

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

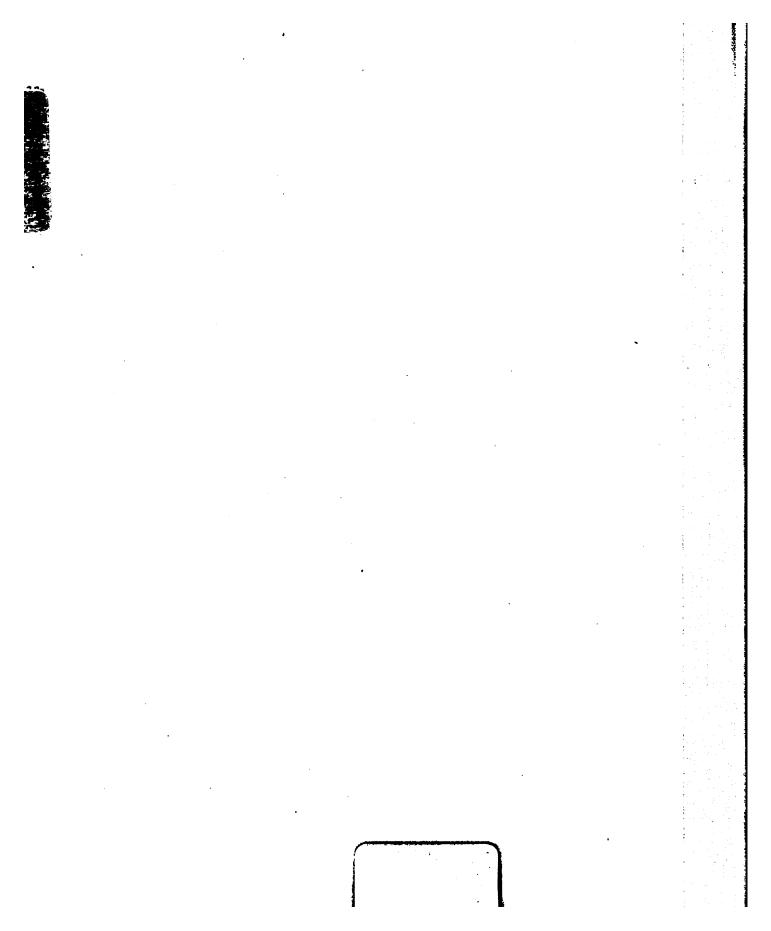



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - F - F - F - F - F - F - F - F - F - F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 2000 A |

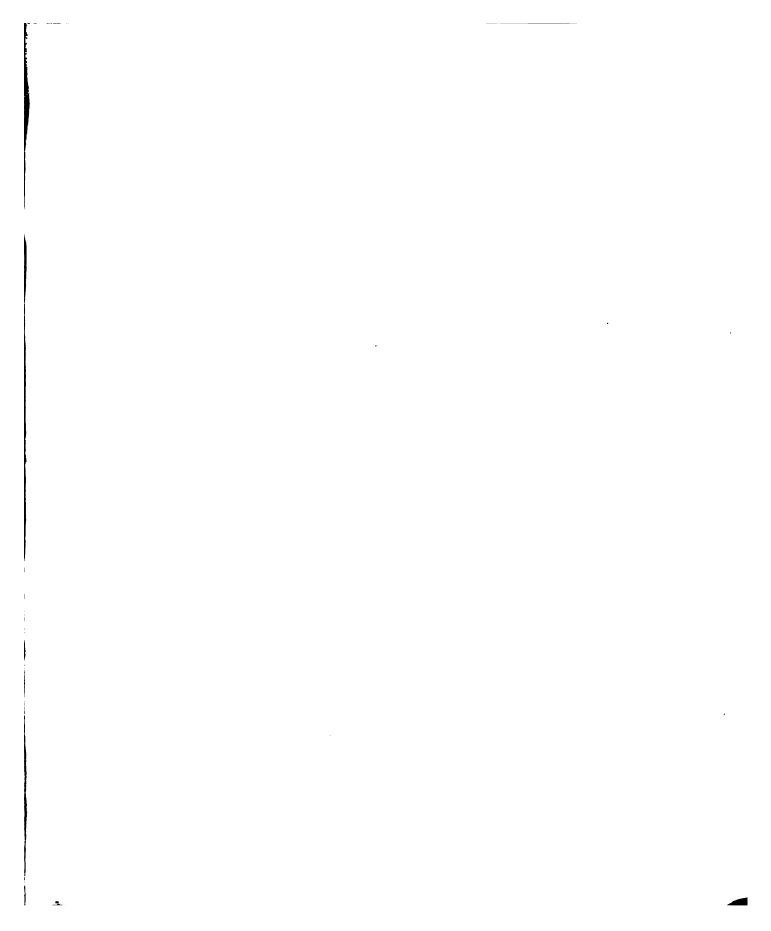

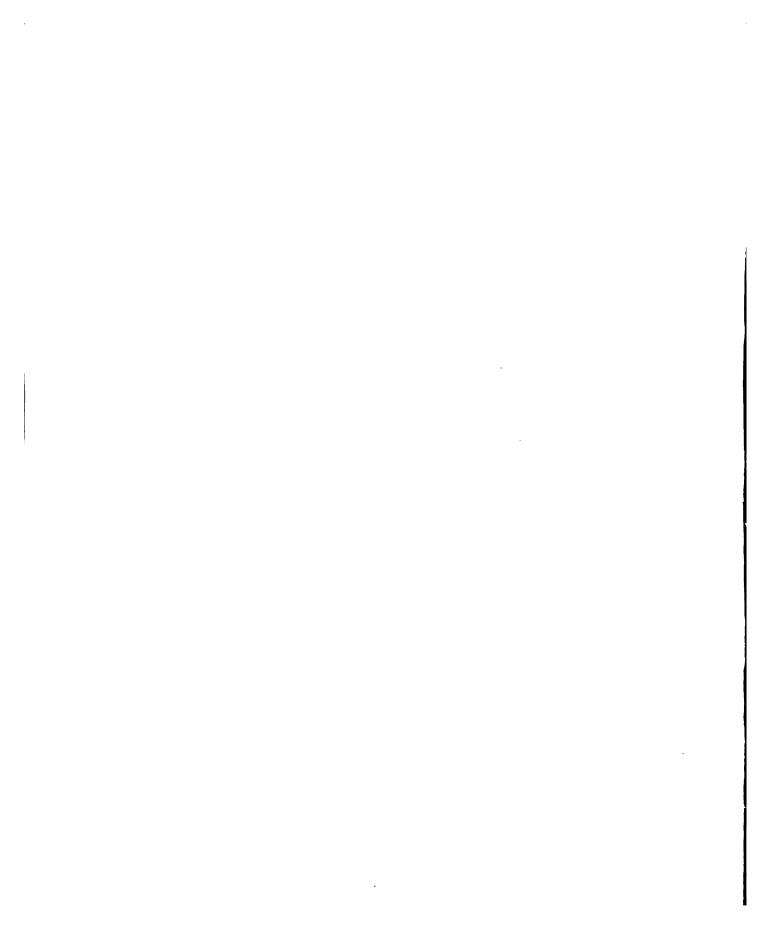

MAM

8346

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1795.

VIERTER BAND.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.



# JENA,

in der Expedition dieser Zeitung,

und LEIPZIG,

in der churfürftl. fächs. Zeitungs-Expedition.

1795



.

\* -----

. . . . . .

.

# ALLGEMEINE LITERATUR'-ZEITUNG

Donnerstags, den 1. October 1795.

### GESCHICHTE.

- T. PARIS, b. Maret: Les Crimes de sept Membres des anciens comités de Salut public et de Surete générale, ou Denonciation Formelle contre Billaud Varennes, Barrere etc. par Laurent Lecointre, Deputé du département de Seine et Oise. Imprimé le 15 Frimaire de l'an 3. (5 Decbr. 1794) 252 S. 8.
- 2. Benern, b. Vols: Verbrechen von sieben Mitgliedern des vormaligen Wohlfarths - und Sicherheitssusschusses, oder, förmliche dem Nationalconvent vorgelegte Anklage gegen Billaud - Varennes etc. von Lorenz Lecointre. Aus dem Franzölischen einer von der Hand des Verfassers unterzeichneten Urschrift. 1795. 525 S. 8.
- 3. Paris, b. Charpentier: Reponse des Membres des deux-Anciens Comités aux imputations de Laurent Lecointre de Versailles; a la Convention Nationale. 1 - 112 S. 8.
  - a. Paris, b. Bandouin: Rapport au nom de la Commission des Vingt-Un, créée pour l'examen de la Conduite de Billand - Varennes, Collot - d'Herbois, Barrère et Vadier; fait par le Representant du Pouple Saladin le 12 Ventose de l'an 3 (31ten Januar 1795.) 260 S. S.
  - 5. Paris, b. Maret: Rapport fait au nom de la Commission charges de l'examen des Papiers trouves chez Robespierre et ses Complices; par E. B. Courtois, Deputé du Departement de l'Aube, le 16 Nivose de l'an 3 (5ten Januar 1795.) 408 S. 8.
  - 6. ALTONA, b. Hammerich: Der Zweck Robespierre's und seiner Mitschuldigen, ein Bericht von Courtois nebst Belegen u. s. f. Erster Theil. 1795. 384 S. 8.

as erstannenswärdige Phänomen einer fast beyspiellosen Turpnney, die unter einem für die Freyheit bis zur Ausschweitung enthusiaftischen Volke aussteht, und im Namen dieser Freyheit Thaten, welche man den Annalen eines eisernen Jahrhunderts der menschlichen und sittlichen Cultur kaum glauben würde, verübt, dies Phänomen wird die entfernteste Nachwelt, für falsch und verlaumderisch." wird sie vielleicht mehr als die Zeitgenossen beschäftigen, deren Aufmerksamkeit durch eine zu große Men- nesweges ab. Er sah nur zu deutlich, dass ein sehr ge der wichtigsten, furchtbarften, mit dem personlichen Interesse und den personlichen Leidenschaften aufs genaueste zusammenhängenden Begebenheiten, die neben Stimme des Volks sich täglich lauter und mächtiger gedieser Tyranney, zum Theil durch diese Tyranney her- gen die von ihm denuncirten Personen erhob und dass vorgingen, von dem aufserordentlichen Schanspiel, Winder Rand

welches sie darbot, vielfältig abgezogen ward. Die vor uns liegenden Schriften find die Quellen, Woraus die Geschichte dieses ewigverabscheuungswerthen, aber auch ewigdenkwürdigen, Zeitraums dereinst geschöpst werden wird: für den jetzigen Materialiensammler, für den künftigen Bearbeiter dieser Geschichte haben sie alfo einen großen Werth; fie verdienen aber, wenn gleich nicht in ihrem ganzen Umfange, doch in ihren hervorstechendsten Zügen und besonders auch in ihrem höchst lehrreichen Zusammenhange mit den Fortschritten der öffentlichen Meynung in Frankreich, jedes beobachtende Gemüth, jedes menschlichfühlende Herz auf

einige Augenblicke zu beschäftigen.

1. Lecointre von Versailles, der Vf. der ersten Schrift, trat am 28ten August 1794, (also nur 4 Wochenmach Robespierre's Sturz,) im Nationalconvent auf und bat um die Erlaubniss, gegen sieben Mitglieder des Nationalconvents wichtige Anklageartikel vorzutragen. Die Erlaubniss ward ihm nach einigen Debatten erthest und er articulirte am folgenden Tage gegen Billaud-Varennes, Collot - d'Herbois und Barrère, als Mitglieder des gewesenen Wohlfahrts- und gegen Vadier, Vouland, Amar und David als Mitglieder des gewesenen Sicherheitsausschusses nicht weniger als sechs und zwanzig Punete, die sämmtlich darauf hinausliesen, "dass diese Deputirten die vornehmsten Stützen des Schreckensfystems und die Gehülfen und Mitverschwornen Robespierre's gewesen waren.". Diese Denunciation machte. indessen so wenig Eindruck auf den größten Theil des Convents, dass er nicht nur zur Tagesurdnung überging, sondern auch ausdrücklich "Le Cointres Anschuldigungen mit dem tiefften Unwillen verwarf." Hiedurch noch nicht befriediget, brachten die Gegner der Denunciation die Sache in der folgenden Sitzung (vom 30ten August) abermals zur Sprache und behaupteten, der Convent muffe, um seine Ehre aufrecht zu erhalten, schlechterdings die Anklagepuncte sammt den Beweisen Stück vor Stück noch einmal ablesen lassen und die Angeklagten zur Stelle gegen ihren Ankläger hören. Auch dieses wurde gewährt: der Convent ging nun, in einer langen und natürlicher Weise sehr stürmischen, Sitzung. die sämmtlichen Artikel durch und erklärte nach Beendigung dieser Discussion "die Anklage des Lecointre

Dies schreckte indessen den Urheber derselben keibeträchtlicher Theil des Publicums weit entfernt war, das Urtheil seiner Collègen zu unterschreiben, dass die des Augenblick, we der Nationalconvent selbst das.

was er to eben Verläumdungen genannt hatte, zum Grunde einer sehr wichtigen Procedur, annehmen würde, täglich näher rückte. Er ruhte affo nicht eher, als bis ihn der Convent durch ein Decret (vom 3ten December) bevollmächtigte, seine Denunciation drucken und vertheilen zu lassen.

Hieraus entstand nun die gegenwärtige Schrift, in welcher eigepelich (und zwar zur großen Belästigung und oft Verwirrung des Lesers) nicht allein alles, was Lecointre gesagt hat und noch zu sagen weiss, sondern das ganze Protocoll der Sitzung vom Joten August, mithin auch alles, was seine Gegner ihm antworteten und was er ihnen replicirte und duplicirte, ausserdem aber (in Form einer Digression, doch ohne Unterbrechung des Haupttextes) mancher Zusatz und manche Erweiterung, worauf der Vf. feit jener für ihn fo unglücklich abgelaufenen Discussion erst gekommen war, abgedruckt ift. Da indessen die 26 Artikel der Denunciation, einer nach dem andern, abgehandelt wurden, und die neuen Data immer bey dem Artikel, zu welchem fie eigentlich gehören, eingeschaltet find, so giebt dies doch einigermassen einen Leitfaden, in diesem wülten Chaos von großen Beschuldigungen und kleinen Neckereyen, von dunkeln und völlig aufgeklärten, von unwiderleglichen und zweydeutigen Thatfachen, von Beweisen und Gegenbeweisen, von alten und von frischen Cabalen, von Wahrheitsliebe, Leidenschaft und Partey-

geist, im hestigsten Kampfe begriffen.

Um nur gleich den Haupt Gesichtspunct anzugeben, aus welchem alle Streitigkeiten über diese Denunciation und über jeden ahnlichen, in den ersten fechs Monaten nach der Revolution vom Isten Thermider untertiommenen, Versach, zu beurtheilen sind, muss folgende Bemerkung vorangeschickt werden: Es war unstreitig eine Inconsequenz, Handlungen, welche nicht allein die Regierungsausschüsse in pleno, sondern der gesammte Nationalconvent, (und in gewissem Sinne die ganze Nation) entweder formlich angeordnet, oder ausdruckfich gutgeheisen, oder endlich stillschweigend gebilliget hatte, hinterher einzelnen Mitgliedern jener Ausschusse, die sich zu ihrer Rechtsertigung nur als Werkzeuge des Nationalwillens darstellen durften, aus-Schließend zur Last zu legen und wer Billaud, Barrère, u. f. f. anklagte, warf fich, wie Lecointre's Gegner nicht unrichtig bemerkten, zum Anklager der gesammten Ausschüffe, des Convents und des französischen Yolks auf. Es war aber keine geringere Inconsequenz, Robespierre, Couthon, St. Suft, als die Schrecklichsten Ungeheuer, die je der Erdboden getragen hatte, zu schildern und doch Menschen, die wicht um ein Haar beffer waren als diese, die an allen ihren Schandthaten Theil genommen, die um den Preis der Abscheulich-Reit mit ihnen gewetteifert hatten, nicht bloss unge-Braft, fondern im Genus eines ansehnlichen Ranges und bey der Ausübung des ehrenvollen und erhabenen Geschäfts eines Gesetzgebers zu lassen. In eine von diefen beiden inconsequenzen musete fich schlechterdings jedes Mitglied des Convents, das an der Deliberation Theil nahm, fturzen. In den ersten Zeiten nach Robespierre's Fall wählte die größere Anahl der Depu-

tirten und darunter viele, die den Handhabern des Schreckenssystems vielleicht eben so feind seyn mochten, als Lecointre, aus Politik, aus Furcht, aus Discretion und wer weiss aus welchen andern Bewegungsgfunden, die letztere Inconsequenz, um nur die erflere zu vermeiden. Lecointre kehrte es um; die augenblickliche Indignation gegen die Busewichter, die Frankreich so lange gepeiniget hatten und die es wagen durften, mitten unter den Convulsionen ihrer unzählbaren Schlachtopfer auf Straflosigkeit oder wohl gar auf Belohnung zu rechnen, überwand bey ihm alle Furcht vor den entfernten Consequenzen, die man aus seinen Beschuldigungen ziehen möchte; er wollte lieber das ganze vergangene Betragen des Convents dem Tadel Preis geben, als diese Versammlung langer durch die Gegenwart der Blutmenschen, die er verfolgte, ge-Ichandet sehen.

Der Zweck dieser Denunciation war also hauptstichlich, zu zeigen, dass man die sieben angeklagten Deputirten, ohne in ossenbaren Widerspruch zu verfallen, nicht anders beurtheilen und nicht anders behandeln konnte als Robespierre: und diesen Zweck hat Lecointre für jeden, der der Ueberzengung ossen ist, aus al-

lervollkommenste erreicht.

Da wir uns hier unmöglich in das ganze Detail seiner Schrift einlassen, oder auch nur alle 26 Klagepuncte ausführlich hersetzen können, so saifen wir die Hauptmomente derselben folgendergekalt zusammen: Die angeklagten Deputirten haben - "die Gewalt der Ausschüffe zu perpetuiren, die Freyheit der Meynungen im Convent zu unterdrücken gesucht; - sich auf allen Seiten mit verruchten Agenten und Gehülfen umringt und denselben uneingeschrankte Vollmachten gegeben; -- Frankreich mit zahllosen Kerkern, die ganze :Republik durch unablässige Verhastnehmungen, mit Augst, Schrecken und Jammer erfüllt; - das scheusliche Gesetz vom 22ten Prairial (10ten Junii 1794), wodurch das Revolutionstribunal seine letzte Organisation erhielt, aus allen Kräften unterstützt; - offenbare Verbrecher, deren sich die Tribunale so eben bemächtigen wollten, in Schutz genommen; - den offentlichen Ankläger (Fouquier- Tintille), an Graufainkeit übertroffen. und sich oft persönlich in die Verhöre des Revolutionsgerichts gemischt; - funszig, sechzig, ja einmal sogar hundert und funfzig Personen zugleich vor das Tribunal gestellt und ihre gleichzeitige Hinrichtung erwartet; - die Greuel, die Joseph Lebon zu Arras aus. übte, nicht allein verschwiegen, sondern sogar gerechtfertiget und beschöniget; -- die vierwöchentliche Abwesenheit Robespierre's von den Sitzungen des Wohlfahrtsausschusses nicht angezeigt; - am 8ten und 9ten Thermidor (26ten und 27ten Julii 1794)- keine ernsthaften Maassregeln gegen die schon entlarvten Verschwörer, Robespierre, Henriot u. f. f. genommen; endlich verworfene Menschen wie Beaumarchais, Espagnac, Haller, zu wichtigen Geschaften und Negociationen gebraucht."

Die zahlreichen Beweise dieser Klagepuncte hier auch nur im Auszuge zu liesern, würde viel zu weit führen: wir theilen also blos aus der weitlauftigen,

VETW OF-

verworrenen und nicht felten ermudenden, Discussion

einige der auffallendsten Umstände mit: Fouquier - Tinville, den man gewöhnlich und nicht mit Unrecht, für einen Auswurf der Menschheit halt, konnte es den regierenden Mitgliedern der Ausschüsse an Grausamkeit nicht gleich thun. Er machte Vorstellungen gegen das berüchtigte Decret vom 22ten Prairial, (woring die Todesstrafe auf alle vom Revolutionstribuval zu richtende Verbrechen ohne Ausnahmen gesetzt. die officiellen Vertheidiger ganzlich, für die meisten Falle fogar das Zeugenverhör abgeschafft und übrigens der Begriff eines Frindes der Nation dergestalt erweitert ward, dass er durchaus auf jedes Individuum der 25 Millionen des franzöhlichen Volks palste); er fand ah - in keinem von beiden Ausschütlen Gehör. Als Couthon dieses höllische Decret im Convent vortrug und einige Deputirte - gleichsam aus einem langen Todesschlese erwachend und über ihre eigne Kühnheit erflaunt - Aufschub der Deliberation verlangten, sagte Barrère ausdrucklich: "er hoffe doch wohl nicht, dass man einen unb-ftimmten Aufschub meine, da das neue Gesetz ganz zum Vortheil der Patrioten seu;" und als twey Tage später Bourdon, Tattien und einige andre, gegen die Härte des Gesetzes und gegen die Macht, die es dem Wohlfahrtsausschusse über die Mitglieder des Convents selbit beylegte, sobzwar bleich and zitternd.) Beschwerde führten, so erhob Billaud Varennes ein Zetergeschrey über diese Unverschämtheit, und rief, indem er von lich und seinen Collegen im Comité sprach, aus: "Wir, wir werden vereinigt blei-

Als die fogenannte Conspiration des Hebert zur Sprache kam, zeigten sich ossenbare Indicien, dass Pache (damals Maire von Paris) einen wichtigen Antheil daran hatte. Der Wohlfahrtsausschuss untersagte aber dem Tribunal, diesen Mann in den Process zu ziehen und befahl sogar, "dass man den Zeugen nicht erlauben sollte, seiner zu erwähnen." Diess wurde so gut befolgt, dass man die Zeugen jedesmal, wenn sie ihn

ben, und kein Verräther foll uns irre führen."

nennen wollten, schweigen hiess!!

Das fürchterliche Decret, welches (bey Gelegenheit des Processes von Danton) anordnete, dass jeder Beklagte, der den Richter insultiren würde, sogleich aus dem Verhör geworsen, und nachher unverhört verurtheilt werden sollte, brachten Amar und Vouland, damit ja nichts verabsaumt würde, in höchst eigner Person, ins Tribunal. (Amar wollte dieses niedrige Betragen leugnen, Tallien aber trieb ihn so weit, dass er es selbst eingestehen musste.)

"Robespierre entfernte sich am itten Junii von den "Sitzungen des Wohlsahrtsausschusses; in den 45 Ta "gen vor dem itten Junii sind Fünf hundert sieben und "siebzig; in den 45 Tagen nich den itten Junii (bis "zum 26ten Julii) sind Zwolf hundert fünf und achtzig "guillotinirt worden; in jenen 45 Tagen stieg die Anzahl der Gesangenen in Paris um Vier hundert neun nund siebzig, in di sen um Zwolf hundert nun und nvierzig: — Das war die Gelindigkeit des Billaud Vangennes."

Nachdem Le Bon, von Robespierve unterstützt, in Arras Schandthaten begangen hatte, die jede Vorstellung überstiegen, trat Barrère auf die Rednerbühne und sagte: "Der würdige Reprasentant habe sich bloss etwas "herbe Formon erlaubt: kein Patriot habe dabey gelkten: der Rache eines Republikaners gegen einen Arinitokraten müsse alles frey stehen: die Freyheit sey eine "Sungfran, deren Schleyer man nicht ausheben dürzse!!" — Und das wollten keine Mitschuldigen der Freyler seyn!

Am 29ten Julii (den Tag nach Robespierre's Tode) wurden die Müglieder des Wohlfahrtsausschusses darüber, dass sie die Stelle, die durch Herault Sechelles erlediget ward, nicht wieder besetzt hatten, zur Rede gestellt. Billand Varennes und Barrère versicherten, "sie "hätten es gestiffentlich unterlassen, um nicht die Stim-"menmehrheit von fünf, die sie den Verschwörern (Ro-"bespierre, Couthon, St. Just) entgegen setzen konn-"ten (weil namlich drey der noch übrigen eilf Mitglieder abwesend waren) einzubüssen." Ein andermal sagt Billaud: "he hatten taufend und taufend Fingerzeige über "Robespierre's gottlose Projecte gehabt;" und trotz diefer taufend und taufend Fingerzeige, - und trotz jener Stimmenmehrheit von fünf schwiegen sie zu allen seinen Bubenstücken! Trotz alles dessen konnte sich Barrère (ein überaus merkwürdiges Beyspiel von Versatilität und Verderbtheit) noch am 7ten Thermidor, also den Tag vor dem Angriff gegen Robespierre, unterstehen, von diesem seinen Collegen zu sagen: "Der Mann, dem .,, seine fünfjährige Arbeiten und seine unzerstörbare "Freyheitsliebe einen gerechten Ruhm erworben haben, "wird von Grgenrevolutionisten unaufhörlich verfolgt "u. f. f.;" konnte sich nicht entblöden "von dem glück-"lichen und trostreichen Zustande zu reden, worinn sich

Von den vielen interessanten Beyträgen zur Geschichte dieser schrecklichen Periode, welche Lecointre's Schrist noch neben ihrem Hauptgegenstande liesert, so wie von den häusigen und merkwürdigen Anekdoten, die ausser den Angeklagten, auch andre Mitglieder des Convents tressen, sagen wir hier nichts, zumal da sich noch bey den solgenden Schristen so manche Gelegenheit sinden wird, einzelner Züge aus dem schauerhasten Gemälde zu erwähnen. Ueber den Eindruck aber, den diese Schrist im Ganzen macht, müssen wir einige Worte hinzusügen.

"Frankreich in diesem Augenblicke, durch die vereinig-

nten Bemühungen der Ausschäffe befand." Und diese Menschen wollten nicht Mitschuldige des Tyrannen

Es ist oben schon angezeigt, dass aussührliche Protokoll der Sitzung vom 30ten August die Basis des Werkes ausmacht. Außer diesem sind aber noch zur Erläuterung und Rechtsertigung dieses oder jenes Satzes aus den Protokollen andrer Sitzungen weitläustige Auszüge, (die manchmal zehn und mehr Seiten einnehmen,) mit in den Text ausgenommen. Dies, der Mangel an Methode im Vortrage, der durch die ganze Schrift herrscht, die häusigen Einschaltungen und der oft nachlassige Styl, machen das Lesen allerdings beschwerlich

A-2

und unangenehm. Bey allen diesen Fehlern aber muss der unverkennbare Ton der Wahrheit, den man allenthalben antrifft, der gutmüthige Eifer, womit der Vf. gegen die Bosewichter, die sein Vaterland verwüsteten, zu Felde zieht, die Einfachheit und Naivität seiner Erzählung und die Lebhaftigkeit und Stärke, zu der sich sein Vortrag mehr als einmal erhebt, ihm die Gemuther feiner Leser gewinnen. Und wenn man nun nachher inne wird, dass seine Nachfolger auf diefer Bahn nicht sonderlich weiter als er gekommen find; dass das Wesentliche von allem, was man in den spätern Schriften findet, in der Seinigen-schon enthalten ift, dass jene an eigenthümlichen Fehlern laboriren, die man weniger als die Fehler der Lecointreschen zu verzeihen geneigt seyn möchte; endlich dass zu der Zeit, da Lecointre aufstand, doch wieklich noch einiger Muth dazu gehörte, die Terroristen im Convent anzugreifen, so entschliesst man sich leicht, ihm den Vorrang vor allen denen, welche späterhin in seine Fulstapfen traten, einzuräumen.

2. Die deutsche Uebersetzung dieser Schrift ist in vorzüglich gute Hände gefallen. Allenthalben, wo wir sie mit dem Original verglichen, haben wir sie sowohl in Ansehung der einzelden Ausdrücke als des ganzen Charakters treu, dabey voll Lebhaftigkeit und Energie gefunden. Wenn wir etwas daran tadeln follten. so ware es die zu große Gewissenhaftigkeit in Verdeutschung französischer, besonders neumedischer Wörter. Freyburger anstatt Republikaner (des falschen Begriffs, auf den jener Ausdruck führt, nicht zu gedenken) Tageszehnden für Decaden, die deutschen Namen der neuen französischen Monate, Wiesenmond, Warmemond, Schnitt-rmond u. s. f. klingen doch für jetzt noch gar zu befremdend und anstößig. - Auch ware zu wünschen gewesen, dass man solche Stellen, die Auszüge aus den Conventsjournalen älterer Zeiten enthalten, durch Anführungszeichen von dem eigentlichen Text unterschieden hatte, weil dadurch mancher Verwirrung und Undeutlichkeit vorgebeugt seyn würde.

(Die Fortsetzung folgt.)

### ELEINE SCHRIFTEN.

PHILOLOGIE. Hamburg u. Kiel, b. Bohn: Ueber den Zweck und die Methode beym Lesen der griechischen und römischen Klassker. Erster Abschuitt. Zur Ankundigung einer Bedeubung geschrieben von Joh. Georg Schilling, Rector der königl. Domschule zu Verden. 1795. 79 8. 3. Zuerst und am ausführlichsten bestimmt der Vf. den Werth der alten Literatur überhaupt, meist nach Heynischen Grundsatzen. Es ist wichtig für den Staat, dass er eine Anzahl von Gelehrten in seinem Schoosse hat, welche für Ausrechthaltung der gelehrten Kenntnisse sorgen, und durch die von der Verbreitung derselben abhängige Cultur der Vernunft die wichtige Nationalangelegenheit der Aufklärung betreiben. Gleich wichtig ist es, dass and Erweckung der feineren Empfindungen und auf Politur des Geschmacks hingearbeitet werde, weil dieser mit Vernunft und Sittlichkeit innig verbunden ift. Jener Zweck der wissenschaftlichen Bildung mus jetzt die Schuleinrichtungen bestimmen; dieser, der Geschmacksverfeinerung, wird das Lesen der Alsen im Originale immerals unentbehrlich empfehlen. Uebersetzungen, auch bey ihrer höchsten Tresslichkeit, werden nie hinreichend feyn, (Gauz gewiss; obwohl aus anderen Gründen, als die der Vf. anführt. Er übertreibt die Sache, wenn er unsere Poelie, gegen die griechische gehalten, nur für versificirte Prose gelten läst; oder wenn er in den Fosischen Uebersetzungen, in denen man freylich den Griechen und Römet hört, weil man ihn horen foll, bloss griechische Inversionen und Härten und Verletzungen der Harmonie erkennt, Man lese sie laut, um die magische Kraft zu empfinden, wodurch der Vossische Hexameter uns hinreifst, und forsche dann, ob die Einprägung jener Nuancen, die man unter dem invidiolen Namen der Inversionen verschreyt, und die fürwahr nur das Auge, nicht das Ohr beleidigen, dem Charakter unferer breiten Sprache nicht wohlthetig find, wiefern lle ihr mehr Bildsamkeit und Geschmeidigkeit gewähren. Was der Vf. lonk noch von der Nachbildung mancher Beyworter hinzufügt, wodurch die Gedanken läppisch und niedrig erscheinen sollen.

das bezog er wohl nur auf Dammische Dollmetschungen.) Auch aus neuen Schriftstellern kann jene Geschmackscultur nicht ge-wonnen werden, theils weil sie Copeyen der Alten find, theils weil die Vortheile der Interpretation, als einer fortwährenden lagischen Operation des Verstandes, sich leichter bey einer todten Sprache erreichen lassen. (Wenn der V£ 8.49 das Lateinlernen nach grammatischen Regeln als eine unerlässliche Bedingung von den gebildeten Ständen fodert; so vermissen wir theils eine genauere Bestimmung diefer Stände, theils die, wie une dunkt, nothige Einschränkung jener Foderung auf die gegenwärtigen Conjuncturen). Jene Vortheile nun aus den Schriften der Alten zu ziehen, mus man sie nicht bloss als Mittel zur Erlernung der Sprachen betrachten; fondern man mufs zuforderk durch Darftellung des Inhalts und der Gedankenveihung die Denkkraft wecken, dann erst auf den Gehalt und die Stellung der Worte, tuletzt auf einen weisen Gebrauch der Interpreten und Uebersetzer aufmerk. sam machen. Die vorher nöthige Wörterkenntnis erlerne man demnach nicht aus den Werken der Alten felbst, sondernverst aus Buchern, die absichtlich für Aufänger geschrieben find, alsdann aus Chrestomathieen, die aus den Alten nur folche Stellen vorlegen, die der allmählich fortschreitenden Bildung des jugendlichen Geiftes genau angepasst sind. (Alles recht gut; nur musten, im Palle auch solche Bucher und Chrestomathieen allgemeineren Eingang fänden, unfere Junglinge entweder den Schulen nicht fo bald entlaufen, oder den innigeren Genuss der Früchte, die ihnen dort nur von ferne gezeigt wurden, auf Akademieen nicht ver-(chmähen,)

Gern haben wir uns, dem Wunsche der Vorrede gemäß, einer genaueren Anzeige dieser Abbandlung unterzogen, welche, einige wortteiche Declamaionen und unnöthigé Wiederholungen abgerechnet, richtige Kenntnis und Schätzung der Alten mit pädagogischen Einsichten in einer Schönen Harmonie zeigt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 2. October 1793.

#### GESCHICHTE.

9,

1) PARIS, b. Maret: Les Crimes de sept Membres des anciens comités de Salut public et de Surete générale etc.

Berlin, b. Vols: Verbrechen von sieben Mitgliedern des vermaligen Wohlfahrts - und Sicherheits - Ausschusses etc.

- 3) Paris, b. Charpentier: Reponse des Membres des deux anciens Comités aux imputations de Laurent Lecoiptre de Versailles etc.
- 4) Paris, b. Baudouin: Rapport au nom de la Commission des Vingt-Un etc.
- 5) Paris, b. Maret: Rapport fait au Nom de la Commission chargée de l'examen des Papiers trouvés chez Robespierre et ses Complices etc.
- 6) ALTONA, b. Hammerich: Der Zweck Robespierre's und feiner Mitschuldigen etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

3) Diese kleine Schrift, worinn Barrère, Collot, Billand und Vadier, sich gegen Lecointre's Anklagen zu vertheidigen suchen, vollendet die Ueberzeugung von ihrer Strasbarkeit. Die Argumente, deren sie sich bedienen, beruhen durchgehends entweder auf offenbaren Unwahrheiten, oder auf elenden Sophistereyen.

Worauf sie sich am meisten zu Gute thun, ist der Umftand, dass sie mit Robespierre selbst in der größten Feindschaft lebten. - "Das müsten seltsame Mitschuldige seyn," wiederholen sie zehnmal hinter einander, "die unaufhörlich von Robespierre bey den Jacobinern denunciirt wurden, die alles thaten, um ihn zu fturzen ù. f. f." Diesen Ausweg aber hatte ihnen Lecointre längst verbaut: "Wenn ich sie Mitschuldige des Robespierre nenne, " sagte er fehr richtig, "so meyne ich nicht gerade, dass sie mit ihm gemeinschaftlich, fondern blofs, dass sie nach gleichen Grundsätzen; übrigens aber feder für fich, arbeiteten." So verhielt es sich wirklich. So lange Robespierre durch die Hülfe der andern Decemvirn die Alleinherrschaft zu erwerben und nachher festzuhalten glaubte; so lange diese durch Robespierre ihren Antheil an der oberken Gewalt gesichert sahen; fo lange hielt der Bund zusammen. Vom Junius 1794 an scheint das wechselseitige Misstranen eingekehrt zu feyn, und Robespierre, nun blofs noch von Couthon und St. Sust secundist, geheime Plane gemacht zu ha-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

ben, um die übrigen Mitherrscher zu stürzen. Uebtigens war Collot d'Herbois der einzige, mit dem die Feindschaft gewissermassen zum Ausbruch kam. Denn Billand und Bärrere vertheidigten den Dictator (wenigstens zum Scheine) noch bis auf den Augenblick, da andre gegen ihn ausstanden.

Sie versichern, sich dem Decret vom 22sten Prairial widersetzt zu haben, und geben den Streit, in den sie dieserhalb mit Robespierre geriethen, als die eigentliche Ursache seiner Entsernung vom Ausschufs an. Wie lässt sich dies aber mit den oben angeführten Aeusserungen von Billaud und Barrere, und mit ihrem ganzen Betragen im Convent bey den Debatten über jenes Decret vereinigen? Und ist das, was sie sagen, wahr; welche niedzige und verworsne Doppelzüngigkeit!

Ihre Rechtfertigung über die zahllosen Hinrichtungen während der Zeit, da sie ohne Robespierre im Ausschusse salsen, ift seltsem. Die Operationen des Revolutionstribunals waren, nach ihrer Versicherung, insgefammt das geheime Werk von Robespierre, Couthon, St. Just, die tagtäglich die Präsidenten des Blutgerichts instruirten. "Aber warum unterschrieben denn die andern Mitglieder jene schrecklichen Verhaftsbesehle gegen drey hundert, vier hundert und mehrere Bürger auf einmal?" Die Antwort ist: "Die Listen wurden von den auf Robespierre's Veranlassung errichteten Volkscommissionen entworfen: wir contrasignirten sie bloss." Warum geschah dies? - frägt man weiten. Antwort: "weil ein Decret vom 13ten Februar es verordnete." Was sagte dieses Decret? - "Die Ausschüffe sollen über die Errichtung und Organisirung dieser Commissionen die Auslicht führen." Von Contrasigniren der Listen stehet hier kein Wort: und die Beklagten gestehen selbst ein, dass diese Formalität überflüssig war. Warum luden sie denn ohne alle Noth einen Antheil . an dieser ungeheuren Schuld auf sich? - Nirgends ift eine gründliche Beantwortung dieser Hauptfrage zu fin-Und geht man nun gar weiter und frägt: Warum widersetzten fie fich dem ungeheuren Greuel nicht. sie, die gesetzmässig so viel Gewalt als Robespierre be-

den Schein einer Rechtfertigung zu denken.
"Man muß den Ausschuss nicht mit dem Tribunat verwechseln;" fagen sie. — Aber welches von beiden war denn dem andera subordinist? Wor hat dem Revolutionstribunal seine Formen verliehen? Und bey wem stand es, sie zu ändern? —

sassen? — so ist alles stumm und nicht einmas mehr an

Der schändliche Bericht, den Barrère, über den schändlichen Le Bon erstattete, wird mit der erbärmlichen Sophisterey entschuldigt, dass dies nicht ein gerichtlicher; sondern ein politischer, Bericht war. "Die

Correspondent mit Le Bon wurde nicht einmal erössnet, kein einziges Factum, keine einzige Beschuldigung im Ausschussge erörterte — Der Ausschusswarf ihm in wenig Worten grausame oder harte Formen vor: der Antrag zur Tagesordnung überzugeben,

war nur eine provisorische Maafsregel u. s. f.

Es liefs lich voraussehen, dass die angeklagten Mitglieder ihren Process verlieren mussten, sobald sie den Eutschluss falsten, einzelne Handlungen zu vertheidigen. Die einzige Schanze, in die sie sich noch werfen konnten, war eine allgemeine und durchgangige Berufung auf die Antovisation des Notionalconvents und des Volks: wenn lie irgendwo unüberwindlich gewesen waren, so war es hier. Die wenigen Stellen ihrer Schrift, wo sie diesen einsachen Gesichtspunkt ergreisen, sind. wirksamer als ihre künstlichsten Suhrilitäten. Robespierre war allerdings mehr als ein einzelter Mensch, mehr als ein gewöhnlicher Tyrann: er war ein popu-· Järes Phantom, oder, wie sie lich glücklich genug ausdrücken, "eine populäte Macht." "Das Volk selbit gab "durch seinen Irrthum, oder durch ein blindes Ver-"traven das thätigste Werkzeug für den Despotismus "dieles Mannes ab. Was hätten fechs Mitglieder eines "Ausschusses gegen die Verblendung eines ganzen Volks "ausrichten können?" --

Die Noten, welche diese Vertheidigungsschrist begleiten, enthalten einige sehr interessante Aufschlusse über die innern Verhandlungen jeues gefürchteten Comite de Salut public. "Robespierre hat von jeher we-"nig eigentliche Geschäfte betrieben: er brachte uns "nur immer seine Besorgnisse und seinen Argwohn, seine gehäfligen Proceduren und feine politische Galle mit: "er beschäftigte sich mit nichts als personlichen Massre-"geln, mit Antragen zu Verhaftnehmungen, mit Fa-"ctionen, mit Journalen, mit Revolutionsgerichten. "Todt für die Regierung, todt für den Krieg, selten "mit einem Plan, noch seltner mit einem Bericht ver-"sehen, wendete er seine Zeit zu nichts an, als unsern "Muth niederzuschlagen, uns zum Verzweiseln am Wohl "des Vaterlandes zu bewegen, von feinen Verläumdern "und von seinen Mördern zu sprechen. Seine Lieb-"lingsausdrücke waren; Alles ist verloren; es giobt keinen Ausweg mehr; ich sehe Niemanden, der die Repu-"bik retten konnte. Wenn die Nachricht von einem "Siege ankam, so sprach er gleich von neuen Verschwö-"rungen, und griff die Repräsentanten, die sich bey "der siegreichen Armee befanden " an. Je weiter die "Nordarmee vorrückte, desto hestiger dennuciirte er "Richard und Choudieu, - - Es schien, dass die "Siege ihn verfolgten wie Eurien, und er warf oft dem "Referencen des Ausschusses die Länge und den enthu-"fiastischen Schwung seiner Berichte über die Triumphe nder Armeen vor."

Eben so merkwürdig als diese Schilderung ist die Erzählung von der Sitzung des Ausschusses in der mit großen Begebenheiten schwangern Nacht zwischen dem Sten und gen Thermidor. Sie hatten sich alle versammelt und einer zitterte vor den Anschlägen des andern. Collot gab sich die äusserste Mühe, in das Gebeimnis eines Berichts zu dringen, den Sa Sustam

folgenden Tage im Convent vollatten wollte: aber diese Mühe blieb vergeblich. Um fünf Uhr Morgena ging
St. Just davon. Die andern blieben im Ausschusse und
deliberirien. Gegen Mittag erhielten sie die Nachricht,
dass St. Just auf der Rednerbühne war und zugleich
ein Billet von ihm, das also lautete: "Die Ungerechtigkeit hat mein Herz verschlossen; ich bin im Begriff, es
dem Nationalconvent ganz zu öffnen." Sosort erhoben sie
sich alle, gingen in den Convent, und halfen ihre Nebenbuhler stürzen.

4). Der Bericht, den Saladin gegen dieselben Deputirten, die die vorhin augezeigte Vertheidigungsschrift unterzeichnet haben, am 31sten Januar 1795 abstattete, hebt mit einer kurzen Aufzählung der vornehmsten Titel an, unter welche sich die Verbrechen der vier zum Criminalprocels reifen Volksrepräsentanten classificiren lassen. Es find folgende: 1. Tiwannen gegen das Volk: ausgeübt durch Vervielfältigung der Kerker und der Gefangnen, unrechtmassige Einwirkung auf das Revolutionstribunal und die Volkscommissionen, durch die Beforderung des Gesetzes vom 22sten Prairial, durch die Begünstigung der Missenhaten, welche verschiedene Conventscommissarien in den Departements begingen. 2. Unterdrückung des Nationalconvents, durch beständige Ausdehnung der Gewalt einiger wenigen Deputirten, durch Drohungen, durch lügenhafte Berichte etc. etc.

Das erste, was gewiss einem jeden, der dieses Register mit Aufmerksamkeit lieset, in die Augen fallt, ist der höchst merkwürdige Umstand, dass dies (beynahe wörtlich) dieselben Vergehungen find, die Le Cointre in sciner Denunciation vom 29sten August 1794 aufgestellt hatte. Wenn diese Entdeckung den Leser überraschte und in Verwunderung fetzte, so steigt seine Verwunderung gewiss noch weit höher, wenn er die auffallende Achulichkeit zwischen dem ganzen Gange der Klage und der Argumentation in dem Saladinschen Bericht, und in Le Cointre's Philippica bemerkt, und wenn er endlich inne wird; dass jener Bericht auch nicht einen einzigen neuen Grund zur Anklage, auch nicht ein einziges, nur einigermassen erhebliches, neues Factum enthält, und dass selbst die Beweise für die schon vorher bekannten. fich gar nicht durch eine neue Ueberzeugungskraft, sondern hochstens durch eine größere Ausführlichkeit und Vollkändigkeit von Le Cointre's Beweisen unter-Icheiden.

Was diele fonderinre Erscheinung eigentlich zu einem höchst wichtigen historischen Resultat macht, ist die anstallende Verschiedenheit der Folgen, die Le Cointre's Dennaciation und derer, die Saladin's Bericht nach sich zog. Am zosten August erklärt der Nationalconvent jene Denunciation, faiser Aufmerksankeit unwerth, falsch und verläumderisch; " und nur fünf Manate später wird auf einen Bericht, der nichts als das Echo jener Denunciation zu seyn scheint, und der, wenn gleich mit größter Förmlichkeit ubgesalt, in der That nicht einmal die Stärke derselben erzeicht, — das Anklegederet gegen eben die Personen gegeben,

fondern auf eine ehrenvolle Art frey gesprochen waren. - Dies revolutionistische Factum ist des Nachdealens worth!

Aus dieser vorläufigen Vergleichung ergiebt sich nun schon, dass Suladm's Bericht die, welche nach der Lecture von Le Cointre's Schrist, noch viel daraus zu lernen denken, nicht sonderlich befriedigen wird. Und so verhalt es sich auch. Man muss ihn bloss als einen Commentar zu jener Schrift ansehen, in welchem einige Hauptumftände näher entwickelt find und der Zusammenhang einiger mörderischen Operationen, mit Hülfe

der Actenstücke, zu welchen der Vf. Zugang hatte,

ausführlicher dargelegt ift.

Der Vi. des Berichts sucht besonders zu beweisen, dass die künstliche Absonderung, welche Barrere und Conforten zwischen den Operationen Robespiere's und ihren Geschäften im Wohlsahrtsausschusse aufrichten wollten, auf nichts als listigen Reticenzen, lügenhaften Darstellungen und nichtigen Sophistereyen beruhte; dass sie so gut wie ihre Collegen im Ausschuss an den Blutgeletzen, Blutgerichten, Blutregiftern, Einkerkerungen, Plünderungen und barberischen Misshandlungen so vieler Tausende Theil hatten; und dass ihnen die Greuel, die Collot d'Herbois (selbst einer der Angeklagten) in Lyon, Le Bon in Arras, andre Bösewichter an andern Orten, begingen, keinesweges fremd

Zur Unterflützung dieser Behauptungen fügt der Vf. des Berichts 75 Beweisstücke bey, die beynahe zwey Drittel der Druckschrift einnehmen und aus denen wir einige der meikwürdigsten Umstände auszeich-

nen wollen.

Die fogenannten Volkscommissionen, deren nach dem Dearet vom 13. Februar 1794 zu Paris allein sechs errichtet werden follten, aber glücklicherweise nur zwey zu Stande kamen, hatten vom Wohlfahrtsausschusse den Auftrag, dreyfache Listen von allen in den Gefängnissen sitzenden Personen anzusertigen und auf diesen Listen einmal die unschuldig verhafteten Patrioten, dann die zur Deportation qualificirten Verdachtigen, endlich die zur Ablieferung an das Revolutionstribunal reifen Subjecte zu notiren. - Eine Liste von der zweisten Classe, welche die Volkscommission vom Museum dem Ausschuss zur Approbation vorlegte, findet fich in den hier gedruckten Actenstücken; sie ist vornemlich wegen der den Namen der Verdächtigen beygesügten Bewegungsgründe zur Deportation höchst merk würdig. Z. B. Eine Familie Vassan - alche verdächlig, gefährliche Aristokraten, weil sie die thörigte Hosfoung nahren, ihren Domestiken die eliemalige Livree wieder zu geben." - Ein Ex-Geistlicher Bourzies "verdachtig, weil er mit dem Bruder des Bösewichts Custines umgeht." - Ein Buchdrucker Vachard, verhaftet "weil er kein entschiednes Urtheil über die Revolution hat." - Ein Lederhändler Bergeron, verhaftet "weil er wichts für die Revolution gethan hat, sehr egoistisch denkt und die Sansculotten tadelt, dass sie ihre Berufsarbeiten verlassen, um fich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu beschäftigen." - Ein Mann Namens Puutier,

die durch jene Erklärung nicht blofs frey gesprochen, -verdächtig "weit men bey ihm Caffestellou mit dem Bildmis des Tyrannen und seines Agenten Necker gefunden kat." - Viele find blofs verdächtig und verhaftet, als "ehemalige Freunde La Fauette's; " andre, "weil fie im J. 1792 das Fest (der Galeerensklaven) vom Regiment Chatenuvioux gemissbilligt hatten; " andre ,, weil ihre Vater oder Bruder hipgerichtet worden waren," oder "weil sie zur adelichen Caste gehörten,"oder ", weil sie mit honnétes-gens, gens-comme il faut amgingen," mehrere ausdrücklich nur deshalb," weil sie Verbindungen hatten; die zu einer Gegenrevolution führen könnten!" -

Ein vorzüglich merkwürdiges und fürchterliches Factum ist solgendes. Ein gewesner Marechal de Camp, -Namens Maless, wurde nebit seiner Frau und zwey Tochtern, mit dem ausdrücklichen Beysatz "Weil sie Umgang mit Priestern haben, welches die Gegenrevolution herbeuführen könnte," auf die Deportationsliste gefetzt. Diese Liste war am 26ten Juny angesertiget und wurde am alten July von den Ausschüssen approbirt. Es musste also weder am Aten Juny, noch am 21 ten July, ein Grund vorhanden seyn, gegen die Familie Malessi eine noch firengere Maassregal zu verfügen. Gleichwohl war diese unglückliche Familie - es lässt fich ohne Entsetzen nicht niederschreiben - schou am gten Suly, als Theilnehmer an der fogenandten Verschwörung der Gefängnisse, einer bübischen Fabel, die drey-Monate zewor ausgedacht war und wie Jedermann glaubte, längst ausgespielt hatte, - hingerichtet worden, : ohne dass die Volkscommission oder der Ausschuss sich bey der Revision ihrer Deportationsliste im geringsten darum kümmerten.

Vadier, eine Hauptperson in diesen Actenstücken und in der jammervollen Geschichte dieser Zeiten (bekanntlich erschose er sich im Gefängnisse und entging . der hochverdienten Strafe), liefs aus Rachfucht gegen einen wohlhabenden Einwohner von Pamiers (der Stadt, welche das Ungeheuer zum Nationalconvent deputirt hatte), Namens Cazes, der seine Tochter Vudler's Sohne versagte, nicht allein diesen Cazes, sondern noch eine beträchtliche Anzahl andrer zeicher Bürger aus Pamiers und den umliegenden Orten, vor das Parifer Kevolutionstribunal bringen und hinrichten. Mit eigner Hand schrieb er an den öffentlichen Ankläger, Fouquier-Tinville: "Ich empfehle dir diese Angelegenheit aufs wärmste: sollten die bisher vorhandnen Beweise nicht hinreichen, so wird die Volksgesellschaft mehrere einschicken. Ich weils, dass man dir die Feinde des Vaterlandes und der Freyheit nur bezeichnen darf, um auf deinen Muth und auf deine Geschicklichkeit bey der Erfor schung ihrer Verbrechen und ihres Betragens zu rechtnen. Ich kan dir versichern, dass es ein Unglück für den Staat wäre, wenn ein einziger von diesen Bösewichtern dem Schwerdt des Gesetzes entrinnen sollte."

So wie die Schandthaten des Collet d'Herbois zu Lyon einen ansehnlichen Raum in Saladin's Bericht einnehmen, so behaupten die aus der Correspondenz jenes grausamen Mensehen und seiner Freunde und Gehülfen gezognen Beweise dieser Schandthaten einen vorzüglichen Platz unter den beygedruckten Actenstücken.

Auch nur die auffallendken Stellen aus diefer Correspondenz, einem ewigen Schanddenkmal jener troftlosen Tage anzusühren, würde schon viele Blätter erfodern. Wir schränken uns nur auf folgende Phrasen ein: Collot schreibt an Robespierre: "Es ist nach gerade Zeit, dass Lyan nicht mehr existire und dass die Inschrift, die Du vorgeschlagen haft, zur großen Wahrheit werde: denn bisher ist sie doch immer nur noch eine Hunothese geblieben: dir kömmt es zu, ein Decret, welches sie zur vollständigen Ausführung bringt, zu verfertigen: wir wollen im voraus die Zusätze (Amendements) zu diesem Decret besorgen. Man muss damit anfangen, hunderttausend Menschen, die zeither in den Fabriken gearbeitet haben, unter die freyen Menschen zu zerstreuen: so lange sie an einem Orte zusammenbleiben, find sie für die Freyheit verloren."

Ein gewisser Pilot, Gehülse von Collot, schreibt aus Lyon an Gravier, Geschwornen bey dem Revolutionstribunal zu Paris: "Meine Gesundheit wird von Tage zu Tage besser, da ich die Feinde des Vaterlandes täglich sallen sehe: — Die Guillotine, die Fusillade geht unvergleichlich; 60, 80, 200 auf einmal werden abgesertigt, und jeden Tag ist man darauf bedacht, von neuem eine gehörige Anzahl in Verhaft zu nehmen, damit die Gesüngnisse nicht leer bleiben." Ein andres Ungeheuer, Namens Achard, schreibt an eben diesen Gravier: "Die Köpse sallen noch immer sort. Welche Wonne würde es für dich gewesen seyn, wenn die gestern mit angesehen hättest, wie die Nationalgerechtigkeit mit 209 Bösewichtern unsging. Welche

Majostit! welcher Ehrfurchtgebietende Klang! Alies war erbaulich! Welcher Coment für die Republik!"— Ein andermal schreibt derselbe: "Jede Docade werden viermalhunderttausend Livres für Demolitionen und ähnliche Gegenstände ausgegeben; und doch hat die Arbeit keinen Fortgang; die Langsamkeit der Abträger zeigt hinlänglich, dass ihre Hände nicht dazu gemacht sind, eine Republik aufzubauen: Die Ausschüsse arbeiten auch micht rasch genug u. f. f."

Aber alle diese Abscheulichkeiten übertrifft bevnahe noch eine fogenannte Instruction, welche Collot d'Herbois und Fouche (von Nantes) von Lyon aus in die benachbarten Departements sendeten. In dieser Instruction heisst es unter andern: "Denen, welche im Sinn der Revolution zu Werke gehen, ist alles erlaubis es giebt für einen Republikaner keine andre Gefahr als die, hinter den Gesetzen der Republik zurückzubleiben. - - Keine Rücklicht darf uns aufhalten: weder Alter, noch Geschlecht, noch Verwandschaft kommen in Betrachtung: blos die Sansculottes müssen geschont werden. - - Es giebt Menschen" (so sprechen se von den Kausseuten), "die sich lächerliche Vorräthe von Tüchern, Hemden, Servietten und Schulen halten: alle diese und ähnliche Gegenstände qualificiren fich zu revolutionifiischen Requisitionen. - - Procedirt also im Grossen; nehmt alles, was ein Bürger an unnützen Sachen besitzt; denn der Ueberflus ift eine offenbare und muthwillige Verletzung der Rechte des Volkes."

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOLOGIE. Berlin, b. Vieweg d. A.: Versuch einer Formenlehre des griechischen Declinirens und Conjugirens in Tabellen. Zum Gebrauch für den ersten Cursus, nebft einigen Vorschlägen zur Methode, von J. C. F, Berghauer, Lehrer an der Domschule zu Magdeburg. 1794. XVI u. 42 S nebst 3 Tabellen. gr. 8. (7 gr.) Des Vf. Methode ist gewiss im Ganzen empfehlungswerth. Seine Schüler müssen die Form der griechischen Sprache genau kennen lernen: dazu ist diese Formenlehre bestimmt. Kurzgefasste Regeln find zur Erläuterung und zum Bedürfniffe des erften Gebranchs beygefügt. Bey den Zeitwörtern, womit sich das Büchlein am längsten aufhält, schlägt der Vf. folgenden Gang des Unterrichts ein. Er sucht zuerst in Tabellen, die er an die Tafel schreibt, eine Uebersicht der verschiednen Classen der Zeitwörter auf w und aller Temporum nach ihren Abstammungen und mit ihren Charakterbuchstaben zu geben. Dabey legt er kein bestimmtes Verbum zum Grunde, sondern bedient sich allgemeiner Zei-ohen zur Darkeilung der Formen. Nach dieser Tabelle läst er mehrere Verba formiren. Damit verbindet er eine andre Tabelle, woran er die Charakterbuchstaben der Haupttemporum in den sechs verschiednen Classen von Zeitwörtern erklärt, worauf er die allgemeinen Formen der verschiednen Temporum, in fofern sie von einander abweichen oder mit einender übereinstim-

men, darftellt. Nach diesen Uebungen giebt er ein Verbum s rum nan contractum, auf Tab.I. rie, welches er für das schichlichste zur Darstellung des Verbi auf e hielt; wobey wir nur bemerken, dass hier die Tempora nach den alten Sprachlehren dargestellt find und das Medium mit aufgenommen ist. Dann folgen die Verba pura contracta, die nicht besonders Tab. II. darge-stells zu werden brauchten, da Tab. I. mit Zuziehung der Contractionstabelle zu 6. 6. hinlangliche Anleitung, sie zu conjugiren, giebt. Auf der Tab. III. Rehen endlich die Verba in µ. unter deren Schemen 7:3nµ1 und δίδωμι wegen ihrer Unregelmälsigkeit in einigen Temporibus nicht mit aufgenommen find. Warum der Vf. die Zeitwörter auf µ1 als vollständige Verba mit allen ihren Temporibus in der Tabelle vorgestellt hat, da er doch selbst bekennt, dass sie sich von ihren Stammwörtern auf e nur in 3 Temporibus des Activs (wenn wir den Aor. 2 als eine andre Form des Imperfeet betrachten, nur in 2 Temporibus) unter-scheiden, wissen wir nicht. Zur Verfinnlichung der Porm des Verbi diene es, dass in den Tabellen die Vorhängesylben, Augment und Reduplication, blau, die Stammsylben roth, die Schlussformen schwarz gedruckt find. Die Vorrede enthält noch allerhand lesenswerthe Bemerkungen über die beste Art des Elementatunterrichts im Griechischen.

#### GESCHICHTE.

- 3) Paris, b. Maret: Les Crimes de sept Membres des anciens comités de Salut public et de Sureté gensrale etc.
- 2) Berlin, b. Vols: Verbrechen von fieben Mitgliedern des vormaligen Wohlsahrts - und Sicherheits-Ausschuffes etc.
- 3) Paris, b. Charpentier: Reponse des Membres des deux anciens Comités aux imputations de Laurent Lecointre de Versailles etc.
- 4) Paris, b. Baudouin: Rapport au nom de la Commission des Vingt-Un etc.
- 5) Paris, b. Maret: Rapport fait au Nom de la Commission chargée de l'examen des Papiers trouvés chez Robespierre et ses Complices etc.
- 6) ALTONA, b. Hammerich: Der Zweck Robespierre's und seiner Mitschuldigen etc.

(Beschlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

4 in Bericht "im Namen der Commission, Welche 5) L Robespierre's nachgelassne Papiere unterfuchen sollte," muste nothwendig grosse Erwartungen rege machen. Dieser Bericht, von Courtois abgefasst, erschien zu eben der Zeit, wo die Stimme des Publicums die vormehmsten seiner noch lebenden Mitschuldigen ins Gericht riof. Er enthält viele, höchst interessante, Beyseinen zahlreichen Belägen gewiss unter die kostbarsten Materialien für den künftigen Geschichtschreiber: in Rücksicht auf den Hauptgegenstand aber, und in Verhältnifs mit dem, was man sich davon versprechen durste, befriedigt er die Erwartung nicht.

Fürs erste handelt dieser Bericht weit mehr von Robespierre's Genossen, Agenten und Dienern, als von Robespierre felbit. An vielen Stellen vergisst man ganz, dass eigentlich er die Hauptperson seyn soll, und verliert fich in dem Labyrinth derselben Greuel, worinn uns Lecointre und Saladia schon bis zur Ermüdung herumgeführt hatten. Um recht zweckmäßig zu verfahren, hätte sich Courtois auf das allein einschränken sollen. was dem Helden feines Berichts eigenthümlich war.

Alsdann hätte aber dies eigenthämliche auch etwas neues, etwas erhebliches und etwas lehrreiches feyn Keine dieser Eigenschaften kann man dem, was hier über Robsspierre gesagt wird, zuschreiben.
A. L. Z. 1708. Vierter Bastd.

Dass er in einem unerhörten Grade herrschsächtig war und kein Mittel scheute, wodurch er seine Macht zu vergrößern hoffen konnte; dass er Blut wie Wasser fliessen liess; dass er nicht nur Reichthum und hohe Geburt, sondern Talente, Wissenschaften und personliche Vorzüge mit unerbittlicher Eifersucht und Wuth verfolgte; dass er den Boden Frankreichs mit Bastillen bedeckte, in allen Provinzen seine Agenten, in allen Winkeln des Reichs seine Spione hatte, den Nationalconvent wie ein blindes Werkzeug zur Ausführung seiner verruchten Plane gebrauchte; - das alles sind bekannte und oft gesagte Dinge, das alles hatte er mit den vornehmsten unter seinen Mitherrschorn gemein, das alles bezeichnet mehr den Charakter der ungfücklichen Periode, in der er lebte, als den feinigen.

Die große und interessante Frage, über die man fich in diesem Bericht billig einigen Ausschluss versprechen durste; die Frage: "Was war eigentlich der letzte Zweck aller Missethaten dieses bluttriesenden Büsewichts ?; " diese Frage ist weder durch den Text des Berichts, noch durch die zahlreichen Beylagen dessel-

ben ihrer Auflösung näher gebracht.

"Er war ein Verräther," heisst es freylich auf jeder Seite. "Er strebte nach der höchsten Gewalt; seine Conspiration hatte die Freyheit unwiderbringlich geftürzt u. f. f." Aber die nähere Bestimmung dieser Redensarten, die eigentliche Beschaffenheit seines Plans, den Beweis, dass ein solcher Plan förmlich und vollendet in ihm existirte; — diese wichtigen Punkte sucht man umfonft.

Wenn man die verschiednen von Robespierre's eigträge zer Geschichte der Schreckenszeit: er gehört mit ner Hand (und offenbar sehr flüchtig) geschriebnen Noten, welche hinter dem Bericht abgedruckt sind, mit kritischer Ausmerksamkeit durchgeht; so findet man darinn weder die Plane der Alleinherrschaft, davon der Berichtserstatter uns unterhält, noch überhaupt irgend ein neues Factum, oder auch nur irgend eine neue Ansicht seines Betragens. Einige Stellen in diesen Noten find dunkel, und werden offenbar nur durch gewaltsame Auslegungen so fürchterlich als Courtois sie macht. Dahin gehören folgende: "Die innern Gefahren kommen von den Stadtbürgern her: um diese zu überwinden, mus man das Volk vereinigen." Ferner: "Das Local muss verändert werden," (welches auf deu Wohlfahrtsausschuss allein, so gut als auf den Convent, auf eine Translocation von einem Hause zum andern, so gut als von einer Stadt zur andern gehen kann). "Man muss die Arbeiten suspendiren, bis das Vaterland gerettet ist; " (ein Ausdruck, der wahrscheinlich eine temporelle Suspension der Arbeiten des Convents be-, zweckte, der aber in dem Bericht, Weil dies noch nicht

arg genug scheinen möchte, gar auf die Suspension alter Arbeit in der Republik gedeutet wird.) Andre sind zwar klar genug, enthalten aber nichts als Lehren, die damals das politische Evangelium von ganz Frankreich waren. Noch andre werden auf eine unbillige Weise gemilsdeutet und ihre Tendenz wird weit schrecklicher geschildert, als sie es wahrscheinlich seyn mochte; z. B. in einer Art von Katechismus findet sich folgende Stelle, die wir ablichtlich im Original hersetzen: "Quels Jont les obstacles à l'instruction du peuple?" — Les Ecrivains mercenaires, qui l'égarent" - "Que conclure de là?" — 1) "Qu'il faut proscrire les écrivains comme les plus dangereux ennemis de la patrie." — 2) Qu'il faut repandre de bons écrits avec profusion." - Dieser Absatz giebt den Stoff zu unendlichen Tiraden über Robespierre's Hass gegen alles, was Kenntnis und Wissenschaft hiefs, und über seinen ganz formirten Plan, alle Schriftsteller auszurotten. Wenn man nun aber das Corpus delicti genauer analysirt, so zeigt sich gleich, dass hier (wie auch Robespierre innerlich über diesen Gegenstand denken mochte) nur von einer gewissen Classe von Schriftstellern die Rede war und der Zusatz; "Qu'il faut repandre etc." giebt dieser Erklärung nicht nur die größte Wahrscheinlichkeit, sondern bringt auch den aufmerksamen Leser leicht auf die Vermuthung, dass hier durch Zufall oder Absicht wohl gar eine kleine Verfälschung vorgegangen und die Worte "les écrivains" an die Stelle der ursprünglichen "ces ecrivains" getreten feyn möchten.

Ein andrer Ausdruck, der dem Robespierre hier als eins der größten Verbrechen vorgerückt wird, und dessen sich doch die Mitglieder der Ansschüsse fast so oft als sie von der revolutionaren Regierungssorm sprachen, bedient hatten, ist solgender: "H faut une volonte Une." — Wenn dieser Ausdruck, der doch wirklich auch in der absoluten Demokratie wahr ist, an und sur sich straswürdig wäre, so würde er doch durch die gleich darauf solgenden Worte hier hinlanglich rein gewaschen: "Il faut qu'elle soit republicaine ou royaliste. Pour qu'elle soit républicaine, il faut des ministres republicains, des papiers republicains, des deputes republicains.

eains, un gouvernement républicain."

So wenig als aus diesen Noten hervorgeht, dass Robespierre ein förmlicher Alleinherrscher werden, oder in welchem Sinne dieses Worts, oder unter welcher aussern Form, auf welchem Wege und durch welche Mittel er es werden wollte; eben so wenig zeigt sich in derselben, oder überhaupt in dem ganzen Bericht und allen seinen Beylagen die geringste Spur von der so hänfig citirten; to haufig als der Schlüssel zu den wichtigsten Begebenheiten der letztern Jahre augesehnen Collusion zwischen Robespierre und den auswärtigen Das absolute Stillschweigen des Berichts Mächten. Aber diesen Gegenstand ist, wenn gleich nicht ein absoluter, doch ein sehr starker Beweis der Nichtigkeit diefer ganzen Hypothese. In einem einzigen anonymen Briefe an Robespierre wird er zwar aufgefodert, "nunmehr baldmöglichst den Schauplatz zu verlaisen, wo ihn doch nach aller genotsnen Ehre nichts als das Blut--erüft erwarte; " und der merkwürdige Schlus dieses

Briefes lautet also: "Da Ihr es nun so weit gebracht habt, Euch hier einen hinlanglichen Schatz zu fammeln. womit Ihr und die Personen, für welche ich von Euch empfangen habe, eine Weile ausreichen könnt, so erwarte ich Eure Ankunft mit Ungeduld, um mit Euch über die Rolle, die Ihr unter jener leichtgläubigen Nation gespielt habt, zu lachen." - Aber gegen diesen Brief lasst sich mehr als eine Einwendung machen. 1) Im Bericht heilst es von demselben, "er sey von London datirt," und unter den Beylegen ist er überschrieben: "Ohne Angabe des Orts oder der Zeit" - Alfo gleich ein förmlicher Widerspruch! 2) Der Berichtserstatter nennt diesen Brief "einen ziemlich unbedeutenden." Da dies unmöglich auf den Inhalt gehen kann, (denn in dieser Rücklicht ist er von allen Actenstücken das wichtigste); so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dass, wo nicht ein deutliches, doch wenigstens ein dunkles Bewusstseyn von der Unzuverlässigkeit des Documents ihn bestimmte, das, was er mit einer Hand zu infinuiren suchte, mit der andern wieder zu entkräften. 3) Dass Robespierre sich nicht bereichert habe, ist bisher eine so allgemein angenommene Meynung gewelen, dass ein anonymer Brief ohne Datum lie unmöglich ausrotten kann. - Wenn man, keine andre Beweise hatte, so musste man diesen Brief entweder gar nicht anführen, oder ihn nur für das geben, was er höchst wahrscheinlich war.

Zu der unbefriedigenden Behandlung der Sache gesellt sich in Courtois's Bericht noch ein Vortrag, der nichts weniger als empfehlend ist. Es fehlt diesem Vortrage nicht an glänzenden Stellen und sinnreichen Wendungen; das unaufhörliche Haschen nach witzigen Anspielungen, gelehrten Vergleichungen, (besonders Parallelen zwischen den Greueln der Robespierreschen Periode und den Missethaten älterer Tyrannen,) und einer schimmerreichen Diction aber ist nicht nur an und für sich unerträglich, fondern steht auch mit dem einfachen und erniten Charakter einer officiellen Relation über einen so großen Gegenstand in einem Widerspruche, der das Gefühl der Convenienz und sogar den Geschmack beleidiget. Um hier nur einiges anzuführen — wer kann in einem Gemälde der verruchtesten menschlichen Bosheit und ihrer furchtbarsten Wirkungen folgende Zierrathen anders als höchst übel angebracht, anttössig und widrig sinden: "Carrier, ein neuer Anicet, ersäust sein Vaterland, wie Nero seine Mutter ersauste." — "Das Mordinttrument ist im Norden, wie im Süden, naturalisirt worden und der gefrorne Bar beweint wie der verzehrende Sirius seine unseligen Triumphe." - "Werst einen Blick auf alle. diese treulosen Verschwender der Schätze der Ptolemaer Philadelphen (!!) auf alle jene Mächte, jene böfen Principien, jene Arimmen u. s. f." wer ist dieser neue Gengis, der mit Feuer und Schwerdt über dich herfällt, um den Schimpf des Th. mugin zu rachen ? (eine Anspielung, die so dunkel ist, dass sie, wie mehrere ihres gleichen, in einer Note erklärt werden muis). -- "Das Feuer der l'endee, welches von den Decemvirn forgfaltiger unterhalten ward, als ehmals das Feuer der Vestalen." - "Bioss der Hass ge-

gen die reichen Mannfacturisten (von Lgon) hat das Feuer angezündet, worinn dieses zweyte Pergamus aufging." - Folgendes soll eine Schilderung der Verwästungen in der Gegend von Avignon seyn: "Wer hat das filberne Wasser dieser Quelle in Blut verwandelt? Wer hat das Grün dieser Thäler roth gefärbt? Die Natur, die in diesem glücklichen Himmelsstrich fonft so lackend war, hat sich mit einem Trauerschleier bedeckt, wie die Braut, nachdem sie ihren Vielgeliebten verlor: die verdorrte, der Lebenskraft begaubte, Erde bringt nichts mehr hervor als Gräber: die Olivenbäume find Cypressen geworden: das Eis des Ventoux, dies ewige Eis, schmilzt von der Glut, welche Bedoin, eine der Städte, die dieser Berg beschattete, verzehrt: die Sonne, sonst so glänzend in dieser Gegend, jetzt in die Dünste vom Blut der Unschuldigen versenkt, bietet dem erschrocknen Auge weiter nichts mehr dar, als einen trüben und röthlichen Kreis auf dem geschwärzten Blau des Himmels u. s. f." - Hier vermifst man eben fo fehr die Würde des Geschäftsmanns, als die einfache Eleganz des guten französischen Schriftftellers.

Die Beylagen zu diesem Bericht enthalten wieder einen reichen Vorrath merkwürdiger Züge und Anekdoten zur Geschichte der Decemviral-Tyranney. Die niedrigen Schmeicheleyen, womit Robespierre von allen Seiten her überschüttet ward: - die Relationen feiner Spione (hier finden sich Tagebücher über alle Schritte, die gewisse ihm verdachtige Deputirten, wie "Tallien, Bourdon, Thuriot u. a. thaten) - verschiedne eigenhändige Auffätze von Robespierre; - ein sehr merkwürdiger (von ihm aufgelangner) Brief des spanischen Gesandten zu Venedig an den Herzog von Alcudia; - mehrere Briefe des Nationalagenten Payan, eines Menschen der an Festigkeit und Grausamkeit revolutionarer Maximen Robespierre's Meitter zu heißen verdiente: - die Briefe und Relation eines gewissen Julien, der, obgleich weder Deputirter, noch fonst in mit proconsularischer Gewalt durchreitete und fansculottifirte - endlich wieder eine große Menge Reyträge zur Geschichte des Terrorismus, in der Vendee, in Lyon, in Arras, in Bourdeaux und besonders in der ehemaligen Provence. Auf Robespierre's Person haben die meisten von diesen Stücken keinen unmittelbaren Bezug: man fieht wohl allenthalben, dass er der erste und angesehenste unter den Freviern-war: aber es hat doch ganz das Ansehen, als wurde das Werk auch ohne ihn Fortgang gehabt haben.

Der, welcher sich entschliefst, alle diese Actenstücke durchzulesen, wird seine Mühe zuweilen durch überraschende Blicke in das Innie der revolutionaren Tyranney belohnt finden. Was kann lehrreicher seyn, als folgende Stelle aus einem Briefe des vorhin erwahnten Julien, wörinn er das Betragen des Volksreprafentanten. Ysabeau zu Bourdeaux schildert. "Er konnte sich nie cauf den Strassen, im Schauspiel, oder im Clubb, "sehen laffen, ohne dass man seine Person, seinen Schat-.. ten sogar mit Beyfallklatschen und mit dem Ausruf:

"Es lebe I subenu, wester Freund, unser Vater, verfolgte. "Ich habe es gesehen, wie Aristokraten Kinder ihn auf "diese Art anredeten, indem er in den Wagen stieg; ndenn er hatte einen, er hatte sogar mehrere Wagen, "einen Kutscher, Pferde, die ganze Equipage eines "ehemaligen Edelmanns; Gensdarmen waren allent-"halben, selbst bey seinen Spaziersahrten vor ihm her,; "an jedem öffentlichen Orte sals er auf einem ausge-"zeichneten Platze; man wurde durch Karten zu seiner "Tafel, durch Karten in feine Loge im Schauspielhause "eingeladen. Jedermann nahm in seiner Anwesenheit "den Hut ab; ein huldreicher Blick war der Lohn für "den demüthigen Bückling jedes vorübergehenden. Man "redete ihn nie anders an . als Citoyen - Reprasentant; "um zu diesem mehr als gewöhnlichen Menschen zu "gelangen, musste man mehr als eine Schildwache "passiren und vom Hauptmann seiner Garde eine Et-"laubnis haben." — Und dies war vielleicht der wohlthätigste aller in die Departements gesendeten Repräsentanten! Was hätte Marseille, Nantes, Arras, Strassburg u. f. darum gegeben, wenn sie mit einem demüthigen Bückling davon gekommen wären!

Ein gewisser Agricol Moureau schreibt aus Avignon an Payan: "Das Felt des höchsten Wesens ist hier mit aller möglichen Pracht gefeyert worden: alle unfre Bauern find dabey erschienen und haben sich unfäglich gefreut, zu sehen, dass es noch einen Gott giebt: 0!

welch ein schönes Decret ift das! sagten sie."

Man mag durch alle die Greuel, welche die hier angezeigten Schriften der Nachwelt überliefern, noch To fehr abgestumpft und gefättiget seyn, am Schlusse der Beylagen des Courtoisschen Berichts eröffnet sich eine neue Scene, welche die Aufmerksamkeit dennoch gewaltsam wieder aus dem Schlummer reisst. ser Scene spielte der Volksrepräsentant Maignet, nebst einigen subalternen Bösewichtern, welche die Tyrannen unter dem Namen einer Volkscommission nach Orange, Avignon und allen namhaften Städten der einem namhaften Posten angestellt, die Departements , umliegenden Gegend schickten, die Hauptrolle. Maignet fängt gleich damit an, dass er in einem Briefe an Couthon die Anzahl der in den beiden Departements von Vaucluse und den Rhonemundungen (Avignon und Marseille) verhafteten Personen auf funfzehntausend und die Anzahl derer; von welchen der Erdboden gereiniget werden muss, auf neun bis zehntausend schätzt und eben daraus die Nothwendigkeit eines an Ort und Stelle zu errichtenden Revolutionstribunals herleitet. Von den Operationen dieses Tribunals schreibt nun ein gewisser Benet an den nur allzu berüchtigten Payan: "Ich schicke dir hier Exemplare von den ersten Senten-- Du wirst gewis nicht ohne Vergnügen horen, dass diese gegenrevolutionistischen Kopfe gefallen find. Du kennft die Lage von Orange: die Guillotine ift vor dem Berge aufgestellt. Man sollte sagen, alle Kopfe bezeugten dem Birge im Herunterfallen die Ehrfurcht, die ihm gebührt. Kostbare Allegorie für die wahren Freunde der Freuheit!" (nämlich der Ereyheit, die auf dem Berge wohnte). - Ein andermal schreibt er: "Abermals ein Triumph der Freyheit über die Sklaverey, der Vernunst über den Fanatismus: Ein ehemaliger Priester, der Pfarrer von Salon, geht so eben in einem rothen Hemde, von Gensdarmen begleitet, unter meinen Fenstern vorbey — kannst du wohl errathen wohin? — Morgen wieder sieben oder acht! Uebermorgen Ferien im Theates! Mein Freund! der Gemeiogeist lebt in dieser Commune auf, Freyheit und Gleichheit saugen au zu regieren u. s. s." — welche Menschen! welche Zeiten!

6) Die Schrift von Courtois verdiente eine deutsche Vebersetzung und die, wovon wir hier den ersten Theil anzeigen, ist alles Lobes werth, da Sorgfalt und Treue sie durchgehends charakteristen. Zu wünschen wäre es gewesen, dass man die beiden Theile nicht getrennt hätte, weil dadurch der größte Theil der Beylagen von dem Bericht, worsus sie sich beziehen, losgerissen worden ist. Doch wird dieser zweyte Theil hossentlich nicht lange ausbleiben.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Berlin, b. Mylius: Bibliothek der neuesten physischemischen, metallurgischen, technologischen und pharmacevtischen Litteratur, von D. Sigismund Friedrich Hermbstädt, königl. preuss. Obersanitätsrathe u. s. Wierten Bandes drittes Stück. 1795. von S. 257 bis 376. 8. (10 gr.)

Diese Fortsetzung der hermbstädtischen Bibliothek bedarf keiner ausführlichen Anzeige; denn sie ist, in Ansehung der innern Einrichtung, ihren Vorgangern völlig gleich, so dass das Urtheil, das ehedem in un-

ferm Journale über diese gefällt worden ift, auch auf jene passt. Wir erwähnen daher nur, dass sie Auszüge ans Widenmann's Preisschrift über die Umwandlung einer Erd- und Steinart in die andere (1792); aus Volta's Saggio sulle acque termali e montagne di Baaden (1791), aus Morveau's Grundsätzen der chemischen Verwandtschaft (1794). Westrumb's chemischen Abhandlungen; 1. Band (1793) und Rozier's Observations sur la physique u. s. w. Tome 37. 38. 39 und 40. (1791. 92) enthält und dass der Vf. mit derselben vor der Hand von feinen Lesern Abschied nimmt. Die mancherley Veränderungen seiner Lage während einer Zeit von einigen Jahren, sagt er, haben ihn in so viel neue Berufsarbeiten verwickelt, dass er sich dadurch jetzt gänzlich auseet Stand gesetzt fühlt, die Herausgabe dieses periodischen Werks ferner zu besorgen; er verspricht indessen, dasselbe in der Folge, gemeinschaftlich mit mehrern Gelehrten, die ihn dabey zu unterstützen sich bereits anheischig gemacht haben und nach einem erweiterten Plane, so dass es sich über die gesammte Naturkunde verbreiten wird, schneller, als es bisher möglich gewesen ist, fortzusetzen und er schmeichelt sich. dass die Freunde der Naturwissenschaft dieses Journal ferner mit geneigtem Beyfall aufgehmen werden. Wir glauben, dass diese Erwartung wohl erfüllt werden kann, zumal wenn der Vf. vorzüglich auf solche Bücher Rücksicht nimmt, die außerhalb Deutschland herauskommen und sich zugleich durch neue und nützliche Bemerkungen und Eindeckungen empfehlen. Wir wilnschen daber, dass er seine Bibliothek in der Folge mur den Anzeigen solcher Schriften widmen möge und unter dieser Bedingung sehen wir selbst der Erfüllung jenes Versprechens gern und willig entgegen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

\* Schöne Künste. Braunschweig, gedr. von Kircher: Dicha terische Nebenstunden zweuer Freunde. Erstes Hest. 1794. 96 S. g. (6 gr.) — Auch einem Racleur de bouaux kann mans gern gestatten, in einer müssigen Stunde auf seiner Vieline zu kratzen, nur muss er keine Gesellschaft dazu einladen, noch weniger etwas für den Eintritt annehmen. Diese Gedichte sind nicht einmal mittelmässig. Es sehlt den Autören an Gedanken und am Ausdruck, Eine besondere Antipathie scheinen sie gegen das End — E zu habeu, welches sie, auch ohne dass ein Selbstlaut darauf solgte, widerrechtlich wegwersen. Z. B. ich sind', sugt', sühs', wünsch', klagt', könnt', alles blos im ersten, zwey Seiten langen Gedichte! Du hast mich slets nach deiner Güs' gesührt 8. 17. Wir wollen noch ein ganzas Gedicht hersetzen, ohne etwas daran zu tadeln, ja sogar mit der höchst widerlichen Orshographie des Versassers.

Auf (An) Chloris Brantsing.

Du lieber Ring, an Chloris Hand getragen, Wie sehr wirst du geschäzt von mir! O dürste ich dich zu besizzen wagen, Dann hätt' ich Chloris Herz mit dir. Wie glüklich ist der Mensch doch schon auf Erden. Der sich durch dich mit ihr verband! Nie, nie kann ich durch dich so glüklich werden: Für mich bist du kein Ekepfaud.

Sie gab dich mir zum Zeichen ihrer Liebe, Doch nur auf eine kurze Zeit, Ich flehte dich von ihr aus fanftem Triebe Und trug dich in der Einfamkeit.

Jezt fordert lie dich leider von mir wieder. Und ich jab es ibr zugesagt, Drum fingt dir meine Muse Trauerlieder, Darin mein Schicksal sich beklagt.

Dich geb ich lieber Bing mit herben Schmerzen. In Chloris holde Hand zurük; Dich gebe ich dahin mit bangem Herzen. Mit dir verliehr ich alles Glük.

Wer wird nach diefer Probe das zweyte Heft verlangen

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 5. October 1795.

# PHTSIK.

WEIMAR, im Verl. d. Industrie-Comptoirs: Ueber das Leuchten des Phosphors im atmosphärischen Stickgas. Resultate einiger darüber angestellten Verfuche und Beobachtungen; von Dr. Alex. Nic. Scherer und Dr. Carl Chph. Frid. Jäger. Nebit Dr. Chph. Heinr. Pfaffs Bemerkungen, zu Hrn. Prof. Gottlings Schrift: Beytrag zar Berichtigung der antiphlogistischen Chemie. Mit, 1 Kupf. 1795. 152 S. 8.

ie Hrn. Herausg. haben ihrer eignen Abhandlung die des Hrn. D. Pf. vorangeschickt, da sulche denselben Gegenstand betrifft; auch die naturforschende Gesellschaft zu Jena, an welche sie eingesendet worden, nicht gesonnen ist, von den an sie eingereichten Aufsätzen ein eigenes Werk zu veranstalten, sondern sich nicht, wenn sie durch eine Erhitzung von 30 °R. den beguügen will, folche theils blos anzuzeigen, theils Phosphor zum Schmelzen brachten; sperreten sie das in bekannten Journalen, oder für sich einzeln, zum Gas aber mit Brunnenwasser, oder schüttelten sie es eine Druck zu befordern. - Dass Hr. D. Pfaff zur Bestreitung etwas längere Zeit damit, so leuchtete der Phosphor der neuen Theorie des Hn. Prof. Gottling eigene Ver- bey einer Temperatur von 30° R. Setzten sie diesem suche angestellt habe, scheint nicht der Fall zu seyn; Gas die Halfte, dem Volumen nach, Sauerstoffgas binindessen sind mehrere seiner Einwürse von der Art, dass zu, so leuchtete der Phosphor, wenn die Mischung es Hra. Prof. G. doch nicht ganz leicht werden möchte, durch Queckfilber gesperrt war, auch nicht. Da in selbige zu widerlegen. Sie bestehen kürzlich in folgen- diesem Stickgas das Leuchten nur dann zu bemerken den. - Es ist nicht erwiesen, dass der Lichtstoff kein war, wenn solches mit Wasser in Berührung gebracht Bestandtheil des Sauerstoffgases ist; das Nichtleuchten wurde, auch dies Leuchten nur eine Zeitlang dauerte des Phosphors in demselben kann andere Ursachen ba- und dann durch die stärkste Erhitzung nicht wieder herben und die nothwendige Gegenwart des Lichts da, wo vorgebracht werden konnte, so schließen die Vf. dass Sauerstoff entwickelt werden fell, scheint zu beweisen, das Brunnenwasser die Bedingnis des Leuchtens aus dass es in die Mischung desselben eingehet. Nach Hrn. sich selbst entwickeln muste; und eigende deshalb an-G. het der Lichtstoff eine nabere Affinität zum Sauer- gestichte Versuche bestätigten diese Vermuthung. Ganz stoff, als der Wärmestoff; mithin müsste der Phosphor anders verhielt sich das Gas, welches nach der Göttl. in der Lebensluft bey eben der Temperatur verbren- Methode, durch blosse Entzündung des Phosphors in men. bey der er in der Sticklust leuchtet. Dies ge- der atmosphärischen Lust erhalten wurde. Es betrug ? schiehet aber nicht. - Nach den von Hn. G. angenom- der angewendeten Luftmenge. In diesem leuchtete der menen Verwandtschaftsgraden müsste der Schwefel in Phosphor schon bey einer Temperatur von 7° R. mit der Lebensluft nicht verbrennen; Schwefelleberluft größerer Helligkeit, als in der atmosphärischen Luft; konnte nie gebildet werden; und die Salpetersau- aber auch dies Leuchten hörte auf und aufs neue in das re müsste das Silber nicht auflösen. Der wirkliche Er- Gas hineingebrachter Phosphor leuchtete gar nicht. Bey solg dieser Phanomene beweiset also die Inconsequenz den Versuchen des Hn. G. dauerte das Leuchten in diein der Theorie und in den Schlüffen des Hn. G. - Nach fem Gas immerfort, wenn der Phosphor entweder abdieser Theorie müste, bey dem Versuch der hollandi- gewaschen, oder neuer hineingebracht wurde. Die Vf. schen Chemisten, aus der Zersetzung des Wassers durch machen es hierbey sehr wahrscheinlich, dass Hr. G. den elektrischen Funken nicht Wasserkoffgas und durch seine Verfahrungsart immer wieder einen Antheil Sauerstoffgas eutstehen, foudern es müste sich phlo- von atmosphärischer Lust in sein Gas hinein gebracht, hitze aus dem Salpeter bloß, phlogistische Lust ent- Sie solgern nun aus ihren Versuchen, dass das nach G. wickeln. Flüchtiges Alkeli sey ein Nonens, wenn der Methode bereitete Stickgas noch Sauerstoff enthalte. Stickftoff kein eigenthümliches Wesen ist u. f. w.

Scherer und Jager, da ihre Prafung der Gottl. Theorie getrennt werden konnen. Dels man dielen geringen 4. L. 2. 1795. Vierter Band.

sich auf wirklich angestellte Versuche gründet. Die Vf. überzeugten sich zuförderst von der Wahrheit der Lavoisierschen Behauptung: dass von einer bestimmten Menge atmosphärischer Luft, durchs blosse Verbreunen des Phosphors, nur &, höchstens &, absorbirt werde. Da aber in der Atmosphäre das Sauerstoffgas zum Stickgas sich verhält wie 27:73, so folgt, dass man sich, durch die von Hn. G. angegebene Methode, kein reines von Sauerstoff völlig freyes Stickgas verschaffen kann. Wenn daher die Vf. in dem von Hrn. G. beschriebenen Apparat den Phosphor lange und stark erhitzten, so bewirkten sie die Absorbtion von beynahe ? der eingeschlossenen Luft. In dem nun übrig gebliebenen Gas leuchtete der Phosphor, wenn das Gas über Queckfilber aufgefangen war, nicht im geringsten, selbst gistische Lust bilden. Eben so müste sich bey der Glüh- und dadurch das Leuchten permanent gemacht habe, welcher durch da, blosse Entzünden des Phosphors in Wichtiger ift allerdings die Abhandlung des Hn. der atmosphärischen Luft nicht ganzlich davon habe Antheil

Antheil von Sauerstoff durch nitrofe Luft nicht entdecken könne, sey kein Beweis von seinem Nichtdaseyn, da es ôfters der Fall sey, dass, durch ein Niederschlagungsmittel, der letzte Antheil des niederzuschlagen. den Körpers nicht abgeschieden werde. Dem Einwurf: dass ein Antheil von Sauerstoff die Ursache des Leuchtens nicht feyn könne, da der Phosphor ja in dem reinen Sauerstoffgas gar nicht leuchte, glauben die Vf. dadurch zu begegnen, dass sie annehmen: dieser Antheil von Sauerstoff sey mit dem so erhaltenen Stickgas nicht als Sauer-Roffgas bloss mechanisch gemischt, sondern auf eine eigene Art mit dem Stickftoff verbunden. - Auf die erste Anzeige von dieser Schrift (im Int. Bl. 1794. No. 117.) hatte Hr. G. erwiedert, dass auch er gefunden habe: der Phosphor leuchte nicht in einem Gas, welches durch eine lange und starke Erhitzung des Phosphors in atmosphärischer Lust erhalten worden; allein dies mhre von einer besondern Verhindung des Phosphors mit der Stickluft her. Die Vf. beweifen dagegen, doss der mit diesem Gas vermischte Phosphor nur als phosphorifirtes Wasserstoffgas darina enthalten fey, durch welches das Leuchten nicht verhindert werden könne und glauben, dass durch die Mittel, wodurch Hr. G. diesen Phosphor aus dem Gas abzuscheiden sucht, auss neue Sauerstoff hinzugebracht werde. - Was Hr. Prof. & auf diese Schrift antworten und ob er seine Theorie. durch neue Versuche bestätigen wird, muss man erwarten. Gewifs aber wird er mit uns darinn übereinstimmen, dals die Bescheidenheit, welche die Vf. in ihrer Abhandlung zeigen, eben so viel Lob verdiene, als der Scharffinn, mit dem sie ihre Versuche angestellt haben. - Den rothen Quecksilberpräcipitat nennen die Vf. a. m. O. suspetersaures Quecksilber, welches falsch ist; auch würde es, statt gewichtige, ungewichtige Stoffe, belles wägbare, nicht wägbare, lauten.

### PHILOLOGIE.

LEIPZIG, b. Fritsch: Jo. Aug. Ernesti Observationes philologico - criticae in Aristophanis Nubes et Flavii Gosephi Antiquitates Judaicas. Accesserunt Godofredi Olearii Notae ad Suidum. 1795. VI u. 322 S. gr. 8. (1 Riblr.).

Um über diese Observationen, desen Bekanntmachung wir dem Hrn. Prof. Joh. Chr. Gottlieb Ernesti zu Leipzig verdanken, ein billiges Urtheil zu fällen, wird man sich vor allen Dingen von den verschiedenen Absichten unterrichten müssen, welche die berühmten Verfasser beym Niederschreiben derselben wahrscheinlicher Weise gehabt haben. Die Vorrede des Herausgebers eilt in allgemeinen Lobsprüchen, welche sie diesen Posthumis sehr freygebig ertheilt, über die Darlegung der vermuthlichen Zwecke hinweg; indess lassen sie sich beym Gebrauche des Werkes selbst leicht aussinden und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bestimmen.

Man weis, dass der sel. Ernesti im L. 1753 eine Ansgabe von Aristophanes Wolken zum Behuse seiner Vorlesungen veranstattet hat, welcher das gelehrte Dedicationsschreiben über die Behandlungsart der Scholien

zur vorzüglichsten, wo nicht einzigen, Empfehlung gereicht. Für die Berichtigung des Textes hatte der große Mann damals nichts Erhebliches leisten hönnen, weil es ihm an kritischen Hülfsmitteln sehlte und für die Erklärung nichts leisten wollen, weil er diese den mündlichen Vorträgen vorbehielt. Dem ersteren Bedürfnisse suchte er in der Folge abzuhelsen, indem er eine neue, mit kritischer Genauigkeit (der damaligen Zeiten) berichtigte Ausgabe zu liefern gedachte, für welche er diese größtentheils vollendeten Anmerkungen bestimm-Grammatische und historische Erläuterungen Werden daher auch hier nur felten und immer wie im Vorbeygehen beygebracht; der größte Theil der Noten ist kritischen Inhalts und beschäftiget sich, theils mit Bestätigung oder, wie öfter der Fall ich, mit Abweisung der Küsterschen und Duckerschen Vermuthungen, theils mit Auszeichnung und kurzer Würdigung neuer Lesarten. Fünf noch unverglichene Handschriften gaben dem V£ in dieser Hinsicht manche Ausbeute; er bediente sich noch überdies der älteren Ausgaben, unter ihnen auch der seltenen und von Küster so fehr vernachlässigten Aldina und benutzte einige handschriftliche Bemerkungen von Ducker, welche fich in der Berglerischen Edition nicht besinden. Wir sprachen von unverglichenen Handschriften. Bey dem Codex Leidensts und Coislinianus liegt dies am Tage; aber der Herausgeber ist zweiselhast, ob nicht die drey übrigen Parifer Handschriften dieselben Codd. Regii gewesen sind, die nachher Brunck gebrauchte und wird beynahe versucht, den wackeren Brunck einer Nachläßigkeit im Gebrauche zu zeihen. Rec. hat fich nach einer forgfältigen Prüfung überzeugt; dass beide Kritiker die Abweichungen verschiedener Pariser Handschriften mittheilen und dass mithin der jetzt zuerst bekannt gewordene kritische Apparat dem künstigen Verbesserr dieses Schauspiels auch in metrischer Hinficht ein desto angenehmeres Geschenk seyn muss. Folgende Bemerkungen über einzelne Stellen werden unsere Behauptung rechtsertigen und zugleich eine Probe von Erneste's Kritik und Behandlungsart liefern. V. 213 haben E. Handschristen ὑμῶν. Quaedam, sügt er bin-zu, quas nondum vidi, ἡμῶν. Dieselbe Lesart, welche Brunck aus zwey Regis herstellte. Indess last fich jenes vertheidigen, wenn es, nach E. richtiger Wahrnehmung, auf die Zuschauer bezogen wird. V. 22 geht Strepfiades seine Schulden durch: του δωδεκα μνάς Πασία; τι έχρησάκην; E. will dem Verse, den er nicht sur integrum aneckenut, aus seinen Mesten das Wort our fie oder συνηχ' anhangen. Brunck weiss von dieser Erganzung nichts, deren der Vers auch nicht bedarf; aber Hr. Invernizzi hat neuerlich desselbe Wort aus dem Codex des Cardinal Borgia ausgezeichnet. Uns dünkt, ein Grammatiker wollte durch diesen Zusatz die folgende ganz attische Sprachwendung: "τ' επριάμην, nach seiner Art deutlich machen. Treffend find manche Urtheile von E. über den Sinn einzelner Verse; überzeugender würden sie oft feyn, wenn fich nicht ähnlicho metrische krithumer eingeschlichen hätten. V. 329 Spricht Strepfiades, er habe die Wolken seither nur für so einen Dunst, für so einen Qualm gehalten, δρόσον αυτάς ήγουμην και σ. κι άν έναν. Ει fand in 24 ey

Handschriften, was Brunck aus einer einzigen vorzog, καπγον für σχιάν. Quod, merkt jener dabey an, sententia esset aptius nubibus, si metrum pateretur. Das Metrum erheischt dies sogar, wie Dawes und Brunck gezeigt haben. Hr. Invernizzi, dessen kritische Pfeile gewöhnlich den Dichter verwunden, wenn sie den berühmten Herausgeber des Dichters treffen sollen, will Dier lieber zu einer gristophanischen Licenz seine Zuflucht nehmen, als seinem Vorgänger folgen. — Ueberhaupt wird man auch bey einer flüchtigen Vergleichung der Ern. Observationen mit den Bemerkungen von Brunk oft genug Gelegenheit finden, den Scharssinn und das richtige Gefühl des letzteren zu bewundern. So anderte er v. 991 überaus glücklich: της Αίδους τάγαλμ' άναπλάττειν. Invernizzi fand dasselbe in feinem libro Ravennata; jetzt bestätigen es drey Handschristen bey E., welcher gleichwohl das prosaische αναπλήσειν in Schutz nimmt. V. 215 fand E. in einem Codex: τουτο πάνυ μέγα Φοοντίζετε. Er hält μέγα für ein Glossem; Bentley und Brunck richtiger das Wort rary, welches gleich darauf wiederkehrt. - Soviel von den Abweichungen der Handschriften! Hin und wieder hat E. auch eigene Verbesserungen vorgeschlagen. So andert er gleich im Anfange des Stücks die Interpunction εδ: το χρημα των νυκτων οσον! 'Απέραντον. - Die Rede gewinnt durch diese Aenderung offenbar an Lebhaftigkeit und die Härte οσον απέραυτον für ως απ. wird glücklick vermieden. Indessen sinden wir, dass auch Devarius (de partic. l. gr. p. 263) und Hr. Hofr. Schütz in feiner trefflichen Ueberletzung dieler Komodie (Literar. Spatziergange, April, 1784) denselben Weg einschlugen. V. 168 osig din o i'ds für osig dioids würden wir nicht wählen. Strepfiades drückt sich kraftvoller aus: "Den schlimmsten Process gewinnen, muss kinderleicht seyn, wenn man nur die Kaldaunenphilosophie recht durchfudirt bat." V. 219 fragt Strepfiades, wer da obenim. Waschkorbe hänge. Ein Schüler des Sokrates antwortet, Er selbst sey es, Sokrates. O Ihr Diener, mein bester Herr Sokrates - führt dann der einfaltige Bauer im Tone der höchsten Bewunderung fort, Welche er auch fonst (z. B. v. 327) ganz auf dieselbe Art ausdrückt. E. sindet den Ausruf & Σωπρατες, befremdend, und setzt ο Σωκράτης, weil Strepliades erst im 122 V. den Sokrates anrede. Kurz, aber treffend, erinnert auch hier Brunck: Est illud admirantis, non vocantis. Eine scharssinnige Vermuthung finden wir v. 1061. ὑπέρβολο:, heifst es, πλείν η τάλαντο πολλά είλη Φε. Ε. bemerkt, das πλεῖν η fordere eine bestimmte Zahl und andert deshalb πέντε τάλαντα. So komme vorher πεντετάλαντος dinn vor und weil πέντε überhaupt eine große Summe anzeige, so sey die Corruptel wahrscheinlich aus dem Glossem entstanden: πλεῖν ή πέντε - πολλά.

Die Observationen über Sosiphus bringen die verschiedenen Aussitze über diesen Schriststeller in Erlingerung. welche in der zweyten Ausgabe von Ernesti Opusculis philolog. S. 363—419 wieder abgedruckt sind. So viel man aus der Vorrede zur ersten Ausgabe ersieht, so hatte E. ehemals den Plan, der Archäologie des Josephus einen eigenen Band gelehrter Untersuchungen in

Hinficht auf Inhalt und Sprache zu widmen. Man wurde sber fehr irren. Wenn man nummehr, nach Behanntmachung dieser Observationen, jeuen Plan als ausgeführt ansehen wollte. Gewiss würden diese Bemerkungen, welche E. beym Gebrauch der Haverkampischen Ausgabe frühzeitig, wie es scheint, niederschrieb, einer strengen Revision unterworfen, gewifs sehr viele ganz vertilgt worden feyn, ehe sie der vorsichtige Kritiker den Castigationen, die er einst in ähnlicher Hinsicht über Wetsteins Testament verfasste, an die Seite gestellt hätte. Wenn demnach der Vorredner urtheilt: nestio, an nullo in also genere scriptorum E. luculentiora sagacissimi judicii, acuminis critici eruditionisque grammaticae documenta exhibuerit; so können wir nur den letzteren Theil des Urtheils unterschreiben und beziehen diesen unmentlich auf die sehr passenden Vergleichungen mehrerer Stellen des Thucydides. Vielleicht hatte auch E. die Ablicht, bey der Fontsetzung seiner Exercitatt. flavian. blofs einzelne Bemerkungen aus dem gesammelten Vorrathe auszuheben und zu verarbeiten. So hatte er es schon ehemals gehalten. Mehrere hier abgedruckte Ohservationen sinden wir bereits in seinen Aussatzen, bald erweitert (z. B. p. 84 vgl. Opusc. p. 397), bald nur den Worten nach verändert, wie p. 83 vgl. Opufc. p. 397, über Φύλας καὶ σκῆπτρα. E. vergleicht den letzteren Ausdruck richtig mit dem hebr. Daw, aber mit Unrecht, wie uns dünkt, erklärt er ihn in der Stelle des Josephus (VI, 4, 4) für unächt. Auch wir glauben in dem Texte der Archäologie eine Menge Interpolationen, besonders aus der griechischen Uebersetzung der heil. Bücher, entdeckt zu haben; aber das Vertrauen zu Josephus ächt griechischer Schreibart allein würde uns nie verleiten, Worte auszuftreichen, deren Unächtheit sich nicht noch auf andere Art ankundiget. Hier ein Beyspiel, zugleich als Probe von E. kritischem Versahren. VIII, 1, 1. (p. 844 ed. Oberthür). Σολομώνος τοῦ παιδός αύτου, νέου την ηλικίαν έτι δυτος, την βασιλείαν παραλαβόντος, ον έτι ζων απέφηνε του λαου δεσπότην κατά την του θεου βούλησιν, καθίσαντος έπλ τον Βρόνου, αμέν πας σχλος επευφήμησεν. Die Stelle ist verworren und wird auch, unferer Einsicht nach, nicht deutliches, man mag mit E. za Jisac oder za Jisarros lesen, wovon jenes auf David, dieses auf das Volk bezogen werden soll. Erleichtert würde vielleicht der Sinn, wenn man ual vor na Jigarrog einschultete und dieses für sitzen nähme: allein wir halten die Worter καθίσαντος ε. τ. 9. für eingeschoben; woher und wie, lässt fich aus der vorhergehenden ächt griechischen Redensart begreifen. — I, 11.9. I. p. 64 spricht J. von Sodoms Einwohnern: εδιαί τε μισόξενοι καὶ τὰς πρὸς τὰ λλήλους διελίας επτρέπεσθαι. Ε. ander ούκ exto. oder evto. Rec. versicht die Stelle von den unnatürlichen Ausschweifungen der Wollust und sieht keinen Grund, die gewöhnliche Lesart zu verlassen. Denn wenn buid darauf im Allgemeinen auch der unspηΦάνεια gedacht wird, als einer Urfache von Sodoms Untergange; so fieht dies mit der angeführten Stelle wenigstens nicht in genauerer Verbindung, als wenn im Folgenden ausdrücklich die Greuel erwähnt werden,

welche die Einwohner un den schönen Fremdlingen **verüben wollten:** επλ βίαν καλ υβριν αυτών της ώρας έτράπησαν. - I, 13, 1. p. 74. Gott erscheint dem Abraham, um ihn zu prüfen, πάντα όσα είη παρεσχημένος καταριθμησάμενος. ως πολεμίων τε κρείττονα ποιήσειε, καί την παρούταν ευδαιμονίαν έκ της αύτου σπουδης έχει, τόν υίου Ίσακον - Ε. fetzt die Worte και την παρ. ευλ. nach καταριθμησάμενος und wiederholt κα l vor έκ της. Auch hier sehen wir keinen zureichenden Grund ein. Die versetzten Worte stehen mit den folgenden rou v.ou I. in Appolition: denn eben darinn bestand Abrahams gegenwärtiges Glück, dass ihm, wie der Anfang des Capit. lautet, noch im hohen Alter der verheissene Sohn gebohren ward. I, 3. §. 5. p. 18 steht von der Erdüberfchwemmung: τὸ ὑδωρ — κατεΦέρετο, ὡς ἐπὶ πηχεις πεντεκαίδεκα την γην υπεροχείν. E. merkt hiebey an: an une ponsiv dici possit de aqua superfusa terram, valde dubito; aber er ändert nichts. Das Wahre liegt in der Nähe und wird durch eine ähnliche Stelle (cap. I. p. 10 αναχέας περί την γην την θάλασσαν) an die Hand

Genug. Es lag uns ob, zur Rechtfertigung unseres Urtheils über diese mehr hingeworfenen, als durchgearbeiteten und gesichteten Anmerkungen wenigstenseinige Beyspiele anzuführen; wir würden mehrere anführen, wenn es der Raum verstattete,

Was endlich die Noten über den Suidag anlangt, fo hatte ihr Vf. nichts weniger als die Absicht, sich durch Verbesserung, Erklärung oder Zurechtweisung des Lexicographen die Verdienste eines Toup zu erwer-

ben. Vielmehr hatte Olearius sich die Ausgabe des Suidas von Demetrius Chalkondylas zu einem Collectaneenbuche gemacht, in das er Allerley eintrug, was ihm bey seiner Lecture der Alten und ihrer früheren oder späteren Scholiasten merkwürdig schien, ohne sich um die Verwandtschaft des Eingetragenen mit den Glossen des Suidas sehr zu bekümmern. So bald wir seine Noten nach diesem Zwecke beurtheilen, so werden wir ihm für manche historische Notizen danken, die mit Fleiss, obwohl ohne Auswahl und Prüfung, zusammen getragen find, z. B. über Abaris p. 190. Apollodorus p. 211. Aber wir werden es ihm auch nicht zu hoch anrechnen dürfen, wenn sich hier vieles Heterogene wunderbar gattet und wenn wir z. B. bey dem Worte # an aus dem Theokrit erfahren, dass die Hirten, eingedenk des schlummernden Gottes, am Mittage nicht flöteten; oder wenn der Vf. von dem sprichwörtlichen γάλα δουβ-Bwv der Griechen Anlass nimmt, eine abnliche italiani-Jche Redensart: latte di gallina, durch ein Excerpt aus dem Werke eines Pranzosen zu erklären. Wir dürsen es endlich auch nicht befremdlich finden, wenn fich in diese Adversariensammlung nur hie und da (z. B. bey άμνος, ιατρός) eine Emendation verloren hat, die dem kritischen Bearbeiter des Suidas die Mühe des Nachschlagens belohnen kann. Die Anmerkungen von Adrian. Junius und Joh. Pearson, die noch irgendwo in England stecken müssen und deren Bekanntmachung vor der Verankaltung einer neuen Ausgabe des Suidas höchst wünschenswerth wäre, würden freylich in dieser Hinficht eine ungleich reichere Ausbeute liefern.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Schönz Künstz. Ohne Druckort, vermuthlich bey Unger in Berlin. Threnodie auf die französische Revolution ein lytischepisches Gedicht von D. Jenisch, Prediger in Berlin. 1794. 24 8, gr. g. (6 gr.) Bürger nannte seine Romanzen episch -lytisch, das erste nach dem Inhalte, denn sie sind Erzählungen, das zweyte bloss nach der Form, denn sie sind in lytische Sylbenmasse eingekleidet. Wie nber dieses Gedicht, worin nichts ordentlich erzählt wird, episch heisen könne, verstehen wir nicht. Doch hieße es, wie es wollte, wenn es nur gut wäre; allein davon ist es weit entsernt. Man merktes dem Vs. an, dass Vers und Reim Bande sind, in denen er sich nicht bewegen kann. Nur eine Strophe zum Beweise;

Gerecht ist Gott ... der hohen Missethäter abscheulichsten — straft seine eigne Schmach. Egalite, Brandmark so vieler Königsväter! sein Blut rinat seinen Opsern nach. Mit Millionen hat er (Hah wie seil er selber!) mir bezahlt das Mörderbeil (Dem er den edlest Ludwig zugesprochen)

Damit es ihm sein sträslich Haupt

Das er mit Kronen frech umlaubt,

Abtrens' - und Ludwig fey gerochen (gerochen fey).

Rhe H. J. sich wieder in die höhern Regionen der Poesse wagt, lerne er doch ihre ersten Regeln und dehne ihre Freyheiten nicht bis zur Verhunzung der Sprache aus. VVo hat er gehört, dass man mit dem sogenannten weiblichen E. willkührlich verfahren und es nach Belieben, wenn gleich kein Selbstlaut solgt, wegweren könne? Die Ode berechtigt zu kühnen Wendungen, nicht zu frechen Verstümmelungen wie z. B. Erd' Kron' Sorg' Sünd'; micht zu geschmack - und sprachwidrigen Zusammensetzungen, wie z. B. Pallassmbante Strassen, Maserhorden, Höllen Brutus-Eid, schmachvell - schreeklich; nicht zu solchen Ausdrücken. Werlog statt verläugnete, erstammt statt sammt oder stammt aus, was bangt dich statt: was macht dir hange etc. Da wie die sesquipedalia verba nicht sür Begeisterung halten; so können wir Hrn. J. nicht rathen, je wieder die Lyra in die Hand zu nehmen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 6. October 1795.

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Lerrzig, in der Weidmann. Buchh.: Musaum für die Sachfische Geschichte, Literatur und Staatskunde, herausgegeben von D. Christian Ernst Weisse. 1794. l.B. 1. St. 249 S. 2. St. 247 S. 1795. II. B. 1. St. 251 S.

iese Sammlung tritt an die Stelle der sächsischen Annalen, welche eine Gesellschaft leipziger Gelehrten in dem Verlage der Richterschen Buchhandlung in Dresden herausgeben wollte und die, wie es nach' der Anmerkung S. 16. scheint, durch die Schuld der Verlagshandlung nicht erschienen sind. In das Museum (nicht Masaum) werden hauptfächlich neue, ungedruckte Abhandlungen aufgenommen; alte Urkunden und Manuscripte nur dann, wenn sie noch in keinem andern Werke befindlich find und ihr Nutzen einleuchtend dargethan wird. Gedruckte Abhandlungen müssen, um eingerückt zu werden, sich durch Reichhaltigkeit und Seltenheit auszeichnen und follen auch alsdenn aus den neuesten Entdeckungen durch Zusätze ergänzt werden. Nach diesen Voraussetzungen bittet Hr. W. um fremde Beyträge. Halbjährig wird ein Stück erscheinen. Das Unternehmen einer solchen neuen Sammlung ist eben so verdienstlich als schwer. Zur Ausfüllung der Lücken in der sächsischen Geschichte find noch viele Erörterungen und mancher neue Beytrag von Quellen nöthig; aber auf der andern Seite fehlt es in denen Gegenständen, wo für den Statistiker das Bedürfniss am größten ist, gerade am ersten au Quellen zu Forschungen und durch die besten Veratbeitungen unvollständiger Materialien wird der Zweck, mit Wahrheit zu schreiben, nicht erreicht. Doch darf man hierbey nicht zu viel fodern, weil ein Geschichtschreiber selten behaupten kann, dass ihm keine zur Sache dienliche Quelle unbekannt geblieben sey und der Statistiker bey mancher heutigen Länderheichreibung aus eigner Erfahrung fragt: wie doch der Vf. das alles so genau bis in das kleinste Detail hat berechnen konnen. Aeltere ähnliche sächsische Sammlungen versielen oft da, wo sie unterhalten wollten, in den Ton der Chroniken und indem sie für ein zu großes Publicum bestimmt waren, gnügten sie keiner Classe von Lesern. Was die vorliegende Sammlung "in dem Unterricht der Ursachen unster gegenwartigen, politischen und kirchlichen Verhältnissen leisten (St. I. S. 5.), was sie "zu Vergleichungen der gegenwärtigen Beschaffenheit des Staats mit seinem ehemaligen Zustande durch größere Kenntnis der erstern in Absicht auf Staatsverfassung" (S. 7.) "zu der Erleichterung von Berufsgeschäften" A. L. Z. 1795. Vierter Band.

(S. 15.) beyfragen, ob sie ächte historische Aufklärung mit dem Reiz der Darstellung verbinden, oder jene dieser aufopfern werde, möchte Rec. nicht gern aus den ersten drey Stücken entscheiden, da der Inhalt derseiben ohnehin hier augezeigt wird.

I. St. Ueber das vorzügliche Interesse der vaterländi-Schen Geschichte, besonders der Sächsischen, vom Herausgeber. Zu den angeführten Grunden liefse fich wohl noch dieser mit beträchtlichem Uebergewicht hinzusetzen, dass die Art, wie die sächsischen Lande überhaupt zusammen gekommen und unter die kur- und fürstl. Häuser getheilt worden find, wie besonders die. Lander und Provinzen des Kurbaufes mit einer fast beyspiellosen Genauigkeit ihre verschiedenen ehemalis gen Verfassungen beybehalten haben, nicht blos eine große Mannichfaltigkeit der Gegenstände gewährt. Kendern auch noch jetzt in den Freyheiten und Lasten der Unterthanen einen fehr wesentlichen Unterschied einführt, der eben so sehr allgemein für das Studium der fächfischen Geschichte, als jeden Sachsen insbesondere in Ablicht seiner Lage und seines Gewerbes intereffiren muss. II. Ueber Morus Leben, Charakter und Verdienste, von M. Bauer, Past. zu Frohburg. Würdiger konnte diese Sammlung nach jener Einleitung niche anheben, als durch das Leben dieses Manues, dessen fein Vaterland und fein Zeitalter nicht ohne Selbftgefühl gedenken. III. Ueber das Gymnafium zu Eisleben, von dessen Conrector Hopfner. Anfang (fortgesetzt in St. II. N. 3. und B. II. St. I. N. 6.). VI. Ueber die Ruinen einer alten Kirche zu Memleben an der Unftrut', vom D. Stieglitz in Leipzig. Die Kirche ist wahrscheinlich im X. Jahrhundert von Otto II erbaut, ein Denkmal, der älteften fächlischen und ein Mittel zwischen der alten und neuen gothischen Bankunft, weder plump und schwerfallig, noch mit vielen Verzierungen über-V. Kurze Lebens - und Regierungsgeschichte des Herzogs zu Sachsen Johann Wilhelms aus Tilemann Heshusen Leichenrede auf diesen Fürsten, vom Rrofestor Lobethan in Zerbit. VI. Auszug aus einem noch ungedruckten Manuscripte, das Leben des Herzogs zu Sacksen - Eisenach betreffend, nebst einigen historischen Erlauterungen destelben vom Herausgeber. Beide Aufsatze waren werth, auf diese, dem Geschmack unfrer Zeiten angemessenere Art bekannter zu werden; doch hat der letztere durch die häufigen literarischen Nachträge und Anmerkungen des Herausgebers beträchtlichen Vorzug vor dem erstern erhalten. VII. Ueber die Erbordnung in dem fächsisch-meisenischen Hause von dem älteften Zeiten bis zu dem Fahre 1485, vom Herausge ber. Elne etwas veränderte Uebersetzung seiner Inan-

guraldiffertation: De Ordine succedendi in Gente Saxowica-Albertina. Eines der vorzöglichsten Stücke der ganzen Sammlung, fowohl in Ansehung der Wichtigkeit des Gegenstandes, als der Art der Bearbeitung, dessen Einrückung gewiss ungetheilten Beyfall gefunden hat und wovon das Original schon in der A. L. Z 1790 IV. 616. angezeigt worden ift. VI. Kursuchsisches Mandat die Behandlung der Leichen und die, damit nicht todscheinende Menschen zu frühzeitig begraben werden, auch sonft dabey zu beobachtende Vorsicht betreffend. Dresden den 11. Febr. 1792 nebst einer kurzen Geschichte dieser die Menschheit so nahe angehenden Angelegenheit, vom D. Ludwig in Leipzig. Das Mendat und dessen Reylage; der Unterficht, wie Todscheinende zu behandeln etc. sind nebst der Instruction, welche die Leipziger Leichenwäscherinnen darauf den 6. Jul. 1792 vom daligen Rathe erhalten haben, vollständig abgedruckt. Hr. L. erzählt dabey mit viel Belesenheit, wie schon ältere Schriftiteller auf diesen wichtigen Gegenfland aufmerksam gemacht haben und in neuern Zeiten mehrere gefolgt find.

H. Stück. Von dem Ursprung und den Schicksalen des Oberhofgerichts zu Leipzig, von Zacharia. Bey Kind Diff. de Origine et fatis Curiae Provincial. Suprem. in Saxon. Lipf. 1793 und Hellfelds Versuch einer Geschichte der landesherrl. höchsten Gerichtsbarkeit und der Hofgerichte in Sachsen etc. konnten der Zeit nach einige, in des Hofr. Günthers Schrift: vom kursüchs. Privilegio de non appellando zuerst abgedruckte Urkunden nicht benutzt seyn. Aus diesen letztern wird mit einer sehr zweckmässigen Darstellung die Geschichte des Oberhofgerichts zu Leipzig erganzt. Schon 1485 war daselbst ein Gericht, welches diesen Namen führte. 1483 hatten die fächsischen Regenten, Erust und Albrecht, ihre Hofhaltung dahin verlegt. Nach des Vf. Meynung war dieses neue Gericht das seit alten Zeiten am fürstl. Hofe gehegte Gericht, welches nun mit dem Hosstaat pach Leipzig kam und wahrscheinlich anders organisirt ward. (Hiernach möchte es weder unbedingt eine Instanz genennet, noch ihm eine Art von Gerichtsbarkeit beygelegt werden können; sondern die Füriben, welche sich immer mehr in den Besitz des Rechts letzten, auch Jukizsachen auf eingelangte Beschwerden, oder andere Veranlassungen an ihren Hof zu ziehen, (Utk. 1423. S. unten II. B. 1. St. No. II.) liessen in dergleichen Sachen in ihrem Namen durch gewisse Personen Recht sprechen.) In der Folge ward nach der Landestheilung von 1485 ein neues Oberhofgericht 1488 zu Leipzig errichtet, das an die Stelle der eigentlichen fächlischen Hofgerichte trat und bey welchem also eine andere Absicht, als bey dem obgedachten ältern Gericht zum Grunde lag, wovon auch dessen Verfassung abhing. II. Ueber den Verdacht, den man auf den Landgrafen von Heffen, Philipp, wegen seiner Treue gegen den Kurfürsten von Sachsen, Johann Friedrich geworfen hat, frey übersetzt von einer lateinischen Disfert, des verstorbenen Hofr. Bölime, Leipz. 1775, vom Herausgeber. Der Landgraf wird vertheidigt, besonders auch gegen des nach der Anmerkung des Ueher-

setzers neuerlich in Plancks Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs III. B. S. 329. gemachten Vorwurf; dass er bey Ingolstadt den Kaiser, welcher mit weniger Mannschaft dahin gekommen, nicht nach des ältern Schertlins Rathe habe angreifen und sein Lager bestürmen wollen. IV. Auszug eines Gutachtens, welches der verstorbene Oberstadtschreiber Klotzsch zu Freuberg ben Gelegenheit der Erhöhung des Goldes in den öfterreichischen Staaten über deren Nachahmung it den Sächsischen ertheilt hat. Der Aussatz war von dem verftorbenen Vf. zuverlässig nie für den Druck bestimmt und ohne Zweisel nach der Beschaffenheit des Orts, wohin das Gutachten gelangte, unter einer vorausgesetzten genauen Bekanntschaft mit den Eigenheiten des sächsischen Münzwesens ausgearbeitet. Es werden ferner, wie der Vf. im Eingang selbst sagt, die Commercialbetrachtungen einer Erhöhung des Goldes in Sachsen übergangen. Diese sind hie und da durch eine andere Hand nachgetragen, der es aber fehr an Münzkenntnissen fehlt. Durch alles dieses verliert der Aussatz so mannichfaltig an Interesse für das Publicum, dass er wenigstens nicht ohne genauere Bestimmung der Umstände, unter welchen, und des Zwecks, zu dem derselbe entworfen worden, hätte gedruckt werden sollen. Billig ware wenigstens die Zeit, wo das Gutachten abgefasst ward, angegeben und erzählt worden, ob die kaiferl. königl. Gelderhöhung in Sachsen keine gesetzliche Disposition veranlasst habe und welche? Denn ohne Zweisel ist das Gutachten alter, als diese, die der Sachkundige beyläufig (S. 116.) in den Zusätzen findet, auch wohl bey der letztern nicht unerwogen geblieben. Zur Bestätigung des Urtheils über die Zusätze nur folgende Proben. S. 114. g. das Korn der fachlischen Speciesthaler sey so, wie es die Bergwerke gäben (?) die umwandelnden Münzstätte legirten dasselbe, um den Schlägschatz herauszubringen. Münzfülse bestimmen ja Schrot und Korn; allein es ist natürlich, dass dergleichen Münzstätte, um auf die Kosten zu kommen, das gekaufte Bruchfilber und die gröbern Geldsorten nur in geringere Sorten umprägen, nicht z. B. aus Groschen Gulden schlagen können u. f. w. Selten kommt reines Silber in freyen Kauf und beym Einkauf von legirtem muß die Legirung mit bezahlt werden, die in der Münze nur bey kleinen Sorten wieder genutzt werden kann. Die Hauptsache beruht allezeit darauf: Sachsen hat seit 1763 eine, in der Geschichte fast beyspiellose, treue Ausmun-Die fächsischen Species baben zung beobachtet. allgemeinen Credit und der fremde Handel damit wächst, wie der Absatz einer guten Fabrik. kleinern Sorten ist Sachsen das einzige Land, wo der Groschen nicht als Scheidemunze und diese nicht nach dem Satz des Conventionssusses zu 25 fl., sondern zu 21 fl. ausgeprägt wird. Dass die S. Goldmunzen nicht das gewohnliche Schrot und Korn hielten, ist ganz unrichtig.) V. Gedanken eines Provincialen über das kurfürstl. sächs. Mandat wegen Qualisicirung junger Leute zur künstigen Dienstleistung, d. 27 Febr. 1793. Zugleich ist das merkwürdige Mandat abgedruckt. Die Gedanken enthalten viele nützliche Bemerkungen. VI.

Friedr.

Kurze historisch-statistische Darstellung des Handels der kurfachf. Lande, von D. K., foll eine Uebersicht der hergeleitet und gezeigt hat, was für Gegenstände bey eingehenden Producte und eignen Erzeugnisse geben. Gleich der vorgesetzten Bemerkung höchst, oberstäch-Soufehlen z. B. S. 156. tramirte Seide: Anneberg. S. 157. Tuche, (bey welchen die feine Tuchfabrication nothwendig von der ordinären zu unterscheiden ist,) Guben, Freyberg, Oschatz, Dresden, S. 158. Leder: Frankenberg, Freyberg (Saffianfabrik), Leinwand: die thüringische und erzgebirgische Fabrication. Es find in den Erblanden vielleicht über ein paar taufend Weber auf den Dörfern. Damaste: eigentlich Gross-Schönau bey Zittau. S. 159. baumwollene Garsse: die ganze Gegend um Mitweyda, Kupfer: Mansfeld, Messingwerke: ist nur eines zu Rodewisch bey Auerbach, das aber auf verschiedenen Hütten arbeitet. S. 160. Eisenarbeiten: sechs Hämmer in der Oberlaufitz, 19 im Hennebergischen, Schleusingischen Antheils, Mückenberg liesert mehr Guss- und Stabeisen, als Kunstwaaren, bey deneu es hier steht. Zinnhütten: Zirwald ist eine böhmische Hütte. Alaun: zu Mosskau. Krempeln: Zittau, Görlitz. VII. Versuch einer Geschichte Herzog Heinrichs des Frommen, vom Herausgeber; nach Freudigers Verzeichniss; eine ganz gute Darstellung, bey der Rec. den Wunsch nicht bergen kann, das das Museum, um ein classisches Werk zu werden und zu bleiben, sich vorzüglich mit der diplomatischen Geschichte beschäftigen und ihr nicht die blosse Neuheit der Bilder vorziehen möge. VIII. Bemerkungen von Benjamin Gottfried Weinart über seinen Versuch einer Literatur der fächf. Geschichte und Staatskunde. Supplemente, bey welchen die reichhaltigern Beyträge eines nunmehr verstorbenen Gelehrten in Nro. 200. 291. der A. L. Z. 1793. weder benutzt noch angeführt worden find.

Mit desto größerm Vergnügen zeigt Rec., nachdem ihm bey dem ersten und besonders bey dem zweyten Stücke sowohl in Absieht dessen, was er von einerneuen Sammlung für die fächs. Geschichte im Ganzen erwartet, als in der Bearbeitung der einzelnen Auffätze doch noch mancherley zu wünschen übrig blieb, zugleich des II B. I St. an. I. Recess, die Befreyung der gräflich Solmsischen Herrschaft Wildersels von der Accise und andern Abgahen gegen ein Surrogat (von 500 Rthlr., als 300 Rthlr. zur Generalaccis, 200 Rthlr. zur Steuercasse, "jedoch dass dagegen der Gr. zu Solms "und känstige Besitzer der Herrschast den Städten ihre "Nahrung nicht entziehen, folglich keine Künstler, Hand-"werksleute, Händler und Krämer aus kurfürstlichem "Territorio an sich ziehen, sondern diesfalls alles in sta-"tu quo lassen follen.)" d. 13 April 1706, mit einigen Bemerkungen von J. S. Gbl. 11. Ueber das ausschhiefsende Sitz- und Stimmrecht, des alten kurfürstl. Adels auf den Landtägen, von Zacharia. Ein vorzüglicher Auffatz fowohl wegen der Wahl des Gegenstandes in Beziehung auf den wesentlichen Nutzen einer folchen Sammlung, wie das Museum seyn soll, als in der Art der Ausführung. Nachdem der Vf. die Landtäge überhaupt in den Landen, wo die Landeshoheit sich auf die Erblichkeit der Würde und des Amtes des Herzogs,

Grafen etc. grundet, von den placifis provincialibus den letztern verhandelt wurden, wie die Ritter- und Lehnsverfassung dazu beytrugen, die ärmern und niedern Volkschassen zu entfernen, wie das Recht, dabey zu erscheinen, so sange bloss persönlich geblieben, als auf denselben nicht von Geldbewilligungen die Rede gewesen, bey diesen aber nur diejenigen concurrirten, die Ritterguter und Unterthanen besassen, von denen sie Abgaben bewilligen konnten, so werden die bekannten kaiserl. Privilegien (von 1329, 1350) beleuchtet, dass auch Bürger in den Meisen. Landen Rittergüter Sie wären nie zum Beweis eines belitzen können. Stimmrechts von den Bürgern angezogen worden. Rec. bittet den Vf., folgende Bemerkungen nur als einen Beweis seiner Achtung anzusehen. Wenn die hauptfächliche Beschäftigung der Placitorum general. als Mannengericht nur den Adel bey denfelben zuliefs, fo wären ja wohl nach dem Werth, den man auf die Ritterwürde legte, die Städte von den Geldbewilligungen urfprünglich ausgeschlossen gewesen? und hatten lich die Bürger in Städten, die in jenen Privilegien als wohlhabend und geachtet von den Fürsten erscheinen, wohl von dem Adel eine Abgabe aufbürden lassen? Kommen nicht noch folgende Umstände bey der Sache in Betrachtung? Die Städte hatten anfanglich königliche, nachher fürstliche Voigte. Unter beiden konnten sie nicht als Gemeinheiten an den Placitis Antheil nehmen. In den ältern fachlischen Stadtrechten wird immer das Landgericht von dem Stadtgericht, als mit letzterm in keiner Verbindung stehend, unterschieden und abgesondert. Die Sache anderte sich erst, als die Städte ohne einen besondern landesfürstlichen Vorsteher unter fürstlicher Oberherrschaft ihr eigen Regiment, Bürgermeister etc. erhielten. — Die allgemeinen Landesabgaben an Geld und Getraide scheinen in der That in Sachsen in ältern Zeiten gar nicht auf Bewilligungen der Landschaften beruht zu haben, sondern erst später durch die letztern aufgebracht worden zu seyn. Urk. 1161 in Schneiders Leipz. Chron. S. 88; Urk. 1186 in d. Samml. vermischt. Nachr. z. sächs. Geschichte Th. IV. S. 232, welche zugleich die damaligen Befugnisse der Rittergutsbesitzer gegen ihre Unterthanen wegen der Anlagen erläutert; Urk. 1288, 1289, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305; in Wilckens Ticemannus Cod. diplom. No. 57, 60, 119, 120, 127, 133, 141, 144; Urk. 1323 in Schötgens Ob. Sächs. Nachlese Th. II S. 293. In des Archivarii zu Dresden, Auton Weckens, Beschreibong der Stadt Dresden, Nürnb. 1680, find im fechsten Titel S. 434. die fächlischen Landtage und bey den ältern zugleich die dabey erschienenen Personen angege-Erst bey dem 1350 zu Leipzig gehaltenen wirdt einer Steuer erwähnt, die auf demfelben den Fürsten zu Berichtigung ihrer Schulden verwilligt worden sey. Die vornehmsten Städte hätten durüber besondre Reverfe erhalten. (S. hierzu Urk. 1361, 1363 in Haltaus Glos. Bete, Jahrbete). In der Folge finden sich Fälle, wo bloss von den Städten Steuern gefodert und durch Zusammenkunste bewilligt wurden. Urk. 1411 beym Weck L c. Uck. 1411, 1423, 1425 in Horns Leben

Friedr. des Streith. No. 157, 277, 303. Zuerst beym Landtag 1428 sagt Weck S. 439. bestimmt, dass die Ritterschaft und die Städte dabey gewesen wären und die Concurrenz der letztern bey Landesbewilligungen erscheint in einem ganz veränderten Gesichtspunkt, als 1451, 1454 (Weck S. 439) fich die Stände die Verwaltung der Steuern selbst vorbehielten und dazu einzelne Stande und, fait nach der Natur der Sache; wegen der Führung der Casse, des Rechnungswerks etc. zugleich einige Städte deputirten. - Als auf diese Art gegen das Ende des XIV und im XV Jahrhundert das wirksamste Band der ständischen Verfassung, die öffentlichen Abgaben, ein Gegenstand und zwar nach und nach ein ausschließender, der Landtage wurden, da war I) die Sitte der alten deutschen Volker, aus der die Placita general. flossen, die Zusammenkunfte der Völkerschaften zur Berathschlagung über das gemeine Beste ganz erloschen und auch die davon beybehaltene spätere Gewohnheit, wichtige Streitigkeiten bey den Landtagen zu entscheiden, nur höchstens in Angelegenheiten der Ritterschaft, Bischöfe, Klöster etc. noch vorhauden; beides auf demselben Wege, wie die deutschen Fürsten ihre Landeshoheit und Regalien immer mehr begründeten, die Verhältnisse und Rechte der Kaiser gegen die Unterthanen in den Herzogthumern etc. für die ihrigen, sich in ihren Bezirken, gleichwie die Kaiser, für die Quelle aller Gerichtsbarkeit und alle Hoheitsrechte für eine Folge der letztern achteten. Da war 2) die Völkerverfassung völlig ausgebildet und der Werth der Rittergeburt ganz hestimmt und anerkannt. Zu Bewilligung öffentlicher Anlagen versammelte sich also anfänglich in Sachsen nicht die Völkerschaft; es war nicht die Rede davon, wie und durch wen die Nation dabey vertreten werden sollte: sondern eine Classe der Einwohner, die ihre eigne Verfasfung hatte, der Ritterstand, verband sich ihrer Seits mit Vorstehern einer andern Classe, Bürgermeistern und Stadträthen, ohne Rückficht, ob und wer außer ihnen dazu erfoderlich sey, um eine ganze Nation verbind-Nicht die Classe der freyen Gutsbelich zu machen. sitzer schloss die Besitzer kleinerer Güter und die, wel-

che nicht von Rittergeburt wären, von fich aus, sondern der Ritterstand liess unter sich bey Landtagen nur solche Ritter zu, die wichtige Guter besassen, weil die reichern nicht von andern überstimmt seyn wollten. Der bürgerliche Gutsbesitzer blieb immer nur Bur-Erst seitdem die Abgaben in Sachsen förmlich bewilligt wurden, häuften sich, wenigstens nach den vorhandenen Nachrichten, auch die Landtage und nunmehr bildete sich eine ständische Verfassung. Rec. glaubt in der oben aus Horns Leben Kurf. Friederich angeführten Urk. 1423 (dieselbe, wolche Hr. Z. aus Günther de Privil. de non appell. anzieht), den nächsten Grund der heutigen sachs. Landtage zu sinden; denn wenigstens ist ihm keine ähre bekannt, wo die sächs. Fürsten ihrer erbaren manschaft so bestimmt eine Concurrenz in gewissen Angelegenheiten zugesichert hät-Die Stande bezogen fich 1622 auf dieselbe. - Nach jener Einleitung bemerkt der Vf. S. 39., dass er in den. gegen das Ende des XV Jahrhunderts anfangenden, oft unvollständigen sachsichen Landtagsacten unter der Landschaft immer nur adliche Geschlechter gefunden habe. Ein Aufsatz von 1595 in den Landt, Act, beweise, dass die Ritterschaft nur aus Personen von Adel Wenn dieselbe dem Bürger 1555, 1595 bestanden. die Acquisition von Rittergütern bestritten habe, so habe sie diesen wohl auch nicht auf Landtagen unter sich gedulder. Ein angebliches Decret vom 12 März 1530 wegen der Landtagsfähigkeit des alten Adels, das Schreber vom sächs. Landtag etc. anführt, sey nicht ächt, vielleicht ist das vom 15 März 1700 damit gemeynt. Im XVII Jahrh. kämen mehrere Streitigkeiten über die Zulässigkeit hürgerlicher und neuadlicher Personen bey den Landtägen in den Landt. Act. vor, bey welchen die Ritterschaft obgesiegt habe, und die endlich durch das Decret d. 15 Mart. 1700 und die Landtagsordnung 1728 6. 33. entschieden worden, dass nur solche Personen, die 8 Ahnen von Vater und Mutter her erweisen können, oder wirkliche geheime Räthe, oder commandirende Obristen boy den Landesversammlungen zur Seffion zu lassen find.

(Der Beschluss folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Prilologie. Leipzig, im Schwickertschen Verl.: Okeddes of Arvanes negt vi narros. Oder des Ocellus von Lukanien Betrachtungen über die Welt. Nebst einer Erklärung der schwerzen griechischen Wörter und einem griechisch deutschen Wortregister von H. W. Rotermand, Pastor zu Horneburg. 1794. 54 8, 8. — Hr. R. liesert hier einen correcten Abdruck des gewöhnlichen Textes dieser kleinen aber merkwürdigen Schrift. Dies ist aber auch sein ganzes Verdienst. Denn die Erläuterungen unter jedem Abschnitt sind ungefähr so wie in Gedike's griechischem Lesebuch, nur nicht so zweckmäsig. Für wen sollen aber diese Erklärungen der gemeinsten Worte und die Analysen der Zeitwörter? für Ansänger doch nicht? Denn wer könnte

wohl Knaben ein solches Buch in die Hand geben? Also wehl gar für Männer? So unzweckmäsig daher diese Erläuterungen und das angehängte Wortregister, das nur jene größtentheils wiederholt, sind, so verrathen sie auch eben keine großen Sprachkeinstnisse, aber wohl zuweilen, dass ihr Vs. ein Geistlicher ist. So steht z. B. im Register und in den Erklärungen yessen Ursprung die Schopfung. Wenn es 2 Cap. 96. heist act pai ges zwi zenn zesiodo. so erklärt er act puos durch Zahl und accedes ein Absatz einer Rede. Hr. H. lasse sich also doch ja warnen, nicht den Timäus Locrus und den Philosophen Salkustus auf ähnliche Art herauszugeben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 7. October 1795.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Larrzio, in der Weidmann. Buchh.: Museum für die Sächsische Geschichte, Literatur und Staatskun-

( Beschluss der im vorlgen Stucke abgebrechnen Becension. )

IL. Lev die staatswirthschaftlichen Verdienste des Kurfürst Augusts zu Sachsen, vom D. Rossig. Apfang. In Sachen und in der Darstellung dem Anes ift erst die Fortsetzung zu erwarten. IV. Ein Schreiben Pabst Leo X an den Burggraf Eustachius von Leissnig, Domdechanten zu Magdeburg d. 24 Oct. 1518, mit einigen erläuternden Anmerkungen zur Gesehichte der Reformation, von F. L. Der Pabst macht den Grafen, dessen Ansehen in den vorausgeschickten Bemerkungou erzählt wird, auf die Wichtigkeit des Geschenks der dem Kurfürsten Friedrich gesendeten goldenen Vase und darauf aufmerksam, - "quam detestabilis sit unius Satunas filii fratris Lotteri nania temeritas, qua etiam notiff. haeresin sapit, et tanti Ducis clarum nomen deram etiam suorum progenitorum famam denigrare poteff" - und der Graf soll dem Kurfürsten vorstellen nuer quas nostras et dictas sedis dignisati et ejusdem Dusis desori recte consulatur et dicti Martini tomeritas comprimatur, et error heu ninium gravis, qui in populo plerunque nimium credule ita seminatur, - tollatur. Willkühr der Stadt Colditz aus dem funfzelinten Jahrhundert, nebft einigen Erlauterungen derselben und einer kurzen Geschichte dieser Stadt, von C. A. Jahn. — Die neuern daligen Statuten aus dem XVII Jahrhundert Rehen in Schotts Stadtrechten etc. Th. II gedruckt. Die kurze Geschiehte der Stadt hat das Verdienst, dass Le dem alten Vorurtheil widerspricht, Orten aus Chroniken ein fabelhaftes Alter beyzulegen. Der Yf., Ju-Rizamtmann zu Colditz, der schon die Geschichte des Amtes Oschatz sehr gut bearbeitet hat, (Hasche Magaz. Th. IV. V.) bitter, ihm zu einer historischen Beschreibung des Amtes Colditz George Lehmanns Colditzer und Leissniger Kirchen - und Reformationshistorie mit-Die Geschichte des sächs. Rechts würde fehr aufgeklärt werden, wenn mehrere Nachrichten, kommen, von der Art, wie gegenwärtig dabey ver-VII. Ueber die Gelindigkeit Kaiser Karls V gegen die Protestanten frey übersetzt von einer lateini. A. L. Z. 1795, Vierter Band.

1779) vom Herausgeber. VIII. Unmassgebliches Bedenken, ob das Markgrafthum Oberlausitz ohne Zerrüttung des Status publici und ohne Verletzung seiner, von den romischen Kaisern, Konigen in Bohmen, auch Kurfürsten zu Sachsen, als Markgrafen in Oberlausitz erlungten und bestandig hergebrachten Privilegien, Gerechtigkeiten, Freyheiten, Immunitäten und andern guten Gewohnheiten sich mit einer andern Provinz und solchemnach mit den andern kurfürftl, Erblanden, oder dem Markgrafthun Niederlausitz ratione der Bewilligungen, oder auderer Onerum publicorum in eine gewisse Proportion eindenken des großen Mannes sehr wenig würdig; doch laffen konne und solle? Ein merkwürdiges Beyspiel einer Provinz, die sich freywillig einer Oberherrschaft unterworfen und, wie hier fehr umständlich erzählt wird, über ein Jahrhundert bey jeder Regierungsveranderung und andern Gelegenheit dieses Verhältnis geltend gemacht hat. Der Auffatz ist unter der Regierung Friedrich Augusts I wahrscheinlich (denn sein Uriprung ist durch keine Anmerkung erläutert) im Namen der Stände entworfen. Aber, wenn nun Oblasten vorkommen, die ihrer Natur nach von allen Unterthanen eines Fürlten zusammen zu übertragen sind; kann dann der Beytrag einer solchen Provinz selbst nach den Grundsätzen des allgemeinen Stantsrecht nur für freywilliges Geschenk angesehen werden, und gewinnt die Provinz dabey, wenn sie sich ausser Verhaltnis gegen die übrigen Landesantheile setzt und, (wie aber jetzt in der Oberlausitz nicht der Fall ist,) Gefahr läuft, dafür, nicht ganz unbillig, auch von den Vortheilen der letztern, z. B. von der freyen Zufuhr der Fabrikmaterialien, ausgeschlossen, oder bey Kriegen mit Recrutirungen, Führen, etc. weniger geschont zu werden? IX. In wiefern gehort die Geschichte der alten Sachsen in die Geschichte der heutigen sächsischen Staaten? vom Herausgeber. Die Frage wird aus fehr richtigen Gründen unter den nöthigen Einschränkungen verneinet. "Unstreitig," sagt der Vf. S. 209., "gehö-"ren zu unsrer vaterländischen Geschichte nur diejeni-"gen merkwürdigen Begebenheiten, die sich entweder "in den heutigen sächsischen Staaten ereigneten, oder "doch einen wichtigen, entscheidenden Einfluss auf ih-"re Schicksale und insbesondere auch auf die Entwi-"ckelung und Bildung ihrer Verfassung geäussert ha-"ben." Gerade diese innere Verfassung ist der wichvon den hie und da noch jetzt üblichen besondern tigste, aber auch der schwerste Gesichtspunkt der sach-Landgedingen, Hegegerichten etc., wie hier S. 94. vor- fischen Geschichte. Wegen der S. 211. genannten aussern Verhältnisse, des Reichserzamts etc. finden sich fahren wird und deren altern Ordnungen gesammelt mehr Quellen und Hulfsmittel. X. Ueber einige Actenstücke, welche die Religionsfreyheit der reformirten franzosischen Colonie in Leipzig betreffen, vom Herausgeber. schen Differt, des verftorbenen Hofr. Böhme, (Leipz- Rec. hat die Acta hister, eccles. Th. 56 nicht zur Hand,

um zu beurtheilen, ob darinn mehr oder weniger Nachrichten find, als in Segers hier angeführter Dist. de Colon. merçator in Germ. 1781. Die Colonie erhielt über die Privatreligionsübung in der Stadt Leipzig das hier åbgedruckte Reichlingische Privilegium vom 25sten Jul. 1701, (welches durch das bekannte Mandat wegen des Gr. Beichlingen vom 20 Dec. 1703 nichtig ward. Im folgenden Jahr 1704 erhielten die Stände auf ihre Beschwerden bey dem Ausschusstag von 1701 zur Resolution, dass den Reformirten die Religionsübung zu Leipzig verboten worden. In diesen Beschwerden ift aber freylich nur von der öffentlichen Keligionsübung die Rede.) Durch ein Decret d. 18 Nov. 1704 ward den Reformirten die Religionsübung unter der Gerichtsbarkeit des Raths zu Leipzig unterfagt, dagegen auf dem benachbarten Dorfe Volkmarsdorf und 1707 im Amthaufe zu Leipzig verstattet (nach Büschings historisch. Magaz. Th. VIII. S. 467. hat Kurf. Johann George IV eine Colonie reformirter Flüchtlinge in Torgau stiften wolken.) XI. Etwas von den in Sachsen, Thüringen und Meissen sonst gemünzten Groschen und den im Handel und Wandel gebrauchlich gewesenen Schockgroschen, vom Prof. Lobethin. Fait zu kurz. In der Anmerk. des Herausgebers S. 228. hatte wohl neben (Wagners) gründlicher Nachricht von Schockgroschen etc. 1728 auch Klotzschens kursächsische Munzgeschichte 1779 nicht übergangen werden sollen. Der wahre Verlauf der Sache ist wohl richtiger dieser: ehe au Groschen gedacht ward, war schon bey andern Gegenständen, als bey Geld, gebräuchlich, bis auf fechzig zu zählen. Nach diesem Zählsatz berechnete man auch die Groschen als nach einem gewöhnlichen Rechnungsfus, und wahrscheinlich nicht um des willen, weil das Schock Groschen anfänglich der vorherigen Geldrechnung nach der feinen Mark gleich gestanden und die ersten Gro-Schen 60 Stück eine feine Mark gehalten hätten; Welchem die Geschichte widerspricht. Diese beiden Geldrechnungen, mach Marken, (Geldpfunden, Talenten,) and nach Schocken, flossen nun so in einander, dass tman nach dem alten Zählsatze von 20 Schillingen auf die Mark, auch die 20 Groschen, oder zwey Loth Silber, die einen rheinischen Goldgülden, (deren die feine Mark 7 galt,) gleich standen, auch ein Schock mannte. Daher heisst es in der Münzordnung von 1475 in Bunau Diff. de Jure circa rem monetariam. "Item, unstre neuen reformirten Groschen hoher Wehre sol-"len XX einen rheinischen Goldgülden ohne Aufwech-"sel und in Unsern Landen ein alt Schock seyn." Dass schon Markgraf Friedrich mit der gebissenen Wange (S. 229.) meisnische Groschen habe schlagen lassen, bedarf noch historischer Beweise. XII. Von der Ausabung der hochsten Staatsgewalt über die Kirche (des Juris circa facra) unter der Regierung des Herzogs zu Sacksen, Wilhelms III auf dem Landtage zu Weissensee 144(, vom Herousgeber. Der Herzog wollte daran arbeiten, die Klöster zu reformiren. Die Avocation der Unterthanen, vor fremde, besonders auch geittliche, Gerichte ward aufgehoben, die Berufung an dieselben bey Strafe der Acht unterligt, die geiftliche Gerichtsbarkeit eingeschränkt.

## PHILOLOGIE.

LEMGO, b. Meyer: Hefiods Schild des Herakles, nebst den Schildern des Achilleus und Aeneus von Homer und Virgil. Metrisch verdeutscht mit dem Original begleitet und erläutert von Joh. Dav. Hartmann, D. d. Ph., Prof. u. Rector des Gymnas. in Bielefeld. 1794. 184 S. 8. (10 gr.)

Dem Reichthume von dichterischen Bildern und lieblichen Gemälden, der fich in dem Fragmente findet, das unter dem Titel: Schild des Herkules, angeblich von Hesiodus, noch übrig ist, und der Verbindung der Poesie mit der bildenden Kunst, die darin herrscht und zu interessanten Vergleichungen zwischen der Natus beider Künste führt, und selbst dem kleinen Umfange desselben, - diesem allen zusammen ist es wohl zuzuschreiben, dass dieses Fragment zeither unter uns Deutschen mehrmals der Gegenstand der Bearbeitung besonders jungerer philologischer Gelehrten geworden ist. Eben jene Eigenschaften machen es nun auch zu einer anziehenden Lecture für den Lehrling des Griechischen. Es bieten sich dem Lehrer dabey eine Menge von Bemerkungen dar, durch die er, neben der Wortgelehrsamkeit, auch die Beurtheilungskraft seiner Zuhörer und ihren Geschmack bilden und sehärfen kann, besonders da mehrere Dichter des Alterthums diesen Gegenstand, die Beschreibung eines reichverzierten Schildes, behandelt haben, wo also Bemerkungen über die verschiedene Behaudlungsart desselben Stoffes, über den ästhetischen Vorzug der einen vor der andern u. f. w. ganz natürlich und an ihrer Stelle find. Hr. H. hat daher etwas gewiss manchem Willkommenes unternommen, dass er die drey berühmten poetischen Beschreibungen von Schilden hier zusammengestellt und mit zweckmussigen, größtentheils Sachetklärungen, versehen hat. In den Erklärungen des Bildwerks auf den Schilden selbst folgt der Herausgeber den Vorstellungen, die über den Schild des Herkules Schlichtegroll, in der besondern Schrift derüber, - über den Homerischen Schild Köppen, in den Anmerk. zum Homer, - und über den Schild des Aeneas Heine zum Virgil gegeben haben. Fleissigen Lehrlingen im Fache der alten Literatur wird dieses Buchelchen eine sehr nützliche Beschäftigung als häusliche Lecture gewähren; oder noch hesser, der Lehrer giebt es dem schon geübten Schüler zur Praparation, und lässt ihn nun versuchen, wie er theils gründliche grammatische Erlänterung, theils die zweckmäßige, hier gefundene Sacherklarung, selbit wieder vorzubringen im Stande Zur Rechtfertigung der beygesetzten (fast durchgangig sehrguten) Uebersetzung führt Hr. H. eine Stelle aus Gedike's Arittoteles und Basedow an, worinn dieser behauptet, dass Uebersetzungen alter Schriftsteller auch demjenigen, der die Grundsprache selbst kennt oder ernithaft ftudiren will, nicht gleichgültig feys konnen, so baid man nicht läugnen will, dass sie eine fortlaufende Interpretation gewähren, - ein Urtheil. in welches wohl ein jeder Vorurtheilsfreye mit einstittmen wird. Am wenigsten hat dem Rec. der vorangesetzte Hymnus an Herakles (man fieht, dass auch

Taurus

der Vf. die Gewohnheit angenommen hat, allen griechischen Namen ihre griechische Gestalt zu lassen,) gefallen.

ERFURT, b. Keyfer: M. Joh. Ge. Christ. Höpfners Handbuch der griechischen Mythologie, nebit einer Einleitung in die Theologie der Griechen, von P. Friedr. Achat Nitsch. Für Audirende Jünglinge.

1795. 387 S. gr. 8. (16 gr.)

Der fel. Nitsch war damit beschäftigt, dem 1. Theile seines Werks über den Zustand der Griechen eine Abhandlung über die Götter der Griechen beyzufügen, als der Tod die Ausführung vereitelte. Nur die Einleitung war fertig. Diese und einige noch nicht ausgefeilte Heite legte Hr. Höpfner, dem die Fortsetzung vom Verleger übertragen wurde, zum Grunde und arbeitete das Buch größtentheils von neuem aus, das als Anhang zum Nitschischen Werk angesehen werden kann, aber auch als eine eigne Schrift befonders verkauft wird. Er benutzte dabey die Vorarbeiten und Aufklarungen der neuern Gelehrten, konnte auch schon vom 1. Theile der Vossischen mythologischen Briefe Gebranch machen. Durch die von feinem Vorgänger eingeleitete Behandlungsart scheinen ihm die Handegebunden gewesen zu seyn, ein solches Handbuch der griechischen Mythologie zu liesern, wie es seyn müssweiterungen und Umwandlungen durch die Reihe der wird nach hergebrachter Weise alles, was sich in ältern und jungern Schriftstellern über eine Fabel findet, Hygin f. 166. fagt davon nichts; auch anderwärte S. durcheinander erzählt, auch hie und da etwas Philosophie der Fabel aus den neuern, Heyne, Hermann, Köppen u. f. w. eingeschaltet. Doch erkennt man auch hier den in allen Schriften des Vf. sichtbaren- nigen Zusatzen und Abanderungen wieder aufgenom-Sammlerfleis und eine treue, sorgfältige Benutzung des rohen und des schon verarbeiteten Stoffes, wenn man auch durch eine solche Schrift keine neuen Aufklarungen gewinnt, wie das denn nicht einmal die Absicht des Unternehmens war. Es hat einige Unbequemlichkeit, dass zwey Manner zu dieser Schrift beygetragen haben und es hatte wenigstens bestimmter augegeben werden muffen, wo der eine oder der andere redet. So fallt es auf, wenn nach Nitschs Einleitung. in die griechische Theologie, welche theils allgemeine Erörterungen über die Entstehung der Begrisse von der Gottheit und über Götterverehrung, theils Bemerkungen über die Geschichte der griechischen Götterlehre enthalt, unmittelbar und ohne die Anmerkung, dass ein andrer spreche, die Worte solgen: "Nach dieser Darstellung der griechischen Theologie, gegen die ich eber manches einzuwenden katte, gehen wir nun zu den einzelnen Göttern über." Er handelt hierauf zuerst von den obern, dann von den geringern Göttern und zuletzt von den Heroen. Ein Register beschliesst das Buch.

Zu Kritiken über einzelne Stellen grebt es Anlass genug. Wir legen dieses dem Vf. nicht so sehr zur Last, da der Verleger Elle geboten zu haben scheint.

Es find ohnedem keine wesentlichen Fehler, sondern solche, die sich auf Einkleidung, Ausdruck, Beweise, Erklärungen beziehen, wovon wir nur einige Beyspiele geben wollen. S. 82. "Einst raubte Hades die Persephone auf einer Wiese bey Eleusis." Man wird über diese nicht gemeine Sage auf den Abschnitt von der Proferpina verwiesen, wo auch nicht ausdrücklich Eleusis genannt wird, noch die Hauptstellen über jene Sage Orph. H. 17, 11 ff. Paulan. 1, 38, 5 angegeben werden. In folgender Ideenverbindung S. 147. herrscht nicht die beste Ordnung: "Hekate wurde auch oft (die Diana) genaunt, feitdem man anfing, Hekatek als ein dreyfaches Wesen zu verehren, als den Mond am Himmel, als Artemis auf der Erde und als Persephone (?) in der Unterwelt. Da Hekate das Symbol des Mondes war und als Führerin der Nacht, Artemis als Gottin der Jagd, jeder nachtlichen Beschäftigung und beide als Beforderinnen des Wachsthums gedacht wurden, so konnten leicht jene Begriffe zusammenschmelzen." S. 148. giebt der Vf. eine ganz neue Erklärung von zonam solvere. "Es ist bekannt, dass die griechischen Mädchen um die Bruft einen Gürtel bat-, ten, um das Palladium (etwa Peplum, Pallium oder Palla?) zufammen zu halten- daher die euphemische Redensart: einem Madchen den Gürtel lösen." Der Scholiast Apollon. 1, 288. der dafür angezogen wird, te, das die Fabela, ihre Entstehung, Schicksale, Er- fagt von dieser Lölung des Gürtels in der Brantkammer Kein Wort. Wo kame die Vorstellung vor, das, nach Jahrhunderte von Homer an herab verfolgte. Hier S. 159, der bevin Kampfe des Hephaistos mit der Athene entstandne Stand vom Hephnikos geschwängert worden? 187, erzählt der Vf. nicht bestimmt. was Hygin Aftr. 2, 13. vom Staube anführt. S. 235 ff. hat der Vf. elnen seiner jugendlichen Auffatze über den Eros mit elmen, wobey er nicht unterlassen kann, die Entstehungsgeschichte jenes Blattes anzuzeigen, auch zu meiden, dass sein Schriftlein in fünf gelehrten Zeitschriften beurtheilt und mit Nachsicht aufgenommen worden. Deberhaupt ist es bey Hn. H. in der Ordnung, dass er in jeglicher seiner Schriften von sich und seinen Schriften redet, auch wo es gar nicht zur Sache gehört, wie S. 143 f., wo man gewiss nur errathen oder vermuthen kann, was der Vf. mit diesen Worten meynt: ,Das Trauerspiel, Iphigenia in Aulis, desseu Text ich recensire und mit einem Commentar erläutert habe, et-Icheint seit beynahe drey Jahren bey Hendeln in Halle und wird nach der Michaelismesse d. I. vollendet." Wie schwankend und undeutsch drückt sich der Vf. S. 283. über die Dithyramben aus: "Das Gedicht und die Melodie war unstreitig etwas wild und ausschweisend und enthielt manche dunkle Geheinnisse." S. 319. wird. ton der Geschichte der Musenseligion nicht bestimmt genug geredet. Nach des Rec. Vermuthung, die er anders wo zu begründen suchen wird, staminte die älteite Verehrung von drey Musen aus Korinth ab, von wo sie nach dem Helikon verpflanzt wurde und sich fo lange erhielt, bis sie dem spatern Thracischen System der 9 Mulen weichen muste. - Iphigenia in

Taurus ist wehl ein Druckfehler; aber Atticanisch schreibt der Us, gewöhnlich für Attisch.

HELMSTÄDT, b. Fleckeisen: Dracontii Presbyteri Hispani Carmen Epicum Hexaemeron, ab Eugenio II,
Episcopo Tol. emendatum; Ejusdemque Elegia ad
Theodosium juniorem, Imperatorem Augustum.
Denuo edidit ac notis illustravit Jo. Bened. Carp-

zov. 1794. 132 S. S.

Der Presbyter Dracontius beschrieb unter der Regierung des Kaisers Theodosus II, die mosaische Schöpfungsgeschichte in 635 lateinischen Hexametern, in denen das, was er nicht aus ältern guten Dichtern geliehen hat, ziemlich mittelmäsig ist. Einige hundert Jahre darauf erhielt dieses Gedicht den Beyfall eines gothischen Königes in Spanien, der dem Erzbischos von Toledo Eugenius besahl, es von Flecken und Verdorbenheiten zu saubern. Dieser unterzog sich dem Geschäfte so, dass er alles was ihm missiel, underte oder günzlich verwarf; welches er, in einem kleinen Gedichte, mit dem Versahren des Aristarchus, Varius, Tucca und Probus rechtsertigt. In dieser verän-

derten Gestalt hat fich das Hexaemeron erhälten und ist bald einzeln, bald in den Bibliothecis SS. Patrum edict worden. Der Hr. Abt Carpzov folgt größtentheils dem Texte der Bibliothecae maximae SS. PP. Lugdunensi, welcher meist mit Sirmondi Texte übereinftimmt, Hin und wieder hat er Verbesserungen aufgenommen. Von seinem kritischen Verfahren giebt er in kurzen Anmerkungen Rechenschaft, wo auch die schwerern Ausdrücke erläutert werden. Gegenüber steht eine lateinische Paraphrase, so dass, wer Lust bat, dieses Gedicht zu studiren, hier nicht leicht etwas vermissen wird. Angehängt find Eugenii Monosticha et repetitio Dierum fex. nebit einer Beschreibung des siebenten Tages in 32 Versen; und eine Elegie des Dracontius, in welcher er Gott und den Kaiser wegen seiner Schriften demüthig um Verzeihung bittet. Er sagt in derselben unter andern, er sey durch sein Vergehn gegen Gott und seinen Herrn schlimmer und schlechter geworden als ein Hund. Ein Hund heile sich seine Wunden mit der Zunge; er habe sich mit seiner Zunge Wunden geschlagen. Der Herausg, findet bier Oppositionem non inelegantem. Wir denken hierüber anders,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Endbuschausuno, Honnover, b. Ritscher: Bine authenti-Sche Nachricht von dem neulichen Unternehmen auf Bulam an der Kuste von Africs. Aus dem Englischen des Hn. J. Mentefore. 1795. 628. 8. — Die Beschreibung dieser Reise, welche 1792 unternommen ward, schildert eine neue Unternehmung brittischer Privatpersonen, eine Kolonie auf dem festen Lande von Africa zu gründen, hier westindische Producte durch freye weisse und schwarze Arbeiter zu erziehen und auf diese Art dem Negerhandel entgegen zu arbeiten. Da der Vf. vorher nie in Africa war, so ist shm hier alles neu und er weiss nicht, was in Europa aus alten und neuen Nachrichten von diesen Gegenden schon längft behannt ift. Die Negervölker nennt er immer Indianer und da feine Reise mit manchen Unglücksfällen verknüpft war, so vergisst er über diesen die Insel Bulam, die Ablicht des ganzen Plans und was der Lefer font noch wohl iiber die vom Vf. besuchten Kuften von Africa wissen möchte, deutlich und vollständig darzuftellen,

Was wir hierüber von ihm erfahren, besteht darinn, dass im J. 1791 verschiedene Engländer 9000 L. zusammenbrachten, um mit drey Schiffen nach der Insel Bulam, die sie erst von den Negersürsten eintauschen wollten, steye Kolonisten zu führen und dass der ganze Pfan durch die Ungeschicklichkeit des über die Niederlassung gesetzten Besehlshabers und durch die Barbarey der Neger, welche die neuen Ankömmlinge als Feinde behandelten "größtentheils scheiterte. Bulam liegt, nach unsern Vs. 10° 30' nördlicher Breite an der Mündung des Rio Grande und hat eine Oberstäche von 400 anglischen Quadratmeilen. Da die Insel auf den nauesten Karten von Africa nicht zu sehen ist, se bemerken wir hier nur aus Demanets Geschichte des französischen Africa, dass Bulam nach einer diesem Werke beygesügten Karte in der Nachbarschaft der portugießschen Vestung Bisso (der Vs. nannt sie immer Bissart) hinter den Bissgasinseln liegt, Der Boden ist sehr strachtbar, die Insel hat gutes Banhola, Ueberstus

an Fischen, Hirschen, Antelegen, Buffeln und Liepkanten, vom festen Lande heriberkommen, auch einen guten geräumi-gen Hafen. Die ersten dahin gesandten brittischen Anbaber warden aber oft von den Negern des festen Landes beunruhigt, berantt, gefangen und gerödtet, fo dass außer den umgekom-menen auf hundert und mit ihnen der Vf. nach England heim-kehrten. Doch ward Bulam von den Negara erhandelt. Die Geseilschaft bezahlte dafür 473 Eisenstangen oder 47 Pf. St. und bey der Abreise des Vf. blieben doch einige, die ungeachtet der einreisenden Krankheiten sich anzubauen anfingen. Da er während feines kurzen Aufenthalts an der africanischen Kufte Goree, Biffao, die Inseln de Los und die Sterra Leonecolonia besuchte, so giebt er von diesen Orten greichfalls einige Nachrichten, die hin und wieder unsere bisherige Kenntniss von ihnen vermehren. In Goree waren westindische und europäische Waaren fehr theuer, weil man in 12 Monaten keine Zufuhr aus Frankreich erhalten hatte. Das Klima von Biffao in fehr ungefund. Der Ort liegt am Rio Grande und hat einen fehr guten Hafen, Lebensmittel find hier überflüssig und wohlfeil; ein Ochse war für 12 und zwölf Hühner für 2 Schilling zu haben. Gouverneur nebst den Soldaten waren Mulatten oder Neger. Jährlich kommen 4 Schiffe, jedes von 800 Tonnen Ladung an, am Neger für Brasilien einzunehmen. Dieser Handel ist aber in den Händen einer Lissabenner Gesellschaft. Die Insel de Les, mahe bey der Mündung des Sierra Leoneflusses, gehört Kausseu-ten aus Liverpool, die hier Wohnungen für ihre Handelsdiener, Waarenhäuser und einige Hütten erbaut haben. Sierra Leone fand der Vf. doch im Zunehmen. In die dertige Schule schickten wirklich viele von den angranzenden Negern ihre Kinder. Doch alle Hoffnungen, von hieraus Cultur unter den Africanern auszubreiten, hat jetzt wohl der Krieg zerfort. Den öffentlichen Nachrichten zufolge foll eine kleine französische Flotte alle alten und neuen Anlagen der Angländer in Africa verwüßet haben,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 8. October 1795.

## GESCHICHTE.

- 1) Göttingen, b. Vandenhoek: Bellum Populi Galnci adversus Hungariae Borussiaeque reges corumque Socios. Scriptore D. E. L. Posselt. 1793. 207 S. S.
- 2) Ebendal : Krieg der Franken gegen die wider sie verbündeten Mächte. Jahrgang 1792. Aus dem Lateinischen des D. Ernst Ludwig Possett. 1793. 263 S. 8.
- 3) Nürnberg, in der Bauer- und Mannischen Buchh.: Taschenbuch für die neuste Geschichte. Herausgegeben von Posselt. Nach dem Calender und den Kupfern felgt der abgesonderte Titel: Krieg der franzößschen Nation gegen die coalirten Mächte Europens. Jahrgang 1792. 112 S. 12. 1794.
- 1) Ebendas.: Taschenbuch u. s. f. für 1795 Weiternin der abgesonderte Titel: Krieg der frankischen Nation gegen die coalirten Mächte Europens, Jahrgang 1793. Von D. Posselt, 1795. 330 S. 12.

n der Vorrede zu dem letzten dieser Werke sagt Hr. L P .: "Ueberzeugt bin ich immer, dass, bis der aufserordentliche Mann einst aufstehen wird, der das unendgroßen Pinselstrichen zu entwerfen. Das letztere hat überzeugen, welche er seinem Buche gewidmet hat. Zweck war, eine rasche und lebendige Darstellung des - quam nunc Gallium vocamus, quo primum temponer Zeitgenossen liefern. A. L. Z. 1795. . Vierter Band.

fern wünschte, mit Sicherheit rechnen, und seine Schrif ten dürfen auf das ehrenvolle Motto, welches den bekannten Abregé Chronologique des Präsidenten Henaus ziert : Indocti discant et ament meminisse periti - ge rechten Anspruch machen. Wir wollen nun die ein zelnen Werke etwas näher betrachten:

1) Diese Schrift ist in vier Bücher getheilt, wovon das erste eine kurze und gedrängte, aber sehr zweckmässige und wohlgerathene, Uebersicht der Geschichte und Staatsverfassung Frankreichs bis zum J. 1789, die ersten Vorfälle der Revolution und die Hauptbegeben. heiten bis zum Ausbruch des Kriegs enthält. Die dreg folgenden Bücher erzählen den Gang des Krieges im f. 1792 mit Treue, Präciston und Würde. - Es war gewiss kein kleines Unternehmen, eine Erzählung, wie diese, in lateinischer Sprache abzufassen, und Gegenstände, für welche, so zu sagen, der modernste Ausdruck noch nicht modern genug zu feyn scheint, in eig ganz antikes Gewand zu kleiden. Kenner der Sprache werden wahrscheinlich den einstimmigen Ausspruch thun, dass dies Unternehmen hier, wenn auch nicht bis zur vollkommensten Befriedigung, doch in hohem Grade gelungen sey. Es ist über das ganze des Styls ein ächt-römischer Anstrich, eine wirklich classische Simlich große Drama, das noch immer unter unfern Augen plicität und Würde verbreitet: und wer sich entschliefortspielt, im Einzelnen wie im Ganzen durch alle sei- fen kann, die Kritik einzelner Stellen aufzugeben. ne feinsten Verschlingungen hindurchschauen und in ei- oder für eine Weile bey Seite zu setzen, der wird oft nem Gemalde, seines Gegenstandes und der Ewigkeit einen guten alten Geschichtschreiber zu lesen glauben, wurdig, darftellen wird, selbst auch der flüchtige Um Im Detail hält freylich nicht alles Stieh: aber was gerifs des Zeitgenossen dieser nie zuvor erlebten Bege- hörte auch dazu, wenn man von einem lateinischen benheiten jetzt und künftig nicht ohne allen Werth hiktorischen Werk unsrer Zeiten das sollte sagen könfevn wird." Wir find völlig seiner Meynung: Eine nen! Es ift hier nicht eigentlich der Ort zu einer gram-Geschichte der französischen Revolution wird dereinst matikalischen Prüfung, und Rec. will sich auch dazu einen außerordentlichen Mann erfodern: für jetzt muf- nicht aufwerfen, solche nach aller Strenge anzustellen: sen wir uns begnügen, brauchbare Materialien zu sam nur einige Bemerkungen über kleine Flecken auf den meln. oder treue Gemälde der Hauptbegebenheiten mit ersten Bogen mogen den Vf. von der Aufmerksamkeit der Vf. der vor uns liegenden Schriften gethan. Sein S. 6. 5. 7: "Jam primum quidem illa omnis regio großen Schauspiels, das Europa seit einigen Jahren re pars historiae effe coepit etc." - Bey diesom darbietet: er wollte weder ein blosses trocknes Regi- Ausdruck liegt kein richtiger Begriff zum Grunde: ster noch eine zusammenhängende, diplomatische und gio kann wohl nicht füglich pars historiae Werden. pragmatische Geschichte, sondern ein Lesebuch für den S. 12.: "quo abhing tempore novus regni or do invaluit vernünstigen und nicht ganz ununterrichteten Theil fei- civicus." Ein Römer hätte ordo civiam gesagt. Da er dies nun mit lobens- S. 16.: "quicquid falliae principum effent" richtiger würdiger Unparteylichkeit, mit vieler Sachkenntnis, erant. Ibid. "ne qui dem lumini" fo auch S. 22. "ne mit, glücklicher Auswahl und in einem mannlichen, quidem hiscere" und an mehrern Orten ne quidem lebhaften, im Ganzen der Große seines Gegenstandes hinter einander. Die Alten schoben allemal ein drittes nicht unangemeisenen Vortrage gethan hat, fo kann er Wort dazwischen me hiscere quidem u. f. f. \_ Daauf den Beyfall derer, die er sich vermuthlich zu Le- gegen ift es gewis, um auch aus dieser Classe gleich

\_der

vonden eisten Bogen ein Beyspiel zu geben, sehr glücklich und wahrhaft antik ausgedrückt, wenn der Vf. S.
21. von Volteire sagt: "plus fere in enstirpandis omnis
generis erroribus suijus unius risum, quam reliquorum
omnium valaissa tristitiam." — Und solcher Stellen
gicht es viele.

- als in Hamburg eine Uebersetzung davon angekündigt wurd: "Um aun nicht etwa," fagt der Vf. in der Vorrede, "einen andera als meinen Sinn unter meinem Namen dargestellt zu sehen, ließ ich mir gefallen, daß unter meiner Auflicht die gegenwärtige Uebersetzung veraustaltet ward, die nicht bloß Uebersetzung, sondern in manchen Stellen auch Berichtigung ist." Daß man hier eine Uebersetzung und sogar, daß man eine aus einer todten Sprache vor sich habe, verräth der Styl an mehrern Orten: im Ganzen aber laßt sich das Buch auch in dieser Gestalt mit Vergnügen lesen.
- 2) In eigentlich nur eine umgearbeitete und vermehrte Ausgabe von N. I. und 2. - Die Eintheilung in 4 Bücher und die Anordnung der Materien ift ganz dieselbe geblieben, und in der Ausführung sind zwar Veränderungen, aber eben keine Wesentlichen vorgenommen. Die Einleitung ist ganz neu. Sie enthält manches Gute und manches Schöngelagte, aber auch vieles, das wir hinwegwünschen, und besonders deshalb hinwegwünschen möchten, weil es gar nicht einleitet, folglich nicht an seinem Orte steht, Wie weit hergeholt, und zugleich, wie unangenehm contraktrend mit dem Ton, der in der Geschichte selbst herrscht. ist z. B. der Anfang: "Seit nach einem Elementenkample von Mysiaden Jahren das für uns bewohnbare felte Land ans dem Allozeane emporitieg, und unfre Erde, die wir spasshaft genug die Welt nennen, im Groben genommen, ihre jetzige Gestalt gewann, find auf der Oberstache derselben — zahllose, ungeheure Revolutionen vorgegangen." - Ueberhaupt können wir nicht läugnen, dass uns das Original und die simple Uebersetzung weit lieber ift, als diese Umarbeitung.
- 4) Die Geschichte des Kriegs von 1793 macht in fo fern ein für sich bestehendes Ganzes aus, als im Eingange auch die Hauptbegebenheiten des ersten Kriegsjahres kurz recapitulirt find. Das Lob, welches wir dem ersten Werke ertheilt haben, gehührt auch diefem: doch wünschten wir hier eine etwas bessere Oekonomie in der Ausdehnung und Abkürzung der Materien. Da der Krieg einmal der anerkannte Hauptgegenstand des Buches war, so mussten die innern Begebenheiten etwas weniger aussührlich erzählt werden. Wer erwartete z. B. in einer Schilderung, wie dle gegenwärtige, die Anklege gegen Ludwig XVI in ihrem ganzen Umfange abgedruckt zu finden? Wer erwartete aus der Constitution von 1793, die bis auf diesen Tag ohne alle Folgen geblichen ift, einen Auszug auf dreyzenn Seiten? - So billig und unparteyisch der Vf. durchgehends schildert, so haben wir doch in einigen wenigen Fallen das Colorit zu itark gefunden; 2.

B. wenn er Dumouriez und Felix Wimpfon in den Augenblicken ihres Abfalls, wo denn dorh so überaüs viel zu ihrer Entschuldigung spricht, geradehin in die Classe der Verräther wirst, ein Titel, den unter den Stürmen einer Revolution derjenige, welcher sich öffentlich gegen eine Partey erklätt, mit der er es bisher gehalten hatte, nicht immer verdient. — Eben so auffallend ist. es uns gewesen, dass er den verworsnen Morat, (deffen abscheuliche Eigenschaften er übrigens nicht verschweigt.) mit Cato dem Censor, am Ende gar mit Aristides vergleicht.

Bey einem Buche, wie das hier angezeigte, ist der Styl nichts weniger als gleichgültig und bey einem Masn von so viel Talenten und Kenntnissen, wie Hr. P., darf man auf eine güntlige Autnahme jeder zur grössern Vervollkommnung seiner Arbeiten abzweckenden Bemerkung rechnen. Die Schreibart des Vf. hat außer ihrer Lebhastigkeit und Krast eine gewisse Originalität, die ihr oft einen besondern Reiz giebt, die ihn aber hie und de auf Abwege führt. Nur einige der auffallendsten Beyspiele zur Probe. S. 14.: "Er machte die Besorgnisse der Cabinette den höchsten Gipfel erreichen," oder noch ärger S. 90.: "dass selbige necken eben so viel sey, als sich von ihr den Krieg enklären machen." Wenn dieser Gallicismus anch nicht geradezu für einen Fehler gelten soll, so ist er doch äusserst hart, und eines guten Schriftstellers unwürdig. "Ein Volk, das sich nur so eben in Freylwit gekämpst hatte." S. 261.: "Fürchterlich saufte die Keul' auf es nieder," und fo auch S. 318.: "der Wetterschlag, der Eine solche Construction kann im auf es niederfiel." Hochdeutschen gar nicht geduldet werden. "Sich feines Rechts gebrauchen" und "feiner Armee aufbieten" find wenighens fehr versitete Formen. "Vollzug" flatt Vollziehung, "gleichbaldiger Tod" u. f. f. ungewöhnliche Ausdrücke. Wenn man so weit geht, dass man sogar Manifest durch Kundmachung überletzt, mule man sich auf der andern Seite nicht erlauben, zu sagen : "Sie hatten, wie flurch ein blosses Impromptu, den Feind znrückgedrängt," oder "eine Republik, die mit 25 Millionen Menschen debütirt" - Unter die kühnern Neuerungen gehört: "eine Provinz eind partementiren," und "die Eindepartementirung." - Den Vater Duchesne durch Vater Eichbaum zu übersetzen, ist zwar glücklich und sehr charakteristisch, aber doch, da Dr chesne einmal ein eigner Name ist, nicht zu billigen. -Die Wortfügung bringt zuweilen Dunkelheit herver. Bey spiele davon find folgende Stellen: "Er hatte Muth zum bewundern über fich felbst, " wo man beynahe errathen muss, dass, über sich selbst" zu "Muth" gehören foll. S. 191.: "Der beste Vorschlag, um sofort verworfen zu werden, durfte nur von einem Mitgliede der andern Partey herrühren." Auf alle Fälle musste das "durfte" gleich nach "Vorschlag" ftehen. Weit ärger aber ift S. 239.: "Seine Mörderin starb wenig Tage "nachher auf dem Schaffor, mit einer Uperschrocken-"heit, die ihr das Staunen aller Zuschauer und die ek-"statische Lobrede eines der, um die Vereinigung mit

W

"der fränkischen Republik zu begehren von Mainz"nach Paris geschickten ausserordentlichen Abgeordne"ten zuzog, welche ihren Versasser bald auf dasselbe
"Schaffott führte." — Kleinere Flecken, die ielleicht
die Eilsertigkeit nur veranlasste, als "die Nouerungshust — dieser so einfache — Grundsatz der Psychologie" — "Stürme, welche über der Republik zusammenschlugen" u. s. s. wollen wir nicht weitlaustig rügen, und versichern nur nochmals, dass wir uns in diese ganze Wortkritik nicht eingelassen haben würden,
wenn wir nicht im Namen des gebildeten und geschmackvollen Publicums so eisrig wünschten, dass ein
so vorzüglicher Schriftseller, als Hr. P., die Stuse
der Vollkommenheit erreichen mochte, die er, wie es
uns scheint, sobald er selbst nur wollen wird, leicht
ersteigen kann.

Ohne Druckort: Taschenbuch zur mützlichen Unterhaltung und zum Vergnügen für junge Deutsche von Adel und vom gebildeteren Rürgerstand. Von Carl Lang. Zweyte Auslage. 1795. 156 S. 8.

Anch ein Taschenbuch, der Vf. traun! in seiner Tasche hatte behalten konnen. Die erste Auslage ist uns nie zu Gesicht, vielleicht nie in den Buchhandel gekommen. Ein Gespräch des Baron Franz von \*\*\* mit seinem Lehrer, über die Erziehung des jungen Adels im Mittelalter, macht den Anfang. Das wenige, was über diesen Gegenstand gesagt werden kann, ist aus St. Palave abgeschrieben, was der Vf. zugesetzt hat, ist fchwülftig, Schief und unrichtig; z. E. das Mittalalter fange vom Jahr 888 an und sey mit den Ritterzeiten gleich bedeutend - die adelichen Schlösser wären bey Gelegenheit ger großen Volkerwanderung entstanden mit dem 21sten Jahr ware der Knappe ein Ritter geworden (Rec. weiss unzählige Beyspiele von 60 bis gojahrigen Knappen; Falle, wo zu gleicher Zeit der Sohn Ritter und der Vater nur Knappe war); der Geist der Ritterschaft wäre durch den schwäbischen Bund zedämpft worden und dazu ware noch zweytens die Erfindung des Pulvers gekommen, (Schade nur, dals dieses längft schon vor den Zeiten des schwähischen Bundes, der außerdem einen ganz andern Zweck als Dimpfung des Rittergeists hatte, im Gebrauch war). In der, folgenden ungleich größern Abh., Naturgeschichte des Hundes überschrieben, erzählt der Vf., als in einer andächtigen Legende, das Leben aller frommen Hande, die seit 888 auf Erden gewandelt haben. Aus einer der am Ende beygefügten Erzählungen, der Wilddieb, lernen wir, dass die neue Verfassung in Frankreich, weil fie jedem die freye Benutzung des Wildes erlandt, der Zügellosigkeit des Pobels, dem Meuchelmord und der Fankheit die Thore offnet!! Von den beygefügten Kupfern ift eines das Bildmis des berühmten Montesquieu, das andere eines alten Hahnerhundes, genannt Bello u. f. w. Der Vf. versichert, fo lassge Monsieur Franz, sein Eleve, nicht mude werde zu lesen, so lange werde er nicht ermuden, zu schreiben. Gett bewahre!

### PHILOLOGIE.

FLENSBURG, b. Korte: L. Junii Moderati Columellae de Re Rustica L. XII. carante (?) Jo. Matthia Gefnero. Tomus primus. cui et suas adspersit notas Joh. Henricus Ress., praepositus atque pastor apud liuelpherbytanos. 1795. 735 S. 8.

Der Herausgeber veranstaltete, wie er in der Vorrede versichert, diese Ausgabe des Columella, um sine Veranlassung zu geben, sich in der Schule schon mit der römischen Landwirthschaft und zugleich mit dem Latein (den lateinischen Benennungen und Ausdrücken) des gemeinen Lebens bekannt zu machen. Von dem Nutzen und den erspriesslichen Folgen einer solchen Bekanntschaft macht er sich sehr sanguinische Hoffnun-Der junge Gelehrte, sagt er, wurde dann zur rechten Zeit auch den Theil der Sprache, der ihm nachher oft abgeht, lernen; der künstige Staatsmann würde zeitig anfangen, den Landmann mit seinen Kenntnissen, Sorgen und Wohlthaten schätzen; der junge Edelmann gewonne sein Landgot so lieb, dass er es nicht in der Stade verzehrte, und lernte mit dem zum Pachter (Pachter) bestimmten Jünglinge mehr zweckdienliches hieraus, als aus den übrigen Classikern; der nachmalige Landprediger empfinge hier Begriffe und Neigungen, die ihn vor hänslichem Verfalle und Missmuthe schützten; wie der dereinstige Dorfrichter und Anwald Uebersichten erhielten, wodurch ihnen die einzelnen Gegenstände, ihre Erhehlichkeit und Verhältnisse zu einander besser einleuchteten. Um nun diesen Nutzen, der in der That so ausgebreitet ist, dass man sich von der Einführung des Columetta in die Schulen nicht viel weniger als die Rückkehr des goldnen Weltalters værsprechen darf, nach Kräften zu befördern, hat Hr. Pastor Refs dem lateinischen Texte deutsche Anmerkungen beygefügt, welche sald Erklärungen einzelner Ausdrucke, bald Uebersetzungen, bald auch gelegenheitliche Nutzanwendungen enthalten. Wenn z. B. Columella sagt, die Kenntniss der Landwirthschaft gebe Mittel an die Hand, sein Vermögen auf eine vollkommen unschuldige Weile zu vermehren, so macht Hr. R. hiebey die Bemerkung: "So wahr es freylich ift, dass der Landwirth das unschuldigste Leben führt, fo darf doch der Hang dazu nicht allgemein und jener kein Verachter andrer Stände werden." Wenn es wetter untenhin heisst: vereor ne fupremus ante me dies occupet, quam universam disciplinam ruris possum cagnoscere, so liest man dabey die belehrenden Worte: "Der größte Landwirth nimmt sich von dem Sprüchworte nicht aus: man werde wohl Greis, aber nicht weise. Das folgende kann die Städter belehren, dass die Landwirthschaft, die kunstlose Kunst, die man, ohne sie erlernen zu dürsen, treiben konne, nicht sey." Bey den Worten: Potest enim nec subtilissima, nec rur-Tus, quod vient, pingui Minerva ves agrestis administrasi; heisst es: "Wie der junge Landwirth die ersten Begriffe nothwendig braucht: fo kann er eine gelehrte Keuntnifs eutbehren, wenn er nach den gemachten Erfahrungen so haushalt, wie ihm seine Umstände erlanben.

lauben, an den in der Verbindung der Dinge aufkeimenden Vortheilen Theil zu nehmen." Diese Anmerkung bedarf eines neuen Commentars. Die bistorischen und literarischen Gegenstände, bey denen es so viel zu erinnern gab, find in diesen Noten ganz übergangen. Die Art, wie fich Hr. R. S. 22. hierüber erklärt, ift merkwürdig. "Bey den bier und weiterhin vorkommenden Namen," fagt er, "lassen sich gelehrte Untersuchungen anstellen, aber fo selten berichtigen, als brauchbar machen, und werden alfo bey unsrer hauptsächlichsten Hinlicht auf Landwirthschaft übergangen werden dur-Glücklicher Commentator, der einen folchen Schleifweg findet, um fich hinter den Schwierigkeiten seines Autors ohne Ansechtung Wegschleichen zu können! Wenn also Columella erzählt, die Werke des Mago seyen zufolge eines SCti in das Lateinische überfetzt worden, fo hat fein Erklärer nichts weiter zu thun, als auszurusen: Das macht doch gewiss den Romern Ehre! wobey er freylich aller gelehrten Untersuchungen überhoben ift; aber was dadurch brauchbar gemacht werde, sehen wir auch nicht ein. Die Anmerkungen, welche einige Kenntnifs des Alterthums voraussetzen. find fehlerhaft oder unbedeutend. I. 1-19. fagt C. für einen, der Staatsgeschäfte habe, soy ein suburbanum praedium vorzäglich bequem, quo ut occupato quotidiams excursas facile post negotia fori contingat. Hiezu bemerkt der Commentar: st occupato. Zur Zeit der tyrannischen Kaiser lessen fich die öffentlichen Geschiffe des Senats fo dringend nicht denken. Ut occupatus ist nur also ein junger Mann, der seine Rathsgeschäfte noch für gar wichtig ansah." Dann hätte Columella etwas fehr abgeschmacktes gesagt. Es muss aber vel occupato beilsen, statt ut. Der beste Theil der Arbeit sind unstreitig die praktischen Anmerkungen, besonders diejenigen, in denen der Landbau des Alterthums mit den Gewohnheiten unfrer Zeiten verglichen Für die Kritik des IIn. R. erregt es kein sehr gunstiges Voruntheil, dass seine Urtheile mit denen von Schneider so oft in Widerspruch stehn. Nach welchen Grundsätzen er urtheile, kann aus folgenden erhellen: I. 6. 3. spricht C. von den Wohnungen der Sclaven: Vinctis quam saluberrimum subterraneum ergastulum, plurinis idque angustis fenestris. Sie mussen zwar um der Sicherheit willen unter der Erde liegen, auch muffen die Fenster enge seyn, aber man muss deren dafür desto mehrere anbringen. Was meynte nun wohl Hr. R., wenn er zu diesen Worten, welche so und nicht anders in dem Codice Urfini stehn, die Anmerkung setzt: "Man les sonft ergastulum plurimis sitque id angustis etc. De dies einen Sinn giebt und der geschlossnen Knechte wahrscheinlich eine größere Auzahl da war, als derer, die man einzusperren nicht nöthig hatte, auch ihr Behältnis viele Fenster schwerlich hedurste (?) so scheint mir es doch zu weit zu gehn, so eine allgemeine (?) alte Lesart so eigenmächtig (?) zu ändern." - Diefer Band enthält die vier erften Bücher De ve mitte; das Buch de arboribus und de cultu bartorum.

### ELEINE SCHRIFTEN.

ARREYORLAMITHETT. Paris, a. d. Druckerey des Kriegsdepartements: Formulaire pharmacentique à l'usage des hôpitaux militaires de la Republique française. L'an II de la Republique française, une et indivisible (1794.) 63 S. 8. (10 gr.) So klein auch diese Schrift ist, so enthält sie doch noch mehr, uls ihr Titel erwarten lässt; der ungenannte Vf. hat nämlich in derfelben nicht blofs die Formeln mitgetheile, nach welchen die Aerzte und Chirurgen der franzölischen Feldhospitäler die zusammengesetzten Heilmittel, deren sie bey der Behandlung ihrer Kranken und Verwundeten bedurfen, verfertigen laffen follen; er hat auch ein Verzeichnifs der einfacken und zubereiteten Arzneyen, die die Feldspotheker bey fich zu führen angewiesen find. eingeschaltet, und zugleich die Art der Anwendung und die Dosen jener Zubereitungen angegeben, so dass seine Schrift von den Aerzten und Feldscherern sowohl, als von den Apothekern jener Hospitäler mit gleichem Nutzen gebraucht werden kann. - Die Mittel, die der Vf. aufgenommen hat, and allerdings mit Einficht gewähle, doch hätte er wehl, dunkt uns, zumal in Ansehung der einfachen Arzneyen, noch etwas ftrenger seya konnen, als er gewesen ist; wenigstens zweiseln wir sehr an den medicinischen Tugenden der Erdbeerwurzel, des Bingel- und des Glaskrautes, der Färberröthe, der Mannstreuwurzel, der Blumen und der Blätter des weisen Andorn, des Sinngruns, der Hirfehrungenblätter a. f. w. und diefe Pflemernbieper fcheinen

also der Stellen, die ihnen bier angewiesen worden find, nicht würdig zu seyn, zumal da der Vf. genug andere Mittel ausgenommen hat, durch welche jene völlig entbehrlich gemacht werden. Auch wider die Vorschriften, nach welchen er einige zusammengesetzte Arzneyen, z. B. die Lachenknoblauchlastwerge. den blasenziehenden Umschlag, die Mischung zum Bruftgranke. das Krätzwasser, das Lexiertrankehen u. f. w. bereiten lehre. laffen fich manche Brinnerungen machen, die nicht ganz unberleutend sind; denn diese Formein find theils einer Abkurzung, cheils einer vertheilhaften Umänderung fähig. Der Vf. hat indessen in diesem Werkchen Beweise genug gegeben, dass es bey mehreren Musse, als er vielleicht hatte, da er diese Recepte aufsetzte, dergleichen Abanderungen zu treffen im Stande ift, und wir zwei-feln alse nicht, dass er uns in einer folgenden Anstage keine Gelegenheit zu solchen Erinnerungen geben wird. - Noch merken wir an, dass wir einige febr wirksame Heilmittel, die beforders in Feldhospitälern häufig und mit großem Nutzen gebraucht werden können, z. B. das Thedensche Schusswasser, die Zink-blumen, verschiedene Zubereitungen aus Bley u. s. w. ungern vermist haben; wir wünschen deshalb, dass der Vf. ihnen kund tig eine Stelle in diesem Werkchen einraumen und so die Wund ärzte, die mit denfelben vielleicht noch nicht hinlänglich bekannt find, darauf aufmerklem machen möge.

## ALLGEMEINE LITERATÚR-ZEITUNG

Freutags, den 9. October 1795.

### GESCHICHTB.

ALTONA, in der Expedition des Merkurs: Frankreich in Sahr 1795. Zweytes, drittes und viertes Stück, zusammen 280 S. Funftes und sechstes Stück, zufemmen 192 S. 8.

ie günstigen Erwartungen, welche das erste Stück dieses Journals (S. A. L. Z. Nr. 150. d. J.) erregte, find aufs allervollkommenste befriediget worden. Die Neubeit, die Wichtigkeit, das Interesse der darinn zelieferten Artikel hat von einem Stück zum andern sichtbar zugenommen, und der Herausgeher hat den vortheilhaften Umstand, dass er eine große Meuge neuer französischer Producte so früh, als es nur unendlich wenigen in Deutschland vergonnt ist, habhaft werden konnte, auf eine für seine Beurtheilungskraft ehen so ehrenvolle als für das Publicum angenehme Art benutzt, indem er aus seinen großen Vorräthen durchgehends nur das, was einen entschiednen und vorzüglichen Werth hatte, hergab.

Für den Freund der neusten Geschichte würe es vielleicht zum Lobe der hier angezeigten fünf Stücke genug gelagt, wenn man anführte, dals man in denselben aus Louvet's, Isnard's und andrer namhaften Geächteten Vertheidigungsschriften, aus den sehr ansanten Aussätzen der hingerichteten Gemahlin des Minister Roland, aus der merkwürdigen Denkschrift von Garat und aus so viel andern größern und kleinern Producten der aus dem Todesschlafe erwachten franzöfischen Pressfreyheit - allemal die ersten brauchbaren Auszüge und Proben gefunden hat, dass in sehr vielen Gegenden Deutschlands diese Auszüge wahrscheinlich das einzige seyn werden, was man in langer Zeit, was man vielleicht je von jenen Schriften kennen lernen wird und dass dies Journal mit der Minerva und den Miscellen des Hn. von Archenholz verbunden, die vollfrändigsten Data zur Kenntniss des Ganges, der Schicksale und der Variationen der öffentlichen Meynung in Frankreich liefert. Aber eine kurze Recapitulation der vorzüglichsten Auflätze jedes Stücks wird dies noch in ein helleres Licht setzen.

Zweytes Stück. Hier zeichnet sich besonders der Aussatz: Ueber den Wiedereintritt der nach dem 31ten May 1793 proscribirten Repräsentanten in den Convent aus: die glänzende Stelle aus Isnard's Vertheidigungsschrift, worinn er den Zustand Frankreichs nach dem 31. May schildert, die Reden von Chenier, Sieyes u.a. and mit großer Kraft und Wärme ins Deutsche übergetragen.

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Drittes Stück. Die vortreffliche Rede des Präsidenten Agier, bey Eröffnung des neuen (endlich auch wieder geschlosenen) Revolutionstribunals, die in keiner deutschen Zeitschrift gestanden hat, merkwürdige Auszüge aus Serizy's öffentlichem Anklager, eine der rührendsten Scenen aus Louvet's Begebenheiten, die Vertheidigungsrede der Bürgerin Roland u. f. f. machen dies Stück zu einem der anziehendsten. Es ist überdies, wie die meisten der bis jetzt erschienenen, mit kurzen und zweckmäßigen Anzeigen neuer franzößischen Bücher und Flugschriften und mit Theaternachrichten, die dem Beobachter der Nationalsitten und Charaktere eben so willkommen als dem Literator seyn werden, verschen.

Viertes Stück. — Die Bruchstücke aus den Memoires d'un Detenu und die Briefe der Bürgerin Roland an ihre Tochter find von so überwiegendem Interesse, von so fürchterlicher Originalität, von so schauervoller Größe, dass die Aufmerksamkeit fast von allen übrigen Artikeln dieses Stücks, so viel Werth auch einige darunter haben, abgezogen wird. - Dem kleinen Schauspiel: Das Concert im Feydautheater, von dem der Herausgeber selbst bemerkt, dass es keinen sonderlichen ästhetischen Gehalt habe, hätten wir hier kei-

nen Platz vergönnt. Fünftes Stück. Dieses Stück wird durch eine raziehenden Memoiren eines Verhafteten, aus den interef. fche und gedrängte, sehr geschickt abgesaste und dem Plan des Journals recht augemessne Uebersicht der Verhandlungen des Convents in den ersten vier Monaten dieses Jahrs, die nach folgenden vier Hauptgegenständen: 1) Auswärtige Verhältnisse; 2) Massregeln gegen die innern Feinde; 3) Wiederherstellung der Finanzen; 4) Gründung der Constitution - geordnet ist, eröffnet. Der größte Theil dieses Stücks ist übrigens einer sehr ausführlichen Darstellung der merkwürdigen Auftritte der ersten Tage des Prairial (20. May u. fg.) gewidmet, wobey bekanntlich der Volksrepräsentant Feraud das Leben verlor, der Convent mehrere Stunden lang zerstreut war und die noch einmal, nun aber wohl zum letztenmale aufwachenden Jacobiner auf einige Stunden die höchste Macht im Staate ausübten. - Sonst zieren auch dieses Stück wieder Auszüge aus der hinterlassnen Schrift der Bürgerin Roland, zwey Stellen aus Garat's Memoire, die eine über Briffot, die andre über Robespierre u. f. f.

Sechstes Strick. Enthält die in Deutschland noch ganz unbekannte Schrift des La Haye, eines der geächteten Deputirten, (der später als seine übrigen Collegen gleichen Schicksals in den Convent wieder aufgenommen ward, eben weil er eines so großen Verbrechens verdächtig war) worinn er durch eine ein fache

"ganz

und kunstlose Erzählung seiner Abentheuer den auf ihm ruhenden Argwohn, dass er mit, den Chounns gemeinschaftliche Sache gemacht habe; völlig autkräftet. — Remerkungen von La Harpe, La Cretelle, Morellet, Frevon, Miranda über die Lage Frankreichs in Rücksficht auf seine innern Verhältnisse. — Garat's Charakt terschilderung des Revolutionshelden Danton u. s. f.

Die an den Herausgeber gerichteten Briefe, wovon fast jedes Stück einige enthält, sind nicht, wie das wohl öfter in sokhen Journalen der Fall ist, aus einer erdichteten Correspondenz gezogen, sondern voll Wahrbeit, Eigenshümlichkeit und Originalität. Besonders findet sich in denen, die von einem Nordländer bey der westlichen Pyranaen Armes herrühren, manche treffende und naive Beobachtung und Restexion.

Da es einmal der französische Nationalchatakter fo mit lich bringt, das Gesange, Vaudeville's, Romanzen v. f. f. fich unter die ernsthaßesten und trautigsten Scenen/mischen mussen, da mon in der That falt auf keine Schilderung eines Kerkeraufenthalis, auf kein Gemälde der fürchterlichsten Leiden, auf keine etwas ausführliche Erzählung der gefahrvolliten Abeutheuer in der Revolutionsperiode stossen kann, ohne irgend eine poetische Herzensergielsung darinn zu finden, da mehrere der berühmtelten Schlachtopfer der Robespierreschen Tyranney im eigentlichsten Verstande, mit Versen im Munde (und wahrlich zuweilen mit Versen, die ups Erstaunen über eine Seelenstärke, die solche Producte in solchen Augenblicken, zu erzeugen vermochte, abswingen) zum Tode gegangen find, kurz, de fich in Frankreich die Poesse in alles mischt, so hat der Heransgeber sehr wohl gethan, dass er einige der beliebtetten neuen Lieder mit in sein Journal ausgenommen hat. Auch für die verschiednen diefer Lieder beygefügte Musik werden ihm die Freunde des Geschmacks and der Kunft Dank wiffen.

Wir zweiseln nicht, dass diese Zeitschrist eine ausgezeichnet günstige Ansnahme gefunden haben und noch sinden werde: und wir wünschen es herzlich, weil wir uns von einer noch lange ununterbrochnen Fortsetzung derselben sehr viel Gutes versprechen.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Leitzie, b. Leo: Würdigung und Veredelung der vegehnüfsigen Gärten, oder Versuch die nach dem frauzösischen Geschmack angelegten Gärten nach den Grundsätzen der englischen Gartenkunst zu verbessern. 1794. 106 S. 8.

Der allgemeine Charakter einer schönen englischen Anlage ist anspruchioses Gefühl für die Schönheit der Natur, dahlngegen die französische Manser eben in pretioser Gefühllosigkeit zu bestehen scheint, denn sie raubt der Natur, die sie vorsindet, alle Originalität und duldet nichts, was man in seiner wahren Gestalt umsonst haben kann, das heiset, sie zeigt sich als zerförende Kunst. Die Form der Bestandtheile des französischen Gartens ist der daran zum Spott der Natur verschwendete Auswand. Bey dem gezimmerten User

des Canals oder Teichs, dem planirten mit unfruchtbaren Sande durchgängig übersahrnen Boden, bey der beschorenen Hacke und dem verstümmetten Baum, des sen Strebebänder zeigen, dass er als großer-Stamma hierher versetzt worden, erfreut sich der Stolze des Werks, das sein Reichthum allein möglich machte! nicht det freye Vogel, sondern det gesangene, den er bezahlt hat und füttert, ergötzt ibe, und in jedem Troplen des Springwallers erblickt er ein Goldstück, welches ihm die Anlage gekostet hat. Daher fragt man auch bey einem französischen Garten, wem er gehört, bey einem englischen, wer ihn angelegt hat. Was follte nua dem, der im Genuls feines Goldes lebt, und au seinem Garten nur aus Langerweile und Prachtliebe ändert, die ihm unsichtbare Schönheit der Natur: ein folcher würde ergrimmen, wenn man über den Reis feiner Anlage ihn und seinen Auswand übersahe und in dieser Rücksicht hat ein edler deutscher Fürst sein Geld umsonst verwender, dessen bescheidnes Aeusste schon manchen Freuden, verleitet hat, in seiner Gegenwart fich an der Schönheit seines Gartens zu ergozen. chne an die fürftlichen Koften zu denken. In einem englischen Garten soll der Spatziergänger nur an der Bequemlichkeit (der Wege und Ruheplätze) merken. dass er sich nicht in einer kunttlos schönen Gegend befindet, (denn auch in eine folche können Werke der Baukunti einzeln hingeworfen feyn;) und diefe Anspruchlesigkeit macht den Kunstgärtner erft zum freuen Kunftler, da er vorher our ein Handlanger der Pracht war, desten Schöpfung der Einsame, (den keine Begleiter unterhalten,) zwat als Promenade gebrauchen, aber nicht als Aulage genielsen kann. Der Vf. gegenwärtiger Schrift frägt zwar, was das Verbergen des Kunft nutze, da doch jedes wiffe, dals er fich in einem Carten und in keiner Wildnis befinde; aber man fodert ja vom künilinhsten Tänzer, dass er natürlich tanze (i. e. seine Kunst verberge) und für den Gärtner liegt eine feine Aufgabe darinn, den Beschauer bey jedem Schritte in die Ungewissheit zu versetzen, ob das. was er sieht, fich nach dem Plan der Natur oder der Kunft an feiner Stelle befindet. Spuren geselliger Menschen oder das Bestreben des Gärtners, uns ihr Verweilen und Wiederkommen ahnen zu lassen, sinden wir schon an den anscheinend häusig betretenen Gängen. und find also gewiss in keiner Wildniss zu wandels: je öfter wir nun darch die Rinheit des Ganzen und die Schönheit der Partieen in jene dem Gartner fo schmeichelhafte Ungewissheit gerathen, ob die Natur so ununterbrochen schön gebildet, oder der Känkler nachgeholfen, vielleicht gar geschassen habe, desto mehr rein affhetisches Wohlgefallen gewährt uns die Anlage. Der Vf, lasst seinen französischen Gartner (S. 10.) auf Anlegung eines schonen Gartens selbst Verzicht thun. wenn er ihn sur in den Fällen zu Rathe zieht, zwo Menschen auf einem Platze im Freyen nicht sowohl "das geistige Vergnügen, welches der Anblick schöner "naturlicher Gegenstande gewährt, als vielmehr das "phusische Vorgaugen, welches mit dem Umberwandeln hund Verweilen in freyer Luft verbunden ift, zu ge-"nielsen wünschen, gleichwohl aber das erstere nicht

"genz eutbehren mogen." Zu Anlegung eines dagegen bloss angenehmen, (und mit dem mitzliehen daher leichter zu verbindenden) Gartens, wo man in Schatten und f.uft mit einer gewählten Gesellschaft vergnügt feyn kann und in welchem hier und da, neben der kunstlichen Regelmassigkeit, der Natur so viel Uriginalität gelassen wird, dass man auch etwas Schönes, jedoch nur in einzelnen Partieen erblickt, giebt der Vf. nachstehende Regela, deren Befolgung einen steifen frauzölischen Garten allerdings erträglich machen wird, ohne ihm feinen gezierten Charakter ganz zu nehmen: 1) man sehe, (da dem Aogenehmen das Schöne untergeordnet feyn foll,) zwoorderst auf Bequemlichkeit, (nahe Spatziergänge und Ruheplätze) 2) gebe man dem Garten dadurch das Ansehen einer durch hunft gemachten Aulage; dass man die Gänge und freyen Plätze in regelmassige Granzlinien einschließt und den Boden derselben ebnet. (Hier werden krumme Linien nicht ganz ausgeschlossen, nur sollen die Theile, die auf einmal übersehen werden, symmetrische Umrisse haben.) 3) mache man durch weite freye Platze und lange Durchfichten die Ausdehnung der Anlage anschaulich; (jedoch will der Vf. die Täuschungen, wodurch der Garten größer scheint als er ist, vermieden wissen und widereath allzulauge Alleen, schmale Kanäle und kleine Teiche.) 4) soll man die Platze und Alleen mit Gewächsen umgeben und bedecken, die ihre natürlichen Formen haben und diese mit Gewächsen und andern Gegenständen von künstlichen Formen nur spagfam vermischen. Die Bäume sollen in regelmässigen Zwischenräumen von einander abstehen, die Rasenstüche nur wegig bepflanzt werden, und die Gebäude zur Bequemlichkeit nicht bloss zur Pracht dienen. Romantische und schwermütlige, auch landliche Gebäude und Statuen gehören nicht in des Vf. Plan, dagegen wünscht er Denkmäler verdienter Menschen, besonders aus dem Vaterlande und allegorische Bilder, die sich für einen geselligen Lustort schicken. Springwaffer und Cascaden zieht er natürlichen Wasserfallen vor; die Hecken follen nur da angebracht werden, wo et--was einzuschließen ist, hohe, an Bädern und kleinen Cabinettern, niedrige da, wo nur der Zugang, nicht die Einsicht zu verwehren ift. Arcaden rach er mehr an als Lauben und Berceaux, deren Innres gewöhulich blatterlos ift. Die Blumen will er auf Beeten beyfam-Aus almen, oder Rasenstücke damit garnirt haben. len diesen Regeln ergiebt sich, dass der Vf. den Plan, einen als Kunftwerk erscheinenden und dabey gefälligen Garten anzulegen, durchdacht hat und ihm in der Ausführung treu geblieben ist; was aber die 5te Regel anbetrifft, "dass der Künftlet seinen Zusammenseizun-"gen nicht nur ein wohlgefülliges Ansehen, sondern "auch Charakter geben und durch überlegte Verbindung "derfelben den Garten zu einem schönen Ganzen machen "soll; " so scheint dieses Rec. eine unauflösliche Aufgabe für den französischen Gärtner. Schönheit in der organifirten Natur erfodert ganz freyes Leben, und die Kunst, der man es ansieht, dass sie Kunit ist, ist hier niemals schön; die Regeln, die der Vf. zu geben sich

bemüht hat, gehen auch elle ine Detail und berühren den Totaleindruck nicht; schou seine Vergleichung zines schönen Gartens mit einem schönen Gebäude, (woraus er folgert, dass auch der erstere die Regelmässigkeit der letztern haben könne,) zeigt seine Unkande in den Erfodernissen der Schönheit an einem zusammengesetzten Ganzen, dessen einzelne Theile zugleich schön seyn sollen. Werke der Baukunst nennen wir schön, weil der Verstand des Menschen den leblosen unförmlichen Materialien in ihrer Verbindung eine Einheit des Zwecks angewiesen hat; wo dieser Zweck aber, (wie in der Pflanze,) schon bey jedem einzelnen Theile vorhanden ist, (und also jeder Theil die althetische Urtheilskraft beschäftigt.) darf man ihm bey Unterordnung unter einen allgemeinern, keine sichtbare Gewalt anthun, wenn von Schönheit des Ganzen und der Theile die Rede feyn soll, denn das freye Spiel jeder einzelnen Organisation ist unnachlässliche Bedingung derfelben; felbst eine mediceische Venus wäre ein Ungehener; wenn sie der Bildner an einem Taxusstrauche darstellte; die beschorene Hecke bleibt eine gemeine Wand, wenn sich über ihr auch die schönsten Baumgtuppen erheben; und da beym geschäftlesen Genuss der schönen Natur die gerade Linie im Gehen nicht ohne Störung beobachtet werden kann, so ist schon der gradlinigte Gang, wenn er nicht eine Heerftrasse voritellt, unnatürlich, (vermindert auch dabey, wie die ehne Fläche, die Mannichfeltigkeit der Gesichtspunkte;) und wenn man gar auf rechtwinklichte Wege stösst. so springt uns die übelangebrachte Regelmässigkeit des Architecten beleidigend in die Augen und bringt uns zu der schmerzlichen Ueberzeugung, dass 'die, die vor uns auf diesen Wegen wandelten, oder vielmehr der Gartner, der ihre fortschreitende Bewegung nur nach feiner idee aufzeichnete, die feine Emfindung nicht theilten, die der Aublick natürlicher Schönheit in uns aufregt. Diese schöne Emplindung sehnt fich aber nach mitfühlenden Wesen und wenn sie diele nicht antrifft, nicht einmal aus den (vermeyntlichen) Spuren derer, die früher hier wandelten, ahnen darf, so löst sie sich hald in schwermüthige Betrachtungen auf und tadelt die Menschen flatt die Natur zu geniessen. Wer aus diesem Gefühl, nicht aus Kennerfucht, eine Aulage tadelt, für den und feines Gleichen ' ist die Anlage nicht schon, und wenn auch alle denkbare Naturschöuheiten in ihr zufgehäuft wären; denn -für ihn herrscht keine Ordnung und Einheit in ihrer Zufammenfetzung.

LETEZIG, b. Weygand: Der Bund des armen Konrads. Getreue Schilderung einiger merkwürdigen Auftritte aus den Zeiten der Bauernkriege des fechszehnten Jahrhunderts. 1795. 524 S. 8.

Diese anmassliche getreue Schilderung ist nichts weiter als ein gewöhnlicher historischer Roman. Denn so weit treiben diese Herren bereits ihre Unbescheidenheit, dass sie uns ihre Machwerke auf dem Titel logar als wirkliche Geschichte verkausen wollen. Rec. hat es

H 2

fehon

danern bemerkt, was fie sich für eine Menge erbärmlicher und schiefer Ideen von der Verfassung unserer Vorzeit dadurch in den Kopf gesetzt haben. Wir seben nicht ein, warum die mit Anmath geschriebene

schon an mehrern historischen Romanlesern mit Be- allgemein verständliche Geschichte des Bauernkrieges von Ho. Sartorius, wenn wir auch bloss bey dem Endzweck der Unterhaltung stehen bleiben wollten, diese Absicht nicht zehnmal besser erfüllen sollte, als ein aus den Lüften gegriffener Roman.

#### KLEINE CHRIFTEN.

Padagogin. 1) Frankfurt a. d. O., b. Apitz: Geschichte der Königlichen Friedrichsschule und der damit verbundenen Erziehungsanstalten zu Frankfurt an der Oder, von Joh. Phij. Friedr. Detimers. 1794, 109 S. g. (8 gr.)

- 2) Halle, b. Hemmerde: Von der Errichtung einer Burgerfehule, in Verbindung mit der neu eingerichteten lateinischen Schule im lutherische Stadtgymnasio, zu Halle. 1795. 30 S. gr. 8.
- . 3) Flensburg , b. Korte: Schul-Reglement für die vereinigte Lehr - und Arbeitschule in Glüksburg, nebst einer darauf sich beziehenden Predigt und einer Einweihungerede von E. Ludew. Friederici. 1795. 78 8. gr. 8.

Das Interesse von Nr. 1, kann freylich nur örtlich seyn. Ke enthält die Geschichte einer seit 1694 bestehenden Schulanstalt der reformirten Gemeinde in Frankfurt s. d. O., die einem D. Riffelmann ihr Daseyn verdankt, durch dossen und mehrerer wohlthätiger Menseben Unterstützung fie empergekommen ist. Man erfährt die Merkwürdigkeiten ihrer Entstehung und Erweiterung, die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen gehabt hat, die Einrichtungen, die darinn gemacht worden, das Per-sonale der Lehrer und Vorsteher etc. Doch verweilt die Schrift mehe bey der äußern Verfassung als bey der innern Einrichtung oder der eigentlichen Geschichte des Unterrichts und der Erziehung, von der man hier wenig genügendes erfährt.

Nr. 2. Man hat für gut befunden, in Halle neben der lateinischen Schule des lutherischen Gymnaliums auch eine besondre Bürgerschule zu errichten, die jedoch so mit jener in Verbindung gesetzt werden soll, dass von & Classen drey der Bürgerschule, die übrigen aber der lateinischen Schule gewidmet feyn follen und dass die Schüler der lateinischen und der Burgerclassen in gewissen Vorkenntnissen gemeinschaftlichen Unterricht geniesen. Die Einrichtung beider ist so beschaffen, dass Erreichung des Zwecks möglich ift. Man bekommt eine Ueberlicht davon durch zwey Lectionsverzeichnisse, die mit Anmerkungen erläutert find. Für die Bürgerschule sollten der praktischen Uebungen vielleicht noch mehrere seyn, als man hier besonders ausgezeichnet findet, als Mechanik, deren Studium und Anwendung durch Modelle erleichtert werden könnte; praktische Feldmesskunst; Uebungen im Zeichnen solcher Gegenstände, die auf den künftigen Handwerker und Künstler unmittelbare Beziehung haben; etwas von der Haushaltungekunst; einige praktische Anweifung zum Gartenbau. Baumpfropfen, Bienen- und Seidenwürmerzucht u. f. w. Bey dem Religionsunterrichte in der lateinischen Schule scheint mehr auf die Glaubens - als auf die Siesenlehre Rücksicht genommen zu werden; daher auch für die Junglinge der beiden oberften Glaffen zum Leitfaden möglichft kurz gefaste Sätze aus Morus Lehrbuche deutsch dictirt werden sollen: gewis ein verwerfliches Beginnen, da jenes Lehrbuch der Einkleidung und dem Inhalt nach durchaus nur für junge Academiker und Theologen geeignet ift. Zur Beförderung der Schulzucht scheinen die Herren keine andern Triebsedern als Ehrliebe und ftrenge Mittel zu konnon; wonigftons erwähnen fie

nichts von reinen sittlichen Bewegungsgründen zum Rechtverhalten, die aus der Entwicklung der praktischen Vernunft und des fittlichen Gefiihls hervorgehen.

Der würdige Prediger Friederici, welcher die von der Ge-mahlin des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg-Bevern gestiftete Industrieschule eingerichtet hat, theilt in Nr. 3. die Anweisungen für den Lehrer, die Lehrerin und die Geschwornen, nebst der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anstalt an die Gemeinde mit. Sie verräth durchaus einen mit den Bedürfmiffen der Erziehung und den neuesten Anstalten dieser Art vertrauten Mann, dessen Einrichtungen auch in der Hauptsache mit den neuesten Lehr- und Arbeitsschulen übereinstimmen. Aus jener hier abgodruckten Anweisung ließen sich mehrere treffliche Stellen ausheben, wenn hier Raum dazu wäre. Unter den Arbeiten, in welchen Knaben und Mädchen unterrichtet werden follen, wird vorzüglich die Ausbesserung alter und Verfertigung neuer Kleidung sflücke empfohlen, ein außerst zweckmäßiges und für das häusliche Leben to wichtiges Geschäft, das wir uns nicht entsinnen, auf der Tagesordnung der bisherigen Anstalcen diefter Art gefunden zu haben. Auch das has unsern Beyfall, dass die Lehrerin den achten Theil von dem aus dem Verkauf der Arbeiten gewonnenen Gelde erhalten foll, ein Sporn mehr für fie, zu forgen, dass viel und gut von den Kindern gearbeitet wird. We-niger gefällt es uns, dass klinftig die Frau des Kulters, dassen Stelle mit dem Organistendienste verbunden und dadurch verbef-fert werden soll, unentgeldlich dieser Stelle verstehen soll, theils, weil es ungewis ist, ob die jedesmalige Küsterafrau die erfoderlichen Eigenschaften habe, theils, weil eine solche ohne besondre Vortheile dieser Mühwaltung für sich leicht in ihrem Geschäft lässig und träge werden möchte. Die zur Empfehlung der neuen Anstalt gehaltne Predigt über die Vortheile einer früheneGewöhnung zur nützlichen Geschäftigkeit ift sehr gut und zweckmäsig. aber vortrefflich ift die Einweihungsrede, die uns fur den Geift und das Herz ihres Vf. große Achtung eingeflößt hat. Nur eine Erinnerung. Der Vf. sagt im Eingang so viel Wahren über den ungewissen Erfolg aller menschlichen Unternehmungen und er denkt sich die Möglichkeit, dass auch diese scheitern wurde: gleichwohl glaubt er, man durfe des guten Ausgangs und der Fortdauer gewiss seyn, wenn eine unternommne Sache in fich gut, die dabey zum Grunde liegende Ablicht lauter, die dabey angewendeten Mittel rechtmässig und die Art ihres Gebrauchs vernünftig und zweckmässig sey! Allein ein Unternehmen mag an fich recht gut und nach aller menschlichen Einsicht auch heilfam feyn: so find wir doch nicht im Stande, die Verketlung aller menschlichen Angelegenheiten und die geheimste sittliche Oekonomie des Ganzen so weit zu durchschauen, um berechnen zu können, ob es in diese Ordnung der Dinge passe, oder ob nach dem allumfassenden Blicke des höchsten Geistes die Vereitlung unfers Plans beschloffen sey. Wir dürfen also nie mit Sicherheit auf jene Vorderfatze die Hoffnung eines erwünschten Erfolgs bauen, aber auch eben fo wenig die Vernichtung eines Plans oder einer Anstelt in der Schuld der Sache oder der Menfchen fuchen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 10. October 1795.

## SCHÖNE KÜNSTE.

BERLIN, b. Vieweg d. ält.: Zamori oder die Philosophie der Liebe in zehn Gesangen, von Franz von. Kleist. 1793. 304 S. S.

amori, ein Einwohner von Madrid, missfällt sich unter seinen eigennützigen und selbstsuchtigen Mitburgern; sein Herz schlägt frey; er wünscht ein gleiches Herz zu finden, auf dessen Glück er sein eignes gründen könne (1. 8) und beschliesst demnach in die Einfamkeit zu gehn. Dieser schöne Plan wird schleunigst ausgeführt, und kaum ründen sich die Seegel vom Hauche des Ostwinds, als er, ungerührt wie Zeno. sein Vaterland im Nebel verschwinden sieht. Nach einer zehntägigen Fahrt, auf Welcher Zamori Rumm geblieben ift, und im Plato gelesen hat, legt das Schiff an eine Insel an, um Waster einzunehmen; Zamori fleigt aus und als er beym Trinken aus einer Quelle allen seinen Gram in ihren Grund versinken fühlt, be-Schliesst er, hier zu bleiben, verlangt von dem ihn begleitenden Bootsmann nichts als ein Beil und geht wie ein Schach zu feinem Zelte mit eines Catos Kulte der erwählten Wüste zu. Er baut sich hier ein Hüttchen; feine düstre Laune verschwindet und bier

Wo kein Cervantes scherzt und kein Torquato singt

findet er ein reines und volles Glück in dem Genusse der Natur. Das geht nun drey Monate lang recht gut, aber da die Menschen veranderlich sind und sich gerne Kummer machen, um die Freude besser zu geniessen, so fühlt auch Zamori Langeweile in seiner Einsamkeit; seine Hütte gefällt ihm nicht mehr; er eilt ins Freye, verweilt bey einem Blümchen, pflückt Dornen und kust sie, ftatt sie in die Luft zu streuen. Endlich kommt ihm ein günstiger Sturm zu Hülfe, der zwar fein Hüttchen einstürzt, aber ein wunderschönes Weib an das Ufer wirft, welcher Z. ahndungsvoll entgegenläuft. Halbnackend ficht sie vor ihm, die schöne Midora; beide sinken einander, nach einem kurzen. Staunen, an die Bruft und find in einem Augenblicke Mann und Weib. Beym Ausruhen fragt Z. die so unverhofft gefundne nach ihrer Herkunft. Sie erzählt ihm, dass fie vor langer Zeit mit ihrem Vater Spanien verlaffen habe, um in die neue Welt zu gehn; dass fie sich mit ihm bey einem Sturme in einen Nachen geworfen und in der Nacht an ein Land getrieben worden sey, wo zwey Schwerze einen Menschen beym Feuer schlachteten. Sie stiegen aus und sahn, im Gekräuch vorsteckt, zaubern. A. L. Z. 1795. Vierter Band.

den Opfergebrädchen zu; doch will Midora den Schrecken, welchen sie bey diesem Anblick empfand, nicht beschreiben, weil ihre Augen nicht Sahn, ihre Ohren nicht hörten und, was bey Nacht allerdings ein sonderbares Phanomen ift, die Sonne ihr schwarz und die Erde licht schien. Die beiden Schiffbrüchigen fanden bald, dass die schwarzen Männer so schlimm nicht waren, als sie ihnen beym ersten Aublick geschienen hatten; sie schlachteten und assen nur ihre Kriegsgefangenen, das war alles; je, fetzt Midora hinzu, wenn ich es wagen dürfte, die Wahrheit zu gestehn, (warum nicht unter vier Augen?), nur wenige Volker mit schwarzem und blondem Haar durften fich an Güte und Biederkeit mit diesen Menschen vergleichen können. Während des zehnjährigen Aufenthalts unter ihnen, ward sie von ihrem Vater unterrichtet und vorzüglich zur Liebe, ala dem Inbegriffe aller Tugenden, ermahnt. Die Tochter fand an diesem Unterrichte großen Geschmack und seufzt nach einem Geliebten, aber die schwarzen Manner gefallen ihr nicht. Indels wählt fie fich doch eisen derselben, Achmend, zu ihrem Freunde sus, in dessen Umgange ihr die Stunden so flüchtig wie Nelkenhauch hinschwinden; aber die Freundschaft genügte ihr nicht und sie sass manchen Tag traurig, sah den Blumen und Vögeln zu und wünschte so wie diese lieben und handeln zu können. Unter folchen Wünschen schlief sie eines Tags ein und sah im Traume - Zamoris Bild. Achmend musste nun zwar alle ihre Ansprüche auf ihr Herz an das schone Traumbild abtreten, wurde aber doch noch als Begleiter auf Spaziergangen und Spazierfahrten mitgenommen. Auf einer der letztern leiden sie Schiffbruch; Achmend verliert sich in den Wellen und Midora wird an die einsame Insel getrieben, um ihren Traum realisirt zu finden. Der Dichter beschäftigt sich nun mit der Beschreibung des Lebensgenusses der beiden Liebenden und vorzüglich eines Spazierganges auf einen hohen Felfen, wo fie fich der seltnen Aussicht weihn und mehr als einsam seyn wollen. Damit man sich über diesen Einfall nicht wundere, verlichert der Vf., dass die Liebe ganz eigene Verlangen habe und erörtert diesen Satz:

Oft ftört der Flug der kleinsten Mücke sie, ein andermal nicht das Geräusch der Schlangen, Ein Kuss ist ihr Geseiz, ihr Wille, Phantosie.

Ueberdies, meynt er, ein hoher Fels, von dem man so die halbe Erde übersehen könne (was unerachtet des bescheidnen hab ein wenig viel angenommen ist.) sey ein rechter Talismann, jede Laune in Frehsun zu zaubern. Bey allen dem läst er uneutschieden, ob

die Laune oder was souft für eine Ursache die Liebenden auf den Felsen geführt habe

genug ihr feht jetzt Arm in Arm, auf schrossen Felsenspitzen, das schönste Weib der Welt beym frohsten Gatten sitzen.

Schwerlich dürste einer unster Leser bey dem Ausdrucke Gatts angestossen seyn; aber so vorsichtig und grüdlich ist Hr. v. Kl. bey — alltäglichen Dingen! dass er hier Gelegenheit nimmt, zu bemerken, sie wären nicht nach Art der Christen durch Priesterhand, sondern darch den Bund ihrer Herzen vereint gewesen. Nach dieser Bemerkung, die bey einem einsamen Paare auf einer wüsten Insel etwas unerwartet ist, und einer davon hergenommenen Abschweisung über die Fesseln in der Liebe, setzt sich der D. wieder zu den beiden Liebenden, um einige Reden über die Schönheiten der Natur anzuhören. Unterdessen zieht ein Ungewitter heran; vielleicht glauben unster Leser, dass sie ein Obdach suchen werden; keinesweges; Zamori bemerkt vielmehr, der gute Mensch habe nicht nöthig.

vor der Natur zu erzittern Sie nah' im Zephirhanch, sie nah' in Ungewittern.

und hofft noch ganz besonders auf den Schatz der Liebe. Denn wir, sagt er,

Wir fühlen mit vergöttertem Organe und spotten jedes Thors (Thoren) und trotzen jedem Wahne.

Mit dieser Logik bernhigt Zamori seine Geliebte; aber kaum sieht er einen großen Tropfen auf Midoras Busen sals, er es für gut sindet, sich in den Schatten zu begeben, wo er ihr von neuem Muth einspricht, denn — schön ist nach dem Sturm der Liebe Lohn. Kaum haben sie das Obdach erreicht, als sich die große Schlacht, in welcher Himmel und Erde mit einander streiten, auf dem Meere ausbreitet. Sie erblicken ein beschädigtes Schiff, das auf den Fluthen hin und her schwankt, wie die Hoffnung, die ihren Wunderschleyer aus Sonnenlicht und Dämmerung webt — Zamori wird schwermüthig und wünscht sich einen Freund; aber Midora umarmt ihn, wie kaun er wiederstehn? Hier würd ein Zeno warm

ein Diogen entliese seiner Tonne lies Alexandern Rehn (?) vergüsse seine Sonne.

Z. bemerkt nun, dass es doch gut wäre, ein Hüttchen zu haben und man muss sich wundern, was ihn bisher abgehalten hat, mit Hülse seines Beils eine neue Hütte zu erbauen, da der Starm die alte eingeworsen hatte, da man nicht recht einsieht, warum er das, was er bey seiner Ankunst möglich machen konnte, jetzt unthunslich sindet. Dem mag indess seyn, wie ihm will, genug, Midora ergreift diese Gelegenheit, das Paradoxon auszusschren: Es sey oft gut, zu besitzen, was man micht habe; doch selten sey es gut, es auch zu wünschen. Ihre Philosophie setzt den Z. in Entzücken und er macht ein begestertes Lob — ihrer Schönheit. O Götterweib! rust er aus.

im Himmel and sof Ecden (?)

Wer kann dich fehn und nicht bezaubert werden!

Zugleich versichert er ihr, dass wenn er auch mit ihr in Saras Wüsten (aber mit dir an einer Stelle setzt er bedächtig binzu) versetzt würde, er sogar — sein Vaterland vergessen wolle. Bey einem Spaziergang am Meere entdecken sie die Trümmern eines Schiffes und Z. rust freudig aus:

Sieh hier ist Stahl genug, zehn Wälder umzuhauen, Jetzt wollen wir uns gleich ein kleines Hüttchen bauen.

Er packt auf, so viel er kann und fühlt die Last nicht, denn

sein Dümon hat ihn ganzbegeistert und seiner Krüste sich die Freude jetzt bemeissert.

Als die Hütte fast fertig ist und nur noch einige Stangen sehlen, geht Z. gegen Abend aus; Midoren wird bange; sie rust ihm nach:

of nimm dich ja in Acht und komm recht bald zurück, fonft wird es spate Nacht.

Er verspricht in einer halben Stunde wieder da zu seyn und Midora sieht ihm nach, so weit sie in die Runde (gerade aus, dünkt uns, wäre besser gewesen) sehn kann, Es wird dunkel; Midora fürchtet für ihren Geliebten und geht ihm nach. Sie findet ihn am Strande mit einem sterbenden Engländer beschaftigt, der unter ihren Handen stirbt, nachdem er sich eines unvernünftigen Epicureismus und der Sünde , fich nicht selbst ermordet zu haben, schuldig bekannt hat. Dieses Abentheuer zieht, wie alles in diesem Gedichte, einige Betrachtungen und besonders eine Verrheidigung des Selbstinordes nach sich, in welcher unter andern behauptet wird, der sey kein edler Manu, der nicht im Rausche des Glückes iterben könne, um, von den Reizen der Zukunst berauscht, der Hülle Staub mit der Gewissheit zu tauschen. Auf das Begrähnis des Fremden folgen wiederum einige Reflexionen, eine Auffoderung zur Fröhlichkeit und eine Bitte an Midora, sich in einer benachbarten Quelle mit Zamori zu baden. Beym Ausruhn von diesem gemeinschaftlichen Verguügen hört Midora ihren Namen rufen. Z. glaubt, wir willen nicht recht warum, dass man komme, ihm seipe Midora zu entreißen, die außer sich vor Schrecken und in dem Vorsatze zu fliehn begriffen, sich wolluftig über ihren Gemahl hinbiegt und sich in das jelige Beschaun seiner Thräuen verliert. Endlich raffen be sich auf und entfliehn; die Menschenstimme folgt ihnen ohne Unterlass nach. Nach einer langen Flucht finder lie fich jus überrascht vor einer Grotte ftehn, verbergen sich in derselben und halten sich so still, dass man sogar den Gang der Schnecke am Felsen und den Flug der Mücken horen kann. Es wird Nacht und so unster, dass, wie sich der D. scherzhaft ausdrückt

in dieser Finsternis Johannes selbst nichts sieht der doch die Kumst besass, die Wolken zu zertheilen, und da wo keiner sah die Heiligen zu sehn, wie sie im Krönungssal vor Gottes Stuhle stehn.

An Liebe und Genuss ward in diesem Dunkel nicht gedacht (S. 182.), fondern man bringt die Nacht in grofer Angst zu, die durch die Gegenwart eines fürchterlichen Mannes, der fich auch in der Grotte elugefunden hat, verdoppelt wird. Beym Anbruch des Tages entdeckt es fich, dass der Fremdling Achmend ist, der Midoren hier auffuchte. Der erste Anblick der beiden Männer ist nicht freundlich. Der Heide fodert dem Spanier sein Glaubensbekenutniss ab und dieses fällt so aus, dass Achmend versichert, dass, ob er gleich geschworen habe, ihn (den er in diesem Augenblick zum erstenmai fah.) und jeden Christ(en) zu morden, er ihn doch seiner Freundschaft werth achte. Die beiden Manner schließen nun einen Freundschaftsbund, dessen Detail der D. den Lesern vorenthält, denn

was die innre Seele spricht. wagt auf der gonzen Welt die klügste Muse nicht.

Dieser Genuss hat nicht lange gedauert, als Z. bemerkt, dass seine Wonnen in eines Augenblicks Unendlichkeit zerronnen find; er wünscht sich sein frohes Herz und seinen freyen Sinn zurück, um dann mit seinem Kummer in eine ode Welt zu ziehn. Er ist auf Achmend eifersüchtig: er kennt sich selbst nicht mehr

and wie der Hirt im alten Griechenland, erstarre, wenn ihm, in der bewohnten Höle, ein Löwenpaar mit aufgerifsner Kehle entgegen kömmt, fo farrt Zamori sich im Bild des Jünglings an, das nicht dem Manne glich.

Die Ursachen dieser furchtbaren Symptomen erzählt er fich selbit in folgender Granze:

Sah ich sie nicht, vertraulich Hand in Hand mie ihrem Freund in fillen Lauben fiezen, he weinte, doch fein witzelnder Verftand, gemacht die Phantasia der Weiber zu erhitzen, anr wenig fiets mit vielem Prunk zu nutzen, versprach ibr Treft; und sollt ich in ein fremdes Land um dich zu retten fliehn!" ach dieses konnt ich hören, und seinen Ted nicht gleich vor ihren Augen fe nwören.

Midora ift ihrem Z. nachgeschlichen und lasst ihm ein Selbstgespräch hören, in welchem sie ihre Unschuld mit bohen Schwüren betheuert. Dieser Theaterstreich thut feine Wirkung; Z. wankt und ein Blick Midoreus wirft ihn zu ihren Füssen. Nach der Ausschnung gerath Zamori in einen Zustand, dessen Sonderbarkeit wir nur mit des Dichters eignen Worten ausdrücken können:

Zamori ruht im Schools geliebter Reize, und kufst den Pfeil, der:ihm das Herz durchstach; wiegt jeden Augenblick mit unbescheidnem Geize, zählt Stunden nicht; läuft einem Argwohn nach, verachtet fich und hasst sein schones Leben, um weiser bald, mit selbst erwordner Schmach belestet, sich der Reue hinzugeben, und das zerrisme Garn mit neuer Müh zu weben.

Die Aussöhnung mit Midoren wird durch eine Umarmung gekront, nach welcher Z. noch einen Monolog des armen Achmend anhört, der sich in die Höhle begieht, um zu sagen, dass er, um seinen Freund zu beruhigen, die Insel verlassen wolle. Z. hört diesen heroischen Eutschluß, umarmt den Achmend und alles ist durch zwey Monologen wieder in Ordnung gebracht. Midora bringt nun ibrem Manne einen Sohn, in deffen Mienen Z. fogleich feine künftige Bestimmung lieft. Der kleine Menschenscheuer, ruft er aus:

fieht auch fo finster schon als hass' er jeden Schoin der Pracht, als würd' auch er der Wahrheit treuer wie jedem Glück der Erde seyn.

Als nun aber der kleine Carlos ein wenig heranwächst, bekümmert seine Aeltern ihre Einsamkeit. Wie kann ich, fagt Z. zu sich selbst:

Wie kann ich ihn in diesem öden Hayn wie Carlos hier zu einer Tugend zwingen die nur Erfahlung lehrt? Wie hier ihm Führer feyn auf einer Bahn, die einfam zu vollbringen, für den unmöglich ift, den nicht der Schein wie mich getüuscht?

Sie wünschen sich also in ihr Vaterland zurück, und Achmend ist ihnen zur Ausführung ihres Vorhabens behülflich. Er besteigt seinen Nachen, fährt nach seiner Infel; hier liegt eben ein spanisches Schiff segelfertig, er bringt es mit und die ganze Familie schifft sich nach Spanien ein. - Dieser Auszug, in welchem wir uns, so viel es möglich war, der eignen Worte des Vf. bedient haben, kann mehr als hinreichend seyn, den Zusammenhang der Handlung, die Schreibart und selbst einen Theil der in diesem Werke herrschenden Philosophie kenntlich zu machen. Den ganzen Inbegriff der letzteren fasst Hr. v. Kl., in seiner Vorrede, in den Satz zusammen: dass der Mann, der nie schwärmerisch liebte, nie die Welt um einen Händedruck vergast, zwar ein guter und nützlicher Staatsbürger seyn, aber nie ein großer, ein göttlicher Mensch, der noch für die Nachwelt Jahrhunderte hindurch fortwirke, werden könne. Entzückend sey also die Ueberzeugung, dass die Natur uns durch die flüchtigsten Triebe der Unsterblichkeit zuführe. Wie glücklich ist der Hr. v. K., dass er einen so leichten und blumenreichen Pfad zur Uniterblichkeit gefunden hat! Wir wünschen ihm Glück dazu, ob wir gleich nicht glauben, dass er durch die Darstellung dieser Philosophie in dem Zamori einen Schritt auf dieser Bahn vorwärts gethan habe. ein großer, ein gottlicher, ja auch nur um ein guter Dichter, zu feyn, mus man mehr verstehn, als reimen, man mus denken können. Einige alltagliche Gemeinplatze, einige Declamationen gegen das Christenthum und den Despotismus geben noch keinen Anspruch auf den Namen eines aufgeklarten Philosophen; so wenig als ein Mischmasch abgenutzter oder barocker oder unzufammenhängender Bilder für eine dichterische Phantalie I 2

talie beweifen. Wie lehr es dielem reimfertigen -Schriftsteller selbst an den alltäglichsten Kenntnissen eines Poeten fehle, zeigen seife zahlreichen mythologischen Sünden (z. B, l. 49. o Nacht! - lass wie auf Ida einst noch einmel dich verlängern. Titania statt der Morgenröthe. Daphnis, die vor dem Apolle flieht .u. dgl. m.); feine fehlerhaften Verse (z. B. In deiner Bruft | doch höre mich | mein Mutterland. Der Spra-.che nach | ift auch das deine | nur empfand. Und eh mein Vater noch von Schreck betäubt. Ich sehe sie schön wie | auf blumigen Gefilden;) seine Plattheiten, deren wir oben keine unbeträchtliche Anzahl ausgezeichnet haben und die wir noch mit vielen audern vermehren könnten, wenn uns nicht vor einer Sammlung folcher Blumen ekelte. Die Anzahl der wohlgerathnen, wenigstens tadelfreyer Stellen ift dagegen, in Betrachtung der Länge des Gedichtes ausserft gering. Wir wollen einige derselben zur Erholung unsrer Leser hier hersetzen. S. 63:

Sie sprichts; er atamet schon in süsen Zügen den Belsamhauch von ihren Lippen ein, und wie zwey Lilien, die kühle Weste wiegen, erst ab und zu, dann an einander sliegen, so küssen sie.

#### S. 146.

O lass une nie die Lilie zerknicken, die lieblich uns, im Thal der Hoffnung, winkt; der Glückliche, der ihren Baltum trinkt. wird ungeschreckt das kühle Grab erblicken, in das für ihn ein Lichtstrahl niedersinkt; ein höh'res Ideal wird seinen Gests entzücken, und we sich anderen der Tod ein Schreckbild malt, sieht er ein Götterkind, von Sonnenglanz umstrakt.

#### S. 253.

Sie richtet sich empor — ein lechzendes Ermatten wirft sie zurück; von ihrer Stirne träust ein kalter Schweis, ein schneller Schauer läust von Glied zu Glied, und trübe, dunkle Schatten umdüstern ihren Blick; sie rust nach ihrem Gatten mit schwacher Stimme, will empor, doch da ergreist ein schrecklich Weh den mütterlichen Schoos, sie krümmt sich, sinkt zurück und liegt besinnungsies.

Bin schwaches Wimmern nur verkündet noch ihr Lebes, geschlossen ist ihr Auge, ängstlich wallt ihr Busen, bleich ist ihre Lippe, kalt die Schweiss-bedeckte Stirn, ein schwaches Beben ihr Athem; schon scheint sie dem Tode hingegeben, als sie, mit tiesem Ach! die lieblichste Gestalt, den Amor im Entstehen in ihrem Schoos erblicket und an die Mutterbrust mit Riller Wonne drücket.

Die letzten beiden Stanzen verliehren nur zu fehr, wenn man sich der ähnlichen Schilderung von Amada's Entbindung in Wielands Oberon erianert.

### ELEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTER, Ulm, b. Wohler: Der gute Junker, oder Nachrichten von den Einrichtungen des Baron Biderb in der Herrschaft Freudenthal. 1795. 54 8. 8. (4 gr.) -Eine brave Schilderung eines edeln Landedelmanns, der, früh durch seinen Hosmeister auf seine Würde und Bestimmung als Mensch und als Vater seiner Gutsunterthanen aufmerksam gemacht, es fich zur Angelegenheit seines Lebens macht, für den Wohlstand, die zweckmässige Aushildung und sittliche-Veredlung, kurs für das Beste seiner Gemeinden die möglichfte Sorge zu tragen. Er macht zu dem Ende Reisen, besonders nach England, wo, wie hier richtig bemerkt wird, die Landwirthschaft auf einem bestern Fusse als in jedem andern Lande eingerichtet ist und nach seiner Ruckkehr macht er daheim die besten und nützlichsten Einrichtungen jeder Art. Wenn der gute Junker zu Freedenthal gleich nicht in der Wirklichkeis dasen mag, so find doch die Einrichtungen, die er macht, fo wenig romanhaft, dass sie wohl überall konnten ausgeführt werden, wenn es nicht denjenigen Menschen, die hierzu berufen find, gewöhnlich an Kraft und Willen zum Guten febite. Dass der Vf., der von

den neueften Verbefferungen des Schulwelens Gebrauch gemacht hat, keine sogenannte Industrieschule in der Herrschaft Freudesthal errichtet werden lässt, wundert uns. Auch sehen wir den Grund nicht ein, warum das musterhafte Gesangbuch in jener Herrschaft nicht einmal hundert Lieder enthält. Rec. sieht et ungern, dass unfre geistlichen Liederbucher immer dunner und dinner werden, und er wurde vielmehr verschlagen diesen Sammlungen, aus denen der gemeine Mann in allen Auliegen und Nöthen Trost, Beruhigung, Stärkung und Ermunterung zum Guten sucht, ihren ehemaligen Umfang wieder zu geben, und ftatt mancher Abschnitte einer unfruchtbaren, veralteten Dogmatik, die noch in unsern besten Gesangbüchern wahrzunehmenden Lücken der speciellen Moral auszufüllen und z. B. das häusliche Leben und seine mannichfaltigen Verhältnisse, als Ehe, Liebe, Freundschaft, Erziehung, Umging mit der Dienerschaft, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Arenge Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit, Treue in Zusagen u. s. w. ja nicht so zu vernachläßigen, wie von unsern Liederdichtern und Saminlern leider gewöhnlich geschieht!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Montags, den 12. October 1795.

## ARZNEIGELAHRTHEIT.

- 1) LONDON: The Elements of Medicine, or a Translation of the Elementa Medicinae Brunonis, with large notes, illustrations and comments, by the Author of the Original Work. In 2 Volumes. 1788-T. I. 308 S. T. II. 346 S. 8.
- 2) MAYLAND, b. Galeati: J. Brunonis Elementa Medicinae. Editio prima italica, post ultimam Edimburgensem plurimum emendata, cui praesatus est P. Mascuti. 1792. 330 5. 8.
- 2) Daffeibe Buch nachgedruckt: HILDEURGHAUSEN, b. Hanisch. 1794. 228 S. 8.
- 4) FRANKFURT a. M., b. Andrae: Brownes Grundlatze der Arzueylehre, übersetzt von Weikard. 1795. 367 S. 8.
- · 5) Ebend.: Entwurf einer einfachern Arzneykunft, oder Erläuterung und Bestätigung der Brownischen Arzneylchre, von N. A. Weikard. 1795. 335 S. 8.

s ift ungeführ II Jahre her, dass Rec. von einem Reisenden aus England, der in Edimburg studirt hatte, unter andern Nouigkeiten hörte, dass ein D, Browne daseibst ein neues System der Medicin publicirt babe, das nur 2 Classen von Krankheiten, die der Stärke und der Schwäcke und eben so auch nur 2 Methoden, die ftarkende und schwächende, annehme, dass er aber damit bis jetzt wenig Glück gemacht habe. weil der Vf. nicht viel praktische Uebung beutze, fast täglich betrunken und also in den Verdacht gerathen sey. die Grundzüge seines Systems bloss von sich selbst und aus den Wirkungen des Weins auf seine Person abarahirt zu haben, die fich freylich zuweilen außerst excitirend, zuweilen aber so deprimirend an ihm zeigten, dass man ihn betrunken in den Strassen fände. -Von einem solchen System, das gleich aufangs der Gegenstand des Spotts war, liess sich nicht viel erwarten und die nachherige Stille liess vermuthen, dass es mit so mancher englischen und nichtenglischen Theorie gleiches Schickfal gehabt habe und schnell in Vergessenheit gerathen sey. - Um so mehr erstaunte Rec.: als er seir einiger Zeit hörte, dass es ansange, in Pavia und auch auf einigen deutschen Akademieen (Wien, Wirzburg etc.) sehr beliebt zu werden und als dann Moscati, besonders aber Weikard, als Vertheidiger desfelben auftraten, unter denen der letztere es als das erste Licht ankundigte, wodurch der bisherige dunkle, scholastische und verworrene Zustand der könne. - Da es ewig wahr bleibt: An ihren Frachten nen und das war richtiger und bestimmter; denn nach A. L. Z. 1795. Vierter Band.

follt the se erkennen, so ware es doch sehr gut, einmal einen Blick auf das Land zu werfen, woher uns dies Brownesche und so manches andre System zugeführt worden ist und zu sehen, ob denn nun in England diese vernünstige, simplisicirte und naturgemässe Medicin herrsche, die uns diese Systeme versprechen. Und wenn nus nun die traurige Erfahrung lehrt, dass gerade in diesem Lande (wie noch kürzlich sachkundige Augenzeugen versicherten) jetzt die robeste Empirie herrscht, dass selbst in den besten Hospitälern die praktische Medicin zu einer Quacksalberey herabgesunken ist, deren sich ein deutscher Arzt schämen würde und dass man mit gutem Gewissen keinem jungen Arzt mehr rathen kann, nach England zu gehen, um sich zum Praktiker zu bilden; dann muß allerdings einiger Zweifel gegen die praktische Vortresslichkeit jener Systeme entstehen und es sollten deutsche Aerzte sich es allmählich zum Gesetz machen, etwas mistrauisch gegen die englische Waare zu werden und ihre deutsche Gründlichkeit und Erfahrung nicht fogleich jeder englischen Prahlerey aufopfern.

Es ist hier gewiss der Ort, das Wesentliche und Neue dieses Systems auseinander zu setzen und ein gründliches Urtheil darüber zu fällen, um die Meynung des Publicums, besonders der jungen Aerzte, die so leicht durch Namen und Empfehlungen geblendet werden, zu berichtigen. In dieser Ablicht werden wir einen treuen und unpartheyischen Auszug der Hauptfatze desselben liefern, unser Urtheil über die Neuheit und Wahrheit derselben beyfügen und zuletzt den Einfluss des Ganzen auf das Studium und auf die Ausü-

bung der Kunst untersuchen.

Der erste Satz, worauf gleichsam das ganze System gegründet ist, ist: Alles Leben beruht auf Erregbarkeit (Incitabilitas) und dem Erregenden (Incitamentum) und der daraus entstehenden Erregung (Incitatio). Alle Wirkungen und Erscheinungen des Lebens sind pichts als Erregungen." Wir fragen jeden vernünftigen Arzt, ob in diesem Satz etwas neues ist, ausser den Worten Incitatio, Incitabilitas etc. Seit Haller ist es ja ein Axiom in der Medicin. Alles geschieht in der animalischen Welt durch Reiz und Reizempfänglichkeit (man mag fie nun Lebenskraft, Irritabilität, Senfibilität, oder wie man sonst will, nennen) und alle Wirkungen und Erscheinungen sind Producte des Reizes und der Reizempfänglichkeit.

"Gesundheit besteht in dem gehörigen Verhältniss des Reizes zur Erregbarkeit, Krankheit in dem aufgehobnen Verhältniss." Wir sagten bisher, Gesundheit Medicin endlich Aufklärung und Verbesserung hossen besteht in dem Gleichgewicht der Kräfte und FunctioB. kaps man organische und mechanische Fehler nicht mehr unter die Krankheit bringen und Leute mit Verbärtungen, Verstopfungen, Verwachsungen, innern Geschwären etc., werden sichs doch nicht leicht einre-

den laffen, dass sie gefund seyen.

"Die Erregbarkeit kann durch manche Eindrücke vermehrt (incitiet), durch andre vermindert werden; fie kann durch zu hestige Reize erschöpft, aber durch zu geringe Reize nicht genug consumirt werden. Die Incitation bestimmt die Stärke, welche sich folglich nach dem Verhaltniss des Erregenden zur Erregbarkeit richtet. \*\* Auch hierinn wird niemand etwas neues finden, er mülste denn wenig mit den Grundfatzen der neuern Medicin bekannt feyn., Nur neue Worte find es und weiter nichts. Wir lagten bisher, es muss ein gehöriges Verhältnis existigen zwischen dem Reiz und der Reizsähigund vernichtet sie, ein zu schwacher bringt eine zu geringe Gegenwirkung bervor. Man muss daher bey der Anwendung der Reize immer auf die Beschassenheit der Empfanglichkeit Rücklicht nehmen.

"Hieraus entstehen zweyerley Arten von Schwäche im menschlichen Körper: 1) Directe Schwäche, welche von Mangel des Erregenden und daber rührendem Ueberflus an Erregbarkeit entsteht. 2) Indirecte Schwäche, welche von zu heftiger Erregung und dadurch entitehender Erschöpfung der Erregbarkeit entsteht." Dieser Satz ist eine Hauptgrundlage des ganzen Systems. Aber einmal ist diese Ableitung der Schwäche so bekannt, dass man derüber wirklich nicht nöthig hätte, ein solches Siegesgeschrey anzuheben. Jedermann. wufste, dass man mude wurde durch Verschwendung der Krast und eben so sehr durch Mangel an Reiz, Uebung, Nahrung etc. Und zweytens umfalst diese Definition bey weitem nicht alle Arten der Schwäche; 'denn wo bleibt die Schwäche, die von Mangel an Bin-'dung und Ton der Faser entsteht; wo die falsche Schwäche, die durch Entfernung dessen gehoben wird, was die Kraft unterdrückt? Eine Eintheilung, die äußerst mützlich und dem Praktiker unentbehrlich ift.

"Alle Krankheiten entstehen, entweder von vermehrter Erregung (fthenische Krankheiten), oder von verminderter Erregung (afthenische Krankheiten) und hieraus folgt, dass es nur zwey Methoden zur Cur giebt, die, welche die Erregung vermindert und die, welche sie vermehrt." Dies sieht nun so einfach und fasslich aus und ist doch bey genauer Untersuchung so mangelhaft und in der Anwendung schwer und unzureichend. Denn 1) ift es ein Hauptfehler liefer Eintheilung und so des ganzen Brownschen Systems, dass blos auf des mehr oder weniger, oder den Grad, der Reizung gesehn ist, aber gar nicht auf den Modus oder die Qualität derfelben, worinn doch der Grund einer Menge von Krankheiten liegt. Eine fehr große Anzahl von Fehlern entsteht nicht von einer zu starken oder zu schwachen, sondern von einer blos in modo veränderen Keizung und hier ist weder etwas zuzusetzen noch davon zu thun, sondern der Arzt hat bloss die Art der Reizung umzuändern. Und 2) wo bleiben die organischen und mechanischen Fehler, die Fehler

der Materie und der Stoffe, der Bildung, Structur etc.? Sie find weder thenisch noch afthenisch und dennoch find es Krankbeiten. - Uebrigens ist ja obige fintheilung langst bekannt und angenommen. Das, was die Aerzte bisher entzündlichen oder faulichten, activen oder passiven Zustand in Krankheiten nannten, war ja nichts anders, als das, was Hr. B. mit einem neuen und ungrammatisch gebildeten Worte, ithenisch und asthenisch, zu nennen beliebt.

"Die entstehende Krankheit richtet sich allemal nach der vorhergegangnen Diathefis; war diese sthenich, so entiteht sthenische Krankheit; war sie atthenisch, so entsteht eine astbenische." Dass sich jede Krankheit nach der vorhergegangenen Anlage des Körpers richte und dadurch zum Theil ihre Form erhalte, war ja längst bekannt. Nur vergassen die Aerzte nicht, was keit (der Lebenskraft); ein zu starker Reiz erschopst B. vergisst, dass auch der Krankheitsreiz sehr ost die Form bestimme, z. E. ein faules Contagium.

"Alle Kraukheiten sidd entweder allgemein oder örtlich. Jene supponiren eine Diathesis, oder Anlage." Langit bekannt; und wir wissen noch mehr als B. namlich, dass auch die örtlichen Krankheiten sehr oft eine

Anlage zum Grunde haben.

"Bricht nun eine sthenische Krankheit wirklich aus, so entsteht Frost, Durst, Deliria, Lungenentzundung etc. Dieser Frost und audre topische Zufalle find dann nichts anders als örtlich vermehrte Incitationen." Wit nannten dies bisher örtliche Wirkungen der inflammatorischen Diathelis, oder topische instammatorische Reizungen, such wohl einen durch Entzündungsreiz erregten Krampf; und was wird denn durch den blossen neuen Namen gewonnen? Aber höchst auffallend and fast lächerlich wird diese Neologie vollends da, wo vom Fieberfrost die Rede ist. Wir bielten ihn bisher sur einen Hautkrampf, der durch den Fieberreiz erregt würde, die Ausdünstung unterdrückte, und dadurch nicht allein das Gefühl der Kalte erzeugte, sondern auch wirklich die Entwicklung der Warme in der Aber dieser Hautkrampf ist nach Haut verhinderte. Hn. B, und Weikard die größte Abgeschmacktheit; sie theilen uns dagegen die wichtige Entdeckung mit, daß der Fieberfrost nichts anders ist, als eine so weit getriebene Incitation der Haut, dass die Gefässe zusammengeschnürt werden, die Ausdünstung zurückbleibt und sofort alles erfolgt, was wir eben vom Hautkrampf fagten; und diesemnach bleibt mit dem neuen Wort doch ganz der nämliche Begriff verbunden, wie mit dem alten? Womit hat es denn also das arme Wort, Hautkrampf, verdient, dass es in solche Verdammniss gerath? Diese letzte Frage konnen wir denn dem Publicum und auch Hn. Weikard, der davon gar nichts zu ahnden scheint, beantworten. Bloss personliche Animosität Brownes gegen Cullen ist daran schuld. Das ganze Brownesche System verdankt derselben zum Theil seine Entstehung und wurde geschrieben, um das Cullensche zu ftürzen; und da nun der Hautkrampf dazu gehört, so darf ein achter Brownianer auch das Aber hof. Wort nicht einmal in den Mund nehmen. fentlich wird sich das vernünftige medicinische Publicum so etwas nicht ale Gesetz aufdringen lassen, was plots

bioss Lanne und Leidenschaft eines einzelnen Menscheh dictirte.

"Bricht eine asthenische Krankheit aus, so entsteben oft aboliche Zufaile, Frost, Hitze, Rasereyen, Eatzündung etc., nur der Unterschied ist, dass es hier alles von verminderter Incitation oder Schwäche herrührt." Ganz richtig, gerade so betrachtete man ja bisher die Fieher, die Eutzändungen, die Krampfe u. f. w., die man nervös oder faulicht, oder auch palliv nannte. Wir hoffen nicht, dass erst ein Browne kommen muss, um uns kund zu thun, dass es zweyerley Entzündungen gebe, die active und passive, und zweyerley Fieber, das von Stärke und das von Schwäche. War es nicht zeither allgemein anerkannte Sache, dass manche Entzündungen durch Aderlassen und Schwäckung manche, z. E. die faulichte und chronische, durch stärkende und excitirende Mittel gehoben werden müssen. Vinum refrigerat, sopit, pulsun moderat, war ja ein fieber (alto Fiebern der Schwäche) die Rede war.

"Zu den sthenischen Krankheiten gehören, Peri-Masern, Rothlauf, der hitzige. Rheumatismus, Cynanche tonsillaris, Katarrh, Scharlachsieber, Mania, Schlafloligheit, Fallfucht etc. - Bey allen diesen Krankheiten ift die einzige Methode die; man wende so viel schwächende Potenzen an, dass der Grad der Erregung endlich wieder auf den natürlichen Zustand zurückge bracht wird." In allen diesen Krankheiten soll also die schwächende Methode und vorzüglich das Aderlassen wieder eingeführt werden! Glück zu, ihr Herrn Dorfbarbierer und Lanzettendoctoren! Von nun an habt ibr wieder freyes Feld, jedem Phreniticus, jedem Pleuriticus, jedem, der nicht schlasen kann, so lange Blut abzuzapfen, bis er nicht mehr klagt, oder allenfalls den ewigen Schlaf schläst. Denn bey allen diesen Krankheiten ist nichts weiter nöthig, als die schwächende Methode. Wir find also wieder in die Molieresche Aderlassperiode versetzt, wo es genug war, einen Menschen rasen oder am Bruftstechen leiden zu sehen, um das Saignare im ganzen Umfange anzuwenden. Hat man denn alle die traurigen Beyfpiele schon vergessen, wo durch ein unschickliches Aderlass in diesen Krankheiten (wenn sie z. E. bloss aus dem Unterleibe entstanden) tödtliche Folgen, oder unheilbare Lungensucht und Melancholie entstanden? Witsen die Hn. Browne und Weikard denn gar nichts davon, wie heiten den rechten Fall zu bestimmen, wo ein Aderlass nothig ist? Wie viel Mühe gaben sich ein Brendel, Schröder, Zimmermann, Tifot, Stoll, um der Aderlasswuth in diesen Krankheiten Einhalt zu thun, gallichten und scheinbaren zu zeigen, und das Verdienst dieser großen Männer und aller der Nutzen, den es schon stiftet, soll mit einemmale wieder vernichtet werden, bloss weil ein schwarmender Engländer und ein ihm nachschwärmender Deutscher das Veto durüber spricht? Nein, wir trauen den Deutschen zu viel me-

dicinische Cultur und Geiffessestigkeit zu, als dass sie fich durch dielen Windstos gleich aus der Fassung brin-

gen laffen follten.

"Die afthenischen Krankheiten find: Abmagerung, Wahusian, Krätze, Blutslüsse, Erbrechen, Diarrhoe, Ruhr, Würmer, Kolik, Suppressionen aller Art, Wasfersuchten, Gicht, Hypochondrie, Epilepsie, Wechselsieber, Typhus, Apoplexie, zusammenstielsende Blattern etc. In allen diesen Krankheiten besteht die ganze Cur dariun, dass man die Schwäche hebt und also die Art der Schwäche untersucht. Ist es directe Schwäche, so mus man mehr Reize geben, bis der sehlerhafte Ueberflus der Erregbarkeit erschöpft und die Erregung wieder auf den Grad der Gesundheit exaltirt ist; ist es indirecte Schwäche, so mus man den Reiz so mindern, dass die Erregung nicht zu hestig excitirt wird; man muss also mit den starksten Reizen ansangen und dann immer mehr damit abgehmen, bis die längit bekanntes Axiom. Jobald vom Nerven und Faul- Erregbækeit auf den Punkt reducirt ift, dass sie wieder gegen natürliche Reize empfindlich ist." Welche Verwirrung der Dinge! · Welche schwankende Curindipneumonia, Pleuritis, Phrenitis, hestige Blattern und cationen! Also Blutslüsse entstehen immer aus Schwäche und erfodern excitantia und roborantia? Aber lehrt uns denn nicht die tägliche Erfahrung, dass Blutflusse auch von inflammaterischer Diathesis, oder auch von blosser scharfer Galle im Magen entstehen können, und in diesen Fallen sogleich durch das schwächende Aderlass, oder auch durch ein Brech - oder Abführungsmittel gehoben werden? Gnade Gott dem armen Kranken, den in folchen Fällen ein Brownianer mit der excitirenden Methode behandelt. — Der nämliche Fall ist mit der Epilepsie, die ja oft am besten einer vegetabilischen und spärlichen Diet weicht, und gewiss öfter curist werden würde, wenn die Kranken anhaltend genug eine solche Diät brauchten, wie schon Fothergill bemerkte. Kennen denn die Hn. B. und W. die gauze Classe der Krämpfe a repletione et Plethora

"Alle Arzneyen lassen sich nun eben so gut, wie die Krankheiten in die zwey Hauptclassen, die sthenische und asthenische, theilen. Sthenische oder excitirende (oder stärkende, welches nach B. einerley ist) Mittel find: Wärme, Seelenreiz, reine Luft, Blut und abgefonderte Säite, Muskelbewegung, Empfindung (nämlich angenehme), Speisen und Getranke, Arzneyen, als da tind, Opium, Spirituofa, Gewürze, Wein, China, Eisen, Squilla, Mercur, Aloe, Crocus, Moschus, Kamviel Studium und Vorlicht nöthig find, in diefen Krank- pier , flüchtiges Alcali und fast alle Araneyen (ausgenommen Brech - und Purgiermittel) etc. - Afthenische oder schwächende Mittel find: Kalte, Aderlass, unreine Lust, Unthätigkeit des Leibes und der Seele, unangenehme Sensationen, Wasser, wastrige Speisen und den Unterschied der wahren Entzündung von der und Getränke, vegetabilische Säuren, Brech- und Purgiermittel." Gegen diese Classification fäst sich, wie man feicht sieht, gar vieles erinnern. Wein und Opium unter der Classe der stärkenden Mittel oben an! Auf diesen paradox klingenden Satz thut sich Hr. B. und W. vorzüglich viel zu gute. Aber last uns sehen, mit welchem Rechte. Dass die Wärme eine unentbehr-

K 2

liche Bedingung zur Entwicklung und Erhaltung des organischen Lebens sey, dass sie das Blut ausdehne, als Reiz die Circulation beschleunige und überhaupt in einem gewissen Grade als Reiz auf uns wirke, dies war in der Medicin längst anerkannt und entschieden. Aber daraus nun gleich den Grundsatz zu ziehen, Wärme stärkt und Kälte schwacht, dies ist völlig salsch und bloss der Paradoxensucht des Vf. und der Begierde. Sensation zu erregen, zuzuschreiben. mal, ist es denn geoug, dass ein Mittel reize, um es nun auch gleich ein stärkendes Mittel zu nennen? Dann mussen wir auch Squilla, Senega, Kalchwasser, Seife unter die stärkenden Mittel setzen, denn sie reizen eben fo gut. Hier entdeckt man einen Hauptfehler des B. Systems, dass er nämlich ganz vergessen hat, den einfachen Ton der Faser in Anschlag zu bringen, der offenbar zur Stärke eines Organs gehört. Dann würde dies Kapitel eine ganz andre Gestalt erhalten haben. Es kann etwas reizen und doch den Ton der Faser sehr schwächen, und so ist die Wirkung der Warme, sie reizt und erschlafft oder schwächt zugleich. Ferner was ift denn warm und kalt? es find ja blofs relative Begriffe, dem Grönländer ist eine Luft warm, in der der Afrikaner erfrieret. Ferner in einem gewissen Grade und anhaltend angewendet bringen ja beide, fowohl Wärme als Kalte, Schwäche hervor, und hingegen im höchsten Grade topisch angewendet, wirken beide vollig gleich, als Reiz, auf den lebenden Körper und bringen Entzündung, Schmerz, ja Excoriation und Brand herver. Es ist also ein offenbares Wortspiel zu fagen; Wärme stärkt und Kälte schwächt. Unter gewissen Umständen gilt diese Behauptung freylich. Aber man kann mit eben dem Recht den Satz umwenden und sagen: Wärme schwächt und Kälte stärkt, denn unter andern Umfländen und verschiedenem Grade erfoigt dies wirklich und fogar häufiger als das erstere. -Noch paradoxer und grundloser ist der Satz: Opium ist eins der ersten excitirenden und stärkenden Mittel und warum? Wir haben nach allem Suchen keine andern Gründe finden können, als folgende: Weil es bey den Türken Muth erzeugt, weil manche Leute

darnach munter werden, weil der Schlaf, den es er regt, die Folge der Ueberreizung ist, und weil es in allen Krankheiten der Schwäche hilft, Aber hierauf dient folgendes zur Antwort: dass es zuweilen Muth und Munterkeit mache, beweist gar nichts für die excitirende Kraft; denn Muth kann auch auf eine negative Art durch Beräubung gegen die Gefahr entstehen. and bloss dadurch, dass Opium unempfindlich gegen die Gefahr macht, macht es Muth, Eben so hat der Schlafwandler unbegreiflichen Muth auf die gefährlichsten Höhen zu klettern, weil er die Gefahr nicht sieht: eben fo der Unglückliche und Gekränkte, weil die Idee seiner Krünkung ihn gegen alle andre Eindrücke unempfindlich macht. Wäre es nun nicht lächerlich, deswegen den Somnambulismus und die Traurigkeit unter die excitantia und roborantia zu letzen? Und eben lo consequent ist das Brownisch-Weikardsche Räsonement übers Opium. Auf eben die Weise kann Opium auch munter machen, nicht durch eine politive Kraft. sondern durch Vergessenheit des Unangenehmen. Fermer, dass das Opium\_bloss durch Ueberreizung Schles mache, ist eben so ungegründet; denn sonst mulsten alle reizenden Mittel, China u. dgl., in einem gewissen Grade gebraucht, Schlaf bewirken, was doch nicht ist, und hingegen giebt es Narcotica, die nicht reizen und dennoch Schlaf machen, z. E. Hyofcyamus, Digitalis. Und endlich der letzte Grund; "Opium ift ein ftärkendes Mittel, denn es hilft in allen Krankheiten der Schwäche;" beweift nichts weiter als die fehlerhafte Logik der Verfasser, denn fragt man nun, welches find die Krankheiten der Schwäche, fo ist die Antwort: Alle die, welche Opium heilt. Kann es einen auffallendern Zirkel in der Conclusion geben? - Und alle diese Browneschen Scheingrunde fallen von selbst zusammen, wenn wir ausmerksam und unparteyisch die Wirkungen des Opiums beobachten, und nur gehörig die nächsten und secundären Wirkungen unterscheiden, (eine Verwechslung, die man so wenig vermeidet und die so viel Widersprechendes in die Artneymittellehre gebracht hat.)

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Vannesaure Courtten. Mit dem ardichteten Druckort Polkwitz: Lafiges Post- und Beise-Vademecum, muntern Reifenden gewidmet von Monseur Hermkengrupern, gewesenen Kammerdiener des Herrn non Münchhausen. Mit Kupsern. 1795. 100 S. 8. (9 gr.) — Gehe hin, heist es in der witzigen Veroder Zurede, geliebtes katzenfrosthiges Unfold, Missgeburt des Zufalls und der guten Laune, und versuche dein Heild Sieh zu, wie du durchkommst, wende dich sorgfältig an alle wohlgenährten Wänse, gahe heine Demestikenstade vorbey n. s. w. —

Das Einzige, was Rgc. bey dieler Milegeburk des Aberwitzes und der plumpsten Abgeschmacktheit zu bemerken findet, ist der Umstand, wie sich ein solches Product, das ausdrücklich nur für Bedientenstuden und Bierbänke bestimmt war, in ehrbare Gesellschaft und in den Messcatalog verirt hat. In einigen großen Städten, namentlich in Wien, tragen die Briefträger dergleichen Schnurren zum neuen Jahre herum, die aber, so unschwackhaft fie auch gewöhnlich sind, das vorliegende Machwerk as Witzungd Laune unendlich übertressen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Dienstags, den 13. October 1793.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

- 1) LONDON: The Elements of Medicine, or a Trans-Jation of the Elementa Medicinae Brunonis etc.
- 3) MAYLAND, b. Galeatl: J. Brunonis Elementa Medicinaè etc.
- 3) Daffelbe Buch nachgedruckt: HILDBURGHAUSEN, b. Hanisch.
- 4) FRANKFURT a. M., b. Andrea : Brownes Grundsatze der Arzneylehre etc.
- 5) Ebendal .: Entwurf einer einfachen Arzneykunft, oder Erläuterung und Bestätigung der Brownischen Arzneylehre etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochnen Recension.)

Jach dieser Untersuchungsart bleibt es nun ein ewig wahres und auf Erfahrung gegründetes Axiom: Das Opium schwächt die Reizbarkeit und Empfindlichkeit des Theils, auf den es zunächst und unmittelbar appli- über ein Buch unwillig wird, das folche offenbare Uncirt wird. Man bestreiche nach dem Tode einen Muskel mit Opium, er verliert fehr bald die ganze Reizbarkeit. Man applicire es auf eine lebende Hautstelle and sie wird sehr bald unempfindlich werden. Man applicire es dem Magen, d. h. man verschlucke es, und Appetit, Verdauungskraft, Motus perikalticus, innere Exhalation werden cessiren (das zeigt die Trockenheit, die Leibesverstopfung, der Appetitmangel, der allemal auf den Genuls des Opiums folgt). Applicirt man es mmittelbar dem Herzen, fo verliert es bald seine Zwar wird gewöhnlich der Puls Bewegungskraft. voller und ftärker, wenn man Opium zu fich genommen bat, und dies hat zu allen Fehlschlüssen verleitet. Aber diese Turgescenz des Bluts, diese vermehrte Kraft des Herzens ist ja kein nächster, sondern erst ein secundarer Effect des Opiums, keineswegs eine unmittelbare Wirkung desselben, sondern ein erst durch mehrere Zwischenkräfte hervorgebrachtes Phänomen, welches theils dem durchs Opium verminderten Wider-Rand der kleinen Gefalse, theils einer Art von Antagonismus des Herzens (bey der geschwächten Bewegung des Magens). zuzuschreiben ist. Eben so vermehrt ein laues Bad, äußere Kälte, Fieberkrampf, enge Binden den Schlag des Herzens, ohne dass man diesen Dingen eine excitirende Krast zugeschrieben hat. - Folglich bleibt das Opium ein Mittel, was die Reizbarkeit und Empfindlichkeit schwächt, geletzt auch, dass noch 50 Statuen mit der lächerlichen Inschrift Brownes errichtet praktische Brauchbarkeit dieses Systems zu sagen, die wurden: Ogism me bergle non fedat. Denn diese heilst man von dem theoretischen Werth immer unterschei-A. L. Z. 1795, Vierter Band.

für einen vernünstigen Menschen nichts weiter, als: Opium macht einen Branntweinstrinker munter. folches bon mot, eine folche individuelle Bemerkung zum Gesetz für das Ganze machen wollen, wäre doch die größte Absurdität. Mit eben dem Recht würde uns der Russe zurufen: Scheidewasser ift, hohl mich d-T→, ein besänftigendes Mittel!

Die Behandlungsart der einzelnen Krankheiten lässt sich leicht aus dem Gesagten schliessen. Man braucht nur zu wissen, ob sie zu den sthenischen oder asthenischen gehöre, so passt entweder die sthenische oder asthenische Kurart. So z. B. beym Keichhusten ist die ganze Methode diese: "die Kur ift fihenisch, der Starke der Krankheit angemessen. — Sie hilft gewiss. Lächer-lich ist die Ortsveränderung, und todtlich sind Brechmit-tel in dieser Kranklieit." Wenn man nun so ost als Rec. diese Krankheit durch Brechmittel gehoben und so manchen damit das Leben gerettet hat, wenn man felbst gesehen hat, dass in einigen Fällen, wo alle Mittel vergebens waren, eine Veränderung des Orts in wenig Tagen half; so ist es wohl kein Wunder, wenn man wahrheiten in einem so dictatorischen Tone vorträgt, und wenn man die Leute bemitleidet, die es als ein neues Evangelium ausposaunen. - Eben so: "Ekel entsteht immer aus Schwäche und erfodert also Wein. Opium, hitzige Mittel." Gerade so rasonniren bey uns die alten Weiber und Hebammen, die jedem ekeln Magen ein Weinsuppchen hieten, und dadurch schon so manchen armen Fieberpatienten ums Leben brackten. Entsteht denn nicht Ekel gerade am häufigsten aus Unreinigkeiten des Magens und sind dann nicht jene hitzigen und stärkenden Mittel wahre Gifte? - "Scorbut ist Asthenie und wird curirt durch frisches Fleisch mit oder ohne Gemüse und Bewegung. Die Einbildung mancher Aerzte, dass er durch frische Vegetabilien. Sauerkraut etc. geheilt werden könne, gehört zu den gewöhnlichen Dummheiten der Aerzte, da es unmöglich ist, dass jene afthenischen Substanzen eine Asthenie heben können." Vorzüglich schön aber ist die Stelle. wo er bey der Peripneumonie in Verlegenheit kommt. den althenischen Charakter der Blutslüffe zu beweisen. und sich mit dem Ausruf hilft: "Wer hat wohl je von einem Bluthusten in der Lungenentzundung etwas gehort? - Hieraus kann man sich auch von der praktischen Erfahrung dieses Meisters einen Begriff bekommen. Er hatte also nicht einmal eine Lungenentzundung gesehen.

Es sey uns nun nech erlaubt, ein Paar Worte über die

den muls. Sie kann zweyfach seyn, entweder zur Erlernung der Medicin, oder zur Ausübung derselben. --Was das erfte betrifft, so kennen wir nichts schädlicheres für die Erlernung der Kunst und für die erste Bildung des jungen Arztes als das Brownsche System; denn einmal macht es im höchsten Grad einseitig und intolerant, und ein junger Mensch, der einmal auf die Worte diefes infalliblen Grofssprechers geschworen hat, wird auf immer die Freylieit. Offenheit und Empfänglichheit feines Genties verloren haben, die denn doch die, erste und nothwendigste Eigenschast des Gemüths zur Erkenntniss der Wahrheit und immer größern Vervoll-Rommnung, bleibt. Und dann, was noch schlimmer ist, es begündigt durch den Schein von Simplicität aufserordentlich die Bequemlichkeit und Trägheit beym Studiren; denn wer nur mit der Brownschen Sthenie und Aithenie bey Krankheiten und Mitteln wohl umzuspringen weiß, für den sind nun alle andre Compendien über Krankheitslehre und Materia medica entbehrlich, ja fogar verwerflich, und wenn er vollends von Hu. Wrikard die wiederholte Versicherung erhält, dass in allen diesen Schriften blosser Unfinn und Irrthum enthalten sey, dann wäre er ja ein Thor, wenn er sich die Mühe nahme, noch außer Brown die Schriften andrer Aerzte zu studiren. Der Himmel wolle also verhüten, dass dieses System nicht beym akademischen Unterricht eingeführt werde; denn es ist nichts gewisfer, als dass aus einer solchen Schule nur einseitige, eingeschränkte, intolerante und leere Köpfe hervorgehen, und dass wir in der Medicin bald eine Periode erleben würden, die an Gelstesdespotie und Geistesarmuth die Galenische noch überträfe. - Aber vielleicht ist es desto brauchbarer zur praktischen Anwendung; vielleicht ist es, wenigstens wie Ifr. Weikard verlichert, ein Trost der Empiriker, ohne gehörige Vorkenntwisse und systematischen Unterricht, Krankheiten curiren zu Aber auch daran müssen wir zweiseln, und zwar aus folgenden Gründen: Einmal so sehr dieses System die Methode zu simplificiren und zu erleichtern scheint, so gilt dies doch nur auf dem Papier, aber nicht in der Praxis; denn dazu gehörte, dass es leicht ware, die libenischen und althenischen Krankheiten in der Natur zu unterscheiden, und dann die ithenische oder aithenische Methode anzuwenden, und beides ist nicht. Wer nicht schon ein geübter und einsichtsvoller Arzt ist, der wird aus den dunkeln und schwankenden Anzeigen Brownes fich durchaus nicht heraus helfen können, und wenn er vollends sich nach den Namen der Krankheiten, so wie sie Browne ordnet, richtet, denn wird er das großte Unglück ftiften; er wird z. E. Blutsturz, Epilepsie, Apoplexie, Unterdrückungen der Blutslüsse immer für althenische Krankheiten halten, in allen den Fällen nach besten Kraften zeizen und farken, und wer muss nicht zittern vor den Folgen einer solchen Behandlung!' Und wenn er auch nun die Natur der Krankheit kennt, so wird ihm nun erst die Anwendung der Mittel große Mübe kosten, und auch hier wird er gewaltig fehlen, wenn er nicht schon ein geübter Arzt ift. Gesetzt er weiss nun, dass diese Krankneit althenisch ist und authe-

nische Mittel erfodert. Dazu gehören nun Wein, Branntwein, Squilla, Afoe etc. Was foller nun geben? Es kann doch wahrhaftig nicht einerley feyn, ob er Aloe oder Squilla oder Wein giebt. melweit verschieden sind die aitbeuischen Krankheiten und wie verschieden die Grade der Schwäche und die Subjecte? Wonach bestimmt man nun, was in diefer und jener Krankheit für ein sthenisches Mittel passt? B. hilft fich da sehr leicht: Man untersuche den Grad der Incitabilität, und wähle den Reiz, der diesem am angemessentlen ift. Aber dies ift ja eine blosse Kathederregel, die in praxi, und besonders für einen Einpiriker, unausführbar ist. B. giebt zwar eine Scale des Reizes und der Incitabilität nach Art des Barometers; aber der Barometer selbst ist noch nicht erfunden. Ferner ist ein Hauptsehler dieses Systems der, dass Reizen und Stärken immer für eins gilt. scher und zugleich in der Anwendung liöchst gefahrlicher Satz. Zur Stärke eines Organs gehört ja nicht bloss das gehörige Verhältnis des Reizes und der Reizfähigkeit, fondern auch ein gehöriges Verhältniss der chemischen und phytischen Bestandtheile zur Lebenskraft, im gehörigen Grad der todten Kraft oder Cohaesion (Tonus) der Faser. Wo dieser fehlt, ist bey aller Incitabilität Schwäche, und hierauf beruht die wichtige Classe der tonischen Mittel, welche ohne die mindeite Rücklicht auf Reiz starken, z. E. Kalte, adstringirender Stoff etc., und die bey Browne ganz fehlen. Wir wollen z. E. den Fall nehmen, dass durch tonische Schwäche der Maßdarmgefässe fliessende oder blinde Hämorrhoidalbeichwerden entstehen. Hier muß der Brownianer excitantia anwenden, die hier nach aller Erfahrung äußerst schaden, da hingegen die bisherige Medicin durch kalte Klystire und Umschläge den Ton der erschlafften Fasern wieder herstellt und jene Beichwerden sehr bald und glücklich hebt. - Und nun denke man sich unwissende und empirische Aerzte, die diesen Grundsatz: durch Reizen itarkt man, anneh men, und, wie natürlich, falsch anwenden. Wie viel Unglück wird dadurch gestiftet werden, wie werden künftig die Brandtweinsflasclich, die uteripharmaca, die Elixiria Proprietatis, die Opiatmittel überall paradiren, und wie wird die Menlichheit auf einen Grad überreizt werden, dass zuletzt die debilitas indirecte Brownii allgemein seyn wird. Man follte denken, die se Art von Wirkung sey bloss für die Klasse der debauchirten und keines Reizes mehr emplanglichen Menschen erfunden. Hier kann sie ihr Glück machen, hier wird der stärkste Branntwein, Naphtha, Opium u. f. w. das Gefühl der Existent wieder erhöhen, und die Täuschung des Wolfseyns hervorbringen. Aber wie lange? Anitatt nach Brownes Regel immer mit den Reizen abzunehmen, wird das verwöhnte Nervensystem . immer starkere verlangen, und man wird endlich das Bischen noch übrige Erregbarkeit in delto geschwinde. rer Zeit consumiren. - Ein eben so wichtiger Fehler it, dass blots das mehr oder weniger der Incitation (oder Aeulserung der Lebenskraft) in Anschlag gebracht, aber gar nicht auf die Verschiedenheit des Modus oder die Qualität Rücklicht genommen wird. Eine Menge Krank-

Krankheiten entstehen nicht aus einer zu starken oder zu schwachen, sondern aus einer krankhast veränderten Aeußerung der Organe, und eine Menge von Mitteln helfen nicht durch Verwehrung oder Verminderung dieser Krastäusserung, sondern durch Umstimmung und Umanderung derfelben. Darch Vernachläsigung dieser wichtigen Rücksicht entsteht eine sehr schlimme Lücke in der Brownschen Krankheitlehre und Therapie. Man denke nur an die specifischen Verschiedenheiten der Krankheiten und die specifische Reizung der Heilmittel. Wie wichtig find diefe für die Praxis! Anders ist die venerische, anders die gastrische, anders dle scrosulose Krankheitsreizung; anders reizt Mercur, anders Guajac, anders Belladonna. Käme es biofs auf das mehr oder weniger an, so müsste man eben so gut die venerische Krankheit mit Guajac und China, als mit Mercur heilen konnen, und IIr. Weikard ist wirklich so gutmüthig, zu glauben, dass sie diesa Gefalligkeit gegen das Brownsche Syttem haben werde, wovon aber wir wenigstens noch nicht die mindeste Spur bemerkt haben. - Dass dieses System auch alle Idee der Humoralpathologie verwerfen musse, ist ganz natürlich, aber, nach unfrer Meynung, auch ein großer Mangel für die praktische Anwendung; denn man mag sagen, was man wolle, da denn doch der Mensch einmal aus Leib und Seele, oder aus lebendiger Kraft und Matezie besteht, fo wird die bledicin immer einseitig und unvolltändig feyn, die nur auf Kräfte fieht, ohne auf die Beschaffenheit der Materie sowohl bey Beurtheihing als boy Heilung der Krankheiten Rückficht zu nehmen. Die verschiedne Beschaffenheit des Bluts und der abgesehiednen Säste, der chemischen Bestandtheile, der Krankheitsstoffe wird immer und ewig eine unentbehrliche Rücksicht für die rationelle Medicin bleiben, und muche Indicationen zur Heilung geben, wo uns die bloke Nerven - oder Kraftpathologie verlässt. Ein System, das, wie das Brownsche, sie gauz übergeht, ist alfo mangelhaft und unvollständig. ... Man deuke nur an die Kur der hitzigen Krankheiten. Ist es denn genug, bloss die Lebenskrast zu erhöhen oder zu schwachen? Keineswegs. Man muss auch auf die Wirkungen dieser veränderten Lebenskraft in die Materie und auf die dadurch erzeugten Verderbuisse der Sätte sehn. neues Studium der Krankheit. Was durch die Zurückwirkung dieser veränderten Materien auf die Lebenskraft erzeugt wird, dadurch werden neue Operationen der heilenden Naturkraft zur Umänderung, Vernichtung und Ausstossung jener Stoffe nöthig, die die Hippokratischen Aerzte so gut kannten, und unter den Namen Coction, Molimina critica, Crisis begriffen. Dadurch enesteht das Bedürfniss gewisser Zeitraume und Perioden in Krankheiten und mancher Mittel (z. E. ausleerende) von Seiten des Arztes, von welchem allen ein Arzt aus der Brownischen Schule nichts weiß, 'Man follte wirklich glauben, wenn man das Brownsche System studirt, der ganze Mensch beitehe bloss sus Erregbarkeit und Reiz, und man habe es mit einem Geiff zu thin, der blos aus Kraften zusammen.

gesetzt wäre; so wenig wird der Materie und ihren mechanischen und chemischen Eigenschaften gedacht. Es müste nach diesem System ziemlich einerley seyn, ob man jemend durch Wärme, Opium und Branntwein, oder durch Rindsleisch und Bjer nährte; dem alles, auch das Blut, wirkt bloss als Reiz, und es kommt nicht auf die Qualität des Reizes, sondern nur darauf an, dass man den hinlänglichen Grad der Erregung unterhält. Man mache doch die Probe, und wir sind be; gierig, ein solches Exemplar von vita Brownians in Augeschein zu nehmen.

Doch wir müssen abbrechen, damit nicht aus einer Recension eine Abhandlung werde, und wir glauben genug gelagt zu haben, um folgendes Urtheil, als Resultat unstrer Untersuchung zu fällen: das Brownesche System ist durchaus unschicklich zur Erlernung der Medicin, und eben so sehr zur Ausübung derselben für einen Empiriker oder noch ungeübten Arzt; es gehört zum Gebrauch desselben durchaus ein Arzt, der schon im Stande ist, das Wahre desselben von dem Irrthum zu scheiden, die zu allgemein hingeworfnen und unbestimmten Satze gehörig zu modificiren und eum grano salis anzuwenden, um die nur gar zu häusigen Lücken, desselben auszufüllen. Nur für einen solchen Arzt kann es einigen Nutzen haben, indem es neue Ideen erweckt, und das verdienstliche hat, die Lehre vom Reiz und dessen Verhältniss zur Lebenskraft mehr in praktischer Rücklicht gewürdigt und ausgeführt zu haben. Abes nie wird es möglich seyn, nach blossen Browneschen Grundsätzen ein guter Praktiker zu seyn.

Aber nun noch ein Wort an Hn. Weikurd, als den Bollmetscher und Apostel dieses Systems in Deutschland. Von dem Verdienstlichen seiner ganzen Unternahmung wollen wir hier nichts weiter sagen; es ergiebt sich schon aus obigem Urtheil; wir wünschen wemgstens IIn. W. fo viel Ueberzeugung davon, als nothig ist, um das Mürtyrerthum standhaft zu ertragen, avas ihm vielleicht bey seiner Apostelschaft bevorstehen Auch die Schwärmerey und Begeisterung, mit der er uns dies neue Evangelium predigt, wollen wir ihm bey seiner etwas febhaften Phantasie, zu Gute balten. Aber den ungezogenen, ungesit-Dadurch entfteht ein neues Geschaft ter Natuckraft, ein; teten und beleidigenden Ton, mit dem er alle bisherige Medicin behandelt, und worinn er feinen schon fehr unverschämten Meister, Browne, noch weit übertrifft, diesen muss die Kritik ahnden. Befonders ist ihm die akademische und Universitätsgelehrsamkeit ein Dorn im Auge, (wahrscheinlich weil er von diefer den meiften und gegründetsten Widerstand erwartet,) und er schilderr sie auf die allernnwürdigste und niedrigste Art. Dies ist freylich von einem Weikard zu begreifen, der, wie er felbst in seiner Biographie gesteht, nie einen vernünftigen akademischen Unterricht genofsen, nie seine Kunst systematisch studirt hat. Alle solche Herren schimpfen auf das Universitätswelen, weil sie es nicht kennen, halten es für blossen scholastischen Unfinn und unnütze Formalität, weil fie auch ohne dies etwas gelernt haben, beweisen aber eben durch ihr Bey-L 2 fpiel

spiel, dass ikinen das, was kur ein regelmässiges und schulgerechtes Studium geben kann., Ordnung im Denken. fysicuatifche Verbindung der Materialien, gründliches Wiffen fehlt. Gewiss wurde Hr. W. consequenter in feinen Schriften und Theorieen feyn, sieh nicht unaufhörlich widersprechen, nicht von jeder neuen Empirie und Hypothele fo leicht getäuscht werden, wenn er einen gründlichen akademischen Unterricht genossen hätte. Man konnte folche Herren literarische Parvenus nennen, und sie zeichnen sich gewöhnlich durch jene Eigenschaft aus. - Zugleich beweisen diese Aeusserungen, dass er den gegenwartigen Zustand der Medicin in Deutschland gar nicht kennt, und man wird oft genöthigt zu glauben, dass er den Grad von medicinischer Cultur der schwäbischen Dorfbarbiere für den gegenwärtigen Zustand der medicinischen Cultur in Deutschland genommen habe. Oder glaubte er, durch ein folches Schimpfen und Schmähen seiner neuen Lehre desto mehr Eingang zu verschaffen, nach der Ma-nier, die weiland Theophrastus Paracelsus mit gutem Success benutzte? Jene Zeiten sind vorüber, und wer jetzt als ein neuer Theophrastus austritt, der spielt keine sehr ehrenvolle Rolle, und wird im Kurzen allein da steben.

Uebrigens lit seine Uebersetzung so undeutsch und dunkel, dass ihr auch noch das einzige Verdienst sehlt, was sie noch haben könnte und sollte; und was seine Zusätze und Einschiebsel anbetrifft, so hat er, anstatt die Brownschen Paradoxien dadurch zu corrigiren, sie wo möglich, noch weiter zu treiben gesucht, als z. B. No. 5. S. 26.: "Man wäscht also den Wassersüchtigen, den Gichtbrächigen, den am kalten Fieber liegenden, nicht mit kaltem Wasser, um ihn noch mehr zu schwächen (waren denn nicht schon oft kalte Bäder und Umschläge das beste Mittel, eingewurzelte Gicht zu heilen?) Es wird sich noch in der Folge zeigen, wie unschicklich es ist, solche Patienten mit östern Purganzen zu schwächen, wodurch sie entweder zum Grabe oder zum laugwierigen Krankenlager geführt werden. Es

starb noch kein Wassersichtiger ohne vielfältige Patgiermittel." Dies sagt ein Weikard, der die Jalapse
vormals als eins der krastigsten Mittel gegen die Wassersucht empfahl? Und S. 170.: "Die neumodischen
reizenden Arzneyen, welche aus gistigen Pslanzen oder
andern Gisten beroitet werden, sind sast durchaus unnütz und verwerslich. Sie äussern die Tugenden nicht,
die von ihnen angepriesen werden, und können die
übelsten Folgen haben. — Wenigstens muss man es
heutiges Tags für eine durchaus anerkannte Wahrheit
gelten lassen, dass der großte Theil jener zum Lobg
gistiger Pslanzen ausgestreuten Beobachtungen Erdichtung oder Täusehung war. Giste werden ewig Giste
bleiben. "!!

## SCHONE KÜNSTE.

FRANKFURT a. M., b. Guilhauman: Sammlung malerisch gezeichneter und nach der Natur ausgemalter Blumen, Blätter und Früchte für Freunde und Frendinnen der schönen Künste. Herausgegeben von Carl Lang. 1stes 2tes 3tes Hest, jedes mit 3 ausgemalten und 3 schwarz abgedruckten Kupsensfeln. 1794 und 1795. sol. (5 Rthlr.)

In der Vorrede äussert der Herausg., dass diese Dinge werth seyen, von schonen Händen nachgeahnt in werden. Rec. glaubt nicht, dass sie dieses Glück verdienen; er sindet die Farben sehr grell, und weder in den Schatten noch in den Uebergängen gehörig gebrochen. Jedem Hest ist eine Anleitung zur Farbennischung und zum Ausmalen beygelegt, welche verrätt, dass der Vs. derselben die Natur und Anwendung der Wasserfarben ganz und gar nicht versteht; er mischt zu ost Weise ein, braucht Berggrün, Erdbien, Sastgrün, Sastbrann, Zinnober und Sastran, da man sich dech nach der Regel nur weniger, aber gleichgearteter Farben bedienen soll.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUDNOSSCHRIFTEN. Augsburg, b. Stage: Dr. Christoph Wilhelm Lüdecke zu Augsburg im J. 1794 gehaltene Predigten. Eine Vergleichung zwischen dem gegenwärtigen und dem aukünstigen Leben des Menschen; und Belehrung für Christen auf zukünstige Unglücksfälle. 1795. 72 S. S. Hr. D. L. hielt diese beiden Predigten zu Augsburg auf seiner Reise in Deutschland; die erste über 1 Kor. 13. 9 — 12. am segenannten Kinder-Viedenssesse, wie das ihm vorangehende große Friedenssesst der Erwachsenen, dem dankbaren Andenken des westphälischen Friedens gewidmet ist); die zweyte über das gewöhnsche Evangelium am 10ten Sonntage nach Trinitatis. Hr. L. erinnert seine Zuhörer in der ersten Predigt, dass er vor 35 Jah-

ren in Augsburg ordinirt worden, dass er hernach ver seiner Reise nach Asien, (er ging bekanntermassen als Prediger nach Smyrna, wo die evangelische Gemeinde ihm ihre erste Einrichtung zu danken hat,) und 9 Jahre hernach bey seiner Rückkehr aus jenem Welttheile mehr als einmal in Augsburg gepredigt habe. Schoh dieser Umstand giebt diesen Predigten ein gewisses Interesse, und ebgleich Kenner mit der Exegese des würdigen Mannes nicht durchgängig zusrieden seyn werden, so werden sie doch seinen Rednertalenten Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Der Inhalt dieser Predigten und die herzliche Sprache des Redners werden gewiss einen guten Eindruck auf die Gemüther der Zuhörer gemacht haben.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 14. October 1795.

### PAEDA GOGIK.

- 1) Nürnberg, b. Felsecker: Gregorius Schlaghart und Lorenz Richard oder die Dorfschulen zu Langenhaufen und Traubenheim. Ein Erbauungsbuch für Landschullehrer von Joh. Ferd. Schlez, Pfarrer zu Ippesheim. Erste Hälfte. 1795. XII und 208 S. gr. 8.
  - 2) Schwerin u. Wismar, b. Bödner: Die Reiche der Natur. Ein Lehr- und Lesebuch für Kinder und Volksschulen; in Lectionen, Vortrag und Fragen gefalst und mit Anmerkungen versehen. 1795. 370 S. gr. 8.
  - 3) Berlin, b. Lagarde: Erzählungen für die Jugend, als ein Beytrag zur Bildung ihres Verstandes and zur Veredlung ihres Herzens, von F. D. E. Scherwinzky, Rect. in Oderberg. 1795. XVI und 224 S. gr. g. (16 gr.)

ie vortressliche Schrift Nr. z. schliesst sich unmittelbar an des Vf. Geschiehte des Dörfleins Traubenhein an, and zeigt anschaulich an den Beyspielen einer äniserst verwahrlosten und einer vollkommen eingesichteten Landschule und der Lehrer von beiden, wie die Volksbildung auf dem Lande beschaffen seyn und wie sie nicht beschaffen seyn musse. Die beiden Schulmeister Schlaghart und Richard sind in allen Stücken wollige Antipoden; jener ein vollkommen schlechter, deser ein vollkommen guter Lehrer. Die Geschichte der Verwaltung ihrer Schulämter ist äusserst lehrreich, anziehend, unterhaltend, belustigend. Der erste Theil beschäftigt sich mit der eigentlichen Erziehung und den Mitteln dazu, der äußern zweckmäßigen Einrichtung der Schulgebäude, Apparat, Schulordnung, Schulzucht. Der zweyte wird sich mit den sammtlichen Lehrgegenständen und Lehrmitteln in Landschulen beschäftigen. Die Einkleidung wählte der Vf., um ernfte and wichtige Wahrheiten in einer solchen Zubereitung and Einwicklung auch folchen Schullehrern annehmlich zu machen, die für blos nützliche Lecture und ernsten Vortrag noch zu wenig Empfänglichkeit haben, als dass sie an einem Buche bloss um seiner Nützlichkeit willen Geschmack finden sollten. Möge diese zweckmässige Schrift recht viel zur Erbauung, d. h. zur Besserung der Landschullehrer beyträgen!

In Nr. 2. findet man das Wissenswertheste aus der Naturgeschichte für Kinder von etwa sieben bis zehn Jahren in einer leichten, angenehmen Einkleidung vorgetragen: Alles zerfällt in gewisse Abschnitte oder A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Pensa, deren jedes so viel enthält, als etwa in einem Tage von Kindern erlernt werden kann. Die drey Naturreiche werden nicht nach systematischer, aber doch nach einer gewissen natürlichen Verbindung und Folge abgehandelt; zuerst das Pflanzenreich; dann das Thierreich, wobey der Abschnitt vom Menschen der ausstihrlichste ist; zuletzt und am kurzesten, das Steinreich. Der Herausg. bleibt nicht bey der Naturgeschichte allein stehen, sondern erhöht die Brauchbarkeit seines Buchleins dadurch, dass er vom Nutzen und von der Veratbeitung der Naturkösper mancherley Bemerkungen Die Beschreibung des Pflanzenreichs fängt mit allgemeinen Vorerinnerungen über die Pflanzen und ihre Behandlung an, welche vielleicht zugleich mit den Bemerkungen über das Wachsthum der Pflanzen, die erst am Ende des Pflanzenreichs in der 20sten Lection vorkommen, hätten verbunden werden sollen. Statt dass die Kinder von bekannten und einheimischen Pflanzen oder Bäumen auf die ausländischen und unbekanntern geführt werden sollten, fängt fich das Pflanzenverzeichniss in der 3ten Lection mit dem Gifthaum. Mohon Upas, Brodbaum, den Palmen, an. Der grose Kraken ist im Thierreiche S. 299. auch nicht übergangen: doch wird sein Daseyn als zweiselhaft angegeben. Jedem Abschnitte find für Lehrer (denen man jetzt leider nicht mehr zutrant, dass sie über so leichte! Gegenstände zu examiniren verstehen) Fragen angehängt, welchen noch allerley Anmerkungen und Nutzanwendungen, auch sktlichen Inhalts, eingewebt find.

Der Zweck des Vf. von Nr. 3. war, in Erzählungen für Kinder von 10 bis 14 Jahren sittliche und religiose Fingerzeige, Betrachtungen, Wahrheiten an Gegenstände der Natur und des Lebens anzuknüpfen. Der reine, würdige und gefällige Vortrag zeigt, dass der Vf. von der Würde eines Jugend-Schriftstellers anständige Begriffe habe; die Einkleidung, die Beautzung der Anlässe zur Belehrung, Bildung, Besse. rung, die Verarbeitung und Wahl aus dem reichen Stoffe, den die Natur und das Menschenleben darbietet, die sittlichen Vorstellungen und Maximen selbst, geben der Schrift Anspruch auf eine Stelle unter einer ausgesuchten Büchersammlung für das Alter, das in die Periode der Vernunft eintritt. Bennoch haben wir so manche Erinnerung über diese Schrift auf dem Herzen, die wir nicht verschweigen, weil wir ihn noch mehr Vollkommenheit wünschen. Des Moralisirens ist wohl im Ganzen hier zu viel und bey den entfernteften Veranlassungen und die eingestreuten Winke und guten Lehren find oft zu gedehnt und zu sehr im Rednertone vorgetragen: auch find bisweilen fittliche und M religiöle

religiöse Unterredungen mit den Kindern sehr zur Unzeit eingeleitet, wie. Nr. 55., wa hey gedecktem Tische, da schon das Brod geschnitten ist und die Kinder mit Ungeduld auf das Essen warten, der Vater Veranlassung nimmt, das Brod, ehe es zur Nahrung für den Leib dient, zur Nahrung für die Seele zu machen, indem er mehrere sittliche Betrachtungen herbeyführt. Eben so gezwungen scheinen uns einige Uebergänge zu feyn, wie Nr. 11. von dem Wagen, der bey dunkler Nacht aus Mangel an Licht umfiel, auf die Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit des Lichts der Seele. Aus gewiffen Ereignissen sind ganz unerwartete oder unrichtige Folgerungen und Lehren hergeleitet, als Nr. 20. aus der Geschichte von dem Knaben, der zum erstenmale eine Orgel hörte und voll Freude und Bewunderung darüber war, ob sie gleich verstimmt war und erbarmtich heulte, die Lehre: "Wie nothig ist es, dass die Jugend schon frühe etwas Schönes zu hören suche, um nachher über die Dinge in der Welt richtig urtheilen zu können, ohne mit diesem Urtheile lächerlich zu werden." Abgeschen von dem Schwankenden im Ausdruck fragen wir nur: wie Reht das, was hier verlangt wird, in der Gewalt der Jugend, zumal bevor sie noch, den Sinn fürs Schöne gebildet har? Was ist das for ein sonderbarer Grund, warum fie das Schöne auffuchen foll? Eine natürlichere praktische Folgerung aus jener Geschichte ware: man musse nicht alles, was einem peu ist, anstaunen oder schon finden! Nicht bester ist Nr. 64.: ein Reisender sindet ein Goldstück, das so im Koth liegt, dass man es kaum sur Gold erkennen konnte; dennoch hebt er es auf und nutzt es; mit folgendem Satze begleitet: auch schlechte Menschen können uns nutzen! Das Goldstück war nicht schlecht und verlor durch den Schmutz nichts von seinem innern Gehalt: wie kann ein schlechter Meusch das Gegenstück dazu seyn? Beiser ware gewesen zu sagen: Verachte nicht, was äusserlich unscheinbar ist. besten Menschen wohnen oft in einer hasslichen Hülle u. dgl. Die sittlichen Betrachtungen selbst bedürsen einer pochmaligen ftrengen Durchficht, aus der es sich ergeben würde, dass hie und da etwas unbestimmtes, schwankendes, auf untichern Gründen gebautes eingeschlichen sey. Solehe Rechtsertigungen der Natureintichtungen wie Nr. 8., ein kahler Sandberg sey doch dozu nützlich, dass man sich in seinem Schatten lagern konne, mochte man sich heut zu Tage verbitten. Nr. 58. erzählt ein Vater seinem Kinde, das ihm die Nachricht vom Tode einer jungen hoffnangsvollen Freundin, bringt, von einem knolpenreichen Baume, den der Sturm im Garten abgebrochen und fügt hinzu: "ist es für Menschen schon so schmerzlich, dasjenige verloren. zu sehen, worauf sie alle Mühe und Sorgfalt zu wenden unermudet waren, wie fellte denn Gott die schönen Fahigkeiten und fo manche gute Eigenschaften einer menschlichen Seele, die er ja auch gebildet und efzogen hat, verloren feyn laffeit? " Zujammenhang uster diefen Sätzen wöchten Kinder ich weilich finden. Der Sinn foll leyn: wie ilch Menschen über den Verluft der Werke ibres Fleises betruben, so würde ich ... t üben den Verlust eines Menschendalezns betrüben. Darqus der

Schlus: deine Freundin lebet nock! "Gott lässt nie sein Werk zerstören oder verloren gehen." Abes ist dem der Baum nicht so gut sein Werk wie der Mensch? Und doch hört er auf zu seyn. Wie schlecht sorgt man für den Glauben an Fortdauer durch so morsche Siützen? Nr. 26. tröftet sich ein kranker, verlassner Knabe mit dem Glauben: Gott sorge für die geringste Mücke: Wie viel mehr werde er für ihn forgen! Sein Glaube wird belohnt. Er findet Hülfe und Unterftu. tzung. Solche erregte Erwartungen, auf leibliche Unterstützungen sind schadlich und falsch. Es kann wirklich Bestimmung manches Menschen seyn zu verhungern! Für die vernunftlosen Geschöpfe musste die Natur als Vormund forgen; aber nirgends fieht geschrieben, das Gott auf solche Weife für den Menschen forge, vielmehr forgt er für diesen nur mittelbar durch den Verstand und die Vernunft, wodurch er ibm die Hülfsmittel anweist, sein Bestes zu befördern.

HALRERSTADT, b. den Großsichen Erben: Sammlung der interessantesten kleinen Erziehungsschriften für Aeltern, Erzieher und Lehrer mit zweckmaßigen Anmerkungen herausgegeben. Erster Band. 1795-205 S. gr. 2. (20 pr.)

395 S. gr. 8. (20 gr.). Der angebliche Zweck des Sammlers ist, alle interessante kleine pädagogische, sowohl ältere als neuere Abhandlungen, die theils einzeln gedruckt erschienen find, theils in Zeitschriften und audern Büchern zer-Areut Reben, in seine Samulung aufzunehmen und mit sparsamen und zweckmässigen Anmerkungen zu verlehen. Man fieht, der Plan ift fehr weit angelegt vol. läst, wenn er ausgeführt werden soll, eine Menge Bände erwarten, zumal da der Vf. unter interessanten Auffätzen manche zu begreifen scheint, die wir nicht gerade dafür würden erklärt haben, auch die ültern Auffarze - wer weis, wie weit in der Zeit hinauf? wir finden hier Auffatze aus den fechziger Jahren nicht ausgeschlossen werden sollen. Hiezu kommt, daß der Vf. nicht nur besondre Auffätze sondern auch Bruchftücke aus allerhand Schriften, die irgend eine Beziehung auf Erziehung haben, aushebt; als aus Mauckart's Phanomenen der menschlichen Seele, eine Untersuchung über den scheinbaren Hang der Kinder zur Grausamkeit; aus Knigge über den Umgang, etwas über das Betragen der Aeltern gegen ihre Kinder; aus dem Vermächtnis an Helene, etwas über die Erziehung der Sohne: ferner, dass er geschichtliche Aussatze, als Maimons Privaterziehung und Selbststedium aus Maimons Leben, auch sogar Schauspiele, wie die Scenen über eine verkehrte Frziehung aus Schinks Ausstellusgen, einschaltet. Die übrigen Abhandlungen in diesem Bande find theils kleine Schulschriften von Prof. Walch in Schleusingen. Prof. Dettmers zu Frankfurt and. U., Bergstrasser in Hanau, Hertel, Superintendent in Scheit, Conr. Bach in Schweinfurt, Rector Neidhart in er liheim. Dir. Hartmann in Bielefeld; theils Aufsatze aus enschriften, aus dem Weltbeobachteri der deutsche: Mona schrift und dem Reichsanzeiger. Bis Gauze itt ein lehe bentes, an Werth und Interesse sehr vericulednes Gemilch von Abbandlungen, auch die beygetüggefügten Anmerkungen, welche theils auf andre Erziehungsschriften verweisen, theils eigne kleine Zustte oder Erinnerungen enthalten, find von geringem Gehalt.

Berlin, in der Schulanstalt des Vf.: Lateinisches Lesebuch für Anfänger, von C. F. Splittegarb. 1794. 143 S. gr. 8. (5 gr.)

In einem vorangesetzten Gespräche eines Lehrers mit seinen Schülern wird die Frage erörtert: warum lernt man Lateinisch? Der Lehrer holt etwas weit aus, wenn er erklärt, was Latein, was eine Sprache ift, was es beist, Gedanken mittheilen. Daun folgen ein paar Worte über die Geschichte der lateinischen Sprache; darauf ihr mannichfaltiger Nutzen, befonders auch ihr Gebrauch zu Inschriften, Denkmalern, Schaumunzen, bey welcher Gelegenheit diese drey Ausdrücke wieder erklärt und allerley lateinische Inschriften mitgetheilt und übersetzt werden, um die Kinder zum Lateinlernen zu locken. Endlich scheinen die Kinder selbst der langen Schutzrede überdrüssig zu werden: "O Sie glauben wohl, rufen lie aus, dass wir uns vor dem Latein fürchten, weil Sie uns so viel von seinem Nutzen fagen. Nein, ich hoffe, es wird uns recht viel Vergrügen gewahren, die Sprache der Gelehrten zu lernen." Diesen Unterricht denn so angenehm als möglich zu machen, gab der Vf. dieses kleine Lesebuch, welchem die Anfangsgründe der Sprachlehre beygefurt find, heraus. Dieses ist ganz artig und unterhaltend und es ist darinn hinlänglich für Abwechslung geforgt. Am Ende finden fich auch Räthfel, Logogryphen, u. dgl, m.

Nünneng, b. Grattenauer: Materialien zur Bearbeitung deutscher und lateinischer Briefe und Reden für die mittlern Schulen. Herzusgegeben von Joh. Christ. Jahn, Pfarrer zu Weissenstadt. 1795. 608 S. gr. 8. (1 Riblr. 8 gr.)

Gewiss können diese Materialien sowohl Schülern nützlich werden als Lehrern, die dadurch der Mühe überhoben werden, selbst dergleichen zu sammeln. Den Materialien zu Briefen find Vorerinnerungen über die verschiednen Gattungen der Briefe vorangeschickt, die aber nur in ganz allgemeinen, oberstächlichen Bemerkungen für die ersten Anfänger bestehen. Hier kommt unter andern eine Stelle vor, in die man nicht unbediagt einstimmen wird: "Plintus ift ein Muster (in freundschaftlichen Briefen). Seine Gedanken sind nachlaisig hingeworfen und athmen nach Liche (athmen Liebe); da hingegen die Ciceronischen Briefe gezwungner sind und größtentheils die Sprache der Politik und Beredsamkeit führen." Der Dispositionen und Beyspiele zu Briefen aller Art ift eine große Menge; erit zu deutschen, dann zu lateinischen Briefen. Auch ein paar Bezipiele schlecht verfaster Briefe in beiden Sprachen find angehängt. Die Materialien zur Ausarbeitung deut ther und lateinischer Reden find mit keiner Einleitung begleitet. Man findet Mannichfaltigkeit und gute Auswahl in den Gegenständen, die zu Reden ausgesucht sind; von Licerouischen Reden werden einige Nachahmungen angegeben, die nach den Umständen der Zeit zweckmäßig eingerichtet sind, als nach Cic. Catil. I, I. Ermahnung der Nationalversammlung an die ausgewanderten Prinzen und Vornehmen zurückzukehren; nach Cic. pro Mil. I. erdichtete Rede, vom Könige von Frankreich nach seiner Flucht in der Nationalversammlung gehalten. Auf die Dispositionen zu deutschen Reden folgen die zu lateinischen. In einem Anhange sind acht deutsche Reden von Engel, Sulzer, Melle, auch drey lateinische Reden abgedruckt.

Königsberg, b. Harting: Anleitung zur Weisheit, Tugend und Glückseligkeit für die Jugend nach der reinen Lehre Jesu, von D. E. Friedr. Ockol, Superint. der Herzogthümer Curland und Semgallen. (ohne Jahrzahl) 120 S. gr. 8.

"Giebt es gleich unzählige Lehrbücher der Religion," fagt der Vf. in der Vorrede, "fo kenne ich doch soch keins, das eine reine durchaus vernünftige Christusreligion enthielte, als Hn. Campe's Leitfaden. Da diefes Lehrbuch aber nur für die forgfältiger gehildete Jugend bestimmt ift. und viel wissenschaftliche Kenntniss voraussetzt: so glaubt der Vf., dass dieses gegenwärtige nicht ganz überflüssig zum allgemeinern Unterrichte der Jugend sey." Die Religion und Moral ist auch hier nach der beliebten Weise blos als Anweisung zur Glückseligkeit behandelt worden, aber die Lehren des Christenthums find auf eine im Ganzen so vernünstige, fassliche, von Zeitvorstellungen entkleidete und von unfruchtbaren Speculationen getrennte Art vorgetragen, dafs man-überall den Mann erkennt, der das Gehörige von dem Ungehörigen, das Zeitmässige von. dem, was immer wahr bleibt, das Vernünftige von dem Uebervernünftigen, das Wissenschaftliche von dem Gemeinnützlichen, zu trennen versteht. Welchen Antheil der Herausg, an der allgemeinen Aufklärung über Gegenstände des Christenthums nimmt, kann der einzige Abschnitt über Christus hinlänglich beweisen, und ob wir gleich noch immer zweiseln, dass hier eine durchaus reine und vernünftige Christusseligion vorgetragen werde, so wüssten wir doch nicht leicht einen Katechismus anzugeben, in welchem der Vernunft so viel eingeraumt und die Lehrsätze des Christenthums bis zu dem Grade aus ihrer positiven Hülle ausgekleidet worden. Voran iteht eine kurze Lebensgeschichte jefu. Dem abhandelnden Vortrage find kurze Fragen untergelegt, deren tich die Lehrer beym Wiederholen bedienen können. Wir wünschen, dass diese kurze Anweisung, die in einer folgenden Auflage durch einen noch populärern Vortrag vervollkommnet werden kann, allgemein in Curland eingeführt feyn oder werden möge, und können uns sehr gute Früchte einer achten, religiölen ufklärung versprechen, wenn die Vorsteher des Religionswesens in einem Lande mit solchen Beyfpielen vorangehen!

M 2

OEKO-

### OEKONOMIE.

Wien, b. v. Kurzbeck: Lehrbuch der landwirthschaftlichen Oekonomie, zum Gebrauch der jenigen, welche sich dieser Wissenschaft entweder theoretisch oder praktisch widmen wollen. Verfasset von Friedrich Edlen von Entnersfeld, Fürstlich Passaufchen Hofrath, Beysitzer beider k. k. patriotischen Gesellschaften des Ackerbaues, der Künste und Wissenschaften zu Grätz, Klagensurt, Laybach, Görz und Gradiska, wie auch jener zu St. Petersburg. I Th. 411S. XXVIII Vorr. 1791. 2. II. Th. 463 S. (Pr. 2 Rthlr.)

Um des Raums zu schonen, wollen wir aus den vielen Vorschlägen und Lehren, welche hier (nach S. 2. der Vorr.) alle Leser wohl "als etwas ganz unerwartetes," nicht aber "als etwas verbessertes und nützliches" sinden werden, nur einige zur Probe geben.

Als Baumgärtner lehrt der Vf. S. 99.: "will man "die Früchte (der bereits veredelten Obstbäume) auf "einen noch höhern Grad bringen, so kann auch die-"ses geschehen durch die Aeugelung oder Impfung der "bereits vor ein paar Jahren gepfropften oder geäugel-"ten neuen Zweige, und fo, wenn es beliebig ist, das "drittemal, wodurch die Früchte aufs hochke veredelt "werden! S. 100. Es ist fehlerhaft die Bäumchen schon "in der Pflanzschule, oder bald nach der Uebersetzung "zu pelzen. - Der Stamm foll ungefähr drey Zoll (?) "im Durchmesser halten. S. 156. 157. Will er einen "weitgedehnten Hügel oder Ebene am füdlichen Theile "mit Nulsbaum, Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Kirlchen, "Atlassbeeren und sussen Kaftanien besetzen; dann foll "ein beträchtlicher Strich mit Eichen folgen; und hier-"auf der Rest des Platzes bis zum obersten des Hügels "und von dannen an der Nordseite abwärts mit Roth-"und Heimbuchen, Aborn, Ruftern u. f. w. bepflanzt "werden."

Als Acker- und Feldökonom, der die Brache ganz verwirft, giebt er S. 257 f. ausdrücklich zum Säen den Rath: "Damit aber der Säemann des Saamens nicht zu "viel ergreife, so mag solcher mit etwas Sand oder "Sägespanen vermenget werden, wodurch der arme "Bauersmann manchen Metzen Weizen und Roggen zu "seiner Hausnothdurft gar füglich ersparen könnte! "S. 341. wird angerathen von weißen Rüben im Sepstember nicht nur die starken Blätter abzubrechen, son "dern sie durch eine Walze oder andres Werkzeug nie "derzudrücken, wodurch sich desto mehrere Säste nach "den Wurzeln ziehen sollen!"

Als Lehrer der Viehzucht und Pflege schreibt er vor, Th. II. S. 37.: den Schafen bey naffer Witterung vorzüglich Salzlecke zu geben, da doch diese Thiere bey feuchtem Wetter ganz das Salz verschmähen: und nach S. 37. 38. follen die den Schafen im Stall entgehenden Feuchtigkeiten in die Tiefe geführt werden und nicht heraus in die Mistgrube laufen! Wer hat ie in Schafställen, die auch noch so wenig bestreut werden, ablaufende Feuchtigkeiten gesehen? Die erke Cautel zu einer glücklichen Pfordezucht S. 207. verdient hier auch angemerkt zu werden. "Es ist rathsam, der "Stute vor der Belegungszeit den Bescheler einigemale "vorzuführen, damit sie sich von seiner Bildung ei-"nige Eindrücke mache." Wer ist je darauf versallen, außer der Belegungszeit einer Stute den Bescheler zum Beschauen verzuführen, da außer dieser Zeit die Stute jedem ihr ashe kommenden Hengst sich widersetzt? S. 372 - 375. wird viel unerwartetes van Aufbewahrung des Getreides auf Boden und dass solche von May an in dicken zwilchenen Säcken auf Holzböcke gelegt werden solle, gesagt. In den zween letztes Abschnitten findet man Anmerkungen (bester Amtsund Gewissensbelehrungen) für die herrschaftlichen Wirthschaftsbeamten; und einige ökonomische Regela, welche der Vf. nach seinem offenen Geständnis dem großen Franklin aus einem Penfylvanischen Calenderauffatze abgeborgt hat.

## KLEINE SCHRIFTEN.

VERNISCHTE SOHRIFTEN. Prag, b. Rokos; Sammlung einiger Bemerkungen, gemacht auf einer kleinen Reise durch einen Theil Böhmens. Von F. Fisst. 1793. 112 S, g. — Eine zwar in reinem Dentsch., sonst aber höchst schulerhaft abgesassen Reisebeschreibung von Prag über Schandau nach Heinspaeh, in welcher triviale Bemerkungen und Räsonnements über Handel, Landwirthschaft etc. im Tone der Wichtigkeit vorgetragen und erhabene Gegenstände durch ihre Darstellung erniedrigt werden, Die andächtigen Betrachtungen beym Mondenschein und Sternenlicht (im 25. Kap.) theilte Rec. seinen Lesern gern auf Probe mit welches mit dem Motto: ubi bene, ibi patria bezeichnet ist. "Leh "habe in keiner Gegend weniger Vaterlandsliebe angetroffen als "hier." (Das Wort hier kommt ans jeder Seize einigemal vor.) "Der mindeste Zusall, der mit erwes Zwange verbunden ist, z.

"B. Conseription, Recrutirung und dergleichen, bringt es dahn, dass der größte Theil der jungen Leute sich nach Sachsen sück"tet. Die Ursache hiervon ist leisht einzusehen; denn da den
"Handelsmann und den Reisenden (i. e. Hausirer) nichts an sein
"Vaterland bindet, und da er als immerwährender Wanderer
"seinen Unterhalt in fremden Landen suchen muss; so ist es kain
"Wunder, dass derselbe bey der mindesten Gelegenheit sein Va"terland verläßt. Sonderbar ist es aber, dass junge Leute, un
"nicht unsern Monarchen als Soldaten dienen zu müssen, sich is
"Sachsen dazu anwerben lassen." Wir glauben, dass der Vs.,
wie er im Beschluss äussert, im Stande ist, noch mehrere der
gleichen Bemerkungen zu liefern, haben aber zum Geschmack
der Lesewelt das Zutrauen, dass die Bedingung, unter weicher
ste erscheinen sollen, "wenn nimitien die gegenwärtigen eine gezige
Aufnahme staden," nicht eintreten wird.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. October 170s.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, in d. akad. Kunst- und Buchh.: Abschnitte aus deutschen und verdeutschten Schriftstellern zu einer Anleitung der Wohlredenheit, besonders im gemeinen Leben, geordnet von J. H. L. Meierotto. 1794. XXXIII u. 677 S. 8. (1 Rihlr. 12 gr.)

A/ir haben bekanntlich neuerer Zeit eine beträchtliche Anzahl deutscher Chrestomathieen erhalten. in welche die Sammler derselben aus unsern beliebtesten Schriftstellern ganze Auffatze oder einzelne Stellen als Muster für die verschiedenen Gattungen des Vortrags und der Beredtiamkeit zusammengetragen haben. liese, es unter jene, so leicht zu verfertigenden Chreeines der scharslichtigsten und edelsten Jugendlehrer in den, offenbar aus dem höchsten und allgemeinsten Gefichtspunkt zu betrachten und zu behandeln gewohnt ift. Hiervon ist dieses Buch ein neuer Beweis, welches eine Anweisung, richtig denken und sich ausdrücken zu lernen, enthält, wie sia, so viel Rec. Weiss, noch keine Nation aufzuweisen hat. Es ist ein unbezweiselter Satz, dass sich noch niemand, weder in den bildenden noch redenden Künsten, durch eine Theorie allein, einen schönen und gefallenden Styl erworben hat; das mehreste thun hierinn Muster, die, mit aufmerksamem Auge und philosophischem Geiste betrachtet, unmerklich die Hand des Zeichners und des Schreibenden lenken, und seinem Geschmacke Sicherheit ge-In diesem Buche nun findet sich eine überaus große Menge zweckmäßig gewählter Beyspiele, besonders für die bisher so sehr vernachlässigte Sprache des gemeinen Lebens; diese Beyspiele find unter Classen gebracht, und die Regeln der Theorie stehen einzeln A. L. Z. 1795. Vierter Band.

ne wahre Anleitung zum Selbstdenken, die den Jüngling durchaus nöthigt, seine eigne Urtheilskraft in Thätigkeit zu setzen. Die Darlegung der innern Einrichtung dieses höchst brauchbaren Buches wird das obige Urtheil rechtfertigen.

In der durchdachten, reichhaltigen Vorrede führt Hr. M. die so wahre Bemerkung aus, wie sehr es uns Deutsche in der allgemeinen Ausbildung unsrer Sprache zurückgeworsen hat, dass wir auch in diesem Fache mehr die Romer, als die Griechen zum Muster genommen haben; das römische Muster Cicero, und die rhetorischen Vorschriften desselben, eben so wie Quintilians Anweisung und andere auf sie gebaute, gehen alle auf die gerichtliche, oder doch förmliche, Man wurde sehr Unrecht thun, wenn man fich von dem feyerliche Rede, zu der es in unsern Lagen falt niebescheidnen Titel des gegenwärtigen Buches verführen mals Veranlassung giebt; selbst unser Brief, der einmal eine kleine Rede hiess, sollte jene Eigenschaften der ftomathieen zu rechnen; es ist vielmehr die reife Frucht großen Rede an sich haben. Aristoteles hingegen, und felbst Demetrius, nehmen bey ihren Anweisungen zur unserm deutschen Vaterlande, der seinen schönen Be- Beredtsamkeit ihren Standpunkt viel höher; sie betrachruf. junge Menschen zum Vernunftgebrauch auszubil. ten den Ausdruck oder Vortrag im Allgemeinen; sie geben Regeln für das Reden, nicht blos für die Rede: fie sehen besonders auf die tägliche Anwendung der Sprache, auf das gesellschaftliche Gespräch, und machen für dasselbe Bemerkungen, die sich nicht, wie in den römischen Rhetoriken, auf gewisse bürgerliche Situationen, fondern auf die allgemeine Natur des Menschen gründen. "Hätten wir Deutsche gleich die Griechan und ihr fokratisches Gespräch zu Mustern gewählt. so hätten wir nicht den Vorwurf des steifen, schwerfälligen Gesprächs, der Einmischung des Lehrtons am unrechten Orte, ja der Unschicklichkeit, der Pedante. rey im Gespräche so manches Jahrhundert tragen musfen." Wir bedürfen also Anleitungen nicht zu prächtigen Orationen, fondern zur gesellschaftlichen Unterhaltung, zum zweckmäßigen, deutlichen upd angenehmen Vortrage im gemeinen Leben. Gemein, poetisch. scientifisch, das sind, nach Garve zum Cicero I, 37., die drey Arten des Styls, der Denkungsart, der Rede. Was und so kurz als möglich dazwischen. Wenn also der diese auf gewisse Weise vereinigt, die Mischung von Lehrling den kurzen Satz der Theorie gelesen und ge- gründlichen Gedanken mit anmuthigen, aber nicht weit lerhafter Beyspiele, aus denen er sich von der Wahr- populären Ausdrucke, dies macht den Ton der wahrheit jenes Satzes deutlich überzeugen, oder ihn viel- haft guten Gesellschaft aus. Man denke sich eine Reiwehr selbst von neuem abstrahiren kann. Eingestreute he von Mustergesprächen; im ersten strebt der Sprefeine Winke, oft blosse Fragen ohne Antwort, nothi- chende bloss nach Deutlichkeit und Bestimmtheit; dann gen den Leser zum Nachdenken über die Mufterstellen merkt er, dass seine Zuhörer dabey ermuden, dass er und aber die allgemeine Bemerkung und Regel, die sie langweilig wird; er sucht daher der Trockenheit durch bestätigen follen; und fo ift diese Methode zugleich ei- Abwechslung abzuhelfen; er sucht endlich den Gegen-

fand für den gemischten Haufen, der ihn umgiebt, interessant zu machen; er benutzt die Leidenschaften seiner Zuhörer, er erwirbt sich Zutrauen und Vorliebe, er wird zuletzt Herr aller Gemüther. Was müste nicht eine solche Reihe von Mustergesprächen für eine Anleitung geben! Aber dieser Weg ift unabsehbar weit; was hingegen thunlich ist, dazu foll hier ein Versuch gemacht werden. Je mehr Reize das Rednerische und Pathetische bat, desto leichter ist der Missbrauch desselben; unfre Schreibart, mithin auch unfre Denkart ist în Gefahr von dem Einfachen abzuarten; erst mus der Jüngling das Allgemein- Nöthige, das Wahre und Bleibende kennen lernen, ehe er das bloss selten Anwendbare bewundert und nachahmt. "Warum follten wir Stellen, die aus dem Homer und Demosthenes in den Quintilian und Longin, und aus Frankreichs Demosthenen und Englands Homeren in den Dübos, Batteux und Home übergingen, noch Jahre hindurch den Jangling mit weilendem, wohlgefähigem Blicke beachten lassen, damit er von dem, was gerade darina am blendenditen ist, abstrahiren und es im gefellschaftlichen Gespräche vermeiden lerne?" - Es wird nicht leicht, gegen so viele zeitherige Muster, deren Werth anerkannt war, andre zu finden, die bisher verkannt, oder, weil sie der Absicht nicht entsprachen, übergangen waren, und welche gleichwohl allein in die Sprache des gemeinen Lebens übergetragen werden können. Da es nun nicht möglich gewesen wäre, diese neuen Beyspiele, wenn die Sammlung nur etwas vollständig werden folite, zus lauter deutschen Originalen zusammen zu bringen, so nahm sie der Vf. aus den classischen Schriftstellen verschiedener Nationen. Diese Beyspiele, unter fich verglichen, üben das Urtheil über das Zweckmässige, Deutliche, Angenehme im Vortrage, obgleich keins dazu geschrieben war, um ein Muster zu feyn. Eine Anweisung, wie man Satze zu einer Periode verbinden könne, darf man hier nicht erwarten; dies würde schon ein Uebergung von der gesellschaftlichen Art sich auszudrücken zur eigentlichen Beredtsamkeit feyn. Dafür findet man hier durch "Um zu übergehen," andere Eigenschaften Ersatz. schliesst der Vf. die Vorrede, "dass dies Buch mit mehr Sachkeuntnissen den Geist unterhalte, als eine Sammlung der schönsten dichterischen oder rednerischen Stellen von eben dem Umfange ihn zu nähmen vermögend gewesen wäre; um nicht zu erwähnen, dass es einen Vorschmack von so vielen empsehlungswürdigen, ja classischen Schriftstellern gebe u. s. w.; so glaube ich diese Sammlung doch wegen der Reichhaltigkeit an Beschreibungen, Bestimmungen, Erlauterungen, Gründen, die besonders für das gemeine Leben gehören, Bloss nach der Ueberlicht des empfehlen zu dürfen. ersten Capitels wird man mir zugeben, dass wohl nicht bloss die Sprache des gesellschaftlichen Umgangs durch dies Buch gewinne, sondern dass soviel Begrisse und Urtheile und Grundsätze, die das gesellschaftliche Leben nicht entbehren kann, oft schon durch die Nebeneinanderstellung neu berichtigt und durch den classischen Vortrag dem jungen Geitte unauslöschlich eingedrückt werden."

Nach diesem gedrängten Auszuge aus der vortrefflichen Darlegung des Plans und des Charakterfftischen dieses Unternehmens, folge hier nun noch die Uebersicht der innern Einrichtung. I Cap. Verständlicher, deutlicher, bestimmter Vortrag. 1 Abtheil. Sinuliche Gegenstände. Hier kommen unter den Rubriken: Benennung, Beschreibung, Erzahlung, und noch mehrern Unterabtheilungen und Regeln, die hieher gehörigen, zahlreichen Beyspiele vor, genommen aus Sulzers Theorie d. sch. K., sus Buffon, Linné, Campe, Wieland u. f. w. - 2te Abtheil. Vortrag von Gegenständen, die nicht in die Sinne fallen. II Cap. Angenehmer, ammuthiger Vortrag. Iste Abtheil: Sinuliche Gegenstände. 2te Abth. Gegenstände, die nicht sinnfich find. III Cap. Nachdruck und Stärke. 1ste Abth. Benennung, Beschreibung. 2te Abth. Erzählungen, Vortrag von Wahrheiten, Reichthum des Vortrags, Kürze, Bilderu. f. w. IV Cap. Begierde, Affect. ifte Abth. Wohlgefallen beym Anschauen, Wunsch, Begierde nach Besitz und Genusa. ste Abth. Begierde, welche Trennung von einem Uebel sucht, Zorn, Rachsucht, V Cap. Gefinnung, Churakter. - Anhang. Vom Erhabnen und Einfachen. - Die letzten 18 Seiten endlich handeln noch von dem Gebrauche dieses Buches. Es soll nämlich diese Sammlung als Lesebuch und als Lestrbuch dienen; der Jüngling soll es für sich brauchen können, und der Lehrer foll Stücke daraus in der Classe vosiesen lasten, und durch Fragen, Aufgaben zu Ausarbeitungen u. f. w. den Schüler das Eigenthümliche, das Gute und Fehlerhafte in den Beyspielen aufzusuchen veranlassen; z. B. eine pathetische Stelle von al-Jem Rednarischen zu entkleiden, und umgekehrt; Vergleichungen zwischen ähnlichen Stellen zu machen etc. Die Beyspiele sind natürlich aus einer sehr großen Menge von Schriftstellern genommen; vorzüglich oft haben Spalding, Wieland, Lelling, Shakespear, Yorick, Burke ub. Revolut., Friedrich II, Montaigne, sie hergegeben. Es ist an sich nimöglich, dass nicht hie und da ein aufmerksamer Leser einer solchen Sammlung eines oder das andere Beyspiel anders gewählt, oder zu einer andern Regel und Bemerkung gestellt wünschen folke; ellein der Vf. selbst fodert denkende Lehter auf, mehrere Beyspiele dazu zu sammeln, und mit den vorhandenen abzuwechseln; auch bemerkt er, dass eines und dasselbe bald zu dieser, bald zu jener Regel als Beleg angeführt werden könne. - Rec. kann die Nutzbarkeit dieses Buches aus eignen, damit augestellten Verfuchen beym Unterricht bezeugen; nur erfodert es mehr, als blossen Mechanismus, wenn es gehörig gebraucht werden foll. Es würde daher als ein gutes Zeichen für den Zustand unsrer Schulen anzusehen seyn, wenn man es als Lehrbuch recht häufig beyn Unterricht benutzte. Bey den wenigen Stunden, die bis jetzt der Unterweisung im deutschen Styl und im guten Ausdruck auf den mehrsten Lehranstalten gewidmet find, dürfte es indess, auch bey dem besten Willen des Lehrers, schwer halten, diese sokratische, kritisch - untersuchende, und folglich Zeit erfodernde Methode in den Classen häusig zu befolgen. Es ist datter

wahrscheinlich, dass der Hanptnutzen desselben am östesten sich dana zeigen wird, wenn es sieissige Studirende zu ihrem Lesebuche machen, die Beyspiele mit ausmerksumem Auge und wiederholt betrachten, und so es statt eines lebenden Lehrers gebrauchen werden. Aher dazu möchte es auch Rec., als ein in seiner Art eriginales Werk, mit allem Nachdruck empfehlen, den nur immer die Stimme eines Ungenannten haben kann.

Gar sehr wäre zu wünschen, dass die kurzen, einzelnen Regeln, die zwischen den vielen Beyspielen mitten inne kehen, mit einer auszeichnenden Schrift gedruckt seyn möchten; so unbedeutend dieser Um-Rand scheint, so würde er doch sicher den leichten Gebrauch dieses Buches sehr vermehren. - Da man in einem Buche, das vom Styl handelt, die großte Genauigkeit in allen dahin gehörigen Puukten verlangen und erwarten kann, so stösst der ausmerksame Leser hier ungern auf einige Nachlässigkeiten dieser Art. S. 6. und an mehrern Orten ist Musster gedruckt, an andern das richtige Muster; S. 660. steht einmal allso, wie fast immer; auf eben der Seite auch also; S. 659. die als Beyspiel aufgestellte Stelle; ein verwerflicher Gleichklang! S. 638. Reht einzele Fälle; S. 658. hingegen heisst es richtig: jede einzelne; denn das Stammadverbium heisst ja einzeln, nicht einzel. Selbst im Titel kann man: zu einer Anleitung der Wohlredenheit, Dicht billigen; richtiger: als eine Anleitung zur Wohlredenheit, oder, vielleicht noch passender, zur Kunst, gut zu fprechen.

Leirzie, b. Leo: Magazin für Freunde des guten Geschnacks der bildenden und mechanischen Künste und Gewerbe. Istes und 2tes Hest, jedes mit 6 theils colorirten, theils schwarzen Kupsertaseln nebst Erklärung. 1794. gr. 4. (2 Rthlr. 16 gr.)

Der Plan dieses Werks ist ausgebreitet, und lässt für die Zukunft recht viel Nutzen erwarten. In dem Vorbericht verlangen die Herausg, selbst "eine nähere Prüfung der gelieferten Stücke," deswegen hoffen wir, dals tie unfere Anmerkungen wohl aufnehmen und beherzigen werden. I Heft. Das auf der isten Tafel vorgestellte Gartencabinett ist tadelhaft wegen Vermischung von Dingen, welche einander ganz fremd find; denn es hat im Ganzen die Form einer japanischen Pagode oder eines Götzentempels, die Wände find von rohen Baumstämmen zusammengesetzt, und mit Basreließ geziert. Die 2te Tafel stellt die Verzierung eines runden. Cabinetts vor. Die Decke ist arrig eingetheilt, aber auf den Wänden steht, wie uns dünkt, das matte Grün nicht gut neben dem kaum merklichen Gelb, und die Arabeiken find mager. Der große Würfel oder Altar. unter den Fenstern, scheint durch die darauf liegenden Rosen zu wenig verziert. Das Zimmer auf der 3ten Tafel ist sehr freundlich und artig, die Landschaften, welche die großen Felder ausfullen, werden durch einfarbige Arabe iken, und durch die stille Grundfarbe erhoben, so dass das Ganze zierlich und angenehm in die

Auf der 4ten Tafel find 1) Superportes Augen fillt. im hetrurischen Geschmack? 2) Eine Lambris für Zimmer mit einfarbigen Tapeten. 3) Eine andre Lambris in ein reicher verziertes Zimmer. Diese letztere ift in zu kleine Theile eingetheilt, ist unruhig, bunt, und hat keine guten Verhältnisse. Vielleicht find die Srühle auf der 5ten Tafel nach englischen Mustern copirt; denn sie haben etwas von dem Eckigen und Steifen. wodurch sich alles englische Geräthe auszeichnet. 11 Heft. Die Tafeln 1. 2. 3. enthalten Zimmerverzierungen, von welchen die beiden ersten nicht empfohlen werden können, weil die rothbraunen Einfassungen zu dem strohgelben Grund übel passen, die Arabesken äuserst mager sind, und sehr unschicklich über der Thüre ein Altar angebracht worden ist. Die 3te Tafel verdient ein besseres Lob, beide Decorationen, welche auf derselben vorgestellt find, machen dem Geschmack des Künstlers, der sie angegeben hat, Ehre. Auf der 4ten Tafel finden sich drey verschiedene Zeichnungen zu Ofen. Laut der Erklärung find fie in gothischem, hetrurischem und romischem Geschmack. Wir unsers Utts erkennen keinen andern als den guten Geschmack, und wenn nun dieser unter dem romischen zu verstehen ist, So hätte ein besseres Beyspiel davon gegeben werden sollen. Auch bemerken wir, dass schwarze Zierrathen auf gelben Grund gemalt kein unterscheidendes Merkmal der hetrurischen Kunst sind, und dass überhaupt ein wahrer Künstler, wenn er die hetrurischen Kunst-, werke genau kennt, sich sorgfältig hüfen wird, den Styl derselben nachzushmen. Was endlich die barbarisch gethischen Abgeschmacktheiten betrifft, so seheinen sie uns, in einem Magazin für die Freunde des gi ten Geschmacks, nicht wohl angebracht. Die 5te Tafel enthält ein Paar Arbeitstischehen und Pfeilercommoden. -Die 6te T. Zeichnungen zu eisernem Gitterwerk.

### PHILOLOGIE

Lemgo, b. Meyer: Flavis Arriani Nicomediensis Opera. graece ad optimas editiones collata studio Augusti Christiani Borhech. In reg. Duisburgensi Acad. Hitt. et Eloqu. P. P. O. Volumen primum. Expeditio Alexandri Magni. 1792. 360 S. 8.

Der Herausg. versichert in der Vorrede, die Venezianische Ausgabe von 1535, die Stephanische von 1575,
die Gronovische und Raphelische unter einander verglichen und aus ist nen eine neue Recension zusammengesetzt zu haben. Da er selbst von seinen Veränderungen keine Rechenschaft giebt, und von dem Rec. nicht
verlangt werden kann, dass er den Text der neuen
Ausgabe mit den alten Wort für Wort collationire, so
können wir nicht bestimmt sagen, wie zahlreich oder
wie wichtig die vorgenemmenen Veränderungen seyn
mögen. In den Stellen, welche wir nachsahn, sanden
wir, dass der Herausg. im Ganzen den Gronovischen
Text, welchen wir vor uns haben, besolgt, nur mit
dem Unterschiede, dass er Verbesserungen von Gronov

aus den Noten in den Text heraufgenommen hat. Am Rande find die Parallelstellen aus dem Curtius, Diodorus Siculus und Justinus angemerkt. — Der zweyte Band soll die Indica, den Periplus und die Tactica enthalten, zugleich mit einer Geschichte des Textes, geographischen und historischen Registern und einer Bibliotheca Alexandrina, d. h. einem raisennirten Ver-

zeichuis aller Schriftsteller, welche über den Alexander geschrieben haben, nebst ihren Fragmenten, chronologisch geordnet. — Wir bemerken, dass S. 102. die Worte: ἐπῆγον τῶν τριήρων καὶ ὑποτέμνοντες ausgelassen sind, welches noch auf andre Nachlässigkeiten im Drucke schließen lässt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERARGESCRICHTE. Hamburg, in Comm. b. Bachmann und Gundermann: Ueber der Nibelungen Liet; an den IIn. Joh. Joach. Eschenburg, Hofr. u. Prof. in Braunschweig, von G. 1795. 26 8. 4. - Das merkwürdige altdeutsche Gedicht, wovon in dieser Abhandlung die Rede ist, wurde schon mehrmals zur Sprache gebracht, und gleich zu Anfange der Müllerischen Sammlung altdeutscher Gedichte der Länge nach abgedruckt. Es verdiente allerdings eine genauere Prüfung; und wenn auch die gegenwärtige nicht durchaus befriedigende Aufschlüsse darüber gewährt, fo ist sie doch immer ein schätzbarer liegtrag zur Literatur unfrer vaterländischen Dichtkunft. Bisher kennt man nur zwey Handschriften dieses Gedichts; es giebt ihrer aber vermuthlich noch mehrere; und schon aus dem, was sich aus jenen beiden vergleichen lässt, ergiebt sichs, dass es wohl der Mühe werth ware, sie aufzusuchen, und die Lesarten zusammen zu halten. Eine der ersten Fragen ist wohl, wer unter den Nibelungen gemeent fey. Der Vf. giebt hierüber zwar keine hin-längliche Auskunft, ob er gleich auf die wenigen Stellen des Gedichts felbst ausmerksam macht, worauf sich auf sie und ihren Wohnort etwas schließen ließe. Sie muffen wohl zur Zeit des Dichters bekannter gewesen seyn; ihr Antheil an der Handlung des Gediehts ist übrigens sehr geringe; Chriemhilde vielmehr ist darinn die Hauptperson. Scherz ist in seinem von Oberlin herausgegebnen Gloffarium geneigt, die Nibelungen in die Nähe von Island zu verfetzen, womit v. 2141 des Gedichts zusammenstimmt: such erwähnt er der Nisunga Saga, die zu Stockholm 1715 abgedruckt ist. Auch in der Alsatia Illustr. T. II. p. 525 und 660, und beym Kremer, Orig. Nass. T. II. p. 265. kommt, wie er hinzusetzt, dieser Volksmane vor. Ueber den Verfasser des Gestichten behan Geber verbauer und der Verfasser des Gestichten des Gestingten des Gestingt dichts haben schon mehrere nachgeforscht. Bodmer's und andrer Vermuthung fiel auf den bekannten Conrad von Würzburg, wenigstens als Umarbeiter; und man kann darüber Meissner's und Canzlers Quartalschrift für alte Literatur und neuere Lectiire II. i, \$5. weiter nachlesen. Unser Vf. ift indess nicht geneigt, dieser Meynung beyzupslichten. Das ältere lateinische Ori-ginal dieser Erzählung soll, nach der Angabe in dem Gedichte selbst, von Pilgerin oder Peregrin, Bischof zu Passau, veranstal-tet seyn; und so sele dessen Entstehung in die letzte Hälfte des zehnten Jahrhunderts. Hr. Adelung führt in feinem Magazin für die deutsche Sprache, II, 149, eine Stelle aus Caspar Brusch de Laureaco an, wo von diesem Peregrin gelagt wird; auctor fuit cuidam sui seculi versificatori Germanico, ut is rhythmis gesta sur cusam ju jecui verjucatori Germanice, ut is raisemus gesta Avarerum et Humorum, Austriam tum tenentium, et omnem, et omnem, et onisiam late depraedantium, suos Gigantes, nostrate lingua R e chen et R i e se vocuri sech) celebraret, et quemodo hae barbarae gentes ab Othone Magno prosigatae et victae essent. Ganz deutlich erhellt indes doch aus dieser Stelle nicht, ob dies von dem Bischofe veranstaltete Gedicht lateinisch oder deutsch ge-

schrieben sey; das letztere ist indess wahrscheinlicher, obgleich das Gedicht in der Gestalt, wie wir es noch besitzen, gewiss nicht schon im zehnten Jahrhunderte geliefert wurde. Schwierigkeit, die Hr. Adelung in dem Ausdrucke Sin Schribere meister Chunrat findet, hat Hr. Hofr. Eschenburg in der Bragur II, 414, durch die Vermuthung gehoben, das jenes Sin nicht nothwendig auf den Buchof gehen musse, sondern auf daz maere Unfer Vf. giebt S. 6 ff. einige Proben gezogen werden konne. von dem poetischen Werthe dieses Liedes. Hin und wieder findet er Spuren des niederfächsischen Dialects darinn, die aber doch wohl nur zufällig mit diesem zusammenereffen möchten; die herrschende Mundart ist wohl unstreitig die schwäbische. Um die Zeit der Verferugung des Gedichts herauszubringen, find unter andern S. 11 ff. die Stellen forgfältig gesammelt, wo Namen von Ländern, Völkern, Städten, Personen, Aemtern, Handlungen, Gebräuchen, Kleidern u. dgl. vorkommen. Ezel ift ohne Zweifel Attila; und die vorkommenden Anachronismen durfen hier so wenig, als in ähnlichen Dichtungen, befremden. (Das 8. 16. bemerkte älteste Beyspiel eines reichen Reims ist wohl se ganz zutreffend nicht; wemigltens ist die Bedeutung verschieden. und das erfte tot scheint That zu feyn.) Die S. 20. geausserte Vermuthung ist am Ende doch wohl die wahrscheinlichste; und eben so gern wird man dem Vf. in der Vorausserzung beystimmen, dass die Quelle von dem ersten Theile des Gedichts eine ältere Erzählung von dem gehörnten Siegfried sey, da die Gleichheit zwischen jenem und dem bekannten Volksmährchen dieses Namens so auffallend ift, obgleich die dichterische vor der prosaischen Einkleidung große Vorzuge hat, wie hier S. 22. gezeigt wird. Im Heldenbuche kommt zwar Siegfried mit vor; aber auch Hr. Adelung (Magaz. II, S. 51.) muthmasst mit Recht, dass auch noch ein eignes Gedicht von ihm vorhanden seyn muffe, aus welchem Goldast einige Stellen anführt. Ob jenes Volksmährchen, wie man vorgiebt, aus dem Franzöllschen übersetzt sey, ift noch die Frage; du Fresnoy hat wenigstens in seiner Bibliotheque des Romans keinen, der fich hieher ziehen liefse. Auffallend ist noch die Uebereinstimmung zwischen dem zweyten Theile des Lieds der Nibelungen mit dem von Hn. Prof. Fischer herausgegebnen lateinischen Heldengedichte vom Attila, Unser Vf. wünsche durch seine sehr beyfallswürdige Arbeit eine, allerdings wünschenswerthe, nähere Untersuchung über dies alte poetische Denkmal zu veranlassen; und dazu ließe sich schou manche einzelne Vorarbeit, besonders aber die gegenwärtige, benutzen. Wir bemerken nur noch, dass Bodmer drey von seinen altenglischen und altschwäbischen Balladen, Sivrits Tod, den Zank der Königinnen, und die weissagenden Meerweiber, aus diesem Gedichte geformt, und B. II, S. 194 ff. einige Krinnerungen über diefelben beygefügt hat

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 16. October 1795.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Berlin, b. Pauli: Allgemeine Gerichtsordnung für die preushschen Staaten. Erster Theil. Processordnung. 1795. 1288 S. &.

as, zur Zeit noch nicht durch den Druck bekannt gemachte Hofrescript vom 24ten Dec. 1794, mittelkt dessen den Landescollegien dieser erste Theil zugefertigt worden, erklärt fich darüber folgendergestalt: "Die in der revidirten Ausgabe der Processordnung un-"ter dem Titel: allgemeine Gerichtsordnung, erster Theil menthaltenen Verordnungen sind eigentlich keine neuen "Gesetze, sondern es sind nur die in dem iften, aten "nud 4ten Theile des Corporis iuris Fridericiani, so wie und Rescripten vorkommender Vorschriften mehr zu-Jammengestellt, besser geordnet und nach verschiedenen, fowehl von Landescollegien, als fonst, gemachnten Bemerkungen hin und wieder erganzt worden etc." Dass unter diesen Umständen das Werk bebrichtlich flärker werden musste, als die altere Processordnung, oder das sogenannte Corpus iuris Fridericiamus, war fehr natürlich. Allein eben diese Einrichtung ift für den Geschäftsmann ungemein bequem, indem er dadurch der Mühe überhoben wird, die einzelnen kleineren Verordnungen nachzusehen. Der hinzu-Mühe des Studiums, welches diese erfodern, nicht Grundsätze, mit denen der philosophische Geschaftsmann in so manchen Falle, wo er fich von der speciellern Vor-Rec. bemerkt hiebey nur, 'dass in dem 6. 66 derselben Rücksicht genommen zu seyn scheint. - Auf diese Ein-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Folge der S.S. in den einzelnen Titeln hat zum Theil beträchtliche und im Ganzen genommen vortheilhafte, Revolutionen erlitten. Rec. fagt: im Ganzen genommen; denn so, z. B. würde er wenigstens die Vorschrist Tit. I. (Von den Personen welche vor Gericht klagen und belangt werden können.) S. 28. wegen der von Frauenspersonen auszustellenden Vol machten eher im 3ten Titel, in welchem die Erfodernisse der Vollmachten bestimmt werden; - ferner die Vorschriften 6. 6. 18. und 75. Tit. III, nach welchen die Affistenten und Bevollmächtigten auch bey Zeugenabkörungen zugelassen werden sollen, eher in dem 4ten Abschnitte des roten Titels (von Aufnehmung des Beweises durch Zeugen) erwartet haben. - Die Zulassung der Justizcommissarien als Beystände oder Bevollmachtigte der Parteyen in den verschiedenen nachher ergangenen Circularen (an die Stelle der Assistenzräthe) gründet sich schon in dem Circulare vom 20sten September 1783; kann also nicht Gegenstand einer Vergleichung der Gerichtsordnung mit den ältern Processvorschriften seyn: indessen bemerkt Rec., dass diese Materie durch den ganzen ersten Theil der Gerichtsordnung hin gehörig geordnet, erweitert, genauer bestimmt und den besondern Gattungen des Processes mehr angepasst, erscheint. Wodurch aber, wie natürlich, die allgemeine Gerichtsordnung sich vorzüglich von der ältern Processordnung unterscheidet, ist die Bearbeitung nach den Grundsatzen des allgemeinen Landrechts und die stete Rückweisung gekommenen neuen Vorschriften, so wie der Abande- darauf. Nur wünschte Rec. von den Regeln unterrichrungen und näheren Bestimmungen älterer Verordnun- tet zu seyn, nach denen die Granzlinien zwischen dem gen find im Ganzen genommen nicht so viel, dass die allgemeinen Landrecht und der allgemeinen Gerichtsordnung gezogen worden find. Ihm scheint hiebey dies durch jene Bequemlichkeit mehr als blos ausgeglichen und das blos der Willkühr überlassen - d. h. - : manwurde. - Das Werk beginnt mit einer neu hinzuge- ches dem Gebiete der Gerichtsordnung einverleibt workommenen Einkeitung, welche den Process auf die all- den zu seyn, worauf das Landrecht wohl gleiche, wo gemeinsten aus der Natur der Sache sich ergebenden nicht stärkere, ausschließende Ansprüche gehabt haben möchte; und umgekehrt. Die §. §. 72 und 79. Tit. III. (Vom Gerichtsflaude) z. B. find aus dem allgemeinen shrift verlaffen glauben, oder sie ihm nicht so ganz Landrechte in die allgem. Gerichtsordnung ausgenomanwendbar scheinen möchte, gewiss ausreichen wird. men worden; §. SI a.a. O. verweiset in Ansehung des Gerichtsstandes der Militairpersonen welche Grundstücke ("Ein unter den gesetzmässigen Ersodernissen gefalltes besitzen auf das allg. Landrecht; §. 84. a. a. O. sind die rechtskräftiges Urtel sichert den, der es erstritten hat, §. 50. Tit. II. Th. IV der ältern Processordnung enthal-"für iramer wider alle Anfechtungen seines Gegners etc.") tenen nahern Bestimmungen wegen des Gerichtsstandes auf die Restitutionsklage, die nach §. 12. Tit. 16 auch entlassener Militairpersonen nicht aufgenommen, songegen ein an sich geltiges Judicat fatt findet, keine dern in das allgemeine Landrecht verwiesen. Gleiche Bewandniss hat es Tit. III in Ansehung derjenigen Vorleitung folgen 52 Titel, größtentheils eben so gestellt, schriften, welche bestimmen, in welchen Fallen Spewie in der altern Processordnung. Nur ist der ganze cialvollmachten ersoderlich sind und in Absicht vieler vierte Theil derselben, der die auf den Process sich zu- anderer Verordnungen. - An Bestimmtheit, Deutlichnachst beziehenden Gesetze enthalt, in diesen ersten keit und Ordnung der Begriffe (beyläufig gesagt: auch Theil der allgemeinen Gerichtsordnung verweht. Die an Reinheit des Styls) hat die Gerichtsordnung vor der ältern

ältern Processordnung, nach des Rec. Meynung, Vorzüge. Zur Vergleichung mögen einige, §. §. aus der erstern mit denen aus der letztern, an deren Stelle jene getreten find, hier neben einander stehen.

"Ein ausserordentlicher Gerichtsstand ist vorhanden

- 1) wenn der Staat in einzelnen Fällen zur Beforderung einer ' 1) der Landesherr gewisse Perschleunigen und unparteyischen Rechtspflege, oder um die Vervielfältigung der Processe zu verhüten, eine Ausnahme von dem ordentlichen Gerichtsstande zu machen für gut findet;
- '2) wenn die Parteyen mit Erlaubnis des Staats einem andern als dem ordentlichen Gerichtsstande, entweder durch ausdrückliche Erklärungen, oder durch vorhergehende Handlungen, woraus das Gefetz ihre Einwilligung folgert, fich unterwerfen," .

Tit. III. \$. 54. "Wenn eine Vollmacht eingereicht wird etc. - zugelassen Werden; es wäre denn, dass in Fâllen, wo die Gefetze eine gevichtliche Vollmacht erfodern, eine blofse Privatvollmacht bengebracht; oder in Fällen, wo fie eine ausdrückliche Specialvollmacht erheischen, dieselbe auf die vorzunehmende Handlung meht gerichtet wäre etc."

Allg. Gerichtsordnung Tit. II. Aeltere Processordnung Th. IV. Tit. 11. 5. 2.

> "Dem Foro ordinario find entgegen zu setzen die Fora extraordinaria, wohin die Rechtsstreitigkeiten gelangen, wenn

fonen, Sachen oder Geschäfte von der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit eximirt,

2) wenn die Parteyen sich freywillig einem andern Gerichtsflande unterwerfen,

3) wenn die Gerichtsbarkeit zwischen zweyen foris ordinariis streitig ist,

4) wenn durch die Verhandlung vor den ordentlichen Gerichten eine Vervielfältigung der Processe entstehen würde,

5) wenn der ordentliche Richter die Justiz zu administriren verweigert, oder bey dem Ausschlage der Sache ein Interesse hat, oder wegen Verwandtschaft, oder soult einem der streitenden Theile verdächtig scheinen könnte, oder in der Sache als Zeuge auftreten folk"

Th. IV. Tit. III. 9. 19. "Wenn eine Vollmacht preduciet wird - admittirt werden." (Hier fehlt jene nähere Bestimmung.)

Doch scheint auch nicht allen Mängeln der ältern Processordnung an Bestimmtheit und Deutlichkeit abgeholfen zu feyn. Z. B. die Disposition des §. 80. Tit. II. Th. IV. der altern Processordnung: dass namlich derjenige Richter, welcher fich von Einer ftreitenden Partey als Consulent hat brauchen lassen, von der andern perhorrescirt werden könne, ist gerade so §. 143. Tit. II. der Gerichtsordnung aufgenommen, ohne nähere Bestimmung: ob die Eigenschaft als Consulent einer Partey den Richter ohne Unterschied; oder ob sie ihn nur dann verwerflich mache, wenn er entweder in derselben Sache, in Weicher er jetzt als Richter handeln foll, oder in einer andern Sache Einer Partey gegen die andere bedient gewesen ist. Sollte das erstere Statt finden, wie es nach der angeführten Disposition, allerdings scheint - so durfte kein Gerichtshelter dem Ge richtsherrn oder einem der Gerichtseingesessen in irzend einer Sache, wenn sie auch nie zu seiner Entscheidung gelangen kann, Rath geben; welches doch von jeher selbst mit Vorwissen der höhern Behörden ge-

schehen ift, und noch geschieht. - Ferner: in den altern Vorschriften werden die Parteyen felbst nicht ausdrücklich von der Gegenwart bey Zeugenabhorungen ausgeschlossen; sie wurden aber nach dem bisherigen auf sehr guten Gründen beruhenden Geriehtsgebrauch dabey nicht zugelassen; dagegen durften lustizcommissarien als Assistenten oder Bevollmächtigte derselben nach der Disposition des Circulares vom 20sten September 1783 dabey gegenwärtig feyn: eine Disposition, die auch der allgemeinen Gerichtsordnung Tit. III. §. 18. und 75. einverleibt ist. Aber auch hier sind die personlich erscheinenden Parteyen nicht ausdrücklich davon ausgeschlofsen; vielmehr scheint aus den S. S. 14. u. d. f. am angef. O. (nach welchen der Assistent nicht ohne die Partey vor Gericht erscheint) und aus §. 31. a. a. O. (nach welchem der Bevollmächtigte vor Gericht die Stelle der Partey vertritt) zusammengehalten mit §. 22. Tit. X. (wo ausdrücklich bestimmt wird, bey welchen Verhandlungen weder die Parteyen selbst, noch ihre Bevollmächtigten oder Assistanten gegenwärtig seyn dürfen) das Gegentheil zu folgen. Indessen hat die allgemeine Gerichtsordnung dem bisherigen Gerichtsgebrauch hierunter gewiss nicht derogiren wollen; und es ware nur zu wünschen, dass es auch hierüber nicht an einer befilmmten Disposition in derselben fehlte, da sie so vieles ausdrücklich bestimmt hat, was sich entweder von selbit versteht, oder sich mit völliger Sicherheit aus andern Dispositionen folgern lässt. Ueberhaupt scheinen dem Kec. noch manche Vorschriften der allgemeinen Gerichtsordnung nicht bestimmt genug: Tit. II, 6.68. z. B. redet nur von den Ehefrquen der Domefliken und Bedienten eines Gesandten, und es ist nicht entschieden, was in Ansehung ihrer Kinder in diesem Falle gelten soll. Nach der Analogie muss auch auf sie jene Disposition angewendet werden; und das Rescript an das Kammergericht vom 14ten Dec. 1791 (aus welchem der abgef. S. entstanden ift) gedenkt der Kinder ausdrücklich. -§. 82. a. a. O. wird nur überhaupt von Militairpersonen, die ein bürgerliches Gewerbe treiben, ge prochen, und die nahere — allerdings sehr erheblich scheinende — Bestimmung der ältern Processordnung (§. 49. Tit. II. Th. IV) wegen der Beurlaubten übergangen. - Nach §. 88. a. a. O. der Gerichtsordnung "flehen, wenn die "Kegimenter ins Feld gehen, die in den Garnisonen "zurückbleibenden Frauen der Unterofficiers und Sol-.,,daten während folcher Zeit (nämlich während des "Feldzuges) unter den Civilgerichten des Orts;" der Gerichtsstand der unter diesen Umstanden zurückbleibenden Kinder ist aber nirgends bestimmt, wiewehl in Ansehung ihrer ganz derselbe Grund vorhanden zu zu seyn scheint, der dem Gesetze in Ausehung der Ehefrauen das Daseyn gab. - §. 134 a. a. O entscheidet den Fall, wenn Landesjustizcollegien und Kriegs- und Domninenkammern wegen der Gerichtsbarkeit mit einander in Streit gerathen; er lässt aber den Fall unentschieden, wenn andere Austizcoll gien, die nicht unter einem gemeinschaftlichen Chef itehen. (§. 86. Tit. II. Th. IV. der alt. Pr. O.) z. B. deutsche und französische Gerichte, einander die Gerichtsbarkeit streitig wachen. Rec. würde die Gränzen einer Anzeige in diesen Blät-

tern (wiewohl die Ausführlichheit der gegenwärtigen durch die vorzügliche Wichtigkeit des Werks - einer allgemeinen Gerichtsordnung gerade desjenigen Staats, dellen Justizverfassung seit geraumer Zeit auch für das Ausland ein so starkes Interesse hat - hinlänglich gerechtfertigt wird) weit überschreiten muffen, um sein Anliegen über alle Stellen der Art, über welche er so gern belehrt seyn möchte, hier vorzutragen. Er behalt fich dies für einen andern Ort vor, wird jedoch bey Gelegenheit der nun folgenden nähern Vergleichung der allgemeinen Gerichtsordnung mit den ältern Processcorschriften (zu diesen rechnet er auch die schon im allgemeinen Landrecht enthaltenen auf den Process sich beziehenden Dispositionen) sich noch eine und die andere Bemerkung erlauben. — Tit. II. §. 106 ift das bisher üblich gewesene Forum personarum miserabilium (6. 58. Tit. II. Th. IV der alt. Pr. O.) deshalb aufgehoben, weil "die Untergerichte gegenwärtig besser bestellt und eingerichtet find, und der Zutritt zu dem Oberrichter, "aut dem Wege der Appellation oder des Recurses, einer njeden Partey, auch der ärmsten, ohne Schwierigkeit "und Kosten offen steht." - Durch &. 175. a. a. O. wird in Ansehung der gegen einen schiedsrichterlichen Ausspruch offen stehenden Instanzen der Unterschied gemacht, dass der Richter, wenn er den schiedsnichterlichen Ausspruch nichtig findet (§. 172) in erster, sonft aber in zweyter Instanz erkennen muss. Nach 6. 69. Tit. II. Th. IV der ältern Proc. O. muss er auf die Beschwerde gegen einen schiedsrichterlichen Ausspruch chne Unterschied der Fälle in erster Instanz erken-den. Warum nach §. 30. Tit. III. "die Benen-"nang des Gerichts, wo die Sache anhungig gemacht "ift, oder anhängig gemacht werden soll" (N. 2. S. 15. Tit. III. Th. IV der alt. Pr. O.) nicht weiter zu den Befandcheilen einer Processvollmacht gehört, kann Rec. Sch nicht erklaren. - Die Disposition des §. 10. Tit. VIII (nach welcher gleich auf das erfte Aussenbleiben des Beklagten in contumaciam erkannt wird - da dies mach 6. 2. Tit. VI. Th. I. der ält. Pr. O. erst auf das zwey te Außenbleiben desselben geschehen konnte - ) würde gewiss zur Abkurzung der Processe sehr viel beytragen. wenn sie nicht auf der andern Seite durch den langen . Zwischenraum (nach S. 2. d. T. der G. O.) von dem Dato der Vorladung an bis zum Termin - in manchen Fällen ohne Noth - aufgehalten würden: denn wezu bedürfte ein am Orte des Gerichts falbst gegenwärtiger Beklagte in klaren Schuldsachen u. d. g. einer vierwochent. lichen Zwischenzeit? Falle, in denen er bey einer kurzern Frift, nicht gehörig zut Beantwortung einer fo einfachen Klage ausgerüftet erscheinen kann, werden immer unter die seltenern gehören; und da sollte man ihn lieber auf Verlegung des in dem individuellen Falle zu Kurz anberaumten Termins, unter gehöriger Beschei nigung, antragen lassen, als in den weit häufigern Fällen den Process ganz zwecklos aufhalten. - Die in diesem Titel &. 20 u. d. f. enthaltenen Vorschrifren zur Verhätung ungegründeter Prorogationsgesuche werden. mit Nachdruck befolgt, sehr wirksam feyn. - Den 6.22. Tit. X. Abschn. II der G. O. ("Bey der Vernehmung des

"Beklagten über die Klage darf weder der Klager, "noch dessen Assistent oder Bevollmächtigter gegenwär-"tig feyn. Bey der Vernehmung des Klägers über die "Beantwortung und bey der Aufnahme seiner Erwiede-"rungen darauf wird der Beklagte nicht zugelassen; "wohl aber müssen bey die en und allen folgenden Ver-"handlungen die Assistenten oder rechtskundige Bevoll-"mächtigte beider Theile zugegen seyn.") versteht Rec. Werden hier unter: diesen Verhandlungen alle Instructions verhandlungen, oder wird darunter blofs die unmittelbar vorhergenannte Vernehmung des Klägers über die Beantwortung der Klage verstanden? Im erstern Falle scheint der angeführte §. (wenigstens in Ansehung der Assistenten - wenn man hier auch eine Distinction zwischen Bevollmachtigten schlechtweg und rechtskundigen Bevollmächtigten annehmen wollte --) in sich selbst einen Widerspruch zu enthalten; im letztern Falle dagegen scheint er mit 6.15 u. d. f. Tit. III. (nach welchem die Assistenten dahin sehen sollen, dass ihre Parteyen gehörig examinirt, nicht übereilt, noch in Furcht gesetzt werden etc.) und mit 6.75. b. Tit. (nach welchem die zu Bevollmächtigten bestellten Justitzcommissarien, gleich den Assistenten, bey allen Iqstructionsverhandlungen zuzuziehen sind,) eine Antingmie zu machen. Wahrscheinlich hat indessen die angeführte Stelle (6. 22. Tit. X.) zwischen rechtskundigen und nicht rechtskundigen Affistenten und Bevollmachtigten unterscheiden wollen und das Wort: diesen bezieht fich auf alle Verhandlungen ohne Ausnahme. Sobald man, dieses vorausgesetzt, annimmt, dass der anges. §. 15. Tit. III nur von rechiskundigen Assistenten (oder Rechtsbeständen, wie §. 75 Tit. III sich ausdrückt) rede, fallt die Antinomie weg. - Sämmtliche von der Aufnahme des Beweises handelnde Titel haben sehr viele nähere Bestimmungen und beträchtliche Zufätze erhalten. --

(Der Beschluss solgt.)

### ARZNETGELAHRTHEIT.

ERFURT, b. Vollmer: Taschenbuch für Aerzte, Physici und Apotheker, zum Gebrauch beym Verordnen und Prüsen der Arzneymittel. Von Christ. Friedr. Bucholz, Apotheker zu Ersurt. 1795. 118 S. 8.

Der Vf., der sein Werkchen nicht für Erfahrne in der Chemie bestimmt zu haben versichert, sondern nur sür solche Aerzte, die entweder keine Gelegenheit hatten die Chemie zu studiren, oder die den Nutzen derselben nicht einsahen. - welches leider nur zu oft der Fall ist, - kann letztern wohl eiuigen Nutzen gewähren, wenn sie sich mit den darinn kurz angegebenen Kennzeichen und Prüfungsmittelu, der Aechtheit und Güte sowohl der rohen, als der zubereiteten Arzneymittel. bekannt machen. Der Vf. hat die Artikel zwar alphabetisch geordnet, allein nicht bey ihren gewöhnlichen Apothekernamen, fondern nach Umschreibungen ihrer Bestandtheile. Wie aber soll der Unkundige sogleich sich erinnern, doss er Saccharum Saturni unter Acidum aceti plumbo coadunatum, Lapis infernalis unter Acidum nitri argento saturatum, u. s. w. zu suchen habe? In-

confe-

consequent steuet dann such Kermes mineralis unter diefem Namen. — Warum schließt der Vs. S. 76, von den Sauren, welche die Luftsaure aus der Magnesse zu entwickeln vermögen, namentlich die Salpetersaure aus? —

S. 69 fagt er vom Weisen Quecksilberniederschlage: er sey nicht das, was er eigentlich seyn sollte, nämlich, reines suftsures Quecksilber. Das kann und soll er ja aber auch nicht seyn!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUUNOSSCHRIFTEN. Erlangen, b. Palm: Zwey Predig-Zen: mit welchen Segenswunschen trennen sich christliche Lehrer von ihren Gemeinden? und: uber die begluckende Kraft des chriftlichen Glaubens an den Sohn Gottes. In den Universitätskirchen gu Erlangen und Göttingen, jene zum Abschied, diese zum Antritt, gehalten von D. Christoph Fr. Ammon, ord. Lehrer der Theol. u. Universitätspred. zu Göttingen. 46 S. g. Das Talent und die Manier des Vf. in Religionsvortragen ist aus vol. standigeren Proben bekannt, denen auch diese beiden Gelegenheitspredigten ganz ähnlich find. Er schildert selbst das Ziel seiner Bemithungen S. 12 in einer Stelle, bey welcher fich gewiss das Herz feiner Zuhorer, wie das Seinige; hob.. Sie feheint uns das warmfte und empfindungsvoliste aus beiden Vorträgen: "Diesen Inbegriff christlicher Wahrheiten vorzutragen, ihre hohe Ueberein-",ftimmung mit der menschlichen Vernunft außer Zweifel zu setzen, christlichen Forschungsgeist unter meinen Zuhörern rege zu "machen und die Pflichten der christlichen Sittensehre als unmittel-"bar gottliche Gebote, ohne Menschenfurcht und Schonung einzu-"Jchurfen, dieses Ziel war es einzig und allein, dem ich in meinen "bisherigen Vorträgen entgegendrichte. Ich beke ne eyerlich vor "Gott und vor meinem Gewissen, dass ich die Heucheley derjeni-"gen Lehrer im hohen Grade misbillige, welche andere denken "und anders sprechen können; alsich mich über den Unglauben "betrübe, welcher die Frucht einer unvollendeten Verstandesbil-"dung, eines bosen sinnlichen Willers und doch, leider, das Ei-. "genthum so vieler unserer sich aufgeklärt dunkenden Zeitgenossen wift; "das ich die Lehre Jefu nach ihrem Geifte und wesenellehen "Inhalt fur eine höchstvernunftige und eben deswegen gottliche Re-"ligion halte und dass ich mich des E angelium von Christo nicht "schäme, weil es eine gottliche Kraft besitzt, jeden zu beruhigen "und zu beglücken, der ihm vertraut und seine Verheissungen für die Gegenwart und Zukunft in einem reinen Herzen aufbewahrt." Nach dieser Stelle muss ohne Zweifel ein vielleicht allzu bildlicher : Ausdruck in einer andern Stelle aus der zweyten Predigt 8.35 erklärt werden, welche fagt: "Was je die Geschichte zu geben ver-,mag, was jemals eine höhere Kraft in einem menschlichen Kor-"per und in dem Umgang mit Menschen wirken kann, das wirkte "die Gottheit in ihrem Sohne durch Jesum, das stellt uns die Ge-",schichte Jesu als wirklich dar, das begründet unfre Ueberzen-"gung, dass der Sohn Gottes nach seiner hohern Natur aus dem "Wesen Gottes felbst erzeugt und dass er uns als das vollendetste "Muster der Tugend von ihm aufgestellt sey." Da Jesu hier nach feiner uns historisch dargelegten, zum Erstaunen reinen, Rechtschaffenheiz die Benennung Sohn Gottes in vorzüglichsten Sinn beygelagt wird und unter dem Wesen Gottes die Heiligkeit der Gottheit verstanden werden muss; so kann uns dies wohl nicht überzeugen, dass dieser Gottessohn nach seiner höhern Natur aus Gott erzeugt fey. Hätte er nicht gerade nach seiner menschlichen Natur, als Menschengeist, durch sein eigenes Anstreben, jenen ausserordentlichen Grad von Rechtschaffenheit erreicht, wegen dessen er unter allen andern geistigen Söhnen Gottes der Erste genannt wird, so wurde dieser sein hoher sittlicher Vorzug mehr Folge seiner höhern Natur, als seiner menschlichen Willensfreuheit seyn. Er konnte alsdenn nicht der Menschheit als ein er-

reichbares Beyfpiel vorgehalten werden, wenn feine Vortrettichkeit Folve des Uebermenschlichen in ihm, also des den Mehschen unerreichbaren, gewesen ware. Und so wurde durch jene exgetisch nicht gegründete, Kantische) Deification Jesu als eines nach feiner hol ern moralischen Natur aus dem Welen Gottes erzeugten Gottessohns die moralische Anwendbarkeit der Geschichte Jesu, nach unserer Einsicht, genau genommen, nichts gewinnen. Sie mussie vielmehr alles, was ihr eigenthumlich seyn soll, verlieren. Eigenthümlich ist nämlich in dem Jesus der Geschichte, dass er ganz als Mensch uns in einem so hohen Beyspiel zeigt, was der Mentch in Erfüllung der Pflichtmassigkeit leiften kann. Setzen wir aber einen Jesus von höherer Natur, ein aus dem heiligen Gott erzeugtes mehr als menschliches Wesen, so kann zwar in diesem das Ideal der Heiligkeit als wirklich dargestellt seyn; aber immer stunde es ausser und über der Sphäre der Menschengeister und wurde uns also nichts anders sagen, als sehon das Ideal einer wirklichen Heiligkeit in Gott sagt. Sein Beyspiel wurde uns nichts sagen, als dass ein mehr als menschlicher Geist in einem Menschenkörper sich zu einer für uns erstaunenswürdigen Höhe moralischer Vollkommenheit zu erheben vermöge. Und wurde uns dies nicht von der Fruchtbarkeit der Geschichte Jesu gerade das Wichtigste sehmen? ---

Bey der Behutsamkeit des Vf. gegen rhetorische Katachreffe fiel uns S. 33 die Stelle auf: So weit, Meine andächtigen Zuherer. spannt schon die Vernungt ihre Flugel aus. - Wegen einiger andern Ausdrücke wünschten wir gerne das Urtheil des Vf. dellen Muster besonders in seiner jetzigen 1 age von vielfach glücklichen Einflus auf angehende Homileten seyn wird, über die Frage 20 wissen: ob nicht Ausdrücke, welche in der correcten Sprache des Umgangs nicht, mehr gelten, auch aus der Kanzelsprache ganz verbannt werden follten? Wir vermuthen von dem Vf, eine ganz bejahende Antwort, weil wir bey ihm felbst nur selten noch ein blos homiletisches Wort finden, wie z. B. dass Gott unter feine Auserkolirne aufnehme; Leiden, statt Unglück überhaupt, sta dem Schoofse des ewigen Vaters, Abglanz desselben u. d. g. te man nicht auch die gewöhnliche Redensart: Geift und Herz. wegen ihrer psychologischen Unrichtigkeit ganz verbannen: 🐠 gelegenheiten des menschlichen Geiftes und Herzens wurden mit weniger Missverständnis. Angelegenheiten des denkenden und wollenden Menschen oder: der Vernunft und des Willens genstitt werden können. Statt: für Geist und Herz wäre das richtiger: für Nachdenken und Empfindung. - Der Vf. ist gewiss mit uns von dem wichtigen Einfluss des Ausdrucke, besonders in Reden, auf die Fassungskraft der Zuhörer so sehr überzeugt, dass er unsere Aufmerklamkeit auch auf die Wahl der Worte nicht für kleinlich achten wird. Vielmehr wünschen wir seine und anderer durch Streben nach Richtigkeit im Gedanken und Ausdruck sich auszeichnender Homileten thärige Uebereinstimmung um die Kanzelreden von allem zu reinigen was die zum Nachdenken und Geschmack sich bildende, immer zahlreichere, Classe von Zuherern zurückhalten mochte, unsere Kirchen fürs erste wenigstens wegen des gedankenreichen Inhalts und der geschmackvellen Ausführung der dortigen Vorwäge wieder zu besuchen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 17. October 1793.

### RECHTSGELAHR THEIT.

Berlin, b. Papli: Allgemeine Gerichtsordmung für die preufsischen Staaten etc.

(Beschinst der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

le Disposition Tit. XIII. 5.47., nach welcher die Juflizcommissarien an jedem Versammlungstage des Collegii an der Gerichtsstelle sich einfinden sollen, blos: am absuwarten, ob eine Urtelspublication erfolgen werde. ruft diese Manner gewiss oft ganz vergeblich von nothwendigen Geschäften ab, und bringt weiter keinen Gewinn, als den: dass der Kanzley die Abschrift des die Publication verfügenden Decrets erspart wird. -Tit. XIV. 6. 49. bestimmt, dess in zweyter Instauz, wenn neue Thatfachen oder neue Beweismittel angezeigt werden, ein anderer Instruent zu ernennen ist. Diese Disposition grundet sich schon in der ältern Procefsordnung: Rec. glaubt aber, dass aus demselben Grunde, der diefer Verschrift das Daseyn gegeben hat. such, sobald eine instruction in zweyter instanz erfolgt, ein anderer Decernent ernannt werden müfste; - verfteht fich ; wo das Collegium ftark genug besetzt ist denn wie oft erhält nicht die Sache in erster Instanz gerade durch den Vortrag des Decernenten, bey dem fich eine gewisse Idee festgesetzt haben kann, eine Richtung, die Einem Theile nicht gunftig ift; und die, wenn er auch in zweyter Inftanz decretirt - da die einmal gefaste Idee zu fest bey ihm sitzt - auch auf die zweyte Instruction einwirkt. Wie viel auf die Vorstellungsart des Decernenten und auf seinen dadurch bestimmten Vertrag ankommt und ankommen mass, weiss jeder, der die Verfassung großer Collegien kennt. - Nach 6. 59. Tit. XIV. bedarf es in zweyter Instanz, sobald keine neue Thatfachen, soudern nur neue Beweismittel vorkommen, wenn die erste Instanz bey einem Obergerichte inaruirt worden ift, keiner neuen Regulirung eines Status causas et controversias. Eine sehr weise Einschränkung der altern Verordnungen: denn so äusserst zweckmässig diese Operation in den meisten Fällen auch ist, so würde sie doch in diesem Falle nur - Förmlichkeit seyn, - Dass die Disposition, nach welcher es bey Revisionserkenntnissen der Beyfügung von Entscheidungsgründen nicht bedarf - eine zu so vielen schiefen Urtheilen Anlass gebende Disposition - auch in die allgemeine Gerichtsordnung (Tit. XV. (. 12.) übergangen ift, wundert den Rec. nicht wenig; Publicität, zu so vielen Dingen nurze, ift ee gewise auch zur Bewährung einer an fich tadellesen Rechtspflege gegen ungegrändeten Argwohn, Welchen rege

zu machen, Verborgenheit allein schon zureicht. Welche überwiegende Gründe können also wohl vorhanden feyn, fogar denjenigen, welcher nach zwegen günftigen Erkenntnissen in der dritten Instanz unterliegt oder "verspiels" wie der gemeine Mann sich auszudracken pflegt,) nicht wiffen zu laffen, warum? Das Grundegeben an sich berechtigt ja nicht zu einem Rechtsmittel; wiewohl einige wirklich behaupten. es fey nicht nur hart, sondern auch inconsequent, demjenigen, der erst in der dritten Instanz unterliegt, nicht noch zweu Instanzen verstatten zu wollen, da sie doch einem jeden, der gleich in erster Inftanz ein ungunftiges Erkenntnis erhält, und der ebeh deshalb bey weitem nicht so viel für sich habe als jener, offen stehen. Doch es ist über Revisionserkenntnisse an einem andern Orte bereits ausführlicher gesprochen worden. Zu 6. 14. Tit. XXI. (nach welchem die cautiones de judicio fifti in burgerlichen Sachen - causts civilibus - nach wie vor abgeschafft bleiben sollen) ist die hier nicht erwähnte Ausnahme des allgemeinen Landrechts bey Pfandungen (Th. I. Tit. XIV. §. 456.) zu bemerken, — Nach §. 8. Tit.. XII. der G. O. findet die Zurückschiebung eines nothwendigen Eides in dem Falle ftatt, wenn, wer ihn schwören foll, nur de ignorantia schworen, der andere aber das Gegentheil de veritate eidlich erharten kann: eine den altern Processvorschriften deregirende, der Natur der Sache sehr entsprechende, Difposition! - Tit. XXII. §. 10. "tritt das juramentum "in hitem nur alsdann ein, wenn der Werth oder Re-"trag auf andere Art nicht ausgemittelt werden kann: " "und nach S. 11. "findet eben fo die Zulasfung zu die-"sem Eide sur alsdann statt, wenn der Gegentheil durch "gewaltthätiges etc. Betragen dazu eine nähere Veran-"lassung gegeben hat." Wer hier auf den feinen Unterschied zwischen: Stattfinden des Eides (§. 10.) und: Zulaffung zum Eide (f. II.) nicht genau achtet, der könnte verleitet werden, zu glauben: schon bey dem Mangel anderer Beweismittel allein finde diefer Eid flatt, welches doch zuverlässig nur in Verbindung mit den Erfodernissen des §. 11. der Fall seyn foll. (cf. §. 94. Tit. VI. Th. I. des allgem. Landrechts). Die altere Processordnung last hiebey gar kein Bedenken übrig, wenn sie (§. 3. Tit. VIII. Th. IV.), sehr bestimmt, sagt: "Es kann jedoch nicht in einem jeden Falle, wo es zur "Ausmittelung eines streitigen Werths an den erfoder-"lichen Beweismitteln ermangelt, ein juramentum in "hitem den Ausschlag geben, sondern es setzt solches "zum voraus, dass der Gegner der zu diesem Eide zu "verstattenden Partey durch gewaltsames etc. Betragen "dazu eine nähere Veranlassung gegeben hat." - In Anschung der S. 146. Tit. XXIV. enthaltenen neuen Disposition (vermöge welcher es einem Schuldner unter gewissen nähern Bestimmungen freysteht, auf seine Entlassung aus der Gefangenschaft anzutragen, wenn diese ein volles Jahr gedauert hat, ohne dass er die Besriedigung des Gläubigers hat bewerktelligen können) huldigt Rec. — der niemands Schuldner ift, aber auch eben so wenig bose Schuldner hat - der menschenfreundlichen Absicht des edlen Gesetzgebers von ganzem Herzen. - Tit. XXV. 6. 60 - 62. a. b. find die Wickungen der unterlassenen Zuziehung eines Protocollführers bey einer gerichtlichen Verhandlung näher bellimmt, als in dem Circular vom 17. April 1795. -Der 28ste Titel (vom Executivprocess) hat zwey neue Rubriken erhalten, nämlich: (III.) Von Klagen wegen rückständiger Hypothekzinsen: (IV.) von Capitalsaufkün-Der 29ste Titel (von Arresten) und der digungen. 35tte Titel (von fiscalischen Civilprocessen und Unterfuchungen) find fehr erweitert. Der letztere ist in zwey Abschnitte zerfallen. - Bey Concursen von Wichtigkeit foll wieder ein besonderer Contradictor angestellt werden (Tit. L. S. 69.). Ueberhaupt ist die Lehre vom Concurse ganz umgearbeitet und mit vielen nähern Bestimmungen und Zusätzen bereichert worden-So z. B. ist ein Theil des oten Abschnitts Tit. L. (von Regulirung des unzulänglichen Nachlasses der Militärpersonen) ganz neu. Das übrige in diesem Abschnitte enthalten schon ältere Verordnungen und das allgemeine Landrecht. Doch, es würde den Rec. zu weit führen, wenn er auch nur alle erheblichern Verschiedenheiten der Gerichtsordnung von den altern Vorschriften einzeln ausheben wollte. Indessen hält er dafür, dass eine vollständige Uebersicht derselben, mit kurzer Anführung der in die Gerichtsordnung aufgenommenen altern Vorschriften, der vielen einzelnen Circulare, Rescripte, Resolutionen etc. ein ungemein brauchbares Werk abgeben würde.

Das Resultat aller Bemerkungen, die Rec. bey Gelegenheit des Studiums dieses Isten Theils der allgemeinen Gerichtsordnung gemacht hat, ist folgendes: Dieles Werk hat durch Ordnung, Ausführlichkeit, Vollständigkeit. Zweckmässigkeit und Bestimmtheit im Gauxen genommen beträchtliche Vorzüge vor den ältern Processvorschriften. Ob indessen alle neuere Bestimmutigen desselben den leider immer noch so sehr betretenen Weg Rechtens wirklich mehr ebnen und abkürzen werden welche wohlchätige Zwecke doch gewiss vorzüglich durch die allgem. G. O. beabsichtigt werden - darüber kann man einzig von den bey Ausübung derselben zu machenden Erfahrungen Belehrung erwarten. Doch foll ja auch keine einzige dieser Vorschriften eine blosse dem Richter die Hände bindende, und sein vernünstiges Dasürhalten ausschließende Formlichkeit seyn; vielmehr sind (nach §. 34. der Einleitung) "alle Vorschriften, welche das Verfahren des, "Richters bey der Instruction naher bestimmen, und "die Schritte, welche er dabey zu thun hat, bezeich-"nen, nur als Mittel zum Zwecke anzusehen; und "müssen diesem Zweck einer gründlichen, vollständi-"gen und möglichst schnellen Erforschung der Wahr-"hait stets untergeordnet bleiben; also, dass in jedem

"vorkommenden Falle diese Anweisungen nur so weit, als nes nach den Umständen des Falles ersoderlich und hin "reichend ist, angewendet werden sollen." Ein goldner nie genug zu beherzigender Grundsatz! — Diesem wsten Theile wird, nach dem zu Ansang dieser Anzeige angesührten Rescript vom 24. December 1794. ein Zweyter: "welcher die Vorschriften über die Extrajudicialia "und Actus voluntariae jurisdictionis enthalten soll;" ein Dritter: "von den Aemtern und Pflichten der ver"schiedenen Justizbedienten" und ein vollständiges Register solgen. — Schade übrigens, dass auch dieses Werk, sogar in Allegaten (z. B. Tit. II. §. 89., wo der aus dem allgem. Landrechte allegirte §. nicht der 583se, sondern der 483ste; Tit. XXV. §. 26. b... wo der angesührte §. nicht der 22ste, sondern der 27ste des 10ten Titels ist u. dgl. m.) nicht von Drucksehlern frey ist.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Böhme: Auserlesene Abhandlungen für Aerzte, Naturforscher und Psychologen, aus den Schriften der literärisch - philosophischen Gesellschaft zu Manchester. Erstes Heft. Aus dem Engl. übersetzt und mit einigen Zusatzen herausgegeben von A. W. Schwenger. 1795. 128 S. 8.

Die Abhandlungen der Societat von Manchester sind von so vorzüglichem Werth, dass es ein glücklicher Gedanke des Hn. S. war, diejenigen, die Aerzten und Phyfikern vorzüglich interessant waren, besonders zu übersetzen und herauszugeben. Sie waren zwar alle schon 1788 übersetzt erschienen, aber hier war der Inhalt so gemischt, dass vielleicht nur der vierte Theil der Abhandlungen den Arzt interessirte, und es ist viel verlangt, wenn jemand ein ganzes Werk kaufen soll, um etwa den vierten Theil davon zu brauchen. wünschten, dass man von allen Societätssammlungen, Commentarien, Memoires u. f. w. ähnliche Auswahlen veranstaltete. - Die hier enthaltene Auffätze verdienten alle mehr bekannt zu werden und sie werden es nun gewiss. Sie lind folgende: 1) Beobachtung über: die Blindheit und den Gebrauch anderer Sinne, um den Verluft des Gefichts zu ersetzen, von Bew. - ein trefflicher Auffatz. Zuerit einige höchstmerkwürdige Beyspiele von Blinden, die durch Gefühl und Gehör den fehlenden Sinn des Gesichts so ersetzten, dass es Bewunderung erregt, und ähnlichen Unglücklichen zum Trot und zur Nachahmung dienen kann. Freylich waren es Leute, die gleich in der Kindheit das Geficht verloren hatten. D. Saunderson war in der Blindheit ein trefflicher Mathematiker, unterschied ächte und falsche alte Münzen, unterschied nicht blos Menschen nach dem Ton ihrer Stimme, sondern wusste auch sogar auf Reifen die Nähe der Dörfer und Städte und ihre Verschiedenheit nach dem Schall zu bestimmen. D. Moyes, der ebenfalls von Kindheit an blind War, war in der Mechanik sehr stark, schnitzte kleine Wind. mühlen und felbit einen Weberstuhl, und konnte die Größe eines Zimmers sehr genau nach dem Schall anterscheiden. Noch auffallender ist das Beyspiel eines

gemeinen Mannes, den Hr. B. sehr genau kennt, der bald nach der Geburt das Geficht verlor, und demungeachtet-erst als Fuhrwann und dann als Wegweiser Er zeigte fehr richtig den Weg bey Nacht (denn bey ihm machte sie keinen Unterschied) und im Winter, wenn alles verschneyt war. Noch erflaunlicher war das Geschäft, was er hernach übernahm. Er ist nämlich jetzt Strassenbaumeister und Wegeausseher, und weiss durch Hülfe eines langen Stocks sich durch Felder und Höhen und Tiefen hindurch zu finden, das Terrain zu beurtheilen, und die trefflichten Plane zu neuen Wegen zu geben. 2) Vorschläge zu einer Druckund geschriebenen Schrift für Blinde, vom Uebersetzer. Eine sehr richtige und wohlthatige Idee! Es kommt alles darauf an, dass die Typen und Schriftzuge, anflatt gewöhnlich sichtbar zu seyn, fühlbar sind. Sie mussen also beym Druck Erhabenheiten oder Vertiefungen bilden, und das Schreiben muß mit einem Griffel auf ein solches Material geschehen, dass solche Eindrücke annimmt und behält. Die genauern Angaben müssen im Buche felbst nachgelesen werden, und gewiss mus jeder Menschenfreund wünschen, dass diese so ausführbaren Ideen bald realisirt werden. 3) Krankengeschichte eines Mannes, der im Alter kurzsichtig wurde. von Henry. 4) Nachricht von dem Fortgang der Bevölberung, des Ackerbaues, der Sitten und der Regierung in Pensulvanien, von B. Rush. Man kennt den Scharffinn und die Wahrheitsliebe dieses Mannes schon aus seinen andern Schriften, und auch diese Schilderung ift ein neuer Beweis davon. Man lieft mit Interesse, wie die dortigen Anbauer ihren Krieg mit der rohen Erde führen, und bloss durch die Wassen des Ackerbaues, des Fleisses und der Frugalität die herrlichsten Eroberungen, nicht bloss für sich, sondern für die Menschheit und das Reich der Cultur überhaupt machen. Er schliesst mit dem kosmopolitischen Wunsche: "Ein Glück für die Menschheit wäre es, wenn die Könige von Europa diese Art, ihre Gebiete zu erweitern. inahmen!" 5) Beschreibung eines Heiligenscheins, von Haugarth. Eine optische Erscheinung, die sich um den Kopi des Schattens des Vf. zeigte. 6) Zusätze von dem Uebersetzer. Ein ähnlicher Fall, der im T. Merkur beschrieben wurde, und Anmerkungen dazu. 7) Versuche an Thieren über die Wirkung verschiedener Verbindungen der Schwererde, von Watt. Sie find zum Theil schon bekannt. 8) Ueber Volkstänschungen, und besonders über die medicinische Lehre von den Besessenen, von Ferrier. Eine äusserst unterhaltende und gründliche Untersuchung dieser sonderbaren Seelenkrankheit, ihter Entstehung, und besonders ihrer Schicksale in, England.

LRIFZIG, b. Feind: Diana, eine angenehme und nützliche Unterhaltungsschrift für Jager und Liebhaber der Jagd. 1795. 344 S. 8.

Die Auswahl der Materialien ist nichts weniger als sorgstig, und scheint schwerkich von einem Jagd und Forstverständigen herzurühren. 1) Aelteste Geschichte der Jagd. 2) Von der Jagd. 3) Den Jagdgerichten. 29) Den keiligen Wäldern der alten Deutschen. 4) Die Gems.

9) Wilde Ganse. 13) Baren - Hagd. 5) Die grossen Verheerungen des Borkenkäfers im Harzwalde. 6) Ein wildes Taubengehäge. 7) Sonderbare Meynungen einiger rohen Volker von den Thieren. 8) Weise und schwarze, 18) gehörnte Haasen. 10) Leopardenjagd in Wien (mit wie Hunde abgerichteten Leoparden). 28) Vom Schiefsgewehre, 11) Warum einiges Flinte heisst. 12) Wie die Flintensteine gemacht werden. 14) Natürliche Geschichte des Luchses. 15) Des Wolfes. 16) Belehrung für Jäger in Rückficht des (vermeyntlichen) Tollwurms und Mittel wider den tollen (?) Hundebiss. 17) Iltis-, 20) Fischotter-, 26) Fuchs - Witterungen. 19) Die Prunst- (Brunst.) Zeit des Rothwilds. 21) Nachricht von berühmten Forstmännern. 22) Von den Krankheiten unter den Füchsen (eigentlich bloss von der Raude). 23) Von der ausserordentlichen Nutzbarkeit der Eschen und Hornbaume in Toscana (aus deren Wunden Manna gesammelt wird). 24) Von der Ragd unter rohen Volkerschaften. 25) Be-Schreibung einer Jagdfeyerlichkeit in der Mittelmark 1787. 27) Wie die Falken abgerichtet werden. 30) Vollstandige: Forst - und Jagdterminologie in alphabetischer Ordnung. Dass dieses Lexicon nicht vollständig seyn könne, beweist schon der geringe Umfang von 69 Seiten; und auf diesen ist noch manchem Provincialworte ein unverdienter Platz eingeraumt, z. B. angrissig Holz, Beforchtung; Rec. bemerkt nur flüchtig einige Kunstausdrücke, welche nicht fehlen sollten: Gehör, ranzen, Schwarte (des Dachses), weidewund, verenden.

Königsbeng, b. Nicolovius: Aphorismen aus der höhern Welt- und Menschenkunde und Lebensphilosophie. Französisch und deutsch herausgegeben vonFriedr. Schulz. Eine Nachlese zu de la Rochesoucaults bekanntem Werke. Zweyte Sammlung. 1795.
195 S. 8.

Ob der Herausg. die höhere Welt- und Menschenkunde der niedern und gemeinen entgegensetzt, wie man die gemeine Kritik der höhern entgegensetzt, oder ob er, nicht ganz sprachrichtig, die Kunde der höhern, vornehmern Welt bezeichnen wollte, lassen wir dahin gestellt seyn. Die Sätze dieser Sammlung sind aus la Bruyere, Fontenelle, Helvetius, Montesquieu, Rouffeau u. a. ausgewählt und mit der Uebersetzung zur Seite abgedruckt worden. Freylich find diefe Sprüche, wie der Herausg. bekennt, von fehr ungleichem Gehalt; treffeude und schielende, wahre und bleudende, witzige und schärffinnige und dagegen gemeinere, durch nichts besonders ausgezeichnete Sätze wechseln in bunter Reihe mit einander ab. Um sie im Allgemeinen zu. charakteriliren, so sindet man hier lauter Maximen der Klugheit und Sittensprüche, aber keine Ausspräche und Vorschriften der Sittlichkeit. Es wäre für die minder Belesenen angenehm gewesen, wenn der Herausg. bey jedem Satze den Namen des Urhebers angegeben hätte. Von dem beider Sprachen kundigen Vf. erwartet man cine treffliche Ueberfetzung. Auch kann sie wenigstens gut genannt werden, wiewohl sie einige Stellen hat, die mehr Rundung bedürfen, um fehlerfrey zu werden. Man wird dies unter andern bey Nr. 100. bemerken,

P. 2

zumal wenn man das Französische dagegen hält: "Man wird nie dazu (zu einer uneigennützigen und vollkommnen Freundschaft) gelangen, aber es ist gut, wenn man sich darum bemüht, zu manchen andern Tugenden." Nr. 137. sehr steif und noch dazu unrichtig: "man kann die Unmöglichkeit nicht bergen, dass die Freundschaft – eine lange Reihe von Jahren hindurch sich unter zwey Menschen erhalten könne." Nach dem

Französischen: es ist sehr schwer, dass sich die Freundschaft etc. Nr. 175. schleppend und schlecht verbunden: "Man kann mit seinem Glücke nicht prahlen, ohne Andre gewissermaßen zu beleidigen, was einem nicht übel zu behagen psiegt. Hinter Nr. 145. sind im Französischen vermuthlich die Worte: ni dans le vice ausgefallen. Das Werkchen ist sehr sauber auf geglättetem Papier gedruckt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

CottesGelAuntheit. Leipzig , b. Schulz : Hiftoria antiquior fententiarum ecclesiae Graecae de accommodatione Christo in primis et Apostolis tributa, differtatio auct. M. Frider. Aug. Carus. 533. 4. - Der Vf. kundigt fich durch diese wohlgeratiene Schrift als einen jungen Gelehrten an, der fehr fchatzbare Kenntnisse des Alterthums besitzt, und doch aus Bescheidenheit eine geringere Meynung von sich hegr, als der Lefer von ihm be-kömmt, dem der Fleifs, Scharsson und die nöthige Scheidungs-gabe in den verwerrenen Begriffen der Kirchen-Väter ganz unver-kembar bleibt. Hr. G. bat nicht die Absicht, schon hier etwas wollständiges über die Accommodationsbegriffe der K V. zu liefern, wie der Titel bereits angiebt ; fondern er verfolgt feinen Gegenftand nur bis in das Zeitalter des Athunafins, und bieibt bey Bafilius dem Großen ftehen. Eine vollständigere Geschichte der Accommodation wird er vielleicht demnächst noch liefern. Rec. muntere ihn hiezu recht sehr auf, denu es dient eine solche Arbeit, ausser dem Gewinne, den die Literatur dadurch macht, auch vorzüglich dazu, unwissende Schreyer, denen die Accom-modation beynahe eine Gotteslästerung ist, und die da nicht wisfen, dass feibit der heilige Athanasius sammt andern K, V. orthodoxesten Andenkens derselben sehr hold waren, zum Schweigen zu bringen. - Nachdem der Vf. die Begriffe festgesetzt hat, worunter man jetzt Accommodation versteht, geht er zu der Un-tersuchung über: oh schon die früheste Kirche dergleichen gedacht, und wie sie darüber gedacht habe? Dieser Gang war allerdings fehr richtig, denn nun konnte man wissen, was von den Aeußerungen der K. V. unter diese Kriterien zu rechnen fey, und was nicht hieher gehöre. Indessen vermist Rec. doch noch eine Art der Accommodation, die nicht angegeben ift. Man nennt auch die Anwendung der Stellen des A. T. in einem andern Sinne auf Reden und Begebenheiten des N. T. Accommodation, wovon fich hier keine Spur findet. Vielleicht überging der Vf. diele Art, weil der Ausdruck Accommodation hier fehr uneigentlich ift, und die Sache eigendich heißen follte: Anwendung der alten Schrift auf einen gegenwärtigen Fall im Meffiasreich. Nach der Idee der Juden musste nämlich das ganze A. T. in der Mestiasperiode in Erfüllung gehen, und da konnte man jede Stelle des A.T. auf das Messasreich anwenden. - Weil es gerner ausgemacht ift, dass die frühelten K. V. viele Ausdrucke und Ideen aus den philosophischen Schulen der Griechen, die sie zum Theil chemals besucht hatten, auf das Christenthum anwandten; fo untersucht Hr. C. zuerst noch: was und wie die weisen Griechen über die Accommodation dachten? Auch diese Methode billigt Rec. fehr; nur scheint der Vf. hier zu weitläuftig geworden zu feyn. Es kann dem Patriftiker fehr gleichgültig feyn, was Pindar, Pythagoras, Sokrates u. f. w. hierliber gedacht haben, denn diese haben femmtlich entweder gar keinen, oder doch nur einen fehr geringen Einfluss auf die frühesten K.V. gehabt: allein die Platonische und Stoische Schule fammt dem Philo waren hier wichtig, und diese find auch nicht übergangen. Aus jenen Schulen find nämlich einzelne K. V. hervor gegangen, wie fie felbst angeben; alfo kann die Platonische und Stoische Philofophie nicht ohne Binflus auf fie geblieben feyn. Selbft Ariftoteles diente noch nicht fin den jetzigen Zweck des Vf, denn bis auf das Zeitalter des Athanafius ift kein H. V. Anhänger des AriRoteles gewesen. Allein späterhin wandte sieh das Studium der Philosophie. - Da ergiebt sich nun, dass die Ausdrücke συμπεειθειεσαι, συμπεριφορα, οικονομια u. f. w., welche die K. V. von der Accommodation gebrauchen, vorzuglich aus der Stoifehen Schule find. Das Resultat dieser Untersuchung ift, dass alle angeführten Weisen unter den Griechen eine Bequemung zu den Zeitbegriffen als unschuldig und löblich statuirt haben. Die Stellen, welche vom peros handeln, scheinen nicht hieher zu gehören, denn Accommodation ist ja ganz etwas anders, als 70 yerdes. Wenn ein Weiser, der an keine Teufelsbesitzungen glaubt. zu einem aus dem Volke fast: dieser Mensch gebärdet sich, als ware er vom Teufel besessen! so ist dies kein Verdor, sondern blosse Bequemung zu den Volksbegriffen. Etwas anders ist es, wenn der Weise ernsthaft gefragt wird: ob es Teuselsbestizungen gebe? Da kann er unmöglich die Frage bejahen, wenn er von Gegentheil überzeugt ist, sonst würde er ein Veres begeben, welches unmoralisch ist. Eben so machte es Jesus. Zu den Gergesenern sagte er: fahret hin, euch find eure Sünden vergeben! Dies war Accommodation, in sofern man dergeleichen Krankheiten als Strafen der Sünden ansah. Allein als ihn seine Jünger ernsthaft fragten; ob die Sünden des Blindgebormen selbst, oder die Sünden seiner Aeltern Schuld an dieser traurigen Krankheit seyn? so widerlegte er sie auf der Stelle. - Aus der ganzen gelehrten Abhandlung ergiebt sich endlich, dass sich schon einige Spuren von einer Accommodationsidee bey einigen apostolischen Vätern und selbst beym Irenous finden, wenn gleich dieser mehr dawider als dafür ist. (Dies lässt sich leicht erklären. Dem phasussischen Irenaus ging es, wie den Hyperorthodoxen unser Zeit. Er schloss so: hat sich Christus den Zeitbegriffen accommedirt, so ift er ein Lugner. Diese Idee muste ihn emporen, und feiner konnte er sich die Accommodation nicht denken, weil er zu rok und zu unwissend war. Er hatte keine gesunde Philosophie.) Dagegen vertheidigte sie schon der feinere philosophische Clement von Alexandrien der bereits auf das Beyspiel Pauli mit des Beschneidung des Timotheus u. s. w. hinwies. Noch mehr aber nahm sie sein großer Schüler Origenes in Schutz, wie man es von ihm als Allegoristen und von seinem Scharssinn schon erwarten kans. Nicht anders dachte der feine Athanasius. Er gab eine Accommodation bey den Aposteln zu, und behauptete, dass sie deshab keinen Tadel verdienten die zu oixoropier, net zu en er zuen bideexacting. (Also unterschied schon Athanasius das Zeitige und Locale von dem Allgemeinen!) Auch bey Christo statuirte er eine Herablassung zu dem Fassungsvermögen seiner Schüler. Dachte selbst der Heerführer Athanasius so: so braucht man nicht erst zu fragen: ob Basilius der Grosse sich noch gegen die Accommodation fträubte? Wie konnte er von seinem Mester weichen? - Fragt man endlich nach dem Grunde, der schon die fruhe-Ren K. V. von Verstand und Einsichten zu dieser Behauptung gebracht habe; so liegt er in der Vernunft, die dadurch die großten Schwierigkeiten im N. T. heben, und mit sich wieder eins werden zu können glaubte. Derselbe Grund findet nach Jahrtausenden auch noch bey unsern Theologen Ratt, welche die Accommodation in Schutz nehmen. Dagegen wird aber die Va-vernunft immer fortschreyen, wie es schon beym legnän der Fall war.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 19. October 1795.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Jana, in d. akadem. Buchh.: Ueber die Natur, Erkenntussemittel und Heilart der Skrofelkrankheit. Eine von der kaisert, Akademie der Naturforscher gekrönge Preisschrift, von D. Christ. Wilh. Huseland, der Arzneykunst ordentl. Lehrer zu Jena. 1795. XIV u. 342 S. gr. 8.

in classifiches Werk, welches dem Vf. desto mehr Ehre bringt, je schwerer es war, so tresliche Vorgänger, als Kortum und Weber, zu übertreffen. Hr. H. hatte indessen bey der Ausarbeitung dieser Schrift eimen andern und weit nützlichern Zweck, als seine Vor-Anger. Da die Proisfrage der Akademie, zu deren Beantwortung der Vf. concurrirte, eigentlich nur die machste Ursache der scrofulösen Krankheit, die Diagno-The der noch nicht entwickelten Serofeln, und eine kritische, durch Erfahrung bewährte, Darstellung der Heilmethade betraf; so untersuchte Hr. H. auch nur Gezastände, und feine Beantwermug ist so meiderhaft ausgefallen, dass Rec, diese Darstellung für un-bertrefflich hält. Wenn die Anfänger in der Behandlung mehrerer Krankheiten so sichere Führer hätten, als der Vf. in Rücksicht der Scrofeln ist; so hätten sie alle Urfache, es allein auf Rechnung ihrer mangelhaften Bourtheilungskraft zu schreiben, wenn sie prakti-Mit dem Rec. wünscht gesche Irrthümer begehen. wise jeder denkende Arzt, dass Hr. H. uns ein vollständiges praktisches Handbuch liefern möchte, welches zuverlässig ein großes Bedürfniss unsers Zeitalters ift.

Erfter Abschnitt. Von der Natur und nächsten Ursache der Scroselkrankheit, mit besonderer Rücksicht auf Scrofelgift. Der Vf. zeigt zuvörderst, dass das Saugaderfystem, außer seinem Geschäfte der Absorption, noch die fehr wichtige Verähnlichung und Ernährung veilbringen helfe, und dass man auch auf die Theile, welche die Saugadern führen, Rücksicht nehmen müsse, wenn man über die fehlerhafte Beschaffenheit dieses Systems urtheilen wolle. Diese in den Saugadern befindlichen Dinge seyen 1) die durch den Darmkanal zugeführten gröbern Nahrungetheile, 2) die aus der Atmosphäre eingesogenen seinern Bestandtheile, 3) die überflüffigen und abgenutzten Theile unsers Selbst, welche wieder eingesogen wurden, und also gar häusig Dann folgt die Untersuchung auch krankhafte Säfte. det die Scrofeln veranlassenden Ursachen, wozu Hr. H. alles das rechnet, was den Ton der Fasern und besonders der Saugadern schwächen und herabstimmen, was ferner die Reizbarkeit und Empfindlichkeit des Saug-1. L. Z. 1795. Vierter Band.

adersystems in einen widernatürlich gereizten Zustand zu versetzen, und folglich die wichtigen Absonderungen dieses Systems zu ändern, und endlich, was den Stoff zu einem schlechten Chylus oder zu einer schlechten Lymphe herzugeben vermag. Zu den Anlagen rechnet Hr. H. auch die Etblichkeit der Krankheit, und giebt vortrefflich die Zeichen an, woraus man diese erbliche Anlage nach der Geburt beurtheilen kann. Auch Schwäche der Aeltern, durch andere Kachexien bewirkt, erzeugt die Scrofeln. Zu den die Scrofeln veranlassenden Nahrungsmitteln rechnet er auch das künstliche Auffüttern der Säuglinge ohne Mutterbruft. Die Milch, welche unmittelbar aus der Mutterbruft komme. habe eine gewisse Vitalität, deren Gegenwart dieser Feuchtigkeit mehr Homogenität mit den Sästen des Kindes, leichtere Verdaulichkeit und einen höhern Grad von stärkender Kraft mittheile. Die Verrichtung des Saugens sey schon vortheilhaft für die Verdauung. denn es werde der Speichel dabey mit der Milch gemischt. So werden auch die übrigen Ursachen angeführt, und übereil neue, belehrende Winke gegeben. Hr. H. zeigt, dass die Scrofeln auch in gewissen Perio. den mehr als in andern entwickelt worden, zur Zeit des Zahnens, im Frühling und bey Gelegenheit anderer Krankheiten. . . Die nächste und wesentliche Ursache der wahren Scrofelkrankheit ift, nach dem Vf.:..ein "hoher Grad von Atonie und Schwäche des Saugader-"fystema, mit einer kränklich vermehrten und specisi-"schen Reizbarkeit verbunden, wodurch sich denn di-"ne eigne und specifische Schärfe der Lymphe erzeugt." Die Wahrheit der einzelnen Theile dieser Erklärung beweist der Vf. sehr gut durch die Betrachtung der entfernten Ursachen, der Symptome und der Kurmethode. wie es einem philosophischen Arzt ansteht. stände aber, wodurch jene nächste Ursache erzeugt wird, können eben so wohl in den sesten als in den flüssigen Theilen des Körpers liegen. Denn die Safte wirken als habituelle Reize für die reizbare Faser der Saugadern; daher kann klebrichte, wässerichte, saure Beschaffenheit der Lymphe jene Atonie und widernatürliche Reizbarkeit des Saugadersystems bewirken. Der Vf. zeigt, wie diese ursprünglichen Fehler der Lymphe, ohne Leiden der Gefässe voraus zu setzen, entstehen können. Sehr gut bestimmt der Vf. hierauf den Begriff der Scharfe, dass sie auf der anders oder ftarker reizenden Eigenschaft der Saste beruht, und dass es eigentlich keine absolute Schärfe gebe, sondern alles auf das Verhältnifs der Reizbarkeit und Empfindlichkeit ankomme. So gestellt, wird dieser Theorie auch der organische Pathologe seinen Beyfall nicht versagen. Bey der Erklärung der Art und Weise, wie die

Schärfen erzeugt werden, vereinigt der Vf. auf glückliche Art die Begriffe der mechanischen und organi-- schen Schulen, und zeigt einleuchtend, dass die Veränderungen des menschlichen Körpers zum Theil aus dem Mechanismus, zum Theil aus dem Organismus zu Indessen nimmt der Vf., wie billig. erklären find. doch mehr auf Mangel oder zu starke Erhöhung der Beweglichkeit der die Säste enthaltenden festen Theile Rücksicht, um den Ursprung der Schärfen zu erläutern. Wenn die scrofulose Schärfe insbesondere entstehen foll, so ist oft ein Krampf im Drüsenfystem die Ursache der Einsperrung der Säste und ihrer Ausartung. Daher find besänkigende Mittel in Scrofeln oft so zweck-Hierdutch entsteht eine Rohigkeit der Lymphe, die ihre Schärse ausmacht. Oft wird auch diese durch wiedernatürlich vermehrte Absonderung des Drüsensystems erzeugt. Auf diose Art wird die Scrofelkrankheit zugleich zu einer Krankheit der Söfte, und man hat in der Kurmethode allerdings hauptfächlich auf die specifische Scrofelschärfe Rücksicht zu nehmen. Unvergleichlich und ganz eines so philosophischen Arztes würdig ist die Beantwortung der Frage: was die Natur der Scrofelschärfe eigentlich sey? Hr. H. zeigt, dass wir die Natur derselben nicht kennen, und nur ih-, ne nächsten Wirkungen oder ihr Verhältniss zum lebenden Körper bestimmen können. Die Scrofelschärfe reizt and vermehrt also Bewegung und Empfindung: fie erregt Fieber, und verändert die mildefte Absonderung in die schärsste. Sie theilt überdies der Lymphe die Dadurch erklärt sich Neigung zur Verdickung mit. der Vf. unter andern die Krümmung des Rückgrats, die oft als Zusall der Scrofeln erscheint. Rec. ist durch Leichenössnungen überzeugt worden, dass diese Krümmungen hauptsachlich von Abscessen zwischen der fascia longitudinalis, und der harten Haut des Rückenmarkes, wobey diese oft unverletzt bleibt, herrühren. Der Abscess enthält ein dickes, weisses, wahrhaft serofulöses Eiter. . . Hr. H. zeigt ferner, dass durch die Beymischung dieser Schärse die Lymphe zur Ernährung unfähig und sauer werde. Er giebt uns von den sehr interessanten Versuchen Nachricht, die sein hoffmungsvoller Zuhörer, Hr. Gärtner, über die Verschiedenheit des scrofulösen und rhachitischen Harns, angestellt hat. Er fand nämlich, dass der scrosulose und rhachitische Harn weniger Phosphorfaure, und diese dazu in einem nicht ganz gesäuerten Zustand, enthielt. So wie durch den Gebrauch der kochsalzsauren Schwererde die Scrofelkrankheit vermindert ward; so ward auch das Verhältniss der Phosphorfaure im Harn vermehrt. Daraus schliesst der Vf., dass die Absonderung der Phosphorfaure in dieser Krankheit verringert sey, dass sie solglich in der Blutmasse zurück bleiben und dass also der Gebrauch erdiger Mittel sehr wichtig feyn musse. Ganz vorzüglich lesenswerth und werth beherzigt zu werden ist, was Hr. H. über die austeckende Eigenschaft gewisser scrofulöser Zufälle, und bey dieser Gelegenheit über Ansteckung überhaupt sagt.

Zweyter Abschnitt. Von der Erkenntnis der verkorgenen Scrafelkrankheit. Kaum eines Auszugs fü-

hig, aber äuserst interessant und durch Erfahrung bestätigt ist die Angabe der Zeichen, wodarcht die scrofulöse Anlage erkannt werden kann. Besonders macht
der Vs. auf die unbestimmbaren Ausschläge und aus
die unregelnässigen langwierigen Fieher ausmerksam,
woran solche Kinder zu leiden haben.

Dritter Abschnitt. Von den bewährtesten Mitteln gegen die Scrofelkrankheit und ihrer speciellen Anwendung. Diesen Abschnitt wird anch der erfahrenste Arzt nicht ohne Belehrung lesen; und wenn man auch im der Theorie nicht einerley Meynung mit Hn. H. feyn sollte, so ergreift den Leser doch bey diesem Abschnitt das Gefühl der reinsten Verehrung des großen praktischen Genies, welches fast aus jeder Periode hervorleuchtet. Wie billig, geht Hr. H. von allgemeinen Indicationen aus, die er folgendermaßen bestimmt: 1) das lymphatische System und die Faser überhaupt muß gestärkt werden; 2) die regelmässige und gleichformige Wirkung des lymphatischen Systems muss wieder hergestellt, eine freye und thätige Einfaugung bewirkt, und die anomalische krankhaste Reizbarkeit desselben gehoben werden; 3) die Sjockung muss aufgelöst und auf die Säure und klebrige Beschaffenheit der Lymphe gewirkt werden; 4) die ersten Wege müssen gereinigt und die Saure getilgt werden. Unter den diatetischen Mitteln empfiehlt der Vf. vorzüglich das Frottiren mit Flanell u. dgl., die Reinlichkeit und die lauen Bäder. Was die medicinische Behandlung betrifft; so schickt der Vf. erst einige allgemeine Regeln voraus, die gewiss jeder sehr bewährt finden wird, wer diese Krankheit zu behandeln hat. In keiner Krankheit muss sich der Arzt so sehr hüten, die Gedukl zu verlieren. als in dieser, da die Umënderungen fo sehr langfam erfolgen. In keiner Krankheit ist es ferner so nothwendig, zu temporifiren, und gewisse schickliche Zeitpunkte abzuwarten: daher it es im Frühling am besten, die Scrofeln anzugreifen. Man halte aber das Verschwinden der Localkrankheit noch nicht gleich für eine voll-Rändige Kur der Krankheit. Dann verstärke man den Gebrauch der innern Mittel. Man glaube ja nicht, dass die Krankheit fich durch irgend ein specisisches Mittel heben lasse. Man sey auf die Verwickelungen der Krankeit, auf ihre verschiedenen Zeiträume, auf die Verschiedenheit der Constitution besonders ausmerksam. Man wechsle bisweilen mit den Mitteln ab, weil sich der Körper daran gewöhnt. Und endlich fuche man kräftige Mittel äußerlich anzuwenden, wo sie unmittelbar in das Saugaderfystem gebracht werden. der Angabe dieser Regeln kommt der Vf. auf die Mittel selbit. Brechmittel empfiehlt er in doppelter Rückficht, theils in so fern sie ausleeren, und theils in fo fern sie das Saugadersystem reizen und die Einsaugung befördern. Unter den Abführungsmitteln wirken gewöhnliche Laxiersalze nicht so gut als Jalappe, besonders Aloe, welche letztre bey großer Reizloligkeit und Klebrichkeit der Saste sehr angezeigt sey, und vortreffliche Wirkung äufsre. Auch die weinichte Rhabarbertinctur des Dard empfiehlt der Vf. An dem Orte, wo keç lebt, ift sie nicht officinell. Rec. kann deregen aus Erfahrung die bittere Edinburger Rhabarbertinctur bestens empfehlen. Auch die Gratiols rühmt der Vf., und Rec. bat erst küralich zweymal Gelegenheit gehabt, den großen Nutzen des Extracts derfelben in Fulsgeschwüren bestätigt zu finden. Die Spiesselasmittel vermehren die Absonderungen, heben die Krainpfe und löfen die Stockungen auf: sie sind also fast in jedem Zeitpunkt der Krankheit zu empfehlen: nur dass sie den Ton der Haut fast jedesmal zu erschlaffen pile-Der Brechweinstein habe die Eigenschaften, beym fortgesetzten Gebrauch zu sehr zu erschlaffen, musse daber mit ftärkenden Mitteln verbunden werden. Der Goldschwefel und Mineralkermes erhitzen dagegen etwas mehr, und verstärken die Neigung zu Entzündungen. Auch das rohe Spiessglas sey zu empfehlen, wo. die Reizbarkeit des Magens so gross ist, dass die gewöhnlichen Bereitungen gleich Ekel erregen; ferner wo der Magen sehr schwach, die Haut sehr schlass und der langer fortgesetzte Gebrauch nothwendig ift, weil er lange so sehr nicht schwäche, als die übrigen Bereitungen. Auch in hartnäckigen slechtenartigen Ausschlägen thue es treffliche Dienste. Die Quecksilbermittel empfiehlt der Vf.: nur mit der angegebenen Vorficktsregel, sich vor denselben bey hektischen Fiebern und sehr schwachen Verdauungswerkzeugen zu hüten, es nie zum Speichelflus kommen zu lassen; auch wo möglich stärkende Mittel damit zu verbinden, weil das Queckfilber foult die Säfte zu verderben pflegt. Auch hat man oft nöthig, die Formeln und Bereitungen des Queckfilbers zu ändern, um immer eine neu modificirte Reizung zu unterhalten. Aethiops mineralis und antimonialis gebraucht der Vf. als eine Bereitung, die sich befonders fürs kindliche Alter schickt, und selten Speichelfius erregt. Die falzsure Schwererde ist eines der wirksamsten Mittel zur Heilung der wichtigsten Scrofelzufälle, Verstopfungen, Drüsenknoten, Geschwüllte, Ausschläge, Geschwäre und Augenentzundungen. Vorzüglich nützlich ist sie, wo noch ein hestig gereizter Zuttand obwaltet, und die stäckenden Mittel die Zufälle vermehren würden. Die Fieberrinde ist durchgehends zweckmässig, wo Atonie obwaltet, selbst im entzündlichen Zustand, wenn dieser von passiven Congestionen herrührt. Man verbindet sie am besten mit befanstigenden und auslösenden Mitteln, muss aber dabey beständig Rücksicht auf die ersten Wege nehmen. Die Eicheln stärken, reizen weniger und ziehen weniger zusammen, als die Fieberrinde, und sind mit Recht ein Lieblingsmittel des Vf. . . Eisenmittel erregen weit stärker die Lebenskraft, und gehen selbst in die Masse des Bluts über. Sie dürfen also nicht angewendet werden, wo festsitzende Verstopfungen, wo Anlage zur Entzündung, wo besonders die Organe der Bruithöble schwach find. Je mehr man aber vorher erschlafft hat, oder je schlasser der Habitus selbst ilt, desto bester wirken die Der Vf. rühmt verschiedne Bereitungen, Eisenmittel. unter Welchen Rec. ungern den Tartaus chalubeatus vermist, der, nach des Rec. Erfahrung, das allervorzüglichste Praparat ist. . . Das Sassafras lobt der Vf. als ein balfamisches Stärkungsmittel, welches bey sehr

schwacher Verdauung und bey großer Schlascheit eine Art von Fieberreiz bewirkt, und dadurch die hartnackigsten ferofulosen Ausschläge hebt. Auch treibt es Hr. H. verordnet es in warmen mehr auf die Haut. Hierauf kommt er zu den besänstigenden Aufgüssen. Mitteln, deren Wirkungsart in den Scrofeln er vortrefflich erklärt. Der Schierling greift die Nerven weniger an, als Opium, schwächt die Verdauung nicht so sehr, erhitzt nicht, und mindert den Reiz vortrefflich. Der Vf. giebt den frisch ausgepressten Saft, oder die gepulverten Blätter, auch das Extract. Das Opium schwächt in der Regel die Verdauung, hindert die Wirksamkeit der peristaltischen Bewegung, disponirt sehr zu colliquativen Sehweissen und theilt dem Nervensystem eine gefährliche Stumpfheit mit; alles dies, wenn es lange gebraucht wird. Daher empfiehlt der Vf. besondere Vorsicht bey der Anwendung dieses Mittels. Der Hyoscyamus bewirkt nicht den Nachtheil, welchen des Opium erzeugt, und ist besonders bey Lungenknoten und dem damit verbundenen Husten zu empfehlen. Auch die Dulcamina erhält ihr verdientes Lob. Von der Digitalis bemerkte der Vf. doch auch Schwäche des Sehvermögens und Flecken vor den Augen. Indesten seyn alle nachtheiligen Folgen dadurch zu verhüten, wenn man besänstigende Mittel damit verbinde, nicht zu lange fortfahre, und sie nie in zu starken Dosen reiche. Der gebrannte Schwamm greife die Lungen an: aber eine daraus bereitete Lauge thue dies nicht, und sey ausserordeutlich wirksam, sogar in der Wassersucht that sie, nach dem Vf., erstaunliche Wirkungen. Rec. wandte fie, seitdem er dies gelesen, in einem Hydrops fuccatus mit großem Nutzen an. Erdige Mittel werden ferner gehörig gewürdigt: auch die Kräfte des Kalkwassers vortreftlich angegehen. Das Decoet des Hustatigs rühmt der Vf. sehr, besonders bey reizbaren Personen, wo man sich nicht getraut, andere Mittel Dann werden auch die Vortheile der anzuwenden. Künstliche Geschwüre Visceralklystiere augegeben. dienen dazu, den Reiz abzuleiten, örtliche Stockungen aufzulösen, und hartnäckige Hautkrankheiten zu heben. Vorzüglich empfiehlt der Vf. mit Recht medicinische Bäder aus Schierling, Schwefelleber, Malz und Ei-Wirksame außere Mutel find Mercurialsalben, Kampfer, Ochsengalle (wird vom Rec. auch als inneres antiscrofulöses Mittel täglich bewährt gesunden) und . ähnliche Mittel.

In dem Anlang handelt der verdienstvolle Vf. zuförderst von dem Verwachsen und des Krümmung des
Rückgrats, dessen Ursachen und Heilmethoden sehr
gut angegeben werden. Mit sanst und anhaltend wiskenden Mitteln richtet man das meiste aus. Dann von
lydatiden im Gehirn von serofulöser Ursache, welche Rec. erst kürzlich wieder bemerkt, und deutlich
die Entstehung derselben aus der Blese der Hydatis
beobachtet hat. Hr. H. bemerkt, dass Anschwellungen der Saugadern diese Hydatiden hervorbringen,
Rec. läugnet dies nicht, versichert aber, dass auch ausgedehnte arteriöse Gesüsse nachher Hydatiden darstellen können, wenn, wegen Erschlassung der ausgedehn-

efässe, blosse Lymphe eindringt. Daher kann die Hydatiden oft durch die Arterien einspritzen, m Aderngeslecht der Hirnhölen scheinen sie sehr ursprung zu haben. Aus den Papieren seines aters entlehnt der Vs. einen merkwürdigen Fall inem Knollbein aus scrosulöser Anlage, welches Aehnlichkeit mit dem knolligen Aussatz hatte, ich das wesentliche Symptom des letztern, die rpfindlichkeit, sehlte.

EN, b. Wappler: Josephi Eyerel commentaria in Maximiliani Stollii aphorismos de cognoscendis et urandis febribus Tomus Secundus. 1788. 542 S. 8. ch dieser Band enthalt nichts mehr und nichts we-. als van Swietens Erklarungen über die Artikel; na, Pleuritis humida, Peripneumonia, Diaphragminflammatio mediastini, pericardii, cordis, Hepatitis erus multiplex, Gastritis, Inflammatio lienis, Inatio pancreatis, Inflammatio omenti, Enteritis, Nes, cuftitis, metritis, ins Kurze gezogen, und mit Mangel an Genauigkeit, der unverzeihlich ist, nvollständigen und falschen Citationen der aus wieten angeführten Stellen u. f. f. abgedruckt. hn van Swieten bey den §§. verlies, die Stoll u den Aphorismen gesetzt hatte, da ist auch Hr. wöhnlich übel daran, weiss sich aber doch zu helindem er theils aus andern Praktikern die Bogen illt, theils weitläuftige Krankengeschichten, entr von folchen, die er etwa im Spital gesehen, oder wohl aus Stolls ratio medendi und aus Ant. de in extenso abdrucken lästt. - Die Idee, Stolls lungen über seine Aphorismen herauszugeben, und Stollischen Erläuterungen durch die Bemerkunler Aerzte, die Stollen entgiengen, oder die er nutzen konnte, zu erganzen, war gewiss recht nd lobenswerth, und dieser Commentar wurde

elnes der nützlichsten Bücher für den angehenden Arzt geworden seyn. So aber, wie Hr. E. seinen Plan ausgeführt hat, hat er uns leider nichts geliesert, als ein voluminöses, und folglich theures, Werk., von dem bey weitem der größte Theil wörtlicher Abdruck von Swietens Commentat über Boerhave ist, ein anderer Theil in slüchtig gemachten Excerpten aus andern Praktikern, ohne große Auswahl, und bey weitem der geringste Theil in Erzählung dessen belteht, was Hr. E. stwa in Stolls Spital gesehen haben mag. Ein so zusammengeschriebenes Werk verdient daher angehenden Aerzten zur Vermehrung und Berichtigung ihrer Kenntnisse nicht empsohlen zu werden.

### SCHONE KÜNSTE.

FRANKFURT 8. M., b. Gefsler: Paul und Virginie von 3. B. H. de Saint Pierre, aus dem Französischen mit Anmerkungen. 1795. 218 S. 8.

Der kleine niedliche Roman des Saint Pierre, wevon das Original zuerst 1789 erschien, hat ein besseres Schicksal gehabt, als das aus ihm gezogene Schauspiel. Letzteres gerieth, wie die A. L. Z. neulich anzeigte, einem schlechten Uebersetzer in die Hände; dieser hingegen hat an Hn. Hadermann, wie sich der Uebersetzer unter der Dedication unterzeichnet, einen Mann gefunden, der dieses schöne Naturgemälde richtig und fein copirt hat. Nur einigen Wenigen Stellen fehlt es an Deutlichkeit. S. 35. wird jeder Leser flutzen, wenn er von einer Mühle liest, womit man Schaum-Chokolade macht; hier hat fich der Uebers, nicht erinnert, dass moulinet auch einen Quirl bedeutet. Die unnöthig ingehängten n bay allen Casibus im Plural find die ein-·zigen Provincialismen, die man dem Uebersetzer vor-Werfen kann,

### KLEINE SCHRIFTEN.

AZREYOBLAMATHETT. Göttingen: Diff. inaugur. medic. de n absorbentium ad rhachitidem procreandam potentia. Au-Fr. O. Heine. 1792. 36 S. 4. Bine mit wahrem Scharf-rundlicher Sachkenntniss und wohlbenutzter Belesenheit te Probeschrift, in der eine fehr durchdachte, dem Vi. igne, Theorie der englischen Krankheit ausgeführt wird. rmehrte Einsaugung der einfaugenden Gefasse werden alle nungen zurüchgebracht, mit Ausnahme der sich hinzuge-en Neigung zur Säure, der Verschleimung und Würmer ersten Wegen und der Gehirnwassersucht, welche aber fehr gut zu erklären weiß. Die Veränderungen in den in beschäftigen den Vf. mit Recht am mehresten. Sehr the verbreitet er, indem er das Unterscheidende des Kins, in welchem fich die Krankheit nur aufsert, auffucht, is dessen Eigenthiimlichkeiten die Anlage zur Rhachitis telt. Das meiste wird hier natürlich aus Schwäche, Reizvorzüglich des lymphatischen Systems und dem zu lo-Bau erklart. Rec. ift darinn ganz mit dem Vf. einver-; aber er winde doch mehr Rucklicht auf die Gelegenachen, Verfutterung, Unreinlichkeit, verdorbne Luft gen und die Beschaffenheit des Unterleibes mehr beachtet Schlechte Verdauung und damit in Verbindung flehende

schlechte Assimilation und Ernährung, wozu sehr häusig noch ein kranker Reiz aus derseiben Quelle des Unterleibes kommt, find nach unfrer Ueberzeugung wesentliche Bestandtheile dieser seit einem Jahrzehend sich sehr vermindernden Kankheit. Nimmermehr wurde dazu aber eine eingefogen wird gewiss. einseitige Beschaffenheit des lymphatischen Systems zureichen. Die festen Theile miissen durchaus das Princip ihrer Auslofung in sich selbst führen, und so den Stoff darbieten, den jenes nur zu willig ist aufzunehmen und fortzuschaffen. Was verdient aber, fragen wir, am mehrsten in Erwägung genommen zu werden, der Zustand der festen Theile, der sie zu so geringer Confistenz kommen läst, dass sie aus ihrer Verbindung so leicht scheiden, oder die zu große Thätigkeit der einsaugenden Gefälse, die man auf den natürlichen Grad heruntergebracht sich denken kann, ohne dass sie saumselig seyn durften, das was fich ihnen vom Ganzen getrednt oder gar der Verderbnis mehr nahert, zu den reinigenden Organen zu schaffen, im den Korper davon zu befreyen? Wurde im letztern Fall nicht der Hang der Krankheit sich erklären lassen, ohne das Hauptmoment der Theorie des Vf., die zu große Reizbarkeit des lymphatischen. Systems? und wurde im erstern Fall seine Theorie vielen Rime fins auf die Bestimmung des Heilverfahrens kaben?

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 20. October 1795.

#### OEKONOMIE.

Letezia, b. Graff: Bemerkungen über die Alpen-Wirthschaft auf einer Reise durch die Schweitz, gesammelt von Ludwig Wallrath Medicus. 1795. 11 Bog. 8.

ur öffentlichen Bekanntmachung dieser Bemerkungen ist der Vf. laut der Vorrede, dadurch bewegen worden: weil er in den landwirthschaftlichen Lehrbächern von der Viehzucht überhaupt viel zu wenigen und von der Alpeuwirthschaft insonderheit gar keinen Unterricht gefunden hat; und weil aus einer Beschreibung dieser Wirthschaft - wenn sie auch gleich in Deutschland nicht wohl, wenigstens nicht mit überwiegenden Vortheilen, anwendbar seyn möchte doch manche nutzbare Folgerung für die deutsche Vieh- Kraft die Güte und Fettigkeit der Milch ihren alleinizacht gezogen werden könne. Mit diesem Letztern völlig einverstanden, können wir doch der ersten Beschuldigung nicht wohl beypflichten: denn Abilgaards Unterricht von Pferden, Kühen, Schafen und Schweinem (2 Theile, Koppenhagen und Leipzig. 1771. 1772. 8.) unzugänglichen Felsen wachsenden, von den Schwei-Unterricht zur besten Behandlung und Benutzung der zern mit Lebensgesahr gesammelten und getrockneten Pferde, des Rind - Schaf - Schweine - und Federviehes Kräuter, das Wildheu genannt, das mehrste beytra-(Leipzig 1791. 8.) Anleitung zur Verbesterung der Viehzucht (Breslau 1781. 8.) von Stoitner praktische Abhand- lebhastere grüne Farbe, als in andern Ländern, werim Sommer des Jahres 1794.

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

halte bedürfe (S. 17). Allein mit Deutschlands Lage und Bevolkerung macht es hier-einen großen Unterschied; in Deutschland kann man beym Getraidemangel nie ficher auf hinlängliche Einfuhr ausländischen Getreides rechnen; und im aufserken Nothfalle kann man allemal Fleisch, Butter, Kase und Milch eher, als Brod für Menschen und Futter fürs Vieh, entbehren, wenigstens an jenen leichter, als an diesen, etwas abkurzen. Die Alpenwirthschaft trifft man, außerhalb der Schweiz, auch in allen denjenigen deutschen und italieuischen Staaten - jedoch mit einigen Abweichungen - an, welche an der zwischen Deutschland und Italien fich hinziehenden Gebirgskette liegen. Nicht mit hohen, fetten, sondern nur kurzen und niedrigen Gräfern und einigen den Alpen eigenthümlichen Pflanzen find die Weiden daselbit besetzt, in deren ausserordentlichen gen Grund hat. Hiezu follen von diesen Pflanzen, nach der Versicherung der schweizerischen Landwirthe, Phellandrium mutellina und Plantago alpina, auch besonders die zwischen und an dem Hange der für das Viele ganz gen. Die größere innere Kraft dieser Pflanzen und ihre lung von der Viehzucht (Nürnberg 1788. 8.) und eine den aus der Beschaffenheit ihrer Standplätze, des Cli-Menge anderer ökonomischer Schristen geben über die- mas und der Witterung erklärt. Da die dasigen Weisen Theil der Landwirthschaft viele brauchbare Anwei- dereviere, oder Alpen, theils ganzen Dorfschaften oder sungen. Von der Methode hingegen, wie die Bewoh- Gemeinen, theils einzelnen Familien zugehören; so ner der hohen Gebirgsketten in der Schweiz die Vieh- wird das Weide-, oder Kührecht und dessen Ausübung zucht betreiben, findet man nur in einigen Reisebe- auf beiden ausführlich beschrieben und dabey angezeigt, schreibungen und in einigen andern Schriften einzelne wie viel, in dem Falle des Verkaufs sowohl, als der zerstreuete Nachrichten; daher Hn. M. immer das Ver- Verpachtung des Kührechts auf den Privatalpen, dafür dienst bleibt, hierüber eine vollständigere und zusam- in den verschiedenen Gegenden der Schweiz gewöhnmenhangende Belehrung geliefert zu haben. Diese lich bezahlt wird. Die sogenannte Auffarth, oder der grundet sich auf seine eigenen genauen Beobachtungen Anfang der Hütung auf den Alpen geschieht zwar nicht und Nachsorschungen bey einer Reise durch die Schweiz überall zu gleicher Zeit, jedoch am gewöhnlichsten in den ersten Tagen des Junius und hingegen die Abfahrt Zuerst eine kurze allgemeine Schilderung der entweder am Ende des Septembers, oder im Ansange Schweizerischen Gebirge, der Alpenwirthschaft und ihres des Octobers. Von den ach sodann daselbst in dem Nutzens. Hr. M. vermuthet mit Grunde, dass diese größten Theile der Schweiz aufhaltenden erwachsenen bald nach der Epoche der errungenen Freyheit daher Mannspersonen werden die Hütung der Kühe und das eatstanden sey; weil man, bey der Bequemlichkeit des Molkenwerk besorgt, und nur in einigen Gegenden be-Eintausches der benöthigten Brodfrüchte aus Schwaben finden sich zugleich Weiber und Kinder sämmtlich mit und Italien, die Viehzucht für einträglicher und für auf den Alpen und die Dorffchaften stehen dann leer. weit minder mühsam, als den vorher daselbst betriebe- Zu jenen Verrichtungen pflegt man für eine Heerde von nen Ackerbau, erkannt habe. Der Vf. tadelt deswegen 50 bis 60 Stück vier Mannspersonen zu rechnen. Die den deutschen Landmann, dass er nur allzu emfig be- Alpen dienen zwar hauptsächlich zur Weide der Kühe, muht sey, zum wenigsten so viel Getreide herbeyzu- zugleich aber auch der Pserde, Ziegen, Schase und schaffen, als er zum eigenen Verbrauche in seinem Haus- Schweine, welche letztern größtentheils mit den Ab-

Schafen, dem güsten Rindviehe und den Pferden werden daselbst gewisse besondere Reviere zur Weide zugetheilt. Die Benutzung der allerbesten Alpen zur Mallung der Ochsen in einigen Gegenden hat für die Schweiz nachtheilige Folgen. Das vortressliche Kuhvieh der Schweizer, dessen unterscheidende Merkmale kurze Füsse bey einem langen gestreckten Körper und flarken Halswampen find, haben sie nicht blos ihren Wiesen und Weiden, sondern auch ihrer sorgfältigen Auswahl und Wartung der Kälber, welche sie zur Zucht nicht an den Kühen saugen lassen, sondern auffüttern, zu verdanken. Das beite Kuhvieh hat der Vf. im Kanton Schweiz angetroffen. Die fetten von ungerahmter Milch verfertigten Kafe find in der ganzen Schweiz das Hauptproduct der Alpenwirthschaft. Die von 40 bis so oder noch mehr Pfunden des Gewichts sind die fettesten und werden im Zentner zu 4. 5 bis 6 Procent hoher, als die kleineren fetten Kafe, bezahlt. Deutliche Beschreibung der Zubereitung jener Kase, imgleichen des Ziegers (einer andern Art magerer Kase aus den Ueberbleibseln von jenen) ferner des Schotten- oder Milchzuckers, der Butter-und der kleinen magern Käse. Hierauf folgen Erklärungen und gleiche Beschreibungen von verschiedenen anderen Arten schweizerscher Käse. Ob auch ausser den Alpen Käse von gleicher Güte verfertiget werden können, untersucht der Vf. und zieht aus den gegen einander abgewogenen Gründen das Resultat: dass man, bey der Weide auf guten Wiesen oder bey reichlicher Stallfütterung, Käse machen kon- . Qualität in einem und eben demselben Felde, auch in kommen, die gewöhnlichen aber übertreffen. Den Er- Feldes, seine in jeder Wanne belegenen Grundstücke trag der Nutzung von einer Kuh, welche von vorzüglicher Güte jetzt 18, 20 bis 24 Louisd'ors, sonst aber in wohlseilern Zeiten, im Mittelpreise, & bis 10 Louisd'ors kostet, rechnet er, während der 18 Wochen der Alpenfahrt, im Durchschnitte, auf 3024 Pfund Milch Brengken Annahme, auf 20 Kronen, oder ungefahr 33 thein. Gulden, bey der schwächern aber etwas über 16. Kronen. Zuletzt sind noch einige Bemerkungen des Nachts in lustigen Ställen gehalten und die großen Gemeinealpen in kleinere Reviere vertheilt werden.

Aus diesen in mancherley Betrachte nutzbaren Nachrichten leuchten überall genaue Beobachtung und Nachforschung und bedachtseme Prüsung deutlich hervor.

FRANKFURT a. M., in der Hermanschen Buckhandl.: Ueber die Consolidation der Feldgüter, von Friedrich Heinrich Hatzfeld. 1795. 150 S. ohne Vorr. kl. &.

fällen von der Käsesabrication ernährt werden. Den 'in geringfügiger Einzelnheit zerstrenten Grundstücke) nach so vielen dem Publicum bereits vorgelegten ernleuchtenden theoretischen und durch häufige Ersahrumgen bestätigten Beweisen ihrer Nützlichkeit, noch einer Empfehlung bedürfe. Und doch scheint dies wenigstens in den Gegenden Deutschlands noch nöthig zu seyn, für die der Vf. seine Belehrung bestimmt hat. -Die Rede ift aber hier nicht von der Theilung ganzer großer Banerngüter, welche der Vf. vielmehr selbst auch billiget; sondern von der zerstückelten Lage der zu einem Bauerngute gehörigen Aecker und Wiesen. Die fe will der Vi. aufgehoben wissen, sowohl wegen der bekannten Beschwerlichkeiten und Nachtheile, die gedachte Lage verursacht, als auch wegen der Vortheile, die aus deren Wegschaffung (wenn man die Feldmark en aufs neue vermessen und vertheilen ließe) erwachsen würden. Dies ist zum Theil in der Einleitung, ausführlicher aber im ersten Cap. auseinander gesetzt. Hier hätte auch der Umstand bemerkt zu werden verdient, dass das so nützliche Queerpslügen bey kleinen schma-

len Ackerstücken gar nicht möglich ist.

Nach diesen und einigen andern allgemeinen Bemerkungen über die Erfodernisse zu einer vorzunehmenden Confolidation wird im ersten Cap. bestimmt, worinn dieses Geschäft bestehe und in welchen Fällen dessen Ausführung thunlich und rathsam sey. Unter den beyden Methoden, nach welchen die Consolidation gewöhnlich bewerkstelliget wird, da man namlich jedem Gutsbestzer entweder seine Grunditücke von gleicher ne, welche den besten Alpenkäsen an Güte sehr nahe einem Stücke, oder nach den Wannen eines jeden beysammen zutheilet, erkennt der Vs. mit Rechte beide für zweckmassig, jedoch die erstere für vollkommener, und bestimmt hiernächst ihre Aussührbarkeit und Nützlichkeit dahin, dass solche in sehr fruchtbaren und fank bevölkerten Gegenden, wolelbit eben desshalb die Feldund diese auf 302 Pfund Kufe; und den reinen Gelder- marken in sehr kleine Theile zertrennt find, nicht wohl, trag von einer Kuh während der Alpfahrt, bey der hingegen in minder mit Einwohnern besetzten Gegenden, bey allen beträchtlichen Feldmarken, fowohl von großer, als geringer Fruchtbarkeit, befonders aber bey den letztern, Statt sinde. - Wie nun hiebey, in Ab-Aber Mittel zur Verbesserung der Alpenwirthschaft bin- sicht der Schätzung des Werths der Aecker und Wiesen, zugefügt, welche hauptsüchlich darinn bestehen, dass ihrer Vermessung, Verlosung und der Einrichtung der der Dünger für die Weide besser genutzt, das Kuhvieh Lagerbücher in Gemässheit der vollendeten Consolidation, zu verfahren sey, beschreibt der Vs.-in den 3 Abschnitten des zweyten Cap. Die ersoderlichen Eigenschaften der Schätzer (Taxatoren) ihre Pflichten und die von ihnen zu beobachtenden Regeln; auch ist die Entscheidung einiger zweifelhafter Falle deutlich angege-Einige Erinnerungen hiebey werden jedoch nicht überflüssig seyn. Unter den drey Generalrubriken: gut, mittelmassig, schlecht, kann die Güte und der Werth der Grundstücke unmöglich mit hinlänglicher Richtigkeit bestimmt werden. Es mussen also - wegen der auf allen Foldmanen sich zeigenden beträchtlichen Man follte kaum glauben, dass die Consolidation. Abstuffungen - bey jeder Classe noch Unterabtheilun-(Uebereinkunft der Guterbesitzer, durch Umtausch ihrer gen beobachtet werden, deren Erklärung und Festkleinen zerstreuten Grundstücke fich zusammenhängen- setzung aber mangelt. Gleichfalls ist über die notbige de größere Stücke zu verschaffen, Zusammenlegung der Anzahl der Schätzer nichts bemerkt. Am nächsten kommt

kommt man der Wahrheitt durch 6 oder 9 in 3 sogenannte Schürze vertheilte Schätzer: da dann bey der Taxation nach dem Geldwerthe aus dem Durchschnitte der Taxen und bey der Schatzung nach der größeren, oder minderen Fruchtbarkeit des Bodens aus der Uebereinstimmung, oder nahen Gleichformigkeit der Angaben zweyer Schürze das für richtig anzunehmende Refultat folgt. Was im 6.82 nur beyläufig angeführt itt, muss billig als eine Generalregel gelten, dass es nämlich, der nöthigen Unparteylichkeit wegen, rathsamer fey, die Schützer aus den an der zu confolirenden Feldmark zunächst belegenen Dorischaften, als aus den Inhabern dieser Feldmark, zu erwählen. Auch verdiente es gewiss mit angeführt zu werden, dass dem auf verschiedenen Feldmarken vorhandenen, der Verbesserung der Landwirthschaft so sehr hinderlichen großen Misserhaltnisse der Getreideselder gegen die Wiesen bey einer neuen Vertheilung folcher Feldmarken am tüglichsten abgeholsen werden könne und dass darauf, auch wie folches zu bewerkstelligen, forgfaltig Bedacht zu nehmen fey. Alle fogenannte Himmels - oder Bergwiesen, nach §. 67, in Ackerland zu verwandeln, möchte Wohl bey den Wenigsten rathsam seyn. führlich wird gelehrt, wie der Feldmesser von Seiten seiner Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit beschaffen legn und wie er in dem Vermeisungsgeschüfte," nach Maßgabe beygefügter Formulare zu Tabellen, verialimusse. Hierauf folgen die Grundsatze, wornach die Lager und Hypothekenbücher, nebit den demit zu erbindehder Riffen und Registern einzurichten find, weil jene Bücher mit der geschehenen Vermestung und Verlofung der Grundstücke und mit den dabey erforschten phyfikalifchen und rechtlichen Eigenschaften dersolben übereinstimmen müssen. Ein Paar angehängte Modelle geben Erläuterung über die Abfassung der Lagerhücher. Im Betreff der nöthigen Rubriken in diesen sowohl, als in den Hypothekenbüchern vermisst aber Rec. die Wesentlich dehin gehörige Rubrik, rechtlicher Grund des Bestzes (titulus possessionis). Die in dem dritten und letzten Cap. enthaltenen, hieher eigentlich nicht gehörigen Bemerkungen über die Dorfpolizey bettehen in einigen brauchbaren, jedoch langst bekannten Anweifungen zur weislichen Benutzung fowohl der den einzelnen Mitgliedern einer Dorfschaft, als auch der ganzen dafigen Gemeine gemeinschaftlich zugehörigen Grundstücke.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

ALTERBURG, in der Richterschen Buchh.: Moralische Vorlesangen über die Pflichten der Kauschhait und des ehelichen Vertrags, vornehmlich von Seiten ihrer Wichtigheit für junges Frauenzimmer betrachtet. Von Friedrich August Fritsch, össentlichem Lehrer und Prediger bey dem Frey Adelichen Magdalenenstift zu Altenburg. 92 Bog. in 8. 1795. (12 gr.)

"Der schriftliche Entwurf, heist es in der Anrede an die Fräulein, welche nach dem Vorübergang ihrer

Bildungsjahre im Begriff stehen das Institut zu verlassen, - den ich ihnen mittheilte wenn wir auf diesen Punct kamen, leistet Ihnen schon etwas, und doch glaube ich, ist eine entwickeltere Ausarbeitung dieses Entwurss in dem gewöhnlichen (?) Ton unfrer Unterhaltungen Ihnen kein unwillkommenes Geschenk. Hier haben sie es als einen Beweis, dass ich mich nicht scheue, zu den sittlichen Grundsätzen, die ich Ihnen anrathe, mich auch öffentlich zu bekennen" u. f. f. - Der auf dem Rande bemerkte Inhalt der acht Vorlesungen ift folgender: Begriff und Nothwendigkeit der Keuschheit, Bewegungsgründe zu derselben und Folgen des Gegentheils, Begriff der Eke, Verpflichtung zu derselben, Einwürfe, zu entfernende Hindernisse. Wann foll der Mensch diesen Vertrag eingehen? Wie viel Personen können zu ghicher Zeit mit einander in diesen Bund treten? Welche Personen konnen und dürsen sich heyrathen? Der Entschlus zur Ehe sey wohlbedachtig, gründe sich nicht auf blosse Gefühle, auch nicht auf alleiniges Raisonnement (Klugheitspartieen) sondern auf vernünftige Zuneigung. Deftine. Väterlicher Confens. Mesalliance. Oeffentlicher Abschluss des ehelichen Bundes. Gewissensehe. Concubinat. (Warum nicht auch die Ehe zur linken Hand, bey welcher die Frauen nur nicht den burgerlichen Rang der ihnen angetrauten Männer genielsen?) Pflichten der Ehe, als Gattin, Mutter, Hausfrau und Freundinn des Mannes. Unaufloslichkeit der Ehe. Scheidung. Der Inhalt ist, wie man sieht, ziemlich vollitandig und die Ausführung auch fo, dass man mit derfelben zufrieden seyn kann, wenige Stellen ausgenommen; als S. 44. "Ehen, zwischen Aeltern, Kindern und Geschwistern waren im Mosaischen Gesetz bey Lebensttrafe verhoten. - Wider diese Ehen empören sich alle unverstimmten Gefühle des Menschen und schaudern vor ihnen, als verabscheuungswürdigen Verbrechen zurück; (?) und hier entscheiden allerdings Gefuble. (?) Unter Weisung dieser zurückstossenden Triebe verabscheuete dergleichen Eben auch der robeite Heide." (?) Oder S. 118 "Fürchten Sie nicht, dass hier die scheinbare, missverstandene und missgedeutete Drohung der Schrift: Und er soll dein Herr seyn! der ehelichen Freundschaft in den Weg trete. - Der Sinn jener Worte wird in einer so harten Deutung zuverlatsig misskannt. Allgemeines Naturgesetz ist die gefürchtete Oberherrschaft des Mannes über das Weib nicht, sonst hätte sie auch schon im Paradiese gegotten und die dort redende Gottheit hätte gewiss das Weib nicht mit so sanst empfehlenden Worten dem Manne als Gehaljinn zugeführt. Also war jene Verwandlung des Tons und der Verhältnisse nur eine Folge des fehlerhaften weiblichen Verhaltens. Die Gewissheit diefer Folge wird in der Sprache der Morgenländer in dem Tone cines Gesetzes ausgedrückt: Nun foll (wird) er dein Herr seyn! Und diese Folge ist unter gleichen Umständen freylich noch fortdaurend und steht fest wie ein Gesetz. Denken Sie sich ein Weib, welches den überall geschmeidig nachgebenden Sinn des freundlichen Mannes unverzeihlich mißbraucht, ibn durch ihre füßen beredten Schmeicheleyen zu Thorheiten überredet, wird er, wenn er einige Festigkeit und Kraft hat, bey R<sub>2</sub>

Aufdeckung des Betrugs nicht seine unzeitige Geschmeidigkeit ablegen und gebietender Herr werden?" -Die übrigens nicht üble Wendung konnte auf eine andere Art angebracht werden. Der Vf. meynte es auch nicht zu ernstlich, er wollte nur den guten Fräulein die Angst vor dem männlichen Despotismus benehmen. S. 120 "Und jener Rath Pauli: der Mann sey des Weibes Herr, berathendes Haupt - ift so wenig von einem männlichen Despotismus zu verstehen, als Christus seine Kirche despotisirt." Oder in Ansehung der Ehescheidung wegen Unverträglichkeit, welche der Vf. um des allgemeinen Besten willen missbilliget. S. 145. "Denn nur die Erklarung der gänzlichen Unftatthaftigkeit einer an und für fich selbst geschiedenen Ehe ist es, was der Obrigkeit zukommt, nicht die Scheidung an sich. Was Gott zusammen gefüget hat, darf der Mensch nicht scheiden! Die Scheidungsfälle waren selbstbeliebige Verkuppelung der minderjährigen

Kinder von Seiten der Aeltern; unmögliche Erreichung des Hauptzwecks der Che; boshafte Verlassung und die erwiesene Bundbrüchigkeit der ehelichen S. 147. "Die hieher (in Ansehung des Abschlusses einer zweyten und dritten Ehe) gezogenen Verbote der Schrift, (1 Tim. 3, 2, 5, 9. Tit. 1, 6) find von der da mals üblichen Vielweiberey zu verstehen. - Sollte nicht vielmehr auf die Geringschätzung der wiederhol. ten ehelichen Verbindung, als ein Zeichen der Unmässigkeit u. f. f. Rücksicht genommen worden seyn? .... Die Schreibart des Vf. ist übrigens dem größten Theile nach blühend, oft selbst etwas zu gesucht und daber zu allgemein, welches aber hier in Ansehung gewisser Materien sein Gutes hat; nicht selten auch erwärmend und rührend. Ohne Bedenken und gewiss auch nicht ohne Nutzen wird diese Schrift den mannbaren Scho. nen in die Hände gegeben und denselben empfohlen werden können.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Partologre. In vier Programmen, welche im Namen der Universität Erfurt an Weihnachten 1793, Offern und Weihnachten 1794, und dann an Ostern 1795, jedesmal auf ein paar Bogen in Quart hernusgekommen find, giebt Hr. Prof. Bellermann "Panca de inscriptionibus hebraicis Erfordiae repertis. Partic. I. II. III, Arbeiten dieler Art verdienen wegen ihrer Seltenheit und Mühlamkeit Aufmunterung. Sie konnen allerdings für Geschichte, Palaographie u. d. g. aufklärende Beyträge geben; und der Unterfucher, welcher fie unter folchen zweckmäßigen Hofnungen anstellte, mus nie blos nach dem Erfolg geschätzt werden, welcher freylich oft, wie diesmal bey den Erfurter rabbinischen Steinen, fast ganz Erwartung und Mühe täuscht. Auf alle Fälle füllen diese Bogen doch ein selbenes Capitel in einer Localgeschichte von Erfurt, das Capitel: von judischen Grabsteinen und Grabmalen. Die hier beschriebenen find aus dem 13 und 14 Jahrhundert. Thre Erklärung kann für andere, bey ähnlichen Unter-Auchungen, welche, an mehrern Orten fortgesetzt, gewiss auf einige Ausbeute führen werden, zur Vorarbeit dienen. gen führen wir, da fie fonst meist richtig ist, einige nöthige Verbesterungen hier an. S. 6. Partic. II. zweiseln wir an der Richtigkeit des Namens Rabbi Orsegs (120. 118) dessen wir uns sonst nicht erinnern. S. 14 sindet sich der Grabstein von Mofeh, einem gelehrten Sohn eines Rabbi Kalonymus. Kalonymus, Sohn des R. Eifer, unterschreibt fich der Punctator eines Codex Maforae, der zu Erfurt noch ift und deffen nähere Beschreibung Ar. B. auf eine andere Zeit verspricht, Vermuthlich trifft man alfo hier auf ein Denkmal für die Gelehrsamkeit eines Sohns von genem librarius. Denn der Grabstein fagt mehr zu deffen Lob, als irgend einer der übrigen seinem Todten nachruhmt. Unter diesen Lobpreisungen find die Worte: vetarah beaemunah (1919) חומין) nicht zu übersetzen: et commercium exercuit finere. Der Mann wird im übrigen als Gelehrter beschrieben, des fen "Studirlampe jetzt erlofchen" fey. Der Sinn ift : er war thissig mit Treue. Dem Wort nach : motitabat fe in fide.

Partic. III. 8.9 ist vederasch nicht von erosch desponsavie. Sollte es bedeuten: et qui desponsatus est, so würde WINN mit dem Vav des Püal stehen. Allein wie sonderbar würde die Inschrift klingen: hie lapis in statum et eippown esto ad sonit Rabbini, et qui des ponsatus er at, Praesidi Synedrii (riemehr Judicii) Seracho? Wäre das desponsatum suisse eine solche Merkwürdigkeit? Die Worte WINN 20 sind vielmehr sedbinus et quidem Midraschieus. Nals mater lectionis um Windeutlicher auszudrücken.

Pare. IV. 8.5 find die Worte: Edak (1799) feth kanazebah u. s. w. nicht zu übersetzen: ornatum in duebat hie
elppus, qui hie in tumulum erigebatur; sondern: testis est hie
eippus etc. — Ueber die Richtigkeit der Eutzisserung von andera
hier beschriebenen blossen Bruchstücken kann nur, wer sie selbst
vor sich hat, urtheilen.

Da der Vf. selbst ausmerhsam macht, das jüdische Palagraphie aus solchen Inschriften gewinnen könne, (um so mehr, de hier die Jahrzahlen deutlich und dabey nicht solchen Zweisels, wie bey Mssen, unterworfen sind), so wäre es sehr zu wünschen, dass einige der merkwürdigsten getreu nachgestochen in einer Patticula V geliesert würden. Z. B. der von Moseh b. R. Kalonimus und andere, welche etwa seltenere Züge haben. — Die Simplicität der meisten Innschriften ist doppelt angenehm, wenn man sich erinnert, mit welchem Bombast und mit welchen faden Witzeleyen der Aberglaube zur nämlichen Zeit die Grabmale der Christen zu sntehren pslegte. — Das Versprechen, die hebr. Codices zu Erstur noch genauer bekannt zu machen, bitten wir Hn, B, mit seinem bekannten Fleis bald zu erfüllen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 21. October 1795.

#### RECHTSGELAHRTHEIT,

Leipzia, b. Beer: Commentarii de Origine et Progresse Legum Juriumque Germanicorum Pars II, Leges et Jura Populorum Teutonicorum Media Complectens. Vol. II. De Historia Institutorum Atque Jurium Feudalium In Regno Germanico, ex ipsis sentibus haustum in usum studiosae juventutis privataeque lectionis perspicue compositum, Edidit D. Chr. Gotti. Bienerus, — 1795, 310 S. '8,

Zec. nahm diesen dritten Theil, der dem vorhergehenden erst meh fünf Jahren folgte, mit großer Erwartung in die Hand, in der Meynung; nicht nur die Bemerkungen und Entdeckungen älterer und neuerer Schriftsteller hier vollständig, nach richtigen Ge-Echtspunkten zusammengestellt, sondern auch manchen nenen Wink zur Erläuterung der noch heut zu Tage geltenden Rechte zu finden. Allein die Ausführung blieb bintie dieser Vorstellung weit zurück. Vorzüglich erwartete n hier über die Successionsart im Mittelalter, nie die richtigste, und eigentlich hieher gehörige Materie, neues Licht; allein dies ist so wenig der Fall, dass der Vf. die neuesten, dahin einschlagenden Schriften, wicht einmal zu kennen scheint. Ber nenern durch bekannte muere Streitigkeiten veranlassten Untersuchungen und gelegentlichen Remerkungen, welche zu manchen Unterfuchungen hatten Anlass geben konnen, wird theils sur im Vorbeygehen, theils gar nicht gedacht. Unstreitig hitte Hr. B. ein großes Verdienst sich erwerben können. Wenn er hier Urkunden und Gesetze dazu benutzt hitte, die immer noch picht befriedigend zergliederte Natur der Erbfolgeart im Mittelalter recht grundlich zn entwickeln; allein statt dessen bleibt er nur beym Oberflächlichen stehen, und bezieht sich gewöhnlich gerade bey den wichtigsten Punkten auf seine ältere Schriften, die doch den Kennern nie Genüge geleistet haben. — Eine kurze Anzeige des Inhalts mag dieses Urtheil rechtsertigen,

Dieser Theil zerfällt in zwey Bücher, wovon das erste das Lehnsinstitut, und die in Ansehung desselben geltende Rechte überhaupt entwickelt; das zweyta aber die Geschichte der Lehnrechtsbücher erzählt.

Des erke Buch enthält: Cap. I. Historiem ab interitu Carolidarum usque ad successionem feudorum contitus. Hier ist hauptsichlich von den Ministerielen und deren rechtlichen Verhältnissen die Rede; zu Rec. groster Verwunderung aber ist de la Curne vertressiches Werk, welches so viele schätzbare Bemerkungen ent-A. L. Z. 1795. Vierter Band,

halt, weder hier, noch in der Folge benutzt, und sogar nicht einmal angeführt. Cap. II. De successione feudorum ejusque effectibus. Der Vf. vimmt ohne weiters an, Konrad II. habe schon auf dem Reichstag zu Aachen im J. 1025 in den Beneficien der Kriegsvafallen die Erblichkeit eingeführt, und doch ist das Irrige die. fer Meynung durch die einleuchtendsten Gründe bereits dargethan. Das Ausgehen von diesem falschen Gesichtspunkte hat denn nothwendig viele Unrichtigkeiten in der ganzen Darkellung zur Folge haben mufsen. Am auffallendsten ist es, dass Hr. B. in der angeblichen Konradinischen Gesetzgebung hauptsächlich die Quelle und den Grund des hohen und niedern deutschen Adels zu finden glaubt. Cop. III. Historia feudorum inde a Conrado Salico usque ad medium seculum XIII. feu Fridericum II. A. Die fehone Gelegenheit. hier die allmähliche Entwickelung des Lehnwesens. und die Natur der Lehen selbst, wie auch die Verhältnisse der Lehnsgesetzgebung zu den bürgerlichen Gesetzen darzustellen, ist überall nicht benutzt; statt desson beschäftigt sich der Vf, bauptsächlich mit, der weniger interessanten und mehr bekannten Aufzählung der mancherley Veranlassungen zu der innern weitern Verhreitung des allbeliebten Feudalfystems Cap, IV. De feudis institutisque feudalibus Germaniae indo a Fridorico II. usque ad Maximilianum I. A. - It mit dem vorhergehenden Kapitel von ganz gleichem Gehalte. Cap. V. Historia juris succedendi in feudis praesertim imperii. Kann man schon mit der bisherigen Ausführung nicht zulrieden seyn; so mus das Seichte und Unbefriedigende der nun folgenden Kapitel nur noch um fo mehr auffallen. Die deutschen Grundsätze von der Gemeinschaft, und den Folgen der Theilungen, die doch bev dieser ganzen Lehre durchaus zum Grunde liegen, find nur obenhin berührt; die Frage von der Beschaffenbeit der Successionsordnung wird auf drey Seiten abgethan; und da, wo des Erstgeburtsrechts Erwähnung geschieht, halt es der Vf, nicht für nothwendig, die ursprüngliche Natur dieser besondern Erbfolgeordnung zu entwickeln, und auf ihre allmähliche Veränderung aufmerkiam zu machen, Cap, VI. De simultanea investitura. Da, berührtermassen, in dem vorbergehenden Kapitel die Grundbegriffe von Gemeinschaft, und Theilung nicht gehörig entwickelt find; fo muss es auch hier an Bestimmtheit und Deutlichkeit der Begriffe feh-Ien. Eben dieses ift der Fall bey Cap. VII. De feudis apertis et expectantiis. Cap. VIII, De institutis et juribus feudalibus territoriorum teutonicorum a Friderico II. A. ufque ad Maximilianum I. A. Hätte der Vf. die tiler abgehandelten Materien in das vierte, und des in dem felgensolgenden Kapitei angesührte in das fünste und sechste verwiesen; so würden viele Wiederholungen vermieden worden feyn. Cap. IX. De fare fuccessionis, simultaneae investiturae atque expectantiarum in feudis territorialibus. Cap, X. De vario clientelarum nexu. Weltläustig verbreitet sich hier der Vf. über die abgedroschene Lehre von den sieben Heerschilden; streicht die Vortreschichkeit des Feudalsystems mit übertriebenen Lobeserhebungen heraus; und nennt in unzeitigen Eifer die franzölischen Machthaber - iftos homunciones. Das zweyte Buch, das die Geschichte der Lehnrechtsbücher erzählt, ist kurz; enthält blos die längst bekannten Nachrichten von den Urhebern, dem Ursprung und dem Alter derselben: von ihrem Geiste, innern Werth und Gehalt aber überall nichts. Schliesslich ist noch etwas weniges, aber freylich ganz unerhebliches, von den besondern baierischen, ölterreichischen und tecktenburgischen Lehnrechten angestührt. — Der vierte Band, mit dem sich das ganze Werk endigen, und der über zwey Jahre nicht zurückbleiben wird, foll die Geschichte des longobardischen und römischen Rechts bis auf Kaiser Maximilian I., wie auch ein vollständiges Sachenregister über alle vier Theile enthalten.

#### GESCHICHTE.

- 3) BRAUNSCHWEIG, in der Schulbuchh.: Historischesgeneulogisches Taschenbuch, enthaltend die Geschichte der Deutschen in einem fortlausenden Geschichtsgemälde von Fr. Schlenkert. 1794. 162 S. 12.
- 2) Ebend.: Historisch- geneategischer Kalender auf das Jahr 1795. Deutschland, ein historisches Gemälde von F. C. Schlenkert. 160 S. 12. beide mit Kupfern und einem genealogischen Verzeichniss- der regierenden Geschlechter und vornehmsten Personen in Europa.
- 3) Lureig, b. Leo: Almanach für die Geschichte der Menschlieit auf das Jahr 1796 von F. C. Schlenkert, mit deeyzehn Kupsern. 2928. 12.

Wit zügerten mit der Anzeige dieser Almanache, weil wir fo viel Vertrauen auf den Geschmack unsers Publieums hatten, dass wir die Fortsetzung derselben nicht glaubten fürchten zu dürfen. Leider zeigt uns der letzte Messkatalog, dass wir uns geiert haben. So verschiedenartig der Inhalt'einer Schrift über die deutsche Geschichte und über die Menschengeschiehte ist, konnen wir doch Ein Urtheil über beide Almanache fällen, dass nämlich ihr Stoff aus den gewöhnlichen historischen Büchern entlehnt, und oft noch unbestimmter und schlechter dargestellt sey, als in diesen. Hr. S. umwindet die Nachrichten der geschichtlichen Handhücher mit schwülstigen Ausdrücken, und glaubt sie dann lebhaft, anschaulich für die Lesewele, dargestelle zu haben. Wenn doch diese endlich aufhörte, sich selbst zu überreden, dass fie, wenn ein Schriftsteller mit leinen Worten Larmen macht, unterhalten werde, indem sie gabnt, and the state of the state of the state of

Die deutsche Geschichte ist in den beiden ersten-Almanachen bis auf Otto I. fortgeführt. Wir glauben, unfre vaterländische Historie mit hinreissendem Interesse für das große Publicum darzustellen, würde kaum einer Meisterhand gelingen. Wo ist die Regel, nach welcher die Auswahl der Nachrichten aus den vielen Specialgeschichten, der Notizen von den Kaiferfamilien und einzelnen Fürsten im Verhältniss zu den Reichsangelegenheiten geschehn soll? Wodurch will man Linheit in die Geschichte eines Volks bringen, das keine Nation ist, oder wenigstens als solche eine unbedeutende Rolle spielt? Der einzige Gesichtspunkt, von welchen wir die Reichshistorie als ein Ganzes betrachten konnten, ware vielleicht derjenige, welcher uns zeigte, wie wir von unserm ersten Beginnen als Nation für die Menschheit aufgeopfert wurden und unsern Nationalcharakter preis geben musten, um einen weltbürgerlichen zu erhalten. Allein Foderungen der Art an einen Schriftsteller, wie unser Vf., machen zu wollen, ware übertrieben. Um ihn sogleich zu charakterisigen nach seiner Urtheilskraft und Darkellung, brauchen wir nur den Schluss der Geschichte Karls des Großen abzuschreiben. S. 161.7, Ich lege Karl, den großen räuberischen Eroberer, den bluttriefenden Heidenbekehrer in eine Waagschale: ich lege Karl den Menschen und Gesetzgeber: den Familien- und Völkervater aber in die andre Waagschale - und der Eroberer und Heidenbekehres schnellet federleicht auswärts." Zur Strafe für diese barbarische Behandlung verdiente Hr. S., dess wir auch ihn in zwey Theilen auf die Wasgschale brächten, und es konnte Rath dazu werden, da er seine hifterischen Almanache mit Gedichten eröffnet hat; allein als Dichter ist er so saderleicht, wie als Geschich schreiber, dass also dock keiner federleicht aufsehnelten untrde! Nicht so lächerlich, aber schiefer ist des Vf. Urtheil, da er über Otto I den Stab bricht. S. 160. "Die Monchskroniker haben sehr Recht, dass sie ihrem verschwenderischen Wohlthäter, den Ehrennamen des Großen beygelegt haben. Als Mensch und König war Otto fürwahr! nieht grofs; - aber als Mönchsfreund und Bereicherer der Geistlichkeit hat Otto, nach dem Zeugnisse seiner Lobredner, seines Gleichen nicht gehabt - ist keiner größer gewelen, als Er!" Trotz diesem fürwahr! einer Betheurung, die sehr wenig den unpartheyischen Geschichtschreiber kleidet, kann man nicht umhin, die vielen großen Eigenschaften Otto's, den hohen Geist seiner Unternehmungen, seinen Muth in der drohendsten Gefahr und die fürchtliche Schnelligkeit, mit welcher er derselben begegnete, zu hewundern; and wie es in seiner Lage eine nothwendige politische Maaisregel war, dass er die Geistlichkeit hob, wie Veränderungen, die er nicht vorhersebn konnte, gerade seine besten Einrichtungen für das Verhaltnifs zwischen Kirche und Staat schädlich machtan, davon hatte selbst Schmidts Geschichte der Deutschen Hr. S. betehren können - doch wer will von einem falchen Genius, wie der Vf. dieses fortlaufenden Gemeldes verlangen, dass er ein solches Buch mit Ausmer ... famkeit lesen soll? Er hat eine Fülle von rauschenden. Beywertern, welche ihn auf ihren Flügeln über alle

die Misinen historischen Rücksichten glücklich hinwegtragen. Ueberhaupt ist die Darstellung Otto's des Grossen ein widriger Beweis, wie der Vf. von allen jenen individuellen Zägen, aus deren Zusammenstellung der Geist der Zeit hervorgeht, sogar nichts weiss; dagegen aber die groben Striche, mehr als für seinen Zweck hinkinglich wäre, aus historischen Lehrbüchern nachmalt. Besonders scheint er sich noch auf den Kunstgriff etwas einzubilden, dass er, wo man in diesen in der vergangnen Zeit redet, immer wie von der Gegenwart spricht. Leider wird durch dieses Kunststück, wie auch durch Beywörter, Ausrufungen, Anreden nie historisches Leben hervorgebracht werden, und es muss ein sehr blödes Auge seyn, welches das Knochengerippe

trotz dieser Verhüllung nicht erblickt. Zum Glück hat der Vf. zu der deutschen Geschichte keine Vorrede geschrieben, aber die Menschengeschichte beginnt er mit folgender Expectoration: "Mit Schüchternheit und Ehrfurcht, aber auch mit Muth und hoher Freudigkeit betret' ich den großen unermesslichen Schauplatz der allgemeinen Menschengeschichte, um aus den ungeheuern Vorrathen von Sagen, Urkunden und Denkmälern aller Zeiten-und aller Völker (ey was! diese ungeheuern Vorräthe hat der Vs. in Schröths Weltgeschichte für Kinder gesunden?) die merkwürdigsten md denkwürdigsten Ereignisse, Begebenheiten und Theten zu fammeln, und fie der Zeitfolge nach wahr and michaelich, freymüthig und bescheiden, belehrend. and warnend, ermuntered und abschreckend darzustellen." Ja, warnend, belehrend, abschreckend ist diese treue, warme und kräftige Gemälde der allgemeinen Menschenschicksale, nämlich für jeden, welcher fich an der Geschichte verfändigen will! Als warnendes Beyspiel sür die vielen unberusven historischen Pinsler in unsern Tagen, ist dies Gemälde für den Geist der Zeit gearbeitet; oder heischen sie es nicht, der Geist und das Bedürfniss dieser Zeit? S. 5.

Die erste Periode der Menschengeschichte geht hier wie gewöhnlich bis zum J. d. W. 1657, und wir können nicht läugnen, der Vf. muss bey diesem Abschnitt ur-ur-uralte Sagen und Urkunden benutzt haben. Woher hätte er denn fonst alle seine Nachrichten, wohenz B. folgende Stelle: "Adam ermannte sich, sprach seinem bekümmerten. Weibe Muth ein, führte sie aus der seuchten, traurigen Höle ins Freye und - Weine nicht, holde zärtliche Eva! so ruft' er mit susser Freundlichkeit (der liebenswürdige Adam!): der Himmel lacht ja wieder heiter und die Natur hat uns noch nicht ganz, verlassen und versäumt; sie hat auch hier, obschonsparlicher, als im segensreichen Eden, für uns gesorgt. Lass uns ihre Gaben sammeln und dankbar geniessen, und dann den Weg muthig verfolgen, den sie zu unfrer Erhaltung und Bildung uns vorgezeichnet hat!". Sollte man nicht auf den Verdacht kommen, Adam habe schon ähnliche Ideen, wie der Vf. über den Gang der menschlichen Ausbildung, gehaht? Die Kindhett der Welt zur Zeit des ersten Menschen würde einen folchen Verdacht nicht widerlegen. Dass Eva nach jener Ermahnung ihren Einzigen an den leichtverhüllten

Busen drückt, diese Achtalichkeit der guten Mutter aller Geschlechter mit einer modernen Theaterdame schien uns anfänglich etwas unhistorisch, zumal da Eva so kernhaft und rustig ist, dass sie über die assatischen Bergräcken wandert; aber es fiel uns ein, dass die Bedeckung des Feigenblatts sich geschwind bis zu dem leichtverhüllten Busen hinauf konnte erstreckt haben. Wie gern übrigens der Vf. auch die bekanntesten Dinge verstellt, um in die Empfindungen, welche er beschreibt, eine gewisse Delicatesse des Gefühls aus unsern Ritterromanen zu bringen, davon giebt uns der Anfang der zweyten Periode, welche bis zum J. d. W. 2685 geht, ein auffallendes Beyspiel. Wir wissen aus der mosaischen Erzählung, dass Abraham sein Weib für seine Schwester ausgab, weil die Lüsternheit des ägyptischen Königs die Ehe doch noch heilig hielt, und et den Fremdling lieber wurde haben umbringen lassen, als durch den Genuss der schönen Sara die Heiligkeit einer Ehe verletzen. Eine Jungfrau hingegen opferte er ohne Bedenken feiner Begierde. Der Vf. aber versichert uns, Abraham habe in dem Wahne, dass man der jungfräulichen Unschuld weniger, als der ehelichen Treue Cewalt anthun wards, sein Weib für seine Schwefter ausgegeben. S. 54. Die Geschichte der einzelnen Nationen in diesem zweyten Abschnitte verdiente keiner Erwähnung, wenn es nicht nothwendig wäre, unferm Publicum deutlich zu zeigen, welche elende Waare es sich als geschmackvolle Geschichte verkaufen lässt. Die Geschichte der Aegypter (nicht Aegipter) beginnt ganz auf dieselbe Weise, als wenn der sel. Raff seine Kinder von der Heimath und den Eigenschaften eines Thieres benachrichtigen wollte! S. 67. "Wir gehen durch die zwischen dem mittellandischen und zwischen dem rothen Meere sich hinziehende Erdenge Suez über die Grenzen, welche Asien von Afrika scheiden, und durchwandern das bis an die libischen (libyschen) und äthiopischen Gebiete sich erstreckende Flächenland Mizraim etc." S. 71..., Wir erblicken einen gewaltigen, unumschränkt gebietenden Alleinherrscher, der ausschließend den Namen Pharao, der Erhabene, führet." Wie falsch dies sey, sieht man auf einer andern Seite, 76. wo es heisst, die Macht des Königs sey die beschränkteste gewesen, die jemals auf Erden ausgeübt worden sey. Dies widerspricht sich freylich. geradezu, und doch ist keine von beiden Behauptungen richtig; sie find beide übertrieben. Dass ein fo unwissender Schriftsteller, welcher eigentlich nur mit Phrasen Handel treibt, über Gegenstände, wie die ägyptische Versassung, Religion u. s. w. nichts klares und sinnreiches habe vorbringen können, ist eine Vermuthung, in welche jeder Lefer schon mit uns einstimmen wird. Sein Gewebe von Redensarten über Gegenstände, welche so viel Feinheit des Geistes erfodern, in feiner Verwirrung vorzuzeigen, ware völlig überflüssig, da er ja die gewöhnlichsten, klarsten Sachen verwirrt: Die dritte Periode dieser Darstellungen aus der Geschichte der Menschheit geht bis auf die perlische Monarchie in Asien. Ohne Auswahl find auch in diesem letzten Theile des Almanachs mancherley Dinge erzählt:

erzählt; und nachdem der Vf. die gutmüttigen Menschen, die mit ihm gegangen find, durch Irrthumer, Unbestimmtheiten und Ungereimtheiten mit vielem Pomp geführt hat, ruft er freudig aus: "Wir find am Ziele! Der Genius der winket uns freundlich und zeist uns die lachenden Küsten Phoniziens und Griechenlands - dort blühet der Monschheit schönere Blume!" Unter diesem Genius können wir soust niemand errathen, als den Hn. Verleger. Dass er doch nicht freundlich gewinkt hätte; denn erstens möchte an den phönicischen Kusten der Menschheit schönere Blume schwerlich zu sinden seyn, und zweytens - wir verfichern es dem Ha. Verleger - am Gestade des alten Griechenlands darf sich der Vf. gar nicht sehn lassen. Ohne \Zweifel bringt er ihm eine welke Blume, die fchon durch taufend Hände gegangen ift!!

Berlin, b. Maurer: Nachrichten über die zu Cleve gefammelten theils römischen theils vaterländischen Alterthümer und andere daselbst vorbandene Merkwürdigkeiten. 1795. 101 S. gr. 8. nebst 22 Kupfertafeln und 13 eingedrückten Vignetten.

Dieses Buch nützt ungleich weniger dem großen Publicum als dem Landesbewohner. Jenes erhält durch die Beschreibung der römischen zu Cleve gesammelten Alterthümer nur wenig mehr, als es schon im Menso Alting u. a. Büchern sindet. Es zeichnet sich auch nicht eins der angesührten Stücke als nutzbar für die Geschichte, Geographie, oder auch sür die bildenden Kunste aus, da sie meistens sehr roh bearbeitet sind; und die neuern Inschriften gehören fast alle unter die Zahl der sehr mittelmäsigen, welche Schmeichler ihren Fürsten in jedem Winkel von Deutschland und Europa errichteten. Auch die Schreibert des ungenannten Vs. lädt nicht sonderlich zur Lectüre ein. Der Einhei-

mische hingegen, auch der Reisende, findet hier eine gedrängte Uebersicht von allem dem, was Cleve nehft der umliegenden Gegend merkwürdiges aufzuweises hat, wenn er auch nicht gerade Cafar als den Erbauer. der Stadt erkennen, oder das Daseyn des Schwanenthurms 200 Jahre vor Christi Geburt als erwiefen annehmen follte. Ueberhaupt verliert sich der Vf. zuweilen man weiss nicht wie, wenn er S. 50. den Thorax ein nes Römers mit Phaleris ausschmückt, die doch wohlbloss das Eigenthum der Pierde sind; oder 5. 20. im vollen Ernk von der weisen Frau im Schlosse spricht, die noch jetzt bald der Dame am Nahramen erscheint, bald das furchtsame Dienstmädchen erschreckt. - Andere Nachrichten kingegen verschaften Belehrung und Vergnügen; z. B. S. 21. die aus Urkunden bewielens Existenz und Einrichtung der Gecken Gesellschaft, oder des von Adolph dem letzten Graien in Cleve gestisteten Narren-Ordens, in welchen 26 Grafen und Rittes traten. Noch scheint uns die Erzählung einer altes Gowohnheit, die vor diesem an mehrern Orten eingeführt war, sich abez in Cleve bis auf diesen Tag erhalten hat, merkwürdig genug, um sie unsern Lesern auzuhoben. Am Tag der Huldigung eines neuen Färsten, fitzt das jüngste Mitglied der Landesritterschaft zo Pferd, ergreift im Schlosshof des Ende eines 18 Klafte langen Seils, welches mehrere Kanzleybodiente nach tragen und reitet in diesem Aufzug durch die Haupt Arassen der Stadt. Jeder, der für lich oder für seines Anverwandten um Verzeihung eines Verbrechens 20 bitten hat, ergreift das Seil und begleitet den Zugder endlich wieder in das Schlofs zurück geht. Him erwarten einige Abgeordnete die Supplicanten, horen sie nach der Reihe ab; und ift die Vergebung zur di nigermalsen so beschaffen, dass Erlesting der Strafe fiatt finden kann, so erfolgt he gewise.

#### KLEINE SCHRIFTEN

Tremmorours. Paris, b. Fuchs': Description du Blanchiment des toiles es des fils par l'écide musicique oxigéne, et de qualques autres proprietés de cette liqueur relative aux erts, par Berthellet. 1795, 45 S. 8. 1 Kupf. — Ein neuer Abdruck der in zweyten Bande der Annales de Chemie besindichen Berthöllet. Schen Abhandlung über die Art Leinewand und Zwirn in kurzer Zeit durch die oxigenistrte Salžssure zu bleichen. Da diese Abhandlung in den Crellschen Annalen übersetzt erschien, und die Methode selbst. in Deutschland bekannt und zum Theil auch besolgt worden, so bedarf selbiga hier keiner weilläustigen Anzeige Wir wissen von guter Hand, dass Hr. B., der um mehrere Theile der gemeinnützigen Chemie großes Verdienst hat, au einer neuen sehr vermehrten Ausgabe dieser kleinen Schrift arbeitet. Ba seit ein pass Jahren die Beschollessale Methode gro-

(se Verbesserungen erhalten hat; und der Vf. in der neuen Insgabe diejenigen Resultate, die auf den großen französischen Bleichen für und gegen seine Methode ausgesallen, beybringen wird,
so kann dieser Theil der technischen Chemie nicht anders als
schester, wo man der Bertholletschen Methode ansinglich nicht
gunstig war, ist sie nunmehr fast allgemein eingesuhrt: eben
dies gilt von den vernehmsten französischen Kattundruckereyen,
die in Ablicht der Weisse des Tucks und der Güta der Farben
die englischen und deutschen übertressen. Freylich erfodet dies
Methode einen mit den gewöhnlichen Vorkenntnissen ausgesüsteten Mann, um sie bey den gewöhnlichen Fabricaten mit Veraberd anzuwenden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 21, October 1795.

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Breslau u. Hirschberg, b. Korn d. ält.: William Rowleys, Mitglieds der Universität zu Oxford, des K. Collegiums der Aerzte zu London, Abhandlung über die gefährlichen Zufälle an den Brüsten der Kindbetterinnen, nebst verschiedenen neuen praktischen Bemerkungen über den Krebs und dessen Heilarten. Nach der zweyten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. 1794. 166 S. 8.

bey Kindbetteringen ist sehr kurz und unvollkandig, und enthält nur die gemeinen Begriffe und Vorschläge kurz vorgetragen. Ausführlicher ist die Abhandlung über den Scirrhus und Krebs, sowohl der Bruste als der übrigen Theile, besonders der Gebärmutter, welchem letztern der Vf. eine besondere Aufmerkfankeit widmet. Bey dem Krebs der Brüste macht er die richtige Bemerkung, dass er nie von verhärteten Milchknoten entstehe: dass überhaupt alle Verhärmagen der Brüste, die enestehen, wenn die monatliche Reinigung noch flieset, entweder gar nicht, oder äuserft selten in den Krebs übergehen. Bey wahren Scirrhen, und bey offenen Krebsschäden erklärt er lich um die verhärtete Stelle herumgestrichen. Dieses Mittel habe in mehrern Fällen Verhärtungen und Krebse gründlich geheilt. Vieles Vertrauen hat er auf den innerlichen Gebrauch mineralischer alterirender Mittel, besenders auf den Zinnober, den er wiederholt, ohne A. L. Z. 1795. Vierter Bund.

nur daran zu denken, dass die Aerzte seine Wirkungsfahigkeit mit so wichtigen Gründen in Zweifel gezogen haben, und auf Verbindungen scharfer Quecksilberbereitungen, z. B. des Sublimats, des mineralischen Turbiths, u. dgl. mit Brechweinstein, in kleinen Gaben. Auch dem Plummerschen Pulver, welches aber 24 Stunden lang gerieben werden musse, schreibt er große Kräste zu. Allen andern Mitteln ist er weit weniger hold. Vom Schierling sah er in einem Fall den Tod, in einem andern die Auszehrung entstehen. Wenn man bey gehörigem Verhalten die eben genannten mineralischen Mittel Jahre lang gebraucht habe, und doch keinen ie Abhandlung über die Krankheiten der Brüfte Nutzen von ihnen sehe; so sey ein richtiges Verhalten das einzige, was man solchen unglücklichen Kranken rathen könne. Dieses und der Gebrauch des Mohnsaftes leiste dann gewöhnlich noch sehr vieles, um das Leben zu verlängern, und Schmerzen zu stillen. Die Anmerkungen des geschickten Uebersetzers (Hn. D. Michaelis in Leipzig) enthalten größtentheils Zurückweifungen auf andere chirurgische Werke.

> Berlin, b. Schöne: Gemälde des physischen Menschen oder die Gekeimnisse des Geschlechtstriebes, der Monnbarkeit und des Ehebetts. 1794. 302 S. 8.

Dieses Buch, das seiner Anlage nach viele Aehnlichdurchaus und unbedingt wider die Operation durch keit mit dem bekannten Werk des Venette hat, welchesden Schnitt, und verlichert, er habe bey einer Meuge auch fleifeig in demfelben genutzt ift, enthält eine ausvon Fällen, fowohl in leiner Privatpraxis, als in den führliche Geschichte, wie der Vf., der sich unter dem größten und berühmtesten Krankenhäusern auch nicht Namen Hans Kaspar Kreideweiss versteckt, eine zahleisen Fall gesehen, wo das Messer gründliche Hül- reiche und gesunde Nachkommenschaft erzielte, und fe geschafft hätte. Allemal habe entweder das Krebs- durch diese eine Anweisung, wie man es zu machen gelchwür fortgedauert, und die Operation habe also habe, um eben so glücklich zu werden. Hierauf soldem Kranken unnöthige Schmerzen gemacht; oder die gen weitläuftige Erläuterungen über die Mannbarkeit nach der Operation geheilte Wunde sey in Kurzem wie- beider Geschlechter, über die Jungserschaft, besonders der aufgebrochen, und die Krankheit sey desto schlim- über die moralische und physische Behandlung beider mer und desto schneller tödtlich geworden. Eben so Geschlechter, sowohl vor der Zeit der Mannbarkeit. nachdrücklich erklärt er fich wider die Arzneymittel. als zu der Zeit, wenn die völlige Entwickelung der Plunket's Umschlag habe nie, oder sehr selten, etwas körperlichen Kraft die beiden Geschlechter ihrer Bestim-Gutes bewirkt. Ueberhaupt sey Planket ein irrlandi- mung zur Fortpflanzung näher bringt. Der Vf. giebt. scher Empiriker gewesen, der gar keine Kenntnis von zugleich Verhaltungsregeln für Schwangere: er erläuder Heilkunde gehabt habe. Guy erkaufte fich das tert in einem eigenen Kapitel die Frage: Welcher Mann Plunketische Geheimnis, und auch diesem Mittel ist fähig Vater, welches Madchen, Mutter zu werden, schreibt der Vf. nicht viel Kräfte zu. Nur bey kleinen, so wie er auch ein Kapitel mit der Ueberschrift gelieumschriebenen Verhärtungen empsiehtt er den rau- fert hat: Soll es ein Knabe, oder soll es ein Mädchen chenden Salpetergeift als Aetzmittel, taglich rund werden? Sogar der in Schriften dieser Art so oft und so schlecht behandelten Materie von den Zwittern hat er ein eignes Kapitel gewidmet. - Das einzige, was Rec. zum Lobe dieses Buches sagen kann, ist dieses dals der Vf. über seine Gegenstände grösstentheils fo geschrieben hat, dass man nicht befürchten kann, es

werde, so wie mehrere Bücher, die neuerdings über Materien dieser Art geschrieben worden und, in den Seelen junger Personen von beiden Geschlechtern die Neigung zur Befriedigung des Begattungstriebes erhoben, oder demfelben eine unnatürliche Richtung geben: der Vf. redet an vielen Stellen wider Ausschweifungen, und die zahllose Menge von Schriften, die wider die Selbitbesteckung geschrieben worden sind, konnte ihn nicht abhalten, einen laugen Dialog abdrucken zu lafsen, in dem er zeigt, wie er bey einem Jüngling, der diesem Laster ergeben ist, es als Vater oder Freund veranstalten würde, um aus dem Jüngling das Geständniss des Laiters herauszubringen, und ihn auf bessere Wege zu leiten. Er empfiehlt überhaupt die von vielen bewährten Pädagogen gegebene wichtige, aber nur in der Ausführung schwere Regel, dass Kinder schon von Jugend auf gewöhnt werden müssen, ihren Aeltern nichts zu verschweigen: dann werde man licher die der Kindheit entwachsenen Nachkommen vor dem Laster der Zügellosigkeit in allen Handlungen bewahren können. Wider die Art, wie der Vf. seine Gegenflände behandelt, lasst sich ausserdem sehr vieles mit Grund erinnern. Er will durch muntern Vortrag und witzige Rinfalle feine Leser unterhalten, fallt aber dabey fait immer ins Abgeschmackte, Pobelhaste und Unerträgliche. Da er einen sehr großen I'heit des Buches dialogifirt hat, ohne doch die Kunst zu verstehen, einen Dialog richtig anzulegen und zu führen, so wird er auch dadurch ohne Noth weithuftig und ekelhaft. Schon die doppelte Dedication an alle die Herren und Frauen dieser Erde, die sich gern etwas dediciren lassen, ohne indessen dem Herrn Verfasser eine goldne Uhr oder Tabatiere zu schicken, und die andere: an alle die, welche wissen, wo ihre Nase sitzt, rechtsestigt einen Theil dieses Urtheils. Jede Stelle dieses Buches rechtsertiget es aber vollkommen, z. B. S. 9.: Da ich aber selbst ein Kind gewesen bin, und genau weifs, wie es mit mir zuzegangen ist; denn ihr konnt denken, dass ich tüchtig sufgepasst habe, weil ichs mir gleich vornahm, einmal in der Welt nicht alles nachzusagen, sondern hier und da ein wenig selbst zu denken, so konnt ihr euch auch darauf verlassen, duss ich recht viel Wahres singen werde. Und nun ift die Frage: was war ich Hans Kasper Kreideweis von Anfang an? Antwort: Ein dummer Tropfe. Die Antwort ist gar nicht so demütligend für mieh, als es im ersten Augenblicke zu sein scheint; waren dich alte unsere Kaiser und Könige und herrlichen Erdengotter euch nichts anders im Anfang ihres Wosens, als ein Tropf. Ob nun alle Tropfen (Tropfe) gleich dumm find, das ift eine andere Frage. Der Vf. redet, wie wir schon oben beinerkten, sehr umständlich von den Geheimaissen seines Ehebettes. Er zeugte nach einer sehr freudigen Begebenheit einen Jungen, den folltet ihr fehen, wie ein Posaunenengel filt er gleich am ersten Tag aus, und lachte die ganze Welt an; es fichien ihm lacher-Ech zu feyn, diffs wir - ihn fo viel einwickelten'; der Junge ift ein wahrer deutscher Hermann - ift ein wahves Meisterstück, und selv wie Docktor Luther so kraftwolf und chrisch area.

Instruct, b. Wagner: Collectic Differtationum medicarum minus cognitarum habitae arum) in Academia Caefar. Regia Leopoldina. 1793. 8.

Mit Recht betitelt der Verleger gegenwärtige Differtationen minus cognitas, denn niemand kann as beffer wissen, als er, wie wenig ihrer ins Publicum gekommen sind; und Rec. kann versichern, dass sie, der gegenwärtigen Bekanntmachung ungeachtet, doch immer, diesen Titel behalten werden. Sie sind säumtlich vor 20 Jahren geschrieben, und selbst für die damalige Zeit, erhebt sich keine bis zur Mittelmässigkeit. Rec. zeigt hier die Titel an, in der Ordnung, wie sie in seinem Exemplar eingebunden sind, denn jede Dissertation ist

einzeln paginirt.

J. A. Gilli Tractatus de triplici curationis variolarum confluentium methodo. 1772. — J. A. Koegl Tract. de usu et abusu nicotianae vulgo Tabaci. - J. M. Madlener Tract. de ufu et abusu potus Casse. - F. X. de Waltenhofen Diff. de usu et abusu potus Chocolitae. 1773. - F. Felti Diff. fiftens prolegam na ad praxiz medicam. 1769. - F. A. Ackermann Diff. de Cortice peruvièno, 1769. - J. G. Plicker Diff. de lucte. 1769. - J.F. Pfitscher Diff. de ábusu potus Theati. 1771. — A. T. de Martini Diff. de Mile. 1771. J. J. de Conzin, de octimestri partu. 1772. — E. Marxer de usu ferri medico. 1772. - F. X. de Frenes de frictione. - E. M. Blom Diff. botanico - midica sistens Lignum Quassine. Diese Diff. erschien zu Upsala 1763., hier ist sie mit einer Vorrede vom Proteifor von Menghin neu ediet worden.

BASED, b. Flick: Anton von Haen, kniferlicher Leibarzt, von der Peft. 1789. 292 S. 8.

Ist ein Nachdruck der Abhandlung des de Haen aus der ratio medendi, der auch deswegen zu misebiligen ist, weil der sek Vs. in dieser Abhandlung nichts als Compilation lieserte, und dabey sehr vieles überging, was bey der Kenntniss und Cur der Pest von vorzüglicher Wichtigkeit ist.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Berein, b. Maurer: Holzschmitte von Veit Weber. Erster Band. Die Bettahrt des Bruder Gramsalbus. 1793- 427 S. 8.

Der bekannte Veit W. ber erzählt in dieser ersten Samklang seiner Ikolaschnikte sechs Abentheuer aus dem Leben eines saulen, gestasigen, habsüchtigen Bettelmönchs, der sich zum Abt emporschwings, und noch bey seinem Leben für baares Geld selig gesprochen wird. Der ewige Hunger und Durst des Bruder Gramsalbus, seine Trunkenheit, seine Unverschämtheit und Furchtsamkeit, die Neckereyen, denen er ausgesetzt wird, und die Prüget, die er bekommt, nehmen den größten Theil der ersten Halte dieser Erzählungen eins in der zweyten herrscht vornehmlich die Schilderung einer freyen Stadt und der in derteiben durch Gramsalbus bewirkten Staatsveränderungen. Diese zweyte

Halfte scheidt uns, ungeachtet der Weitschweifigkeit in einzelnen Partieen, bey weitem der interessantere Theil dieses Werkes zu seyn. Der VL zeigt eine genaue Kenntnis des Mönchswesens in seines ganzen hälslichen Geltalt, so wie sie zum Theil durch die offenherzige Einfalt der Mönche selbst, zum Theil auch durch die satyrischen Schriftsteller des Mittelalters geschildert wird. Zur Ehre der Menschheit wollen wir glasben, dass sich zu seinen Gemälden heut zu Tage nur noch einige wenige Originale, und diese doch nur in den finstersten Winkeln des katholischen Deutschlands finden mögen; und bey diesem Glauben wissen wir nicht recht, was wir mit der in den Holzschnitten herrschenden Satyre ansangen sollen. Wenn aber auch in der That der Geist der Lehre und des Lebens, Welcher hier geschildert wird, noch weit allgemeiner, als wir voraussetzen dürfen, in der katholischen Christenbeit herrschte, so möchten wir doch zweiseln, ob eine so lang fortgeführte Erzählung, ächter Mönchsschwanke und das immer wiederkehrende Bild-eines so rohen Thieres von der Heerde des heiligen Franciscus, welches fast den ganzen Rahmen des Gemäldes füllt, die Augen so lange auf. fich zu ziehn verdiene, oder auch nur mit einigem Interesse betrachtet werden könne. Sollte ein solches Geschöpf einmal zur Hauptperson eines Romans erhaben werden, so hätte es, unsrer Einficht nach, weniger leidend, ale Unheil erregend, weniger verachtungs würdig und ekelhaft, als gehaftig gezeigt werden sollen. Nicht als ob wir die Darstellang eines verschlagnen Teufels in Menichengestalt verlangten, dergleichen uns seit einiger Zeit falt alle Ritdiscounte mit fo großer Freygenigkeit aufführen; fondern wir hätten gewünscht, dass die dem schmutzigen Helden einmal geliehenen Eigenschaften, ohne alles planmässige Zuthun von seiner Seite, so wie es zum Theil in dem vierten Abentheuer geschieht. Unfieil und Verwirrang hetvorgebracht hatten: Hierdurch hatte der W. einen höhern Gesichtspunkt, und leine Geschichte, wenn wir picht irren, ein welt dauerhafteres, luteresse erhalten können, als dasjenige ist, welches blos aus der Art. des Vortrags fliefsen foll. Zwar wollten wir ihm auch fehon dann herzlich dankbar feyn, wenn er am auch nur zu lachen gemacht hatte; aber, wenige Stellen ausgenommen, müssen sicht die Leser an dem guten Willen des Vf. genügen lassen. Das Costum der Zeit, deren Sitten er darstellt, erlaubte freylich keinen feinen und attischen Scherz; aber warum mulste ein Stoff gewahlt werden, in welchem fatt kein an drer als Mönchswitz Platz finden konnte? Aechter Monchswitz herricht in der gedehnten Erzahlung von der Erschaffung des Mönchs durch den Teutel S. 110 ff., so wie überhaupt das zweyte Abentheuer, welchem er eingeschaltet ist, die Gedult auch eines langmuthigen Lesers sehr auf die Probe stellt. Die Erfindung der Handlung kann dem V& durchaus nicht viel Muhe gekoster haben: In dem dritten Abentheuer scheint uns die Verwicklung am besten gerathen zu seyn; aber in dem ersten ift es gar nicht wahrscheinlich, dals Bertolf seine Frau dem Asmus zur Bewachung übergeben

habe; so wie es auch etwas wunderbar ist, dem im Aufange so blödfinnigen Bruder Gramfalbus in dem vierten Abentheuer, und weiterhin eine so große Verschlagenheit und Gegenwart des Geistes zeigen zu sehn. Unstreitig besitzt der Vs. einen mehr als gewöhnlichen. Grad von Einbildungskraft und Witz; aber jene führt ihn sehr oft auf Abwege, und diesem läuft er oft mit fichtbarer Anstrengung nach. Wer wird wehl glauben, dass der Witz in folgenden Stellen von der Quelle gestossen sey? S. 56.; "Dem lähmendsten Unvermögen, jetzt noch etwas zu seiner Rettung versuchen zu können, sank Gramsalbus in die Arme, denn des heisshungrigen Todes gewissen nahen Besuch konnt' er sich nicht denken, ohne dass seine Seele vor Schreck einen gewaltigen Burzelbaum gemacht hätte. Durch mancherley Mittel suchte man die Emporung in diesem-Fleischlande zu stillen; aber die Fürstin Seele konnte durch nichts wieder auf den gewundnen Thron gebracht werden, als durch die Ausdünstungen der starkdustenden Speisen u. f. w. S. 114: "Es gebehrdete fich Gramsalbus, während der Eszählung des Sternritters, wie ein Scholaster, dem in der Messe die Balge den Wind verweigern, weil die Chorbuben beym Treten thätlich einander befehdeten, und der, um seine schlechte Zucht nicht durch sein Schweigen laut werden zu lassen, unter den Litaneyen der Gemeinde Hände und Füsse machtig bewegt, bis ihn der Friede in der Balgekammer wieder zu Wind bringt, und er nun kräftig in den Gesang orgelt." Was ist wohl in solgendem Seegen, den Gr. beym Abzug aus einer Ritterbarg ausspricht, das einen Lefer, der nicht ein ganzlicher Neuling ift, zum Lachen reizen könnte? "Gelegnet fey alles, was ich hinter mir zurücklasse in diefer Veste! Und musse es nic fehlen dem Burgheren ans Mark in Armen und Lenden, noch an Wein in feinets Passern, noch an Stahl in seinen Schwerdern, an Kindern in seinen Gemachern, an Gefangenen in seinen Kerkern, und an Beute in seinen Gewölben. Und niemangeln der Hausfrau eines Erben unter ihrem Herzen, noch der Milch in ihren Brüftlein, noch des Flacke. um ihren Rocken, und der Leinwand ihrem Webstuhle. Und sollen gebenedeyet seyn die Wapener mit einem feinen Augenmaße, den Hals ihren Feinden abzullacken eines Streichs und mit Wachsamkeit auf den Feldwachen und mit Heisshunger bey den Gelagen" etc. Nichts scheint uns übrigens bequemer als die Schreibart, deren sich der Vf. und die meisten seiner Rivale bedienen. Es giebt in der That kein leichteres Mittel, die mannichfaltigen Schwierigkeiten des Style bey Selte zu ichassen, als die incurrecte, buntscheckige Sprache eines Zeitalters nachzuahmen, in welchem man mit einer nothdurttigen Darstellung der Ideen vorlieb nahm. Ein einziger Periode aus diesem Buche mag zur Probedienen, was sich in einem solchen Fall auch ein Mann erlaubt, dem es gewiss nicht an dem Talente zu schreiben mangelt. S. 76 .: "Nach Freyheit strebte der Betfahrer, wie das Küchlein im Ey nach Licht und Luft, und verlicherte, ohne Hehl, feinen Klosterbrüdern daheim, wenn gestohlner Wein das strengste Silentium

brach, und sie ihn den Wunderthuer nannten, oder vermeynten, der Zahn des sabäischen Elephanten sey dem Mandelstecken Aarons in der Bundeslade zu vergteichen, das Atzungsrecht an der Tasel des Ehegottes nicht zu verachten, und der, dem Gott Amur das Oesfnungsrecht zugestehe, schier so selig zu preisen, als ob ihm Sanct Petrus die Himmelsschlüssel vertraue; unter dem Drucke des Gehorsams könne keine Freude aufwachsen, keine Begier zum Angriff sich krästigen, und selbst dem Würzblute der Reben, oder der überschatteten Jungsrau Maria, würde er keinen Geschmack abgewinnen, wenn ihm besohlen würde, sich zu berauschen oder die Heilige zu überstügeln.

LEIPZIG, b. Weygand: Sitten und Launen der Grofsen, ein Kabinet von Familienbildern. 1794. 464 S. 8.

2) Ebend., b. Ebend.: Karl Vossens, eines curiösen Eyländers, kleine Reisen und Herumschweifungen. 1795. 460 S. 8.

Der Titel von No. 1) sagt kein Wort davon, dass dieses Werk eine Uebersetzung aus dem Englischen sey; man braucht aber nur wenige Seiten zu lesen, um sich durch die ganze Manier und Beschaffenheit der Erzählung zu überzeugen, das ein englisches Original dabey zum Grunde liege, und diese Ueberzeugung erhält dann mit jedem Bogen immer mehr Gewissheit. S. 51. wird sogar das englische Wort Whims beybehalten; S. 419. wird in einer Note bemerkt, dass das englische Wort Inspidity nicht so leicht zu verdeutschen sey; S.

209. gesteht der Uebers, dass er eine lange Epssode des Originals abgekürzt habe. Uebrigens ist die Ueberst dieses englischen Romans, der mehr durch Charakteritirung der großen Welt, wie sie in England ist, und durch eine Folge einzelner Familienbilder, als durch ein schönes Ganze interessirt, ganz gut gerathen.

Auch der Titel von No. 2) verschweigt es ganzi dass es ein aus dem Englischen übersetzter Roman sey-; ja der deutsche Name des Helden scheint ein Original Aber weder soin, noch drey andre anzukündigen. deutsche Names können die Täuschung lange erhalten, da nicht allein bey allen übrigen Personen die englischen Namea beybehaken find, der Held selbst als ein Sohn eines Geittlichen von der altenglischen Kirche angegeben wird, und auf allen Seiten Anspielungen auf englische Sitten, Verfassung und Literatur vorkom-Weil nun auch das ganze Werk überhaupt mehr eine Ergiessung von der Lauue, dem Witz, der Phantasse und der Satyre des Vf. als ein zusammenhängender Roman ist: so verrätk er sein Vaterland sehr oft durch Eigenheiten und Sonderbarkeiten, bey denen man, so gut sonst die Uebersetzung im Ganzen ist, doch das Mühlame derselben merkt. - S. 9. follte für ein chinesischer Aufsatz deutlicher und richtiger ein Porcellanaufsatz stehn, da das Wort China im Englischen wirklich diese allgemeine Bedeutung hat. Das gähnen de Grab S. 239. klingt feltsem; aber yown heisst im Eng. lischen nicht bloss gahnen, sondern auch den Mund weit offnen. Das Wort Kajüte ist wohl im Deutschen nationalisirt, nicht so das Wort Kabine, dessen sich der Un bersetzer einigemal bedient.

#### LAN DKARTEN.

A) Karte der Rheingegenden (von sien Rheingegenden) von Kaiserswerth bis Arnheim, aus den besten Karten zusammengetragen und herausgegeben von dem Wasserhaumeister Wibeking. 1794.

2) Topographische Karte (von) der Rheingegend von der Aar-Mundung bis Blittersdorf, als eine Fortsetzung zur Bergischen Karte. 1795. (Der Preis aller 4 Blätter ist 1 Rthlr. 12 gr.)

Nr. 1) bestehet aus drey Blättern, jedes von 13 Zoll Höhe, welche zulammengefügt, eine Länge von 311 ausmachen. Die Ausscht ist von N. O. gegen S. W. gerichtet. Die Grosse des Maasstabes macht die Hälfte desjenigen, wonach die Karte des Mn. W. vom Herzogth. Berg gezeichnet worden, und beträgt hier die Grosse von 2000 rheinl. Ruthen 2, 79" oder beynahe 24 Zolle rheinl. Es scheint zwar, dass das in die Gegend des Niederrheins sich gezogene Kriegstheater die erste Veranlassung zur Herauszabe dieser Karte gegeben; allein auch ohne jenen Gebrauch ist diese Karte, ob sie gleich nur den Lauf des Rheins in gerader Linie von 12 Meilen enthält, in mehr als einer Hinficht unterrichtend. Für Hydretechniker ist es besonders angenehm, die merkwürdige Gegend des Panderischen Canals mit allen daran angelegten Uferbefestigungen und andern Wasserwerken, nach einer doppelten Vergrößerung, in einer oben angebrachten Vorstellung zu sehen. Dieser Kanal wurde im J. 1701 in einer Breite von 12° aus dem hier sogenannten Ober-Rhein, oder dem linken Arm desselben, welcher die Waal genannt wird, in den alten Rhein etwa 2000 Ruthen lang ausgegraben, und hat

sich dermalen zu einer Breite von mehr als 70 Ruthen erweitert, so dass man diesen Erweiterungen durch die vorgedachten Userbeschigungen und Einbaue Einhalt zu thun genöthigt wurde. Uebrigens enthält die Karte auch dergleichen Wasserbauwerke am Rhein, so weit derselbe hier vorgestellt ist, nebst diesen die verschiedenen Veränderungen seines Bettes mit beygesuger Jahrzahl, wann sich diese Veränderungen ergeben haben. Nur bey der Gegend von Nymegen und weiter hinab sind die Wasserbaue nicht mehr sichtbar.

Mit etwas geringerm Fleise find die Grundrisse der Städte behandelt worden. Bey Cleve sehlen die Gärten und Häuser ausgerhalb der Stadt nach Granenburg zu, auch scheint das erhöhete Terrain im Thiergatten bey Cleve zu weit gegen Rindern, Langenwillich und das Loeter - Meer ausgedehnt zu seyn. Bey einigen geringen Orten sehlen die Namen, wie bey dem Hause bey Wissel zwischen Calkar und Grieth; bey einigen Namen sehlt, der Ort, wie Schwan an der Landstraße von Kanten nach Cleve. St. Herenberg sollte heißen s'Heerenberg

Nr. 2) hat mit der Karte vom Herzogth. Berg einerley Massstab, dient zur Erweiterung der Kenntnisse von dem Lause des
Rheins oberhalb dieses Landes, und wird den Bestzern jester
Karte sehr willkommen seyn. Es ist zu bedauern, dass die unstellen Zeiten, die von dem geschickten Hn. W. versprochens
Karte vom Herzogthum Jülich dem Publicum vielleicht noch innge entziehen werden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 22. October 1795.

## . ARZNETGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Von dem officinellen Fieberrindenbaum und den andern Arten desselben, die neuerlich Hippolitus Ruiz, erster Botaniker bey der Sendung nach Peru, Gehülfe bey dem Königl. Garten, und Mitgl. der Königl. medicinischen Akademie zu Madrid, entdeckte und beschrieb. Aus dem Spanischen ins Italienische und aus diesem ins Deutsche übersetzt. 1794. 7 Bog. 8.

er Vf. wurde im Jahr 1777 mit etlichen andern Reisegefährten nach Peru geschickt, mit dem ausdrücklichen Auftrage von dem spanischen Ministerium, auf alle Gegenstände der Kräuterkunde aufmerksam zu seyn, besonders aber die Eieberrindenbäume genauer zu untersuchen. Die Reisegesellschaft erlitt einige Veränderungen durch zufällige Umstände: der Vf. aber brachte viele Jahre in Peru zu und von 1779 an sah er den Baum der ächten Fieberrinde in seiner Blüthe auf dem Berge Cuchero in der Provinz Panatahuas. Er entdeckte sieben verschiedene Arten von Fieberrindenbäumen, die er alle genau beschrieb und abzeichnen Mess. Er berichtigte dadurch natürlicher Weise die Naturgeschichte dieses für die Menschheit so wichtigen Pflanzengeschlechts: noch mehrere Berichtigungen über dasselbe hat man von Herrn Mutis zu erwarten, der dreyssig Jahre lang in dem unermesslichen Königreich Santa Fe herumreisete und verschiedene neue Arten des Fieberrindenbaums entdeckt hat. Hr. R. liefert einen Auszug aus einem Briefe dieses geschickten Botanikers, aus dem man sieht, dass er besonders vier verschiedenen Arten der Rinde große und zwar einer jeden Art eigene Heilkräfte zuschreibt. Schade ift es, dass der Vf. seine Beschreibungen nicht durch Kupferfliche anschaulicher machen konnte. Er verspricht diese vielleicht in seiner Flora von Peru und Chili zu liefern, in welcher er 2,500 Pflanzen beschreiben und von vielen Abbildungen geben wird. Ein Unglück für die Kräuterkunde ist es aber, dass ein Schiff mit den von ihm in diesen Ländern gesammelten Naturalien und andern Seltenheiten im Jahr 1786 an den Kusten von Portugal scheiterte. Es giengen da 36 Paquete lebender Pflanzen und 800 Zeichnungen von Pflanzen, nebst einer Menge von andern Sachen unwiederbringlich verloren. - Die Fieberrinde wurde in den Gegenden, wo sie wächst, bald selten, nachdem die Nachfrage nach ihr stärker geworden war. Man verpachlässigte auch die Bäume und gab statt der ächten Fieberrinde die Rinden von andern ähnlichen Bäumen. In der Folge entdeckte man den ächten Fieberrindenbaum in mehrern 1 7 THAT Wanton Rand

Gegenden und Wäldern, und behandelte überhaupt diesen kostbaren Baum sorgfältiger. Noch im Jahr 1776 wurde die Rinde in mehrern Provinzen entdeckt, wo man sie vorher nicht gesunden hatte und es ist nicht zu befürchten, dass Europa an dieser kostbaren Arzneywaare Mangel leiden werde, besonders da es sich hoffen lässt, dass man auf den Gebürgen, die sich durch Peru, Quito, Granada und Santa Fe erstrecken, auch Fieberrindenbäume sinden werde. Ueberdem giebt es auch sicher außer den sieben Arten des Fieberrindenbaums, die der Vf. beschreibt, noch etliche, die er nicht beschreiben und von denen er nur die Rinde erhalten konnte. Die Caraibische Fieberrinde gehöre sicherlich nicht zum Geschlecht des ächten Fieberrinden. baumes und auch von der Cinchona corymbifera des Forster sey es zweiselhaft, ob sie dazu gehöre. Nur allein von den Bergen zu Panatahuas wurden in den elf Jahren, die der Vf. in Peru zubrachte, eine Million Pfunde gesammelt. In den Provinzen Tarma, Xauxa und Huamalie sammelte man jahrlich 2, bis 3,000 Arroben und in andern Provinzen ein Jahr insandere 4.000. In America rechnet man den jährlichen Verbrauch auf 12.000 Pfund. Die Einwohner von Peru halten es für unmöglich, dass die Europäer die Menge von Rinde, die sie erhalten, als Arzney brauchen: sie meynen, sie diene ihnen als ein Färbematerial. Bey diesem großen Verbrauch der Rinde müsste nothwendig Mangel an ihr. entstehen, wenn nicht die Baume, die man an der Wurzel abhaut, um die Rinde zu gewinnen, in 10 bis 15 Jahren wieder zu Stämmen aufwüchsen. Und doch müssen sich die Sammler der Rinde jedes Jahr tiefer in die Gebirge binein begeben und oft Wochenlang mit Gefahr und Mühseligkeiten kämpfen, ohne auch nur einen Fieberrindenbaum anzutreffen. Der Vf. thut Vorschläge, wie die Fieberrindenbäume durch bessere Cultur zu vervielfältigen sind. Man soll die Grunde, wo sie wachsen, verkaufen (sie sind alle königlich) und regelmässige Plantagen darinn anlegen. Es ift aber immer doch noch die Frage: ob die Rinde danu auch noch so gut und kräftig seyn würde, als sie in dem wilden Zustand des Raumes ist. Wichtiger find des Vf. Vorschläge zu Schupfen zum Trocknen der Rinde: der schimmliche Geruch, den die Rinde oft hat, kommt gewöhnlich vom fehlerhaften Trocknen derfelben her. Die beste Rinde wächst an steilen Abhängen hoher Berge: selten wächst sie unter andern höhern Bäumen. Eine schlechtere Sorte wächst auf niedrigen Hügeln, immer aber nur auf felsichtem Boden. Die rothe Farbe der innern Flache der frisch abgeschälten Rinde und des Aftes, wovon sie geschält wurde, ist ein sicherer Beweis, dass die Rinde reif sey. Vom Schälen, Sammein. Aufbewahren und dem Transport der Rinde giebt der Vf. genaue Nachricht. Ber König hat einen fachkundigen Mana, Hrn. Olmedo, nach Loxa gefendet, der alles untersuchen und dann Vorschläge thun soll, wie es besser einzurichten seyn möchte. Man sammelt nur solche Rinden, die das aussere Oberhautlein noch haben: eine andere wollen die Kausleute nicht; und doch ist dieses Hautlein an sich unwirksam und die Flechten auf demselben sind es entweder such, oder besitzen andere Kräfte. Man bringt indessep doch jetzt auch glatte dünne Rinden, ohne darauf fitzende Flechten nach Spanien. Eigenschaften einer guten Rinde. Die Dicke der Rohren darf nicht über auderthalb Zoll betragen, auch dürfen sie nicht dünner als eine Schreibfeder seyn. Je mehr sie in einander gerollt find, desto besser sind sie. Die sehr dicken Rinden halt man auch in Amerika für sehr wicksam; weil sie aber schwerer zu trocknen sind, so find sie dem Verderben mehr unterworfen. Ucher eine Linie dick darf eine gute Rinde nicht feyn. Von dem Extract der Fieberrinde, welches in Amerika an Ort und Stelle bereitet wird, wo man sie sammelt. Dieses Extract hat sußerordentlich große Vorzüge vor dem, welches aus der trockenen Rinde bereitet wird und die Bereitungsart des Extracts, die in Amerika befolgt wird und die der Vf, aussührlich beschreibt, so wie die Art, wie das Extract aufbewahrt, gegen alle Einflüsse der Atmosphäre geschützt und versendet wird, ist so, dass dieses Extract eine sehr nützliche Arzneywaare seyn und werden muss.

Der Vf. besohreibt nach diesen wahrhaft interessanten und zum Theil neuen Nachrichten, wie sie sich von einem so sorgfaltigen Beobachter erwarten liefsen, der so lange in dem Vaterlande dieses großen Heilmittels lebte, die verschiedenen Arten der Cinchonn, die er selbst gesehen und untersucht bat. 1) Cinchona officinahis Linn. Der Baum wird bis 45 Parifer Fuss hoch. Der Stamm fieht meistens einzeln. Seine Dicke beträgt his funithalb Fuss. Die botanische Beschreibung der Blatter und Blumen, die der Vf. bier zuerst vollständig gegeben hat und in der Flora Peruviana noch vollständiger nebst der Abbildung geben wird, leidet keinen Auszug. Die Rinde von diesem Baum ist in Peru unter dem Namen Calcarillo (ino bekannt 2) China delicata. Sie wachst auf den Bergen von Pillao und wird im Handel so sehr geschätzt, als die feine Fieberrinde. In der Flora Peruviana wird sie abgebildet werden. Strauch, der nie über 15 Schuh hoch wird, giebt lie. Sie hat ein dunkleres Oberhautlein, ist blasser von Farbe, die Dicke der Röhren ist höchstens wie die einer Schreibeseder: sie ist überhaupt dünner und leichter. Zwey Arroben von ihr nehmen so vielen Raum ein; als eine Arrobe von der C. officinalis. 3) China terfa, von Panatahuas und Huanuco., Auch diese wird in der Fl. Peruv, abgebildet werden. Der Stamm wird 36 Schuh hoch. Wo sich dieser Baum sindet, da hat man Hoffnung, auch in der Nahe ächte Fieberrindenbäume anzutreffen. Die Rinde davon kommt vermischt mit den zwey erstern Arten in den Handel. Sie ist sehr bis-

ter und herbe vom Geschmack. 4) Cinchona purpurea, von Panamhuas und Huanuco. Sie wird auch abgebil-. det Werden. Der Baum wird bie est Pufs boch. Die Rinde von ihm wird im Handel mit andern vermischt, und einige ziehen sie der C. offic. vor. Sie ist bitter, fauer und herbe, und von schwachem Geruch. er beym Abkochen kaum zu bemerken ist. 5) Ch. Gialle, von eben daher. Der Stamm wächst bis 120 Fuss hon b. Die Rinde davon wurde der K. Societät zu Parls vorgelegt. Sie ist dick, von schwachem Geruch und schnellvorübergehendem, bitterm, doch nicht angenehmen Geschmack. Sie ist noch kein Handelsartikel; doch verfertigt man ein Extract aus ihr, welches befonders bey faulen Geschwüren sehr wirksam ist. 6) Ch. pollida, von eben daher und von einem niedrigern Stamm. Sie ist sehr schwammicht und leicht, und zieht starker zusammen, als die andern Arten. 7) Ch. Bigia, von Puzuzu und Munns. Der Baum wachst haufig. Die Indianer schmücken mit seinen Blumen ihre Tempel. Die Rinde ist dick, leicht, wenig zusammengerollt, hat fast gar keinen Geruch und einen sehr zusammenziehenden Geschmack. Der Vs. giebt auch noch die Kennzeichen von etlichen andern Atten der Fieberrinde an, die in den Handel gekommen find, z. B. von der rothen Fieberrinde, von der von Califaya, oder der fogenannten großen Fieberrinde, von der Rinde von dem Bergen in Cuchero, deren Baum man gewöhnlich den olivenblättrigen nennt. Ueber die chemische Unterfuchung der Bestandtheile der Fieberrinde kommen noch Nachrichten und auch eigene Untersuchungen vor, die von geringem Belang und unverständlich find. Der Vf. fieht das Eisen als einen eigentlichen Bestandtheil der meisten Arten der Fieberrinde an und ift nicht ungeneigt ihre tonischen Kräfte von diesem Eisengehalt abzuleiten. (Sicher kommt dieser Gehalt von den eisernen Messern und andern Werkzeugen her, mit denen die Rinden im vollen Safte, - denn man schält das ganze Jahr hindurch, geschält werden.) - Noch ist als ein anderer Aubang eine botanische Beschreibung von dem myroxylon peruiferum, welcher Baum in Peru China China genannt wird, beygefügt.

Leipzig, b. Fleischer: Richard Temple's, d. Arzneyw.
Doctors und des Königl, Collegiums der Aerzte Licenciaten, praktische Arzneykunst für, angehende Aerzte. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. Christian Friedrich Michaelis, Arzte am Johannishospital zu Leipzig.
1794-428 S. 8.

Temple schrieb für seine Landesleute ungefähr zu dem Behuf, zu dem unser Selle und Vogel für ihre Landesleute abnliche Werke schrieben und wenn man diese mit dem Werk des Englanders vergleicht, so sindet man sehr bald, dass es den Werken deutscher Aerzte weit nachttehen muss. Temple hat die Ordnung des Cullen in Ausstellung der Krankheiten beschalten, welches wenigstens in so sern zu billigen ist, dass er einem berühmten Systematiker in der Nosologie solgte. Auch die Beschreibung der Gattungen und der Arten in

wortlich aus Cullen . dieses ist weniger zu billigen, weil es dom Geschäft eines kahlen Abschreibers zu ahnlich fieht und der denkende und aus eigener Erfahrung urtheilende Arzt (upd nur ein solcher sollte das wichtige Geschäft übernehmen, ein Handbuch für angehende Aerzte zu schreiben) wenigstens nicht bey jeder praktischen Materie einem andern, gesetzt dass es auch ein Cullen sey, nachschreiben kann. Da die Anzahl der Bogen, auf denen er das ungeheure Heer von Krankheiten abgehandelt hat, im Verhaltniss zum Umfang des Gegenstandes so gering und ein sehr großer Theil des Rumns mit Recepten vollgefüllt ist; da überhaupt auch das Buch sehr weitläuftig gedruckt ist: so sieht man, dass er sowohl das Pathologische, als das Praktische, was er von den Krankheiten vortrug, sehr ins Kurze gefasst haben musse. Er hat, bey fast jeder Krankheit folgende Rubriken: Benennung; Arten; Beschreibung; Symptome; Entfernte Urfachen; Nähere Urfachen; Diagnosis; Prognosis; Cur. Bey vielen Artikeln kommen auch Fragen vor, wo er aber freylich sein Ideal, (Rec. glaubt den Boerhaave) nicht erroicht hat. Im Genzen kann man mit dem Pathologischen zufrieden feyn, wenn man bedenkt, dass der Vf. sich auf einen so engen Roum einschranken wollte: man findet zwar in keinem Artikel auch nur das Nothwendigste, was der praktische Arzt wissen muss, einigermassen voll-Mindig; (es fehlt z. B. die wichtige und auch in dem dünaken Handhuch der praktischen Arzneykunde nothwendige Bestimmung des großen Unterschieds der Frühlings - und Herbstwechselsieber und das wenige, was der Vf. davon fagt, sieht ganz am unrechten Ort) doch muss man es ihm zum Lobe nachsagen, dass er im Pathologischen nichts ausfallend Falsches gefagt hat. Wenn er auch manches ganz bestimmt bebauptet, was noch sehr zweiselhaft ist; wenn er besonders in Bestimmung der nahern Ursachen der Krankbeiten oft Sätze aufstellt, mit denen mancher Arzt nicht zufrieden seyn wird; so ist ihm dieses zu verzeihen, indem bey diesen Bestimmungen, die mehr Gegenstand des Genies als der Beobachtung find, der eine Arzt diese und ein anderer gleich geschickter Arzt eine andere Meynung haben kann. So werden dem Vf. die meiken Aerzte beypslichten, wenn er die nähere Ursache des hitzigen Rheumatismus als Entzündung der Membranen und flechsichten Häute der Mus keln angiebt, ungeachtet sich auch wider diese Bestimmung sehr viele und sehr erhebliche Zweifel aufwerfen lassen. Wenn er aber als die nähere Ursache des langwierigen Rheumatismus Schlassheit (Relaxatio) Steifheit, (adstrictio) und Zusammenziehung der Muf kelfafern und der äufsern Gefälse angieht, fo mufs men fich wundern, wie er zwey völlig entgegengesetzte Dinge vereinigen kann. Mit dem praktischen Theile werden fachkundige Aerzte Weniger zufrieden seyn. Die eigentliche Bestimmung der Krankheit für die Ausabung ist nicht selten salsch. Ein Fieber heisst z. B. beym Vf. nachlassend, bey dem die Nachlassungen in unregelenassigen Porioden statt sinden. Da es auch in regelmälsigen Perioden nachlaifende Fieher giebt, von denen er nicht redet, so ist some Erklärung der nach-

lassenden Ficher vavolikindig und mus augehende Aerzte irre führen. Die ellgemeinen Anzeigen zur Hejlung der Krankheiten sind größtentheils ziemlich richtig angegeben: aber die befondern Verhältnisse, unter denen sich eine Krankheit zeigt und auf welche bey der Cur alles ankommt, find fast durchaus übergangen. Die nähere Ursache der Ruhr ist nach dem Vs. z. B. krampfhafte Zusammenziehung des Grimmdarms. Von der Cur weiss er weiter nichts zu sagen, als dass man Blutausleerungen veranstalten mus, wenn hechst entzündungsartige Zufälle zugegen find; das aber der Arzt fleissig auf die Symptome und andere Umstände aufmerken musse, weil so häufig eine faulichte Beschaffenhelt mit der Krankheit verknüpft sey. Er empfiehlt, ungeachtet er vorher von der entzündlichen Ruhr geredet hat, die Brechmittel mit präparirter Kreide (!) une bedingt und gedenkt der eigentlichen Urfache der Ruhr, des rheumatismus intestinorum, gar nicht. Ueberhaupt besteht der praktische Theil fast allein aus Recepten. grösstentheils ohne alle Bestimmung, unter welcher Lage der Umstände sie anzuwenden find. Oft muss man über das Unbestimmte und offenbar Schädliche in den Vorschriften des Vf. erstaunen. Beym langsamen Nervensieber ist z. B. bloss bemerkt, dass "auch die spamische Fliegentinctur dienlich seu," und gleich ift die Tinctura cantharidum von 15 bis zu 40 Tropfen verordnet! Wider die Augenentzundung, wird zum Purgiren inbedingt die Jalappe empfohlen, und zwar, damit fie noch mehr hitze, mit Krausemunzenol, Seinen Augen trauete Rec. kaum, da er unter dem Artikel: Phrenitis, deren Ursache nach dem Vf. "Entzündung der Hirnhaute, oder der parenchymatosen (?) Bestandtheile des Hirns" ift, statt aller andern Mittel, ausser den Blutausleerungen und Klystieren, ein einziges Recept aus dreyssig Gran Jalappe und Sennesblättertinctur empfohlen fand. Nebenbey ist noch anbefohlen ein großes Fliegenpflaker auf den Kopf zu legen und Fuisbader zu gebrauchen! Dass der angehende Arzt seine phrenitischen Kranken ermorden wird, wenn er einer solchen Anleitung solgt, wird jeder sachkundige Leser leicht einsehen. Desto mehr hat sich Rec. gewundert, dass Hr. Michaelis, dem das Publicum so manche gut gerathene Uebersetzung englischer medicinischer Bücher verdankt, seinen guten Ruf durch Verdeutschung eines solchen Buches verdunkeln wollte. Noch einen Fehler hat dieses Buch, der den Gebrauch desselben unangenehm macht. Der Vf. hat in den zahllosen Recepten, die er beybringt und die sein Buch zu einem sehr beliebten Handbuch aller Quackfalber machen könnten, durchaus eine neue Nomenclatur beobachtet. Dieses erschwert den Gebrauch des Buches ungemein, besonders da der Vf. oft einem Mittel mehr als einen neuen Namen gab, (z. B. den Brechweinstein). Eine Art von Glossarium, welches am Ende beygefügt ist. foll diesem Maugel abhelsen: aber es erschwert die Mühe des Lesers noch mehr, indem die alten Namen in diesem Verzeichniss zuerst und die neuen zuletzt iteben, da doch die Stellung gerade umgekehrt hatte seyn sollen, wenn der Zimmermannische Praktiker dieses Buch hätte ohne viele Mühe gebrauchen U 2

brauchen sollen. Hr. M. entschuldigt dieses zum Namen "dem angehenden Arzte mehr Gelegenheit tur Theil, indem er sagt, dass diese Recepte mit neuen Usbung Jeines praktischen (!) Scharffinns geben wurden."

#### KLBINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTER. Wien, in d. Patzowskyschen Buchh.: Wie follen fich Seelforger und Prediger beu burgerlichen Revolutionen verhalten? Nebst einer Anwendung auf Aeltern und Erzieher. 1794. 28 S. 8. (2 gr.) Dieses Machwerk ist aus den mannichfaltigsten Materialien zusammen gestoppelt. Da die Beantwortung der aufgeworfenen Frage, so wie die beygefügte Anwendung, fehr durftig ausgefallen ist und gar nicht mit der vortrefflichen Löfflerischen Anweisung verglichen werden kann; so heben wir von den freymuthigen Bemerkungen, welche der ungenannte Vf. vorlegen zu durfen um Erlaubnis bittet, die freymuthigfte für unsere Leser aus. S. 15. "Die christliche Religion, (welcher ich hier) einen ungleich größern Werth in politischer Rücksicht beyzulegen kein Bedenken trage als der Philosophie, hat nur einen einzigen Grundsatz, der eifrige Christen unter gewissen Umstanden (?) gegen obrigkeitliches und herrschaftliches Gebot oder Verbot ungehorsam machen könnte, nämlich den: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." Der Philosophie hingegen ift es eigen, alles vor ihren Gerichtshof zu ziehen, alles einer strengen Prüfung zu unterwerfen, welches doch im gegenwärtigen Zu-stande der Unvollkommenheit nicht zu rathen stehet. Die christliche Religion empfiehlt sich mehr durch ihre Milde. Die Philoso-phie gestattet gar keine Schwächen, sie will lauter Vollkommenheit und wenn gar die neueste (die ich lieber Sophisterey als Phifonhie nenne) herrschend werden follte, so durfte es der menschlichen Schwäche, vielleicht allen menschlichen Einrichtungen übel ergehen. Eben dasselbe gilt von der neuern philosophischen Erziehung u. s. f. f." - Mankennt doch gleich den Vogel am Gesange!

ERBAUUNOSSCHRIFTEN. Nurnberg, b. Fellsecker: Samm-lung von Bibelfprüchen und erbaulichen Liederversen, mit Hinficht auf die vornehmsten Religionslehren und Pflichten, für Gedächtnissübung, für die kleinere Jugend, herausgegeben von Johann Friederich Frank, Diacon, bey St, Sebald in Nurnberg. 4 Bog. (2 gr.) Die Einrichtung dieses nützlichen Buchleins ist diese, das unter gewissen größtentheils in zweckmäsiger Ordnung angegebnen Rubriken ein-Spruch oder mehrere, die das rubrickte Dogma oder die namhaft gemachte Pflicht, darstellen oder wenigstens erläutern, oder auch nur daran zu denken Anlass geben, wortlich abgedruckt find und jeder solchen Rubrik zuletzt ein passender Liedervers, gleichfalls wörtlich abgedruckt, beygefügt ift. Rec. bekennt, dass ihm die Idee eines nach dieser Weife eingerichteten Werkchens, das dem jungen Christen einen kurzen Abriss von den wichtigsten Gegenständen seines Glaubens und feiner Pflicht ganz entkleidet von aller Schulsprache, bloss in biblischen Aussprüchen und mit Beyfügung wohlgewählter Liederverse liefert, fehr wohl gefällt und dass nach seiner Meynung die Ausführung dem Vf., der sich allenthalben als einen denkenden, vorurtheilsfreyen und zugleich bescheidnen Religionslehrer zeigt, im Ganzen sehr wohl gerathen sey, Nur über den Zweck dieser Ar-beit kann er Hn. F. nicht beypflichten. Für den ersten Religionsunterricht kleiner Kinder durften nämlich diefe an 140 Rubriken befassenden Bogen noch immer viel zu viel, noch gar manches ihre Fassungskraft, ihr religiöses und moralisches Interesse, weit : übersteigendes enthalten. Der Vf. scheint dies felbst nach seinen Aeusserungen in der Vorrede gefühlt zu haben und will daher für he eine Auswahl getroffen wissen. Es ist aber misslich, diese Schullehrern von oft sehr zweifelhastem Beurtheilungsvermögen zu überlaffen und überhaupt nicht rathsam, Kindern etwas in die Hand zu geben, das beym Unterrichte eine Auswahl nothig macht, weil es nicht zu vermeiden ift, dass lie für lich, auf die wegzulassenden

Stellen kommen und nun desto eher da blosser mechanischer Buchstabenkenntnis oder falschen Vorstellungen Raum geben. Mögen zwar auch für den Religionsunterricht ganz zarter Kinder, biblische Sprüche gebraucht werden: so durfen es ihrer doch nur bey weitem wenigere seyn, die etwan einige der fasslichsten, in ihrem eignen Verhalten stete Anwehdung findenden, sittlichen Vorschriften und einige der allgemeinsten, auf Anbetung Gottes und Vereirung Jesu hindeutenden, Wahrheiten enthalten und dem für dieses Alter einzig anwendbaren Unterrichte in Geschichte und Beyspielen zur frühen Erweckung eines moralischen und religiösen Sinnes angehängt werden; bey denen es aber auf eigentliche Gedachtnissibung, die wohl auf andern Wegen zu erlangen fieht, schlechterdings nicht abgesehen seyn kann, wenn nicht Religionin der Folge unfruchtbares Wiffen und Gedächtnifswerk werden foll. Desto brauchbarer ist nach unserm Ermessen ein Buch, wie gegenwärtiges, für Katechumenen vornehmlich auf Dorf - und in kleinen Stadtschuleu, um ihnen den so eben mitgetheilten aussuhrlichern eigentlichen Religionsunterricht, zu dem erst dann der rechte Zeitpunkt eintrat, wenn nach vorgängiger Uebung der anschauenden Erkenntnis des Verstandes und der Urtheilskraft das moralische und religiöse Bedürfniss der praktischen Vernunft erwachte und diese sich mehr entwickelte, kurzlich ins Andenken zurück zu rufen. Bey einer künftigen Auslage dürste übrigens auch hier noch manche Rubrik wegfallen können. Warum z. B. aus ganz anthropomorphischen oft nur durch individuelle Stimmung der biblischen Behriftsteller veranlassten Vorstellungsarten eigne Rubriken der göttlichen Eigenschaften maehen und einen solchen Anthropenorphilmus felbst durch dergleichen gedrängte Religionsübersicht fortpflanzen -? wie unter andern hier Gute und Liebe, Liebe und Barmherzigkeit, Gedult und Langmuth Gottes besondere Artikel ausmachen, die alle unter den Begriff der Gute in befondern Verhältnissen gehören, oder Allwissenheit und Allgegenware getrennt werden. Eben so würden auch Unsterblichkeis der Seele und Auferstehung, vorzüglich um nicht grobe Begriffe von der letztern zu begunstigen, besser einen Artikel ausmachen. Manche Artike follten lieber andern subordinirt, als in fortlaufender Folge coordiniet seyn, wie Tod und Gericht; die unglückseelige Zukunst für die Bojen und die glückfeelige für die Frommen, wo beide let-tere Rubriken unter der Einen: Vergeltungsftand, em besten ibren Platz gefunden hätten. Bey manchen Artikeln könnte, wie der Vf. selbst gesteht, die Ordnung zweckmässiger seyn. - Manche kommen unter veränderten Namen so gut als doppek vor. Z.B. Heiligung, Tugendsteiss; Beforderung des Guten in uns Demuthige Anerkennung unserer Vorzuge und Bescheidenheit und Ddmuth - Feindesliebe und Versöhnlichkeit u. a. m. Ungern vermissen wir den Spruch Joh. 4, 24 und den Artikel Innere Aufrichtigkeit und Gott Angemessenheit unserer Gottes Verehrung; da sonk hier manches vorkommt was Reduction verträgt. Zuweilen könnten die Beweisstellen besser gewählt seyn, wie z.B. unter dem Artikel Beharrung statt des ganz localen und nur nach unrichtiger Interpretation hieher gehörigen Matth. 24, 13. Hebr. 12, 1; auch vermisst man manche sehr passende Sprüche, wie z. B. Pred. 13. 13. 2 Cor. 5, 17, 18. 1 Cor. 15, 21. 22 u. d. g, die mit unter wenig. stens nach den Stellen hatten angezeigt werden können. Zur Erläuter ung des Begriffs der Vorsehung S. 15 ware noch eine Rubrik einzuschalten gewesen, um zu zeigen, dass fie Führung Gottes zu unserer Bestimmung durch unser Schicksal ist. Alle diese Erinnerungen sollen übrigens die Brauchbarkeit und Gute diefer Arbeit nicht schmälern, die durch zweckmässige obgleich sparsam angebrachte Erklärung dunkler Ausdrücke in den Sprücken noch ein besonderes Verdienst erhalten hat.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 23. October 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

WITTENBERG, in der Kühneschen Buchhandlung, und von des ersten Bandes zweyten Theil an: LEIPZIG, b. Hertel: Homiletisches Handbuch zum leichtern und nützlichern Gebrauch der gewöhnlichen evangelischen und epistolischen Perikopen auf alle Sonn- und Festinge des ganzen Jahres, für angebende Prediger und Candidaten des Predigtamts. Ersten Bandes, erster Theil, drittes Heft. 1792. Viertes Heft. 1793 in fortlaufenden Seitenzahlen von S. 465-858. Ersten Bandes, zweyter Theil Erstes und zweytes Heft, 1794. Drittes und viertes Heft, 1795. 826 S. 8.

er Vf. ist mit: dem Ende des zweyten Theils his auf das Fest Epiphanias fortgerückt. Bey der Anzeige der zwey eriten Hefte ist bereits bemerkt wordes, dass sich dieses Werk hauptsächlich durch homiletischen praktischen Reichthum auszeichnen soll. Diesem Plan ist der Vf. bisher treu geblieben und hat ohne Zweisel die Wansche der meisten Interessenten befriedigt. Die Hauptsätze find größtentheils gut gewählt, und die sehr ausführlichen Entwürfe werden manchen angehenden Predigern und Candidaten die Mühe des eignen Nachdenkens ziemlich ersparen. Dass besonders unter den dogmatischen Lehren, Hauptsatzen und Entwürfen, manche mit unterlaufen, die keinen sonderlichen Stoff zu erbaulichen Betrachtungen geben, denkt, dass der Vf. allen allerley werden will. Man sehe z.B. über das Evangelium am zweyten Weyhnachtstage Luc. 2, 15-20. Von den Engeln und ihrer Natur. Abhandlung über die Frage: Wie kommt es, dass die ser, seyn, physisch, metaphysisch? mehresten Zuhörer durch einen moralischen Religionsvortrag nicht so erbaut zu werden glauben, als durch einen sogenannten dogmatischen? Er bestimmt erstlich, (welches allerdings nothig war,) was unter dogmatischen und moralischen Religionsvorträgen zu verstehen sey? Nach seiner Erklärung ist dogmatisch so viel als thetisch, theoretisch; und moralisch ist so viel als prak-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

tisch. Dies hält Rec. nicht für ganz richtig. Moralisch und praktisch, und folglich auch moralische und praktische Predigten find nicht ganz einerley. Moralische Predigten find, wozu die Hauptfätze unmittelbar aus der Moral genommen find; praktisch hingegen kann und foll auch jede dogmatische Predigt seyn, d. h. os kann und soll jede Glaubenslehre so behandelt werden. dal's gezeigt wird, welchen Einfluss die vorgetragene Lehre auf das Lebén und die Gesinnungen des Christen haben und wie er dieselbe anwenden foll. Kann ein Dogma nicht praktisch vorgetragen werden, so ift es keine wesentliche Religionslehre und gehört nicht auf die Kanzel. Dass irgendwo Menschen gefunden werden follten, die an trocknen dogmatischen Predigten mehr Geschmack fänden, als an praktischen, kann sich Rec. kaum vorstellen. Seine beynahe 30jährige Erfahrung hat ihn das Gegentheil gelehrt, in verschiedenen Gegenden, in Städten und Dörfern. Der Vf, und feine Freunde müffen in einer Gegend leben, wo der vornehme und niedrige Haufe in Ansehung des Religionsunterrichtes ganz verwahrlost ist. Der Vf. führt ferner die Ursachen an, warum viele Zuhörer glauben, durch moralische Vorträge nicht so erbaut zu werden, als durch dogmatische und findet sie zum Theil in den Lehrern selbit, wenn sie z. B. moralische Vorträge nicht religiös genug behandeln, in Worten und Sachen. Ganz richtig! Philosophisch seyn sollendes Geschwätz, welches seit langer Zeit Mode war und jetzt noch gewöhnlicher werden will, wovon der gemeine Christ nichts darüber wird man sich nicht wundern, wenn man be- versteht und wobey der aufgeklärte Zuhörer gähnen muss, wird kein Vernünstiger gern anhören; es wird fich auch niemand daraus erbauen. Es werden von dem Vf. noch mehrere Ursachen angeführt, die von angehen-Von den besondern Offenbarungen. Von der mensch- den Predigern beherzigt zu werden verdienen. Bislichen Natur Jesu. Vom freyen Willen des Menschen. weilen liegt es an den Zuhörern selbst, dass sie durch ledoch kommen folche Materien nur selten vor. Die moralische Predigten nicht erbaut zu werden glauben. Anzahl der moralischen und praktischen Materien ist Die Ursachen werden hier angeführt. Endlich wird desto größer, und die meisten Entwürfe sind gut gera- gezeigt, wie sich der Prediger hiebey zu verhalten then. Auch wird es den mehresten Predigern ange- habe. — Nach dem Versprechen des Vf. in der Vorrede nehm seyn, dass den Hauptsätzen und Entwürfen eine zum zweyten Theile sollen noch 4 gleiche Theile in kurze Erklärung des Textes und eine Geschichte der kurzen Zwischenraumen folgen und damit soll das Gan-Feste und ihrer Perikopen vorgesetzt ist. — Den zwey- ze planmässig beschlossen werden. Warum schreibt der ten Theil des ersten Bandes eröffnet der Vf. mit einer Vf. beständig: diser, sein, phisisch, metaphisisch, st. de-

> HALLE: Theodori Frid. Stange Anticritica in locos quosdam Psalmorum a criticis sollicitatos, Pars posterior. 1794. 260 S. 8.

Dass in allen, von Hn. St. vertheidigten, Stellen der Plalmen die neuern Kritiker ganz ungegründete

Rec. auch durch diesen Theil nicht überzeugt worden. Z. B. Pf. 80, 7 wird die von Hrn. Knapp statt רען angenommene Leseart 117 aus dem Grunde verworfen, weil 1) im Hebräischen dergleichen Anakolutha ganz gewöhnlich seyn sollen, 2) wie Hr. St. glaubt, die LXX nicht לכן gelesen, sondern nur so übersetzt haben, als ob fie fo gelefen hatten; und 3) dies nach feiner Meynung auch von der syrischen Uebersetzung gilt. Nun kommen zwar in hebräischen Gedichten öftere Abwechfelungen der Personen vor. Aber dass dies in den Pialmen nur alsdann der Fall fey, wenn der Dichter, der damals seine Lieder selbst componirte, die Abwechselung der Stimmen bemerkbar machen wollte. davon wird sich ein aufmerksamer Beobachter leicht überzeugen können. Auch in dem erwähnten Pf. hört man verschiedene Stimmen wechseln. V. 2-4 fingt das Volk in der ersten Person. V. 5. 6 aber hört man eine andre Stimme, die das Volk in der dritten Person erwähnt. Im ersten Satze des 7ten V. lässt sich so, wie im ganzen gren V. wieder die Stimme des Volks hören. Daher passt der zweyte Satz des 7ten V. und unsre Feinde spotten ihrer gar nicht in den Zusammenhang; anch wird es keinem Tonsetzer einfallen, diese Worte einer andern Stimme zu geben. Aus diesem Grunde ist die Lesart 137 sehr wahrscheinlich, wenn auch die LXX für dieselbe nicht viel beweisen, da fie auch V. 5 die erste Person gesetzt haben. Aber die Stimme des Syrers kann uns Hr. St. nicht rauben, weil dieser, wie das Original, V. 5 die dritte und im ganzen 6ten Vers die erste Person ausdrückt und also hier nicht nach den LXX umgeandert ist. Und selbst dedurch erhalten die beiden hebräischen Handschriften, in welchen Rebt, einiges Gewicht. Mit eben so schwachen Gründen vertheidigt der Vf. Pf. 118, 14 die Lesart note, die, wenn in diesem Falle die orientalischen Sprachen das Affixum weglassen könnten, doch die morgenländischen Uebersetzungen ausgedrückt haben würden. Aber sie übersetzen alle זלרה, und dass die

den Text so richtig als möglich zu liefern. Die vor ihm benutzten Codices sind, der Wolfenbüttelsche, welchen Hensischen Handschrift findet. Doch hat Hr. St. bey den meisten Stellen nicht bloss aus grammatikalischen, sondern auch aus andern Gründen bewiesen, dass sie keiner Aenderung bedürfen, aber dadurch wohl kein Recht erlangt, einen Michaelis S. 75 und 83, den kühnsten und unwissenden Kritiker und, S. 280, einen ausgeben hat, sehr gute Dienste. Im Ganzen hat Hr. B. den Davisischen Text beybehalten, doch so, dass er ausgeben auch dass er jenem als Schüler zu sclavisch solgen. Herrn Eichkorns Ausgabe des Simonis, S. 2 und 143, und Düderkeins hebrässche Bibel, S. 118 sür ganz sehlert ast zu erklaren, auch überhaupt mehrern Gelen vorwerten seinen Zustucht genaue Bekanntschaft mit dem Geiste nad der Sprache seines Auters, eindringender Prütungsgeist

Aenderungen vorgeschlagen haben sollten, davon ist Ausmerksankeit such hier und da etwas entwischt ist, Rec. auch durch diesen Theil nicht überzeugt worden. gewis nicht verdient haben.

### PHILOLOGIE.

LEIPZIG, b. Crusius: M. Tullii Ciceronis de Fato liber, cum notis J. Henr. Bremii. 1795. 81 S. 8.

Es ist etwas sehr angenehmes für den Freund der alten Litoratur, dass verdienstvolle Gelehrte in dem gegenwärtigen Zeitalter auf die Erklärung der philosophischen Schriften des Cicero ehen so viel oder vielmehr noch größern Fleis verwenden, als man ehedem nur vorzugsweise den Reden und Briefen desselben gewidmet hat. Man weiss, wie dürstig jene, in Vergleichung mit diesen sind abgesertigt worden und wie wenig insbesondere für die Berichtigung des Textes gethan wurde. Wie viel nach der Erneitischen Recension dem Kritiker übrig geblieben ist, bedart hier keiner Erinnerung. Es war daher ein lobenswürdiges Unternehmen von dem IIn. B., einem würdigen Schüler der Herrn Hottinger und Wolf, seinen möglichsten Fleis auf die kritische Bearbeitung dieses schatzberen Fragments zu verwenden. - Dem Rec. scheint es, als hatte Cicero diesen Tractat gar nicht so con amore als z. B. die Bücher de Fin. und de Divin. geschrieben. War entweder der Zeitraum, innerhalb welchem er diefe Abhandlung zu vollenden gedachte, zu kurz (denn dass er in gewiffen geschäftleeren Zeitabschnitten allemal ein Ganzes auszuarbeiten pflegte, ist aus einer Stelle de Legg. I. 3 bekannt;) oder eilte er, diese spinose Materie bald möglichst von der Hand zu schlagen; genug, man empfindet es beynahe durchaus, dass der Darftellung das Anziehende, Lichtvolle und Geründete mangelt, welches man in andern Schriften von ihm findet. Dieser Umitand kann auch mit beygetragen haben, dass der Text unter den Handen der Abschreiber unglaublich viel leiden musste, und altere Kritiker theils da nichts zu verbeffern versuchten, wo es doch dringend nöthig war, theils aber auch an wirklich gesunden Stellen, unnöthige Versuche machten. - Auf Anrathen des Iln. Pr. Hottingers unternahm Ilr. B. diese kritische Arbeit, studirte den hierzu vorhandenen Apparat, zog Handichriften zu Rathe, und suchte auf diese Weite, den Text so richtig als möglich zu liefern. Die von ihm benutzten Codices find, der Wolfenbüstelsche, welchen Heusinger bey den Büchern de Off. gebraucht hat, und zwey aus der Bibliothek zu Wien. Ueberdies leiiteren ihm die Wopkenischen Lectt. Tull. und besonders die Anmerkungen, welche Hr. Hottinger 1793 bey Gelegenheit der Lectionsanzeige für das Züricher Gymnalium herausgegeben hat, fehr gute Dienste. Im Ganzen hat Hr. B. den Davisischen Text beybehalten, doch so, dass er mit strenger Prufung dabey zu Werke gegangen, wo es ihm nothig schien, andern Lesearten den Vorzag

und ein fester Blick in die innere Organisation der Sprache hervor. Dies mag zur Beurtheilung des Ganzen hiermit genug seyn, um sogleich in das Einzelne einzugehen und beyher über einige Stellen etwas auzumerken; denn das ganze Buch durchzugehen verstatten die Granzen dieser Blätter nicht. Cap. I gleich zu Ansange, vertheidigt Hr. B. die Davisische Leseart mores, quos 3000, illi vocant." Ernefti liest quod, chne einen Grund anzugeben, warum das Relativum sowohl hier, als in abnlichen Stellen, die er nach diefer einmal angenommenen Regel geändert hat, in gleichem genere mit dem folgenden Substantiv stehen müsse. Hr. B. hat diesen Unterschied anzugeben versucht: "Videntur (Scriptt. vett. imprimisque Cicero) id ad antecedens substantivum referre, si ad vocabulum respiciunt, ha vero ad rem referent, ad consequens." Die Sache scheint sich vielmehr umgekehrt zu verhalten, denn gleich darauf heisst es: "ratio enuntiationum quae Efimpura vocant de und C. 10 "enuntiatio quod agimpa dialectici appellant: Sonach hatte Hr. B. diese Stellen ebenfalls andern müssen, woran er aber offenbar Unrecht gethan hatte. In demselben Capitel hat er die Davissche Leseart interitionem Caesaris verworsen, und das, durch die besten Handschriften bestatigte, interitum bevbehalten. Bey den Worten "Hirtius iis studiės, in quibus nos a pueritia vizimus, deditus" bemerkt er, das hier nicht von der Ralasophie, wie Turnebus glaubt, sondern im Allgemeinen von Kenntnissen die Rede sey. Diese Erklärong ist an und für sich nicht zu verwerfen, aber die, dazu angeführte Ursache, ist unrichtig "in hac enim (philosophia) se vixisse a pueritiu Cicero dicere non potest. Bekannt iit es freylich, dass Cicero in seinen jungern Jahren die Philosophie bloss zum Behuf der Beredsamkeit trieb, ohne vielleicht zu ahnen, dass er hierinn einmal als Schriftsteller austreten wurde; aber dessen ungeachtet rühmt er, in seiner Jugend wacker philosophirt zu haben, z. B. N. DD. I. 3 nos autem sec subito coepimus philosophuri, nec mediocrem a primo tempore aetatis operum curamque consumpsimus, et cum minime videbamur, tum maxime philosophabamur. Conf. Acad. II. 36. Diodoto, quem a puero audivi etc. Brut. 90. S. 9 ist das de vor dem Worte otio in den Text aufgenommen, theils, weil es sich in ein paer Handschriften und in einigen ältern Ausgaben befindet, theils weil Cicero auch vor dem zweyten Substantiv die Praposition zu wiederholen pflege. Allein da man das Gegentheil eben so oft und noch ofter findet, auch , de pace et otio" dem Ohre angepehmer ist als de p. et de o., so kann Rec. Wenigstens diese Leseart nicht billigen. C. 3 "quid autem magnum et naufragum" stimmt Hr. B. mit Recht der bluthmassung des Hn. Pr. Wolf bey, "quid autem magnum est nau-; fragum." welche Leseart wohl verdient hatte, in den Text aufgenommen zu werden, indem sich das et schwerlich erklären lässt. C. 5 "Stilponem Megareum philos." Hr. B. hat nach dem Turn bus, dem wolfenbuuler und einem wiener Codex it. Megareum, Megaricum aufgenommen, weil Megareus das Vater- mass; aber Hr. B. iert, dass die von Ernesti in der

land, Megarieus hingegen die Schule bezeichne, von Welcher hier eigentlich die Rede feyn könne. Diese Anmerkung hat an sich ihre Richtigkeit; allein wer kann bestimmt entscheiden, was Cicero ausdrücklich habe andeuten wollen, da fich fowehl Megaricus als Megareus auf den Stilpo anwenden läfst ?" Auch ist es ja bekannt, dass Cicero die alten Weltweisen eben so oft von ihrem Vaterlande als von ihrer Schule benennt! Rec. hat überdies noch eine andere Vermuthung. die er aber auch für nichts anders ausgiebt. Ihm scheint nämlich das Beywort Megareus in Absicht des Stilpo bedeutungsvoller zu seyn, als Megarious, weil dieser Philosoph der Stadt Megara eine größere Celebrität erworben batte, als selbst Euklides. Diogenes von Lacrte fagt hierüber folgendes (IL 13) τοσκτον δόυρεσιολογια και σοφιστειά προηγε τως άλλως, ώστε κικρυ δεήσω πασασ την Ελλαδα άφορωσαν είς αύτον μεγαρισαι. Mit Recht Wird C. 5 das wiederbolte Wort Socratem, welches Guelielmus für unächt gehalten, vertheidigt; denn es ruht augenscheinlich ein besonderer Nachdruck darauf. C.6 pugnant ergo haec inter fe" hat Hr. B. die Davisische Lesart igitur, die sich auch durch die wolfenbüttelsche Handschrift bestätigt, vorgezogen. Die Abschreiber haben, wie sehr richtig bemerkt wird, diese beiden Partikeln öfters mit einander verwechselt. Indessift nicht zu läugnen, dass die Entscheidung vielmals sehr schwer, wo nicht gar unmöglich wird, da Cicero beides in den Conclusionen fast auf gleiche Weise braucht. häk Davies das wiederholte dicit bey den Worten fieri necesse esse für unächt; Hr. B. hat aber nus der sonstigen Manier des Cicero hinlänglich bewiesen, dass dergleichen Wiederholungen, sowohl einzelner Wörter als ganzer Sätze, bey diesem Schriftsteller nicht selten find. Dabey erinnert er mit Recht, dass Ernesti die Worte verba novantur de or. III. 38 nicht hätte in Klammern einschließen sollen. In gegenwärtiger Steile wird durch das wiederholte dicit auch offenbar die Deutlichkeit befördert. Bey der C.7 von allen Auslegern für corrumpire gehaltenen Stelle ,,ut fi dicatur, Africanum Karthagine etc. legt Hr. B. die Verbesserung des Hn. Hottinger vor, welche aller Aufmerksamkeit werth ift: At si comprobabis divina praedicta, et, quae falsa in futuris dicuntur, in his habebis, ut ea fieri non poffint; ut fi dicatur, Fabium in mari periturum; et si vere dicatur, de futuro, idque sta futurum sit, ut Ji dicatur, Africanum Karthagine potiturum, dicas effe necessarium. Das für und wider kana Rec. hier nicht auseimander setzen. In eben dem Cap. ili bey den Worten "praeterita possunt converti" die ausgetuchtere Davisische Leseart convertere, die sich auch durch die woltenb. und wiener Handschriften bettatigt, im Texte beybehalten worden. C. 2. "poffun dicere qui a in Sphnera," verandert Hr. B. das quia suf eine leichte Weise in qui. Bey den Worten cap. 9 ninter causas cohibentes" vertheidigt er sehr richtig die Leleart cohibentes gegen einen Einfall von Wopkens, der es in continentes verwandelt willen wollte. Die da, on gegebene Erklärung ist dem Sprachgebrauche ge-

Clave angezogene Stelle N. DD. II. 13 hierher nicht passe. Ibi cohibere sagt Hr. B. oft regere, dominari, Der Zusammenhang lehrt, dass es dort so viel heisse, als complecti. Auch hat, wie Rec. glaubt, continere nur dann die hinzukommende Bedeutung des regere, dominari, wenn man zuvor den Begriff des Abhaltens von etwas, des Mässigens, zum Grunde gelegt hat z. B. iram cohibere, cohibere animum a re aliqua. C. 10 wird für "etiamsi sit atomus eaque declinet," folgende Veränderung vorgeschlagen: etiam si sit atomus quae decl. weil hier von der Existenz der Atomen die Frage Darina möchte Hr. B. wohl Recht nicht seyn könne. haben, dass diese Frage bier überflüssig sey; allein Cicero pflegt sie doch immer im Vorbeygehen mit zu berühren z. B. felbst am Schlusse dieser Abhandlung "nam ut essent atomi, quas quidem esse mihi nullo modo probari potest. C. 11 ,,ne omnes a physicis irrideamur" omnes ineptum eft h. l. fagt Ernefti und fetzt dafür omnino. Hr. B. bemerkt, dass das omnes durch omnes quotquot haec dicimus erklärt werden konne, findet aber doch etwas gezwungenes darinn. Ernestis Conjectur neunt er frigidam, Weil Cicero das omnino in einem solchen Zusammenhange, auf diese Weise, nicht zu brauchen pflege. Rec. vermisst die Gründe. Dafür thut Hr. B, folgenden Vorschlag: ne omnes nos physici irrideant" welche Verbesserupg nicht eben die glücklichste seyn durste. Leichter ware denn wenightens ne omnibus a physicis irrideamur. Gleich darauf wird bey den Worten "motus voluntarius — in se ip se continet" die Leseart der bestern Handschriften ipfe für ipfa beybehalten. Es fragt fich : wenn ziehen die alten Lateiner das ip fe auf das Verbum; wenn auf das andere Pronomen? Scheller behauptet (Observe. p. 27.) dass sie hierinn keinen Unterschied beobachten, welches aber falsch ist. Meistentheils ziehen die Critici das ip se auf das verbum und ändern ohne Anstand die Stellen, wo fie das Gegentheil antreffen, welches eben so salsch ist. Hr. B. nimmt daher Veranlassung, diese Frage zu untersuchen und Rec. kann nicht umhin, die scharffinnige Anmerkung darüber S. 47-49 den Grammatikern zu empfehlen. Um nicht zu weitläultig zu werden, übergeht Rec. eine Menge scharffinniger kritischer Anmerkungen und nutzbarer Winke, die die Sprachkenntnis und den kritischen Geist des Vf., in einem vortheilhaften Lichte zeigen. Noch hätte er gewünscht, dass Hr. B., zum Besten jüngerer Leser, einige schwere Ausdrücke aus der philosophischen Sprache des Cicero erlautert hatte; z. B. was, nach der Lohre Epikurs, das inanc, das atomos de via deducere. hey den Stoikern, affensio commota viso, heise u. d. m. Bey einer wiederholten Auflage wurde er sich und junge Studirende kein kleines Verdienst dadurch er verben. Auch dürfte es zur Erläuterung der Sachen fehr nützlich seyn, wenn das sonst wenig gelesene Buch des Alexander von Aphrodisias de Fato, der diese Materie ungleich scharffinniger, als Cicero, abhandelt und vornehmlich mit dem Chryspp darinn zu thun hat, gehörig benutzt würde.

## KLEINE SCHRIFTEN,

EBBADURGESCHRIFTEN. Giefsen, b. Heyer: Religionsvorträge (d. h. Predigten) nach Grundsützen der reinen Sittenlehre, ven C. L. Soldan. 1795. 100 S. 8. Den, wahrscheinlich noch jungen, Vf, bewegten zwey Grunde, feine noch unvollkommne Ar-beit, wofur er fie mit Recht felbst anerkennt, dem Publicum vorzulegen. Erstlich ist es ihm selbst um Belehrung dabey zu thun: zweytens hofft er, auch andern dadurch nützlich zu werden, weil fich zuverlässig Leser finden durften, denen "gerade seine Denk - und Empsindungsart angemessen und natürlich sey." Nach dieser Maxime würde jeder Stumper zu rechtfertigen seyn! Doch die Predigten enthalten manches Nützliche und Zweckmässige und man kann es dem Vf. nicht absprechen, dass er über die Grundlatze der reinen Sittlichkeit mit einigem guten Erfolge nachgedacht hat. Aber noch ist er seiner eigenen Gedanken nicht recht Meister. Daher so manches Schwankende und Unbestimmte, wovon insbesondere die erste Predigt. "Ueber den sittlichen Werth oder Unwerth menschlicher Handlungen" Beweises genug ift. In der Darstellung herrscht' eine solche Trockenheit, dass man bey Lefung diefer Verträge fo kalt bleibt, als wenn man

ein Rechenbuch vor sich hatte. Der Styl kat eine Menge Fehler, z, B. ellenlange Perioden mit einer Menge Parenthesen angefüllt, (S. 45 u, a. a. O.) harte und undeutsche Zusammensetzungen, zweckwidrige Inversionen (S. 6. 7) hin und wieder auch Verstosse gegen die Sprachlehre. Da wo der Vf. sich anstrengt, lebhaft zu schreiben, liest er sich ungleich schlechter, als wo er sich gleich bleibt, z.B. S. 47. "die Religion Jesu hat Wahrheiten, die auch im Leiden Stärke und Muth geben. Aber sie sind nicht lebhaft in uns: Es bedarf erst, um sie als wohlthätigen Balfam in unser Herz zu bringen, einer mühlemen Erinnerung: weh' uns! (?) gerade dazu werden wir denn (?) unfähig feyn, " S. 18. 20 "all unfere Kräfte: all unfer Thun." S. 18. "Der Erfolg länft unfern Wunschen zuwider." S. 28 "unchriftliche Begriffe von der Pugend." S. 37. "Gott als den liebevollsten Vater anbeten und schildern." 8.55.56. "alles was wir irrdisches sind und haben. 8.43 "ihr (der Religionslehren) ganzer Werth ift, dass sie uns fo ge finnt feyn und handeln machen." Wenn Hr. S. fuchen wird, fich erst selbst zu vervollkommnen und gute Muster des Vortrags studirt, so lässt sich wohl noch etwas vollkommneres von ihm hoffen.

hielt

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 24. October 1795.

### GESCHICHTE.

Jena, in d. akadem. Buchh.: Geschichte der Ordalien, insbesondere der gerichtlichen Zweykampse in Deutschland. Ein Bruchstück aus der Geschichte und den Alterthümern der deutschen Gerichtsversassung, von Friedrich Majer. 1795. 319 S. 8.

ach seinem in Hn. Mereau's Taschenbuch der deutschen Vorzeit 1794 mitgetheilten Entwurf liesert uns hier der Vs. eine aussührlichere Bearbeitung dieses Gegenstandes als seinen ersten jugendlichen Versuch, der von seiner Belesenheit, gereisten Urtheilskraft und Ordnungsgabe ein rühmliches Zeugnis darstellt. Sollte das Schicksal seinen geäusserten Wunsch nach einer Anstellung bey einem Archiv oder einer Bibliothek erfüllen, so zweiseln wir nicht, das wir uns noch vieles nätzliche von ihm zu versprechen haben.

Die Frage, ob die Ordalien schon bey den heidnischen Deutschen gewöhnlich gewesen, welches Hr. Hegewisch bezweiselt, beantwortet der Vs. bejahend aus seigenden Gründen: weil sich auch bey andern heidnischen Völkern, besonders in Indien und Africa, Ordalien sinden, und in dem deutschen Aberglauben, den Tacitus bezeugt, eine natürliche Veranlassung haben, weil der deutsche Name Ordale eine ältere Abstammung als von der lateinischen Geittlichkeit verräth, und weil ihrer (wo nicht, der einer andern Auslegung fähige, Plantus) doch schon die Salischen Gesetze erwähnen.

Die alteste Art der Gottesurtheile ist die Probe des fiedenden Wassers, am meisten im Gebrauch war aber die Feuerprobe. Von der Probe des geweihten Bissens ist noch heut zu Tag die Redensart: dass mir das Brod in Hals stecken bleibe, ein Ueberbleibsel. Wir wünschten, dass der Vf. auch näher entwickelt hätte, wie der Eid, dessen er S. 27. nur als einer Caution gedenkt, mit der Zeit selbst als ein Gottesurtheil, oder wenigstens als ein Surrogat derselben betrachtet worden, Zu den Schriften, die von den Ordalien handeln, gehört wohl auch: Burchard von den Ordalien oder Gottesurtheilen in der Rostocker Monatsschrift 1791. I. S. 94. Alimählich trat an die Stelle der Ordalien die nicht minder abscheuliche Tortur. Das neueste Beyspiel von der Anwendung der eigentlichen Ordalien ist vom j. 1436, wo der Rath zu Hannover auf Anfragen Hu, Heinrichs von Münchhausen auf Tragung des glühenden Eisens, auf die Probe des Wallenden Kessels, oder auf einen Reinigungseid selbsiebend (man sehe hier den Eid als wahres Gottesurtheil) erkannte. Der ums I. 1509 geschriebene Layenspiegel gedenkt der glühenden Eisenprobe als einer noch damals üblichen Sache. A. L. Z. 1795, Vierter Band.

Am längsten blieb das Bahrrecht im Gebrauch und die Hexenprocesse löblichen Angedenkens brachten auch im 16ten Jahrh. die Wasserprobe unter dem Namen Hexenbad und die Hexenwaage, befonders in Westphalen und Niedersachsen aufs neue empor. Im J. 1636 bestätigte Bürgermeister und Rath zu Osnabrück sehr severlich die Gewohnheit des Hexenbads, jedoch unter gro-Die Hexenwaage ssem Widerspruch der Prediger. wurde noch im J. 1728 zu Szegedin in Ungarn vorgenommen, "webey laut der Worte des publicirten Be-"richts höchst zu verwundern gewesen, dass ein gro-"ses und dickes Weib nicht mehr als 14 Quintlein, ihr "Mann, Welcher auch nicht von den kleinsten wat, nur "5 Quintlein, die übrigen aber durchgehends entwe-"der ein Loth, 3 Quintlein und noch weniger gewo-"gen haben." - Vom Bahrrecht kennt der Vf. kein neueres Beyspiel als von 1669. Wir erinnern uns, dass vor einiger Zeit darüber auch im Reichsanzeiger eine Anfrage fland. Kayfers Anweisung zum Inquisitionsprocess, Altenburg 1710, empfiehlt die Probe noch, jedoch mit der nötbigen Vorsicht. Sie soll erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts völlig verschwunden seyn, -

Die Veranlassung zu den gerichtlichen Zwenkampfen fucht der Vf. zum Theil in dem alten Recht der Blutrache. Das älteste Zeugniss von ihrem Daseyn ist ein Gesetz des Burgundischen Königs Gundobald, ungefahr vom J. 501. Am spätesten nahmen diesen Gebrauch die Franken an, bey denen nicht eher als ums J. 630 im Lege Ripuariorum dessen gedacht wird. Unter den Karolingern war er wenig im Ausehen, desto ausgebreiteter aber unter den Sächisschen Kaisern. Der Vf. giebt eine gedrängte fystematische Darstellung des Kampfrechts. Der Urlachen, warum ein Zweykampf ausgeschlagen werden konnte, finden sich bey Montesquien (Esprit des Loix) noch weit mehr angeführt, welcher auch von dem Zweykampf handelt, der gegen producirte Zeugen, und beym Urthelschelten Statt fand. Im 15ten Jahrh. bildeten fich ordentliche privilegirte Kampfgerichte zu Halle in Schwaben, zu Fürth für das Burggrafthum Nürnberg und zu Würzburg für das Fränkische Landgericht. Wir können vielleicht auch das obriste Kampsmeisteramt in Oesterreich dahin rechnen, womit die Herren v. Weitrach belehnt waren (Lünig collect. nov. von der landfäss. Ritterschaft I. 402.). Die Burggräfl. Nürnberg, Kampfgerichtsordnung findet fich auch bey demselben Lünig II. 127. - Als einen auffallenden Umstand bemerkt der Vf., dass man in allen Reichsgesetzen von den frühern bis in die neuern Zeiten nicht ein einziges allgemeines Verbot der gerichtlichen Zweykämpfe findet. Das Hofgericht zu Rothweil erkannte noch im J. 1450 darauf. Selbit Karl V.

hick sie noch 1522 für erlaubt, und Rudolf II belehnte im I. 1609 den Herzeg von Lothringen mit dem Recht, dass alle die, welche zwischen dem Rhein und der Mosel kämpsen wollten, dieses unter seiner Aussicht thun sollten. Goldast, der im J. 1635 starb, bezeugt, dass er in Franken dergleichen Kampfgerichte öfters noch mit angesehen habe.

HARRE n. Leipzig, b. Ruff: K. E. Mangelsdorffs, Professors der Geschichte etc. zu Königsberg, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt für seine Kinder von zwolf bis funfzehn Schren, allenfalls auch etwas darüber. Erster Theil. 1795. 342 S. 8. nebst einigen Taseln zur Wiederholung der Geschichte.

Für seine Kinder, sagt Hr. M., und wirklich zählt er in der an sie gerichteten Dedication ihrer nicht weniger als ein volles Dutzend auf. Die nümliche Dedication scheiut zu bezeichnen, dass seine Lage eben die glücklichste nicht ist; dass er aber eine bessere verdient, davon sprechen sehr überzeugend die Kenntnisse und der Geift, der in dem gegenwärtigen Buche berricht. Unterrichtender, nicht bloß für den aufkeimenden Jüngling, sondern für jeden gebildeten Menschen, der bey den Geschichten der Vorzeit zu denken gelernt hat, fand Rcc, noch nie ein Handbuch, das dem Anscheine nach auf große Gelehrsamkeit Verzicht thut, weder Citate noch Autoritäten kennt, aber gewiss den belesenea Mann und den Scharfen Beurtheiler auf dem ersten Blatte verräth. Die Begebenheiten in schönem, nicht verkünsteltem, Vortrage laden zu den aus der Natur der Sache entlehnten, kurzgefassten, mit Kühnheit gezeichneten Bemerkungen ein, die gewiss nicht bloß , seinen Kindern, überhaupt nicht Kindern, manches Licht geben werden. Beyspiele ausheben wollen wir picht, weil gewiss das Buch selbst häufig genug gelefen werden wird; wir können es auch nicht, weil fast immer die schönern Stellen zugleich die längern find; ein einziges mag zureichen. S. 278. "Lachen aus vol-"ler Bruft ist eine herrliche Arzney für Körper und "Geist; geübte Menschenkenner unterscheiden am La-"chén den Schleicher vom geraden, biedern, offenen "Manne. Stofst ihr auf Menschen, welche, ohne bazze "Dino, von welchem schon Corn. Nepos das Zeuguis "Dummköpfe zu seyn, das Lachen ganzlich in ihrer "Gewalt haben, da feyd behutsam; haltet mit eurem "Zutrauen zurück." Schon diese Stelle zeigt, dass Hr. M. den Vortrag immer unmittelbar an seine Kinder richtet; aber es bleibt doch wahrhaftig eine schwere Sache so zu sprechen, wie es dieses Alter zu sodern scheint, ohne in das Niedrige oder Possirliche zu sinken. Auch dem Vf., der sonst edel und gut erzählt, enschlüpfen doch Ausdrücke wie folgende: S. 176. "Aeneas und Antenor werden zu seiner Zeit in Italien ihr Compli. ment machen," anstatt ich werde weiter unten von ibnen sprechen. S. 214. "Man hat in manchen Ländern lange vorher georakelt, ehe der Teufel in Chaldaea geboren wurde." S. 221. "Es war freylich eben so grob gepudelt etc." anstatt: es war ein eben so falscher Schlus. Selbst unter den Erklärungen möchten sich manche finden, die nur wenige Lefer unterschreiben;

wenn z. B. S. 110. die Erwürgung der Erftgeburt in Aegypten auf eine Anzahl entschlossener Laviten ausgelegt wird, welche alles niederhieben, was ihnen entgegen stand. Das Resultat von allem diesem ist, dass sich auch in einem sehr vorzüglichen Werke Fehler auffinden lassen, die doch vielleicht nicht einmal in jedermanns Augen Fehler scheinen mögen. - Die Freymuthigkeit, welche in dem gauzen Buche herrscht, beweist mehr als alles, wie ungegründet die Vorwürfe find, welche man feit einiger Zeit der preussischen Cenfur hat machen wollen. Der erste Theil reicht bis zur Geschichte Roms unter seinen ersten Königen; bis zur Bildung der griechischen Freystaaten, deren Einrichtung und Gesetzgebung rein und in abgemessener Kürze auseinandergesetzt ift. Dass die Fortsetzung erwartet werden darf, verkeht sich bey einem solchen Buche von selbst.

SALZEURG, b. Duyle: Philosophische Geschichte der Menschen und Volker, von Fr. Mich. Vierthaler. Fünster Band, welcher die Geschichte der Perser von Cyrus bis Alexander enthält. 1794. 300 S. S. - Wird auch abgesondert unter dem Titel: Geschichte der Perser von Cyrus bis Alexander, verkauft.

Dass die Haupteigenschaften des guten Geschichtschreibers, ein scharfer Blick, gedrängter und doch reiner Ausdruck, eine richtige Beurtheilung der vorhandenen Nachrichten mit jedem Tage mehr das Eigenthum des Vfs. werden, beweist dieser fünste Band seiner Völkergeschichte, welche von einer etwas aus schweisenden Anloge sich mit jedem Schritte der nöthigen Präcision mehr nähert. Wir dürfen versichera, dass niemand ohne Belehrung, auch nicht ohne Vergnügen von der Lecture dieses Theils zurükkommen werde. Vergnügen gewährt der fast immer reine bestimmte Vogtrag, die Einschaltung kurzer, aber treffender, Bemerkungen und die ausführliche Erzählung hervorstechender Anekdoten; Belehrung giebt die Untersuchung einzelner Thatfachen, die genaue Anführung der Stelleg, auf welche die Behauptungen des Vfs. sich stützen, und vorzüglich die forgfaltige Benutzung der Fragmente des ablegte: Dinoni nos plurimam de Perficis rebus credimus. Mit Erwartung wird daher der Liebhaber der Geschichte der Fortsetzung dieses Werks entgegensehen, das nach der Meynung des Vfs. in etwa vier Theilen die noch fehlende Geschichte der Griechen und Römet liefern soll. Es würde Unrecht seyn; wenn wir einem Gelehsten, der von jedem Wink zur Vervollkomm. nung Gebrauch zu machen versteht, nicht auch bemerken wollten, was ans, wenn auch nicht tadelhaft, doch auffallend scheint. Wir rechnen nicht hieher einige undeutsche oder affectirte Ausdrücke, wie S. 30. Sein Grahmal war nicht so fast ein Monument der Ly. dischen Kunft, als der Lydischen Schande. Oder 5. 206. "Der Königsmörder Artaban war ein Mann con Energie." Aber auffallender ist, dass die ganze Geschichte zu sehr den Anstrich eines Panegyricus der Per-Aschen Versaffung und der meisten Könige des Landes

trägt; dass ihr Verzügliches mit zu liellen Farben gemalt, ihre Fehler bingegen zwar nicht übergangen, sher in einen Halbschatten gestellt werden, der die Vorliebe des parteyischen Geschichtschreibers verräth. Vielleicht schenkt auch Hr. V. den Angaben des Ktesias zu vielen Glauben; schon das Zusammenhalten seiner eignen Erzählungen in den Auszügen, die wir noch befitzen, spricht für des Urtheil der meisten Alten, die ihn für einen muthwilligen Lügner erklärten. Auch das völlige Stillschweigen von manchen Nachrichten, die Hr. V. ohne Zweifel für fabelhaft halt, lässt sich wohl kaum billigen; z.B. die gewöhnliche Erzählung von den Jugendjahren des Cyrus. Hr. V. hat ganz gewiss seine -gegründeten Urlachen, sie als unrichtig zu verwerfen; aber die Mine darf man nicht annehmen, als wenn es nie eine solche Erzählung gegeben hätte. - Wie kommt wohl Hr. V. dazu S. 35. beym Cyrus eine Stelle aus dem Propheten Jesaias zu citiren, der lange vor ihm lebre? - Zum Beweis des eignen Denkens und der schönen nicht überladnen Darstellung, wurde Rec. die Stelle S. 143. von der fehr natürlichen Urfache, die Gottheit vorzüglich auf Bergen anzubeten, hier ausheben, wenn sie nicht zu lang wäre.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

1) Brrein, b. Unger: Historisch genealogischer Kalender auf das Schaltjaler 1796. Enthält die Geschichte von Polen. Mit 2 Karten, 7 Bildnissen und 6 hi-Borischen Vorstellungen von D. Chodowiccki. 23 Bog. in Taschenformat. (Preis gebunden z Rthlr. mit geprägtem Futteral I Rthlr. 4 gr. in Seide I Rthlr. 12gr. bis 2 Rthlr.)

2) Ebend.: Almanach historique et genealogique pour l'année bissextile 1796. Histoire de Pologne avec 2 cartes, 7 portraits et 6 estampes historiques gravées par D. Chadowiecki. (Bogenzahl und Preis

wie bey Nr. 1.)

s) Ebend.: Kalender zur sittlichen und angenehmen Unterhaltung auf das Jahr 1796. mit 12 Kupfern von Chodowiecki. 20 Bog. in Talchenformat. (Preis wie Nr. 1.)

4) Ebend.: Historisch und geographischer Kalender auf das J. C. 1796. welches ein Schaltjahr von 366 Tag. ist für die Churmark und benachbarte Länder berechnet. 8 Bog. in 4. (5 gr.)

5) Ebend.: Haushaltungskalender auf das Jahr Chr.

1796. - - 7 Bog. 4. (5 gr.)

6) Ebend: Kalender für den Bürger und Landmann auf das Schaltjahr 1796. Mit zwey historischen Vorstellungen. 7 B. 4. (5 gr.)

7) Ebend.: Taschenkalender auf das Schaltjahr 1796. mit Kupfern gezieret. 39 kleine Blätter in Etuifor-. mat. (3 gr. mit illuminirten Kupfern 8 gr.)

3) Ebend.: Le petit Almanac de Berkin pour l'An bissextil 1796. composé de 366 jours. (Format und Preis wie Nr. 7.)

Ls ist eine für die Verbesserung des Kalenderwesens vonheilhafte Ereigniss, dass die Pachtung der preussikhen Kalender, von denen bekanntlich die königt.

Akademie der Wiffenschaften zu Berlin das Monopol hat, für die nächsten sechs Jahre in die Hände des Hn. Buchdruckers Unger übergegangen ist, eines Maunes der sich durch seinen Eifer für typographische Schöuheit und durch die Verbesserung der dentschen Drucklettern einen Platz neben einem Breitkopf erworben, und durch seine Holzschnitte sich als Meister in einer nur zu sehr vernachlässigten schönen Kunst bewährt hat. Sein rühmliches Bestreben in allem, womit er sich befasst, seine Vorgänger zu übertreffen, zeigt sich schon gleich das erstemal, da die preussischen Kalender in seinem Verlage erscheinen, und wir machen es uns daher zur Pflicht, die vornehmsten dieser Kalender, die mehr als die blosse Jahrszeitrechnung enthalten, für das

nächste Jahr anzuzeigen.

Nr. i und 2. enthält den Anfang einer in fimpler historischer Schreibart abgefasten Geschichte von Polen; die unter den jetzigen Umständen großes Interesse haben muss. Nicht leicht konnte ein schicklicheres Thema für einen preussischen historischen Kalender des künstigen Jahres gewählt werden. Diesmal ist die Geschichte in zwey Perioden bis zum Jahr 1572, wo K. Siegmund August starb, und der Jagellouische Stamm erlosch, fortgeführt; sie wird aber gleich im solgenden Jahre fortgesetzt werden. Die Auswahl der Begebenheiten finden wir einem solchen Jahrbuche sehr angemessen. Schr schicklich ist S. 41 u. f. eine kurze Geschichte von Preussen eingeschaftet; aus der wir nur folgende statistische Angabe hier auszeichnen. "Oftpreusen ernahrt jetzt auf 753 Quadratmeilen 940,000 Menschen; das eigentliche Westpreusen auf 461 Quadratus. 400,000 Menschen; der Netzdistrict auf 170 Quadratm. 160,000 Menschen. In Danzig und dessen Gebiete zählt men 60,000 und in Thorn an 6000 Einwohner. Südpreusen wird an 1300 Q. M. und 1,080,000 Menschen geschätzt. Das ganze Königreich Preussen beträgt also. jetzt in der Ausdehnung 2600 Q. M. und an Volkszahl 2,646,000 Bewohner."

Von den steissig gearbeiteten Porträten, die wahrscheinlich alle von Hn. Krethlow, der sich aber bloss unter dem ersten unterzeichnet hat, herrühren, gehört keines zu den in diesem Jahrgang abgehandelten Perioden der polnischen Geschichte, sondern erst zu der, die der solgende Jahrgang liefern wird. Es sind die Bildnisse von Nicolaus Copernicus, von den Königen Władislaw, Johann, August II., Stanislaus Lescziuski, und Stanislaus August Poniatowski, endlich des Generals Kosciuszko. In den sechs historischen Blättern erkennt man wieder die meisterhafte Zeichnung und Vollendung des berühmten Chodowiecki, dessen Name zeither manches Blatt zierte, und seiner nicht würdig war. Der Stich ist auch von Hn. Krethlow ausgeführt. Dass alle Blätter in allen Exemplaren gleich gut ausfallen sollen, ist natürlicher Weise unmöglich. In unsern Exemplaren zeichnen sich Nr. 2 und 6. durch Keinheit des Abdrucks aus.

Die von Hn. Sotzmann gelieferte correct und schon gezeichnete, und zweckmäsig illuministe Karte, von Polen, giebt eine treffliche Vebersieht von dem ehemaligen und jetzigen Umfange dieses Reiche. Auch der Y 2

Plan von Warschau, der nach dem besten Plane dieser Hauptstadt, welchen der Major Hennequin 1779 ausgenommen und Keil in Dresden herausgegeben hat, verjungt nachgestochen ist, dient dem Kalender zur Zierde, und der folgenden Geschichte zur Erläuterung. Mustermäsig sind die unter Autorität des Genetalpostamts von Hn. geh. Secr. Matthias ganz neu versertigten Tabellen über die Postcurse eingerichtet, und für alle Correspondenten und Reisende in den preussischen Landern von der höchsten Bequemlichkeit.

Der Kalender Nr. 3. enthält folgende ihrer Absicht sehr wohl entsprechende Aufsätze; 1) Fragment einer Heirathsgeschichte, in Briesen. 2) Der böse Schein, ein Gemalde aus dem häuslichen Leben, von Hn. Starke.
3) Die Ressource; eine gute Lection für die Hausstauen die nicht zu Hause bleiben können. 4) Unglucksfalle eines blöden Mannes, nach dem Englischen. 5) Das Rebhuhn des heil. Johannes, nach einer Legende von Meissner. Die zehn Kupfer (ausser zwey Blättern berlinische Kleidermoden vorstellend) enthalten Familienschen, und sind von Hn. Chodowiecki gezeichnet und gestochen. Den Meister in physiognomischer Charakteristik erkennt man vorzüglich auf den Blättern Nr. 2.

In dem historisch - geographischen Kalender wird eine historische Uebersicht des Jahrs 1794 nebst andern nützlichen historischen Erzählungen und Anekdoten mitgetheilt. Er ist durch einen tresslichen Holzschuitt von Hn. Unger's Künstlerhand, in Format eines ganzen Bogeus, die Weiber von Weinsberg, verzieret. Der Haushaltungskalender beschäftigt fich hauptfächlich mit der Anpreisung des schon von Hn. R. R. Medicus in einer eignen Schrift so verdienstlich und mit so vollem Rechte empschlinen unächten Acacienbaums; vieler andrer kleinen, durchgängig nützlichen Aussätze und ökonomischen Bemerkungen nicht zu gedenken. Ihm ist ein sehr ähnliches Porträt Friedrichs des Grossen, von Hn. Unger in Holz geschnitten, ebenfalls in Bogengröße als Zierde mitgegeben.

Der Kalender für den Bürger und Landmann, enwhält eine lehrreiche Geschichte zur Warnung gegen Quacksalber, und Pfuscher in der Arzneykunst; desgleichen von einem Bauernaufruhr; von einem vom Blitz erschlagnen und wieder ins Lehen gebrachten Midchen; Briese eines preusisschen Soldaten aus dem Lager am Rhein 1792 — 1794 nebst andern kleinen Stücken. Alle diese Aussätze wird der Bürger und Landmann mit Vergnügen lesen. Sehr geschmackvoll ist der in Holz geschnittne Figurentitel, und die beiden histerischen Vorstellungen, auch Hn. Unger's Arbeit.

Die kleinen Etuikalender Nr. 7 u. 8. liefern mach und nach verschiedne Nationaltrachten; diesmal sind es die Trachten schweizerischer Bauern und Bäuerinnen; sehr sauber und niedlich von Hn, Riepenhausen gestochen,

Es ist zu bewundern, wie bey einem se hohen Pachtquantum, das jährlich sich auf 30,000 Thaler, so viel wir wissen, beläust, die Preise der Kalender noch so niedrig erhalten werden können. Um so mehr ist zu wünschen, dass die Uneigennützigkeit des Verlegers durch desto größern Dehit ermuntert werden möge, auf diesem Wege sortzusahren,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Gottesgelanntmeit. Friedrichtfadt (bey Dresden): U-Instrutio Matth. XVII, 27. von Joh, Phil. Leisner. 29 S. 8. - Der Vf. ein wurdiger Schuler von Hn. Oberhofprediger Reinhard jetzt Conrector zu Sorau, hat von der auf dem Titel angegebenen, vermeyntlichen Wundergeschichte folgende Uebersetzung mit bundiger philologischer Kenntnis hinreichend ins Licht gesetzt: "Damit wir fie, (die Sammler der Kopffteuer für den Tempel und andere Juden) nicht zu einer Geringschützung der Religion (richtiger: der mosaischen Verfassung; denn Mose hatte jene Abgabe an den Pallast des theokratischen Königs von Israel, Jehorahs, schon damals befohlen, als derseibe noch ein portatiles Zelt war) veranlaffen, fo geh an die (den) See, und wirf die Angel aus. Sobald die einen Fisch (vor hinlänglieher Größe) heraufziehft, fo nimm denselben, mache ihn (von der Angel) los und suche durch dessen Verkauf einen Stater zu gewinnen. Und mit diesem bezahle denn sagleich für mich und dich das Tempelgeld." Bey den Hauptworten: evenoeis sarnes führt Hr. L. aus Kenoph. Oecon, XX, 26. und Theophraft. Charact. XV, 1. zwey entscheidende Stellen an, dass evereur von Geldgewinn, den man durch Verkauf erhält, gebraucht wird; welches freylich allen, denen griechische Bedeutungen, die nicht im Pasor stehen, profan find, fehr gezwungen scheinen mochte. Das arolyeir to sous versteht der Vf. wie jeder Fischer von Handwerk es verstehen wurde: vem Oeffnen des Fischmauls, um den Angel - nicht um einen Stater -

herauezunehmen. Schwer aber wird es dennoch vielen bleiben, denen etwas nicht natürliches hiebey zu denken lange Gewohnheit worden ist, diesen Sinn der Stelle natürlich zu finden.

Eben dieser Vf. hat sich schon 1792 durch eine Abhandl. de 20. tione Dei, quae in prioribus XI Geneseos capitibus tribuitur primis hominibus (Witteb. 26 S. in 4.) bekannt, gemacht. Er nimme darinn an, dass die Anzeigen von Gotteskenntniss in jenen alten Erzählungen historisch richtig seyen, vorzüglich weil sie mit der Denkart der ersten Menschen psychologisch harmoniren. wie sollte sich dies letzte erweisen lassen? 2) kann und soll auch mythische Dichtung psychologische Wahrscheinlichkelt haben. 3) Umfaffen die 11 ersten Capitel der Genesis einen Zeitraum von vielen Generationen. Sollten die ersten von diesen über Gott eben fo gedacht haben, wie die spätesten? In der Ausführung enthält auch diese Abh. viele schätzbare Spuren eigenen Nachdenkens. Noch wollen wir aus dem Epilog von D. Reinhard eine vortreff. liche Maxime auszeichnen; Mihi, doctori academico non hoc videbatur effe debere propositum, ut audientibus inculcet certa quaedam decreta, ac velut e tripode edat oracula; isto praeclaro munere recte fungi arbitrabar non nisi eum, qui insitam humanae menti veri videndi cupiditatem diligenter excitet, excitatam alat, juvenesque omni modo alliciat, ut incipiant suis viribus uti suoque flare discant judicio.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mantags, den 26. October 1795.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

ALTONA, b. Hammerich: Der Genius der Zeit. Ein Journal, herausgegeben von Aug. Hennings. 1 — 12tes Stück. 1794. Das Stück 9 — 10 Bog. 8. 3 Bande. (4 Rthlr.)

licht leicht wird eine Zeitschrift ihrem Titel und ihrer Absicht besser entsprechen als die vor uns liegende. Sie stellt nicht bloss den Geist der Zeit dar, wie er ist; sie sucht auch als ein denselben leitender Genius, ihn seinem Ziele näher zu bringen. Sie zeigt den Kampf, den der gute Genius der Menschheit mit dem schlechten unsrer Zeit zu kämpfen hat, und es wird ihr kaum fehlen können, viele Menschen zu erwecken, dass fie sich auf die Seite des guten schlagen. — Die einzelnen Stücke durchzugehn, und alle Aussätze der Reihe nach anzugeben, wird bey dieser, so wie bey den meisten Zeitschriften, entbehrlich, weil es schon im latelligenzblatte geschieht. Wir wollen also nur die Auffätze anzeigen, die sich vorzüglich auszeichnen, und dabey der Verwandtschaft des Inhalts folgen. Zu den Schilderungen des Verderbens unserer Zeiten, ihter Missbräuche, der Thorheit und der anmassenden Unwissenheit, die die Menschheit in ihrem Gange aufhalten will, und zu den Auffätzen, die ihnen unmittelbar entgegen arbeiten, gehören vorzüglich im ersten Nr. 8. 9. 10. Es wird, aus Escherny (einem Vertheidiger des Adels) und Youngs Reise, eine Schilderung des Elendes gemacht, in welches Frankreich durch die Gierigkeit, Dummheit und Gefühllosigkeit des großten Theils seines Adels gestürzt wurde. Nr. 13. von Hn. H. zeigt den Nachtheil, der aus der Verschiedenheit der Beurtheilung der Gegenstände des allgemeinen Wohls, unter den Großen, und unter dem Volke entsteht. Im 2ten Stück giebt Nr. 6, ein Beyspiel von dem Unfinn gewisser Theatercenseren, und Nr. 7., über die Streitsucht der Gelehrten, ift ein Wort, das leider noch zu seiner Zeit gesprochen ist. Eben so sehr ist auch zu wünschen, dass Nr. 11. die politische Verketzerungslucht nicht blos unter die umsonst gesagten Wahrheiten gehören möge. Im 3ten Stück wird die Ablicht des neuen Kalenders in Frankreich sehr gut entwickelt und gezeigt, dass es darauf angelegt sey, den gemeinen Mann die Heiligen vergessen zu machen. Das Nachtheilige und Unnöthige dieser Veränderung wird aber im 4ten Stück Nr. 5. fehr scharf gerägt. Nr. 11, 12. you Hn. H. enthalten eine treffliche Vertheidigung der Schriftkeller gegen ungegründete Vorwürfe; Mr. H. zeigt mit den ausgesuchtesten Grunden, dass Auf-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

beugen. Nr. 13. über Frankreichs Regierung während des siebenjährigen Krieges, dient der Behauptung des Hn. H. gleichfam zum Belege; es zeigt sich daraus. dass nicht Philosophen und Gelehrte, sondern die schlechte Regierung der Maitressen und Höflinge, den Umsturz der französischen Monarchie herbeyführten. Nr. 14. das Leben Bernis liefert gleichsalls Beweise des großen Verderbens, das unter Ludwig XV. bey Hofe herrschte. Das 4te Stück fängt mit einem Aufsatz über die Carcerstrafen auf Akademieen an, Ausführlich, aber auch etwas zu grell, sind die Nachtheile geschildert, die diese Strafe für die Studirenden nach fich zieht. Das Mittel der Bestrafung, das der Vf. anstatt der Carcerstrafen einführen will, find Conduiten-Wie nachtheilig dieses Mittel aber sey, ist im 7ten Stück Nr. 1. sehr gut gezeigt worden. Im 10 St. Nr. z. schlägt ein andrer Vf. das Nachhauseschicken von der Universität auf einige Zeit, für viele Vergehungen. die nun mit dem Carcer gestraft werden, vor. Dieses Mittel scheint uns aber sehr unausführbar; denn bey unabhängigen Menschen wäre es ohnedies nicht anzuwenden, oder ware von einer Relegation gar nicht verschieden, und in Rücksicht auf die übrigen dürfte es bey den Aeltern und Freunden, die die Reisekosten tragen mülsten, auch wenig Beyfall finden. Nr. 3. von Hn. H. Ueber die Abschaffung der römsich papiftischen Kirche in Frankreich, ist ein trefflicher Aufsatz, der den Schaden der Ceremonien freymüthig enthüllt, und es fehr wahrscheinlich macht, dass die Kirche mit ihrem geist. lichen Geprage bisher nicht sewohl Frommigkeit hervorgebracht, als vielmehr diese zu ihren Absichten benutzt hat. Nr. 11. ift eine sehr gute Warnung für Fürsten, sich nicht in Religionskreitigkeiten zu mischen, wenn es nicht zur Polizeysache wird, in ein Schreiben eines Fürsten aus dem 16ten Jahrhundert eingekleidet. Stes St. Nr. 7. Enthält auffallende Züge der Thorheit der Censuren u. a. Administrationen. Eine zur Probe. Als der Maler Klinsky aus Dresden in Prag um die Erlaubnifs bat. einige schone Gegenden, besonders um Toplitz zu zeichnen, gab das Gouvernement die Erlaubnifs folgendermaßen: "man habe kein Bedenken dabey, nur durfe der Maler bey seiner Landschaft keinen Berg. kein Thal, keinen Fluss und keinen Wald anbringen, denn Abzeichnung dieser Theile sey für künstige Kriegszeiten bedenklich." Was übrig blieb, fand der Maler denn freylich nicht interessant genug. 6tes St. Nr. 2. Con, tingent zur Geschichte Gustavs III enthält, wenn alles zuverläßig ift, einen traurigen Beweis des Unglücks, das dieser König über Schweden brachte, und manche verwerfliche Züge seines Charakters. Er erhob durch Erhöklärung das einzige Mittel sey, Revolutionen verza- hung der Kroneinkunfte und durch die Kriegesteuer 47.

Millionen Rihlr. Spec. mehr, als seine Vorsahren je in gleicher Anzahl von Jahren erhoben hatten, und machte noch 293 Mill, neue Schulden. Durch das angemasste Monopol, den Kornbranntwein zu brennen und zu verkaufen, ruinirte er sehr viele Landleute, und gewann grosse Summen. Als Carlskrona 1790 durch eine Feuersbrunst fehr viel litte, erhielten die abgebrannten Einwohner \$3,000 Rihlr. Spec. an patriotischen Geschenken. Er liefs fich felbige einhändigen und schickte endlich dafür Reichsschuldenzettel, die 25 p. C. schlechter waren. So gewann er an seiner eignen abgebrannten Stadt 19,000 Rthlr. Sp. - Nr. 3. Criminalprocess gegen den schottischen Rechtsgelehrten Th. Muir, welcher wegen mancherley Unternehmungen, eine Verbefferung des Parlaments in Schottland zu bewirken, zur Verweisung nach Botany Bay verdammt ist. Diefer Process muss jeden Deutschen zur Achtung gegen sein Vaterland auffodern. Man fight hier einen Mann nach Botany Bay um Beschuldigungen willen verdammt, welche sich wahrlich ein deutscher Gerichtshof geschämt haben würde, nur anzuhören. 7tes St. Nr. 4. Enthält lächerliche Beyspiele der Titelfucht und des Rangstolzes in Deutschland. Nr. 5. Rechtfertigung des Barons Breteuils, enthält manches zur Aufklarung über die Verfügungen gegen Frankreich. Nr. 7. Was hatte gesche hen müssen? r. B. Trefflich ist hier gezeigt, dass der jetzige schreckliche Zustand von Frankreich, nicht durch politische Kunstgriffe, sondern allein durch Weisheit und Gerechtigkeit der Regierung hätte abgewendet werden können. 8tes St. Nr. 4. Einige Züge aus der · Charakteristik der Engländer, enthält vieles Nachab. mungswürdige dieser Nation in Rücklicht auf Oekonomie und Entsernung von Titelsucht. 9tes St. Nr. 10. Der Geist der Zeiten; zeigt die Schädlichkeit der jetzt so herrschenden Parteygängerey, und die Inconsequenzen und sonderbaren Behauptungen in Pitts Rede gegen Sheridan. Gründlich wird Nr. 13. die Behauptung Widerlegt, als könne der Mangel der Cultur eines Staates dem andern cultivirten zum Vorwande dienen, fich jenen zu unterwersen. 10tes St. Nr. 3. Ueber des Vorschnelle im Urtheilen, ift eine treffliche Warnung für diesen jetzt so gemeinen Fehler. 11tes St. Nr. 5. Der Genius des Jahres 1793 v. H. Stäudlin. Ift eine kurze, aber treffende, Daritellung der schrecklichen Begebenheiten dieses Jahrs. Es ist zu bedauern, dass der Vf. die poetische Darstellung nicht durch eine poetische Einkleidung, durch das Sylbenmaafs erhöhte. Nr. 6. Schreiben eines reifenden Niedersachsen an seinen Bruder in \* \* enthalt eine gute Warnung vor dem Umgang junger Mädchen mit Geittlichen in katholischen Landern. Nr. 7. Convenienz und Wahrheit. les in der großen Welt berukt noch auf Convenieuz. Nur unter ihrem Schutze wird die Wahrheit gehört. 12. St. Nr. 6. Ankandigung eines dem Bedürfnis unserer Zeit angemessnen Katechismus, nebst Anweisung, ihn zu gebrauchen, und vorausgeschickter Beurtheilung des neuen hannöverischen und preussischen Katechismus. Sehr nachdrücklich, aber leider auch fehr wahr, find hier die Ichlechten Methoden des Religions. unterrichts unserer Zeiten gezeigt, und der Nachtheil

geschildert, den eine missverstandene und falschange... wandte Religion den Menschen bringt. Der Vf. dieses Aussatzes erregt ein starkes Interesse für seine Arbeit.

Zu den Aufsttzen, die die Geschichte unserer Zeiten betreffen, gehören vorzüglich solgende. I. Stück Nr. 11. 12. Ueber die Expedition bey Dunkirchen. 4. St. Nr. 4. Ueber den Brand in Christiansburg. 5. St. Nr. 4. Benj. Franklins Vermachtuisse. 10. St. Nr. 4. Berichtigung des in den diesjahrigen May und Juny. Stücken der Minerva befindlichen historischen Bericht von der Belagerung und Verheerung Lyons. Von einem unparteyischen Augenzeugen. Diese Erzählung ift fortgesetzt St. 11. Nr. 10. St. 12. Nr. 1. und im ersten Band vom Jahre 1795. Sie schliesst mit Precy's Ent-weichung aus Lyon. Der Vs. erzahlt sehr genau; und wenn gleich nicht entschieden werden kann, ob er so ganz unparteyisch ift, so hat doch seine Erzahlung viel mehr Zusammenhang, als die in der Minerva. Die Bevspiele der Unsittlichkeit der Reichen in Lyon sind emporend. Sie suchten sich der Requisition zu entziehen und trugen gar nichts zur Revolution bey; die geringste Aufopserung war ihnen zu groß. scheint gewesen zu seyn, nicht sewohl für einen König etwas zu thun, als vielmehr, durch die Erklärung für die Königswürde, in Verbindung mit dem Auslande Paris zu kurzen, und sich zur Hauptstadt zu erheben. Der unglückliche 31. May gab ihnen Gelegepheit, such das Volk in ihr Interesse zu ziehen. Sie hatten aber nie die Nationalconvention gehörig respectirt.

Zu den Beweisen eines unsern Zeiten zur Ehre gereichenden Fortschritts in geistiger und sittlicher Aufklärung gehört: 1. Stück N.7. Die großmäthige Hülfe, welche die Amerikaner einem bey Bolton gescheiterten danischen Schiffe leisteten. 4. St. Nr. 2. Wird es besser oder schlimmer? Man darf den Troft nicht finken laffen, weit Grunde genug für den Glauben da find, dass die Menschheit in ihrer Ausbildung fortschreite. 9. St. Nr. 14. Patent üher die freywilligen Beyträge zum königt, dänischen Residenzschloss. Ein Muster einer väterlichen Sprache eines Regenten zu seinen Bürgern. 3. St. Nr. 15. Plan und Methode der Erziehungsanstalt in Ploen v. Hn. v. Wickede, gehört auch, nach diesem Plan zu urtheilen, unter diese Rubrick. 4 St. Nr. 2. Eine Probe von Freymithigkeit aus Colbiornsens Rede or dem Kronprinzen, als Prasident der Landhaushaltungsgesellschaft in Koppenhagen. Glück dem Lande, deffen künftigem Regenten ein solcher Redner gefällt!

Außer diesen Aussatzen, die zunächst in den Plan dieser Zeitschrift gehören. ist aber auch für den Dilettanten, durch Abhandlungen gesorgt, von denen einige eine nähere Anzeige verdienen. Darunter gehört vorzüglich: I. St. Nr. 3. Ueber die setzten Gründe des christlichen Morallystems, v. C. F. Schmid Phiseldeck. Dem wahren Menschenfreund muß jeder Versich willkommen seyn, der zeigt, wie wichtige Wahrheiten sich aus bekannten, den Menschen schon geläusigen Lehren entwickeln lassen, sobald er mit philosophischem Geiste geschrieben ist. Dieser Aussatz verdient aber

gewiss eine Stelle unter dieser Classe. Der Vf. zeigt, wie schön das allgemeinste Princip des christlichen Mopllystems, das sich darinn auffinden lässt, fich mit dem Kantischen Moralprincip vereißigen lasse. Mit Recht, wie Rec. glanbt, nimmt der Vf. das Gebot: liebe Gott über alles und deinen Nachsten als dich selbst, für das eigentliche Moralprincip der christlichen Religion an, denn der Ausspruch: was ihr wollt, das euch die Leute thun sollen, das thut ihnen auch, kommt nur gelegentlich als eine Abweifung der eigennützigen Anmassung vor, von andern zu fodern, was man ihnen nicht leisten will; auf jenes Gebot aber weisen Christus and die Apostel beständig als den Inbegriff aller Gebote hin. Der Vf. hat auch Recht, wenn er in der Moral nath zweyen Principien fragt, nach dem Princip der moralischen Erkenntnis, und nach dem Lenkungsprincip des Willens, dieser Erkenntnis zu solgen. Kant geht selbst von diesem Gesichtspunkt aus, und seine Abhandlung von den Triebfedern der Moral, in der Kritik der praktischen Vernunft, ist so erhaben, als ihr Gegenstand selbst. Das Resultat bey Kant ist: das Vermogen, diese Handlungsweise zu denken, ist auch zugleich die einzige reine Triebfeder, nach ihr zu handeln. Das Refultat unsers Vf. ist: dass Vervolikommung die Triebfeder sev. und wenn die Idee derselben durch des höchste Moralprincip bestimmt ist, auch ohne Schaden der reinen Moralität seyn konne. Dies Resultat ist Kust-nicht entgegen; denn seiner Lehre widerspricht es nicht, dass der Mensch nach Vollkommenheit strebe, sobald die Moralität den Begriff der Vollkommenheit mit bestimmt; sondern nur das widerspräche ihr, wenn der Begriff von Moralität durch den von Vollkommenheit bestimmt werden follte. Man sieht aber anch, dass man in dieser Rücksicht durch die Vollkommenheit keine noue Triebfeder erhalt, weil eben so, wie bey Kant, auch hier die Idee der Moralität die einzige Triebfeder bleibt. Nach dieser Erörterung zeigt der Vf., dass sich die Liebe Gottes ganz auf den an fich guten Willen zurückführen lasse; denn von pathologischer Liebe zu einem Gegenstand um des eigenen Bedürfnisses willen kann hier die Rede nicht seyn, sondern von reiner Liebe, die durch die Vollkorkmenheit des Gegenstands allein gewirkt wird. Dieser ascetischen Vorschrift wird nun eine gleiche Liebe des Nachsten, als ich zu mir selber hege, zum Kriterium meiner Handlungen beygefügt. Wenn ich meinen Nachsten liebe wie mich felbst, so muss ich so handeln, dass meine Maxime zugleich die seinige seyn kann. Endlich zeigt er, dass in den Triebsedern zur Moralität auch keine Abweichung der christlichen Moral von der Kantischen Statt finde; denn wenn gleich in dem Christenthum Belohnungen verheifsen, und Strafen angedroht werden, so wird doch zuerst auf die Reinheit der Gesinnung gedrangen, und nicht die einzelne legale Handlung zur Bedingung der Belohnung gemacht. oder zur Abwendung der Strafe für hinlanglich erklart. 2. St. Nr. 1. Ueber Charakterlosigkeit. Der Vf. fagt sehr viel Gutes über den Mangel an Charakter, über die Fehler die daraus entspringen, und über die Mittel ihnen vorzubeugen. S. 138. ist aber eine Stelle, die Rec. befrem-

dete. Es heißt dort; "Wer über die Pflicht der Gerechtigkeit gehörig nachgedacht hat, wird es einsehen, wie wenig Werth eine in sich selber gute Handlung hat, zu der uns aber nur irgend eine Impulsion, oder irgend ein natürlicher Hang treibt, ohne Rückficht auf Zweck und Folgen." Dabey steht die Note: "Dieser Satz streitet mit dem, was Ifr. Kant in seiner Metaphyfik der Sitten von den richtigen Motiven zu unsern meralischen Handlungen sagt. Allein ich getraue mir zu behaupten, und werde nächstens meine Gründe dem Publicum vorlegen: dass eine jede auch noch so gute moralische Handlung, die ohne Rücklicht auf ihre Nützlichkeit unternommen wird, eines denkenden Weseus unwürdig, wenigstens ganz ohne Werth fey." Rec. sieht nicht ein, wie die Behauptung im Texte Kanten widerspricht, wenn in sich gut hier nur so viel heisen foll, als eine für die Menschen überhaupt vortheilhafte Handlungs denn wo hat Kant je behauptet, dass eine Handlung aus Hang oder Impulsion eine moralische, au fich gute, Handlung sey? Noch weniger aber kann Rec. begreifen, wie nach der Note eine gute moralische Handlung eines denkenden Wesens unwürdig seyn könne. Eine solche Behauptung zu wagen, ohne nur einigen Beweis für sie anzubringen, ist eine wahre Arroganz. und giebt die Vermuthung, dass der Vf. zu unreifen Parodoxien erst die Beweise aufsucht, nachdem er sie niedergeschrichen bat. Es ware recht fehr zu waschen, dass man endlich ansinge, Kanten zu felbst eigner Beilerung zu ftudiren und im Stillen zu benutzen, anftatt ihn beständig zu commentiren oder zu widerlegen. Der folgende Aussatz, über Charakter von Flemming, hat einige gute Gedanken über die Bildung des Charakters durch die innere Krast des Menschen selbst; sie blitzen aber noch mehr als sie leuchten. In Nr. 7. Auffoderung an meine Mitbürger, v. G. Fr. Werner. Hr. U'. fodert zur Prüfung seines Systems auf, das er anter dem Titel Actiologie vortrug, und kündigt ein Journal für Wahrheit an. Hr. W. giebt, nicht fehr versteckt zu verstehen, dass das Glück der Menschheit und alle Fortschritte im wahren Wissen erst durch fein System möglich werden, a. St. Nr. 4. Was ist Natur, Bibel und Jesus? Eine kurze Beantwortung diefer Fragen. meist excerpirt aus einem Excurse meines herauszugebenden Commenters über Hiob, v. Fr. H. Emil. Schnaar, Professor in Rinteln. Der Vf. giebt hier eine Probe Für Leser, die mehr poefeiner Bibelbehandlung. tisch - philosophische Deutung der Bibet als gelehrte Exegefe, und daboy eine etwas mystische Sprache lieben, wird sie sehr angenehm seyn. Nr. 5. Versuch einer richtigen Erklärung der Stelle im Livius B. 9. Kap. 19. Absit invidia verbo — — gravis arms miles timere potest, v. Ebend. Hr. Sch. erklärt die Stelle so dass gravis armis miles auf die schwer gerüsteten Soldaten der Macedonier und nicht der Römer bezogen wird. Rec. scheint diese Erklärung noch besier zur Gruterschen als zu der von Hn. S. angenommenen Lesart zu passen. Gruter hat anstatt Equitem, Equidem und für mumquam aequis utique numquam nostris locis laboravimus, numq.a. u. nq. iniquis locis lab. der Gegensatz wird dadurch klärer. Nr. 6. Erkläsung des hodie Z 2 trice-

tricesima sabbata in Horazens Satyren. B. r. Sat. 9., v. ebend. Hr. S. erklärt es von dem durch Zeugen erhärteten Anfang eines Monats, und dass Arist die Entschuldigung braucht, um nur loszukommen. Nr. 9. Die Reisegefährtin; ist ein angenehmer Dialog. Das Resultat desselben ist, dass Tauschung und Nothwendig-5. St. Nr. 3. Widerlekeit den Menschen erziehen. gung des Auffatzes im historischen Magazin von Meiners und Spittler: über die Urfachen, um welcher willen der Zwey kampf fast allein unter den Germanischen Nationen herrschende Sitte war. Mit vieler Sachkenntnifs von philosophischer Beurtheilung unterftützt, zeigt der Vf. die Berbarcy der Sitten zu den Zeiten, da die Buelle am häufigsten waren, und zugleich, dass sie ein Product des Aberglaubens, der Robheit und der Unvernunft find. 8. St. Nr. 1. Ueber objectiven und subjectiven Werth des Menschen und wahre Geistesgröße. Der Vf. nimmt hier die Worte objectiv und subjectiv in einer falschen Bedeutung. Der objective Werth eines Menschen ist ihm der, den er durch seine Talente und deren Ausbildung für die Menschheit hat, der subjective der, den er durch die Herrschaft der Vernunft über seine Kräfte hat; allein dieser Werth ist so gut obiectiv als der erite. Objectiv heisst, was als ein Pra-'dicat der Sache überhaupt zukommt, subjectiv, was ihr nur als ein Pradicat in dem Subject, das das Urtheil fallt, zukommt. Der Vf. bat den personlichen und den relativen Werth eines Menschen mit dem fuhjectiven und objectiven verwechselt. Liest man anstatt objectiv, relativ, und anstatt subjectiv, personlich oder moralisch, so sind seine Resultate richtig. Nr. 6. Plan eines geographischen Lehrbuchs für Frauenzimmer. Dem Publicum zur Beurtheilung vorgelegt, v. B. C. Daffel, Lehrer an den k. Hof-Tochter-Schulen in Hannever, Der Plan ist mit Einsicht entworfen; pur ist nicht wohl daraus zu ersehen, wo Hr. D. die Rechtspflege und Staatsverfassung abhandeln wird. Auch würde es wegen des Nachschlagens gut seyn, wenn Hr. D. bey den Ländern und großen Städten, nicht bloß die Deutschen, sondern auch die Namen in der Landessprache mit bemerkter Aussprache, und wenn die Abweichung stark ift, auch die lateinischen und französischen Namen bevfügen wollte. 9. St. Nr. 1. Ueber den Werth der Symbole, von Horftig. Es find viele gute Bemerkungen über die Wichtigkeit und den Gebrauch der Symbole in diesem Aufsatz; nur hat Hr. H. die ursprünglichen Symbole von den kunftlichen oder historischen und beide von den Charaktern und blossen Losungszeichen nicht gehörlg unterschieden. Nr. 8. Ueber den Spruch: nbi bene, ibi patria, v. Ricklef. Der Vf, zeigt fehr gut, dass dieser Spruch nicht moralisch sey, aber auf den von ihm dafür vorgeschlagenen: ubi utilis ibi patria, würde vieles von dem, was er über den erstern fagt, auch paffen. Auch ift es nicht richtig, wenn er fagt;

dass der Staat durch die Geburt in ihm, ein großen Recht auf mich erlangt, als wenn ich so in ihn trete: Als moralisches Wesen bin ich nie im Staate geboren. sondern trete sederzeit erst hinein. Der Vs. des Beytrags zur Berichtigung der Urtheile über die französische Revolution hat hierüber sehr viel treffliches gesagt, das verdient von Hn. R. in Erwägung gezogen zu werden. Dieser Auffatz hat den folgenden von dem Herausg.: Ueber Umlauf, erzeugt, in dem der freye Verkehr, der den Menschen ihre Ausbildung giebt, sehr gründlich vertheidigt wird. Hierauf hat Ilr. R. 11.S. Nr. 4. unter der Rubrik Berichtigung einiges erwiedert, wodurch er seine Meynung so beschränkt, dass sie fast richtig wird, aber auch weuig eigenthumliches mehr behält. 10. St. Nr. 2. enthält eine Anpreisung der Biographie Franklins und treffliche Lehren für einen Jüngling. Nr. 5. Ift ein Auszug aus einem seltnen Buche von Toland, Pantheisticon. sive formula celebrandae sodalitatis socraticae etc., den viele Leser mit Vergnügen lesen werden. 12. St. Nr. 3. Reise auf den Montblanc und in einige malcrifche Gegenden Savoyens; aus dem französischen v. M. Reinicke, Verfasser der Eichenblätter. Lebendige Darstellung, richtiges Gesühl für die Schösbeit der Natur, reine Sprache und fliessende Verlification in den poetischen Stellen dieser Reise geben bier eine so angenehme Lecture, dass jeder Leser wunschen wird, eine Fortsetzung derselben zu erhalten.

Für Liebhaber der Poesse ist auch in diesem Journal gesorgt, und sie sinden hier manche gute Lieder und Gedichte, wovon wir nur einige ansühren wollen: 2. St. Nr. 4. Vatereinfalt oder der Priesterstein, von Klousen. 5. St. Nr. 1. Eine Probe einer metrischen Uebersetzung von Thomsons Jahrszeiten, von Harriet, Prediger in Sieverstädt, die sehr viel verspricht. 7. St. Nr. 3. An die Vernunst, v. Pfessel. 8. St. Nr. 2. Lumen coeleste, ein tressliches Lied, den Menschenzschten geweihet. 11. St. Nr. 1. Eine meisterhafte Uebersetzung der Hymne von Desorgues: Etre insini que shomme adore, in der Melodie: Wachet aus rust uns die Stimme,

Diese Darstellung des Inhalts dieser Zeitschrift wird wohl hinreichen, dem Leser zu beweisen, dass der Geist, der in ihr wohnet, ein Geist des Lichts und Rechts ist, und dass ihre Verbreitung vielen Nutzen stiften kann. Wir schließen diese Anzeige mit einer kleinen Ode aus dem 5. St. Nr. 10.:

O ich klage mit dir, dass man die Wahrheit scheuzt, Aber wunderst du dich, wenn man beym Gaukelspiel Jeglichem Strahle des Tages
Unerbittlich den Zugang sperrt?
Wiel sind der Mummereyn auf dam Gerüste des Staates,
Nur durch der Vorurtheile Kerzenbeleuchtung glänzt
Noch das Gebild; es verschwände,
Leuchtete, Wahrheit, dein Tageslicht,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 27. Uctober 1795.

### ERDBESCHREIBUNG.

Wien, auf Kosten des Herausgebers und in Commission b. Wappler: Beschreibung und Gebrauch einer neuen Weltkarte in zwey Hemisphären, welche auf den Horizont von Wien entworfen und mit den neuesten Entdeckungen vermehrt (also eine neue Auflage? oder ein Nachstich?) worden von J. A. Ecker. 1794.

#### Hierzu gehört:

Die obere oder nordliche, und die untere oder ställiche Halbkugel der Erde auf den Horizont von Wien Rereographisch entworfen etc. 2 Bl. in gr. Landkartenformat. (Preis von beiden 3 Rthlr.)

s ist nicht nur den Bewohnern eines Staates ange-nehm und gewissermassen schmeichelhaft, ihre Hauptstadt als den Mittelpunkt der Welt zu erblicken, wenn diese auf einer ebenen Fläche dargestellt wird; sendern es ist dies auch für diejenigen unter ihnen, die fich mit geographischen Gegenständen beschäftigen, von mannichfaltigem Nutzen. Denn bekanntlich lassen sich dadurch eine Menge geographischer Aufgaben beantworten, zu deren Auflofung sont ein Globus unentbehrlich ift. Wien verdiente seinen Chrysologue oder Bode so gut, als Paris oder Berlin, und liegt von diesen Städten sowohl als von Leipzig und Nürnberg zu weit entfernt, als dass die auf den Horizont dieser Städte entworfenen Planiglobien für die Bewohner jener Gegend brauchbar seyn könnten. Diese werden es daher Hn. E. Dank wissen, dass er sich dieser Arbeit unterzogen hat. Auf neue Aufklärungen in der Geographie war es gar nicht abgesehen, und eine so kritische Behandlung, wie Arrowsmith und Bode ihren Weltkarten widmen, mus man hier nicht erwärten, noch weniger sich wundern, hie und da Fehler und Mängel zu bemerken, die bey einer so mühsamen und mit so vielen Schwierigkeiten verbundenen Arbeit auch wohl dem Bestunterrichteten und Geübtesten entwischen.

Rec. hat die vorliegende Karte und die ältere Bodische gegen einander gebalten, und diese Vergleichung
war im gegenwärtigen Falle nicht nur erlaubt, sondern
sogar nothwendig, da Hr. E. mit einer rühmlichen Ofsenherzigkeit gesteht, diese Bodensche Karte als Leitsaden bey seiner Arbeit gebraucht zu haben. Nur hätte
er diesem berühmten Vorgänger nicht auch in der sehlerhasten Ueberschrist solgen sollen. Der Horizout von
Wien zeigt so wenig, (eigentlich noch etwas weniger,)
als der von Berlin, die nördliche Halbkugel, und die
Regel: a potiori sit denominatio, scheint hier keiner
A. L. Z. 1795. Vierter Bands

Anwendung fähig zu seyn. Der Mathematiker sollte sich nie von der itrengsten Genauigkeit entfernen, und alles forgfältig vermeiden, was auf falsche Begriffe leiten kann. Bey der Vergleichung hat Rec. gefunden, dass die Eckersche Karte einen deutlichen Stich, eine sehr lesbare Schrift, und eine sanfte methodische Illumination vor der Bodenschen voraus hat. Sie ist weit sparsamer mit Namen besetzt, als jene: aber was da ist, fallt leicht und angenehm in die Augen. Dass die Besitzungen der Europäer in den übrigen-Welttheilen mit eben den Farben illuminist sind, welche die Hauptstaaten in Europa haben, erleichtert die Uebersicht der verschiedenen Herrschaften, unter welche jetzt die Erde getheilt ift, ungemein; und dass einige, die keine Colonieen besitzen, mit solchen, die dies Glück oder Unglück haben, ähnliche Farben zeigen, wie z. B. Deutschland mit Spanien, wird wohl keine so grosse Misver. fländnisse verursachen, als die vermöge der Illumination den Engländern eingeräumten weiten Besttzungen auf Jucatan und der Muskitoküste, wo sie nur unter vieler Einschränkung Holz fallen dürfen. Auch von Nieder-Guinea ist die Illumination nicht genau genug. Die amerikanische Nordwestkute hat Hr. E. zu früh unter die Engländer und Russon vertheilt, zum Nachtheil der Spanier, die wenn auch die erste Entdeckung zum Grundfatz angenommen ift, doch unzweifelhafte Rechte auf Theile derselben haben. Und wie kommen die Englander zu Alaska? - Bey genauerer Durchsiche merkt man bald, dass der Vf. neue und gute Karten vor fich gehabt, und mit Ueberlegung benutzt hat. 'So ift Nordafrika offenbar nach Rennel, Nordamerika nach Arrowsmith's älterer Weltkarte oder Forster's Karten bearbeitet. Doch hätte Hr. E. nicht noch Neufundland zwischen den Engländern und Franzosen getheilt darstellen sollen. Die Behandlung von Ostindien ist nicht ganz beyfallswürdig. Die Staaten der Seiks find zu weit gegen die Marattenstaaten ausgedehnt, und mit den Ländern Nepal und Butan, und der ganzen öftlichen Halbinsel vereinigt. Tibet wird als Reg. (was soll das heißen? vermuthlich Regnum, aus einer lateinischen Karte buchstablich nachgeschrieben) des großen Lams. angegeben; wenigstens müsste es heisen der Grofs-Lamen, denn es ist zwischen zweyen getheilt, und Tisfulumbu hatte als die Residenz des einen, und als eine wichtige Handelsstadt, nicht weggelassen werden sol-Die dunkle Gegend im Norden von Japan ist noch nach ältern Begriffen vorgestellt, und die Cook Behringsstraffe ganz versehlt. In Australien hat Rec. keinen sonderlichen Fehler bemerkt. Die peuern hier verzeichneten Entdeckungen gehn bis auf Bligh's und Mulgrave's Inseln herauf. Europa wird auf Weltkarten gewöhnlich von den Zeichnern vernachläsigt, und von den Lesern wenig angesehen; man ist zufrieden, wenn für die Hauptpunkte richtig niedergelegt sind. Das System der Gebirgsketten erscheint bey Bode, der schlechten Schaassirung ungeachtet, weit genauer und vollständiger, als hier. Der mathematische Theil der Karte ist ganz nach Bode beärbeitet. Die hierbey etwa begangenen Fehler können erst bey fortgesetztem Gebrauch gelegentlich entdeckt werden. Der Stecher, Hr. Hieronymus Benedicti, überrascht durch seine tressiche Arbeit; doch kommen wohl einige Fehler in den Namen, und die sonderbare Vorstellung der Insel Madeira auf seine Rechnung.

Das Buch ist größtentheils eine Reduction der Bodenschen Beschreibung, zum Theil wortlich abgeschrieben, nur, wie sichs versteht, mit den für den veränderten Horizont nöthigen Veränderungen. Es enthält zuerst eine Beschreibung der Karten, ihrer Kreise, Bogen, Linien und Punkte, und derselben Illuminirung; (aus diefer hätte der Vf. die ohnehin nicht ganz genaue Angabe der Besitzungen der Europäer in den andern Welttheilen um so mehr weglassen sollen, da er geographi sche Compendien citirt;) dann eine Erlauterung der dieser Beschreibung brugefügten Tafeln; und endlich einen Unterricht über den Gebrauch der Weltkarten und der nachfolgenden Tafeln, durch verschiedene Aufgaben gezeigt. Alles wie im Bode. Der Eckerschen Aufgaben sind 25, der Bodenschen 26; die weggelassene ist die 17te, die Mittagshobe der Sonne über dem Horizont, ihren Abstand vom Scheitelpunkt und Pol, für einen gegebenen Ort und Zeit zu finden? sie ist aber ganz schicklich mit der dritten zusammengezogen. Der Tafeln sind bey Bode 18, hier nur 7, für die leichtern und gewöhnlichen Fälle, auch find verschiedene vereinigt. Hier zeigt sich die eigene Arbeit des Hn. E. mehr als in den Aufgaben, wo er Hn. Bode mehrentheils ausgeschrieben hat. Wir bemerken nur, das in das Verzeichniss der geographischen Länge und Breite die n euern Berichtigungen eingetragen sind, jedoch nicht alle, z. B. nicht die von Hamburg, wovon man hier noch die alten Angaben lieset, die durch Hn. Reinecke längit verbesfert find.

Wien, b. von Schmidbauer u. Comp.: Wiencrischer (Wiener) Universitäts Schematismus, für das Jahr 1794. Herausgegeben von Anton Phillebois, Universitäts-Subpedell. 140 S. — Für das Jahr 1795. 196 S 12.

Universitätsverzeichnisse, wenn sie gut eingerichtet find, haben sür die Literatur manchen Nutzen. Selbst der gegenwärtige, der gleichsam nur eine Skizze ist, giebt doch zu verschiedenen Bemerkungen und Vergleichungen Anlass. Unter den 42 Professoren kon men neben einigen berühmten, viele viri obserri vor, deren Namen man vergebens ausser diesem Schematismus suchen würde. — Das Summum, was ein ordentlicher Professor täglich liest, sind zwey Stunden. Dies macht wöchentlich, nach Abschlag des anderthalb Tages, wogar nicht gelesen wird, neun Stunden aus. Bey der

medicinischen Facultät hat der Professor der Klinik eine Stunde mehr. Rechnet man hiezu die gewöhnlichen Ferien, z. B. in Weyhnachten, in der Charwoche; die katholischen Feyertage; die akademischen Feyerlichkeiten etc. fo kann man leicht annehmen, dass der auf zehn Monate bestimmte Curs, kaum acht Monate be. trägt. Welche erwünschte Musse bleibt da dem vom Staate befoldeten Professor zu seinen anderweitigen II. terärischen Arbeiten übrig! Die Universität hat 33 Stiftungen, (Stipendien) für 95 Studenten, theils aus österreichischen, theils anderen Ländern, als aus der Oberpfalz, Westphalen, Wirtenberg, Elsas etc. Einige darunter haben ganz eigene Bestimmung; z. B. die Geislerische, für 6 Studenten aus der Lausitz, Schlesien und den angranzenden Landen, wie auch für zwey Madchen, so den Membris academicis gedient, und fich verheyrathet haben. - Es wäre zu wünschen, der Vf. hatte hier die Stiftungscapitalien, und den jahrlichen Betrag der Zinsen angegeben. - Im J. 1793 erhielten die Doctors Würde in der Theologie 2, im J. 1794 Keiner. In der Jurisprudenz 12 und 7. In der Medicin 41 und 26. In der Philosophie 3 und Keiner. Gestorben sind in diesem zwey Jahren 9 Doctoren der Theologie; 9 der Rechte; 14 der Medicin, und 8 der Philosophie. Des Aelkulaps laeta propago war also die fruchtbarfte. Als Mitglieder der Facultaten find aufgenommen worden: 1 Theologe, 16 Juristen. 15 Aerzte und 6 Philosophen. Insgesammt zahlte im J. 1794 die theologische Facultat 72 Membra, die Juristische 162; die Medicinische 293, die Philosophische 50. - Bey at len Promotionen in diesen zwey Jahren find 5 Differtstionen erschienen. An den drey tij massen find angeitellt: 3 Pratecte und 16 Professoren: Die Professoren an der Realakademie hätten hier auch mit Recht fleben follen. - Unter den Hofresolutionen, die 1793 an die Universität ergangen sind, ist eine von 31 Janner, vermöge welcher den Beamten die genauelte Verschwiegenheit bey Behandlung der Geschafte bey wirklicher Caffirung vorgeschrieben wird. Unter dem Artikel: Fryerlichkeiten und Neuerungen. wird erzahlt, dass am Ohertag, Plingilsonutag etc. der Hr. Rictor Magnificus und die Hn. Decani dem tey erlichen Gottesdienst in der Domkirche beygewohnt haben. Von Programmen, Abhandlungen etc., die gewöhnlich bey folchen Gelegenheiten auf anderen Univerlitaten geschrieben werden, liest man hier nichts. Hr. Phillebois könnte diesem Schemstismus mehr Brauchbarkeit geben, wenn er sich mehr Mühe gabe, z. B. die Zahl der Innlander und Ausländer anzugeben, den Sterbetag der Mitglieder genau anzumerken, weil er, besonders wenn sie Schriftiteller waren, in mancher Rücklicht wichtig ist. Ferner was der Verstorbene für ein Amt gehabt, was er geschrieben. Ueberhaupt konnte dieser Schematismus das ganze Lehrfach in Wien enthalten; die Bucher angeben, die jahrlich von den Professoren sind herausgegeben worden u. d. m. Der Jahrgang 1795 enthalt die Statuten, Diplomen und Privilegien der Aiener Universität bey ihrer Errichtung im J. 1365, aus dem Lambecius, die in den folgenden fortgesetzt werden.

## LITERARGESCHICHTE.

Berlin, b. Lagarde: Zustand der neuesten Literatur, der Künste und Wissenschaften in Frankreich, in Auszugen und Erläuterungen von C. A. Böttiger. Erstes Bandchen. 1795. 170 S. 8. (12 gr.)

Man findet hier nicht ein zusammenhängendes hikorikhes Gemählde des jetzigen Zustandes der Künste und Wissenschaften in Frankreich, weswegen auch der Zulatz auf dem Titel: in Auszügen und Erlauterungen, nicht zu übersehen ift; wohl aber wichtige Beytrage zu solch einem Gemälde. Dieses erste Bändchen enthält fünf Abhandlungen, die zum Theil schon einzeln in Journalen dem Publicum bekannt und dort mit Interesse gelesen worden sind. Hr. B., an dem alles, was Literatur und Kunst angeht, in der alten und in der neuesten Welt einen aufmerksamen Beobachter hat, musste bey den Nachrichten von dem gallischen Vandalismus unter Robespierre nothwendig an ähnliche Vorgänge aus der alten und mittlern Geschichte denken; es sind also theils diese Vergleichungen, die den Stoff zu den vorliegenden Abhandlungen liefern, theils commentirt Hr. B. aus-dem Schatz seiner bekannten literarischen Gelehrsamkeit die Berichte, welche uns die Franzosen selbst über die Zerstörungen geben, die jene Rolle sitten und gefühlloser Terroristen unter den Denkmalern des Geschmacks und der Künste angerichtet hat: I. Marcus Antonius; Pierre la Ramee; Condorcet. Der römische Kedner, der sich nahe bey Rom in die Hütte eines seiner Clienten verkrochen hatte, aber aufgefunden und auf Beiehl des harten Marius getödtet wurde; Peter Ramus, der gelehrte Bekämpfer der Scholastik, der bey der Pariser Bluthochzeit umkam; und der Girondist Condorcet, Mitglied der vornehmsten gelehrten Gesellschaften in Europa, der, fast schon gerettet, doch noch 'ein Opfer der Parteywuth wurde, haben in ihrem Verdienst und in ihrem traurigen Schicksal eine überraschen de Aehnlichkeit unter einander. II. Das Coloffaktieret des Pariser Nationalconvents vom 17 Nov. 1793. Nach einer, den lebhafteften Unwillen erregenden Aufzählung der vielen zerstörten Monumente der Bildhauerkunst führt der Vf. das Decret an, worinn auf den Vorschlag des Malers David alle Künstler aufgesodert werden, Modelle zur Concurrenz einzuliefern, aus denen eins für die zu errichtende Colossalstatue, den personificirten Triumph des Volks über Tyranney und Aberglauben vorstellend, gewählt werden sollte. Vorläufig Wurde bestimmt: die Colossalfigur sollte in der einen Hand die Bildnisse der Freyheit und Gleichheit tragen; mit der andern fich auf eine Herkuleskeule stützen;

auf der Stirne sollte: lumiere; auf der Bruft: Natur und Wahrheit; auf den Armen: Stärke; auf den Händen: Arbeit, eingegraben werden. Das Piedestal sollte aus Trümmern bestehen. - Ja wohl eine Colossalidee zu einer Colossalitatue! Kein Künstler hat Modelle zu diesem Kunstungeheuer geliesert, und es ist, Dank dem Genius des Geschmacks, bey dem blossen Decret geblieben. Am auffallendsten ist es, das ein so talentvoller Künstler, wie David, durch die Revolutionsideen, selbst über Gegenstände, die sein Metier angehen, einen so veränderten Geschmack angenommen hat, oder dergleichen Vorschläge doch Einmal, wenn. auch gleich in einer vorübergehenden Ueberspannung, zu thun fähig gewesen ist. III. Artistischer Lebenslauf des Mahlers David. Vorzüglich interessant! Davids Hauptgemälde, das er 1785 in Rom vollendete, ist der Schwur der Horatier. 1789 verfertigte er einen Brutus, wie er nach der Hinrichtung seiner zwey Söhne in die Wohnung zurück geht. Portraits malte er nur zum Vergnügen, und verschenkte sie; denn er war reich und machte in Paris ein angesehenes Haus. David war vor der Revolution ein Mann von gelassener und ruhiger Denkungsart; aber sein, durch das Verweilen in der griechischen und romischen Welt belebter Freyheitssinn uud die Kunstgriffe Robespierres brachten ihn zu jenem extravaganten Jakobinismus, der ihm durchaus unnatürlich war. Gelegentlich wird hier etwas von seinem Schüler Drouais gesagt, berühmt durch seinen Marius, Philoktet und Gracchus; Drouais farb 1788 im 25sten J., allgemein bedauert. - IV u. V. Berichte des Unterrichtsausschusses über den Zust. d. K. u. W. unter Kobespierres Regierung. Es sind die Berichte des Deputirten Gregoire vom 31 Aug. und 13 Dec. 1794. worinn ein trauriges Verzeichnis der Zerstötungen geliefert wird, welche die Terroristen unter der Dictatur Roberspierres an Kunstwerken verübt haben; dieses Verzeichniss bereichert Hr. B. mit sehr interessanten Noten aus der altern und neuern Kunstgeschichte.

Hoffentlich wird die neueste Periode der französischen Revolution einen erfreulichern Stoff liesern, als die erstere, von der hier die Rede ist, und so wird auch in dieser Rücksicht die Fortsetzung dieser Sammlung von Aussatzen mit Vergnügen und Nutzen gelesen werden. Schade, dass diese wichtige Schrift so nachlassig gedruckt und die Drucksehler, besonders in den Namen, nicht einmal angezeigt sind. So steht z. B. 3. 11 Taillant für Vaillant. S. 64 Trojanische Saule für Trajanische. S. 68 ihre Wunde nicht vergessende, für Würde. 3. 97 Finnango statt Fiamingo. S. 117. Z. 8 ihrer statt seiner.

## KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHAIFTER. Berlin, b. Unger: Ueber Du und Sie in der deutschen Sprache. Vorgelesen in der öffentlichen Verfammlung der Berlinitchen Akademie der Wissensch. am 30 Jan. 1794. von D. Friedr. Gedike. 1794. 51 S. S. (6gr.) Eine bleine

Schrift von so großem Interesse und so gefälliger Darstellung, als man auf dem ersten Anblick von der Behandlung eines so speciellen grammatischen Gegenstandes kaum erwarten sollte. Schon oft sind wohl im Gespräche und auch gelegentlich in Schriften Betrach-Au 2

tungen über die sonderbare Eigenheit unterer Muttersprache, die dritte Person des Plurals zur Anrede an eine gegenwärtige Person gu gebrauchen, angestellt worden; aber vielleicht noch niemals mit dem scharffinn und der Vollständig eit; wie in diefer akademischen Vorlefung, die jedem Freunde philosophischer Sprachunterfuchengidie angenehmste Unterhaltung gewährt, und einen willkommuen Beweis giebt, was wir von der Thatigkeit der Berliner Akademie d. Niss. in Ablicht auf die Bearbeitung unserer Sprache zu erwarten haben. Wir theilen den Inhalt dereiben zusammengedrängt mit. Die Sprache eines Volks ift als Spiegel des Nationalcharakters anzusehen; die neue Erscheinung des unegeänderten Sprachgebrauchs in Frankreich unter der Herrschaft der Jacobiner ist ein abermaliger B weis von dieser Wahrheit; diese Nation hat mit ihrer Verfassung zugleich die Fesseln der Grammatik und Rhetorik zerriffen. Die großene Veränderung hat indefs das immer armer werdende Worterbuch der franzolischen Hörlichkeit arlicen. Das unschuldige Monsieur ift eine Injurie geworden . und Tu hat dem Vous Platz machen muffen. Man hatte, um die Gleichheit in der Anrede herzustellen, leichter das viel gewöhn-· lichere Vous zur alleinigen Anrede einführen können; aber es war dem Syftem der franzolischen Levellers viel angemessener, durch des Tu die hobern Stände zu den niedern berunter zu ziehen, als umgekehrt durch den alleinigen Gebrauch des Vous die niedern zu den höhern Classen hinaufzuheben. Ueberdies schmeichelt dies letztere ihrer Sucht, es in allem den Griechen und Romern nachzuthun; ob fie gleich bedenken folken, dass Kom i unter seinen Despoten und der ganze sklavische Orient auch nur die zweyte Perfon des Singulars zur Anrede brauchte. - Keine Sprache ift in der Vervielfalugung der Anredeformen weiter gegangen, als die Deutsche, und es entsteht bey uns folgendes Barometer der Höflichkeit: Du, Ihr, Er, Wir, Sie. Schmeiche-· ley, oder vielmehr eine mit der Emifindung des Abstandes von dem angeredeten Subject durchdrungene Demuth, hat zuerst den Angeredeten als eine vervielfachte Person durch Ihr angeredets dann durch Er, um ihn gleichfam als aus feinem Horizont entfernt darzustellen, (eine Form, die selbst den orientalischen Spraehen nicht ganz fremd ift; z. B. I Sam. 25. 25. Mein Herr setze : nicht fein Herz etc. ; eben fo die Portugiesische, Spanische, Schwedische und Ungarsche Sprache) und endlich verband man gar beide Formen zu dem unnafürlichen Sie, fo dass die deutsche Sprache fast die einzige ist, die, indem sie auf Sie anredet, beides, sowohl das Vergrößerungszlas, als das Fernglas der Höflichkeit, d. i. den Pluralis und zugleich die dritte Person gebraucht. Diese ¿ Form ist sogar eine Quelle von einem gewöhnlichen Sprachfehler geworden, indem man fich scheut, zu einem wohlerzogenen Frauenzimmer im Accusative Sie zu sagen, damit sie nicht glaube, man wolle sie im Singular anreden; also, der Grammatik zum Trotz, nicht: ich habe Sie gesehen - sondern: ich habe Ihnen gesehn. Dann ift dieser Fehler auch in die Anrede an ein manuliches Subject eingeschlichen, und häufig in Deutschland, be-sonders aber in Berlin anzutreffen. Kin berühmter deutscher Schriftsteller wusste daher den dortigen Damen, als fie über den Unterschied des mir und mich, des Ihnen und Sie von ihm belehrt zu feyn wünschten, keinen bestern Rath zu geben, als, sich ein für allemal entweder für das mich oder für das mir zu entscheiden, und das eine davon ohne Ausnahme zu brauchen, weil fie auf diese Art wenigstens nur halb to oft, als fonst fehlen wurden. -Endlich ist das Sie fast allgemein geworden, und wird auch won Höhern gegen Niedere gebraucht. Diess ist von der einen Seite ein Beweis von der zunehmenden Humanität der höhern Stände; von der andern hat aber auch das Hinaufdrängen der niedern Klassen in die Region des Sie feinen auffallenden meralischen Nachtheil. - Nun folgen eine Menge artiger und überraschender Beweise von der lecherlichen Titelfucht der Deutschen, zu denen jede Gegend von Deutschland noch einen reichlichen Beytrag liefern konnte; Bemerkungen über die Thorheit, dass die Weiber den Amtsütel ihrer Manner führen: wo men oft nicht weiß, wie man diesen Titel verweiblichen soll: so sagen z. B. einige: Frau Bygdicier, Leibmediein; andere: Frau Syndica und Leibmedica;

die meisten aber, allem Wohlklange zum Trotz. Frau Syndicusting Leibme icuffin: Am auffallendsten ift dies Haschen nach höhern Titeln bey den kirchlichen Proclamationen vor einer Hochseit. wo sich der Krämer als Kausmann, der Höcker als Victualienhandler, der Irodler als Meubleur, der Kürschner als Rauchhändler, der Hexelfchneider im königlichen Stall als königlicher Hofmarltali - Officiant, der Kirchenknecht als Kirchendiener, der Brauer als Rier - und Effigfabricant u. f. w. aufbietes läst; det I umpensammler betitelt fich Gassenmusikant und Lumpensortirer. und der Batzenfanger nennt sich in öffentlichen Zeitungen gang ernsthaft einen Lammerjuger, - eine Nationalthorbeit, zu der die vornehmen stande unter uns durch ihre Eitelkeit und Titel-

fucht offenbar den Ton angegeben haben. -Da das einfache Sie durch die Allgemeinheit von seinem Werthe verlohren hat, so hat man pene Formen erfunden, den Unterschied der Stände anzuzeigen. Man fagt nun: der Herr Hofrath willen es, welches doch in der That eben so viel ist, als: er wiffen es. Amtstitel follten vernüuftiger Weife nur bey Ausubung der Amtsverrichtungen gebraucht werden; wie schleppend wird nicht unsere Umgangssprache durch die beständige Wiederholung der Amtstitel, fatt des kurzern Pronomens Sie und Ihnen; zumal wenn diese Titel lang find, wie Generalsuperintendent, Oberconsistorialrath u. s. w. Selbst die hollandische Sprache ist daring vernünftiger, als ihre deutsche Mutter, indem die vornehmsten Personen der niederlandischen Republick die Pradieate ihrer Aemter nur in öffentlichen Geschäften führen, dagegen sie im Umgange gleich andern mit dem einfachen Mynheer, so wie ihre Frauen und Tochter mit Meyrouw oder Mejuforouw begrüßt werden. -Eben so ist es mit den im Schreiben übliehen Dieselben. Ihre.

Dero, Allerhöchstdieselben, Wohlgeboken u. S. w.

Das Resultat von diesem allen ist; Die deutsche Sprache hat bis jetzt alle Formen der Anrede erschöpft; wie, wenn wir nun zu dem Einfachern zurück kehrten? Alle übrigen Formen der Anrede auszustossen und sich, wie das Neufranzösische, bloss auf das Du einzuschränken, hält der Vf. nicht für gut; vielmehr sey es vortheilhaft, wenn eine Sprache mehrere Formen der Aurede habe; nur nicht so viele, als bisher die Deutsche. Er stimmt für zwey solcher Formen; weniger, um den Unterschied der Stande, als vielmehr um den verschiedenen Gemuthszustand, woring fich der Anredende gegen den Angeredeten befindet, zu bezeichnen. Die eine als Sprache des Herzens, die andere als Sprache des Verstandes; die eine als Sprache der, sey es freundschaftlichen oder feindschaftlichen, Annäherung, die andere als Sprache der Entfernung und Zuriickhalrung; die eine als Ausdruck der Empfindung, die andere als Ausdruck der Ueberlegung; die eine als Resultat der Leidenschaft, die andere als Ausdruck der kaltern - vom Verstande vorgeschriebenen Höflichkeit. Die erstern Eigenschaften, das Geprace der Sprache des Herzens und der Leidenschaften. hat unfer Du, das wir, ungeachtet jener Vervielfältigung der Formen. noch immer in der Anrede an Gott, und überhaupt in der hohern Sprache der Beredfamkeit und Poelie, so wie im vertraulichen oder leidenschaftlichen Tone gebrauchen. Die andern Eigenschaften finden wir in unserm Sie, welches das Gepräge des Verftan-Vielleicht, das felbst das Sie des und der Ueberlegung trägt. noch einmal von dem unftreitig patürlichern Ihr wieder verdrängt wird. Durch diese beiden Formen der Anrede , Du und Ihr wurde die Sprache jede mögliche Empfindung, jedes mögliche pfychologische Verhältnis des Redenden zu dem Angeredeten auszndrucken im Stande feyn. Wenn es fich der Englander Laurence (S. Berl. Monatsschr. Febr. 1795.) einfallen laffen konnte, den Franzosen worzuschlagen, ein genus neutrum ganz neu in ihre Sprache aufzunehmen: wie viel naturlicher und leichter zu erfüllen ift der Wunsch des Vf., zu dieser ehemals schop gebräuchlich gewesenen Simplicität nur wieder zurück zu kehren?

Diese Vorlesung ist mit den neuen Ungerschen Lettern ge-Aruckt, deren Gehrauch Hr. Gedicke, wie er in der Vorrede fagt, als einen Uebergang von dem Deutschen zu dem Lateinischen Charakter ansieht, durch den also die allgemeine Einfüh-

rung des Letztern erleichtert werden würde.

#### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 28. October 1795.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Paris, b. Méquicnon: Traite complet d'Ofteologie suivant la méthode de Besault, par Hyacinthe Gavard. son élève. Seconde edition augmentée du traité des Ligamens. Tome premier. 360 S. gr. 8. L'an troisieme de la République, auf schlecht Papier (2 Rth!r. 8 gr.)

nter der Bedrohung, alle Nachdrucker zu verfolgen, steht der handschriftlich unterzeichnete Name des Vf. Eine kurze lateinische Dedication an den verewigten Default, die sich endigt: Anno Tertio reipublicae democraticae unius et indivisibilis. Schilderung, wozu die Osteologie nützt und nicht nützt. L'Osteologie n'est pas necessaire pour connoitre les maladies, qui ne se manifestent que par leur simptômes, et dont la nature est inconnue: telles que les ramolissemens des os dans le rachitis. (Wie will man aber denn einen vorgelegten rhachitischen Knochen erkennen, wie will man zeigen, dass die vorgeschlagenen, bis jetzt noch gebräuchlichen, Methoden. Buckel, die von der Rhachitis kommen, zu heilen, absurd sind; wie will man eine bessere Methode vertheidigen, wenn man keine Osteologie weiss. Gerade dieses Beyspiel scheint daher nicht zum Besten ge-Denn ohne genaue Kenntniss der Knochen kann man kaum eine einzige Erscheinung in dieser Krankheit erklären.) - Zum Studium der Osteologie folle man ja schickliche Körper auswählen, man solle die plotzlich gestorbenen in dieser Hinsicht verwersen; Warum? wird nicht gesagt, denn es sind ja nicht alle plötzlich gestorbnen fett, wenn man nach dem vorhergehenden Satze glauben follte, dass das etwa der Grund denken, als ein gesirnisstes, d. h. verdorbenes Skelet? – Du nombre, des os. Irrthumern, trennt das os occipital vom sphenoide nimmt vier Gehörknöchelchen an, dagegen nur ein Bruftbein, nur ein Zungenbein, nur ein Steisbein, ja inferieure. Die Sehnenknöchelchen werden als unbe-Rimmt angegeben. De la Position des os; die Knochen A. L. Z. 1795. Vierter Band,

Fuss, Zoll und Linie bestimmen. Arbeitende Leute hätten größere Knochen. (Dies scheint uns aber nicht der Fall, im Gegentheil glauben wir beobachtet zu haben, dass zum schönen Wuchs des Skelets mässige Ruhe gehöre.) - De la Figure des os; er verwirst, wie billig, die Vergleichungen mit Hufeisen, Muscheln, Flogelnetc. als oft unnutz und nachtheilig, theilt die Knochen in paarige und unpaarige, symmetrische oder regelmassige (reguliers), und in unsymmetrische oder nuregelmässige; endlich in lange, breite und dicke. Dela Direction des os; nach dieser liegen die Knochen horizontal, vertical, oder oblique. Des Parties externes. des os; de la Diaphise; des Regions des os; des Faces des os; des Bordes des os; des Angles des os. - Des Emirences des os; diese theilt er in articul ires ou diarthrodiales und non articulaires ou finarthrodiales. (Aber find denn alle Gelenkflachen hervorspringend oder eminens?) Des Cavites des os; diese find articulaires und non articulaires. Des Inegalités des os. Diese theilt er in musculeuses, tendineuses, aponeurotiques, ligamenteuses u. s. f. De la Structure interne des os; de la Couleur des os "on remarque en général que les os places près du coeur sont moins blancs, que ceux, qui en sont eloignes; probablement, parce que le sang étant pousse avec moins de force vers ces derniers, leurs vaisseaux Sont moins developpes." (Wie kann man doch so etwas schreiben? Sind die Ribben nicht dem Herzen näher. als das Fersenbein, und dennoch nicht weiser? Alle auch die entferntesten Gefässe find so viel, als sie sollten. entwickelt, oder developpes comme il faut. Welchen unphilosophischen Begriff überhaupt setzt das moins developpes nicht voraus? Nicht gehörig präparirte Wirbel fehen freylich schmutzig und dunkel aus. Ueberhaupt ware, oder hat man nicht Handgriffe genug, das Fett follte man doch endlich einmal dergleichen Begriffe auszuziehen? freylich nicht durch das unzureichende verbannen.) De l'Epaisseur des os; die Knochen seyen Kochen, das der Vf. auch noch vorschlägt. Er rath, in Männern dicker. De la Densité des os; sie seyen die Knochen zu firnissen, und nennt dies une bonne dichter in alten Leuten, und überhaupt in Mannern. maniere; kann man sich aber wohl etwas hasslicheres Des Elemens on Principes des os. Sie enthielten Feu (Wärmeltoff), Luft, Wasser (eigentlich doch nur die - De la Conformation externe des os - du nom des os. Gasarten, die mittelst des Wärmestoffs entstehen,) Fett, Er bleibt hier bey den alten Phosphorsaure, elektrisches Fluidum (?) Salze. Auch scheint er Fibres des os anzunehmen, die aber wohl nicht einmal logische Haltbarkeit haben. Dans Ihiver de 1784 à 1785 en dissequant à l'hôpital de la Charite de er sagt gar S. 10: on rapporte l'os hioide à la machoire Paris, par un temps chaud et pluvieux, je fus surpris de voir tous les cadavres lumineux; comme toutes les parties ne l'étaient pas egalement, j'examinai quelques os lagen theils flacher, theils tiefer, oder die Position ist nouvellement decharnes, sur lesquels le phenomène etait entweder absolue oder relative. De la Grandeur des tres marqué; j'en ratissai un dans une assez grande étenos: er unterscheidet 5 Classen, très grands, grands, due pour le depouiller de son périoste, et il resta toumoyens, petits, très petits. Die Grosse lasse fich pach jours humineux dans cet endroit. - De la Subfignce

compacte des os. Die Irrthumer von tabula vitrea, von Exfoliation find treulich beybehalten. Die Knochen würden in Krankheiten empfindlich. De lie Substance spongieuse des os; diese sey nicht empfindlich. De la Subfance reticulaire; diese nehme principalement le mitien des os longs ein; (lo haben wir es nie gefunden.) Des Cavites internes des os theilt er in grandes, moyennes et petites. Bemerkungen über den Callus gebrochner Knochen; und über die Gefässlöcher. Die klein-Ren Poren enthielten den Knochensast. (?) De la Membrane, qui revet exterieurement les os; oder der Beinhaut. Wahrscheinlich habe sie auch Nervenfädchen, doch sey sie im natürlichen Zustande unempsindlich. Er erzählt ein paar Fälle von Desault, die dies beweisen. -De la Membrane, qui tapisse les os interieurement. Die Nerven ausgenommen, fey kein Theil empfindlicher els diefe Membran, wie Versuche an Menschen und Thieren lehrten; z. B. bey den Amputationen empfanden die Leidenden einen fehr hefrigen Schmerz, sobald man aufs Mark käine. Daher fey der Dolor oftecopor in der Gicht, beym Skorbut, in dieser Haut. (Alles dieses haben wir, bey den häufigen Gelegenheiten im jetzigen Kriege, dies zu untersuchen, gar nicht so ge-Sunden.) - Des Vaisseaux des os. Er theilt die Arrerien in drey Gattungen (espèces), nämlich in Artères nourricières par excellence, in Artères plus petites, qui entrent dans une direction perpendiculaire, par les trous que l'on voit sur les extremités des os tongs, les bords des os plats et sur toute la péripherie des os courts, und in Artères d'une finesse extrême, von denen fich einige in Knochenfasern verwandelten. (Den Nutzen dieser Abtheilung können wir gar nicht einsehen, noch weniger das Verwandeln der letztern in Knochenfafern zugeben.) Default soh nur einmal eine Saugader se plonger dans le corps d'une vertebre. (Eigenslich sollte es doch wohl heißen: aus dem Wirbel kommen; an andern Stellen halt es doch nicht fo schwer, sie auch in der Beinhaut zu zeigen.) It est à présumer qu'on ne les verra jamais (auf den Brustbeinen, auf den Ribben u. f. f. können wir sie ja selbst zeigen, und wenn Default sie in einem Wirhel sah, so fallt ja dieser Satz schon für sich weg;) doch lehre die Analogie, dass die Ungeachtet man keine Knochen Saugadern hätten. Nervenfädeben fich in einen Knochen verbreiten fahe, so seyen die Krochen im krankhaften Zustande den-(Allein an verschiedenen Stellen noch empfindlich. lieht man ja ganz offenbar mit den Arterien Nervenfädchen in den Knochen gelangen, wie ja auch Murmy umständlich geschildert hat. Ift es denn also ein Wunder, wenn diese Nerven, die darch Entzundung gespannt und afficirt werden, schmerzen?) Er erzahlt davon einen Fall, der IIn. Default mitgetheilt wurde; gerade als ob Default nicht täglich so etwas zu bemen ken Gelegenheit gehabt hatte. Was foll man zu der Stelle S. 70. denken: "Il y a d'autres parties telles que la peau dans la structure desquelles il entre incontestavlement des nerfs, quoiqu'on ne puisse pas les y demontrer par la diffection. Nichts ift ja leichter, wenn man nur ein wenig fein präpariren gelernt hat. Was foll man vo dem Zustande der Anatomie in Paris denken, Wenn

so etwas in einer zweyten Ausgabe eines Handbuchs ungeahadet gesagt werden darf? Quelques Phisologistas (welche donn?) ont vouls expliquer l'insembilité des os, dans l'état naturel par un étranglement, que les nerfs eprouvaient de la part des sibres osseuses. Mais etc. — Des Humeurs des os, nämlich du Sang des os. Die Knochen sanguinischer Personen enthielten mehr Blut als biliofer, und befonders als phlegmatischer (?) die kurzen Knochen hätten mehr Blut als die platten (?) die abgestorbenen (nécrosés) gar keins. Desault sah ein weich gewordenes Oberarmbein, dessen eine Arterie zu einer Linie im Durchmeffer erweitert worden war: das Blut bewege sich fehr langsam in den Veuen der Knochen, weil die Knochengefässe vom Herzen entfernt weren. (Was find das für Begriffe von den Kräften, die den Kreislauf des Bluts verrichten?) - De. la Moelle ou du suc médullaire. La Moelle est une Substance onctueuse blanchatre (?) le suc medullaire hingegen une substance, onctueuse rougeatre. - Personne n'ignore qu'il n'existe aucun vide dans la nature; et l'on sait aussi que la cavité des os est trop sermée, pour qu'il puisse sy introduire aucune substance pour remplacer la moëlle. Und doch findet man in Wassersüchtigen Blutwasser statt des Marks in den Knochen, wie er auch felbst auf der folgenden Seite anführt. Das Mark diene zum Gelenksaft und zur Geschmeidigkeit der Knochen. (Die Gründe gegen diese Meynungen scheinen ihm nicht bekannt.) - Du Suc offeux. Er nimmt einen Kreislauf des Knochensasts durch den Knochen an. (la denn so etwas denkhar?) Du Developpement des os. Kann wohl ein Developpement des os logisch vertheidigt werden? - De l'Offiscation naturelle; alle Knochen gingen drey Zustande durch, den letat mucik gineux, l'etat cartilagineux, et l'etat offeux. Der List de mucilage daure im Menschen bis zum zwanzigsten Tage nach der Geburt. Si tes vaisseaux n'existoient pas primitivement dans les cartilages, ils ne pourraient pas Ty developper; (freylich nicht; aber doch nachwach sen, neuerzeugt werden. In achtzehnten oder vier und zwanzigsten Jahr bestünde jeder Knochen aus einem einzigen Stücke bis aufs Sternum und Coccix, dans lesquels la reunion se fait bien plus tard. (Allein theils ik es ein Irrthum, diese Knochen nur für ein Stück anzusehen, theils ist der Ausdruck reunion nicht palfend.) Die Knochen wüchsen theils durch Intus - Justeption, theils durch Juxth - position; letzteres beweisen die Versuche von Du Hamel. Er glaubt auch noch, dass das Ziehen der Muskeln die Entwicklung der Knochen befordere. Die Beyspiele, die er dafür anführt, find gerade die unschicklichsten, nämlich weder der A. sterno chido mostoideus, noch der styloglossus stylopha ryngeus und ftylohyoideus nehmen die Spitze oder den Haupuheil der Erhabenheiten ein, an denen fie liegen. De l'Offisication contre nature. (Gegen die Natur geschieht nun wohl nichts von der Art.) Verknocherungen, meynt er, entstünden durch Reibung (Frotte ment) dieses kann wohl etwas aufreiben, aber verknochern? Wie viel besser schildert dies nicht Brillie?) Verknöcherungen der Nerven. (Ob wohl der Vf. eine folche in der Natur gesehen, haben mag?). Tout k

monde connoit l'observation fur l'offisication du cerveau (Rec. kennt die angeblichen Falle, sah, selbst mehreremale zu Bonn, zu Dreiden, zu Wien u. f. f.-dergleichen Specimina in der Natur, und besitzt endlich auch selbst dergleichen; allein nie würde er dies Verknöcherung des Géhirns neunen, was nichts als Exostose des Schädels ist? Er besitzt auch einige dem äußern Ansehn nach völlig gleiche Verknöcherungen, die er aus dem Uterus schälte: ein darmförmiges ansseres Ansehen eines Knochens muss einen nicht gleich verleiten, etwas für verknöcherte Hirnmasse zu hakten.) - Du Cal. Es ist fælsch, dass der Callus in Schwangern sich langsamer zeige; allein in skorbutischen und krebligen Subjecten zeigt er sich langsamer; lässt man dem Knochenbruch keine Ruhe, so entsteht ein sogenanntes falsches Gelenk, wovon er einen artigen Fall erzählt. Von der Wirkung der Saugadern bey dieser Gelegenheit, von der Abründung der Ränder wird aber nichts gesagt. - Des Connexions des os, nämlich de la Diarthrofe, welche entweder manifeste oder obscure sey n. s. f., doch noch immer zu pedantisch abgetheilt. - Drs Cartilages diarthrodiaux. Die lebhaften Schmerzen in einigen Krankheiten der Gelenke liefsen nicht zu, dass man diesen Knorpeln gänzlich Nerven abspräche; durch feine Poren schwitze der Suc medullaire. Die Cartilagines interarticulares verdienen den Namen Ligamens interarticulaires, sie wären von einem gris rougedtre. (Beides scheint uns nicht richtig.) - Des protendues glandes finoviales. Sie bestünden fämmtlich auseinem mit vielen Blutgefäsen und Saugadern durchwehten Zellstoff, dessen Zellchen mit Fett gefüllt wären. Die Transsudation geschehe durch die Poren der Arterien; haben aber schlechterdings nichts drüsiges. - De la Sinovie. Sie komme theils durch die Poren der Cartilages diarthrodiaux; theils aus den Poren der Kaplelbänder, theils aus den Ligamens interarticulaires, theils aus dem Gelenkfett oder den pretendues glandes Durch topiques absorbens, zum Beyspiel, des cendres chaudes liefse fich Gelenkwassersucht heilen. Default habe geglaubt, dass die sogenannten Lurations spontaners nicht durch Gelenkstaffersucht, sondera gewöhnlich durch ein Gonflement des eartilages diarthrodiaux crfolge. Der Fall aber, der zur Bestätigang erzählt wird, scheint uns weder recht passend, noch hinreichend. Denn man findet ja wirklich Gelenkwaffersucht; so wie andrerseits ein Gonflement der Gelenkknorpel freylich Luxation machen mus, da es sich ohne eine solche nicht einmal denken lässt. -De la Sinarthrofe, articulatio immobilis oder Suturen, und Einnagelung. De l'Amphiarthrose. De la Simphise des os. De la Sinchondrofe; sehr richtig gegen alle bisberigen falschen Lehren bemerkt er, dass die Kopfknochen durch Synchondrosis zusammenhalten. De la Sineurose, ou la simphise ligamenteuse. Des Ligamens; la Weibern und Phiegmatikern seyen sie schlaffer, als in Sanguinischen und Biliosen. De la Sissarcose. De la Memngose; hieher rechnet er die Verbindung der Zahne mit den Kiefern. Des Proprietes des os; nam. lich l'Elasticité, la sorce morte, la Sensibilité et l'Irritabi-

lite. Der Knochen hat keine force morte; denn angeschnitten oder angesägt entsernen sich nicht die Leszender Münde. Desault meynte, die Fibula sey elastischer als die Tibia. Die Knochen sind nicht irritabel. Des Usages des es. Er unterscheidet Ufages de Position und Ulages de Fonetion. De l'Etat pathologique des os. Die Krankheiten der Knochen theilt er in Maladies de Continuité, numlich Brüche Caries, Necrosis, Exostosis, Erweichung und Frisbilité; und in Maladies de Contiguité, mamlich Verrenkung, Diaftasis, l'Encorse, Ancyhofis und Wassersucht der Gelenke; hieher konne man auch die Erzeugung ungewöhnlicher Knerpel in den Gelenken rechnen. (Was nützt diese scholastische Abtheilung?) - De la Tête. "Les femmes ont en general, la tête plus petite que les hommes." (Wenn, wie hier, bloss von Knochen die Rede Mt, so ist dieser Satz gerade umgekehrt wahr. Die Zuckerhutform des Schädels, die er S. 170 u. 171. anführt, baben wir wohl in fingirten Zeichnungen, aber noch nicht in der Natur gesehen, zweiseln auch wegen der Queerlage der Lambdanath und der Stirnnath, welche die Scheitelbeine begränzen u. f. f. an ihrer Existenz. Sehr richtig ist dagegen die Anmerkung, dass die Scheitelbeine längs der Lambdanath oft vertieft erscheinen, bisweilen seyen die Foramina parietalia nur Foramina zum Eingange von Arterien, die der sogenaanten Diploë gehören, und setzen nicht durch, bis in die Höle der Hirnschaale. Sehr richtig bemerkt er, gegen die meisten Handbucher, dass die Emissaria nicht Emissaria find, sondern gegenseitig ihr Blut in die finus durae membranae leiteu. Die Beschreibung des Schedels ist sehr genau und richtig, doch sast zu weitläuftig und tedios. Die untere Flache des Schädels theilt er zur Erleichterung des Gedächtniffes in eine Portion anterioure, à la quelle on a donné le nom de Fosse palutine; une autre mouenne furnommée fosse gutturale, et l'autre posterieure connue sous le nom de surface occipitale. Die innere Flache des Schädels theilt er in la Voute ou la Calotte du Crane und La Pafe du Crane, (ohne zu bedenken, wie absard diese Benennung ist.) Die oben bemerkten Frethumer von vier Gehörknöchelshen u. f. f. werden hier nochmals wiederholt. Hier schildert er auch le Developpement de la tîte, oder besser zu sagen, die allmähische Ausbildung des Schädels. In fechsten Jahre feyen die meisten Stücke, aus denen die Kopfknochen bestehen. vereinigt. Er nimmt auch fechs Fontanellen an: affein einem defaut d'ossessation wurden wir sie nicht zuschreiben. Solite der Kopf wachlen, so müssen diese Stellen knorplicht seyn; es würde also gerade umgekehrt ein Fehler seyn, wenn sie Knochen wären. Man soitte doch billig so viel möglich, besonders wo es so leicht ist, dergleichen unlogische, falsche Begriffe veranlassende, Redensarten vermeiden; dass Lehrer selbst auf hohen Schulen die nämlichen Fehler begehen, ja dass manche nicht einmal im Stande scheinen, einzusehen, dass es eine Absurdität ift, von mit Knochensaft gefüllten Gefässen zu sprechen, ist wahrlich keine Entschuldigung.) Richtig ist es auch nicht, wie er etlichemal, z. B. S. 250., schreibt : dass die Sciennath nur bey brei-Bb 2

ten Schädeln vorkomme. - De l'os Coronal; l'os coronat a été ginsi nommé, parce qu'il répond a cet endroit de la léte, sur lequel les tirans portent leur couronne. (Wie doch alles dem Geist der Zeit opfert! Vermuthlich um dieses Opfer zu bringen, ward der Name os frontal nicht zur Ueberschrift gewählt.) Er theilt es in face externe, face interne, bord superieur und bord inferieur. - De l'os occipital; welches er auf gleiche Art abthellt, wozu er noch die Angle superieur, Angle inferieur und zwey Angles lateraux fügt. - Des os Parietaux. Billig hätte doch hinter dem vorigen gleich das Keilbein kommen follen. — Des os temporaux. Diese theilt er in die portion écailleuse, portion mastoidenne und portion pierreuse ou rocher. - De l'os sphenoide, theilt er in Corps und Branches, les usages du sphenoide sont de pofition. - De l'os ethmoide. Er betrachtet es als einen Würsel. Die Muscheln nennt er Cornets de Morgagni und Cornet de Bertin. - Des de Wormiens ou clefs du Crâne. Ils servent au developpement plus prompt des os du Crâne, à l'egard desquels ils sont ce que sont les éviphuses & legard des os longs. (Letmerer Satz ist deutlich, aber wie sie au dev-loppement plus prompt d. o. d. C. dienen, möchten wir uns wohl belehren lasten.) - Des os maxillaires. Des os propres du nez. Des os unguis. Des as de la Pomette. des Cornets inférieurs des fosses nafales. Des as du Palais. De l'os Vomer. Des Correts de Bertin. Er gesteht doch felbst, ...ils ne font que des appendices de l'os sphenoide." - De la Muchoire inferieure. - Des Dents. Er fah zwey obere Schneidezahne zusammengeschmolzen. "Dans ka houche des negres le tranchant des incissues supérieures est place directement sur celui des inferieures. Or, la coupe en biseau ne doit pas erifler sur les dents de ces sujets." Er handelt hier auch vom Zurechtrücken der Zahne. Die Erscheinungen beym Hervorkommen der Zahne find uns doch in unsern Gegenden wenigstens anders vorgekommen, als er sie schildert, z. B.: wir sahen noch nie die Eckzähne vor den Backzähnen kommen, oder dass die Periode des Hervorbrechens der acht eriten Kackzahne die gefährlichste sey. Er spricht auch von den Mitteln beym beschwerlichen Zahnen; das Aufschneiden des Zahnsleisches sey oft ohne Erfolg angewendet worden. (Was foll, oder was kann es auch helfen? Ift. denn nicht die Entzündung und Spannung über den ganzen Alveolus verbreitet, die Spannung des kleinen über der Krone befindlichen Theils des Zahnfleisches ist das wenigste.) Er sah in einem 24jährigen Neger im Alveolus oben auf jeder Seite des Weisheitszahns zwey Zähne über einander, von denen der obere fast ganz ausgebildet (developpée), der untere bis auf die Halfte feiner Krone aufgenützt war, fo fah Default einen kleinen Backzahn fich zweymal erneuern. - De fos hiorde. Die Zungenbeine werden höchst irrig als ein einziges zulammenhängendes Stück beschrieben.

Hr. G. mus Albinus Taseln gar nicht kennen, sonst wäre es unmöglich, einen solchen groben Schnitzer zu begehen.

( Der Beschluss folgt. )

### SCHONE KÜNSTE.

Heidelberg, b. Pfahler: (Gesummelte) Erzählungen von Marianne Ehrmann, Versasserin von Amaliens Erholungsstunden. 1795. 239 S. S.

Unter den Lesereyen, welche die Betriebsamkeit der Verleger und Schriftsteller zu einem Arrikel des Luxus. und das Bedürinits eines verwohnten Publicums ohne Geschmack zu einem nothwendigen Uebel gemacht hat. erscheint von Zeit zu Zeit ein Buch, das. ohne Anfpruch auf Genie, Witz oder Kon zu machen, Auszeichnung verdient, weil es den Geschmack, den es nicht bilden helfen kann, wenighens nicht mit verderben hilft. Die Schriften der Vfu. erheben fich nirgends über das Mittelmalsige: aber das Publicum fucht und braucht dergleichen, und diese gerade find noch von der Art, die man ihm vor audern empfehlen kann. Die Vfa. zeigt fehr gute Grundfatze; es fehlt ihr weder an Verstand, noch an Welterfahrung; welches viel ift; ihre Ersindungen sind nicht ohne eine Art von Interesse, und die Sprache ist meistens rein, welches fogar mehr ist, als gewöhnlich verlangt wird. Die bier zusammengedruckten Erzählungen und einzelnen Scenen haben alle eine fehr moralische Tendenz, und verrathen ein Gemüth, das von den Uebeln in der Welt lebhaft gerührt ist, und dem Guten eifrig nachstrebt; von der andern Seite zeigen lie aber auch eine Art von Ueberspannung, und einen Mangel an Delicatesse, wovor man oft erschrickt. Die Heldinnen der Vfn, insonderheit haben einen Ton und Manieren, die in der modernen Welt unerhört find. Gleich in der Schlussscene der ersten Geschichte (Ueberraschung aus Dankbarkeit) glaubt man die Freyer der Penelope zu horen, und die Rede, worinn sich die schone reiche Wittwe für einen unter ihnen erklärt, wäre selbst für das hergische Zeitalter ein wenig zu stark. Der Dialog, die Gouvernaute, hat schon mehr Wahrheit; hingegen ift Bianca de la Porta, auch als eine Geschichte der Vorzeit, zu hart und zu grafslich. Die am meisten ausgeführten Stücke find die unglückliche Hanne und Karl Schwammer, worin besonders der Charakter des letztern gut gehalten ist. Uebrigens gehören, was die Form betrifft, fast alle Stücke dieser Sammlung zu der Zwittergattung von Drama und Erzählung, die, da sie wesentliche Mangel hat, und keinen Vorzug, als den der Bequemlichkeit für den Vf., billig wieder aus der Mode gekommen seyn sollten,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 28. October 1795.

#### ARZNETGELAHR THEIT.

Paris, b. Méquicaon: Traite complet d'Ofteologie etc. etc.

(Beschins der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

er zweyte Band fängt mit dem Tronc an. - De la Colonne vertebrale. Er beschreibt ihre fuce anterieure, face posterieure, deux faces lateraux, une base, un sommet et un canal. Hier werden auch die Wirbel beschrieben. - De la Poitrine. Die Poitrine (Thorax) ley in Biliofen und Sanguinischen größer, als in Phiegmatischen. Desault sah den Processus ensisormis des untern Bruftbeins sich bis zum Nabel erstrecken. - Du Sternam. Die Bruftbeine werden hier als ein einziger Knochen beschrieben, ungenchtet er selbst S. 49. sagt: il est toujours formé de trois pieces dans l'enfance, souvent aussi dans l'âge adulte, quelquesois même plus tard; on distingue ces pièces par leur nom numérique en com: ptant de haut en bas. Richtig ist es auch nicht, wenn er sagt: La troisième de ces pièces est entièrement cartilaginguse (wie Albinus umständlich in der Beschreibung seiner Iconum offium foetus schildert.) Des Côtes. Des Cartilages des Côtes. Du Bassin; "depuis la partie superieure et anterieure de la simphise du pubis susqu'à la première des apophyses épineuses des fausses vertébres du sacrum il a environ sept pouces de largeur," Was kann diele Messung nutzen? - Des os des Hanches, Du Sacrum; es heisse sacrum, parce que les anciens l'offraient en sacrifice. — Du Coccix. Fälschlich betrachtet er es als einen Knochen, ungeachtet er selbst S. 94, sagt: les trois pieces, ne se soudent guère, que vers la quaran-tieme ou la cinquantième année. — Des Extrémités. Des Epaules. De la Clavicule. Hier fangt er gar mit der Anatome comparata an. — De l'Omoplate. Du Bras et de l'Humerus, qui entre dans sa composition. De l'Avant Bras. Du Radjus. Le Cubitus. De la Main. Er fand die rechte Hand ebenfalls größer in einem Körper, in dem alle Eingeweide umgekehrt lagen, folglich die Spitze des Herzens rechts gerichtet war. — Du Carpe. De l'Os scaphoide. De l'Os lunaire, De l'Os piramidal. De l'Os pisiforme. De l'Os trapèze. De l'Os trapezojde, De l'Os le grand, De l'Os unciforme ou l'os crochu. Du Métacarpe. Des Daigts. Des premières phalanges des doigts. Des secondes phalanges. Des dernières phalanges, Des Extrémités inférieures. De la Cuisse et de de s'os Fémur, qui la forme. Du Genou et de la rotule, qui le forme. De la Jambe. Du Tibia. Du Péroné, Du Pied, Du Tarfe. De l'Astragal. Du Calcanéum. Du Scaphoide. Du Cuborde. Du premier Cunkiforme; du A. L. Z. 1795. Vierter Band.

second cunétsorme; du troiseme cunéisorme. Du Metaturse et des cinq os, qui entrent dans so composition. Des Orteils, des premières phalanges des orteils, des secondes phalanges des orteils. Des dernieres phalanges des orteils. Des Os sesamordes. Sie seyen nicht beständig, mais on peut dire, qu'il augmente avec l'age; on en trouve plus dans les cadavres des fujets, qui ont beaucoup travaille. Dass dies alles unrichtig ift, beweist die genaue Unterfuchung derselben an Kindern, wo man sie schon als förmliche, ganz gewöhnlich beschaffene Knorpel angelegt findet; das fie beym gewöhnlichen Skeletiren, besonders wenn man die Gerippe durchs Kochen bereitet, verloren gehen, ift kein Einwurf. Im Albinus und andern wackern Ofteologen ift dieser Punkt schon zur vollkommenen Richtigkeit gebracht. Zum ersten Daumengelenk und erstem Gelenk der großen Zehe find sie schlechterdings so nothwendig, als die Kniescheibe zum Knie. Kurz, sie gehören zum wesentlichen Bau, zur Verbindung derselben. Wie ein Knochen durch vieles Arbeiten foll entstehen konnen, feben wir nicht ein. Ein Zehen ohne seine drey Sehnenknochen wurde eine monstrole Bildung haben. Ils n'existent point chez les enfans. Freylich nicht als Knochen, foudern so wie viele Knochen als Knorpel. Ferner versteht er unter Enfans auch Kinder von sieben bis zehn Jahren, so würde er leicht durch Nachsuchung sich überzeugen konnen, dass die beiden Sehnenknöchelchen der grasen Zehen schon wirklich Knochenkerne enthalten.

Des Connexions des os en particulier. Des Connexions de la Machoire inferieure. Des Connexions de la tête avec la Coloune vertebrale. Des Connexions des vertebres entr'elles. Des Connexions de la Colonne vertébrale avec le bassin. Des Connexions des côtes avec la colonne vertebrale. Des Connexions des côtes avec le sternum et entr'elles. Des Connexions des os du baffin entr'eux. Des Connexions des os innominés entreux. nur ein paarmal in Kindbetterinnen ein écartement diefer Knochen von einander angetroffen, Bouns Beobachtungen scheinen ihm unbekannt. Um über dielen Umitand zu en:scheiden, mus man nicht nach femmes mortes des suites de leur couches oder mortes quelques jours après être accouchée, sondern nach Leichen von Kindbetterinnen, die wenig Stunden nach einer leichten Geburt durch einen Zufall statben, urtheilen, und so vorlichtig zu Werke gehen, als Hunter, Camper, Bonn u. f. f. — Des Connexions de la Clavicule avec le sternum, Ob das sogenannte Ligamentum interclaviculaire als ein eigenes Ding angelehen zu werden verdient, scheint uns noch die Frage. Des Connexions de la Clavicule avec s'omoplate. Des Connexions de l'Hu-C c

merus avec l'omoplate. Des Connexions de l'Humerus avec les deux os de l'avant Bras. Des Connexions des deux os de l'avant bras entr'eux; et avec la main. Des Connexions des os du Métacarpe avec ceux du carpe, et entr'eux. Des Connexions des prémières phalanges des doigts avec, les os du métacarpe. Des Connexions des Phalanges des doigts entr'elles. Des Connexions des Fémurs avec le Bussin; avec le Tibia et avec la Rotule. Des Connexions des deux os de la Jambe entr'eux; de la jambe avec le pied; des os du Turse entr'eux; des os du Métatarse avec ceux du tarse et entr'eux. Des Connexions des premières phalanges des orteils avec les os du Métatarse; des phalanges des orteils entr'elles.

Angehängt ist noch eine Tabelle in Folio, enthaltend die Methode pour etudier l'Ofteologie.

#### GESCHICHTE.

Werman, im Verl. des Industrie Comptoirs: Don Juan Baptista Muñoz Geschichte der Neuen Welt, aus dom Spanischen übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen hersungegeben von M. C. Sprengel. Erster Band. 1795. 493 S. 8. Mit Kupsern und Karten,

Das Original Ist in N. 366. der A. L. Z. v. J. 1794. ausführlich angezeigt, und der hohe Werth desselben deutlich gemacht. Die Uebersetzung vom Hn. Bibliotheksecretair Schmidt in Weimar liest sich leicht, und wie ein Original; doch hat die Arbeit noch mehr dem Hn. Prof. Sprengel zu danken, der nicht nur die Ueberfetzung genau mit dem Original verglichen, sondern auch häufig erklärende, geographische, historische und am meilten literarische Noten beygesügt hat, die gewiss kein Kenner vermissen möchte, da sie durchgangig den Mann zeigen, der in diesem Fache lange und mit Glück studirt hat. Z. B. S. 227.: Weil unter den Artikeln, die nach St. Domingo und den benachbarten Inselnaus Spanien geschisst werden, auch das Zuckerrobt genannt wird, so zieht er daraus den gewiss richtigen Schluss, dass dieses Gewächs nie ein einheimisches Product von Amerika war.

Dem nämlichen Gelehrten haben wir noch die Beyfügung eines andern kleinen Werks zu danken, das zwar schon mit einigen Abanderungen in den Beyträgen zur Völker- und Länderkunde abgedruckt steht, aber gerade hier seinen richtigen Platz gefunden hat, und anch besonders verkaust wird:

## Ueber Diego Ribero's Welt Karte von 1529.

D. Ribero Ober-Pilote von Castilien und außerst wahrscheinlich K. Karls Geograph bey dem Congress im J. 1524, der die Streitigkeiten zwischen den Kronen Castilien und Portugal wegen der neu entdeckten Länder vergleichen sollte, versertigte eine Weltkarte, von der bis jetzt nur zwey Exemplare. das eine in der Büttne-

rischen Bibliothek zu Jena, das andere in der Ebnerischen zu Nurnberg bekennt find. Da sie die von den ersten Seefahrern beygelegten Namen der Orte, 1746. se etc. richtiger angiebt, als spätere Karten, auch genau bezeichnet, was für Länder und wie weit sie bis dahin bekannt wurden, so leistet sie der Geschichte dieser Zeit wichtige Dienke, weil man sonit öfters nur auf das Ungefahre bestimmen müsste, welchen neuen Namen die alte Erzählung bezeichnen wolle. Aus dieser Absicht hat Hr. S- den Theil, welcher Amerika enthalt, genau abzoichnen lassen, und dem Werke beygefügt. Dass die beygebrachten Erklurungen schon und richtig find, und durchaus den genauen Kenner. der Geographie verrathen, darf Rec. mit Arenger Uptersuchung versichern. Sie einzeln auführen kann man schon aus dem Grunde nicht, weil die ganze Schrift eigentlich eine ausführliche Recension der Karte ist; aber einige Bemerkungen mögen den Beweis unferer Ausmerksamkeit geben. S. 446. versichert Hr. S.: der Hafen Cembalo, der in der Crimm angegeben wird, finde sich auf neuen Karten nicht mehr, und dies ist ganz richtig, denn der neuere Name heißt Baluciawa, zur Zeit der Genueser hiefs er Cembalo, und vor Alters Symbolon. Er wundert fich über die fonderbare Gestalt von Schweden, von den darüber liegenden Gegenden und von Grönland; aber diese Zeichnung findet fich schon in dem Ptolemaus won 1482, und ift immer in den folgenden Zeiten nur allmählich um etwas abgedudert worden. Etlichemal, unter andem auch S. 428. wird die Rede von einer Karte des Petres Rofelli, unter dem angeblichen Jahr 1464, mit der Bemerkung, dass ein C wegradiert sey, um die geschriebene Karte um ein Jahrhundert alter zu machen. Wir bitten Ha. S., sie noch einmal zur Hand zu nehmen; nicht nur die Zeichnung der Lander, z. B. Britanniens, welches gerade gestellt ist, da es in allen Abbildungen von dem Jahre 1500 in halb liegender Figur abgebildet wird, vieler Städte, die man in den Zeichnungen dieser Zeit vergeblich sucht, sondern die Jahrzahl selbst wird ihn bey scharfem Anblick belehren, dass nicht ein fondernzwey CC wegradirt find, dass die Karte im J.1564 ihr Daseyn erhalten hat. Dadurch fallt denn auch die Verwunderung weg, welche dieses Blatt durch die zwar schlecht gezeichneten, aber doch angegebenen, Antilen mit dem bemachbarten Busen verursachen muss. -Hr. S. muntert durch die vielen gegebenen Belehrungen und Aufklarungen für die Geschichte und Geographie dieses Zeitraums den Rec. auf, sein Schärflein zur großen Masse zu legen, durch Bekanntmachung zweyer anderer Karten, deren Beshülfe erst die ganze Folge der spanischen Entdeckungen deutlich vor Augen legt. Die erke befindet sich im Ptolemaus Strasb. 1513 oder 1520 (denn beide Ausgaben sind gleich) und ist, so viel Wir willen, die erste bekannte Karte von Amerika. Sie enthält aufser den Antillen, nordwärts die Küste des iesten Landes bis etwas über Virginien hinaus; gegen Suden reicht sie nicht vollig an den Rio de la Plats. Der Mexicanische Meerbusen fallt sehr klein aus, und zeigt noch keinen Ort an der ganzen Küste, so wenig

als im ganzen innern Land, welches durchaus Terra koognita heisst. Dass an eine Westküste noch gar nicht m denken ist, versteht sich von selbst. Wenn wir uns with völlig irren, fo findet fich diefes Blatt schon in der rom. Ausgabe des Projemans von 1508. Die Unterschrift der zweyten, welche Rec. besitzt, ist: Sebaflian Cabotus Dux et archigubernius Caroli Imperat. summam mihi manum imposuit A. Chr. 1544. Ptokmaei auctoritatem, peritiorumque omnium neotericorum tam Hispanorum quam Lusitanorum sidem secutus, nec non ex ulu et industria longae navigationis integerr mi viri Joh. Caboti natione Veneti aique Sebastioni ejus filii ouetorisque mei etc. Diese Seekarte son der gauzen Erde halt 7 riseinl. Fuss von Westen nach Norden, 4 Fass von Norden nach Süden, ift gestochen, Illuminirt und an dem westlichen und östlichen Rand mit Erklärungen in lateinischer und spauischer Sprache verschen, welche theils die ersten Eutdecker der einzelnen Gegenden, theils die Merkwürdigkeiten angeben. Die namlichen Erklärungen sinden sich auch in einem kleinen gleichzeitigen, so viel wir wissen, noch gar nicht bekannen, Buche, fine loco et anno abgedruckt. Man erwartet wohl, dass die Entdeckungen der Cabote am Rio de la Plata und in den Gegenden des Laurentii-Auffes dabey nicht übergangen werden. Alles, was Riberos Karte zeiget, findet sich hier wieder, mit mehrem Namen, oft mit genauerer Zeichnung. Die Westkutte hat aufser Peru auch Chili, und nördlich ganz Ca bisomien in sehr gutem Umriss. Auf der Oftküste findet fich micht bioss der Lauf des St. Laurentiissusses. sondern auch der große Rio Duce (Eskimaux Bay) und die Tierra de Labrader bis zum Eingang der Hudsons - Strafse. Wir können nicht errathen, warum aufser Peru und Tito (Quito) kein einziges Land seinen Namen boy fich führt, obgleich der Maranon mit dem ganzen Lauf, der Orinoco tief in das Laud und der Rio de la Plata noch vollständiger als in Riberos Karte ausgezeichnet erscheint. Die nähere Beschreibung verbieten die Granzen einer Recension. - Die Verlagshandlung hat diesem Theile das schon gestochene, wahrscheinlich auch ähnliche, Bild Colons und eine kleine alte Karte von St. Domingo nach dem spanischen Original beygefügt.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Wien, in der Geroldischen Buchh: Tägliche Unterhaltung für alle vier Jahrszeiten, oder, Auswahl der beiten interessanten kürzeren Erzählungen und Romane. Erster Theil. 289 S. Zweyter Theil. 284 S. Dritter Theil. 284 S. Vierter Theil. 285 S. Fünster Th. 284 S. Sechster Th. 281 S. 1790. 8. Man hat Gebethücher, die Gebete für alle Theile des

Man hat Gebetbücher, die Gebete für alle Theile des Tages, für gewisse Tage, und für alle einzelne Tage in der Woche liefern, und viele andre, die einen Cursus für das ganze Jahr enthalten. So haben auch Romanenleser schon längst Abendstunden, Sommer- und Winterzeitvertreibe, Zeitvertreibe auf dem Kanapee und beym Theetische u. s. w.; aber eine so große Sammlung. die sie in den Stand setzte, an jedem von den 365 Tagen des Jahrs einen Roman zu lesen, fehlte bisher noch. Diesem Mangel wollte der gegenwärtige Sammler abhelfen. Um aber doch den Lesern 365 Tage lang nicht alle Stunden mit Romanen zu besetzen, nahm er nur kleine Novellen auf, mit denen sie bald fertig werden könne; zuweilen hat er so ganz kurze Erzählungen eingeschaltet, die man mit einem Blick übersehen kann, und die wohl in einer periodischen Schrift, in der sie ursprünglich standen, an ihrem Ort waren, aber hier zu wenig Interesse haben. Schade dass dieses Komanenbrevier dennoch unvollstandig ausgefallen ist. Der erste Band enthält nur 22, der zweyte nur 20, der dritte nur 24. der vierte nur 26, der fünfte nur 19, der sechste gleichfalls nur 19 Erzählungen. Bey dem ersten Bande entschuldigt sich der Sammler, dass er nicht 30 Erzählungen geliesert, damit, er habe dasur einige größere Stücke gegeben, fo, dass doch die Bogenzahl herauskomme, verspricht aber bey den solgenden Bänden gewils auf die Zahl der Monatstage Rücksicht zu nehmen. Er hat aber nicht Wort gehalten, so bleibt es den Lesern überlassen, wie sie mit den größern Auf. fätzen so wirthschaften können, dass sie auf alle Tage im Jahre ausreichen. Das Schlimmste für die Liebbaber eines folchen Jahrgangs, fonst aber in mehr als einer Hinsicht das Beite, sit dass das Werk mit dem ersten halben Jahre gleich abgebrochen werden und erst fortgesetzt werden foll, wenn es die Pranumeranten verlangen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Grschtente. PVien, b. Hörling: Ueber den Nationalcharakter der im Siebenburgen befindlichen Nationen. 1792: 111 S. 3. Wo in einem Fürstenthium von 700 Quadratmeilen Flücheninhalt (S. 7., zwölf verschiedene Nationen, zum Theil seit Jahrhuudetten, beysammen wohnen, und meist keinen andern gemeinschaftlichen Charakter haben, als eben die Festiskeit in Beybelatung der, eine jede anszeichnenden, Lebensweise (S. 8. ; wo diese Sian für Selbstheit gegen zehenjährige Bestrebungen eines

Josephs für das Gegentheil fich behauptet hat (S. 10 ff.), und wirklich jede Nation, gerale für fich genommen, sich trefflich zeigt, mit andern gemiseht, sich nicht mehr gleich sieht (S. 24.); da ist eine Schilderung der unterschiedenen Charaktere so änziehend, als selbst für die Leitung des Regenten wichtig. Der Veldieser schrift schildert mit Unparteylichkeit den Eindruck, welchen er von der guten und nachtheiligen Seite eines jeden Volkgerhalten hat, und vergleicht ihr bisweilen mit Nachrichten alter

Geschichtschreiber, Wenn er mehr einzelne charakteristrende Anekdoten, (welche zu prüfen, sein Verstand und seine Sorgfalt freylich nöthig war) aufgenommen hätte; so würde die Lectüre des Buchs noch anziehender geworden seyn; es ist aber auch das gelieserte alles Dankes werth, und von manniehsaltiger An-

wendung,

Seine Schilderung fängt mit den Ungarn an, geht naturlicher Weise von ihnen auf die Szekler fort, verweut bey den Sachsen am langsten, und handelt hierauf kurzer von den Bulgaren und Wlachen, den Landlern (neu angebauten Colonisten), Armeniern, Griechen, Juden, Polen, Ruffen und Zigennern. Wir wollen von den Ungern blos bemerken, dass er sowohl die edeln Eigenschaften, als die Fehler, die aus der in ihnen brennenden Feuerfülle (8. 28.) hersliesen, mit Wahrheit schildert (S. 27 ff.), Was die Szekler unterscheidet, scheint eine Folge ihrer Wohnung in den Bergen des Landes, wo die älteften Sitten fich immer am besten erhalten, Auch in ihrer Geschichte zeigt sich, wie unselig der Gedanke ist, einem Volke seine Eigenbeiten nebmen zu wollen (S. 40 ff.). Wie viel helfer ift es, sie zu benutzen, und jedes auf seinem Wege sich entwickeln zu lassen! Auffallend ift auch in diesem Lande die Bieglamkeit des deutschen Charakters, den man vielleicht ganz wohl derinn fetzen konnte. fo wenig eigenes als möglich zu haben, und vor andern zur Weltbürgerschaft geschickt zu seyn. Die Sachsen hatten offenbar die Verfassing unserer alten Reichsstädte, wurden luth risch ohne Reformator (8, 61.), und empfingen auch in den neuesten Zeiten am leichtesten jede Form, welche man ihnen geben wollte. Kriegerisch, als der Geist der Zeiten es war, verwandelten sie sich, da er anders wurde, in so fieistige Menschen, dass in der That Siebenburgen ihnen alle feine Cultur schuldig ift (S. 55 - 58., und schreiten auch in der Ausklärung ruhigen Schrittes fort, ohne Larm davon zu machen (5, 61,): frey in dem Geist ihrer Ver-fassung (8, 62.), worinn tehr viele Gleichheit herrscht (8, 63.), dem Landesfürsten aber, bis su beträchtlichen Aufopferungen, fehr ergeben (8. 65.), und in ihrer Treue die gewissenhaftesten (S. 66); überhaupt solide (S. 67.) mehr als liebenswürdige (S. 70.) Leute. Es scheint, dass, wenn über den edelsten, ersten, zur Herrschaft ausgezeichnetesten Charakter der Nationen gestritten werden follte, die deutsche überhaupt Competenten von Wichtigkeit haben wurde; dass ihr aber den Charakter besonderer Branchbarkeit niemand absprechen wird. Sonderbar ift die Abnahme der Bevölkerung unter den siebenburgischen Sachsen (8, 69,), um so mehr, da der Vf. ihre Sitten als ungemein keusch auruhmt. Es muls doch Urfachen haben, welche man zu kennen wünschte. Eine derselben möchte wohl bey einzelnen der Wunsch feyn, die zu große Vertheilung des Vermögens zu verhiten. Wie ganz anders in allem die Wlachen (S. 86 ff.) ! Schon etwas gebildeter i denn sie hatten lang eine ordentlichere Regierung, und überhaupt mehr byzantinische Cultur) die Bulgaren Die letzten Kapitel scheinen hin und wieder mit ge-(8. 92.). ringerer Sorgfalt ausgearbeitet. S. 96. wird nicht leicht iemand mit dem Vf. glanben, dass die Geten, Dacier und Agathyrsen lauter Griechen gewesen; S. 101. mogen die fogenannten Ruffen wohl cher in der That Servier, vielleicht aus Rascien, gewosen feyn. Uebrigens ist das wenige, was von den Armeniern, Grie-ehen, Zigeunern, vorkömmt, immer merkwürdig, und sehr richtig aufgefast, fruchtbar an Folgerungen für den Staatsmann, so wie für den Beabachter der Menschen,

Wien, b. Möele: Ueber das ausschließende Bürgerrecht der Sachsen in Siebenbürgen auf ihrem Grund und Boden. Von den Repräsentanten der Nation. 1792. 103 S. 3. — Der um das J. 1142 eingewanderten Colonie ertheilte König Geiss, dem es um den Anhau des nech meist waldichten Landes zu thun war, das Grundeigenthum des ungefähr 130 Quastratmeilen, ein Sechstheil von Siebenbürgen, betragenden Districtes, den sie übernahm Diese Urkunde ist micht worhanden, ihr Inhalt aber ans

Königs Andreas II Beltätigungsbrief 1224 zu ersehen (S. 11 ff.). Die sieben Stühle der Sachsen sind auch gegen Eingriffe der Benachbarten 1373 und 1441 durch königliche Urkunden hiebey geschützt worden (S. 16 ff.); in diesen Rechten bauten fie ruhig thre territoria, fylvas, prata et alpes. Urk- 1456, S. 18., und zierten das Reich mit herrlichen Städten und Flecken (Urk. 1468; S. 20, welche auch in Kriegsnöthen für die ungarischen und fzeklischen Nachbarn Zufluchrsörter wurden (Urk. 1459; 8. 32 ff.). Ihre Verfassung war in größerer Gefahr, als bey der Trennung Siebenbürgens von Ungarn die Comitationer (Ungaren) Szekler und sie eine Union schlossen, welches die beidenersteren für eine völlige Gleichstellung hielten (S. 40.); so namlich, dass die (sleisigen, bemittelten) Sachsen zwar so viele oder mehr Auslagen als die (mächtigeren) Comitatenser und Szekler tragen, hingegen ihre (auf republikanische Gleichheit gegründete S. 27.) Verfassung nicht mehr unvermischt behaupten sollten (S. 44 ff.) Da die andern die mehreren Stimmen hatten, und für Jura singularia, wie es scheint, in diesem Punkt keine ausdriickliche Ausnahme gemacht war, setzten sie als communi omnium voto (S. 46.) auf dem Landing zu Weissenburg 1053 Aenderungen durch, welche das lebhafteste Missvergnügen der Sachsen erregten (S. 51 ff.) und deren Unrecht endlich Fürst Rakorzy II, zu welchem der Adel lange den Sachsen den Zugang versperre hatte, selbst einfahe (Originaschreiben 1657 S. 53 bis 59,), die auch, wie er es vorhergesehen (S. 57.) nie zur Vollziehung kamen (Urk. 1692; S. 67.) Als Siehenhürgen an des Erzhaus kam, und Kaifer Leopeld I alle Freyheiten feperlich be-stätigte, kam es hierüber zu einer formlichen Untersuchung, worinn der Landtag zu Herrmannstadt 1692 der Sachsen Recht an das Grundeigenthum ihres Landes formlich eskannee (8. 65 fl.), der Kaifer aber 1693 dasselbe bestätigte (S. 67 ff.). Dies ist die Accorda, wobey, als einem Fundamentalvertrag, se bis 1747 tohig blieben. All-u hohe Burgerrechtstaken, wedurch Fremden der Zugang erschwert wurde, veranlassten dazumal eine Erigrerung des Hofes (S. 71.), und von den Comissensern und Szoklern wurde der Anlass zu neuen Reclamationen wider die Privilegien der Sachsen benutzt. Neue Untersuchung; aber unter der gerechten Therelis, welche im J. 1753 alles auf den Fuss bestitigte, wie es zur Zeit ihres Grossveters ausgemacht worden (S. - 87.). Als nachmals Kaifer Joseph alle Nationen feiner Monarchie gleich machen wollte, nahm er 1781 auch den Sach-fen ihre Verfassung (S. 87). Ueberzeugt von der Unthunlichkeit auch dieses politischen Experimentes, gab er fie ihnen aber, vierzehn Tage vor feinem Tod, wieder zurück (3. 88.), und Kaiser Leopold II bestätigte fie (8, 89.). Die Reprasentanten der Nation hielten jedoch die Bekanntmachung dieser Darstellung für gut. Sie beschliefsen fie mit der politischen Bemerkung, dass es nur durch ihre Selbstständigkeit der fächlischen Univerf tät (so heisst die Colonie) möglich geworden, die Hälfte oder über die Halfte der Laften eines Landes zu tragen, wovon fie nur & besitzt (3. 94.); ohne andere gemeine Abgaben, ohne den Aufwand der Unterhaltung ihrer Obrigkeiten, Städte, Kirchen und Schulen, bezahlen die Sachsen jährlich eine halbe Million Gulden an ordentlichen Steuern (8. 93.) und im letzten Turkenkrieg hat das einige Kronstadt mit feinem Kreife von 26 Dorfern, vom Aug. 1787 bis Ende Jul. 1790, mit Abrechmung der Vergutungen 272,507 R. Gulden 31 Kr. praftirt (8. 96.); bey allem dem zufrieden und glücklich, wenn die Universieut nur bleibt, wie fie ift, und immer war Rec. bemerkt hier noch, dass die landesfürstliche Erinnerung von 1747 über die Erschwerung der Admission neuer Burger über die Abnahme der Bevölkerung in dem fachfichen Antheil an Siebenburgen, von der oben (bey Recension der Schrift über die Nationalcharaktere) die Rede war, einigen Aufschluss zu geben scheint, und seines Erachtens wird es gut seyn, dass die Universität hierina halfe, weil die Einschleitung der landesfürftlichen Obforge widrigenfalls am Ende dech fehr natürlich erfolgen durfte,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 29. October 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

- 1) LEIPZIG, b. Schwickert: D. Som. Frid. Nathan. Mori Praelectiones in epistolam Pauli ad Romanos, eum Ejusdem versione latina locorumque quorundam N.-T. difficilierum interpretatione. Edidit Jo. Tobias Theoph. Holzapfel. Praemissa est Christiani Dan. Beckii P. P. praefatio. 1794. 8 und 250 S. gr. 8.
- 2) Ebend., b. Ebend.: Erklärung des Briefs Pauli an die Romer und des Briefs Juda nach den Vorlefungen D. S. F. N. Morus. 1794. 6 u. 306 S. &. (18 gr.) '
- 2) Ebond., in gleichem Verlage: Erklärung der beiden Briefe Pauli an die Koninther, nach den Vorles. D. S. F. N. Morus. 1794. 460 S. 8. (1 Rthlr.)
- A Ebend., b. Heinsius: S. F. N. Mori Versio et Explicatio Actuum Apostolicorum. Edidit, animadver-sones recentiorum maxime interpretum suasque adject Gotth Imman. Dindorf, Litterar. hebr. Prof. ord. Lipf. Partes II. 1794. 10. 20 u. 642 S. gr. 8. · (1 Riblr. 16 gr.)
- 5) Ebend., b. Sommer: D. S. F. N. Mori Praelectiones in Jacobi et Petri Epistolas. Edidit Carol. Aug. Donat. 1794. 6 und 262 S. gr. 8. (16 gr.)
- 6) Ebend., b. Köhler: D. S. F. N. Mori Acroases in Epifiolas Paulinas ad Galatas et Ephesios. 1795. 6 und 282 S. gr. 8. (1 Rthlr.)
- 7) Ebend., b. Sommer: D. S. F. N. Mori Praelectiones in Lucae Evangelium. Edidit Car. Aug. Donat, Pastor Eccles. Wendisco - Osligensis substitutus. 1795. 530 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

icht leicht scheinen sich neuerlich die Schüler eines akademischen Lehrers so sehr beeisert zu haben. das Andenken' desselben sowohl durch Nachrichten won seinem Leben und Verdiensten, als durch Bekanntmachung der hinterlassnen Früchte seines Geistes, zu erhalten, als die Schuler des verewigten Morus.. Da noch andere dergleichen Lehrer, die ihn zum Theil an Geiehrsamkeit und Anmuth des Vortrags übertrafen, fast zu gleicher Zeit mit ihm der Welt entriffen worden find, ohne einen ähnlichen Wetteifer zu erregen, und man, bey der Achtung, welche Zuhörer gewöhnlich für ihre Lehrer haben, nicht annehmen kann, dass eine solche thätige Nochachtung und Dankbarkeit nur Einer Universität eigen sey: so mag die Ursache dieses ausgezeichneten Bestrebens, soin Andenken auf die Nach-A. L. Z. 1795, Vierter Band,

welt bringen zu heifen, wohl vornämlich in dem vertrefflichen Charakter des würdigen Mannes liegen, wodurch er, zumal bey seiner großen Bescheidenheit und Anspruchlosigkeit jedem Hochachtung und Liebe einflösste, der ihn näher kennen lernte; sicherlich aber auch mit, und in Absicht auf seine bekanntgemachten Vorlesungen ganz eigeutlich, in der Deutlichkeit seines akademischen Vortrags, in der gestiffentlichen Herablassung zu den Bedürfnissen seiner Zuhörer, und, bey den exegetischen Vorträgen insbesondre, in der leichten und lehrreichen Manier, mit der er fie. gleichsam den Sinn selbst unvermerkt zu finden und sich ihn

anschaulich vorzustellen, lehrte.

Hierina hat sein akademischer Vortrag wirklich etwas Eigenes, und kann, wie er in diesen gedruckten Vorlesungen erscheint - abgerechnet was abzurechnen ift - recht viel zur Bildung junger Ausleger beytragen, wenn er gleich, in Absicht auf Ordnung, Bestimmtheit, deutliche Auseinandersetzung und Politur überhaupt, dem in seinen Schriften nicht beykommt. Man ist daher denen, die diese Vorlesungen zum Druck befordert haben, um so mehr Dank schuldig, da wir, ausser dem, was er fo feinen Zuhörern mittheilte, nichts weiter von ihm zu hoffen haben, weil er seiner Wittwe noch kurz vor seinem Tode aufgetragen hat, nichts von seinen Papieren durch den Druck bekannt werden zu lassen, sondern fie alle zu vernichten. Dass die Herausgeber fich diesem Geschäfte mit aller Treue unterzogen und den Vertrag so vollständig als möglich geliefert haben, dafür bürgt nicht nur ihre Versicherung; man fieht es auch bey manchen daraus, dass fie von einander abgehende Aeusserungen desselben über eben dieselben Schriftstellen aus frühern und Spätern Vorlefungen neben einander fetzen, fo wie aus Vergleichung der lateinischen und deutschen Scholien über den Brief an die Romer (Nr. 1 u. 2.), des Anhangs zu jenen S. 239. mit dem was in den Scholien über den Brief an die Ephesier gesagt ift, und desjenigen, was er über besondre Schriftstellen in seinen Programmen und was er eben darüber in den gegenwärtigen Vorlefungen commentirt hat. Doch es ist nothiger, die ganze Einrichtung dieser Vorlesungen und die Methode des Vfs. vornämlich aber ihren Werth und den Charakter des fel. Morus, als Ausleger betrachtet, näher anzugeben und zu würdigen; letztern insbesondre, da er unstreitig einer unfrer vornehmsten Ausleger des neuen Testamentes ift, und seine Verdienste eben fowohl für die Geschichte der biblischen Exegese aufgestellt zu werden verdienen, als einige Mängel seiner Erklärungsart einer unparteyischen Ruge bedürfen, um nicht eine unvorsichtige Nachahmung zu veranlassen. Wir haben

Dd.

den Christus gerade diese Frage beentworten? und seinem ganzen durch dem Druck nach seinem Tode gemein gemachten exegetischen Nachlass anzeigen zu können, von dem wir wohl kaum noch ein Mehreres erwarten dürsen, da auf der eben geendigten Leipziger Messe weder etwas davon erschienen, noch für das keiten, welche die meisten Menschen schwierig-

Künftige angekündigt worden ift.

Des Gang, den der Vf. in diesen Vorlesungen nimmt, ift überall derselbe. Ohne sich bey den erklärten biblischen Rüchern mit einer vorläufigen Einleitung aufzuhalten — die wenigstens gemeiniglich äusserk kurz ift, und höchstens in einer ganz allgemeinen Angabe des Hauptzwecks eines folchen Buchs und kurzen Unterfuchung seiner Avthentie besteht, Womit auch manchmal erst hinter der Erklärung eines ganzen Buchs geschlossen wird; - ohne auch bey der Erklärung selbst den Hauptinhalt zum voraus anzugeben und dessen Zusammenhang unter eine allgemeine Uebersicht zu stellen: geht er nach der gewöhnlichen Eintheilung in Kapitel; nimmt lo viele Verse zusammen als ungefähr zusammengehören; giebt davon eine genaue verständliche, bisweilen wörtlichere und hernach deutlicher ausgedrückte, Uebersetzung; erläutert alsdann den Sinn durch kürzere oder längere Scholien; stellt ihn unter mancherley Formen oder mit mancherley Variationen im Ausdruck, bisweilen auch in deutscher Sprache, auf; sügt bey schwereren Stellen auch wohl eine zusammenhängende Umschreibung des ganzen Abschnitts binzu; und zeigt da, wo die Gedanken des Schriftstellers näher zusammenhängen, manchmal vorher, meistens hinterdrein, die Folge und das Verhältniss dieser Gedanken gegen-Nur bey Stellen, deren Sinn ihm nicht einander an. ganz klar schien, oder über deren Sinn die Meynungen der Ausleger sehr getheilt find, erwähnt er mehrore Erklärungen und beurtheilt fie kurz. Ueberhaupt fieht man wohl, dass er es zur eigentlichen Absicht hatte. feine Zuhörer durch sein Beyspiel zur Entwicklung des Sinnes zu leiten, und dass alles darauf, wie auf das Nothdürstige und Gemeinnützige berechnet war; deher er fast nirgends eigentlich gelehrte Untersuchungen anstellt, noch weniger neue Entdeckungen mittheilt, als wo es entweder die Auffindung des Sinnes erfoderterte, oder dogmatische Schwierigkeiten und Streitigkeiten eine Stelle vorzüglich merkwärdig machten, und zuch alsdann berührt er mir das Nothdürftigste. bisweilen ohne etwas zu entscheiden.

Damit wollen wir aber gar nicht sagen: des nicht auch der Gelehrte Manches aus diesen Vorlesungen ternen könze. Wie könnte man dies nicht von einem selbstdenkenden Ausleger, wie Morus war, den sein seines exegetisches Gefühl, seine grändlichen Sprachkenntnisse und lange Uebung nothwendig auf manche neue Entdeckung sühren muste? wenn man ihm auch nicht in allem beytreten kann. So zieht er Luca 13, 23, die enge Pforte nicht auf die vielen Leiden (warum nicht auf die zu bekampsenden Schwierigkeiten?) sondern sindet darinn nur den Gedanken: das wenige würden selig werden, weil Matth. 7, 13. dies dabey stehe, und so erst diese Antwort Christi auf die Frage passe: werden wenige selig werden? (Aber wellte

denn Christus gerade diese Frage beantworten? and eine wichtigere Sache, das eiftige Bestreben felig in werden, führen? Solls aber auch eigentliche Antwort seyn: so lag ja schon in der Erinnerung an die Schwierigkeiten, welche die meisten Menschen scheuen, die verfleckte Antwort, dass nur wenige würden selig Werden, die freylich bey dem Matthäus deutlicher ausgedrückt ist.) Rom. 5, 4. giebt er doneun durch specimen namlich fiduciae in Deo collocatae, und Kap. 5, 13. fieht er die Worte: άμωρτία δε εκ έλλογ. μη όντος νόμε als einen Einwarf an: Sunde wird ja nicht zugerechnet wo kein Gesetz ist, wie haben also diese Menschen der Sünde wegen können dem Tod unterworfen werden? und er giebt die Antwort: sie hatten doch das natürliche, wenn gleich nicht das molaische Gesetz. (Wenn nur Paulus diefe Antwort gäbe oder andeutete! ohne welche es äußerst hart ist, ihn einen blossen Einwurf vortragen zu lassen.) Gal. 3, 19. übersetzt er die Worte di ayyekwy durch in praesentia angelorum und bestätigt diese Bedeutung des dia aus 2 Timoth. 2, 2. (Aber in der offenbaren Paralleifteile Ebr. 2. 2. kommt δ δί άγγέλων λαληθ. λόγος vor, wo die Bedentung aus dem Gegenfatz v. 3. λελ. dice to nuple klar genug ift.) Ephes. I. 16. nimmt er avanspakaisv überhaupt von vereinigen (?) und versteht unter τὰ ἐν τοῖς ἐρανοῖς Gott, unter τ. ἐπὶ τ. γῆς Μεπschen, weil Colost. 1, 20. stünde: Gott habe wollen αποκαταλλάξαι und είρηνοποιείν. (Das gleich v. 11 etc. folgende queis und oueis, nebît den nähern unleughten Parallelstellen Kap. 4, 15. und 2, 11 folg., entscheiden doch für einen ganz andern Sinn:) Welt bester scheint feine Erklärung der schweren Stelle Jac. 4, 5 f. Patatisne, scripturam incassum hortari nos solere (dum praecipit, non effe inclutgendum cupiditati)? num ad invidian prochivis est spiritus in nobis habitans (h. e. religio cum omnibus bonis senfibus, quibus nos replet)? immo vero majora vobis largitur bona (nam reddit animum lenem et omnino purum, visne igitur potius libidini indulgen quam his bonis uti?)

Um seinen exegetischen Charakter näher kennen zu lernen, wird es nothig seyn zu zeigen, wie er ich in diesen Vorlesungen in Absicht auf Kritik, Entdeckung und Bestimmung des Sinnes, und historische Erläuterungen oder Untersuchungen, benommen habe; denn auf diese drey Punkte kommt es hier allein an, da er lich lediglich auf grammatische Interpretation eingeschränkt hat. - Nach dem oben angegebenen Zweck, den er gewiss hatte, nur das Nothwendige zu sagen, und angehende Gelehrte zu Auslegern des N. T. zu bilden, würde man, in Ablicht auf Kritik, umfändliche und genaus Untersuchungen dieser Art vergebens suchen. Wo er sich auf Kritik einlässt, welches häung genug geschieht, da' scheint er es bloss aksdann gethan zu haben, wenn entweder die gemeine Leseart ihm gat keinen, oder doch eine audere einen bessern Sinn at geben schien, oder wenn er etwa durch Beyspiele auf die Manuichfaltigkeit der Lesearten aufmerksam machen wolke. Gemeiniglich verweilet er nur in jener Abstellt bey sindern Lesearten, wie z. R. Luc. 2, 14 wo er die lateinische Leseert en duchpowous audonias vorzieht

und Jac. 1, 19. Wo er is billigt, Well, was folgt, gar nicht mit dem Yerhergehenden zusammenhänge. Bey Erwähnung aller andern Varianten scheint er nur haben zeigen zu wollen, wie vielfältig der Text durch Zufitze sey verunstaltet worden, die zum Theil mit den ächten Worten vermischt, den jetzt gewöhnlichsten Text gebildet haben; wie bey Luc. 1, 29. Rom. 6, 14. Jac. 2, 18. In Beurtheilung der Lesenrten übergeht er zwar die äußern Zeugnisse nicht, zumal die ältesten Beberfetzungen, namentlich die lateinischen; aber nie haben wir gefunden, dass er nach dem Anschen einzelner wichtiger Handschriften oder Recensionen, die er nicht einmal erwähnt, entschieden habe. Immer erklärt er sich für die jenige Leseart, die ihm den leichteften Sinn zu geben scheint, und, wo diese Regel nicht zulangt, erklärt er sich wider diejenige, deren Ursprung er eher als den einer andern zeigen zu können glaubt, z. B. Jac. 1, 19. Röin. 7, 6. K. 8, 11. Luc. 22, 43.44. and Rom. 5, 14. welche beide Regeln, wenigstens in

der Anwendung, leicht trügen können. Bey der Erklärung des Sinnes oder der grammatischen Interpretation im engern Verstande, ist der Vf., wie man bald fieht, recht eigentlich in seinem Fache, und dies ist unstreitig der Theil seiner Anmerkungen, woraus fich das meiste lernen lässt; ob er gleich noch mehr würde geleistet haben, wenn er sich weniger durch das Bestreben batte leiten lassen, seinen Zuhörere fasslich zu werden, und sie so auf die Spur des wahren Sinnes zu bringen, wie es für sie am leichteften werden musste. So scheints dem Rec. wenigstens. Denn sicherlich wusste M., dass alle Gewissheit des Sinnes und die Veberzeugung, dass man den richtigen Sinn aufgefaßt habe, auf der Darlegung des Sprachgebranchs beruhe, er mag fich auf die Kenntnifs der Sprache, die ein Schriftsteller gebraucht hat, überhaupt, oder auf Kenntniss der ihm eigenen und aus anderweitigen Schriften desselben ersichtlichen Art sich auszudrücken, grunden; und dass man nur dann erft zu andern Mitteln seine Zuslucht nehmen musse, wenn dieser Sprachgebrauch vielfach und daber unter mehrern möglichen Bedeutungen zu wahlen ist, oder wenn uns die ersten Mittel ihn zu finden, d. i. die Zeugnisse derer, die sich gben dieser Sprache bedient haben, und des zu erklärenden Schriftitellers felbst verlassen. Diese einzig sichere Methode hat auch Morus in seinen kleinern Schristen über besondre Stellen des N. T. fo unablässig und mit so vieler Einsicht gehaucht, dass Rec. sich die Abweichang von derfelben und die Befolgung einer andern in dielen Vorlelungen, nur aus dem vorhin gemeldeten Bestreben, seinen Zuhörern die Arbeit leichter zu machen, erklären kanv. Gemeiniglich also und zuerst halt er sich bey seinen Erklärungen bier an die Mittel, die nur die Stelle des Sprachgebrauchs vertreten, oder dessen Abgang ersetzen sollten (an die sensus reperiendi rationes usus subfidiarias, wie sie Ernesti nennt); an die Etymologie, den Gegensatz, den Zusammenhang und Folge der Gedanken. Erklärung des Subjects aus dem Pradicat und umgekehrt u. dgl. und nimmt erit dans und wann Zenguisse der eben so schreibenden Schriftsteller und Parallelstellen zu Hülfe. Hiedurch

erscheint allerdings der Sinn sehr einseuchtend (wie z. B. wenn M. die Worte Jac. 23. ελογίθη τω Αβραάμ ή πίσις είς δικαιοσύνην erklart), und diese Methode gefällt den Ungelehrtern, weil sie zur Einsicht des Sinnes wenige Vorerkenntnisse, auch nichts auf des Lehrers Ansehen anzunehmen brauchen, sondern sich mit dem vermeynten Augenschein und ihrem Verstande behelfen können; sie ist auch im populären Vortrage, oder wenn es jemanden nur darum zu thun ift den Sinn einer Stelle verstehn zu lernen, recht gut. Aber für Zuhörer die gelehrter werden follen (und dies follten doch wohl alle, die einmal Lehrer werden und andern vordenken wollen) und zur sichern Ueberzengung von dem einzig richtigen Sinn, ist sie nicht zureichend, weil sie gar zu leicht täuscht, und verwöhnt mit dem ersten besten Sinn zufrieden zu seyn. So viel Vortrestliches daher auch in diesen Vorlesungen vorkommt; so glücklich auch meistens M. insbesondere hier die tropischen und hebräischartigen Ausdrücke erläutert hat; so sehr es ihm meistens selbit nach dieser Methode geglückt ist, den richtigen Sinn zu treffen; so sehr er wenigitens dadurch auf die Spur hilft diesen zu finden, den der Gelehrtere schon weiter zu würdigen, und, wenn er richtig ist, aus dem Sprachgebrauch selbst zu bestätigen wissen wird: so sehr lässt sich doch auch eben aus dieser Methode erklären, warum er bisweilen den richtigen Sinn verfehlt oder ihn nicht so überzeugend dar- . gestellt hat, als er soust wohl gekonnt hätte. Ephes. I. z. B. find immer göttliche Wohlthaten erwähpt: xpoepiσας ήμας είς διοθεσίαν, έχοαεν τ. απολύτρωσιν, έγνώρισε ήμιν το μυτήσιον, und immer mit Erwähnung der gottlichen Liebe, als ihrer Quelle; wenn nun also v. 4. ebenfalls to eine Wohlthat erwähnt wird. εξελέξατο ήμας: lo mus ohnsehlbar έν αγάπη damit verbunden werden, als die Quelle von jener wohlthatigen Gefinnung. Allein unser Vf. verbindet es mit ayis; und άμωμες, ohne zu bedenken, dass es ja auch anders construirt werden könnte, weil es einen gaten möglichen Sinn gewährt und giebt es: wir enthalten uns von Ausschweifungen um Gottes Liebe willen gegen uns, die uns zur Tugend bewegt; und zugleich: Gott behandelt uns als unschuldige, weil er uns liebt; welcher letztere Sinn unmöglich zugleich mit gemeynt seyn kann. Bey der schweren Stelle Kap. 5, 13. hätte ihm der Paulinische Sprachgebrauch v. 8. den er da so gut versteht, leicht zeigen können, dass Om: ¿5, so viet sey als: er gelangt zu einer bessern Erkenntnis, zumal da Paulus seibst v. 14. es erklärt durch êxiPavssi tim è Χριτά;; auch ist Φανερκώθαι nach Pauli Sprachgebrauch so viel als: für das erkannt werden, was man ist, m feiner wahren Gestalt erkannt werden, z.B. Phil. 1, 13, und wenn man noch dazu die Parallelstellen nimmt I Kor. 14, 24. 25.: fo wird man kaum zweiseln können, dass der ganze v. 13. so übersetzt werden musse; denn alle die bisher ausgeschweift haben, erseheinen alsdann, wenn sie von Erleuchteten (verständigern Christen) ihrer Ausschweifungen überführt werden (v. II.), in ihrer wahren Gestalt (oder lernen sich wirklich als Ausschweiseade kennen); alle aber die so in ihrer wahren Gestalt. erscheinen (sich als Ausschweisende anerkennen), ge-D d 2 langen

longen nun zu einer beffern Erkenntwift. Aber diefen Weg zu diesem Sinn zu gelangen, schlägt M. nicht ein: sondern setzt voraus der erste Satz des Verses sey ein Sprüchwort: das Tageslicht bringt alles zum Vorschein; und nun wird er verlegen, wie er den zweyten Satz παν γ. το Φανεράμενον, Φως εςι geben foll; fängt an zu philosophiren: "der entdeckte Körper ist "doch nicht das Licht, und die Qualität meiner Hand-"lungen ist doch nicht die bessere Einsicht, sie zeigt "nur von der bestern Einsicht; " und fällt endlich darauf, man muffe entweder Pavepunevov als ein deponens nehmen (da es doch unmittelbar vorher das passivum war) oder man musse statt dessent das activum Pavepey fetzen. Jac. 2. 13. giebt er κατακαυχάνται έλερο κρίσεως wortlich: misericordia gloriatur contra judicium; und fucht nun fo einen Sinn herauszubringen : Quid eft, contra aliquem gloriari? commerare sua merita apud alium. An til est hoc loco: philanthropia enumerabit judici sua merita? Non profecto. Ergo adjunctum ejus phraseos est intelligendum. Quid autem est adjunctum? Qui sua merita enumerare potest, is bona causa frerus nihil metuit. Und so bringt-er den Sinn heraus: Die Menschenliebe besteht vor Gericht freudig. Allerdings der rechte Sinn! zu dem er aber sicherer gelangt wäre, wenn er bemerkt hätte: κατακαυχ. τινος fey nach dem Sprachgebrauch: etwas verachten, worüber weg seyn, Rom. 11, 18. I Kor. 4, 6. also naran. noisenc. über das Verdammungsurtheil weg feyn, es nicht fürchten dürfen. Auch in den Scholien über die Apostelgeschichte S. 116. ist ein folches Exempel, wo bey Kap. 5, 3. in obiger Manier fehr wortreich gezeigt werden foll: den h. Geift betrugen sey so viel es: die Apostel betrügen; welches alles durch Darstellung des Sprachgebrauchs vermittelst eines deutlichen Zeugnisses, dergleichen Ksp. 7, 51. verglichen mit v. 52. vorkommt, viel kurzer und zuverlässiger hätte dargethan werden können. Wir enthalten uns mehrerer Beyspiele; auch solcher, wo er. wenn er nicht obiger Methode gefolgt, und mit einem Sinn, der sich hören lässt, zufrieden gewesen ware, an-

dere Ausleger würde nachgesehen haben, die ihn wenightens erinnert hätten, dass die Worte auch noch an. ders konnten verstanden werden, welches ihn gewiß vermocht hätte, entweder ihre Erklärung zu wählen, oder dagegen die seinige mehr zu besestigen. Hie und da bey schwerern Stellen hat er dies allerdings gethan, und mehrere Meynungen, selbst die Gründe für und wider sie, kurz und gut verglichen. Doch würde es für die Zuhörer und Leser vortheilhafter gewosen fein wenn dieses alles immer an Einem Orte, so wie bestimmter und concentrirter, geschehen wäre, z. B. bey seinen sehr richtigen Anmerkungen über die Damonischen, die man in den Vorlesungen über den Lucas aus verschiedenen Stellen S. 162, 196, 216, 253, 306. zusammensetzen muss. Alles dies sey gar nicht, seine tresflichen Anmerkungen, den Sinn betressend, herabzusetzen, gesagt. Ihre Anzahl ist so überwiegend, dass man kleine Mangel oder Verstosse kaum dagegen in Anschlag bringen darf. Als eigentlich grammatischer Ausleger verdient er immer einen ganz vorzüglichen Rang,

(Der Beschluss folgt.)

#### MATHEMATIK.

Frankfurt a. M., in der Andreälschen Buchh.: Neu Architectura Hydraulika, von Hn. von Prony. — Aus dem Französischen von Karl Christian Lasgidorf, Königl. Preusa. Rath. Erster Theil zweyter Band. 1795. 147 S. 4. nebst 35 S. Inhaltsanzeige und 72 S. Tafeln und Gebrauchs-Erklarung.

Ist die Fortsetzung von dem isten Theil von Pronys nouv. arch. hyd. und enthält die allgemeine Lehre von den Maschinen und den dabey anwendbaren Krästen, in Bezug auf die physischen Nebenumstände betrachtet, welche auf das Gleichgewicht und die Bewegung Einsluss haben. Die Taseln sind sehon aus der Recdes Originals bekannt. Die der specifischen Schwere ist so abgedruckt, wie Hr. Pros. Struve in Lausanne se Hn, L. mitgetheilt hat.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZREYORZAHRTHEIT. Duisburg, b. Helwing: Heinrich Fearon's, Wundarzt (es) im Krankenhause in der Grafschaft Surrey, Abhandlung vom Krebse, nebst einer neuen Methode zu operiren, insuderheit bey Krebsen an den Brüsten und Hoden. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen. 1790. 102 S. 8. — Der Vs. giebt sich viele Mühe, zu beweisen, dass seine Art Krebsschäden zu operiren neu sey: Allein sie ist es nicht; denn sein Vorschlag besteht nur darin, dass man alles Krebshafte rein ausschneiden, von der Haut so viel, als das Krebsgeschwür nur erlaubt, erhalten, und die Operationswunde durch die geschwinde Vereinigung, und nicht durch Ausstulung derselben mit Charpie, heilen soll. Er war bey Besolgung dieser einfachen und wahren Regeln sehr glücklich. Viele von ihm Operirte genasen in wenigen Tagen, und sine Frau, der er eine

krebshafte Brust wegschnitt, ging in zwey Tagen aus. Freylich ist es aber auch bey ihm, eine nie aus des Augen zu lassende Rogel, dass man die Operation möglichst Ichnell vornehmen soll, ehe der Krebs noch ausgebrochen ist, oder weit um sich gestesen hat, wo dann natürlicher Weise ein großer Verlust der Haut nur selten Statt findet, und das Ausfüllen der Wunde nur selten nothwendig ist. Seine theoretischen Erläuterungen sind weniger befriedigend. Er sagt z. B. in einem Absatz der überschriebes ist; Von der Ursache des Krebses, weiter nichts, als der Krebs zühre von einer eigenen und besondern Beschaffenheit der Siste her, die sich nicht gut erklären lasse, weiter him gewis jeder Humoralpathologe auch ohne diese versicherung geglaubt haben würde. Die Ueberserzung ist mittelmäßig, und die Anmerkungen sind von keinem Belang.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 30. October 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

- 1) Leipzig, b. Schwickert: D. Sam. Frid. Nathan. Mori Praelectiones in Epistolam Pauli ad Romanos, etc.
- 2) Ebend., b. Ebend.: Erklärung des Briefs Pauli an die Romer und des Briefs Juda von Morus etc.
- 3) Ebend., b. Ebend.: Erklärung der beiden Briefe Pauli an die Korinther, h. d. Vorl. D. Morus etc.
- 4) Ebend., b. Heinsius: S. Fr. N. Mori, Versio et Explicatio Actuum Apostolicorum. etc.
- 5) Ebend.; b. Sommer: D. S. F. N. Mori: Praelectiones in Jacobi et Petri Epiftolas. etc.
- 6) Ebend., b. Köhler: S. F. N. Mori Acroases in Epistolas Paulinas ad Galatas et Ephesios, etc.
- 7) Ebend., b. Sommer: Mori Praelectiones in Lucae Evangelium. etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochnen Becenston.)

licht fo vortheilhaft kann Rec. von dessen historischen Erläuterungen des N. T. urtheilen. Denn obgleich unser Vf. dergleichen da nothdürftig ausstreut, wo ohne sie der Text gar nicht würde haben verstanden werden können: so konnte man doch weit mehr von ihm erwarten, sowohl bey allem dem, was zur Geschichte der erklärten biblischen Bücher gehört, als bey der Aufklärung der historischen oder solcher Stellen, die aus der damaligen Verfassung so wie aus den Meynungen und Gebräuchen der Juden u. a. einiges Licht erhalten konnten. Hier haben wir auch nicht die mindeste neue Aussicht eröfnet, oder nur einen Versuch dazu gemacht, nicht einmal das hier schon von andern geleistete benutzt gefunden; es sey, dass der sel. Motus sich hierinn nicht genug zutrauete, oder dass er dergleichen Untersuchungen des Fleisses nicht werth hielt, der freylich dabey nothig ist, weil es hier auf feine und Sehr ins Kleine gebende Beobachtungen und deren Zufimmenstellung ankommt. Wirklich scheint er dieses letztere geglaubt zu haben, weil er an mehr als einem One fehr gering von dieser Art Untersuchungen urtheilt, oder statt sich darauf einzuldssen, oft die Sache mit einem: hier ist alles ungewiss, oder mit einem: cui hom? abthut. Daher lässt er sich bey den Einleitungen in einzelne Bücher, wie wir schon oben gesagt haben, auf nichts ein, als auf die Avthentie und das kanonische Ausehen eines Buchs, und deswegen entgeht einzelnen Stellen der erklärten Bücher alles Licht, was A. L. Z. 1795. Vierter Band.

fie aus folchen Untersuchungen erhalten konnten. Wie viel befriedigender würde fich die Uebereinkunft und der Unterschied zwischen Matthäi und Luca Nachrich. ten haben aufklären lassen, als es hier in den Praelectt. in Lucae Evang. p. 134 geschehen ist, wenn hier wären solche Untersuchungen zu Hülfe genommen worden, wie neuerlich Eichhorn über diese Sache angestellt hat? wie manches würde bey den Briefen an die Korinther und Ephesier lichter worden seyn, wenn unsern Morus solche Untersuchungen geleitet hätten, wie die von Store über jene Briefe, und die neuesten von Ziegler in dem. Henkischen Magazin (4ten Bandes 2ten Stücks) über den an die Ephesier? Selbst da, wo M. sich auf Untersuchungen dieser Art einlässt, die ihn hatten weiter. führen können, wie in dem Appendix zu dem Acroal. in Epist. ad Ephes. p. 279, wo er die einzige Frage untersuchen wollte: ob dieser Brief bloss an die Ephesier geschrieben sey? So bey dem zweyten Briese Petri p. 204. 214 u. 257, merkt man bald, dass er bey seinen übrigen tresslichen Talenten eines Auslegers die Gabe nicht hatte, von folchen Untersuchungen einen recht praktischen Gebrauch zu machen, d.i. sie zur Aufklärung der Bücher felbst anzuwenden; und daher dringt er auch, wenn er auf einer guten solchen Spur ift. nicht tiefer ein, sondern begnügt sich, ganz im Allgemeinen etwas gegen die Gründe zu sagen, womit andre. eine gar nicht unwahrscheinliche Behauptung unterstützt hatten. - Eben so vermisst man in Stellen, die ihr. Licht nur aus der natürlichen Beschaffenheit, den Verfailungen, Sitten und Meynungen der Morgenländer. und überhaupt aus damaligen Umständen bekommen können, ungern diese so nöthigen Erläuterungen, wie: bey der vierteljährigen Dürre, Luc. 4, 25, der Abderkung des Dachs Luc. 5, 19; der fogenannten Gütergemeinschaft der ersten Christen zu Jerusalem Aposteig. 2. 4 u. 5 und audern Einrichtungen derselben, die vornehmlich in der Apostelgeschichte und dem erstern Brief, an die Korinthier vorkommen. Auch sind die dahin einschlagenden Anmerkungen zum Theil nicht ganz richtig; wenigstens nicht bestimmt genug; wie z. B. in. den Praelect. in Lucam S. 108 von den γραμμοτεύσι und γρ. τε λαθ, welchen hier die Verfertigung der Contracte beygelegt wird, und sie mit unsern Advocaten verglichen werden; S. 111 von den ὑιοῖς τε νυμΦωνος, die nichts anders als Gäste seyn sollen; S. 231 vom Evangelio secundum Hebraeos, welches zu einer hebräischen Uebersetzung des Evangelii Matthäi gemacht wird; S. 285 von den lateinischen Versionen der heil. Schrift vor dem Hieronymus, dergleichen fast jede ansehnliche Gemeine eine andere gehabt haben soll, so dass es damais mehrere versiones valgatas gegeben habe u. d. g. m.

Еe

Alle.

Alle vorstehende Erinnerungen hatten bloss den Zweck, den Auslegercharakter des verewigten Morus, wie er wenigkens in diesen Vorlesungen erscheint, und zugleich denenjenigen; die sich ihrer bedienen wollen, zu zeigen, werinn sie mehr oder weniger von ihm geleistet finden werden. Um alles kurz zusammen zu ziehen: wenn er hier in der Kritik des N. T. nicht alles geleistet hat, was man in Absicht auf alle merkwürdige Lesearten und in Absicht auf den Gebrauch historischer Zeugnisse wünschen möchte: so rechtsertigte ihn der Zweck solcher eigentlich cursorischen Vorlesungen über die Wahl dessen, was er gesagt hat, und, nach Rec. Einsicht, wird der, welcher sich etwas auf diese Kritik versteht, nur seiten anders als M. über den Vorzug der einen Leseart vor der andern urtheilen können. In Ablicht auf Bestimmung und Darstellung des Sinnes mag seine Methode ihre Unbequemlichkeit haben; seine Anmerkungen enthalten doch immer einen großen Schatz sehr treffender, zum Theil neuer Erläuterungen, und gehören unter das Beste, was über das N.T. gesagt worden ist. In historischen oder auf dergleichen Untersuchungen und Bemerkungen sich gründenden Stellen, wo nicht etwa bloss Kenntnis des griechischen und römischen Alterthums zureicht, wird man sich lieber nach andern Auslegern umthun, die für dieses Fach eigentlich gearbeitet haben.

Noch ist übrig, etwas über die obengenannten Ausgaben dieser Vorlelungen zu sagen. - Die Praelectt. in epistolam ad Romanos, welche Hr. Prof. Beck mit einer bey aller Kürze schönen und zweckmässigen Vorrede begleitet hat, worinn die Methode und der Charakter dieser Vorlesungen sehr treffend vorgestellt wird, und bey welcher sich noch ein Anhang über die Stellen Ephes. 2, 3. Joh. 3, 6. Phil. 2, 1-11 und Matth. 7, 22 besindet, find die neuesten und von M. selbit am meisten ausgearbeitet; wo auch die Versuche neuerer Ausleger noch mehr als in den andern benutzt worden sind. Daher ist auch manches z. B. bey Kap. 6, 19 und 9, 1. 2 deutlicher vorgestellt und bestätigt als in der deutschen Erklärung (No. 2), die aus den Vorlesungen verschiedeper fahre zusammengetragen ist. Diese letztere, welche die neuesten Erklärungen, die M. gab, gemeiniglich in einen Anhang hinter den Kapiteln stellt, hat dagegen Wieder Manches, was mancher in den Praelect. ungern vermissen wird, wie: den Beweis, dass Kap. 1, 17 els alsur so viel sey als gegen die Glaubenden, die Grunde S. 20 für die Milderung der Redensart: diss Gott die Menschen dahin gegeben in Sünden, die Vergleichung der Aussprüche Pauli und Jacobi über die dinasocivny en πίσεως S. 47, die Beyspiele aus griechischen Schriftstellein, dass ouykhelein tina eig ti heisse: einen einem Schickfal überlassen, S. 173 u. a.m. Uebrigens ist uns in dieser Erklärung so wenig als in der über die Briefe an die Korinther (No. 3) etwas aufgestofsen. worinn der Herausgeber die Meynung seines Lehrers mißverstanden zu haben schiene.

Die Versio et Expl. Actuum Apost. (No. 4) hat Hr. Prof. Dindorf nicht nur mit manchen Anmerkungen von Morus selbst vermehrt, welche noch aus frühern Lectionen über dieses Buch die Erläuterung dieses und jenes

Umstandes nachholen und ihn näher erklären, sondern auch, auf Verlangen des Verlegers, mit seinen einen Zusttzen. Jene find von keinem besondern Belange und vermuthlich deswegen in seinen spätern Vorlesungen weggelassen worden, weil sie ihm selbit entbehrlich schienen; auch würde Rec., wegen der oben erwähnten Mängel in M. historischen Erläuterungen, die Scholien über dieses Buch nicht an die Spitze der übrigen stellen. Die Dindorfischen Zusätze, welche theils unter dem Texte, theils in angehängten Supplementen erscheinen, find, zumsi im zweyten Theile, ganz zahlreich. Ob die meisten Leser, welchen es un Morus Erklärungen zu thun ift, diese Vermehrungen fo gar gern sehen werden, lässt Rec. dahin gestelk seyn; denn sie vermehren den Preis des Buchs und scheinen dem Zweck einer kurzen Erläuterung, die er in seinen Vorlesungen geben wollte, um so weniger angemessen, als M. sich gestissentlich enthielt, mehrerer Ausleger Meynungen aufzustellen. Hätte der Heraugeber ja Zufätze machen wollen: so hätte man sie allenfalls de wünschen mögen, wo Morus, zumal in historischen Anmerkungen, nicht alle billigen Wünsch erfüllt hatte; oder wo wirklich andere vor oder nich ihm manches besser ins Licht gesetzt hatten; und in die fem letztern Fall hätte der Kern derselben oder das Auerlesenste concentrirt beygebracht werden mögen. Aber so scheint er sich selbst keinen recht bestimmten Zweck vorgesetzt oder ihn nicht vor Augen behalten zu haben, Anmerkungen, die ihm eigen wären und irgend ein neues Licht auf das Buch würfen, and Rec. nicht vorgekommen; und man findet hier bloss eine Sammlung von mancherley Anmerkungen meistens der neuetten Ausleger, eines Rosenmüllers, Fischers, Lösurs, Schliusners, Eichhorns, Eckermanns u. a. m. bisweilen mit hinzugefügtem Urtheile des Herausgebers, bald kritischen, bald philologischen Inhalts, bald zur Erläuterung der Sachen. Ein großer Theil, zumal in der erstern Hälfte ist doch gar zu bekannt, und kann kaum für andre, als die ersten Anfänger, da stehen. Wer würde hier bloß angegebene Uebersetzungen von Besa Castelio etc. oder Anmerkungen aus Schleusners Lexicon, den Rosenmüllerischen Scholien und dergleichen Büchern erwartet haben, die sogar in aller Ansänger Handen find? Wer die Weitläufigkeit, mit der manche, sehr gezwungene, Erklärungen, wie z.B. Lekmachers über das Sprachenphänomen Apolelg. 2 aufgeführt werden? Und wo wirklich neuere Ausleger eine neue Bahn erofnet hatten, wie bey den gedachten fremden Spruchen, wozu kann da die blofse Erzählung folcher Meynungen dienen, wodurch der Leser doch nicht lernt, mit Ueberzeugung schwierige Stellen verstehen und sich die Schwierigkeiten aufzulösen? so wenig wur auch den Fleis des Herausgebers verkennen.

Die Praelect. in Jacobs et Petri epifiolas (No. 5), wenigstens die erstern, muss Rec. unter die beiten die fer Vorlesungen rechnen. Fast scheintes, dass die hänsigern Schwierigkeiten des Sinns dieser Briese den Fleis des gelehrten Auslegers geschärft hatten. Die Lesearten lind da noch sleisiger untersucht, mehrere nicht gemeine Erklärungen gegeben, die Begriffe gestissent.

licher

licher verdeutlicht, auch die Paraphrasen gehäufter. Bey den Briefen Petri scheint fich M. mehr auf das

Nothdürstigste eingeschränkt zu haben.

In den Acroas. in Epp ad Galat. et Ephes. (No. 6.) zeigt sich ein sehr merklicher Unterschied. Die Scholien über jenen so schweren Brief find verhältnismassig anserft kurz, und werden dem nach Ueberzeugung Arebenden Leser selten Genüge thun. Es scheinen frühere Vorlesungen, die der Vf. zu revidiren und weiter durchzuarbeiten keine Gelegenheit gehabt haben mag. Mit den Erläuterungen des Briefs an die Ephelier kommen sie in keine Vergleichung. Einige wenige Stellen ausgenommen, kennt Rec. nichts Besseres über diesen letztern Brief; und woraus man das eigne Gute der Methode des fel. Morus könnte besser kennen ler-Die wenigen Noten, welche der Herausgeber hinzugefügt hat, find, außer den Excerpten aus des Vf. letzten Programmen über K. 4, 11-17, bloss literarischen Innhalts und von weniger Bedeutung.

Die Prael. über den Lucas (No. 7) enthalten auch aur das Nothdürftigste; und warum sie Rec. nicht zu dem vorzüglichsten Nachlass des verewigten M. rechnen könne, ist aus dem oben über die Mangel der historischen Anmerkungen Gesagten leicht zu erkennen. Doch wer wird von dem Manne nicht gern annehmen,

was er wirklich gegeben hat!

LEITZIG, b. Barth: Commentationes theologicae editae a Soh. Casp. Velthusen, Ecclesiis sacrisque Ducat. Brem. et Verdens. Praesecto, Christiano Theophi. Kuinoel, Prof. Lipsiensi et Georg. Alexand. Ruperti, Gymnas. Stadensis Rectore, Volumen I. 1794. 1 Alph. 11% Bog.—Vol. II. 1795, 1 Alph. 10% Bog. gr. 8. (Jeden Bandes Ladenpreiss 1%. Pränumerationspreiss 1 Rthlr. in Golde).

Da manche treffliche gelehrte Abhandlungen, die auf Univerfitäten geschrieben werden, selten zur Kenntnis und in die Hände derer, die sie zu schätzen wissen, kommen: so ist die Absicht der Herausgeber dieser Sammlung, ältere und neuere Schriften dieser Art, welche ihnen und andern gelehrten Männern einer neuen Auflage würdig scheinen; nebst andern gedruckten und ungedruekten kleinen lateinisch geschriebenen Schriften theologischen, sonderlich exegetischen, Innhalts, von in und ausländischen Gelehrten, so zusaumendrucken zu lassen, dass alle Leipziger Messen ein Band von gleicher Stärke, wie vorliegender, erscheinen foll. An sich bedarf dieses Institut keiner Empfehlung, da mehtere von dergleichen Schriften oft schwer zu bekommen and und von den Herausgebern gewiß erwartet werden kann, dass fie theils nur würdige Schristen dieser Art, theils nicht gar zu bekannte, aufnehmen werden; welches schon beide gegenwärtige Theile bestätigen. la dieser neuen Ausgabe bekommen mehrere dieser Auflatze dadurch einen neuen Werth, dass sie sehr vermehrt und manche ganz umgearbeitet erscheinen. Wir wünschen nur zur Ehre unsers Vaterlandes und zum Vonheil der theologischen Wissenschaften, dass der Abgang diefer Sammlung ihrem Werthe entsprechen möge.

Die meisten jetzt bereits abgedruckten gelehrten Abhandlungen dienen zur Erläuterung der heil. Schrift, und einige schlagen in die Kirchengeschichte. Da sie aber mehrentheils schon vor mehrern Jahren erschienen und durch gelehrte Anzeigen bekannt worden sind: so kann sich Rec. bey den meisten auf eine blosse Anzeige einschränken, und wird nur bey einer verweilen, die hier zuerst gedruckt ist.

Im ersten Bande stehen 17 Ahhandlungen. 1) Herrn Oberhofpredigets D.; Reinhard zu Dresden Explanatio loci Jef. XI, 1-5. Wittenb. 1783 ganz umgearbeitet. 2) Herrn D. Velthusen's Programm: Hymnus Jes. cap. XXVI. Helmstädt 1778. 3) Herrn Prof. Schnurrer's Diff. philologica ad Pfulmum LXXVIII. Tübingen 1790. 4) Herrn Rector Rupenti Pfalmus XVI varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus, Commentarii in Psalmos Specimen I. Dieser Aussatz über den ibten Plalm ift im aten Bande No. 5 fortgeletzt und erscheint hier zum ersten mal. Voran geht eine lateinische Ueber-setzung mit untergesetzten Parallesstellen aus andern Pfalmen. Bey dem 2ten Vers, wo Hr. R. bey אמרת die Ergänzung win mit Recht hart findet, glaubt er man dürfte wohl die Worte anders abtheilen und lesen חקר תל יחודה, dicam h. e. celebrabo benignitatem fehovae. אר מצל nach dem Hebräischen און nehmen, so fascinum, blanditium, gratiam, comitatem bedeute; und beym 3ten Vers wagt er, nach Prüfung aller andern bisherigen Versuche, so, chue alle Veränderung der Wörter selbst, zu lesen:

## לקרושים אָשֶׁר (ג אשֶר) בארץ

## חמת ואדירי כל חפצי בם

Piis dei cultoribus felicitas est in terra (h. e. Palaestina); eos et magnifacio, unice illis delector; wobey contrahirt stunde statt munice illis delector; wobey und man, wenn man das vor diesem Worte im Texte nicht durch etiam geben wollte, allensalls das am Ende desselben zu den solgenden ziehen und und und pala geben könnte: praevalet h. e. magna est oblectatio mea in illis. Der Ansang des 5ten V. möchte heisen und f. f.

Plurimum sibi contrahunt mali, qui aliud s. contrarium docent, nach einer aus den verwandten Dialecten bekannten Bedeutung des rad. 770, docere. V. 7 übersetzt er mit dem Syrer nyun consuluit mihi, und den Beschlus: noctu etiam agitor eodem animi affectu, da 701 ja eigentlich acuere ik und daher acuere animum. Wenn er den v. 10 giebt: nam orco me haud trudes, non permittes, ut pius cultor tous sepulcrò condatur d. i. du wirst mich nicht schon sterben, sondern noch lange leben lassen: so zeigt er unter andern sehr wohl, dass prop eigentlich eine Grube, ein Sumpf sey, daher es auch von Grabhölen gebraucht werde;

und v. II nimmt er die futurationem gaudii coram facie tua in der gewöhnlichen Bedeutung des Tempelbesuchs, dass der Sinn sey: ich werde mich noch recht freuen in deinem Tempel. Nach allem wird der ganze Pfalm nicht auf Christum gezogen, sondern für den Ausdruck eines frommen Israeliten erklärt, der seine Freude, in Palästina leben und Gott in seinem Tempel anbeten zu können, erkläret und Gett bittet, ihn lange dieses Glück geniessen zu lassen; eine Meynung, die für einen unhefangnen Leser, der nicht Nebenideen in den Text schiebt, viel Gefalliges haben wird. Die vielen schönen Erläuterangen, die Hr. R. beybringt, muffen wir übergehen und uns begnügen, das ihm vorzüglich Eigene ausgehoben zu haben. 5) Hr. Gen. Superintend. Lofflers Diff. Joannis epift. I. Gnosticos in primis impugnari negans, Frankf. an der Oder 1784 und 6) Ebendesselben Diff. Marcionem Pauli ep. et Lucae Evangelium adulteraffe dubitatur, ebendal. 1788. 7) Herrn D. Storr commentatio loci I Tim. 3, 16. Tübingen 1788. 8) Hrn. D. Planck Observationes in primam doctrinae de naturis Christi historiam. Göttingen 1787 u. 89. 9) Hrn. D. Staeudlin doctrinae de futura corporum exanimatorum in-Rauratione ante Christum historia, Gotting. 1792. 10) Hrn. Prof. Kuivol's Explicatio epistolae Pauli ad Titum. Leipz. 1788 u. 90 die N. 12 im zweyten Bande dieser Sammlung geendigt ift. 11) Herrn D. Rosenmüllers Erlangisches Programm: Christus κατα πνευμα άγιωσυνης declaratus filius dei Rom. I, 4. 1781. 12) Jo. Frid. Schmidii Examen integritatis duorum priorum capitum Matthaei, 13) Hrn. Geh. K. R. D. Griesbach dop-Lipf. 1791. pelte Commentatio, qua Marci Evangelium totum e Matthaei et Lucae commentariis decerptum esse monstratur. Jenae 1789 u. 90. die bier fehr aniehnlich vermehrt ift, da der Vf. seine Meynung gegen die Einwendungen des Hrn. D. Storr und Hrn. Hofr. Eichhorn vertheidigt und fiber deren entgegengeletzte Meypungen viele erhebliche Anmerkungen gemacht hat. 14) Des sel. Prof. Scharfenberg Diff. de Joanne Philopono Tritheismi defenfore. Lips. 1768. 15) Hr. Prof. Fuhrmanns zu Kiel Diss. de concinnitate in epistola Pauli ad Romanos. Lips. 1976. 16) Des fel. D. Döderlein Commentatio ad locum Pauli Rom. VIII, 19-25. Jena 1788. 17) Hrn. Seniors D. Hufnagel zu Frankfurt Diff. in Pfalmum XXII. Erlangen 1789.

Der zweyte Band enthält folgende Stücke 1) Herra O. H. P. Reinhard's vermehrte Symbolam ad interpretationem Pfalmi sexagesimi octavi. Wittenb. 1778. 79. 2) Hrm. Prof. Lösner's commentat. de domo orda ad Matth. 23, 28 et Luc. XIII, 35. Lips. 1769, revidict uhd etwas vermehrt. 3) Hr. Prof. Schnuster Observationum ad vaticinia Geremiae. Pars I. Tübingen 1793. 4) Hrn. D. Velthusen Ecklarung der Sernonum Eliae Bustae ex Jobi cap. XXXII—XXXII, beide Theile, Rostock 1789 u. 90. 6) Hr. D. Rosenmüller Dist. de vocabuli dia Inami intivis N. T. vario osu. Erlangen 1778. 7) Des sel. Prof. Sehne Dist. de resurrectione carnis interpretatio cap. XV. epist. 1 ad Corinthios. Altona 1788. 8) Hrn. D. siriesbach's (verbesserte) commentatio de imaginibus Iudaicis, quibus auctor epistolae ad Ebraeos in describenda Messae provincia vsus est. Jena 1792. 9) Hr. D.

Stäudlin theologiae moralis Ebraeorum ante Christum historia. Götting. 1794. 10) Hr. D. Storr Prolusio de confensu epistolarum Pauli ad Hebraeos et Galatas. Tübingen 1781. 11) Hrn. Mag. Car. Christ. Flatt Diss. de notione vocis βασιλεία των έρανων. Tübingen 1794. 13) Hr. Pros. Gaab Animadversiones criticae et philologicae ad loca quaedam Vet, Test. Tübingen 1792. — Ein Register der im ersten Bande erklarten Schriststellen macht den Beschluss.

#### NATURGESCHICHTE.

Göttingen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Serium Hannoveranum seu plantae rariores quae in hortis regiis Hannoverae vicinis coluntur. Descriptae ab Henrico Adolpho Schrader; delineatae, et sculptae a Foanne Christophoro Wendland. Volum, I. Fasciculus I. 3 Bogen. 6 illum. Tafeln. 1793. gr. Fol.

Bey jedem kostbarern Unternehmen für die Naturge-Chichte sollte man immer, wie bier geschehen ist, darauf bedacht seyn, alles zu vermeiden, was nicht der Wissenschaft neuen Zuwachs zu geben vermöchte. Die fechs hier abgebildeten und beschriebnen Pflanzen: Protea firobilina, Solanum xanthocarpon, Sophora juncea, Hermannia hir suta, Hermannia micans, und Selidago viscosa, find, mit Auspahme der erstern, sämmtlich neu, und alle find noch nicht abgebildet. Der Fleiss und die Talente, sowohl des Beschreibers als Zeichners, machen beiden Ehre; von letzterm, welcher selbst Obergärtner zu Herrenhausen ist, lässt sich etwas mehr erwarten, als man von einem blofsen Künftler, dem die Gegenstände zu fremd find, verlangen kann. Genauigkeit, Bestimmtheit, und Sauberkeit find in den Figuren unverkennbar, einige fortgefetzte Uebung wird auch die Sanstheit des Ausdrucks, und die sichere Darstellung der mikroskopischen Theile erreichen lassen; zumal, wenn nicht alles mit dem Scheidewasser gearbeitet, sondern auch auf die kalte Nadel und den Grabstichel gerechnet wird. Hr. S. hat alle Haupttheile der Arten genau beschrieben, und zugleich Bemerkungen zur Kritik derselben beygefügt. Den generischen Charakter von Sophora und Protea, so wie von Solidago, hat er zu verbeffern gesucht. Mit allem Recht verwirft er das (ohnehin im Pflanzenreiche nirgend existirende) Semen nudum bey Protea, und nimmt dabey, mit Gartner, eine Samaram, oder was noch hesser, und weniger umständlich, auch sicherer ist, mit Gmelin, eine Nuss an. In der Vorrede sagt er einiges über den Herrenhauser Garten. Er enthält an fremden Gewächshauspilanzen auf 2000, und darunter an berennirenden 1500. Minosa Lebbeck, der Betelpfesser, und das Zuckerrohr haben eine Hohe von 13-20: Surcula platapoides, Cytharexylon quadrangulare, u cinereum, Abroma augustum, Hibiscus mutabilis und diversifolius, eine Höhe von 3c., und das Bambusrohreine Höhe von 40 Fuss. Es ift zu wünschen, das die Theilnshme des Publicums die Verfasser in den Stand setzen mögedie ausserordentliche Gelegenheit zum Besten der Wissenschaft anzuwenden, wie man, nach vorliegender Probe, wohl sieht, dass es ihnen möglich ware.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

· Sonnabends, den 31. October 1795.

#### PHILOSOPHIE.

JENA und LEIPZIG. b. Gabler: Ueber das Racht des Volks zu einer Revolution. Von Sohann Benjamin Erhard, Boctor der Medicin in Nürnberg. 1795. 194 S. 8.

iese scharslinnige und äusserst lesenswürdige Abhandlung über einen allgemein interessanten Gegenstand hat vier Abschnitte: 1) Deduction der Monschenrechte. 2) Ueber das Recht zu einer Revolution therhoupt. 3) Ueber den Begriff: Volk. 4) Ueber das Recht des Volks zu einer Revolution. Im ersten Abschn. Rellt der V£ mehrere eigentliche Bedeutungen des Wortes: Recht, (als Substantivum und Adverbium.) wie ach desselben der richtige Sprachgebrauch verschiedentlich bedient, zusammen, bestimmt jedoch das, was allen diesen Bedeutungen gemein ist (S. 4.), nicht näher, als "dass sich bey ihnen das Erlaubtseyn als eine "verauszusetzende Bedingung befinde;" (es ist auch mehrere Bestimmtheit wohl schwerlich zu erlangen, wenn:man nicht auf die, dem subsumirenden Urtheile, ob etwas recht ist oder nicht, jederzeit vorgeschriebene Verffundes - Regel (Maxime) Rücksicht nimmt, welche eben das Eigenthümliche des Rechten, dass es keinen Comparativus, (wie schön, edel und gut) gestattet, so die Hand gieht.) Nach dem Vf. kann daher ein Recht richtig so erklärt werden: "dass es eine gesetz-"liche Auerkennung einer unbeschränkten Willkühr in "gewissen durchs Gesetz bestimmten oder von demsel-"ben nicht besonders ausgenommenen Fällen sey." (Man fieht leicht, dass diese Erklärung auf dem größeren Felde des Erlaubten nur den Platz reinigt, den sink die schulgerechte Definition des Rechts einnehmen soll.) Menschemrechte nennt der Vf. solche, "die so befinnt find, dass kein Stuat, der nicht unmoralisch genannt werden müßte. unterlassen kann, sie gesetzlich anauerkennen." sie werden aus der Personlichkeit jefländigkeit, Freyheit und Gleichheit (S. 59.) gesetzt.

Im zweyten Abschn. wird erwiesen, dass (wie bekein Gesetz und keinen Richterstuhl gebe, nach und abgeurtheilt werden könne, und also die ganze Unter-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

wird hier aber auch noch unterfucht, ob es nicht Fälle gobe, in Welchen man, (unerachtet man kein eigentliches Recht dazu habe, doch) recht thue, eine Revolution anzufangen. (Bekanntlich bedienen wir uns des Prädicats: recht, es mag in unserm Urtheile vom Rechte, von den Sitten oder selbst von der Pflicht die Rede seyn, bezeichnen also damit allgemein die Uebereinstimmung des concreten Falles mit der abstracten Regel, ohne Rücklicht, ob die letztere die Regel der Vernunft, oder eine der Regeln des Verftandes ift, und also durste der Vf. allerdings seine Frage so stellen: zweifelhafter möchte es aber feyn, ob man fich bey dieser Untersuchung des Wortes rechtmässig, (wie S. 69.) bedienen könne. Rec. getraut sich zu behaupten. dass jemand, eine Revolution anzufangen, zwar für seine Pflicht halten konne, dass er aber, wenn er fich auch nicht irren follte, dennoch allezeit widerrechtlieh handle, und burgerliche Strafe verdiene. Einer von den vielen Fällen, wo Recht und Pflicht nicht einerles Weg führen!) Der Vf. behauptet nun sehr richtig, dass eine Revolution, als ein seinen Folgen nach nicht zu berechnendes Unternehmen, anzufangen, nur als eine Handlung aus Pflicht moralischmöglich sey. Diese Pflicht foll aber (\$. 84.) vorhanden seyn, wenn nicht anders als durch Umänderung der Grundgesetze Ungerechtigkeit abgestellt und Gerechtigkeit möglich gemacht werden kann; (d. h. wenn die Grundverfassung zu ihrem. Zweck gar nicht mehr tauglich ift. Rec. sollte glauben, dass wenn dieser Fall jemals eintreten möchte, es einer Revolution gar nicht bedürfte, sondern das Uebelsich von selbst höbe; bis jetzt aber hat man dieses noch von keiner, auch der verrusensten, Grundverfassung sagen können, theils weil niemand als der Allwissende darüber in concreto ein allgemeines Urtheil fällen kann. und theils weil noch keine Grundverfassung schlechter gewesen ist, als die Menschen, die sich solche haben gefallen lassen, also gewiss nech Jahrhunderte verflieisen müssen, ehe für ein Volk, das noch keinen Sinn des Menschen entwickelt, und in die Rechte der Selbst- für die Besugnisse des Menschen hat, die Vernunft Grundgesetze entwerfen kann. Wenn Glückseligkeit nicht einziger höchster Zweck der Menschheit ift. (wie auch der Vf. anerkennt,) fo lasse man der Zeit ihrem reits aus des Vf. Erklärung des Rechts folgt.) niemand Lauf; die thätigsten Urstehen einer bessern kunftigen ein Recht habe, eine Revolution anzufangen, weil es Grundverfassung find eben diejenigen, die der Aufklarung in den Weg treten; sie vorzüglich befördern das vor welchem über ein solches Unternehmen rechtlich Wachsthum dieser köstlichen verbotnen Frucht; denn wo schon Freyheit und Gleichheit in Anschung des suchung keine Rechtsfrage sey. (Dieser Setz ift unbe- Rechts herrscht, gedeibt ihre weitere Cultur nicht, pur zweiseit wahr, und er schliefst gesetzliche Vorkebrun- ein ewiges Kämpsen entwickelt die Kraste des Mengen gegen die im Staate unerlaubten Mittel, deren lich fchen, und durch Trübsal und Noth allein wird seine jeder Revolutioner bedienen mus, gar nicht aus.) Es siepliche Natur für ein häheres Leben erzogen. Wer nicht

nicht egoistisches Interesse an einer Verbesserung der Grundverfassungen nehmen will, muss solche erwarten können, und soll den praktischen Einfluss seiner Vernunftideale auf den Wirkungskreis einschränken, der ihm versassungsmässig offen bleibt, um für sich und andre zu handeln; erst dann, wenn bey einem Volke die Majorität im Besitz und Gebrauch solcher sich gleichenden kleale ist, wird die Verbesserung der Grundverfassung auch physisch möglich und wirklich. Der Vf. scheint dieser Meynung selbst zugethan zu seyn, wenn er, bey Untersuchung der politischen Möglichkeit einer Revolution (S. 110.) fo schun sagt: "Wer da-, her eine politisch unmögliche Revolution ohne be-"Rimmte Veranlassung unternimmt, der handelt unrecht, und da überhaupt niem ind sicher seyn kann, dass eine "Revolution gelingen werde; so handelt jeder unrecht, "der eine Revolution absichtlich hervorbringen will und "einzig handelt, um eine Revolution hervorzubringen. "Nur daran thut jeder Mensch recht, dass er seine Men-"schenwurde vertheidigt, dass er andern das Beyspiel "davon giebt, dass er sie ihre Rechte lehrt, und dass "es ihnen den pslichtmässigen Gebrauch dieser Rechte "einschärft. lit er blos darum, weil er als wahrer "Mensch sprach und handelte, Ursache einer Revolu-"tion: dann wird ihn sein Gewissen über alle Folgen, "trüsten, und sein Verfahren wird ihn nicht gereuen, "wenn er auch der Gewalt unterliegt." Der Vf. dringt bey dieser Untersuchung selbst nicht unbedingt auf Vindication der vorher deducirten Menschenrechte, und giebt also ihre Unanwendbarkeit bey Revolutionsfallen, zu deren Beschönigung man sie zuerst volständig aufzuftellen versucht hat, zu; es ware auch ungereimt, wenn ein aufgeklarter Asiate eine Revolution ansaugen sollte, um seinem Volke die Gedanken - und Press - Freyheit, (die S. 58. unter die absoluten Menschenrechte gezählt wird.) zu verschaffen, da diese aufgeklarten Nationen erst zum Bedürfnis wird, andern aber ein völlig unnützes und also schädliches Recht seyn müste. - Neu und richtig ist, was der Vf. S. 121 von den Folgen einer Revolution fagt: "Alles, was bisher für recht gegolten, wird bey einer Revolution als etwas, was erk noch zu un-"tersuchen ist, angesehen, - alles Eigenthum wird "durch sie problematisch und kann nur durch die Gagrantie der neuen Regierung wieder ficher werden." Eine Revolution ist eine Revision aller ungleichen Rechte, und unterscheidet sich eben durch diesen Still-Rand des Rechtslaufs von einer Reformation.) Der einzelnen treffenden Bemerkungen find überhaupt fo viele in dieser Schrift, dass auch die ausführlichste Anzeige ihren Werth nicht ins gehörige Licht stellen könnte.

Im dritten Abschu. wird der Begriff von Volk (5. 145) dahin bestimmt: "dass es eine Menge Menschen "sey, die sich wegen Uebereinstimmung ihrer Sitten "vorzüglich zusammenhalten und von andern abson-"dern." Rec. hatte gewünscht, dass der Vf. noch einen Schritt weiter gegangen, und die Sitten, die erft in der Gesellschaft entstehen, nicht als den Grund, sondern als die Folge der geselligen Verbindung angegeben, und ihre successive Entstehung den ersteren stillschwei-

genden Aeusserungen des allgemeinen Willens zugeschrieben hätte; elsdann ware der Uebergang zum Rechte, welches er selbst (S. 150) zu den Sitten rechnet, leicht gewesen, indem die dentliche und thatige Aeusserung dieses allgemeinen Willens, der die Congruenz der einzelnen Handlungen mit feiner Regel (Maxime) nicht mehr bloss wünscht, sondern fodert, die Sitte zum Recht, und das letztere zum positiven Rechte macht, wenn jene Regel bestimmt und unsbänderlich feit gesetzt, (und die Sorge für ihre Beobachtung Beamten des Staats übertragen) wird. Dann ergabe es fich von selbit, wie der Adel der Meynung, (der bey jedem nicht ganz thierischen Volke aus Achtung sür Perfonen, welche die bey ihrem Volke eben für Tugenden geltenden Fertigkeiten in einem vorzüglichen imde belitzen, entsteht, und zu welchem auch Priester und Gelehrte gerechnet werden müssen, wenn man den ursprünglichen Sinn des Worts Adel nicht (wie S. 152) mit seiner jetzt gewöhnlichen engeren Bedeutung verwechselt,) im Staate bald zu einem Adel des Rechts wurde, der sich, und soviel möglich seinen Anhang, dergestalt absonderte, dass den Uebrigen der Name der Volks in engerer Bedeutung allein blieb. (Der Vf. erkennt selbit, dass die Staatsverfassung diesen allgemein angetrosfenen Unterschied zwischen Volk und Adel nicht ursprünglich veranlasst, sondern dass es in dieser Rücklicht ein zufalliges Verhaltnis ist, von dem min also den Grund weiter hinauf suchen muss.) Dieses durch das hinzugekommene, zum Theil sogar erbliche, Recht erit antiallend ungleiche Verhaltnis des (den urfprünglichen Sitten auch in dieser Bedeutung treuet bleibenden) Volks zu feinen vornehmen oder höheren Standen drückt der Vf. nun nicht unrichtig durch die Vergleichung Minorenner mit Majorennen aus, und thut an die letztern die höchtt begründete Foderung, dais ne, wenn sie Vermunder der übrigen seyn und bleiben wollen, vor ihnen immer um einige Grade von Cultur und Sittlichkeit voraus ieyn follen, weil foalt der alte Adel der Meynung in eine Nichtswürdigkeit des Rechts ausartet. Die Minoreunitat des Volks giebt, der Vf. zwar als selbitverschuldet an; er führtaber dieses ungleiche Verhaltniss nicht auf einen (in Ansehung, des Adels der Meynung tullschweigenden, des Adels des Rechts aber fogar ausdrücklichen) Vertrag zurück, da doch, nach der Vernunftidee, jedem Verhältnis willensfahiger Weien ein Vertrag zum Grunde liegen muls, und feine Vergleichung, (indem dieler Vertrag immer rebus sic stantibus eingegangen seyn sollte, und den reellen Vorzug der hoheren Stande als unnachläß: liche Bedingung der Vernuuft voraussetzt,) durch diele Bestimmung nichts verlore, als die falsche Nebenidee, dats dus Volk, gleich wahren Unmundigen, gar keines Willen und keinen Mund habe; da es doch nur von ihm abhangt, davon, wenn und wo es will, Gebrauch zu machen.

Sehr schön wird es im 4ten Abschn. ausgeführt, dass eine Revolution des Volks in engerer Bedeutungkeinen andern Zweck habe, als die Grundverfaffung zu cuntien des Volks zu andern; und dass die höheren Stände an derselben selbit Schuld find, wenn sie ihren

Vorzug

Vorzug nicht durch eignes weiteres Fortschreiten in Cultur und Sittlichkeit, sondern durch Aufhalten und Bedrücken des nach Vollbürtigkeit strebenden Volks zu behäupten suchen; sonst aber von der Ausklärung des Volks, wenn sie nur mit derselben gleichen Schritt halten wollen, nichts zu besorgen haben.

- 1) LEIFZIO, b. Liebeskind: Versuch einer Berichtigung der Ideen von der Vaterlandshebe nach Kantischen Grundsätzen, von Heinr. Christoph Ströfer, privatisirenden Gelehrten in Leipzig. 1795. 108 S. kl. 8.
- 2) Ohne Druckort: Ueber Patriotismus. 1795. 187 S. kl. 8. (16 gr.)
- 3) Nünnberg, b. Grattenauer: Ueber den Verfall der Vaterlandsliebe in Deutschland. 1795. VIII u. 208 S. kl. 8. (16 gr.)

Der Titel von Nr. 1. giebt durch seine Zweydeutigkeit keine große Hoffnung von der Gründlichkeit der angestellten Untersuchung. Man errath nicht so leicht, ob die Ideen einer Vaterlandsliebe nach Kantischen Grundsatzen, oder ob durch die Kantischen Grundsatze die Ideen derVaterlandsliebe berichtigt werden follen. Auch ist es nicht philosophisch, eine Berichtigung nach gewissen Grundfätzen zu versprechen, denn dadurch wird es problematisch, ob die Berichtigung die Wahrheit zum Ziele haben, oder ob sie nur bloss eine Umbildung der Begriffe nach gewissen Grundsatzen soyn wird. Ferner kann nach Kants Bestimmung des Worts Idee, nicht wohl von Ideen von der Vaterlandsliebe, sondern nur von Begriffen von derselben die Rede seyn. Es laffen sich nach dieser Philosophie nicht die Ideen der Vaterlandsliebe nach Grundsatzen berichtigen, sondern nur die Idee der Vaterlandsliebe darstellen, wosern diese Philosophie zugiebt, dass von der Vaterlandsliebe eine Idee möglich sey. — In der Schrift selbst sindet fich zwar vieles, dass manche Leser aufklaren kann, aber diese Leser find denn solche, die nicht viel von der Kantischen Philosophie verstehn. Es kommt zuerst das gewöhnliche von Vaterlandsliebe aus Neigung vor, dann folgt ein kurzer Auszug aus Kants Grundlegung zur Metaphyfik der Sitten, dann etwas vom geseilschaftlichen Vertrag, und darauf die Erklärung der Vaterlandsliebe, dass sie die Tugend sey, durch welche wir "unsere Handlungen den Pflichten gegen das Vaterland "gemass einrichten, und aus dem Grunde, weil es an-"fere Pflichten so verlangen, ausübe." Diese Pflichten, so wie die Pflichten des Staats, leitet Hr. St. aus dem bürgerlichen Vertrag und aus dem Zweck der Geleit schaft ab, der kein anderer als sittliche Vollkommenheit seyn könne. - Viel weniger philosophischen Apparat, aber weit mehr Lehrreiches über die Vaterlandsliebe hat

Nr. 2. Sehr richtig bemerkt der Vf., dass die Queile der Vaterlandslebe bey den Römern und Griechen nicht rein gewesen sey, und sich mit unterer moralischen Ausklärung nicht mehr vertrage. Ihre Vaterlandsliebe war zum Nationalismus erweiterter Egoismus. Er zeigt darauf, dass England in Europa das erste Land war, in dem Vaterlandsliebe auskeimen konnte, und dass jetzt Dänemark ansange, durch Geistessreyheit und eine gerechte und milde Regierung dem Patriotismus die beste Gelegenheit zur Entwicklung zu geben, welche Mittel auch in Preussen Patrioten hervorbrachten. Sehr gut vorgetragen sind die, übrigens bekannten, Mittel, durch welche sich Vaterlandsliebe bewirken läst, ohne den Egoismus zu begünstigen.

Nr. 3. hat vorzüglich Bezug auf Deutschland. Der Vf. geht, wie Rec. glaubt, sehr vollständig die Ursachen des Verfalls der Vaterlandsliebe in Deutschland durch. Die meisten, die er angiebt, mussten aber nicht sowohl einen Verfall, als vielmehr einen Mangel von jeher bewirken, weil sie sich zu allen Zeiten vorfanden, so lange es ein deutsches Reich gab, und auch viele schon bey den alten deutschen Völkern anzutreffen waren. Die Ursachen dieses Mangels an Patriotismus, die der Vf. naher in Betrachtung zieht, sind: Armuth in vielen Gegenden Deutschlands; der Vf. schrankt sich hier aber nur vorzüglich auf die Armuth im Frankenlande ein, mit der er am besten bekannt ist; Roheit des Geistes; Geringschatzung des Volks; Mangel an Moralität; geographische Eintheilung und Nationalhass; die Verschiedenheit der Cultur in Deutschland, die verschiedenen Religionen, die Vergrößerungsund Streitsucht der Nachbarn, und die Feindseligkeiten gegen einander, wie z. B. die Fruchtsperre, haben Deutschland gleichsam in mehrere Völker getheilt, die einander oft mehr als die Ausländer hassen; Staatsverfallung, Gesetzgebung, Polizey; es giebt keine allgemeine Gesetzgebung, die Deutschen sind in einer andern Stadt, in einer andern Grafschaft, schon unter einem audern Recht; auch wer oft von einer Regierung in Deutschland verfolgt ist, wird von der andern aufgenommen. Wenn man dies alles in Erwägung zieht; so machen die Deutschen gar nicht eine Nation aus, haben kein Interesse für einander, und mögen daher auch Nichts für einander dulden. Eine Bewaffnung der deutschen Nation ist daher eine Chimäre, und könnte, wenn man darauf bestehen wollte, unübersehbare gefahrliche Folgen nach sich ziehen. Die Mittel, die der Vf. zu Bewirkung der Vaterlandsliebe angiebt, sind vorzüglich: Gleiches Recht in Deutschland, Abschaffung zu drückender Abgaben. Aufklärung und moralische Bildung des Volks und Einigkeit der verschiedenen Regenten Deutschlands. Diese Mittel könnten ihres Zweckes wohl nicht verfehlen; aber ob man sie je verluchen wird, dies ist eine ganz andere Frage.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Bealin, b. Vieweg: Fritz Wanderers Lebensreise. 1795. 334 S. 8.

Die bequemite Romanenform ist unstreitig Lebensgeschichte, oder modischer ausgedrückt, Lebensreise eines F f 2

einzelnen Menschen, indem sie von künstlicher Anlage und Vertheilung des Plans dispensirt. Nimmt eine solche Biographie gar die Wendung einer Reisebeschteibung, (wie hier der Fall ift, wo, außer einigen Pramissen von Geburt, Erziehung und akademischen Leben des Helden, alles ührige aus Vorfällen besteht, die ihm auf denen, durch sein Hofmeisterleben veranlassten, Wanderungen begegnet sind) alsdann kann der Vf. alles nach seiner Gemächlichkeit einrichten. Denn er excerpirt gleichsam nur nach seinem Gutdünken das Tagebuch des Reisenden, verweilt sich bey jedem Gegen-Gand nach Belieben, ftreut kürzere und längere Rafonnements ein, und bricht ah, wo er es für gut findet. Der Vf. gesteht selbst sehr bescheiden, dass sein Wonderer ein Stiefbruder der Reiser, Pilger und Waller fey. Sein Werk gehört also in die Classe der Nachahmungen und zwar der mittelmässigen. Seine Räsonnements find minder scharffinnig, als die seiner Vorgänger, seine Erzählung minder lebhaft, seine Satyre minder witzig. Schilderungen, wie die von Spitzbubenherbergen, Bordellen, Geistererscheinungen, Inquisitionsverhören. 11luminatenverfolgungen, Komödiantenthorheiten, rohen Landjunkersitten, Spieserbetrügereyen, philantropinischen Narrheiten, geheimen Klubsabsichten, wie sie in diesen Romanen vorkommen, sind zwar lauter Modematerien, waren aber schon oft und viel interessanter ausgeführt worden. Auf plötzliche Zufälle, die wahren deos ex machina bey vielen Romanschreibern, rechnet unser Vf. stark, Am Ende der ersten Abtheilung erschlagt die beiden Personen, von denen das ganze Glück des Heiden abhängt, plotzlich der Blitz, und fast eben so plötzlich raubt ihm am Ende des Romans seine Geliebte, die er erst seit wenig Tagen besass, ein fehr ungelegenes Fieber.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELARATHEIT. Erlangen, b. Kuuftmanu; Commontatio in Apacal. cap. XI. quam .. Philof, Doctoris honoribus ornatus et seminario philolog. valedicens. . defendit M. Er. Wilh. Hagen. Ferner: Comm. in Apocal, c. XVII. quam . . docendi et facultatem probaturus et potestatem imperaturus.. proponit M. Fr. W. Hagen, 1795. 66 S. g. — Der Vs. hat im Sinn, eine Uebersetzung der Apocalypse mit Anmerkungen herauszugeben. Diese beiden Commentationen find also als Probestucke davon anzusehen. Eine Hauptidee zu Deutung der Apocalyptischen Bilder hat er richtig gefasst: Sie müssen durchaus als generische Symbole erklärt und nicht als Schilderungen individueller Erfolge angesehen werden. Man ift so lange her gewohnt gewesen, in diesem Orakelbuch, wie in den altern judischen Propheten, nichts als individuelle Begebenheiten näherer oder entfernterer Zukunft. nach Art einer Hiftorie in Bildern, geschildert zu finden, dass man sich nicht wundert, wenn selbst der beste neuere Commentator dieses von ihm anerkannte Grundgesetz der apocalyptischen Erklärung noch nicht überall durchgeführt, und bey den zwey Zeugen im XI. Kapitel, noch an Jesus und Acanus gedacht hat. Richtiger fieht in ihnen der Vf. ein generisches Symbol aller eifrigen Bekenner der wahren Gottesverehrung, welche felbst während der letzten Unterdrückung Jerusalems durch die Romer 67α ε914 XI, 2.) auf Gott, als den Oberheren über alles, hinzuweisen nicht mide werden wurden. Allein diese Deutung, das einzige merkwurdige in der I. Commentation, ist dem Vf, nicht eigen. Er verweift felbit auf feine Quelle, Hn. D. Hänleins Abhandlung über das eilfte Kapitel der Offenbarung im N. theolog. Journal. - Auch die Ausführung diefer entlehnten Idee und der übrigen noch bekanntern Erklärungen des XI. Kap. beweist so gewiss noch nicht mehr, als den leicht fassenden Schuler guter Lehrer, dass wir, nach diesem Probestück zu urtheilen, des Vf. Beruf zu einer neuen Ueberletzung und Erklärung der Apocalypse nicht entdecken konnen. Sie lafst, da ohne Zweifel der Vf. nicht gerade diejenigen Stucke zur Probe ausgewählt haben wird, bey denen er fich am wenigsten zeigen honnte, weder viel eignes im Inhalt, noch viel grundliches und genaues in der Ausführung erwarten. Das Auszeichnen ganzer Seiten aus Herder. Eichhorn u. a. kann diesen Mangel eigner Erklärung und Darstellung nicht ersetzen.

. Dies Urtheil finden wir auch durch die H. Commentation nicht, wie Rec. wohl gewünscht hitte, ausgehaben. Die Aus-

führung ist mehr hingeworfen als ausgearbeitet. Die Deutung jenes Sechsten und Achten, im Kap. XVII, to. 11. auf Nere, den man eine Zeitlang nicht für todt hielt, wird - nach unferer Einlicht, mit Recht - weil sie allzu individuell ware, nicht angenommen. Aber etwas besseres finden wir dagegen auch nicht' gegeben, und diese einzige unrichtigere Deutung bloss wegzuräumen, bedurfte es vielleicht 30 Zeilen, nicht fo viele Seiten. Wir finden besonders das austölsigste in allen bisherigen Erklärungen nicht gelöft, wie das Thier, unstreitig nach v. 16. 17. das heydmische römische Reich 8. 62. 66. zugleich auch der achte König dieses Reichs seyn sollte. Wer kann sich die Deutung S. 63. denken: hoc regnum per se consideratum, regibus exflinctis, abrogate imperio, manebit, ut, fi ad septem reges spectes, ipfum quafirex octavus kaberi possit? Det Gedanke: das Reich felbst wird König, könnte nichts anders als eine ochlekratische Anarchie bezeichnen. Wahr ists, die Zahl sieben ift in der Apocalypse nicht historisch genaue Angabe, doch hier XVII. 9. wo es sich zugleich auf die fepticollis Urbs beziehen soll, noch am meisten. — Der Grund: Si.v., 9 u. 11. historice explicamus, inde sequitur, aut poetam, aut quo ductus serip ferit, spiritum sanctum mendacem suiffe, sollte von keinem Philologen weder im Ernst noch als Fechterstreich gebraucht werden. - Selbst die Grundregel: dass die Bilder der Apocalypse generische Symbole seyen, dehnt der Vf. zu weit aus, wenn er auch die 7 Gemeinden im Bingang als nichtexistirend ansieht und behauptet: pertinent ad artificium poetae, ut omnis quaestio, an tempore Joannis fuerint, sit superflua. Offenbar find diele ganz individuell und nach charakteristischen Umständen gezeichnet, ihre Namen nicht mystisch, wie Jerusalem und Rom, um-schrieben, überhaupt gehören die Briefe en sie noch nicht zus Vision über die Zukunft, welche generell seyn muss, sondern zur historischen Beschreibung dessen, was schon war I, 19. # # ... Wie individuell ist II, 4, 6. 13. 20. III, 4. Nur etwa dies, dass Johannes gerade sieben Gemeinden wählte, an welche er feine Apocalypse richtete, möckte zur mystischen Anlage des Ganzen gehören. Und doch, wer weiß, ob nicht auch dieses hier bloß so zutraf, dass er gerade mit 7 Gemeinden am meisten bekannt war. Auch Kap, XVII, 9. ist die Zahl historisch zutreffend und zugleich mystisch,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 2. November 1795.

#### PHYSIK.

HELMSTÄDT, b. Fleckeisen: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Haushaltungskunst und Manusacturen, von D. Lorenz v. Crell etc.. Erster Band. 1794. 574 S. Zwayter Band. 1794. 568 S. 8.

Bey der Anzeige des Inhalts dieses periodischen Werks übergeht Rec. wie gewöhnlich, die aus andern Werken ausgehobenen Abhandlungen, und schränkt sich bloss auf die eigenthümlichen Aufsätze ein; worinn jedoch der gegenwärtige Jahrgang seinen Vorgängern, sowohl an der Zahl der Aussätze, als an deren innern Gäte, nachsteht. Auch will Rec. bey den, in diesem Jahrgange noch vorkommenden Aussätzen, welche die Streitigkeiten über die aus dem rothen Quecksilberkalke sich entbindende Lebenslust betreffen, nicht verweilen; da hoffentlich nunmehro die Acten über diesen bis zum Ueberdruss ventilirten Process als geschlossen zu betrachten sind.

I.B. 1. St. Untersuchung eines erhärteten Nickelkalks, vom Hn. Hofr. Gmelin. Aus den dabey statt gefundenen Erscheinungen urtheilt Hr. G. dass in diesem Mineral der Nickel mit Lebensluft (Lebensluftstoff), Arseniksaure und Alaunerde verbunden sey. schiedene chemische Bemerkungen, vom Hn. Prof. Hilde-Die durch Pflanzenalkali gesättigte Goldauflöfung in Königswaffer liefs das Gold nur nach und nach als ein schwarzes Pulver fallen: Die Bemerkungen über die Phosphorsäure, durch Verbrennung des Phosphors bereitet, und über die - vom Vf. fälschlich le genannte - flüchtige Schwefelfäure, als festes Salz, betreffen bekannte Erscheinungen. - Chemische Untersuchung der grünen Erde, vom Hu. O. C. Wiegleb. Die untersuchte Erde war aus der Gegend von Prag. Eine Unze gab in der Zergliederung : 3 Dr. 20 Gr. Kiefelerde; 2 Dr. 35 Gr. Eisenerde; 1 Dr. 58 Gr. luftsaure Kalkerde und 22 Gr. Waffer. -- Ueber das Geroldsgrüner Mineralwasser, vom Hn. Prof. Fuchs. Die Menge des luftsauren Gases vermittelst eines pneumatischen Apparats aufzusuchen, dieser Mühe hat sich der Vf. überhoben. Da dies Wasser jedoch nicht ganz arm daran seyn kann, wie sich aus anderweitigen Angaben schließen läst, so mus wohl des Hn. Pr. F. Kalkwasser, wovon er bloss sagt, dass es Luftblasen (wo kommen die hieher?) entwickelte, nichts getaugt haben. Aus 115 Loth 4 Quent. (6. 6 u. 12.) - (das find ja wohl, nach Adam Riesens Rechenbuche, 116 Loth?) - Was-

Ser erhielt er 49 Gran Rückstand. Daraus zog er durch

6 Unzen Weingeift, während einer Digeftion von 9 Ta-

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

gen, I Gran aus. Dieses bestand in einer schmierigen schwerkrystallisirbaren Salzmasse, die Hr. F. kurzweg für Kochfalz erklärt. Nachdem er hierauf durch 4 Uszen 2 Scrupel Wasser, 5 Gran Mineralalkali ausgezogen, digerirte er nun den Rückstand mit Salpetersaure; und aus der davon abfiltrirten Flüssigkeit will er durch Krystallisiren (§. 9.) 31 Gran Salpetersaure Bittererde erhalten haben. (Wie reimt sich aber damit, wenn er binterber (6. 11.) fagt: er habe diese salpetersaure Flüssigkeit mit Berlinerblau - Extract vermischt, und 4 Gran blauen Niederschlag erhalten? Hat er diese Fallung vorgenommen, ehe er noch die Auflösung krystallisirte, so ist das eine confuse Relation des Processes: und dann möchte er auch wohl durch fein Berlinerblau-Extract fo viel Laugensalz in die Mischung gebracht haben, dass die Krystallen der vermeyntlichen salpetersauren Bittererde wohl nur ein hergestellter gemeiner Salpeter gewesen seyn mögen.) Die Salpetersaure hatte (6. 10.) 22 Gran unaufgelöset übrig gelassen. Diese will er nachher noch (§. 10 u. 12.) durch Salzfaure in 4 Gran Gyps, 5 Gran Kalkerde und 5 Gran Bittererde zerlegt haben. (Wohin find die übrigen 8 Gran gerathen? und warum haben fich nicht die Kalk. und Bittererde schon vorber in der dazu reichlich genug angewendeten Salpeterfäure aufgelöset? Auf welche Art hat er beide Erden gefondert und ihre Natur geprüft? Und endlich, wie konnten, ohne ein Wunder, in dem abgerauchten Rückstande, 4 Gran unzerlegter Gups, neben der verhältnismässig beträchtlichen Menge von 5 Gran Mineralalkali, bestehen? - Wahrlich. das chemische Publicum hat bisher fast zu gutwillig mit pfuschermässigen Arbeiten vorlieb genommen.)

2. St. Nachtrag zu den chemischen Versuchen über die Strontianerde, vom Hn. Prof. Klaproth. Der Versuch, den Strontianit von der, auf andere Art so schwer zu scheidenden, Kohlensaure zu befreyen, gelang dem Vf. aufs vollständigste in einem, dem Porcellanofenfeuer überlieferten, Kohlentigel. Der Strontianit verlor 31 vom Hundert. Das merkwürdigste aber besteht darinn, dass der gebrannte Strontianit sich völlig in Wasser auflöset, und in festen Krystallen daraus anschiefst. Diese ganz neue Erscheinung ist das erste Bevspiel von einer künstlichen Krystallisation einer einfachen Erde in blossem Wasser. - Versteinerungen im Basatt, vom Hn. L. M. Brückmann. Ob es mit diesen Basalten seine Richtigkeit habe, darüber ist das Nähere aus Nose's Samml. über vulcan. Gegenst. u. d. Basate. Franks. 1794 u. f. zu vernehmen — Ueber die neuere Weinprobe und den neuen Liquor probatorius fortior, vom Hn. D, Hahnemann. Nach einigen mitgetheilten Erläuterungen über den erstern, schlägt Ht. D. H. eine, zur Auf-Gg

gelösterhaltung jeder Menge halbverkalkten Eisens, ab. geänderte Formel vor, in welcher der Kalkschwefelleber die wesentliche Weinsteinsaure hinzugesetzt wird. - Herr van Mons in Bruffel, theilt in einem Schreiben ein Verfahren mit, die Quecksilbercalcination zu verkürzen. Gleiche Theile Queckfilber und fertige rothe. Quecksilberhalbsäure werden mit ein wenig Wasser zusammengerieben. Es entsteht schwarze Halbsaure (?). Man fetzt diese in einer offenen Kapsel, einer der Glühehitze nahekommenden Wärme aus. - Ueben die besten Löschungsmittel beit Feuersbrünsten. Ein Liebhaber von Ehre und Wahrheit lässt eine wohlgemeynte Erinnevung an das schwedische Publicum, in Anschung der wom Hn. Nuström bekanntgemachten Feuerlöschungsmittel ergehen, das nachgemachte Mittel des Letztern nicht mit dem ächten des Hn. v. Aken zu verwechseln. -Versuch, um den brandigten Geschmack und Geruch vom schwedischen Kornbranntweine wegzunelmen, vom Hn. Nyfirom. Er verdünnte 10 Loth starke Vitriolfauxe mit & Kanue Wasser, that es zu 15 Kannen eines brandigten Branntweins, liess aus der Destillirblase zuerst A Kanne übergehen, die besonders weggenommen wurde, und zog hierauf 75 Kannen ab, welche in einem vom brandigten Geruch und Geschmack reinen Weingeist bestanden. In den darauf folgenden Anmerhungen über die Bestandtlieile des Weingeistes und die Unreinigkeiten im Kornbranntweine, vom Ho. Prof. Gadolin, geht dieser die Meynungen mehrer Schriftsteller hierüber und die dawider vorgeschlagenen Mittel durch; und ob er zwar unter letztern Lowitzens Anwendung des Kohlenpulvers den Vorzug giebt, so ist er doch der Meynung, dass in anderer Rücksicht der ebenerwähnte Vorschlag Nashvom's von Nutzen seyn werde. - Aus Briefen. Hr. Hofr. Herrmann gedenkt einer schönen weissen Jaspisart aus den Altaischen Gebirgen, und eines hochblauen Chalcedons mit Würselabdrücken, von Nertschinsk. Die Kolywanischen Hüttenwerke haben im Jahr 1791 geliefert: 1052 Pud 25 Pfund 19 Solotnik Silber, in welchen 19 Pud 20 Pfund 1048 Solotnik reines Gold enthalten find. — Hr. Prof. Lousitz untersuchte den Baikalit, einen weissen glänzendstrahlichten Stein vom Baikalsee. Er kam, den Bestandtheilen und äussern Eigenschaften nach, mit dem vom Hn. Prof. Klaproth untersuchten Tremolith vom St. Gotthard überein. In den rundlichten kieselartigen rauchigt-durchsichtigen Steinen, welche von der Größe einer Haselnus, in der Gegend von Ochozk bey alten verloschenen Vulcanen gefunden werden, (die Rec. unter dem Namen: Merakansteine, von daher erhalten hat,) fand er: 47 Kieselende, 12 Alaunerde, 7 Kalkerde, 8 Bittererde, 1 Eisenkalk. Schwere ist: 2,333. Vor dem Löthrohre blahen sie sich, mit phosphorischen Scheine, zu einer weisen schaumigten Schlacke auf.

3, St. Utber ein neues, aus dem reinen Schwerspathe erhaltenes, Metall, vom Hn. Joh. Martinenghi, inspatus akad: Miner. Kab. zu Pavia. Mochte wohl mit den Tondi - Ruprechtschen Erdenmetallen in einen Classe gehören, und auch so, wie diese, in Nichte.

zurückkehren! — Uebrigens ist dieses Stück der Annalen an eigenen bedeutenden Aussitzen sehr arm. . .

4. St. Ueber den flammenden Salpeter, vom Hu. Prof. Hildebrandt. Der Vf. bemerkte eine völlige Zerfetzung des flüchtigen Alkali's, als er flammenden Sal. peter in einer Retarte über Kohlenseuer erhitzte. -Ueber einige neuere Zeolitharten von Ochozk, vom Hn. Prof. Severgin. Es find dieses die eben gedachten Glas. kugeln, welche Hr. S. Glaszeolith nennt; denen er noch zwey andere Arten, den Schackenzeolith und den Zeolithsand, beyfügt. - Ueber die Vereinigung der Metalle mit dem Schwefel, auf dem nuffen Wege, von den Hn. Deimann, v. Troostwyk, Nieuwland, Bondt und Laurenburg. Die Versuche betreffen vornämlich das Kupfer. Schweselblumen und Kupfer mit Wasser zu einem Teige gemacht, giebt nach einigen Minuten eine aniehnliche Hitze, die Mischung wird schwarz, und nimmt begierig die Lebensluft auf. Schwefelblumen durch Ammoniak und Abwaschen gereinigt, gaben diele Erscheinungen picht: woraus erhelle, dass die Säure, wovon die Schwefelblumen nie frey find, hier im Spiele fey. Dass die geschwefelten Metalle, eben so wie die Schwefellebern, das Wasser zersetzen, ist indessen keine so neue Beobachtung, als die hollandischen Chemiker hier zu glauben scheinen. - Chemische Untersuchung des armenischen Bolus, vom Hn. Wiegleb. Die gefundenen Bestandtheile von I Unze waren: 5 Dr. 6 Gr. Kieselende; I Dr. 47: Gr. Alaunerde; 514 Gran Eiser kalk. – Einige Nachrichten von dem Lauterberger Kupferbergwerke und Hüttenwerke am Harz, vom Hn. Wille. Die auf diesen Gruben brechenden Erze find: Kupserpecherz, gelbe Kupfererze, stratige, fedrige und schalige grüne Kupfererze, Kupferlasurerz, Kupferbranderz, gemischte Kupfererze, Schweselkies, derber Glaskops. Die Beschickung der rohen Kupfererze sah der Vi. m folgenden Verhältnis anwenden: 4 Centner Kupferpecherz, 2 Ctr. gelbes Kupfererz, 1 Ctr. gemischte Ent, 8 Ctr. gemeine Schlacken, 1 Ctr. Rossschlacken und 1 Ctr. Flussspath. Von diesen Beschickungen werden wo chentlich 18 durchgesetzt, welche 126 Etr. am Gewicht halten, davon 27 bis 28 Ctr. Kupferliein fallen, web cher im Ctr. à 114 Pf. 70 Pf. Schwarzkupfer hält. Zu jedem Garmachen, werden 24 Ctr. Schwarzkupfer genommen, wovon man 2 Ctr. Garkupfer erhält; welches auf der Messingshütte an der Oker der Ctr. mit 26 Rthlr. bezahlt wird.

5. St. Noch ein Beytrag zur nähern Kenntnis der Börischen Pulver, vom Hn. Host. Gmelin. Dies geheime Mittel, welches der D. Bör in Wien ausgiebt, ist ein verkapptes Spiesglanzpraparat. — Ueber die Auslösbarkeit der Bittersalzerde im kaustischen Laugensalze vom Hn. Vat. Rose, Apoth. in Berlin. Hr. von Monsbehauptete (in den chem. Annal. 1793. 10. St.) das das kaustische vegetabilische Laugensalz die Bittersalzerde auslöse. Dieses zu prüsen, stellt hier Hr. R. mehrere zweckmäsige Versuche mit aller Genauigkeit aus deren Resultat her orgeht, dass sich die Bittersalzerde auf keinerley Weise in dem kaustischen Laugensalze auslose, und dass also bey den Versuchen des Hn. was Mons irgend eine Tauschung statt gesunden haben misse.

6. St. Bereitung einer schönen violet granen Farbe, ouf alle Arten von Zeugen, vom Hn. Hofr. Vogler. Besteht in einem Absud von Schmack (Rhus coriaria) mit Eisenvitriol versetzt. — Ueber die Scheidung des Sübers som Kupfer, durch Bereitung des Hornfilbers, vom Hn. Prof. Hildebrandt. Enthält zwar an sich nichts neues; doch können die dabey umständlich beschriebenen Handgriffe für. Ungeühte von Nutzen seyn. — Ueber den arzneylichen Gebrauch des Kohlenstaubes, vom Hn. D. Bornemann in Reval. Eine kurze Anzeige von dem vortrefflichen Nutzen dieses Mittels in brandartigen Schäden.

II. B. 7 St. Neue Versuche, Linnen - und Baumwolle mit Cochenille zu farben, vom Hn. Hofr. Vogler. Eine Empfehlung der alkalisch-arsenikalischen Alaun- und Vitriolauflösungen, und nächst diesen auch der Galläpfel. Es gieht, sagt Hr. V. ausser der Zinnsolution, kein Beitzmittel, das so schone und gesattigte, so reichlich und tief in die Substanz der Zeuge eingedrungene Fachen bewirkt, als diese. - Angabe einer leichten und einfachen Methode, das Silber vom Kupfer zu schenlen, vom Hn. Hildebrandt. Sie besteht darinn, das kupferhaltige Silber in Selpeterfäure aufzulöfen, das gemischte Metall durch Pflanzenalkali zu fällen, und mit Borax oder einem andern Fluss zu schmelzen: wobey fich das Silber herstellt, das Kupfer aber in der Schlacke bleibt: (Für die Praxis, wie der Vf. selbst vermuthet, nicht sehr brauchbar.) - Einige Bemerkungen über den Auffatz des Hn. Bergr. und Prof. Widemann, von der Nothwendigkeit, bey der Haupteintheilung der notürlichen Korper ein viertes Naturreich anzunehmen, vom Hn. Prof. Wolff in Berlin. Hr. Prof. W. ist der Meynung, dass viele vom Hn. Bergr. W. augeführte Stoffe gar nicht in die eigentliche Naturgeschichte gehören, oder, wenn man sie doch aufnehmen wollte, dass die gewählte Benennung unpassend sey; und würde man die unorganisirten Wesen überhaupt in unonganistre Korper und unorganistre Stoffe dann die flüsligen wasserformigen und stüsligen luftförmigen Körper, oder Ho. Widemanns Atmosphärilien gestellt werden können. — Auszug einiger Brufe des Hn. van Mons an Hn. Kasteleyn, über die Versuche dar freyen Gesellschaft einiger hollandischen Chemisten, die Entzündung einiger geschwefelten Metalle ohne Lebensluft betreffend. Hr. v. M. vermuthet den zu dieser Entzündung benöthigten Sauerstoff nicht bloß im sublimirten Schwefel, als welcher allerdings sters freye Säure r . fich trägt, sondern auch in dem mit Ammoniak gewaschenen, ja selbst im rohen gegenwärtig. Beiderley Schwefel mit ausgeglüheten und unter Queckfilber erloschenen Kohlen gemengt, und in geschlossenan Gefässen der Sublimation unterworfen, gab Kohlengas; davon doch die zubereiteten Kohlen allein wenig oder gar nichts gaben.

8. St. Versuche die Seide auf eine bequeme und vortheilhufte Art mit Cochenille zu farben, vom Hn. Hofr. Vogler. Der Vorschlag hesteht darinn, die Cochenil-

lenbrühe mit Küchensalz zu sättigen. - Ob die Kirchhöfe in Stadten wirklich schädlichen Einsluss auf die Gesundheit der Einwohner haben? vom Ha. Prof. Wurzer. Hr. W. beantwortet diese Frage mit - Nem! Rec. aber gesteht, dass er hierinn mit Hn. W. nicht gleicher Meynung ist; noch mehr: er ist überzeugt, dass die eudiometrischen Versuche überhaupt nur sehr trügende Anzeigen von Schädlichkeit oder Salubrität der Luft find, und wir von der, dadurch in einem gegebenen Luftraume angezeigten, Menge der Lebensluft nicht unbedingt auf deren Wirkung aufs thierische Leben schließen sollten. Ist es denn schon bewiesen, dass die ansteckenden Krankheitsstoffe überhaupt, mithin auch diejenigen, welche die Kirchhöfe, mehr aber noch die, dem Menschenverstand Hohn sprechende, Todtengewölbe und Gräber in den Kirchen, unläugbar aushauchen, von einer solchen Natur sind, dass sie auf eudsometrische Werkzeuge wirken können? Es thut Noth, auf diesen Gegenstand die Ausmerksankeit der medicinischen Policey aufzuregen, nicht aber noch mehr einzuschläfern. - Versuche mit norwegischen Kobald, unt daraus die Rinmannische grüne Mineralfarbe zuzubereiten, von Hn. Tychsen. Eine Reihe von Versuchen, die Hr. T. in dieser Absicht angestellt und bier beschrieben hat, überzeugten ihn, dass der norwegische Kobald zur Ansertigung der genannten Farbe nicht tauglich sey. Als Bestandtheile dieses Kobaltserzes von Modum ergaben fich in 300 Theilen: 150 Kobald; 55 Eisen; 70 Arsenik; 10 Schwefel; 15 unauflusbare Erde. 9. St. Ueber die verschiedene Gate der Farbehülzer, besonders des Fernambuk, und Blauholzes, vom Hn. Vogler. Beiderley Farbehölzer verlieren an Güte durch eine zu lange Einwirkung der Luft, des Lichts und der Sonnenstralen. - Von einer ganz besondern Art von (schwimmenden) Backsteinen, vom Hn. Fabbroni. Aus dem Plinius und Strabo ist es bekannt, dass die Alten dergleichen auf dem Wasser schwimmende Backsteine gemacht haben. Hr. F. stellte vielfaltige Nachforschungen an, die dazu anwendbare Erde wieder aufzufinabtheilen können. In die letztere Abtheilung würden, den; und er fand sie wirklich an dem Bergmehle in der Nachbarschaft von Santo Fiora im Sienesischen. Dieses Bergmehl ift eine gemischte Erde, die einen thonactigen Geruch von sich giebt, und einen feinen weißen Rauch, wenn man he mit Wasser wäscht. Ihre Schwere ist: 0,362. Sie brauset nicht mit Säuren auf, und wird kaum durch die Vermischung mit Vitriolsäure verandert. Für sich allein schmilzt sie nicht; verliert im Feuer 1 ihres Gewichts, am Umfange aber wenig oder fast nichts. Die Bestandtheile find: 55 Kiefelerde; 25 Bittererde; 14 Waffer; 12 Alaunerde; 3 Kalkerde: ¡ Eisen. Die Backsteine, welche er daraus gebildet hat, find 7 Zoll lang, 43 Z. breit, 1 Z. 8 L. dick. Das Gewicht eines folchen Backsteins was kaum 143 Unzen; da ein gleich großer Backstein von der gewöhnlichen Erde bereitet, gebrannt, 5 Pf. 93 U. wiegt. Von dem vielfachen Nutzen, welchen die Anwendung

dieses schwimmenden Backsteine gewähren kann, giebt

der Vf. mehrere Beyspiele. (Rec. welcher von dieser Erde Proben erhalten list, kann die große Leichtig-62 a

keit derselben bestätigen.) - Ueber Schminke und Schönkeitsmittel, vom Hn. Heyer. Bey Untersuchung einiger dergleichen Sächelchen, bestand ein englisches Schonheitswasser in einer Auflösung des Bleyzuckers in wohlriechenden Wassern; so wie ein anderes aus Sublimat in dergleichen Wassern aufgelöft. Das Secret particulier pour conserver la Beaute de la Comtesse d'Eglington ist eine Wachsseise. - Ueber die Verähnlichung des Kornbrannteweins mit dem Franzbrannteweine im Geschmacke, vom Hn. Gratschef. Die Vorschrift lautet: zu einem Maasse gemeinen Kornbranntweins 7 Loth gepulverte Holzkohlen und 9 Loth ge-, Rossenen Reiss (?) zu mischen, 14 Tage lang unter of-'tern Umschütteln steben zu lassen, und dann durchzuseihen. Hr. G. hat dafür von der okonomischen Gefellschaft zu Petersburg eine Preisbelohnung von 40 Ducaten erhalten (und wie viel Hr. Lowitz als eigentlicher Erfinder? denn das Kohlenpulver ist doch dabey wohl nur die Hauptsache),

10. St. Ueber die Entzundung, des Schwefels mit Motallen ahne Gegenwart der Lebensluft, vom Ha. D. Richter. Da nach dem jetzigen Syftem keine Verbrennnung ohne Sauerstoff statt haben könne, so sey es wahrscheinlich, dass der hier im Spiele sevende Sauerstoff aus zersetzten Wassertheilen herrühre, wovon auch der, dem Anschein nach, im trockensten Zustande fich befindende Schwefel nicht frey fey. - Anmerkungen über die Ersindung eines durch Wasser geliederten Geblases. Der mit St. sich unterzeichnete Vf. zeigt, dass die vom Hn. D. Bander aus München in Vorschlag gebrachte Wasserliederung (S. dessen Beschreibung eines neuerfundenen Gebläses, Gött. 1794. 4.) keine neue Erfindung sey, sondern dess sie schon seit längerer Zeit auf dem Harze an vielen Maschinen sey ange-

bracht worden. 11. St. Von den Edelsteinen, welche einen sechsseltigen Stern bilden, vom Hn. L. M. Brückmann. Die Eigenschaft, einen sechsseitigen Lichtstral zu bilden, sey nicht blos dem Sapphir eigen; der Vf. beschreibt mehrere Steinarten, an denen dieses Lichtspiel zu bemerken ift. - Ueber einige russische Steinarten aus dem Serpentingeschlechte, vom Hn. Prof. Severgin. Enthalt oryktognostische Beschreibungen eines Nephrits, Ser-

pentinkeins und Chloritichiefers.

12. St. Ueber die beste Benutzung des Pfannensteins auf Salinen, vom Hu. Bergr. Unger zu Salzliebenhalle. Den bisher weggeworfenen Pfannenstein von dieser Saline fand Hr. U. noch zwischen 40 bis 48 Procent reich; womit also jährlich über tooo Himten reines Kochsalz verloren gingen. Diesen Verlust erspart selbiger jetzt dadurch, dass er den Pfannenstein in einer Stampsmühle zerkleinert, und in einem dazu eingerichteten Solkasten mit Brunnensole auslaugt. - Aus Briefen. Eine Nachricht vom Hn. Prof. Lowitz von der glücklichen Anwendung der Kohlen auf die Trinkbarmachung schlechten Wassers, zum Gebrauch der ruslischen Armee in verschiedenen Gegenden der Moldau. Anwendung des Kahlenpulvers als Hygrometer.

- Hr. Hofapoth. Meyer in Sfettin Demerkte in dem letzten Anschusse der salzsauren Schwererde, welche er aus Freyberger Schwerspathe bereitet hatte, nadelförmige Krystallen. Er vermuthete eine neue Erdan darinn, und fand, dass es die vom Hn. Prof. Klaproth bereits beschriebene Strontianerde sey.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

PLAUEN, b. Haller u. Sohn: Gefang. - und Gebetbuch für Stadt - und Landschulen. 1795. 136 S. 8. (3 gr.)

Diese zweckmässig ausgewählte Sammlung von Gesingen und Gebeten für Schulen, hat der würdige Hr. Superintendent Hand in Plauen veranstaltet. Er spricht in dem lesenswurdigen Vorbericht mit Warme von dem Bedürfniss guter Gelänge und Gebete für die Schuljegend, und erinnert unter andern ganz richtig, dass die Herzen junger Leute, die einen vernünftigen Religionsunterricht empfangen, nothwendig mit Ekel und Wirderwillen, auch wohl gar heimlichen Spott gegen Gefang und Gehet erfüllt werden müssen, wenn sie genethiget werden, Lieder zu singen und Gebete herzustgen, die mit veralteten, unverkandlichen Ausdrücken und unedlen Bildern angefüllt find. - Er hat befonden das Niemeyerische Gesangbuch für höhere Schulen, und die Sammlung der Religionsgesange für die Freyschule in Leipzig. benutzt, und dasjenige daraus aufgenommen, was ihm zu seinem Plan nützlich geschienen hat; er hat sich aber dabey erlaubt, allzu lange Lieder abzukunen, und gewisse zu erhabene, der Jugend unverständliche, auch für ihre Umstände nicht passende Ausdrücke und Verse, auch ganze Lieder abzuändern, wobey er die Beyhülfe des verdienkvollen Herrn Rectors in Plauen, M. Rosts, dankbar rühmt. Die Schulgebete hat der Hr. Sup. selbit versertiget. Sie sind fehr gut und zweckmässig; nur hätte auch auf Landschulen mehr Rücksicht genommen werden follen. Die Wahl der Gesänge macht den Einsichten des Hn. Sup. Ehre. Das Gefangbuch für die Freyschule in Leipzig ist freylich vollstindiger; denn es enthält 387 Gelange, da hingegen de Planische nur 155 enthält. Indessen ist diese Anzahl für Schulen hinreichend, und ein verständiger Schullehrer wird fast auf jede abzuhandelnde eder abgehandelte Materie vor und nach dem Religionsunterricht ein palfendes Lied, oder einige passende Verse finden, wodurch die Lehre selbst der Jugend wichtiger gemacht Um den Ankauf dieses Buchs der Jugend, so viel möglich, zu erleichtern, und dasselbe besonders den Aermern mittheilen zu können, hat der Hr. Sup. den Druck auf feine Kosten veranstaltet, und kann das. Exemplar für 3 gr. ablassen. Rec. weis aus Privatnachrichten, dass der Rath in Plauen, (der hierdurch einen rühmlichen Beweis seiner Bereitwilligkeit, das Gute befordern zu helfen, abgelegt hat,) 55 Rthlr. 21 diesem Gesangbuche geschenkt hat, so dass es unentgeldlich an die Schulen in Plauen ausgetheilt werdes konnte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 3. November 1795.

### SCHÖNE KÜNSTE.

- 1) ZITTAU u. LEIPZIG, b. Schöps: Der Blumenkrunz, Erzählungen, von C. Grosse, erster Theil. 1795. 368 S. 8.
- 2) Kömesbung, b. Nicolovius: Der Geist Erichs von Sickingen, sein Herumwanken, und seine Erlösung, eine Geschichte des zwölften Jahrhunderts. 1795. 274 S. 8.
- 3) Bremen, b. Wilmans: Wollmar, vom Verfasser der Scenen aus Fausts Leben. 1794. 247 S. 8.
- 4) Ohne Druckort: Das Schicksal, oder Wilhelmine Tule, eine wahre Geschichte, im October 1793. 104 S. 8.
- 3) LEITZIG, b. Gabler: Ewald, ein Gemälde nach dem Tagebuche eines Unglücklichen von J. G. M. 1794. 208 S. 8.
- 6) BERLIN U. LEIPZIG, b. Nicolai: Willam Lovell, erster Band. 1795. 366 S. 8.

ie Blumen in dom Kranze N. 1 find (wie in einer, mit allegorischer Deutung von mancherley Blumen spielenden, Einleitung gesagt wird) romantische Erzählungen, welche die Freuden und Leiden der Liebe, große Laster und Tugenden, wichtige Ereignisse und kleine Begebenheiten darstellen sollen, und die man hier, wie sich der Sammler ausdrückt, zu einem engenehmen und troftenden Kranze vereinigen will. Angenehm kann wohl ein Kranz durch die Verbindung von mannichfaltigen schönen Blumen seyn, aber, was ein tröftender Kranz seyn foll, ist nicht wohl einzusehn. Dieser erste Theil begreift zwölf Erzählungen, wovon zwey, nach dem eignen Geständnisse des Sammlers. aus fremden Sprachen übersetzt find, nämlich, die sechster aus dem Englischen des Vniverfal Magazine, (die, aber, da sie eine, von deutschen Schriftstellern bearbeitete deutsche Anekdote enthält, keine Uebersetzung bedurft hätte) und die fiebente aus dem Französischen des d'Arnauld. Die achte, zehnte, elfte, und zwölfte find aller Wahrscheinlichkeit nach auch Vebersetzungen aus dem Englischen, und lassen sich als solche ganz gut lesen. Was es mit der Originalität der fünf übrigen so gut auch noch die Enkel und die Urenkel in einigen Auffätze für eine Bewandnis habe, kann Rec. nicht folgenden Bänden figuriren lassen konnen. Kurz, bey bestimmen. Drey von diesen fünsen find eines nur gar aller übergroßen Menge von Personen hat dieser Roeines Gemetzels, die bey allem Schauderhaften, das sie machen wollte, ift diele, dass der Mann mit dem besten A. L. Z. 1795. Vierter Band.

hat, wenig interessirt. Die dritte, und vierte Erzählung, welche auch die längsten unter allen find, haben doch Situationen und Verwicklung. Eckelhaft aber ist die Nothzucht, die den Stoff der zweyten ausmacht. überdies wird jeder Leser eben so sehr die Gattin, die die Liebesanträge eines andern ihrem Gatten verschweigt, als die Unbesonnenheit der Königin tadeln. die schwach genug ist, dem wüthenden Liebhaber noch eine Zusammenkunft mit der Geliebten zu verschaffen. Die Sprache in den drey tragischen Erzählungen ist sehr rednerisch, und aufbrausend; hier ist der Styl reich an folchen pretiösen Ausdrücken, wie z. B. thranenschwere Freude, die Gnade ist nicht jenseits deiner Macht.

Ein ramorender Geist soll die in N. 2 enthaltenen Geschichten zu einem Ganzen verbinden. Eine Prinzessin, von Feen bezaubert, deren Zauber so lange dauert, bis eine andre Fee, oder ein Ritter sie lost, und ein Geist, der so lange herumwandern, und durch seine Erscheinungen dienen muss, vor Gefahren zu warnen, und Uebel zu verhüten, bis er einen seines Geschlechts vom Laster zurückgescheucht, und aus seinem eignen Munde das Geständniss gehört, dass er seine Besserung bewirkt - haben einerley poetische Wahrscheinlichkeit. Da aber der Geistererscheinungen, wie der Feenzaubereyen, schon so viele in Romanen da gewesen sind, so hangt die Wirkung dieser Art des Wunderbaren lediglich von der Beschaffenheit der Ausführung ab. Der Vf. von N. 2 hat aber in seinen Schilderungen einen so kraftlosen Pinsel, dass alle seine Geisterscenen, Legenden, Verhöre vor dem heimlichen Gericht, Entführungen, Befehdungen, Gefangenschasten, Kreutzzüge, Pfaffenstreiche, Mordthaten, und was sonft die gewöhnlichen Ingredienzien der Ritterromane zu seyn pflegen, so sehr sie hier auch gehäust worden, wenig Interesse haben. Selbst das, was er unter allen romantischen Bearbeitern des Mittelalters, von Milbiller bis auf Heinsius, zuerst glaubt benutzt zu haben, die Sitten der meuchelmörderischen Affassinen, haben unter seiner Behandlung das Grassliche, das Schwarze nicht, das sie haben könnten. Auf den, mit vielen unnöthigen Episoden, überladenen Plan ist gar kein Fleiss verwandt worden. Erst Sickingen's Sohn, dann sein Nesse, dann dessen Kinder treten nach einander auf, ohne dass der Leser für einen von ihnen allen vorzüglich interessirt würde, und so hätte der Vf. eben zu tragischen, ganz widrigen Inhalts. Besonders be- man dennoch keinen eigentlichen Helden. Die Moral feht die dritte Erzählung blos in der Beschreibung übrigens, die der Vf. durch seine Geschichte anschaulich

Hh

Herzen, der immer nur diesem folgt, ohne seinem Verstande die Prusung seiner Handlungen zu überlassen, ost zweydeutig handelt, und großtenthalls weniger

thut, als er vermag,

Wollmar in N. 3 ist ein Kosmopolit, (der wieviel-Re von denen, die in neuern Romanen aufgesührt worden? mag ein andrer berechnen) so etwas von einem Genie, (wie sich der Vf. ausdrückt) das heilst, ein Mensch, der sich auf kein Brodstudium gelegt, doch kein Empfindler, sondern ein Mann, der wis Mangel an Menschenkenntnis so oft hintergangen, und cine Beute der Koketterie, Eitelkeit, und Habsucht geworden ist, dass er endlich beschliefst. sich von der Welt zu entfernen, und seinen Kohl in der Einsamkeit zu bauen, ohne jedoch Misanthrop zu werden, und seinen Glauben an Menschenglück aufzugeben. Mit ihm follen ein Paar andre unächte Weltbürger contrastiren, die aber nur im Vorübergehn geschildert werden. Weniger aber feine kosmopolitischen Gesinnungen und Handlungen, als die Entstehung, und die Schicksele seiner Liebe machen den Inhalt dieses kleinen Romans aus, seiner Liebe zu einer Tochter der Natur, nicht bloss in dem Sinne, wie man jetzt durch diesen Ausdruck die nnehelichen Kinder zu bezeichnen pflegt, sondern vornehmlich auch, insofern man darunter ein unschuldiges, unverdorbnes, und ungekünsteltes Mädchen versteht. Dieses Mädchen wird gewiss jedem Lefer wehr, als Wollmar felbst, gefallen. Nachdem sie entführt, und wieder entführt worden, kommt es an den Tag, wie der Leser bald voraus shnet, dass der, der sie zum Opfer seiner Lüste bestimmt; ihr Vater ift, eine Situation, die schon in mehrerm Dramen und Romanen vorkam. Der Vf. halt fich nun nicht mehr dabey auf, die Verbindung zwischen Wollmar und seiner Geliehten, welcher nun kein Hinderniss mehr entgegensteht, zu erzählen; defür verspricht er, eine Fortsetzung unter dem Titel: Wollmar's häusliches Leben nachzuliefern. Der Vortrag des VI's hat nichts auszeichnendes; viele angebrachte Dialogen, viele komisch seyn sollende Anreden an die Leser, einige Fragmente aus der Weibermoral S. 179 und S. 188 deh-'nen das Werk zu seinem Nachtheil. Besonders werden wohl die Fragmente S. 158 von den meisten überschlegen werden, da sie den Schlass der Geschichte unnörhig aufbahen. Hier und da find Verse einge-'fireut', (denn der Kosmopolit macht auch den Poeten) and von S. 201 an ist ein ganzer poetischer Anhang, angeblich aus Wollmar's Briefrasche, beygefügt. fer besteht aus größern und kleinern Fabeln, Erzah-Inngen und Denksprüchen; die alle eine gute moralische Absicht, aber wenig poetisches Verdienst haben. Besonders will es dem Vf. gar nicht gelingen; so sehr er sich bestrebt, Pfeff in im Komischen und Satzrischen nachzushmen. So lasst er z. B. S. 214 einen dramatischen Dichter ein Amulet von Shakespear's Hosenknopfe an der Brust tragen!

Es hatte jemand (oder auch eine Gesellschaft von fer noch genauer kennen lernen; jetzt erscheint er as Femands, denn es ist angewits, ob das wir in der Vorenede von N. 4 im eigentlichen, oder in dem altväterischen Autorsinn zu nehmen ist) vor, eine Reihe wahrer dungen täuscht, die er nicht hat, als ein Leichtsinniger,

Geschichten (deren Personen man aber doch unter erdichteten Namen verbergen wollte) heraus zu geben. die die Absicht haben sollten, das Vorurtheil zu be-Areiten, als ob ein Verbrecher, der an leinem Unglück selbst schuld gewesen, gar kein Mitleid verdiene, nicht der Uebelthat, fondern dem Uebelthäter mehr Nachsicht zu verschaffen, damit man tie lieber vom Fall wieder aufzurichten suche, als durch lieblose Behandlung sie zwinge, Laster auf Laster zu hausen, zugleich aber auch lehren follten, wie viel Wachsamkeit ersodert werde, den Wegen zu entgehn, die unvermerkt zum Verderben führen. Der Aufang ward bier mit der Geschichte eines Madchens gemacht, das, usglücklich in ihrer ersten Liebe, sich von einem Menschen bethören lasst, der sie dadurch täuscht, dass er eben so in seiner ersten Liebe unglücklich gewesen zu feyn vorgiebt, und das zuletzt in einem Bordelleitirbt. Der Vf. thut zwar in der Vorrede auf alle Kunft der Ausführung und auf alle Vorzüge des Styls ausdrücklich Verzicht; aber dann hatte er doch wenigstens für Sprachrichtigkeit forgen follen. Noch mehr, im Werke selbit sieht man gar bald, dass er dennoch den zierlichen Schriftsteller machen, malen, schildern, rühren, Monologe und Satyren anbringen will. Da er abef zu dem ailen nicht die geringste Anlage besitzt, so lasstes fich leicht erklären, warum von jener Reihe von Geschichten, die die Vorrede verspricht, seit 1793 noch nichts weiter erschienen ift.

N. 5 besteht aus einer Reihe düstrer melancholischer Gemälde, die nur dadurch zu einem Ganzen werden, dass sie alle aus dem Tagebuche eines Unglücklichen entlehnt seyn sollen. Scenen des nienschlichen Elends und der Armuth, Leiden, Versolgungen, und Bedrückungen, haufige Todesfälle, und Klagen an Grabern machen das Werk fehr monotonisch. Eine empfindelade poetisch- profaische Sprache, lange alige meine Betrachtungen und Haranguen tragen viel daze bev, den Leser zu ermüden. Ueber der Begierde. nichts natürlich zu sagen, verfallt der Vf. östers auf feltsame Ausdrücke z. B. S. 37: "Leider drückten der "Stern und ererbte Familienrechte die guten Falten seines Herzens so zusammen, dass er ein Schurke werden konnte" oder S. 53: "Einer, der klingende Münze in "den Schoos der Maitresse eines Großen schaukett, oder S. 60: "Ich bin eine überreife Aehre, bald wird der "grosse Oekonom seinen gesithelten Diener schicken, "mich zur Aerndte zu sammeln."

Der erste Band von N. 6, welchem laut der Vorrede noch zwey nachtolgen sollen, scheint nur die Einleitung und Vorbereitung zu den künstigen zu seyn. Künstig werden vermuthlich erst die interessanten Begebenheiten und Situationen kommen, die jetzt nur erst angekündigt sind, künstig werden vermuthlich viele der untergeordneten Charaktere, die nur erst durch einige slüchtige Züge angedeutet sind, sich mehr entwickeln. Selbit den Helden des Romans wird dann wohl der Lesen noch genauer kennen lernen; jetzt erscheint er als ein sonderbares Gemisch von Schwärmerey und Reissonnement, als ein Mensch, der sich selbst mit Empsindungen täuscht, die er nicht hat, als ein Leichtsinsiger,

der schnell von einer Verbindung zu der andern übergehen kann, weil er keine aus Grundsätzen und Ueberzeugung eingeht, der sich durch andre leiten Jäst, ob
er gleich wehl einsieht, dass sie ihn ins Verderben führen. der daher auch auf dem Sprunge steht, sich zum
Jünger einer egoistischen und sinnlichen Philosophie
machen zu lassen. Da alles in Briesen vorgetragen ist,
so emsteht darans eine große Weitläustigkeit der Erzählung; auch sind zu viele leere und unbedeutende
Briese eingemischt. Am meisten unterhält dieser erste
Band durch die Schreibart, welche die Manier der
Britten im humoristischen sowohl als im ernsthaften
Vortrag gut copirt, und demnach viele originelle Bilder und Wendungen hat.

BERLIN, in der Vossischen Buchh.': Leben und Thaten des Freiherrn Quinctius Heymeran von Flaming. Erster Theil, von Gustav Freier. 1795, 498 S. 8.

Was den komischen Theil dieses Romans betrifft, der doch wohl nach der Absicht des Vf. der vornehmste seyn soll, und worinn er vielen ungezwungnen und natürlichen Witz, und eine lebhafte Satyre mit einem keichten und blühenden Vortrag vereinigt hat, so sind in dem gegenwärtigen ersten Band vornehmlich zwey Personen, deren Charakterisirung das meiste Lachen erregt: erstlich der Vater des Helden, hestig aussahrend in eilen Augenblick, aber bald wieder gutmüthig und heiter, übrigens ein Stammbaumsgeck (mit Lafontaine zu reden) der alles auf Ahnenstolz und altadliche Grundsätze reducirt, (ein wenig zu oft werden seine pedantischen Einfalle darüber wiederholt) und seinen Geist aufgiebt, sobald ihm die Unzuverlässigkeit der alten Genealogieen einseuchtend gemacht wird; zweytens der Held seibst, der bloss zu Eitelkeit und Stolz gebildet, dessen Gedächtniss mit pedantischen Kenntnissen überladen wird, während seine Urtheilskraft ganz brach liegt, und sein Verstand von Welt- und Menschenkenntniss ganz entblösst bleibt. Alle in diesem ersten Theile, der seine Jugendgeschichte, von der Geburt an bis zu seiner Abreise auf die Universität, enthält, erzählte Handlungen desselben werden daher durch pedantische Triebfedern veranlasst. Er verliebt sich in ein Madchen, oder in eine Mannsperson, je nachdem er den Uvid, oder den Plato, einen französischen Roman, oder ein altes Ritterbuch gelesen, ohne wirklich wahre Liebe zu empfinden. Dazu kömmt dann Nachahmungsfucht und Stelz, die ihn bald verleiten, einen Roman blofs darum anzuspinnen, weil er einen andern einen spielen fieht, bald seine Liebe aufzuopfern, oder gar seinem angebohrnen Adel zu entsagen, bloss, um von sich reden zu machen. Alle Anwandlungen von edeln und großmüthigen Gesinnungen find bey ihm nicht eignes Gefühl, sondern Copie, oder Prahlerey. Die Absicht des Vf. bey diesem Charakter war, unsern Zeiten einen Spiegel vorzuhalten, die sich so sehr durch jenen Egoismus auszeichnen: "dessen Mutter Unwissenheit, und dessen "Glanz ein Paar Dutzend Worte find, bey denen die meisten, die sie am häusigsten im Munde führen, am

"wenigsten denken. Da Mättert der Jüngling, der den-"ken lernen follte, ein Pear Journale durch, greift alle "Paradoxen auf, übertreibt alles, was er liest und hört, "ermudet die Ohren aller Menschen mit den stolzen "Wortern: Weltburgerfinn, Freyheit, Gleichheit, Kri-"tik der Moral, Kritik des Criminalrechts. der Vernunft, "Kritik der Kritik, Hyperphyfik, Unglaube, Philosophia, "objective und subjective Wahrheit, erkennbar, reine Ver-"munft, Menscheuracen u. f. w. redet ewig von allgemei-"nen Kenntniffen, von Principien, und kann noch nicht "zine Sprache reden, athmet endlich in einem ganz ge-"wohnlichen Leben that - und gedankenlos fort, und, "was der Eitle am wenigsten glaubte, stirbt unbedauert, "und unbekannt." - Unter den edlern Chataktern zeichnen sich drey aus, und, ob sie gleich nach der Ablicht des Vf. untergeordnet zu seyn scheinen, so gewinnen fie doch durch ihre liebenswürdigen Züge, und durch die Art, wie sie dargestellt werden, so sehr das Herz des Lesers, dass man an ihren Schicksalen mehr Theil nimmt, als an den Begebenheiten, die sich auf die komischen Personen beziehen. Der Vf. hat ein ungemeines Talent, unschuldige und innige Liebe nach der Natur zu schildern, und dadurch interesurt er für einen armen alternlosen Jüngling, und seine beiden Geliebten so vorzüglich. Seiner ersten Geliebten kann man es unmöglich vergeben, dass sie ihm am Ende doch untreu wird, obgleich ihre Untreue durch die Umständen unter denen sie sie begeht, sehr wahrscheinlich gemacht ist. Ihm hingegen kann man viel eher die Verirrung verzeihen, dass er unvermerkt in eine neue Verbindung geräth, ehe er weiss, dass die vorige aufgelöst ift, weil er doch, ehe er die neue befelligt, fich erst nach der Beschaffenheit der vorigen erkundigt. Die Mutter des Helden spielt zwar eine Nebenrolle, die sher mit vieler Delicateffe ausgeführt wird; gutmüthig und hellsehend, weiss sie Mann und Sohn unvermerkt zu lenken, und den Schaden ihrer Thorheiten Wieder gut zu machen.

LEINZIG, b. Leo: Bettina, eine Geschichte in Briefels. 1794-500 S. 8.

Bettina, eine portugielische Jüdin, hat zwar diesem Roman den Namen gegeben, und ist die Geliebte der Hauptperson, aber nicht Hauptperson selbst; es kommt von ihr kein Brief vor, sie wird zwar als ein Ideal von Schönheit und Liebenswürdigkeit im Allgemeinen gerühmt, aber sie hat nichts Eigenes und Charakteristisches. Briefe findet man bis kurz vor dem Ausgang nur von vier Personen, denn von der fünften erscheint nur ganz zuletzt ein einziger Brief. Unter diesen vier Personen spielen zwey nur untergeordnete Rollen, fo, dass also sich die Zahl derer, für die sich der Leser eigentlich intereslirt, auf zwey einschränkt, Moses (denn alle Personen dieses Romans find Juden, Juden von der edlern Art, welches dem Werke eine anziehende Neuheit giebt, indem wir zwar mehrere Schauspiele, aber noch keinen Roman hatten, worinn veredelte Juden geschildert worden) Moses ist ein helldenkender von Natur seuriger Mann, den aber Bosheit und Verfolgung mistrauisch und zurück-

Hh 2

haltend

haltend gemacht, der durch verbisnen Schmerz über die Trennung von seiner Geliebren einen Hang zur Me-Isacholie bekommen, ohne dass dies jedoch Einfluss auf seine wohlthätige Menschenliebe gehabt, der einen warmen Eifer für die Cultur und Verbesserung seiner Nation hegt, der mit einer gründlichen Denkungsart ein gefühlvolles Herz und eine lebhaste Phantasie verhindet. Die wichtigste Person nachst ihm, von der die . meisten Briefe vorkommen, ist eine Verwandte von ihm, Namens Efther, ein Mädchen von natürlichem Scharffing und von gebildetem Verstande, (fo. dass sie zuweilen nur gar zu gelehrt spricht) das aber, durch eine alte Tante mit bösen Grundsatzen erfüllt, unermu det in Ränken und Plänen der Bosheit, zuletzt die schwärzeste Rache ausübt, und bey ihrer natürlichen Hestigkeit zu einem tragischen Ungeheuer wird, das fich seiner Unthaten freut, und sich ihrer rühmt. Die heiden andern find untergeordnete Personen, nämlich. ein alter orthodoxer Rabbiner, der allem, was Aufklärung heisst, einen ewigen Hass geschworen hat, und Elias, Moses Freund, der ganz nur für seine Freunde . lebt, und für sie keine Mühen und Gefahren scheut. Alle diese vier Personen sind (selbst auch der Orthodoxe) philosophische Raisonneurs, und zwey davon, namlich Moses und Esther, zugleich leidenschaftliche Schwärmer. Daher findet man in ihren Briefen viele schön gedachte und schön gesagte Raisonnemens, nur zuweilen etwas zu wortreich ausgeführt; aber auch eben so viele Ergiessungen lebhafter Empfindung in einer angenehmen blühenden Sprache, die nur hier und da etwas zu viel tragodirt und declamist. Die Ausführung ist offenbar besser, als der Plan gerathen, der bey allem Romanhaften doch nur ein schwaches Interesse hat. Dass man dem Moses in Lissabon ein andres Mädchen für das geben will, das er dem Portrait nach fucht, dass dies andre Mädchen die darunter verborgne Kabale mit Aufopferung thres eignen Glücks entdeckt, dass Moses seine Geliebte entführen will, dass er, nachdem sein Plan gescheitert, verkleidet zurückbleibt, dass er entfliehen mus, dass er ihr verspricht, ftatt , seiner einen Freund zu schicken, der fie entsühren soll, . dass dieser Freund (Elias) nach Africa verschlagen wird, und auf einige Zelt in die Sklaverey zu Algier geräth, dass derselbe jenes andre Mädchen lieb gewinnt, dass sein langes Ausbleiben den Moses verleitet, zu dem Vater der Esther zu reisen, die durch ein trauriges Misverständnis sich lange Zeit schmeichelt, von ihm geliebt zu feyn, dass diese, als sie ihre Liebe offenbar verschmäht sieht, ihm den Tod schwört, dass, als Bettina ankömmt, Mojes für todt gehalten wird, (dass er es nicht sey, merkt der Leser nur zu bald) dass Efther Gift nimmt, dass Moses und Elias zuletzt ihre Schonen heyrathen - alles dies würde, weil es gemeine Romanenkreiche find, wenig wirken, wenn des Vf. schöne Schreibart den Leser nicht an sich zöge, und fesselte.

- 1) Bazzez, b. Wilmans: Afred, Künig in England, eine Geschichte aus dem neunten Jahrhundert. 1794. 430 S. 8.
- 2) Leipzig, b. Grieshammer: Alfred der Grosse im Stande der Erniedrigung, erster Theil, 220 S. zweyter Theil. 1794. 186 S. 8.

Weder von N. 1 noch von N. 2 ift es auf dem Titel bemerkt, dass dies ein, aus dem Englischen übersetzter, Roman sey, der unter der Aufschrift: The Son of Ethelwolf, a historical Tale zu London bereits im Jahr 1789 herauskam, und eine gewisse Anna Fuller zur Verfasserin hat. Nur den Uebersetzer von N. I. rührte sein Gewissen, und bewog ihn, dies wenigstens doch noch in einer Nachschrift zu bekennen. Dass er es nicht auf dem Titel angegeben, davon giebt er einen doppelten Grund an. Erftlich, es sey jetzt Mode, Uebersetzungen herauszugeben, ohne zu sagen, dass fie es sind. In der That, eine fehr tadelnswürdige Mode! Bey einem Epigramm, oder bey einer Fabei ik es Herkommens worden, die Vorgänger, die man benutzt, zu verschweigen, weil bey diesen Dichtungsarten die Ehre der ersten Erfindung nicht so hoch gehalten wird. Bey einem poetischen Werke aber von solchem Umfange, wie die Romane, ist es vom Plagiat wenig unterschieden, wenn man es verschweigt, von wem nicht allein Erfindung des Plans und der Charaktere, sondern auch die Einkleidung herrührt. werden Verleger dadurch getäuscht, und gerathen in Concurrenz, ohne es zu wissen. Auch entstehen dedurch leicht Irrungen in den literarischen Anzeigen, indem es unmöglich von den Rec. gefodert werden kann, dass sie bey jedem mittelmässigen Romane, dergleichen z. B, der gegenwärtige ift, zumal, wenn der Titel, wie hier geschehen, verändert worden, sich der Originale erinnern sollen. Der zweyte Grund, den jener Uebersetzer angiebt, ift der, dass viele Romanenleser jetzt alle Uebersetzungen verachteten. Nur kurz dauert aber eine solche Täuschung des Publicums, indem es in der Regel dock bald bekannt wird, was wirklich Original ift, oder nicht. - Was den Werth beider Uebersetzungen betrifft, so ift in N. 1 der Ausdruck viel besser, und die Erzählung fliessender. Da der Styl des Originals oft in poetische Prosa übergeht, so hat dieser Uebersetzer es für rathsam gefunden, manches abzukürzen, und zu mildern. Der andre N. 2 übersetzt buchstäblicher und getreuer. In einzelen Stellen hat hald die eine, bald die andre Uebersetzung den Vorzug. So ift S. 2 in N. 2 die felbftfüchtige Gelaffen heit dem ganzen Zusammenhang gemäßer, als die zufriedne Mine S. 2 in N. 1. Umgekehrt ift in N. 1. S. 3 die Hausmannskoft passender, als die groben Kuchen in N. 3.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 4. November 1795.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

- 1) Nünnberg, in der Bauer- und Mannischen Buchh.:
  Anmuthige Erzählungen für junge Freundinnen der
  Lecture, ein Beytrag zur Bildung des Herzens,
  nach der zweyten Ausgabe des englischen Originals. 1795. 105 S. 8.
- e) RIGA, b. Hartknoch: Udolpho's Geheimnisse, aus dem Englischen der Miss Anne Radclif. Versasserin der nächtlichen Erscheinungen im Schlosse Mazzini. Erster Theil. 1795. 374 S. 8.
- 3) HANNOVER, b. Hahn: Rainsford Park, eine Gefchichte in Briafen, vorzüglich für Frauenzimmer; aus dem Englischen. Erster Band. 172 S. Zweyter Band. 187 S. 1794. 8.
- 4) PRAG, b. Herrl: Der französische Robinson, eder, ausserordentliche Schicksale des französischen Capitains Viaud, nach seinen eignen Briesen; aus dem Französischen. 1795. 122 S. 8.

r. 1) find sieben kleine moralische Erzählungen, die meistens sich mit der, auf diese oder jene Art bewirkten, Befferung unartiger Kinder endigen, und mehr durch das Lehrreiche und Augenehme des Vortrags, als durch die Ersindung gefallen. Sie erschienen unter dem Titel: The triumphs of reason zu London 1792 in einer zweyten Auflage. Die leichte und blühende Sprache des Originals findet man auch in der Uebersetzung wieder. Folgende Stelle S. 51. hat im Deutschen einige Dunkelheit: "So verstrich der unglücklichen Isabelle der Anbruch ihres Lebens, und die "höhern Strahlen vermochten nicht die Dunkelheit ihres "Gemuths zu erhellen." Man sieht wohl, dass, so wie der Anbruch eben so viel ist, als die Morgenröthe des Lebens, also die hokern Strahlen den Mittag desselben bezeichnen, aber um größerer Deutlichkeit willen folite das Wort desselben dabey stehn. S. 64. wird es den meisten Lesern räthselhatt seyn, wie ein Baronet zugleich Bacealaureus seyn könne; allein der Uebersetzer hat aus Uebereilung aus einem alten Junggesellen (old batchelor) einen Baccalaureus gemacht!

Bey N. 2) kann man sich der Bemerkung nicht erwehren, das über die Werke dieser fruchtbaren englischen Romanenschreiberin ein besonders günstiges Verhängnis zu walten scheiht, indem sie bisher immer guten Uebersetzern und Uebersetzerinnen in die Hände gefallen sind. Die maierische Schreibart des Originals ift so ungeschwacht übergetragen, dass keine ihrer

1. L. Z. 1795. Vierter Banck

fansten Farben etwas von ihrem milden Glanze verleren hat.

Der Roman N. 3), welcher mit dem zweyten Bande hoch nicht geendigt ist, hätte füglich unverdollmetscht bleiben können, da er bey dem gänzlichen Mangel an Charakterschilderungen, Sentimens und Schönheiten des Styls, bey einförmigen Liebesintriguen, die auch nicht eine einzige interessante Situation veranlassen, durch seinen meralischen guten Zweck allein. fein Glück unmöglich machen kann. Die leichte, kunftlose und matte Sprache war leicht zu übersetzen; daher der Uebers. sich auch keiner Sünde der Unrichtigkeit schuldig gemacht hat. Nur manche undeutsche Ausdrücke von ihm verdienen getadelt zu werden, z. B. sich langweilen, die Zurüchgezogenheit, bislang, das Uebereinkommen (conveniency) für Schicklichkeit, Grofstochter (granddaughter) für Enkelin, gerade, als wenn man das franzöllsche petite - fille durch Kleintochter übersetzen wollte u. s. w.

N. 4) ist nicht der französische Robinson, der 1722 zu Liegnitz, noch der neue französische Robinson, der zu Nürnberg 1751 und 1770 herzuskam, Tondern eine auf die wahren Begebenheiten, die dem Seecapitain Viaud 1766 widerfuhren, gegründete Erzählung. Im Vorbericht steht derfelbe kurze Bericht davon, den man schon unter der Aufschrift: Schrecken der Hungersnoth in (Reichard's) Werke: Die Gefahren zur Sea S. 212. deutsch gelesen hatte. Darauf folgt dann eine ausgeschmücktere Erzählung, bey der jedoch die Thatfachen Man könnte es tadelu. unverändert geblieben find. dass man dieser Geschichte den altväterischen Titel Robinson gegeben, wenn nicht seit einiger Zeit das Publicum zu dem Geschmack an Robinsonaden wäre zurückgeführt worden. Die Uebersetzung lässt sich ganz gut lelen, man findet lie auch im fünften Band, der bey demselben Verleger herauskommenden Geschichte der Schiffbrüche N. 1, wo der unnöthige Zusatz: neuer französischer Robinson, weggeblieben ist.

Prato u. Leipzig, b. Albrecht u. Comp.: Newe Excerporationen, vom Verfasser der dreyerley Wirkungen. Erstes bis sechstes Hest. 1793. 647 S. 8.

Diese Zeitschrift hat auf dem Titel das Beywert sen erhalten, weil sie andre Mitarbeiter und ein andres Format
bekommen hat; ferner weil sie von nun an hestweise, und
nur dann erscheinen sollte, wenn genugsame Materialien vorhanden wären; übrigens hat sie ganz ihre ehemalige Einrichtung behalten. Statistische, ökonomische,
bistorische, meralische Aussitze, Reisenschreibungen,

Romane, Comodien, Poesen und Räthsel wechseln dar-Zur Statistik gehören in diesen sochs Hesten: 1) Parallel: zwischen den Franzosen des 17ten und 18ten Nihrhunderts, nämlich in Anschung des Hangs zu Grausamkeiten, ohne philosophische Untersuchung über die Urlachen dieser Aehnlichkeit, auch mehr Declamation, als historische Betrachtung. 2) Die verbesserten Handwerksgebraucke, eine Zunftrede und ein Lied werden mitgetheilt, der Ort der Verbesserung aber nicht genannt. 3) Briefe iber Commerz, Fabriken und Manufacturen, von Schreyer, K. K. Commercienrath, erstrecken sich vom zweyten Hest an durch alle übrige, und find das Grundlichite und Intereffanteite des ganzen Es wird darinn documentirt, wie viel das Verbor fremder Waaren zur Aufnahme der böhmischen Fabriken beygetragen; es werden aber auch die Mangel gezeigt, denen diese noch unterworsen sind. -Abs die Oekonomie bezieht sich der Aussatz im ersten Heft über das Vaterland der Erdapfel, und über die Zeit ihrer Bekanntwerdung, kurz und unzulänglich, de doch der Vf. nur andre Werke hätte ausschreiben dürfen, um die Materie gründlicher auszuführen. -Zur Historie rechnen wir folgende vier Abhandlungen: 1) Geschichte eines sonderbaren Mannes (des Topsers Bekert, der sich bis zum Geheimderath emporschwang.) mus den Zeiten des K. von Prenssen Friedrich Wilhelms I, im ersten Heft. 2) Geschichte von David Ritz, dem Gunfiling der R. Maria von Schottland, im zweyten 3) Anekdote von Grausamkesten, die einige preusesche Werber witter dem vorigen Konig ausgeübt, im vierten und fünsten Heft. 4) Bruchstück über den Ur. sprung der Glochen, sehr unvefriedigend. Uebrigens: herricht in den historischen Aussätzen eine leichte, aber keine lebbufte Erzählung. - Aus dem Gebiete der Moral findet man gleich zu Anfang des ersten Hestes einen Auffatz über das Ghick: eines Volks, unter einem guten Regenten zu leben, bloß allgemeine, rednerisch vorgetragene, Räfonnemens, welche beweißen follen, dass dieses Ghick sich in einer Monarchie, wie tie lick der Vf. idealisch denkt, um sichersten erreichen lesse. Ferner, gehört zur Moral eine Betrachtung in demielben Hest über den trivialen Satz, dass Reichthum insgemein für Ebre, und Armuth für Schande gehalten werde, - Nur eine Reisebeschreibung kommt in diesen Hesten (im ersten) vor, ja pur ein Fragment von Reisebeschreibung, satyrischen Inhalts über den (an einem ungenannten Orte) herrichenden. Kaufmanuston; bloss die alte Kautmannawelt wird geschildert, und, nachdem kaum der Uebergang zur neuen gemacht worden, bricht der Vf. plotzlich ab; am Ende heisst es, gute und bole Menschen waren daselbit, wie aller Orten, vermischt; einige sehr mittelmassige Verse find eingestreut. - Romane findet man zwey, namlich: 1) Leidens Papiere, herausgegeben von J.M. Fih. A- u. die fich durch alle fechs liefte erstrecken, und überhaupt einen großen Theil des Journals füllen, ein Roman empfindfamen lubaks und tragifchen Ausgaugs. Er besteht ans Briefen, und zwar nur vom Helden allein, (woraus eine große Eintörmigkeit entspringt), im letzten Heft endlich dauert des Ding dem Vf. folbit au

lang, daher er denn den Ausgang nur fummarisch erzählt. Die Leiden des Helden find von doppelter Art; Anfangs Unbehaglichkeit an einem verderbten Hofe, der von Weibern regiert wird, wo er Augenzeuge des Verderbens seyn muss, ohne ihm abhelsen zu können. (es ift unbegreiflich, wie ein Mann von feinen Gefinnungen doch fo lange an einem folchen Hofe aushalten kaun) und nachher Leiden der Liebe, da die Entdeckung seiner Abkunft, die Halsstarrigkeit von dem Vater seiner Geliebten, ihre Entführung, und zuletzt ihr Tod ihm unübersteigliche Hindernisse entgegenstellen. Die letztere Halfte des Romans beiteht blofs aus Jammern und Wehklegen der Liebenden, und, so wie der Vf. überhaupt zu viel schwatzt, so ist er hier doppelt redselig und laugweilig. 2) St. Magdalena, eine Sage aus dem zehnten Jahrhundert, im ersten Heft, ist noch nicht geendigt, - Das einzige Luftspiel in diesen Heften Reht im vierten, und heisst: Zujall und Laune, in einem Aufzug. Die romanhafte Entdeckung, dass der Liebhaber eine Person, vor der er floh, (und die einen andern Namen annahm) in der Person wieder sindet, die er liebt, kann allein das Stück nicht unterhaltend machen, da vorher zu wenig Handlung darinn herricht, und solche Rollen, wie der interessirte Guftwirth und der nachreisende Onkel, schon zu ost dagewesen find. Auch die militärischen Bonmote, z. B. S. 334: "Ich "werde ju in der himmlischen Garnison auch ein Plan-"chen bekommen," find zu abgenutzt. - Gedichte hat der Herausg, drey geliefert, namlich: 1) Der aufriedne Landmann, im dritten Heft, ein Lied von view matten Strophen, das sich else schliefst:

Und, bleibt ihr, wie die Kiefel, noch, Bo geht, und murrt euch latel

2) Ritter Rudolf, eine Ballade im vierten Hest; die Erzahlung des Ausgangs ist gerade das schlechteste, so schlecht, dass ihn der Leser halb errathen muss; übrigens kommen unter mehrern leichten und guten Stellen auch unedle vor, z. B.;

Das war es, was mit Kraken, Im Herzen hängen blieb; oder:

> Dort werde er zum Wurme, Ein er mich Vater nenns!

- 3) Der Tadler, eine Erzählung im fünften Hest; dur Ersindung und der Sprache nach gleich schlecht. Von den beiden Räthseln im 3ten und 4ten Hest lohnt er nicht der Mühe etwas zu ingen. In manchen Aufstatzen herrscht eine schlame Sprache, z. B. Denkmensch zeitliche Ewigkeit; dem vegetabilischen Kunsthabinet schlere Gemalde eine Feder führen; ein Fluss bäumt sich und macht eine runnlichte Stiern. Dass in einem sour-nale, das einen so undeutschen Titel hat, auch vieles solche auslandische Worte, wie Corruption, Indignation vorkommen, ist nicht zu verwundern.
  - 1) Leitzig v. Frankfurt: (fuftav Kotzebae's, treigehorfamiten Unterthaus des unüberwindlichen und unfehl-

unsehlbaren Affeinherrschers der glücklichen Staaten von \*\*\* neueste hypochondrische Reise in Niedersachsen, von ihm selbst beschrieben. 1794. 320 S. 8.

- 2) LEIPZIG, b. Leo: Nicolaus Unstet's Reisen in und durch die bezauberte Welt. 1794. 500 S. 8.
- 3) LEIPZIG, b. Gabler: Schilderungen, oder Reisen eines Kosmopoliten, herausgegeben von W. S. 1795. 210 S. 8.

Kotzebu- in N. 1) (nicht der bekannte Schriftsteller dieses Namens, sondern eine, unter diesem Namen, ohne alle Beziehung auf jenen, gedichtete Person) reist nicht fogleich, sondern erzählt erst noch seine vorhergehenden Lebensschicksale. Durch die Lecture schlechter Romane, schwarmerischer Schriften, und projecienreicher Bücher frühzeitig zu einem Milsbehagen an allen jetzigen Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft gestimmt, gewinnt er einen Ekel an allen gewohnlichen Geschäften des bürgerlichen Lebens, verfaumt über den traumerischen Idealen, an denen seine ganze Seele hängt, das Studium der wirklichen Welt, und die Gründung seines Glücks, und ist mehr Sensualift der Einbildungskraft, als dass er die Kunft verstünde, des Lebens wirklich zu geniefsen. Die Augen fangen nicht eher an, ihm aufzugehen, als bis er durch einen unbesonnenen Verspruch mit einem Frauenzimmer von zweydeutigem Ruf sein halbes Vermögen verloren hete: Eine Anwandlung von Hypochondrie, die darsuf erfolgt, zieht ihm eine Kränklichkeit zu, um deren willen die Aerzte ihm eine Reise verordnen. Auf diefer Reise aber erscheilte er nicht sowohl als Hypochondrift, der alles mit übler Laune betrachtete, fondern er setzt vielmehr auch hier seine identifirenden Thorbeiten fort. Nachdem er endlich durch Unglücksfalle die andre Hälfte seides Vermögens eingebüße, sicht er sich genöthigt, ein Ame zu fuchen, das ihn ernahrt. Er wird nach einander Secretzir und Gerichtshalter, in diesen Stationen aber hat er noch immer häufige Rückfalle seiner Thorheiten, empfindelt mit einer Pachterstochter, die ihm bald wieder untreu wird, hält den Bauern Vorlesungen, um sie aufzuklären, verirrt sich in die Alchymte und Kabbata, läst sich durch einen geheimen Ordensbruder verleiten, Depolitengelder anzugreifen, geht unter die Soldaten, schwingt sich zum Regimentsquartiermeister empor, und genelt zusetzt von allem seinen Schwachbeiten, die er nun in der Erzählung felish belacht. Der Plan ift ohne Kunit angelegt, aber eine leichte und ungezwungene Erzahlung, miturliche, und wohl angebrachte wirzige Einfalle, und passende satyrische Zuge machen'die Lecture die ses Romans ziemlich unterhaltend. Der Witz des Vf. ift nicht immer pikaut und originell genug, feine Einfille find zuweilen gedehnt, feine Satyre trifft ofters Gegenstände, die nun feitdem man der empfindfamen Romane überdrüffig geworden, gar zu häufig bespottelt worden and: indessen hat er doch die Vodethorheiten unsrer Tage so gut benutzt, dass niemand bey ihm Langeweile

haben kann. Hie und da kommen nicht allein einzelne ernsthafte Gedanken, einzelne Lebensersahrungen, sondern auch größere lehrreiche Digressionen vor, z. B. S. 217. eine Betrachtung über die Eitelkeit derer, welche so emsig sind, großen Männern Denkmale errichten zu lassen, bloß um sich dadurth mit zu verewigen.

Die sogenannten Reisen N. 2) haben ein, unzählig oft bearbeitetes, Sujet. Der Unzufriednen, die, heishungrig nach (missverständner) Elückseligkeit, sie in der weiten Welt, aller Orten und Enden, auf nicht in sich selbst fachen, die die wirklichen Mittel, die ihnen die Natur zum frohen Leben gegeben, unbenutzt lafsen, und, zu ihrer größten Unruhe, einem täuschenden Hirngespinst nach dem andern nachjagen, immer voll raftlofer Schnsucht, voller Verdrus über unbefriedigte (thorichte) Wünsche, nie, oder doch spät, zu der Ueberzeugung kommen, der Inbegriff aller Glückseligkeit sey, ein guter Mensch zu seyn - solcher Unzufriednen gab es von je her eine unendliche Menge, und Sittenlehrer und Satyriker haben um die Weste geeitert, diese Thoren eines bessern zu belehren. Der Roman N. 2) will sie durch eine lange Reihe von Allegorieen, Visionen, Traumen, Fictionen von utopischen Ländern, (deren hier mehr, als in Klimm's Reifen vorkommen), bestern. Baid ernite Moral, bald bittrer Spott (doch weit mehr jene) foll die Menschen von dem Ringen und Streben nach chimärischem Glück zurückrufen. Die Grundsätze des Vf. sind richtig und gut; er hat über Aufklärung, Achtung für Religion, Freyheit, Weltbürgerey u. f. w. viel wahres gelagt. Wenn man aber ehedem in moralischen Wochenschriften schon Allegorieen von wenig Bogen langweilig fand, die nicht durch glänzende imagination, durch einen blühenden und scharsfinnigen Vortrag belebt wurden, fo kann man einem Buche von 500 Seken wenig Beyfall versprechen, dem diese Eigenschaften mungeln-

Eine, größtentheils zu Fuß unternommene, Reise durch Polen und Schlessen in den Jahren 1792 und 1793 foll, nach Angabe des Vf., die Veraulastung der Blatter N. 3) seyn, aus denen man wenig von der physikalischen, politischen und fittlichen Beschaffenheit jener Lander, und unter dem wenigen gar nichts lernt, was nicht schon langst bekannt wäre. Wahre Reife scheint wohl zum Grunde zu liegen, alleis der Vf. erzählt seine Wansetungen bloß, um davon Gelegenheit zu ergreiten, bald zu empfindeln, beld zu spassen, bald kosmopolitisch zu räsonniren, und es ist schwer zu beftinmen, welches ihm am schlechtesten gelungen ist Seine Empfindeleyen ihrd matt, feine Scherze affectirt, gedelint, niedrig, und zuweisen (z. B. über die Tischgebete S. 76.) unschicklich, seine weltbürgerlichen Witte iche und Raisonnemens (z. B. über das Feudalfystem, über die schlechten Prediger, über Duldung, Handelsverbote. Provincialarbeitshäufer, über die Bedrückungen in Oberschlesien,) theils nicht neu, theils nachlässig ausgeführt, theils ohne Saft und Kraft, theils mit gezwungnem Pathos vorgetragen. Will er natürlich ereablen.

zählen, so verfällt er oft ins Platte oder Possiriche, z. B. S. 12: "Hotte, hotte, schrie der Mensch, und knacks — oder S. 74.: "Sie schlug mir so hestig vor den "Bauch, dass ich auf der Stelle die Kolik bekam!" Ost will der Vs. durch wahre Vademecumspossen belustigen, z. B. S. 166. durch einen Commentar über eine Menge, in eine Fensterscheibe geschnittener Devisen, oder S. 152. durch eine Anekdote von einem proteitantischen Grasen, der seinen Nachbar, einen katholischen Grasen, darüber gerichtlich belangt haben soll, weil dieser ein Crucilix an der Gränze seiner Grundstücke hatte aufrichten lassen, das dem Gebiete des Protestanten den Rücken zukehrte.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

LEIPZIG, b. Meyer: Der Zaschauer im häuslichen Leben. Erstes Bändchen. 1795. 194 S. 8.

Eine Gesellschaft von patriotischen Männern hat sich vereinigt, durch eine Folge von moralischen Aussätzen unter obigem Titel zur höchstmöglichen Veredlung und Beglückung der Menschen in der Sphäre des häuslichen Lebens zu ermuntera, die gewöhnlichen Begriffe der. Menschen darüber zu berichtigen, und den Ursachen nachzuforschen, warum die Menschen der jetzigen wirklichen Welt von dem Ideale der Vollkommenheit in dieser Sphare noch fo weit entfernt find. fen dadurch, das fie zeigen, wie die meisten Vater keine Vater, die meilten Mütter keine Mütter find, es zu bewirken, dass einst die veredelte Welt Väter und Mutter erhalte, die es in der That sind. Nicht in einem System, sondern in einzelnen Darstellungen und Raisonsemens wollen sie nach und nach zeigen, was der Mensch im hauslichen Leben seyn solle, wie er fich megemein darinn benehme, und durch was für Mittel er darinn eine reine und vollkommene Glückseligkeit arreichen könne. Sie schreiben nicht für Gelehrte; ihr Vortrag ist verständlich und ungezwungen, (nur felten mischen sie solche Worte, wie Perfectibilität, ein,) aber darum nie oberflächlich und feicht, fondern ftets durch-

Die Vff. wollen mehr belehren, als dacht und folid. unterhalten, daher nur selten etwas zum Vergnügen, nur selten Beyspiele und Erzählungen eingeschaltet sind. Sie wiederholen nicht in leeren Declamationen das allgemein Bekanpte und oft Gefagte, soudern theilen ihre eignen Beobachtungen und Erfahrungen mit. halt dieses ersten Bandshens ist solgender: 1) Ideen über Mumn und Weib, Liebe, Ehe und hausliche Glückseligkeit, von einem Ungenannten, die ausführlichthe Abhandlung. 'Die Wahrheit, dass Mann und Weib nur dann glücklich sind, wenn jedes mit sich selbst, das eine mit dem andern, und die Natur mit beiden einig ist, wird sehr lehrreich erörtert. 2) Warum übertreffen die Frauen im Briefftyl die Männer? ein Brief der Ninon Lenclos, übersetzt von Hu. Stampeel, nebit einer Nachschrift des Herausgebers, worinn mit Recht behauptet wird, dass der Brief eines Maumes nur dann schön sey, wenn er durchaus den eigenthümlichen Charakter des Mannes verrathe, und dass darauf auch alle Schönheiten des weiblichen Briefes zurückgeführt werden müssen. 3) Die Freude, ein eleglsches (mittelmässiges) Hochzeitgedicht vom Ha. Prof. Heydenreich. 4) Welcher Ausdruck von Geift kann in der Gesichtsbildung des schönen Mannes liegen, ohne die Wirkungen der Schönheit aufzuheben, oder zu stören, eine grundliche physiognomische Abhandlung vom Hu. Prof. Heydenreich. 5) Briefe eines Arztes über den Einfluss der Einbildungskraft schwangerer Personen auf die Geburt; zur Zeit wird nur erit derjenige Einflus bestritten, den man ihr insgemein beylegt, ihr wahrer Einfinis foll künftig erst noch gezeigt werden. 6) Ueber den Begriff des Kleinstädtischen, von einem Ungenannten; es wird behauptet, dass der Kleinstädter es oft keinesweges verdiene, ein Gegenstand von dem Tadel des Grossitudiers zu seyn. 7) Urber die Veredbung des gesellschaftlichen Tanzes, von einem Ungenannten, sehr gegründere Wünsche für die Verbesserung des Conversationstanzes, von Seiten der Kunst betrachtet, wedurch auch zugleich für die Sinnlichkeit viel gewonnen werden würde.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anznevezamethett. Ohne Druckort: Dist. inauguralis medica, exhibens kistoriam physiologiae sanguinis antiquissimae, auctor Jo. Friedr. Christ. Harles, Erlang. 1794. 50 S.— Eine sehr sleisig gearbeitete, aus den Quellen geschöpfte Skizze, die sehr angenehme Hossungen von den kunstigen Arbeiten des Vs. erweckt. Hr. H. hat hier blos bis auf den Empedokles gesammelt, was die Alten über das Blut gesagt haben, und verspricht eine vollständige Geschichte der Physiologie des Bluts, wozu wir ihn hiemit ebenfalls ermuntern. Er arbeite künstig eben so treu und gewissenhaft, als hier geschehen ist; so wird; bey noch mehr

gereister Urtheilskraft, ihm der Beyfall der Konner nicht sehlem. Emige kleine Erinnerungen über die vorliegende Arbeit kann Bec. nicht umhiu, noch beyzubringen, 1) Die Rechnung nach Jahren der Welt ist unsicher; denn das Alter der Welt kann niemand bestimmen. Man rechne doch rückwärts, vor Anfang unserer Zeitrechnung. 2 Der Vf. unterscheidet die Zeiten nicht genug. S. 9. soll Hieronymus von den Meynungen der alten Ac gyprer Zeugnis geben. 3) Die Grandsätze des Diogenes von Apollonien soll Sprengel in seiner Geschichte vergeden inden. Sie Lehen aber umständlich Th. L. 8. 293:

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 5. November 1795.

ausmachen.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

HILDBURGHAUSEN, b. Hanisch: David Heilbron's, d. A. D. im Haag, Abhandlung vom Belege auf der Zunge. Eine von der batavischen Gesellschaft der philosophischen Wissenschaften zu Rotterdam mit dem Accessit der silbernen Denkmünze gekrönte Preisschrift. Aus dem Holiändischen. 1795. 151 S. 8.

/enn es in den vorigen Jahrhunderten Mode gewesen wäre, Preisschriften zu machen, und man in der gegenwärtigen nicht etwa Citate aus den neuern Zeiten fände, so würde man es kaum glauben, dass sie in dem jetzigen Jahrhunderte verfasst wäre. Denn ob sich gleich der Vf. herzlich viel Mühe dabey mag gegeben haben, so haben wir doch ein solches pathologisches Räsonnement aus den letzten 95 Jahren nicht leitht gefunden. Wahrhaftig, wenn eine gelehrte Gesellschaft so leicht einen Preis ertheilt, und Münzen verkhwendet, so vergeben wir es jedem Studenten ohne allen Kopf, wenn er fich künftig auch um ein solches Accessit der Münzen bewirdt. Um unsre Leser selbst entscheiden zu lassen, müssen wir ihnen zu unserm Urtheile nur wenige Belege beybringen. "Galle, heisst es S. 62., ist zuweilen in der Gelbsucht "in einem solchen Ueberslusse vorhanden, und hat überndies eine solche Schärfe angenommen, dass alle Theile "des Körpers, und auch die Zunge ungewöhnlich gelb "- aussehen, dabey denn auch ein sehr starker bitterer "Geschmack auf der Zunge empfunden wird." Ferner S. 34. "die rauhe oder scharse Zunge bey einem hitzi-"gen Fieber rührt sicher von dem vermehrten Umlause "des Bluts überhaupt, besonders aber von der Verhärntung der kleinen Gefässe und Wärzchen auf der Zunnge her." Und S. 20. "Alles, was im Stande ist, ent-"weder das Blut in einer größern Menge als gewöhn-"lich nach die obern Theile zu führen, oder die Gefä-"se dergestalt zu erweitern, dass sie mit Bluttheilchen "zu sehr angefüllt werden, oder endlich die zurück-"führenden Gefälse, sowohl der Zunge als der benach-"barten Theile in ihren Verrichtungen zu hindern, das "kann als die Ursache einer dunkelrothen oder bläuli-"chen Zunge angesehen werden." S. 83 "Sobald die "zweyte Periode der Krankheit, oder das Kochen einutritt. so lassen auch die kleinen Gefasse, die Schleimndrüsen, und die verhärteten Wärzchen auf der Zunge mach, die stockenden Säste etc. wenn die Natur alsndenn am Ende überwindet, so breitet sich die Zunge allmählich mehr aus, wird weich und glatt. Diese sglückliche Veränderung kann man ganz sicher von dem Kochen herleiten, weil nämlich durch das Kochen A. L. Z. 1205, Vierter Band.

"alle festern Theile nachkassen, und die stüstigen be"weglich werden."

Aber wie könnte man es aushalten, mehr Entdeckungen dieser Art abzuschreiben, und wie könnte man es auch bey dem Leser verantworten! Aus den angeführten Beyspielen kann man auf den semiotischen Theil der Schrift selbst schon schließen, ohne erst zu erwarten, dass wir hier weiter erzählen sollen, wie eine gelbe Farbe auf der Zunge von einem Ueberslusse oder Schäffe der Galle herrühre S. 105., oder, wenn bey der Schwärze der Zunge etwas glänzendes gleichsam wie ein Firniss sich zeigt, man etwas gutes vorhersagen könne. S. 110. Was es übrigens mit diesem Firniss; oder mit der dürren und eingezogenen Zunge S. 40., mit dem brandigen Urin S. 76., mit der seuch.

ten und gelinden Zunge für eine Bewandniss habe, das

mussen wir scharssichtigern Lesern überlassen zu erra-

then. Aber ohne Scharflicht wird ein jeder leicht ent-

decken, dass Vf. und Uebersetzer ein par nobile fratrum

BERLIN, b. Himburg: Beyträge zu einer praktischen Fieberlehre, von Christ. Friedr. Richter. 1795. XXX und 637 S. 8.

Dies Werk ist eine Umarbeitung der vor zehn Jahren erschienenen Bemerkungen über die Entstehung der Fieber, die mit ausgezeichnetem Beyfall aufgenommen wusden und ein großes Publicum gefunden haben. Dies letztere ist auch sehr begreiflich, da Hr. R., entfernt von allen feinern Untersuchungen, in einer sehr fasslilichen Sprache die wichtigsten Grundstatze, welche in der Behandlung der Krankheiten leiten können, vorträgt, fich wenig um die Gattungen der Nosologen bekummert, sondern nur solche aufstellt, die in der Behandlung einen Unterschied machen. Sehr wahr und gut gesagt ist das, was der Vf. gleich in der Einleitung über die mangelhafte Ausarbeitung neuerer praktischer Handbücher aussert, dass die Vf. derselben oft unnothige Spitzfindigkeiten anbringen, und dadurch das Studium erschweren, oft die Krankheiten, die sie beschreiben, nur aus andern kennen. Zu wünschen wäre es freylich, dass Hr. R. diesem Grundsatz durchgehends treu geblieben, und nicht hier und da zu spitzfindige, unfruchtbare, veraltete, ganz falsche Theorieen aufgenommen hatte, z. B. wo er von der Entzundung spricht, fagt er: "der Umlauf des Bluts im entzündeten Theil "geschehe langsamer: daher erfolgt der Antrieb mit "großerer Gewalt." Hätte er doch nur den Burferium tritissimum angesehen, so wurde er da schon Grunde in Menge gegen diese Boerhaavische Hypothese gesunden haben. An seiner Befinition des Fiebers: "es sey eine

"Krankheit, die sich durch einen verschiedenen Grad "der Hitze und Kälte äußere, und mit einem widerna-"türlichen langfamen oder geschwinden Pulse, als ei-"nem beständig fortdaurenden Zufall verbunden sey," würe zwar Vieles auszusetzen: aber der Vf. würde uns vielleicht auch der Spitzfindigkeit beschuldigen, wenn wir darüber mit ihm rechten wollten. "Gefund, heifst "es, werden die Kranken, wenn die das Fieber erre-"gende Materie aus dem Körper geschafft wird." Dies passt doch wohl nur auf den Theil der Fieber, die wirklich eine solche Krankheitsmaterie voraussetzen, rund das möchten, genau erwogen, wohl nur wenige feyn. Die einfachen Heilungsmethoden im Fieber find auch nicht logisch richtig angegeben. Et nennt folgende: 1) die antiphlogistische, 2) die ausleerende, 3) die faulnisswidrige, 4) die erregende, 5) die schweißtreibende Methode. Die letztere fallt, nach des Rec. Einlicht, ganz weg: und was ist faulniswidrig? . .

Doch wir wollen dem Vf. im Detail folgen.

Die Kapitel haben folgende Ueberschriften: I. Von einfachen Entzeindungen. Wahre Entzundung entsteht, nach dem Vi., aus Stockung des Bluts. Dieser ganz faliche Begriff zeigt, dass Hr. R. auf helle Einsichten în die Pathologie gar keine Ansprüche machen darf. Die Entzündung des Ribbenfells tragt er unter dem Namen Pleuresie, ganz nach dem alten Herkommen vor, ohne sich dessen zu erinnern, was vor 40 Jahren Morgagni, nach ihm Tissot, Sarcone und so viele andere Schriststeller über den wahren Begriff der Pleuresie gesagt haben. Die Beschreibung der örtlichen Entzundungen ist so äusserst unvollständig, dass der Anfänger nie im Stande seyn wird, hieraus sich zu belehren. Diagnosis muss doch, such in einer noch so praktischen Fieberlehre, die Hauptsache seyn. Die Regeln bey der Behandlung find meistens gut und vernünftig apgegeben. Aber ist der Grundsatz nicht gesährlich, den der Vf. äußert: "Wenn mit einer Entzündung Zeichen der "Unreinigkeiten der ersten Wege verbunden seyen; so "müsse man in den ersten Tagen Glauberfalz u. dgl. "ausleerende Mittel verordnen?" Wie, wenn diese scheinbaren Unreinigkeiten, wie so oft der Fall ist, blosse Folgen der Enzündungen sind: und, wie Rec. aus Erfahrung weiß, nach dem Gebrauch der ausleerenden Mittel, die den Reiz verstärken, fich vermehren? Der Vf. warnt vor kampfer und Biasenpflaitern zu Antange wahrer Entzündungen: auch empfiehlt er dem Athmen, als Zeichen, den Vorzug vor dem Puls zu geben. Falsche Entzundungen haben, nach dem Vf., ihren Sitz im lymphatischen System. Er rechnet den Katarrh und Rothlauf hieher. II. Von Fiebern und Unreinigkeiten der ersten Wege. Wo Remissionen find, da erkennt der Vf. den gallichten Charakter eines Fiebers. Wie ganz verkehrt ist diese Idee? Giebt es nicht Umstände sonst gepug, die ausser dem Leiden der ertten Wege, Remissionen der Fieber erzeugen können. "Man kann ses, fagt er, als ein untrügliches und auf Erfahrung "gegründetes Axiom annehmen, dass alle Fieber, die "bey ihrem Entstehen Remissionen haben, durch gleich "Anfangs gereichte Ausführungsmittel glücklich geho-,,ben werden können, winn-auch gar hein Zeichen von

"Unroinigkeiten daben ift." Rec. hält dies, durch Vernunft und Erfahrung überzeugt, für den verderblichften Grundsatz, den ein praktischer Schriftsteller äusserzu kann: 1) weil sehr oft Remissionen vorhanden sind, Ohne gastrische Uzsache, z. B. im Anfange der Ausschlagsfieber, im hektischen, rheumatischen Fieber, wo also die Ausleerungen höchtt schädlich sein müssen. 2) Weil die Zeichen der Unreinigkeiten mehrentheils Folgen und nicht Ursachen der Fieber sind, und. z B. in Wechselsiebern durch die Fieberrinde selbit, gehoben werden. 3) Weil die ausleerenden Mittel, wo fie nicht offenbar indicire find, durch Reiz und Schwäche den nachtheiligsten Erfolg erzeugen. 4) Weil hier gar nicht aut die allgemeinen Perioden von Kochung und Krise Ruckticht genommen; sondern in einem sehr empirischen Geiste geradezu nur ausgeleert wird. Zu den Fiebern, die aus gastrischen Unreinigkeiten enrstehen. rechnet der Vf. die Wechselsieber: hat also keinen Blick in das classische Werk von Hoven gethan: oder vielmehr, Hr. R. kennt nicht Morton's. Toati's, Werliofs treffliche Schriften: fonst würde er nicht behaupten: "dass man standhaft mit anslösenden und ausleerenden "Mitteln in Wechselfiebern fortfahren soll, bis die Zei-"chen der Unreinigkeiten verschwunden seyen." Das ist ein Vorschlag, den nur ein Scharlatan geben kann, dem die Verlängerung der Cur angenehm ift. nachtheilig diese ausleerende Methode für die Kranken des Vf. seyn muss, bekennt er S. 153. auf eine fehr naive Art: "Ich erinnere mich einer Frau zwischen 50. pund 60 Jahren, die an einem in ein übelartiges Ner-"venfieber übergebenden Schleimfieber, gefährlich usd "fast ohne Hossnung darnieder lag. In den ersten Ta-"gen der Krankheit hatte ich dieselbe, meinen Grund-"fätzen gemäß, hinreichend ausgeleert. Wegen des "ungemein kleinen, schwachen, langsamen Pulses und "der entstehenden Nervenzufalle, musste ich in der "Folge zu flüchtigen Salzen. Wein etc. meine Zuslächt "nehmen." Das ware nicht nothig gewesen, wenn der Vf. nicht seinen, sondern vernünstigern Grundsätzen gefolgt ware. III. Von Faulfiebern. Sie entstehen, wenn das biudende Wesen (gluten) des Bluts verdorben und das Blut einen cadaveröfen Geruch annimmt. Versteht der Vf. wohl selbit den ersten, und glaubt erim Ernit den andern Satz? Was giebt diese ldee fite-Auffchluss in der Curmethode? Die Diagnosis ist wieder fehr schlecht gerathen. Uebrigens bestätigt er die Erfahrung von dem Nutzen der Verbindung der vegetabilischen und den mineralischen Säuren in dieser-Krankheit. IV. Vom Nerven- 'oder bösartigen Fieber. Sind das gleichbedeutende Wörter? Die Beschreibung dieser Fieber ist schlecht. V. Ausschlagssieber. Recht gut ist die Wiederlegung des Vorurtheils, dass der Ausschlag immer kritisch sey. Brechmittel giebt er wie-Die Rotheln seyen eine Art des der zu unbedingt. Scharlachausschlages: der Vf. kennt also Zieglers treffliche Untersuchungen nicht. Von der Impfung der Mafern spricht der Vf. sehr ernithaft; und doch ift Rec. überzeugt, dass diese Impfung eine von Home's clinical lies gewesen ist. Mit Recht eisert der Vf. gegen das zu kühle Verhalten in Pocken, mit Recht erklart er tich

gegen den allgemeinen Nutzen des Quecksübers in diefer Krankheit. VI. Von complicirten Fiebern. Verbindung katarrhalischer und rheumatischer Entzündungen mit wahren. Gallichte Entzündungsfieber, als solches das Kindbettlieber. Gastrisches Negven- und Paulsieber. Dies Kapitel ist, besonders was den Abschnitt vom Kindbettfieber betrift, vortresslich gerathen. VII. Symptomatische Fieber. Nurmsteber. Weder die Diagnosis, noch die Curregela find mit Genauigkeit und Deutlichken angegeben. Bey den Fiebern von Verhartungen. der Eingeweide empfiehlt der Vf. die salzsaure Schwererde, aus Erfabrung.

Die Correctheit fehlt diesem schön gedruckten Werke gar fehr. Der Vf. schreibt bestandig empyrisch, pro-

topatisch, catharvahlisch u. s. f.

LEIPZIG, in der Schäferschen Buchh.: Johann Abernetty's chirurgische und physiologische Versache. Vebersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Josephim Diterich Brandis. Mit drey Ku-

pfertafeln. 1793. 1968. 8.

Eine fehr lesenswerthe Sammlung von scharssinnigen Aussätzen, für deren Bekanntmachung wir dem Ueberseizer vielen Dank wissen. 1) Versuch über die Lenden-Abscesse. Der Vf. zeigt, dals diese Abscesse, oft unabbangig von den Krankheiten des Rückgraths, fich in der Zellsubstanz zwischen dem Bauchfell und dem Lendeamuskel bilden, dass sie mit einer chronischen Eutzundung verbunden find, dass das Eiter meiltens milde ift und fich einen Weg unter dem Poupart'schem Brade zwischen der Schenkelbinde und dem Schenkel selbst bahnt. Durch diese Eitersammlung werden die whe gelegenen Theile nicht sehr angegriffen, oder zur Latzundung disponirt. Das hektische Fieber entstehe nicht von Einsaugung des Eiters: und die beste Methode diese Abscesse zu heilen, sey, dass man nicht zu lange mit der Oeffnung warte, damit die Ränder des Abscesses nuch ihre Federkraft behalten und sich zusammenziehen können. Die Oeffnung selbst nimmt der Vf. mit einer Lanzette vor, die er schief unter die Bedeckungen einstößt, alsdann aber die Wunde sorgfältig bedockt, and nachber von neuem die Oeffnung unter-Die Luft trage nichts zur Verschlimmerung. der Zufälle, oder zur Verderbuiß des Eiters bey, fondern das rühre von der Stärke des Reizes her. Der V£ erzählt einige merkwütdige Fälle; die dies alles beflätigen. Der Hetausgeber hat am Ende noch einige merkwürdige Beobachtungen über das gespaltne Rückgrath hinzugefügt. 2) Ueber die Zusammensetzung und Analyse der thierischen Materie. Hr. A. setzte Fordyce's Versuche fort, wodurch bettimmt wird, dass die weniger vollkommenen Thiere, ehen so als Vegetabilien. blos Luft und Wasser in ihre eigene Nahrung verwan-, deln können. Diele Versuche wurden mit destillirtem Wasser angestellt: indessen geben sie keinen ganz Achern Ausschlag, da die im destillirten Wasser er-Maltenen Thiere von der Vegetation Nutzen ziehen. welche im Sommer fast allemal in solchem Was-Ler entiteht, und im Winter weils man, dass viele

Thiere ohne alle Nahrung leben konnen. Hr. A. giebt überdies nech Nachricht von anderweitigen Versuchen, wodurch er bestimmt, dass die Bestandtheile der Vegetabilien und thierischer Theile, welche die Chemie erhält, oft Producte der Zerlegung felbst find. 3) Ueber die Materie, welche von der Haut ansdünftet, oder von ihr eingesogen wird. Die luftförmige Perspiration bestehe aus zwey Drittheilen kohlenfauren Gas und einem Drittheil Salpeterstoffgas. Gekochtes Wasser absorbirt die Luft aus der Haut stärker und es entstehen keine Blasen auf der Haut. Aber kohlensaures Wasser erzeugt die letztern, weil der Ueberschuss des kohlensauren Gas . von der Haut aufgenommen wird. Brandis bestätigt dies durch seine Erfahrungen beym Driburger Wasser. Starke Bewegungen vermehren die wässerichte und hindern die luftformige Perspiration. Der Vf. macht bey dieser Gelegenheit treffliche Bemerkungen über die Mitleidenschaft der Haut und der Lungen, welche bey der Entstebung der Schwindsucht aus Erkältung und bey ihrer Cur durch Bäder. Brechmittel u. dgl. auffallend, Beyläufig erzählt er einen Fall von den Zufallen, welche das Offenbleiben des eyförmigen Locks nach der Geburt hervorbringt, nebst der Leichenössaung. 4) Ueber die üblen Folgen der Aderlasse, besonders was die Entzündung der Venen, das Zellgewebe und die Verletzung der Nerven betrifft.

### NATURGESCHICHTE

Leivzig, b. Crufius: Kurngefaste gemeinnützige Naturgeschichte des Inn- und Auslandes für Schulenand hauslichen Unterricht, von Johann Matthäus Bechstein. Ersten Bandes zweyte Abtheilung. Fische, Insecten und Warmer. Mit einer Kupfertafel.

1794. 613 — 1352 S. 8.

Erweiterungen des Systems, oder Berichtigungen desselben, hat man auch in diesem Theile, womit das Thierreich geschlossen wird, wenig zu erwarten, der Vf. halt sich vielmehr an die schon gegebnen, meist Linnéischen, Abtheilungen und Bestimmungen, was zumal bey den Gewürmen sehr bemerkbar wird. Allgemeine Abstractionen, die zur Kritik des Wissenschaftlichen und der größern Verhältnisse dienen könnten, haben den Vf. nicht sehr beschaftigt; und Bestimmungeu dieser Art sind mehr beschreibend, z. B. bey den Infecten und Pflanzenthieren, als entscheidend ausgefallen. In dieser Hinticht stehen auch viele, ja die meiten Definitionen der Arten nur als Bruchstücke aus einem großen systemstischen Gebaude da, die ohne dieses doch nicht ganz können verstanden werden. Alles übrige, mehr Historische hat der Vs. mit vielem Fleisse und schöner Auswahl behandelt. Merkwürdige und allgemein interessante in der Oekonomie der Thiere, und in der Anwendung derselben hat er Acht gegeben , und selbst von minder bekannten Arten das Auffallende angezeigt. Seine eigne Beobachtung wird auch hier in manchen Fällen, we von einheimischen Thieren die Rede ist, sehr schätzbar. Die laternische und deutsche Terminologie, aus den

264

Borkhausischen Arbeiten ausgezogen, dürfte wohl im Allgemeinen den Lesern dieser Schrift überstüsig scheinen, zu dem Zwecke des Vs. (8. 1269.), junge Leute im Vergleichen und Beobachten zu üben, kann sie aber allerdings dienen, wenn der Unterricht zumal so eingerichtet ist, dass der kleinliche Geist, der sich junger Leute so leicht bey detaillirter Systemkenntniss bemächtigt, bestens verhütet wird. Kleinere Mängel, wie die Verschweigung der Smeathmannischen Bemerkungen über die weisen Ameisen, und Verschen, wie

die Anführung des Weglerischen und Schottischen (Waglerischen und Alstonischen) Mittels gegen den Bandwurm, die bey einer so großen Menge von Dingen oft vorkommen können, vermindern den Werth dieses Werkes im Ganzen nicht. Nur die eine Kupsertasel mit der Metamorphose des Maykäsers häue entweder auch wegsallen können, oder würde zweckmassiger durch Zeichnungen ersetzt worden seyn, welche die hier abgehandelten Classen im Allgemeinen erläutert hätten,

#### KLRINE SCHRIFTEN.

Erfurt, b. Görling: Einige Vor-Braatowissensemant. schläge, dem Bauholzmangel abzuhelfen, vorzüglich durch Ein-führung der Lehmbacksteinhäuser. Nebst der genauen Beschreiführung der Lehmbacksteinhäuser. bung und dem Bauanschlage zu einem solchen Gebäude und eiher Kupfertafel. Von M. J. B. Siegling, der Mathematik Professor (zu Erfurt) etc. 1795. 66 8, ohne die Zueignungsschrift. (an den IIn. Kurfursten und Hn. Coadjutor zu Maynz.) 8. Der Bemerkung auf dem Titelblatte zufolge ift dies eine Einladungsschrift zu des Vf. Vorlesungen, die diesem Zwecke auch völlig gemäß ist. Zuerst werden die hauptsächlichsten Ursachen des fich so sehr und so allgemein aussernden Mangels an Holze überhaupt, und an Bauholze insonderheit angeführt, die Nothwendickeit, Hillfsmittel dagegen anzuwenden, gezeigt, und zugleich diese Mittel selbst, besonders in Rücksicht auf das Bauholz Hierauf folgen Vorschlöge, wohlfeile, dauerhafte angegeben. und feuerfeste Gebäude mit beträchtlicher Holzersparung zu erbauen, welche der Vf. durch beygefügte Riffe und Anschläge er-Richtig werden die Hauptquellen der großen Verminderung des Bestandes an Holze überhaupt (§. 3-6.), und an Bauholze insonderheit (), 7 - 15,) angegeben. In Betreff des letztern nennt der Vf. vorzüglich 1) die jetzt gewöhnlichen Abkürzungen an der Länge und Stärke folches Holzes, die sowohl der Dauerhaftigkeit der Gebäude schaden, als den Holzverbrauch vergrößern; 2) dass das gefällte Holz gegen das Verderben von der Witterung nicht gehörig verwahrt werde, Zum Beweise je-ner schädlichen Abkurzungen sind authenzische Tabellen von verschiedenen Sorten des Bauholzes im Thuringischen, nach ihrer ehemaligen und jetzigen Länge und Stärke, beygefügt. Der Vf. eifert mit Recht und hauptfächlich aus dem unwidersprechlichen Grundsatze dagegen (f. 13. 16.) dass selbst der größte Mangel an einem der nöthigken Bedürfnisse zwar den Preis desselben erhöhen, aber schlechterdings nicht dessen Maass und Gewicht verändern, und Mangel und Theurung verdoppeln dürfe. Rückficht auf diese angeführten Bemerkungen bemüht fich der Vf. in den folgenden SS. die besten Mittel anzugeben, durch die einestheils tüchtiges Bauholz herbeygeschafft, und anderntheils der Verbrauch desselben vermindert werden könne, welches letztere, wie der Vf. zeigt, am sichersten durch vergrößerte Dauerhaftigkeit der Gebäude, durch wirksamere Sicherung derselben gegen Feuersgefahr, und durch merkliche Ersparung an Holze in ihrer Vorrichtung zu erlangen ist. Die Vorschriften, die der Vf. deshalb giebt, und auf deren genaue Befolgung er dringt, betreffen, in Rücksicht auf den erst gedachten Zweck 1) die wirthschaftliche Abtheilung der Porsten in Schläge, 2) deren sorgfältige Verwahrung, 3) die vorsichtige Auswahl der zu Bauholz be-

flimmteu Stämme, 4) das Abschälen derselben vor dem Haue, 5) das Zubereiten des Bauholzes in ordnungsmässiger Länge und Stärke, 6) dessen richtige Sortirung, 7) zeitliche Abholung aus dem Forst, und 8) Niederlegung unter der Bedachung eines offenen Schuppens (s. 18. 19.). In Bezug auf den anders Zweck, den Verbrauch des Bauholzes zu verringers, (weza der Vf. als Hauptrücklicht angegeben hat, dass der frühzeitige Ver-fall der Gebäude, besonders auf dem Lande, verhütet, ihre gewöhnliche Feuergefährlichkeit vermindert, und ihr Bau mit wenigerem Holze bewerkstelligt werde) empfiehlt der Vf. Gebäude von Lehmbacksteinen auf dem Lande sowohl, als in den Städten (9. 23 - 27.), welche flatt der gewöhnlichen hölzernen erbeit werden könnten, zu deren Errichtung er (§. 28 - 35.) Vorschlien macht. Es wird auch zu dem Ende ein Wohnhaus für einen reichen Landmann zum Muster aufgestellt, und sowohl duch Grund - und Standrifs, als auch durch einzelne Abzeichnungen erläutert, woran die äussere und innere Structur eines soche Gebäudes dargestellt ist. Sehr gut ist für die Anlage der Grundmauer, der Eckschäfte, und für eine dauerhafte, und der Beschaffenheit des Gebäudes angemessene, Einrichtung des Daches geforgt: wobey deffen Bedeckung mit Ziegeln von einer neue Befonderen Form, oder, ohne die M, mit Wellerhölzern, einen Ueberzuge derselben von Strohlehme und der hierauf 1 Zol zu legenden, im S. 29. beschriebenen, dem Regen, Schoet und Sonnenscheine wiederstehenden Masse, vorzüglich der Aufmerksamkeit, Prüfung und Versuche werth find. Ob nun gleich aus der Vergleichung des Anschlages von einem solchen Gebäude gegen den Anschlag eines hölzernen Gebäudes gleicher Größe und Einrichtung erhellt, dass man durch die Ausführung des erftern überhaupt an Kosten nur 34 Thaler 11 gr. 6 Pf. erspare; so beweiset doch auch diese Vergleichung völlig, dass im ersten Falle (ohne Rücksicht auf die in beiden Fällen gleichbleibende Schreinerarbeit) man für ungefähr 215 Thaler 17 gr. wenger Holz gebrauche.

Im Gauzen geben wir dem Plane des Vs. mit Vergnügen Beyfall. Auf dem Grundrisse aber scheint uns für einen bemittelten Landwirth, zumal bey der Führung einer nur einigermassen beträchtlichen Wirthschaft, eine Hausslur von 9 Fus Breit, wegen so mancher auf derselben vorzunehmenden häuslichen Arbeiten, durchaus nicht geräumig genug (§. 28.) zu seyn; auch zur Aufbewahrung häuslicher Vorrathe, die Anzahl von 3 Kammern, besonders in Vergleichung gegen 4 Stuben, viel zu gering; aud dass die Speisekammer gar vergessen worden, ein wesenlicher Mangel.

Auch

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 6. November 1795.

#### PHILOSOPHIE.

- 1) Göttingen, b. Dieterich: Aphorismen den Freunden der Vernunftkritik nach Kantischer Lehre vorgelegt von Friedrich Bouterweck. 1793. 206 S. kl. 8.
- 2) Nürnberg, in der Felseckerschen Buchh.: Suftematische Darstellung der Kantischen Vernunftkritik zum Gebrauch akademischer Vorlesungen nebst einer Abhandlung über ihren Zweck, Gang und ihre Schicksale, Von M. Georg Fried. Daniel Goess. 1794. 192 S. 8.

fir verbinden die Anzelge dieser beiden Schrif-Zwecken behandeln. Beide enthalten eine gedrängte Darstellung des Inhalts der Kritik der reinen Vernunft, womit die erstere noch die Kritik der praktischen Vernunft auf ähnliche Art verbindet; beide follen dadurch and durch Hinwegräumung von Dunkeiheiten das Veren derselben erleichtern. Ausserdem aber het sich inder dieser Vf. noch einen besondern Zweck dabey kritischen Werke vollständig in diesen Aphorismen darzuvoreefetzt. N. 2) ift mimlich zum Leitfaden akademi. Rellen, fondern da er nur die Refultate liefern wollte, aus ficher Vorlesungen bestimmt. N. 1) aber soll vorzäglich welchen die Wichtigkeit ihres Zwecks erhellen sollte. dazu dienen, das Urtheil über beide kritische Unterforchungen einzuleiten, und zu zeigen, dass ihr Werth daring hesteht, durch eine neue Analyse der Erkenntmiskraft unwidersprechlich dargethen zu haben, was der Mensch einzusehen oder nicht einzusehen vermag. In beiden ist zu Brzeichung dieser Zwecke einerley Mittel gewählt worden, nämlich eine zusammengedrängte mit denselben Worten zu führen. Vor der Abhandlung Darkellung des Inhalts der Kritik der reinen und der selbst geben Prolegomena voraus, Welche theils eine verschieden ausgesallen. In N. 2) find die Hauptsatze halten. Jene stellt die Resultate der Kritik historisch. wie es die Bestimmung zu akademischen Vorlesungen aber in einer sehr willkührlichen Ordnung auf; in dieerfoderte in einer lichtvallen Ordnung mit Deutlichkeit, fer werden einige Grundbegriffe aller Philosophie dem Bestimmtheit und Hinweisung auf ihre Grunde vorgetragen, doch fo, dass dem mundlichen Vortrag die den Begriffen vom Empfinden, Anschauen, Denken aus A. L. Z. 1793. Vienter Bandi

das ganze Verdienst des Vf. Die angehängte Abhandlung ist eigentlich eine akademische Vorlesung, womit der Vf. seine Vorlesungen über die Kritik eröffnete. Ungeachtet sie über die angegebenen Gegenstände so viel faget, als für ein folches Auditorium gehört, fo lasst sich doch noch bezweiseln, ob ihr Abdruck für das größere Publicum nöthig oder zweckmässig war, da fie keine neuen Ansichten enthält, und meistens nur das von Andern gesagte wiederholt. S. 181 heisst es von dem Skepticismus: er suche die Vernunft von der menschlichen Seele zu entfernen, und ihr allen Zutritt zu ihr zu versperren. Dies hätte bestimmter gesagt werden sollen, und ist überhaupt kein eigenthümlicher Charakter des Skepticismus. Die Schrift N. 1) ftellt ten, weil fie einerley Gegenstand zu ahnlichen auch den Hauptinhalt der Kritik der reinen und praktischen Vernunft in Aphorismen der, die aber ihrer Be-Rimmung gemäss keine mündliche Erklärung voraussetzen, sondern für sich selbst bestehen, und das Urtheil über die beiden Werke leiten follen. Sie folgen auch der Ordnung des Originals größtentheils. Da es dem Vf. aber nicht daran gelegen war, den Inhalt beider so ist dadurch die Folge entstanden, dass der Vf. etwas willkührlich bald kürzer, bald weitläuftiger ift, ja manches auch fast ganz überschlägt. Z. B. den Schematismus der Kategorieen. Die Resultate find nicht ohne Beweise aufgestellt, und der Vf. hat sich oft die rahmliche Mühe gegeben, sie im Geiste der Kritik doch nicht praktischen Vernunft; die Ausführung aber ift etwas historische, theile eine elementarische Einleitung ent-Sinne der Kritik gemäls erklärt. Der Vf. geht hier von weitere Ausführung und Erisuterung überleffen ift. und rechtfertigt fich in einer Aumerkung darüber, dass Voran gebet eine Einleitung, worinn von dem Erkennt- er nicht den Begriff Vorstellung an die Spitze gestellt misvermögen und von der Kritik der reinen Vernunft habe, damit, dass uns derselbe in der Hauptsache nicht überhaupt gehandelt wird. Dann folgt der Inhalt der alleger mache. So unverkennbar es übrigens ift, dass Kritik in einzelnen Sätzen, meistem nach Ordnung des der Vf. über diese wichtigen Gegenstände selbst gedacht Originalwerks. Die Erläuterungen von Beck und Schmid, hat, fo zweifeln wir doch, ob der letzte Zweck der worzüglich die des letztern, find debey venutzt wor- Schrift vollkommen erreicht sey. Theils find nicht alle den. Aus Reinhelds Elementarphilosophie ist nur bie Vordersätze, aus welchen die Resultate fliesen, vollstänund da etwas sufgenommen, s. B. die Erörterung des dig und baftimmt ausgeführt; theils ift selbst die Ein-Begriffs des Erkennenifsvermögens. Usbrigens hat fich kleidung in Aphorismen und die öfters zu große Kurze der Vf. meiftens unmittelbar an die Kritik feibst genal- der Verftändlichkeit im Wege. Geubte Denker werden ten: und in der deutlichen zu Vorlefungen zweck. daher mit mehr Vortheil das Originalwerk felbit ftudimilisig eingerichteten Darftellung ihres inhalte: Velleht von, und Auflinger finden für ihr Bedürfnifs zu wenig,

Auch ist nicht allezeit der Sinn der Kritik getroffen. Wir führen hier zum Beweise dellen nur die Erklärung des Transcendentalen, und die Erörterung des Grundsatzes der Causalität an. Grundsätze, heisst es S. 19, die nicht aus der Erfahrung entwickelt find, und über die Erfahrung hinaus unfre Erkenntnifs erweitern, heissen transcendent; jede Bemühung dergleichen zu entdecken, eine transcendentale Untersuchung. jenem Grundsatz geht der Vf. S. &r von der Gemeinschaft der Substanzen aus, welche die Causalität schon voraussetzt. Ueberhaupt ist bey den Kategorieen nicht immer der Gesichtspunkt beherziget worden, dass durch sie Erfahrung oder objective Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich wird. Die bevgefügten Anmerkungen enthalten Erlauterungen, Auwendungen, Zweifel u. f. w. und überhaupt reichlichen Stoff zum Nachdenken, aber auch zu Berichtigungen. Wir können nur einiges ausheben. S. 46 fucht der Vf. einen Grund anzugeben, warum es nur zwey Formen der Anschauungen giebt. Es lassen sich nämlich nur zwey Bestimmungen a priori für alle Anschauungen denken; Verhaltnisse a priori für alle Anschauungen als solche zu einander; und Verhältnisse a priori für alle Anschauungen als solche zu uns. Diese giebt die Zeit; jene der Raum. S. 74 kommt ein ahnlicher Verfuch von den Kategorieen vor. - Der von Kant aufgestellten Formel des Sittengesetzes lässt der Vf. wegen ihrer Bestimmtheit und ihres Adels Gerechtigkeit widerfahren, zweifelt aber ob sie ein Grundsatz a priori, oder wie es S. 178 heisst, ob es erweislich sey, dass ein kategorischer Imperativ und ein praktischer Grundsatz a priori ein und dasselbe fey. "Kann nicht die Formel: Handle, wie du wellen kannft, dass Jedermann handle, eine nothwendig abfirshirte und nachher veredelte Formel seyn?" Wir dächten dieser Zweisel sey schon S. 174 durch den Satz: der Charakter des Unbedingten sey mit der Ersahrung unverträglich, gehoben. In der Tafel der Kategorieen der Freyheit will er an fatt des Ausdrucks, das Erlaubte lieber den das Verzeihliche (?) gebraucht wissen. Ueberhaupt, meynt er, verrathe die ganze Tafel eine caswistische Aengstlichkeit, welche mit der Unbefangenheit, dem Merkzeichen einer wahren ficheren Charaktergüte - ftreite. -

Ensury, b. Keyler: Von dem Bewusstseyn als allgemeinem Grunde der Weltweisheit. 1793. 606 S. 8.

Dieses Werk, hat, wie das Publicum wahrscheinlich schon allgemein weiss, einen Mann zum Verfasser, der bev seinem geschäftvollen Leben durch manchen sassen, im Zusammenhange zu übersehen, und aus einem herrliche Geistesproduct ehrenvolle Denkmaler seines Grundsatz abzuleiten, und das alles nicht etwa blos weitumtaffenden Geiftes, seines Bestrebens, wissenschaftliche Kultur auszubreiten, und seiner edlen Grundsatze zur Beförderung des Wohls der Menschheit gestiftet, wenigsten Menschen. und die schönsten Erwartungen von seiner künstigen sehen Fahigkeit dazu hätten, so ist es doch noch eine Regierung eines beträchtlichen deutschen Reichslandes große Frage, ob es zweckmaßig ware; fie auszubilerregt bat. Es liegt demselben, wie man nicht anders erwar en kann, ein sehr edler und menschenfreund- ter leiden wurde. Aber so viel ist wohl unstreitig. licher Zweck zum Grunde, der Philosophie mehr invern "dass die Philosophie, wenn sie allen alles werden sollte, und äufsern Werth zu geben, und durch allgemeinere ihre Willenschattliche Form größtentheils einbüßen, und

Verbreitung derselben die Menschheit zu veredein und zu beglücken. Ueber diesen Zweck und den Ideengang zur Ausführung desselben, der etwas Aehnliches mit dem des Cartes hat, drückt fich der Vf. in der Vorrede so aus: "Die Philosophie ift die wichtigfte und gemeinnützigste Wissenschaft; es ist aber zu wünschen, dass ihre Wahrheiten fo deutlich als immer möglich ift, vorgetragen werden, und dass sie in keinem Fall einander widersprechen. Diese gerechten Foderungen sind bis jetzt noch nicht befriediget. Denn die Darstellung der Philosophie ist durch unzählige dunkle, aus fremden Sprachen entlehate Kunstwörter überladen, welche für die größte Zohl der Mekschien unverständlich sind, und oft findet der Denker in ihnen nichts als langst bekannte Wahrheiten ausgedrückt, welche die Mube seines Nachdenkens nicht belohnen. Die verschiedenen philosophischen Lehrgebäude gehen von verschiedenen Grundsatzen aus, die zwar meistens an sich, doch jeder nur in seinem Verhältniss, wahr sind, und oft in zu grosser Ausdehnung gebraucht werden. Daher kommt es, dass sich diese Lehrgebaude einander so oft durchkreuzen und Widersprechen. "Es ist daher zweckmassig, "wenn man die ganze Lehre menschlicher Weisheit (Pid-"losophie) auf einen einzigen, aber allgemeinen, alles "umfassenden Grund bauet; sus diesem Grunde alles ent "wickelt, was wefentlich und nothwendig darinn ent-"halten ift; und dasjenige so man entwickelt hat; nach "seinen Wesentlichen Verhähnissen ordnet, und indem "Vortrage allen unnötbigen Gebrauch dunkler und sem-"der Wörter, so viel es möglich ist. vermeidet. - De "einzige allgemeine Grund der menschlichen Weisbeit-"lehre ist dus Bewasstseyn, weil das Bewusstleyn der "erste allgemeine, alles umfassende, Achere Grund alles "menschlichen Erkenntnisses ift. - Gegenwärtiges 5, Werk ift ein Versuch von dieser Art. Bey dessen Ver-"fertigung hat der Verfasser alle Bücher auf einige Zeit "weggelegt; hat sich bemüht, seine eigene vorgesalste "Meynungen zu vergessen und fich bestrebt, den gan-"zen Gegenfiand von Grand aus durchzudenken. Bev "dieser Bearbeitung blieb es jedoch unvermeidlich, daß "viele vorkommende fremde und eigene Begriffe ge-"prüft, bestätiget, mit eingemischt wurden."

Rec. kann hier einige Gedanken über die Möglichkeit dieser Idee nicht unterdrücken. Eine Philosophie, die allgemein mittheilbar oder populär feyn, und doch dabey die systematisch wissenschaftliche Form (obne welche Philosophie nicht seyn kann), beybehalten soll, ist, wie uns dünkt, eine Ummöglichkeit. Denn eine folche Reihe von abarecten Begriffen und Satzen ze als etwas Erlerntes nachzuheten, fondern fich durch Selbitdenken zu eigen zu machen, ist die Sache der-Und wenn auch alle Mesden, and ob nicht ihre Bestimmung zu handeln derus-

A North Control of the

zu einer bloßen Sammlung von Gedanken und Meyhunge: werden würde, wobey weder die Wissenschaft noch au-wahre Kultur der Menschheit etwas gewinnen konnte. Philosophie als Wissenschaft bleibt daher immer nur das Eigenrhum der Wenigen, welche dieses Palladium der Menschheit in Verwahrung halten, doch so dat jedem Fahigen der freye Zugung dazu gestattet ist; und es ift für die gesammte Menschheit nichts weiter zu wünschen, als dass die Resultate der Philosophie dazu angewendet werden, vernünftiges (nicht eben wissenschaftliches) Denken, vorzüglich aber vernünftiges Handeln immer mehr und so viel als möglich allgemein zu machen. Diese Anwendung der Philosophie wird durch den höchstmöglichen Grad der wissenschaftlichen Form nicht gehindert, sondern vielmehr befördert. Aber beides find verschiedene Zwecke, die sich in einem und demselben Buche schwerlich ausführen lasfen. Eben so zweifelt Rec. auch ob auf dem hier gewahlten Wege, durch die Entwickelung des Bewustfeyns die Absicht des Vf. ein System der Philosophie auszuführen, erreicht werden könne. Das Bewußtseyn kann in einer gedoppelten Bedeutung genommen werden. Es ift entweder die alles Vorstellen, Denken, alle Gefühle, Begehrungen und Willensbestimmungen begleitende, Bestimmung, wodurch sie als Modificationen des Ichs angesehen werden; oder man versteht zugleich des Materiale des Bewusstseyns mit darunter. In der lezten Bedeutung kommt es hier vor, wie aus S, 227 erhellet. Es wird also nicht sowohl hier das Bewusstfeye, ale das Mannichfaltige, was in demfelben vorkommen kann, entwickelt, und zwar auf dem analytischen. Wege. Dabey wird aber schon ein synthetisch gebildetes System der Philosophie vorausgesetzt, dessen Grande und Bedingungen nicht durch die Analyse dargestellt werden können. Es ist bey diefer Methode leicht möglich, das man das Eigenthümliche, die Form des Denkeus, Empfindens, Wollens u. f. w., dessen man fieh freylich our in und durch das Bewusstleyn bewnsst wird, auf das Bewusstseyn selbst überträgt, und nun glaubt, in diesem den Grund alles Wissens gefunden zu haben. Und dieses ist auch hier, wenn fich Rec. nicht irrt, der Ideengang des Vf. So heisst es S. 16 ,,da die erste allgemeine Urquelle alles Empfindens. Denkens und Handelns in dem Bewusstseyn besteht. so muss der Grund aller Gewissheit in dem Bewulstleyn enthalten feyn." Allein das Bewufstleyn ift gleichsam nur das Medium, durch welches wir das Empfinden. Denken. Wollen u. f. w. wahrnehmen; aber weit entfernt, dass das Bewusstseyn selbst die Grundquelle oder das Princip dieser Acusserungen des Gemuths seyn sollte, so wird es selbit erft durch diese möglich. Das Bewusstseyn ist hier also nur gleichsem der äußere Rahmen, in welchem die Bestandtheile des Systems gefasst find, aber ihr Zusammenbang und ihre Absolge itt nicht in demselben enthalten, sondern beruht auf andern Bedingungen.

Das ganze Werk besteht aus zwey Theilen; der erste enthalt eine Theorie, der zweyte die praktische Entwickelung des Bewusstseyns. Der erste Abichnitt des I Th. Rellt vier Grundwahrheiten des Bewusstseyns

auf, welche so ausgedrückt and: 1) die Seele weiss, dass sie ist; 2) die Seele ist überzeugt, dass ausser ühr selbst noch andre Wesen da sind; 3) die Seele weiss, dass sie mannichfaltig impfindet, denkt und will; 4) die Seele ist überzeugt, dass sie nicht immer im Zustande des Bewusstseyns ift. Die weitere Entwickelung derselben wird in den vier folgenden Abschnitten vorgetragen, welche von dem Bewulstseyn des Wissens, von dem Bewustfeyn des Glaubens, von der Mannichfaltigkeit des Bewusstseyns und dem Zustande des Nichtbewusstfeyns handeln. Der zweyte Theil besteht aus folgen-1) Wesenheit des Bewusstleyns. den Abschnitten. 2) Praktische Grundsatze des Bewusstseyns. 3) Bewusstseyn allgemeiner Begriffe. 4) Bewusstfeyn des Urtheilens. 5) Bewusstseyn der Selbstbildung. 6) Bewusstseyn eigner Fehler. 7) Bewusstseyn erhabener Eigenschaften. 8) Ausbildung des Bewufstleyns in Beziehung auf äusere Dinge. 9) Ueberficht des Ganzen und Beschluss. Ueber die Idee, welche der Eintheilung in die Theorie und die praktische Entwickelung des Bewulstleyns zum Grunde liegt, erklärt sich der Vf. in der Uebersicht S. 596 so. "Der Inhalt des ersten Thei-"les beweiset, dass der Zustand des Bewusstleyns als-"dann in der Seele erregt und erneuert wird, wenn "äußere Gegenstände unter gewissen Verhältnissen auf "die Werkzeuge der Sinne wirken. Der Inhalt des "zweyten Theils beweist, dals, wenn die Seele in den "Zultand des Bewusstseyns einmal versetzt ist, sie als-"dann ihr eignes Bewusstseyn selbst fortsetzt, selbst ent-"wickelt, ausbildet, anwendet, und auf äussere Ge-"genstande selbst einwirkt. Diese Ausbildung und An-"wendung des Bewulstfeyns geschieht alsdann vermö-"ge derjenigen Kräfte, welche die Wesenheit der Seele "susmachen. Diese Kräfte bestehen in der Empfind-"samkeit, in der Vernunft, in dem Willen (wel-"cher den körperlichen Werkzeugen gebiefet) und in "dem Bewufstseyn des Gemüthszustandes. Zu dieser "Ausbildung und Anwendung des Bewusstfeyns giebt "die Empfindsamkeit den Stoff an. Die Vernunft be-"ftimmt die Richtung. - Der Wille wendet diese Kräste "zu der innern Ausbildung und äußern Einwirkung ,,wirklich an, und der reine, durch Tugend beglücken-"de Zustand des Gemüths ist der einzige wahre End-"zweck dieser Ausbildung und Anwendung." - Dies ist zugleich eine kurze Skizze dieses Werks, das sich durch seinen reichhaltigen Inhalt, durch eine Menge tressender Bemerkungen, durch Deutlichkeit und durch seinen schönen simpeln Ausdruck empfiehlt. Nur Schade, dass es neben seiner Popularität nicht als vollständiges und bündiges System, durch Bestimmtheit der Begriffe, strenge Beweise und systematische Einheit eben so befriedigend ist. Unstreitig würde sein Vf., den genz Deutschland als einen vorzüglichen Selbstdenker verehrt, auch die Foderungen eines strengen philosophischen Systems mehr Genüge geleistet haben, wenn nicht die Rücklicht auf eine zu weit ausgedehnte Verständlichkeit und Popularität, und die Vereinigung der heiden oben angegebenen, nicht beyfammen ausführbaren Zwecke Einfluss auf die Anlegung und Ausführung des Plans gehaht hätte. Denn ohne das, würde wahrschein-

lich die Untauglichkeit des Bewusstleyns als eines Princips der Philosophie einleuchtender, und eine ganz andre Form gewählt worden feyn. Die Begriffe, Bewulstleyn', Seele, Gemuth, Verstand, Vernunft, Wille, Tugend, Glückseligkeit u. f. w. find an keinem Orte volldändig entwickelt, fondern nur hie und da erlautert. Wie viel einer Erklarung bedürftiges und näher zu bestimmendes fetzt pi ht die erste Grundwahrheit des Bewulstleyns voraus? Was heifst hier das Wissen und die Seele? Die Erklärung derselben: die Seele wisse von fich, fo oft fie in dem Zuftande des Bewufstfeyns ift. dass sie vier Eigenschaften besitzt. das Empfinden, Denken, Wollen und Einheit; und: das Vermogen der Seele ihr eigenes Daseyn zu wissen sey Wesenheit der Seele; ift noch nicht im Stande, die vielen Zweifel, wolche fich über die Wahrheit dieser Grundwahrheit, und ihre hier angewiesene Stelle hervorthun, abzuweisen. In dem III Abschn. des II Th. werden die allgemeinen Begriffe d. i. die Kategorieen nebst den Begriffen von Zeit und Raum aufgestellt. Ihre Erklärung und empirische Ableitung serzt oft das zu Erklärende voraus. Z. B. Der Begriff Einheit entwickelt fich in dem Menschen, so bald er sein Bewustleyn mit der Ueherzeugung von dem Daseyn andrer Menschen und außerer Dinge vergleicht. Er sieht alsdann nothwendig fein Ich als Einheit an. - "Die Zeit ift das Verhältnis der Veränderungen, welche nach und nach in dem Zukaude eines Weseps vorgehen, und der Veränderungen, welche nach und nach vorgehen in der Art und Weise, wie mehrere Wesen beysammen bestehen. Dieser Begriff wird dadurch entwickelt, dass die Seele das Vermügen des Gedächtnisses besitzt, das Andenken des Vergangenen mit dem Gegenwartigen vergleicht, und aus der Gewissheit dieser Erinnerung mit Ueberzeugung auf die Zukunft schliefet." In dem II Abschn, d. II Th. von den praktischen Grundsätzen des Bewusstfeyns wird angenommen, dass die Vernunft die allgemeine Richtschnur bestimme, nach welcher der Mensch feine Anlagen entwickeln und ausbilden muß, wenn ihr Gebrauch zweckmässig und den wesentlichen Verhältnissen der Menschheit gemäs feyn foll. Aber es ift noch nicht erklärt worden, was die Vernunft und der zweckmäßige Gebrauch der Anlagen ist, und wurinn die wesentlichen Verhaltniffe der Menschheit bestehen, sondern weiter unten S. 496 ff. kommen erft die Vorstellungen der Vernunft und der Sittlichkeit vor. Wenn aber nach \$. 500 der Grund der Sittlichkeit in einer Anlage des Bewulstleyns besteht, vermege deren die Seele eine allgemeine Vorstellung von dem, was recht und unrecht ift, zu fassen fählg ift, so hatte diese Anlage doch wohl in der Theorie des Bewusstseyns entwickelt werden sollen. S. 281, 285 kommen folgende praktische Grundsätze vor : Erfülle deine Pflichten, und handle nach solchen Regeln, durch welche du mit dir selbst einig bift, das heist, wodurch du deine Gemüthsruhe oder deine Glückseligkeit bewirkeft. Der erfte wird als der moralische Grundsatz des Willens betrachtet; aber es ift nicht bestimmt werden, was Pflicht ift und kein

Grundfatz aufgestellt, aus dem alle Pflichten sich ableiten lassen, noch erklärt worden, worinn der Grund der Pflichten bestehe. Aber es scheint, als wenn der zweyte Grundsatz diesen Mangel ersetzen solle. Denn es heisst von ihm, er sey der höchite und letzte, und bestimme den Endzweck des menschlichen Daseyns. Ift dies, fo wird die Pflicht von dem Gefühl der Luft und Unluft abhangig gemacht, womit der Begriff der Pflicht ftreitet. - Alle praktische und theoretische Satze beruhen zuletzt auf innern Wahrnehmungen, die aber keine Einlicht von einem bestimmten und nochwendigen Zusammenbange gewahren, wenn sie auch, wie nicht zu zweifeln ift, bey dem Vf. ein zusammenhangendes Ganze ausmachen. Man kann nicht einmal fagen, dess diese Wahrnehmungen vollstandig (denn von der wichtigen Lehre der Rechte, kommt lo viel als nichts vor) oder in einer lichtvollen Ordnung zu ammengestellt worden waren.

Wir haben in unfrer Kritik nur auf den neuen Versuch ein System der Philosophie zu gründen, welches mit allgemeiner Verständlichkeit innere Evidenz verbinden foll, Rücksicht genommen, weil uns diese Ablicht die wichtigste schien. Denn dass hier eine Menge treffender Bemerkungen und heller Blicke in das gesammte Gebiet der Philosophie vorkommen, werden uns die Leser gern auf unser Wort glauben, wenn sie wissen. dass hier ein so geistvoller Mann, als der Vf. allgemein anerkannt ift, Spricht, Wir haben dasjenige, was me im Plan und in der Ausführung mangelhaft schien. mit desto größrer Freymutbigkeit Tagen köpnen, weil eben derselbe nur allein Wahrheit zu seinem Augenmerke hat, und bey diesem Standpunkte über alle andre Rücksichten weit erhaben ist; und glaubten dadurch besser als durch jede andre Art, unfre Aufmerksamkeit und Achtung gegen die bey einer so großen und geschästvollen Laufbahn um fo verdienstlichern, Bemühungen des Vf. für die Erhöhung des innern und äußern Wercht der Philosophie, an den Tag legen zu können.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leipzig, b. Jacobäer: Der populäre und praktische Prediger in Beyspielen. 1794. 432 S. 8.

Der ungenannte Vf. macht sich mit dem Titel seines Buchs nicht etwa ein Kompliment, sondern leistet wirklich, was er damit verspricht, Ruhiges Denken, ein gemeinverständliches Vortrag und eine gewisse lanste Warme der Empfindung, die sich unvermerkt dem Leser mittheilt, zeichnen diese Predigten vor manches andern vortheilhaft aus. Bey verschiedenen derselben fast er geradehin die Bedürsnisse unsers Zeitalters ins Auge; wie das insenderheit in den dery ersten Vorträgen geschieht; dech kommen auch in den übrigen, welche mehr allgemeinen luhalts sind, unmittelbase Anwendungen des Vorgetragenen auf besondre Lagen vor, so dass Rec. die ganze Sammlang sie zweekspäsig und erhaulich erklären kann,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 7. November 1795.

### OEKONOMIE.

MARBURG, in der neuen akadem. Buchh.: Neujahrsgeschenk für Jagd und Forftliebhaber auf das Jahr 1794. 115 S. 12.

Ebendaselbit: Dasselbe für das Jahr 1795. 161 S. 12.

ie Ausführung der Idee eines eigenen Taschencalenders für Waldmänner hätte in keine glücklichern Hände failen können, als die des Hn. von Wildungen; der selbst mehr als blos eifriger Liebhaber der Jagd ist, und in seine Sammlung keinen uninteressanten Auffatz sufgenommen hat. Im Neujahrsgeschenk für 1794 find als Monatskupfer der Hirsch, das Thier, das Wildkalb, der Auerhahn, das Auerhuhn und die Steinamsel mit ihten natürlichen Farben sehr gut abgebildet, und in-No. L. 2. und 9. beschrieben. Der Geschmack und die Vorliebe des selbsttbätigen Herausgebers drückt sich in folgenden artigen Strophen aus: (S. I.)

Sey mir ver allen gegrüsst mit festlichem Weidmannsge.

Majestätischer Hiesch! an deinem prächtigen Anblick Labt sich im dammernden Forst das Falkenauge des Jagers -

Dir gebührte die Krone! - Zwar schmückte mit stattliohen Waffen

Manches Haupt die Natur - gab Blitzes Schnelle noch. manchen

Schlanken Läufen umher; doch deinem Reizen Geweihe Gleicht kein Hauptschmuck auf Erden, kein Wuchs an Schönheit dem deinen.

Außer den angeführten Natur- und Jagdgeschichten enthält das Bändchen für 1794 noch folgende Auffätze; 3) vom Lerchenbaum und deffen Anzucht. 4) Verfuche über die Schwere der vorzüglichsten deutschen Wald Baum - Hölzer. 5) Beträchtliche und unnütze Holzconfumtion zu Särgen. (Hier wird, wenn einmal jeder Gestorbene sein hölzernes Haus mit unter die Erde nehmen müsste, vorgeschlagen, die Särge wenigstens aus schnellwüchsigem Weidenholze verfertigen zu lassen.) 6) Auch ein Wort über Wildschaden. (Die Anekdete, wo ein Fürft, der alles Hochwild abschiessen lassen, noch Klagen über Hasen und Hühner von seinen Bauern anhören muste, giebt dem Herausg. Gelegenheit, über die oft grundlofe Unzufriedenheit des gemeinen Mannes zu scherzen. Er hätte aber bedenken follen, dass eine übertriebene Menge niedrigen Wildprets allerdings beträchtlichen Schaden thun, und anch sein Spott vielleicht hie und da A. L. Z. 1795. Vierter Band.

vollkommen gegründete Klagen lächerlich und fruchtlos machen kann; denn an Höfen ift die beste Sache verloren, wenn ihr eine lächerliche Seite abgewonnen wird. Wo aber der immer unzufriedene, uncultivirte Theil der Nation über Kleinigkeiten zu klagen anfängt, da steht es gewiss wohl mit dem Lande.) 7) Neue merkwärdige Entdeckungen über die eigentliche Brunk. zeit der Rehe, (im August.) 8) Achttugige Wolfsjagd 10) Merku urdiger Schuss im Hessendarmstadtischen. (mit dem Ladestocke.) 11) Ruffischkaiserliche Jagdmumusik. 12) Anzeige einiger neuern Forst- und Jagd-schriften. 13) Forst- und Jagdanekdoten. 14) Neue

Jägerlieder.

Die Monatskupfer im Neujahrsgeschenk für dieses Jahr find das Hauptschwein, eine Bache mit Frischlingen, der Birkhabn und das Birkhuhn, der Wolf und die Krähenhütte, welche in No. 2. bis 5. beschrieben werden. Vorher geht (No. 1.) die Skizze einer Urgeschichte des Jagdwesens, und dann folgt noch 6) Von einem im Nassau Dittenburgischen angelegten Holzsagmenmagazin; 7) Geschichte eines von einem Hunde und einer Füchsin erzeugten Thieres. 8) Ueber die Ursachen. des jetzigen allgemeinen Mangels an Hasen. 9) Jagd 10) Patriotischer Zuruf (die französisprüchworter. 10) Patriotischer Zuruf (die französischen auf der Jagd gebräuchlichen Wörter mit deutschen zu verwechseln). 11) Anzeige einiger neuen Forst und Jagdschriften. 12) Forst und Jägeranek. doten. 13) Neue Jagdgedichte, und 14) Ankundigungen,

DRESDEN, in d. Walther. Hofbuchh.: Neue Sammhung vermischter ökonomischer Schriften, herausgegeben von Johann Riem, kurfürstl. sächs. Commisfionsrath etc. Fünfter Theil, mit Kupfern. 1794. 240 S. 8. Sechster Theil; m. K, 217 S. Siebenter Theil, m. K. 116 S. Achter Theil, m. K.

Die Fortsetzung dieser Sammlung, deren erster Theil A. L. Z. 1790. No. 214., die folgenden 1795. No. 214. angezeigt worden, liefert die in den Jahren 1793 und 1794 eingegangenen merkwürdigern Abhandlungen und Nachrichten theils ganz, theils auszugsweise. Es hätte der Herausgeber mehr Verdienst um die Sammlung, wenn er den häufigen Nachkässigkeiten des Styls und des Drucks abzuhelfen fuchte. (S. 224. 5. Theils steht, es solle ein forstgerechter Jäger den Kubickinhalt des ganzen Reviers berechnen können;) auch hätte er noch manchen uninteressanten Gemeinplatz, so wie unter andern im fünften Theile die Krämerische Abhandlung über den Grundstoff der Nahrung der Pflanzen ganz, ohne Gefahr wegstreichen können. In Mю

der genannten Abhandlung werden wir, nach einem reichlichen Aufwand von Gelehrfamkeit, durch die neugepriefene Entdeckung erfreut (S. 151.): "Der Keim "und Grundstoff aller Fruchtbarkeit liegt in der Erde. "Durch den Beytritt der übrigen Elemente, Feuer, "Luft und Wasser wird derselbe in Gahrung gebracht, mentwickeh sich und löst sich zu einem Sast auf, steigt "aus seiner Mutter Schoos hervor, wird von den Wurzeln und Saugröhren der Pslanzen angezogen; und "tritt in den letztern gleichsam so in einem neuen Leshen auf, wie der Schmetterling aus dem Kern eines "Seit (d) encocons." So schleicht man der Natur jetzt auf ihren geheimsten Wegen nach!

Im fünften Theile haben dem Rec. 1) die Bemerkungen über das Blutharnen der Schafe, 2) über die sogenannten Igelskälber (von beiden Krankheiten kommt auch im 7ten Theile noch etwas vor) und 3) die Beschreibung einer Malzdarre mit gebrannten Ziegelplatten austatt der Horden, am interessantesten geschienen.

In diefer Hinficht zeigt er aus dem sechsten Theile en: 1) die Färberversuche mit Berbisbeeren und Lederbereitungen mit Sumach und mit Torswasser. 2) Die Nachricht von der auf den böhmischen Kameralherrschaften Schmirschiz und Horziniowes eingeführten Stallfütterung von 5500 Schafen. 560 Stücken Rindvieh und 120 Pferden. (An Grand und Boden gehört zu diesen Herrschaften über 4000 Dresdner Schessel Feld und 2360 Scheffel Wiesen Gärten und Huthung.) 3) Eine schöne Abhandlung; über den Nutzen des abgefallenen Laubes der Wälder an Ort und Stelle, in welcher mit Grunde gegen das Laubharken, als einen unersetzlichen Schaden der Holzcultur, geeisert wird. 4) Bemerkungen über die Kräuselkrankheit der Kartoffeln, weiche aus zu starker Düngung und verstumtem Verändern des Saumens entsteht.

Im siebenten Theile 1) chemische Versuche über den wesentlichen Unterschied der römischen und sichsischen Alaune. 2) Ueber Färbematerialien aus dem Gewächsreich. 3) Beschreibung eines ökonomischen Koch- und Bratosens. 4) Ideen und Erfahrungen über mehrere Gegenstände der Landwirthschaft.

Im achten Theile 1) Beschreibung eines Zirkels mit sechs Spitzen zum Copiren. 2) Versuche über den Milchertrag und Gehalt mit verschiednen Futterkräutern, (Wiesengras, Luzerne, spanischem Klee und französischem Raygrass) genahrter Kühe. 3) Anszug aus Ifn. Medicus Acacienjournal. 4) Etwas über Branntweinbrenuereyen aus den besten Schriften darüber gesammelt. Schon im 7ten Theile wurde des Kohlenputvers als eines bewährten Mittels dem sertigen Branntwein den üblen Geschmack zu benehmen gedacht. Man sindet in diesem Theile auch noch ein unschädliches (unschuldiges) Mittel, die Mäuse auf dem Felde zu vertreiben, nämlich — sie mit Krähenaugen zu vergeben.

#### PHILOLOGIE.

Paris, le Caillor: Grammaire française républicaine, à l'usage des Ecoles nationales: rédigée d'apres la

décret de la Convention nationale du 9 pluviole. Par le citoyen Bulard, de la fection de Bratus. 197 S. 12.

In der merkwürdigen Vorrede dieser republicani-'schen Grammatik liegt ungefähr folgender Inhalt. "Die "Reinheit der Sprache, die Richtigkeit des Styls find "zwey Dinge, an welchen man erkennt, dass eine Per-"son Erziehung empfangen hat. Da die französische "Sprache heut zu Tage der Idiom der Freyheit, und "der Ausdruck der Vermunft ist, so kann man fich nicht "genug mit den Mitteln beschäftigen, der Jugend das "Studium derfelben zu erleichtern, und fie in den Stand "zu setzen vorzäglich gut zu reden. Die Athenienser, "Spartaner und Römer redeten mit Reinheit und Würde. "Warum sollte sich nicht der Franzose, welcher wie fie "in einer republicanischen Verfassung lebt, durch Voll-"kommenheit der Sprache auszeichnen? Er ist zu der "Größe seiner Natur zurückgerusen, geniesst sein Da-"seyn in seiner ganzen Fülle, kann allen seinen Kräften die Entwicklung und die Energie geben, deren "sie nur fähig sind, kennt keine andere Herrschaft als "die Macht der Gesetze, und keinen andern König als "sich selbst auf der Erde; solglich muss die majestäti-"sche Einsachheit seiner Sprache dem Adel seiner Ge-"danken, der Hoheit seiner Empfindungen, der Stren-"ge seiner Sitten, und der Unabhängigkeit seiner poli-"tischen Einrichtungen vollkommen entsprechen. Mein "Wunsch ist es, nie mit der Ganauigkeit eines Sparte-"ners, und mit der Reinheit des Athenienfers reden zu "sehen. Daher habe ich ihre Grundsitze, so viel mit "möglich war, kurz zusammengefast, das Studium "derleben bequem, und die Anwendung der Regelo, "fowohl im Reden als im Schreiben, leicht zu machen "gefucht. Möge ich den Zweck meiner Arbeit erreicht "haben, der Jugend nützlich zu seyn!" Wer kann fich bey solchen l'anfaronaden des Lachens enthalten?

Die Einrichtung der Grammarik selbst verdient allen Beyfall, indem der Vf. seinen jungen Mithurgern ein leicht zu überschauendes Sprachgehäude aufstellt, das weder äußerlich, mit den gothischen Schnörkeln der alten Terminologien überladen ist, noch inwendig bey Anordnung der einzelnen Theile einem weitlauftigen Labyrinthe gleicht. Er schrieb für seine Nation; eben deswegen konnte er manche ihr hinlanglich bekannte Erscheinung in der Sprache unberührt laffen. Doch würde ein Auslander, welcher dieses Werkchen' zum Führer wahlen wollte, in verschiedenen Punkten. keine Befriedigung finden; denn 1) fefzt es grofstentheils die Aussprache voraus, und geht über das wenige, was es davon fagt, schnell hinweg. So ist z. B. bey dem e (S. 11.) der Fall nicht bemerkt, wo es in einsylbigen Wörtern, oder in unaccentuirten Sylben vorkommt, als in me, se, demander. Ein Laut, den der Auslander ohne genaue Anweisung nicht treffen kann. - Dann fehlt 2) manche Ausnahme von Regeln, die wohl der Franzose, aber kein Fremder, sich hinzudenkt. So vermisst man (S. 22.) unter den Substantiven auf ail, welche im Plural ein annehmen, die Wörter attirails, epouvantails, gouvernails, seraits, poitrails und eamails. Auch sucht man vergebens die Abwei-

chungen

changen bals, eals, earnavals; clous, trous, matous, bleus; tous, bestiaux u. a. m. — Der Vs. nimmt 3) nur einen Artikel an, und erwähnt die Casus nicht. Durch diese Vernachkässigung der übrigen Artikel, und besonders des Partitivus, wird dem Ausländer der Gebrauch dieses wichtigen Redetheils dunkel und schwer, wenn er fich nicht eines größern Lehrfystems bedient. Mit gleichen Schwierigkeiten wird er zu kämpfen haben, wenn er die unbestimmte Regel (S. 37.) liest: Il faut observer que, s'il y a des adjectifs qui se mettent devant le nom; comme beau jardin, grand arbre etc. il y en a beaucoup aussi, qui se mettent après le nom, comme convention nationale, bonnes rouge. L'usage est le seul guide à cet egard. - Gerade so unbestimmt ist die Bemerkung über das relative y (S. 51.) Il signisse à cette those, fagt der Vf. und spricht kein Wort von dem Falle, wo es statt dans oder en gebraucht wird. - Auf der 56ten S. wird der merkwürdige Unterschied zwischen den relativen Fürwörtern, qui und lequel, nicht angegeben. - Die unregelmässigen Zeitworter sollen (S. 90.) ex usu gelernt werden. - Man fernt hier nicht den wichtigen Gebrauch der conjunctiven und absoluten Fürwörter im Dativ und Accusativ; denn (S. 97.) heisst es bloss: Quand le régime est un pronom, il se met devant le verbe. -- Von den verbis neutris, welche in dieser Bedeutung mit avoir, und in jener mit être zusammengesetzt werden, findet man nichts; auch nichts von den verbis reciprocis, die fich doch von den reflectivis Wesentlich unterscheiden. - Auf der 122 S. lieset man: Dans les tems composes de verbes restechis, is participe ne s'accorde pas avec son nominatif; on dit Come femme: elbe s'est mis cela dans la tête. Richtig; aber es wird nicht erwähnt, dass das Particip solcher Zeitwörter fich nach feinem Nominativ in der Zahl und in dem Geschlechte richtet, wenn es den Accusativ regiert. - Nach S. 150. foll man im partitiven Sinne de, und nicht des, vor ein Adjectiv setzen, als faits de bons livres. Ist dieses nicht auch nöthig für du oder de la? Sagt man nicht z.B. j'ai mange de mauvais jambon? — Bey tout (S. 157.) erblickt mau: Cette image, toute amusante qu'elle est, ne me plait pas. Müsste es nicht beissen, tout amusante etc.? — Der Nominativ eines personlichen Fürworts soll (S. 161.) hinter dem Zeitworte stehn, wenn man fragt. Aber der Vf. bedenkt nicht, dass das Gegentheil eintritt, wenn man mit Nachdruck oder Verwundrung fragt. Er hatte sich daher bestimmter ausdrücken müssen. -Diese angeführten Stellen werden hinreichend seyn zu zeigen, dass die Grammatik des Bürgers Bulard, so witzlich sie auch jungen Franzosen seyn mag, den Auslandern die größern Systeme eines Wailly, Mauvillon u. f. w. nicht entbehrlich machen kann.

FRANKFURT a. M., b. Vf.: Cours de Gallicismes, par P. L. de Beauclair. II. Parties. 1794. 326 und 355 S. 8.

Ein Buch, das ohne weitläuftig zu werden, die gebruchlichsten Gallicismen enthält, d. h. solche sigür-

liche oder uneigentliche Redensarten der französischen Sprache, welche von der schlichten Manier sich auszudrücken merklich abweichen, aber durch den Gebrauch eingeführt find, und dem Styl nicht wenig Anmuth und Lebhaftigkeit geben, ist in der That ein wichtiges Geschenk. Der Vf. fand seinen Plan nirgends ausgeführt, da in den ältern Werken dieser Gattung nur schlechte Auszüge und ohne Wahl gesammelte Sprichwörter vorkommen. Ihm dienten die Arbeiten eines Wailly, Richelet, Trévoux, und das neue Wörterbuch der Akademie zur Grundlage seines Gebäudes. Auch scheint er den Mauvillon, Girard, Beauzée und Roubaud benutzt zu haben, ob er gleich dem ersten mit Recht vorwirft, dass einige seiner Germanismen beutiges Tages aufhören es zu leyn, und den letzten wegen Uebertreibung in seinen Bemerkungen der Unterschiede zwischen den Synonymen etwas tadelt. Besonders gefällt dem Rec. die Lehre von dem rechten Gebrauche des Imporfait, Parfait désini und Parfait composé oder indéfini, welche S. 314. des erstern Theils, und S. 162. des zweyten sehr deutlich vorgetragen wird. Uebrigens liesse sich zu dieser Sammlung von Gallicismen noch manche dahin schlagende Redensagt anführen, die dem Vf. entgangen zu seyn scheint, die man aber leicht, theils aus den franzölischen Romanund Komödienschreibern, theils aus großen Lexicia hinzu lernen kann. Schade, dass die seit der Revolution eutstandenen neuen Wörter und Ausdrücke diesen: Werke nicht beygefügt worden sind, da sie doch mit in dem Plane lagen. Doch verspricht der Vf. ihnen. noch einen besondern Band zu widmen; und diesem wird jeder Liebhaber der französischen Literatur mit Ungeduld entgegensehn, weil wir noch keine vollständige Erklärung ihres Ursprungs und ihrer Bedeutung aufzuweifen haben.

Leivzie, b. Reinicke: A Narvative of the lofs of the Grofvenor East Indiaman etc. By George Carter. Ein sehr anziehendes Lesebuch für diejenigen, Welche Englisch sernen und lesen. 1795. 143 S. 8.

Es war ein glücklicher Einfall, diese schone Erzählung des historischen Porträtmahlers George Carter in London, welche er nach den mündlichen und treuen Berichten eines gewillen John Hynes verfertigte, der den hier beschriebenen Schiffbruch und die darauf gefolgten Unglücksfälle überlebt hatte, der deutschen Jugend als ein englisches Lesebuch zu schenken. Durch die ungekünstelte Darstellung der höchst seltenen Begebenheiten dieser Schiffsgesellschaft fand das Original in England allgemeinen Beyfall, und ward auch in Deutschland durch Sprengels gute Uebersetzung bekannt. Wir brauchen daher den Inhalt hier nicht zu wiederholen. Mit Recht glaubte der Herausgeber durch einen Abdruck des Originals den Anfangern im Englischen einen Dienst zu thun, da wirklich der leichte Periodenbau dieser an sich merkwürdigen und anziehenden Geschichte für die Jugend besser passe, als die größtentheil's ohne Auswahl gemachten Miscellanies, Collections, Magazins u. f. w. in welchen gemeiniglich auf keinen Mm 2 fchickschicklichen Stusengang von dem Leichtern zu dem Schwerern, und oft noch weniger auf eine fortwäh rende Unterhaltung Rücksicht genommen ist. Doch können wir auch dem erwachsenen Liebbaber der engtischen Sprache diese Bogen zur Vertreibung müssiger Stunden empfehlen, wenigstens eher als so manchen unnützen Roman.

Den Anfängern zum Besten hat der Herausgeber ein Verzeichnis solcher Wörter angehangt, die in den gewöhnlichen Lexicis entweder gar nicht stehen, oder unrichtig und unvollkommen erklart sind. Für diese Hülse wird ihm jeder junge Leser vielen Dank wissen. Bey Erklarung schwerer Terminologieon aus der Seesprache hat er Rödings Allgemoines Wörterbuch der Marine gebraucht, und die Anmerkungen unter dem Text der Sprengelischen Uebersetzung bey behalten, weil sie ihm zur Berichtigung und zum bessern Verständniss zweckmäsig schienen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneugelauntheir. Braunfchweig, b. Kircher: Ueber das Ersticken neugeborner Kinder - ein Programm beym Antritte eines Profesiorats am anatomisch - chirurgischen Theater zu Braunschweig, von Theodor Georg August Ruose. 1794. 20 S. 8. - Der Vf. untersucht in dieser kleinen sehr lesenswerthen Schrift das bekannte Harveusche Problem, wie es namlich zugehe, dass das Kind, welches im Mutterleibe ohne Athemholen lebt, ja fogar, wenn es mit den noch unverletzten Hauten geboren wird, mehrere Stunden hindurch leben kann, fogleich erstickt, wenn das Athemholen, nachdem es nur Einmal geschehen ift, gehemmt wird ( - Nach einer kurzen Beschreibung derjenigen Veranderungen, welche bey dem neugebornen Kinde darch den ersten Athemzug im Blutumlaufe bewirkt werden, zeigt der Vf., dass diese Veranderungen nicht plötzlich, sondern nach und nach, geschehen, dass die Urfache des Todes nicht darinn liege, weil etwa das Kind aufserhalb dem I.eibe der Mutter der Einwirkung der Luft und des Athemholens bedurfe, wogegen die Beyspiele der Taucher, asphyktisch geborner Kinder u. f. w. ftreiten, dass auch Pouteaus Meynung, als ob das' in die Lungen gedrungene Waster bey Ertrunkenen durch Krampf den Tod veranlasse, bey Neugebornen unzulänglich fey. Ertrunkene fterben den gewöhnlichen apoplektischen Tod durch Erstickung. Das Harveysche Problem, fagt Hr. R., laffe fich gar nicht lofen, weil deffen Vorderfatze, falfch find. Ein neurebornes Kind wird keineswegs durch gehemmtes Athemholen plätzlich getödtet. Man hatte, wie IIr. R. als Augenzeuge versichert, vier junge Katzen gleich nach der Geburt in ein Gefals voll Wasser geworfen und einige Stunden lang durch den Druck eines Bretts und Steins auf dem Boden des Gefasses liegend erhalten, und doch lebten zwey davon wieder auf, als die Mutter fie nachher herbeyholte und erwärmte. Bey einem von Haller angestellten Versuche lebte ein neugeborner Hund eine halbe Stunde unter dem Waffer und schien athmen zu wollen. Buffon liess junge Hunde in lauwarmer Milch zur Welt kommen, und erhielt fie darinn mehrere Stunden hindurch lebend, ob er sie gleich in der Zwischenzeit eilichemal herauszog, und, nach mehreren Athemzugen, wieder untertauchte. Senac fah neugeborne Hunde und Katzen, welchen die Luftröhre fest unterbunden worden war, oft bis vier und zwanzig Stunden leben. Bey Kindern, die zu fest gewickelt find, oder fich überschreyen, oder am Stickhusten leiden, bleibt der Athem nicht selten Minutenlang aus. Hr. A. sah im Gebärhause zu Göttingen ein neugebornes Kind, welches schon geschrieen hatte, in eine Art von Asphyxie verfallen, wobey es war die Hände und Augen bewegte, aber während einer geraumen Zeit nicht athmete, bis es sich endlich, nach den angewandten Belebungsmitteln erholte und wieder zu athmen anfing. - Aus allem diesem zieht der Vf. den Schluss, dass man in Criminelfällen bey angeblichem Kindermorde fich nicht mit Umständen begnügen muffe, die einen Erwachsnen durch den Mangel an Respiration erstickt haben wurden. Ein langfamer Tod aus allmähliger Verderbniss des Bluts beym mangelnden Athmen, ein Tod durch die in einigen Fällen nach und nach verderbie Luft, ein Tod aus Nebenumftunden, welche gewähnlich den Vorfatz

der Erstickung begleiten, könne allerdings Statt haben; des schnelle Ersticken neugeborner Kinder durch Mangel am Respiration sey aber nicht zu behaupten. — Die ganze Abhandlung, welche Rec, mit Vergnügen gelesen hat, giebt einen Beweis von der Darstellungsgabe des schon durch seine Inauguraldisserration (De nativo verlege urinariae inverse prolaps) rühmlich bekannten Vf., dessen Kenntnisse und Talente ihn zu einer össentlichen Lehrstelle völlig qualisseiren.

Breslau, u. Hirschberg, b. Korn d. Aelt.: William Rewies's, Mitgl. der Universität zu Oxford, des K. Colleg. d. Aerzte m London, Abhandlung über die regelmässige, uuregelmässige, aunische und lausende Gicht oder das Podagra, nebst Beschreibung des mit Salzsinne geschwängerten Bades. Aus dem Englischen. 1794. 116 S. 8. — Vor vielen Jahren verkaufte ein franzölischer Geheimniskrämer ein äußerliches, angeblich specifisches, Mind wider das Podagra, welches sowohl in Frankreich, als in Egland, von einigen Kranken mit Vortheil als Bad der leidenden Theile gebraucht wurde. Eine Flasche von diesem Mittel kostete eine Guinee; und obschon das Mittel mit vielem Wasser beym Gebrauch verdünnt werden musste, so kam doch eine Cur mit demielben sehr hoch zu ftehen. Der Vf. prüfte deber dieses Mittel chemisch, und fand, dass es aus Glauberschem Salzgeist bestund. Er selbst hält auf die heilsamen Wirkungen dieses Mittels sehr viel, und um zu beweisen, dass es zur gründlichen Heilung des Podagra ein sehr gutes Mittel sey, und dass es den Vorzug vor den andern Mitteln verdiene, schrieb er dieses Buch', Er geht you dem Satz aus, dass alle wider das Podagra empfoliene Migtel bisher ensweder (wie z. B. die Milchdiat, das americamische Mittel aus Guajakharz) ganz unwirksam, oder doch nicht hinreichend wirksam gewesen seyen, und bemerkt dabey sehr richtig, dass man sich bey der Cur des Podagra auf kein auch noch so sehr gelobtes Mittel zu verlassen habe, sondern in jedem Fall auf die individuelle Constitution des Kranken sehen muffe, Um aber die Wirkung des Bades aus verstigster Salzsaure auch theoretisch zu erklären, stellt er folgende Theorie vom Podagra auf. Die eigentliche Ursache, welche das Podagra bewirke, sey das Uebermass der gerinnbaren Lymphe, oder des Schleims, mit kalkartigen und erdigen Theilen im Blute. Die entferntern Ursachen dieses Uebermasses liegen in gehemmter Ausdünstung, schleckter Verdauung, und in allen den Ursachen, welche diese Geschäfte der Natur in Unordnung bringen. Dieser kalkartige Stoff werde bey Podagristen beständig erzeugt, und der podagrische Anfall sey nichts mehr und nichts weniger, als ein Bestreben der Narar; dieses kalkartigen Stoffes fich zu entledigen. Die vordunnte Salzfäure, als Bad der leidenden Theile gebraucht, lofe diesen kalkartigen Stoff auf: sie befordere zugleich die Ausdünftung stark, und bewirke dadurch die allmähliche Ausführung des schadenden Stoffes durch die Hautgefälse. Man musse daber auch bey jedem Bade diese Materie von den Füssen mit Hulfe eines Falabeines, oder durch ein anderes Inftrument diefer Art abschaben,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 9. November 1795.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Pavia, b. Comini: Tabulae nevrologicae ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum, nodi nervorum cerebri, glossopharyngaei et pharyngaei ex octavo cerebri, Auctore Antonio Scarpa, Anat. et Chir. clinices Professore etc. 1794. 44 S. nebst 7 schattirten und 7 Umrisstafeln, in Imperial Folio. (25 Rthlr.)

Das gegenwärtige Werk, welches erst vor einigen Monaten in Italien erschienen ist, gehört, sowohl wegen der Wichtigkeit seines Inhalts, als wegen der dabey angebrachten großen typographischen Pracht, zu den wenigen anatomischen Werken, auf die unser Jahrhundert stolz seyn kann. Der hohe Preis destelben läst vermuthen, dass der Vs. weniger die Absicht dabey gehabt hat, es in viele Hände zu bringen, als die Gegenstände in der höchsten Eleganz darzustellen, und seinem ohnehin schon berühmten Namen Ehre zu machen. Diese Absicht hat er vöslig erreicht.

Is der Einleitung, welche 12 Seiten beträgt, handelt er hauptfächlich von der Art der Verbreitung und Endigung der Herznerven, und man sieht aus derselben, dass er darauf ausgegangen ist, die in der Schrift des Hn. Behrends (A. L. Z. 1792 No. 325.) neuerlich wieder behauptete Meynung, als erhalte das Herz gar keine Nerven, und sey völlig unempfindlich, zu widerlegen. Er hat seine Gegengründe mit so vielem Anstand und mit so großer Kaltblütigkeit und Bescheidenheit vorgetragen, dass Rec. sich nicht enthalten kann, ihn auch von dieser Seite als Master zur Nachabmung zu empschlen.

Einige ältere Philosophen, zumal Aristoteles, behaupteten, das Herz sey die Quelle aller Nerven des ganzen Körpers. Dies läugnete Galen und lehrte, dass das Herz nur einen kleinen und schwachen Nerven aus dem Gehirn erhalte. Vesal war beynah eben der selben Meynung, und widerlegte den Fallopius, welcher dem Herzen ein ansehnliches Gestechte von Nerven zugeschrieben hatte. Hr. Behrends endlich behauptete die schon oben angeführte, zum Theil auch von Haller vergetragene, Lehre und suchte sie mit neuen Gründen zu unterstützen.

Dass des Herz unempfindlich sey, kam Hu. Sc. nie ehne dieselben, in die Substanz ein. Ausserdem schon deswegen unwahrscheinlich vor, weit man an sind sie bey Menschen sowohl, als bey Thieren, weich, der Grundläche desselben so ansehnliche Nerven sieht, und gleichsam gallertartig durchsichtig. An der Grundwelche die Gefässe umschlingen, gerade so, wie es mit släche und zwischen dem großen Gefässen schwellen den Aesten der Aorta, welche in den Magen und die die Stämme in wahre Nervenknoten an; beym Prerde A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Gedärme dringen, der Fall ist, auch weit alle-diese Theile bey Gemüthsassecten so viel leiden. Dass die Bewegungen des Herzens nicht von der Wilkühr der Seele abhängen, schien ihm hier nichts zu beweisen, weil dieses auch bey den Absonderungswerkzeugen, den Geschlechtstheilen, dem Magen und den Gedärmen, welche doch viele Nerven erhalten, der Fall ist. Um hierüber zu einer Gewissheit zu gelangen, suchte er einestheils die Menge und Vertheilungsart der Herznerven in dem Menschen und in vollkommneren Thieren aussindig zu machen, anderntheils die Verschiedenheit dieser Nerven von denen, welche in die willkührlichen Muskeln gehen, zu bestimmen.

Die aus dem Intercostal - und achten Gehirnner ven kommenden Herznerven von der rechten und linken Seite Rehen unter einander in einer fast eben folchen Verbindung, wie der große Eingeweiden - Nerve (Splanchnicus) beider Seiten. Der rechte Herznerve theilt sich in zwey Aeste, wovon der kleinere sich an den Ursprung der vorderen, der größere aber an des Anfang der hinteren Kranzarterie begiebt; eben fo macht es auch der linke Herznerve: beide Flächen des Herzens erhalten also von beiden Nerven ihre Aester Diese vertheilen sich hernach in Zweige, welche die kleinen Arterlenzweige begleiten, und sich mit ihnen bis in die Substanz des Herzens begeben, welches for wohl an der Grundfläche, als an dem mittleren Theil und der Spitze des Herzens geschieht. Es ist aber ein - beständiges Naturgesetz, dass diejenigen Nerven, welche mit der hinteren Kranzarterie an die linke Herzkammer gehen, stärker find und an der Anzahl mehr betragen, als die, welche mit der vorderen Kranzarterie laufen. Auf eine gleiche Weise vertheilen sich auch die Nerven der Herzhölen und Ohren. Bey groisern warmblütigen Thieren, z. B. bey dem Pferd und Ochsen, sind diese Nerven leicht mit blossen Augen wahrzunehmen, und in die Substanz des Herzens bis zu ihrer dritten oder vierten Vertheilung zu verfolgen; dann aber werden sie so fein, dass man sie selbst mit den starkiten Gläsern nicht weiter unterscheiden kann. Bey Menschen find fie kleiner, und gleichsam mehr an die Kranzarterien gedrängt; bey Thieren laufeu sie mehr auf der Oberstäche des Herzens, und kreuzen sich oft mit den Gefäsen: überhaupt aber dringen sie bey beiden immer zugleich mit den Arterien, und nie ohne dieselben, in die Substanz ein. Ausserdem find sie bey Menschen sowohl, als bey Thieren, weich. und gleichsem gallertartig durchsichtig. An der Grundfläche und zwischen den großen Gefässen schwellen

nnd Ochsen sieht man soger auch an den auf der Oberfläche des Herzens laufenden Zweigen einige olivenförmige Körper. Dass bey Thieren die Herznerven
mehr aus dem achten Gehirnnerven kommen, ist bekannt; die Zweige des letztern aber, welche an die
Speiseröhre, die Luströhre und in die Lungen gehen,
behalten ihre Harte, dahingegen die, welche an das
Herz gelangen, weich werden.

nig, als Beobachtungen der Zustille im kranken Zuflände. Die Anatomie beweiset, dass alle, sowohl willkährliche, als unwillkübeliche, Muskeln Netven best
tzen. Bey dem Herzen ist es daher schon aus diesem
Grunde wah scheinlich, dass es ein seineren und zarteres Gefühl haben müsse, weil seine Norven so weich,
und zärter (teneriores) sind, als die Nerven der willkührlichen Muskeln; insbesondere muss dieses won der

Um die Verschiedenheit der Nerven des Herzens von denjenigen, welche in die willkührlichen Muskeln gehen, zu erforschen, sprützte Hr. Sc. die Arterien'der Glieder vorher sorgfältig aus. Er fand, dass die Nerven dieser Muskela das mehreste, wo nicht alles, mit den Herznervon gemein haben. Sie laufen auch mit den Arterien, und richten sich nach der Grösse und Starke derselben. Die Nerven gehen, wie die Arterien, in zwey bis drey Theilungen über; dann aber lösen sie sich in eine weiche und gleichsam schleimige Substanz auf, so, dass das Auge sie nicht weiter verfolgen kann. Dies namliche lehrte auch Albin und Haller. Die Nerven der willkührlichen Muskeln scheinen zwar daring von den Herznerven verschieden zu seyn, dass jene nicht so felt an die Arterien gehestet find, sie weniger umschlingen, und mehr Härte zeigen, such dicker find; indessen gilt dieses nur von den gromeren Gefässen des Herzens, und, was besonders merkwürdig ift, bey Thieren laufen sie oft über die Arterienafte weg, und legen sich nur dann erst an die kleineren Zweige derfelben, wenn letztere in die Substanz des Herzens felbst dringen. Die Augenmuskeln haben nach Verhältniss sehr große oder starke Nerven, die Muskeln der Arme hingegen so kleine, dass man fast glauben follte, sie gelangten nicht in alle Theile dieser Muskeln, wenn nicht das Gegentheil aus unzähligen Phänomenen ethellete. Wenn man vollends die Weichheit der Herznerven mit der Härte der Muskelnerven vergleicht, und auch bey letzteren die Dicke and Starke der Hüllen abrechnet; so gerath man doch in Zweifel, ob man den Herznerven, oder den Muskeinerven, mehr Nervensubstanz zuschreiben soll.

Um einigermaßen zu bestimmen, warum das, von einigen für unempfindlich gehaltene, und wenigltens von der Willkühr der Seele nicht beherrschte Herz so viele, und von den Muskelnerven, in Absicht auf die Art ihrer Vertheilung, nicht verschiedene Nerven erhalten hat? müssen die Meynungen der Physiologen, welche zum Theil durch allerley Hypothesen veranløist worden find, geprüft und mit dem, was die anatomische Untersuchung lehrt, verglichen werden. Haller und seine Anhanger treunten die Reizbarkeit gänzlich von der Empfindlichkeit, welche beide doch innigst verbunden find; daher erklärten sie das Hegz für we nigs oder gar nicht empfindlich. Schon die anatomische Unterluchung aber lehrt, dass das Herz nicht unempfindlich, wenigstens nicht unempfindlicher seyn konne, als diejenigen Werkzeuge, welche aus gleichen Quellen mit demselben ihre Nerven erhalten, wie z. B. der Magen und die Gedärme find. Verfuche an lebenden Thisren aber entscheiden hierinn eben so We-

nig, als Beobachtungen der Zufälle im kranken Zutzen. Bey dem Herzen ist es daber schon aus diesem Grunde wah s'cheinlich, dass es ein seineres und zarteres Gefühl haben muffe, weil feine Nerven fo weich, und zärter (teneriores) sind, als die Nerven der willkührlichen Muskeln; insbesondere musa dieses von der innern Fläche desselben gelten, weil da die Nerven am weichsten werden: dies ist gerade auch bey dem Magen und den Gedärmen der Fall. Es würde absurd seyn, zu behaupten, dass zwar die innere Oberstäche der letztern Theile höchit empfindlich sey, das Herz aber, welches doch mit ihnen aus einerley Quellen Norven erhält, kein Gefühl habe. Den Nieren und der Leber, welche nach Verhältniss wenig Nerven und' keine Muskelfasern besitzen, spricht man nicht alles Gefühl ab, und das Herz, welches Muskelfelera und weit mehr Nerven hat, foll unempfindlich seyn. 🛶 Um aber die Empfindlichkeit des Herzens dagegen zu beweilen, führt Hr. Sc. pathologische Beyspiele sus Morgagni, Lieutand, Lagusi, Penada und andern an, zu welchen sich noch mehrere hinzufügen ließen. Auch vertheidigt er Waltern, welcher ausdrücklich gesagt hat, das Herz sey der emplindlichste unter allen Muskeln.

Dass die Herznerven, wenn sie gereizt werden, keine Bewegung des Herzens bervorbringen, beweiset pichts weiter; als das fie den im Sonforfum entftandenen Reiz micht bis auf das Herz fortpflenzen können, sonderwaarch ein eigenthümliches in ihnen selbst liegen-Die Nerven haben nicht den des Vermögen wirken. Nutzen allein, dass sie die willkührlichen Bewegungen veranlassen, sondern sie dieneu auch dazu, dass sie Gefühl, Leben und Stärke (rober) in den einzelnen Theiien unterhalten. Letzteres kann Statt finden, wenn gleich die Ners en vom Gehirn getrennt find. Hr. Sc. braucht den Ausdruck einfaches Gefühl (simplex senfatio), und versteht darunter die Fahigkeit zu empfinden, ohne Bewusstseyn, und diese Fahigkeit schreibt er auch den Nerven der unwillkührlichen Werkzeuge zu. Diefes eintsche Gesühl ist zwar von der Reizbarkeit der Muskelfasern verschieden; beide aber sind in der Muskeltaler auf eine unauflösliche Weile so genau mit einander verbunden, dass keine ohne die andere statt hat, und dass in ihrer Vereinigung und in ihrem wechselseitigen Einflus das ihierische Leben besteht. Giste nud andere Dinge, welche die Reizbarkeit vertilgen, zernoren auch die Empfindlichkeit, und folche Mittel, welche die Empfindlichkeit erhoben, machen auch die Keizbarkeit lebhaiter. Bey Entzündungen ist die Empfindlichkeit der Arterien beträchtlich vermehrt; auch der Magen und die Gedärme zeigen den höchsten Grad von Empfindlichkeit, wenn fie entzündet find. Solche Thiere, welche nach der Zerftörug des Gehirns die Eusrgie der Nerven doch behalten, find auch ach reizbariten. Solche Thiere, die reizber feyn follen, ohne Nerven zu haben, find entweder noch nicht ge nau genug untersucht, oder sie scheinen eine gewisse Nervensubitanz, welche aber nicht Nervensaden bildet.

Sondern in die feinsten Theile ihres Körpers verwebt 🔐, zu besitzen. - Wienn abgeschnittene Stücke von Muskeln noch Reizbarkeit zeigen, so beweiset dieses, wie auch Monro gelehrt hat, dass die Nerven eine Energie haben, welche von der Energie des Gebirns unabhängig ist; daher kommt es auch, dass Kinder ohne Ge-hirn, selbst nach der Geburt; Kennzeichen des Lebens von fich geben können. Das Herz musste schon deshalb mit Nerven versehen seyn, um die thierische Natur zu beitzen, und Gefühl, Leben und Stärke zu ha-Ben. Dass diese Nerven, wenn sie gereizt werden, die Bewegung des Herzens nicht beschleunigen, auch dass, wenn fie unterbunden oder abgeschnitten worden sind, jene Bewegung auf eine Zeitlang doch statt findet, davon ist die wahrscheinliche Ursache ziemlich leicht aufzufinden. - Die Natur hat nämlich die Einrichtung getroffen, dass die willkührlichen Muskeln auf eine audere Art, als die unwillkührlichen, den Reiz zur Bewegung erhalten: an die ersten sollte namisch derselbe vom Sensorium durch die Nerven gelangen; die letzten aber sollten ihn von andern Diugen und auf eine mechanische Art bekommen, wie z. B. das Herz vom Blut, oder der Magen und die Gedarme von dem, was fie enthielten. Das Herz konnte daher keine anderen, els soiche Nerven erhalten, welche zwar mit dem Gehim in Verbindung stehen, ihm aber nur einfaches Ge-Shl, Leben und Stärke verschassen, und eine Zeitlang durch ihre eigene Energie wirken können. Daher lässt es sich auch erklären, warum ein willkührlicher Maskel fogleich gelähmt wird, wenn man ihn unterbindet, weil nämlich die ihm nothwendige Verbindung mit dem Senforium dadusch völlig aufgehohen wird; bringt man aber einen Reiz unterhalb der Unterbindung an, so aussert der Muskel seine Wirkung wegen der noch in den Nerven selbst vorhandenen Energie. Energie muss dem Herzen um so mehr auf eine Zeitlang bleiben, je weniger es von dem Sensorium unmittelbar abhängig ift. (Sollte fich aber jenes Phanomen nicht auch dadurch, wenigstens zum Theil, erklaren lessen, dass das Herz aus mehr, als einer Quelle, Nerven erhält, und dass es nicht wohl möglich ist, alle Nervenstämme defielben bey einem lebenden Thiere zu unterbinden? Es wird also in der That durch die Unterbindung nicht die Verbindung der Herznerven mit dem Senforlum völlig aufgehoben.) So werden in dem Schlagflus die willkuhrlichen Bewegungen unterbrochen, die unwillkührlichen aber geben fort, oder werden wohl gar noch stärker. - Dass die unwillkührlichen Muskeln, außer dem Leben und einfachen Gefühl, auch noch einen Consensus mit dem Sensorium vermittelst ihrer Nerven haben, davon geben die Wirkungen der Gemuthsaffecten auf das Herz, den Darincanal u. f. w. den klariten Beweis. Da die Nerven der Sinneswerkzeage, wenn sie ihre Verrichtungen auf eine gleichmässige und ruhige Art ausüben, die ihden wiederfahrnen Eindrucke von der Oberflache des Körpers bis an das Senforium fortpflanzen, und den einzelnen Theilen über dieses ein eigenthümliches Gefühl des Reizes verschaffen; so ist es wahrscheinlich, dass

die Energie des Gehirns, welche bey heftigen Gemüthsaffecten, wider Willen und gegen die gewöhnlichen Gesetze rege gemucht wird, allenthalben auf eine unordentliche Art hinwirkt, und einen directen Impetus in den willkührlichen Nerven, einen indirecten aber in den Nerven, welche zum blossen einfachen Gefühl und zum Leben gehören, hervorbringt: daher kommt es denn, dass die unmittelbaren Sinnesorgane sowohl. als alle mit den Nerven genau verbundenen reizbaren Theile ein ungewöhnliches Gefühl erleiden, und bes tige Bewegungen hervorbringen. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass solche Phänomene, weiche man nicht im Stande ift, durch einen künftlichen an die Herznerven gebrachten Reiz zu erregen, doch durch die veranderte und vermehrte Energie des Gehirus hervorgebracht werden können. Eben dieses gilt auch von den Blutgefüsen, von den Mündungen der Sangadern und von den Absonderungswerkzeugen.

Der Unterschied also, welcher zwischen den willkührlichen und unwillkührlichen Muskeln ist, scheint nicht sowohl in dem Mangel oder Ueberfluss der Nervenmaterie, sondern vielmehr darinn zu bestehen, dass in den ersten die Nerven zugleich die Werkzeuge des Gefühls und des Lebens, auch das Mittel find, wodurch die Reize vom Senforium in diese Muskeln gebracht werden; da hingegen in den letzten, welche inren Reiz anderswoher, und zwar auf eine mechanische Weise erhalten, die Nerven bloss die Instrumente des einfachen Gefühls und die Quellen desjenigen Lebensprincips find, welches die Muskelfasern immer erhalten müffen, um Theile des lebenden Körpers auszumachen, und das fie, felbit auch nach ihrer Trezuung vom Gehirn, so lange behalten, als das Leben der einzelnen Theile, oder, welches einerley ift, als die Energie ihrer Nerven fortwährt. Es ware deshalb zu wünschen, dass man in der Physiologie den schon bis zum Ueberdruss geführten Streit über Reizberkeit und Empfindlichkeit boy Seite setzte, und sich davon überzeugte, dass die Nervenkrass sich über alle Theile des lebenden Körpers verbreitet, und dass das Sensorium auf die Nerven und auf die mit ihnen verbundenen Werkzeuge einen dreyfachen Einfins hat, nämlich einen absoluten und directen auf die willkührlichen Muskeln. einen eingeschrankten auf die Werkzeuge des Athemholens, welche, bekanntlich, nicht immer ein lebhaftes Bewulstleyn erfodern, und einen dritten, indirecten, welcher sich bey großen Veranderungen des Sensoriums in den zum einfachen Gefühl, zum Leben und zur Stärke dienenden Nerven der unwillkührlichen Muskeln, hauptfachlich des Herzens, Magens und Darmcanals aufsert.

Zuietzt beschästigt sich Hr. Sc. mit der Widerlegung der Schrift des Hn. Behrends. Seine Erinnerungen zeichnet Rec. kurz aus. Nur der kleinste Theil derjenigen Nerven, welche sich am Halfe, in der Baust und in der Bauchhöle verbreiten, geht in die Muskelhaut der Arterien über. Dass Hr. B. keinen einzigen Herznerven von den Arterien getreunt hat wahrneh-Nn 2

men, und keinen Faden weiter, als bis zur zweyten Theilung der Gefässe, verfolgen können, beweiset hier nichts, weil die Nerven der willkührlichen Muskeln Schwert wird. Die Saugadern des Herzens find, wie ebenfalls nur mit den Arterien laufen, und auch bey der zweyten oder dritten Theilung verschwinden. Ueberdas findet, man beym Pferde und Ochsen, dus die Herznerven die größeren Aeste der Kranzarterien nicht ninschlingen und begleiten, sondern sich mit ihnen häufig kreuzen, bis sie endlich mit den kleinsten Zweigen dieser Gefalse in die Substanz des Herzens dringen, welches auch bey den willkührlichen Muskeln sich dergestalt verhält. Wenn aber auch das Auge die Netven nicht weiter, als bis zur zweyten oder dritten Theilung verfolgen kann; fo läst fich doch aus der Empfindlichkeit aller Theile der Muskeln der Schluss ziehen, dass die Nervenzweige mit den feinsten Arterien bis in die zärtesten Fasern der Muskeln ühergehen. Wenn die blosse Reizbarkeit der Muskelfasern des Herzens die Zusammenziehungen desselben bewirken könnte, ohne dass die Energie der Nerven dazu nöthig ware; warum follten denn die Arterien allein fo viel Nerven erhalten haben? und warum follten ihre Muskelfasern nicht auch durch blosse Reizbarkeit zur Zusammenziehung fähig seyn? Richtiger hatte, nach Hn. Sc. Dafürhalten, Hr B. fich ausgedrückt, wenn er gefagt hätte, dass die Muskelfasera des Herzens und der Arterien nach ihrem Verhaltniss zugleich so viele Nerven erhalten haben, als nothig war, um ihnen Gefühl, Leben und Starke zu verschaffen. (Sollte nicht die ganze Sache am Ende, wie viele andere Hypothefen in der Physiologie, nur auf einen Wortstreit hinauslaufen, wenn man anders nicht allen Eingeweiden der Bruft und des Unterleibes, und felbit den Gliedmassen, den Antheil an Nervensubstanz und an Empfindlichkeit absprechen will? Was Hr. Sc. von der Vertheilung der Nerven in die willkührlichen Muskeln gesagt hat, findet Rec. völlig richtig, und mit feinen Untersuchungen und Lehrsätzen gänzlich übereinstimmend.)

Den Beschluss der Einleitung macht ein allgemeines Raisonnement über die von Hn. Sc. gelieserten Kupfer, und eine kurze Würdigung dessen, was seine Vorganger geleistet haben. Die Figuren von Willis, Vienssens und Lancist verwirft er mit Recht; denen von Andersch und Neubauer läfst er zwar überhaupt Gerechtigkeit widerfahren, zeigt aber an, worina fie unvollständig und der Natur nicht treu genug find. Auch giebt er als die zu diesen Nervenpraparationen tauglichsten Leichname (magere, abgezehrte und an der Bruitwaffersucht gestorbene mannliche Subjecte) und zugleich die Art ihrer Bearbeitung an, wofür ihm nicht blos Anfänger, fondern auch geübte Zergliederer, welche die Schwierigkeit folcher Untersuchungen erfahren haben, Dank wissen werden. Die größeren Gefäse des Kops, Halses und Herzens füllt Hr. Sc, zuerst aus, welches Rec. auch für gut findet, wenn das fogenannte oberflächige Geflechte der Herznerven praparirt

werden foll, dahingegen die Präparation des tieferen Gestechtes durch die Injection der Gefässe wirklich er-Hr. Sc. bemerkt, leicht von den Nerven zu unterscheiden, wenn man nur einige Uebung in solchen Arbei-

ten hat, und Sorgfalt anwendet.

Zu den Talein, von denen wir nun auch eine kurze Nachricht geben müssen, wenn der Leser eine vollständige Kenntais des Werks erhalten foll. hat Hr. Sc. die Zeichnungen selbst gemacht, und versichert, dass er unter mehreren dieser Art diejenigen ausgewählt habe, an welchen die Nerven am dicksten waren: dies sagt er ausdrücklich, um sich gegen Vorwürfe derjenigen zu sichern, welche in ein und anderem Leichname (Rec. setzt hinzu: von weiblichen Subjecten) diese Nerveu dünner oder feiner finden sollten. Der Stich ist durchgängig von Einem Künstler. Anderloni, und zeichnet sich durch die kräftige, reinliche und schöne Manier auf die vortheilhafteste Art aus. Bey der Beschreibung der Figuren hat Hr. Sc. mehrere, zum Theil ganz neue, zum Theil neu angewandte, physiologische und pathologische Bemerkungen eingestreut, welche die sonst trockene anatomische Erklärung der Theile angenehm, und auch demjenigen, welcher die Tafeln nicht als eigentlicher Zergliederer studiren will, interessant machen werden. Zu rühmen ist es auch, dass er sich häusig auf seine Vorgänger berusen, und zwar ihre Fehler angezeigt, aber auch ihre Verdienste dabey anerkannt hat.

(Der Beschluse folgt.)

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

HAMBURG, b. Bachmann u. Gundermann: Predigter. zum Theil dogmatischen Inhalts, zum Theil in Beziehung auf gewisse Zeitumstände, von G, L. Pauli, Pred. bey der ref. deutschen Gemeine zu Ham-

burg,

Der Vf. theilt in der Vorrede selbst seine Predigtmethode mit, woraus man sieht, dass er über dies Geschäft seines Amts reislich nachgedacht habe. nicht nur nichts dagegen zu erinnern, sondern bemerkt auch mit Vergnügen eine fast durchgängige Ueberein-Itimmung der Ausübung mit der Theorie. Nur mochte er noch das, was der Vf. über die möglichst genaue und vollitandige Benutzung des Textes fagt, gern zugleich auf mehrere biblische Stellen, die mit dem Texte dem Inhalte nach verwandt sind, erweitert sehen. Wie sehr muste dadurch das Bekanntwerden der Zuhörer mit der Bibel, was fich Hr. P. mit Recht zu einem Hauptzwecke bey seinen Kanzelvorträgen macht, gewinnen, wenn dergleichen Schriftorter in die Predigt schicklich eingewebt, und da, wo es nothig ift, vermittelit einer kurzen Umschreibung erläutert würden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 10. November 1795.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

PAVIA, b. Comini: Tabulas nevrologicas ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum, etc.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Becension.)

ab. I. Der neunte Nerv (Nonus carebri. Hr. Sc. behält überall die bisher gebräuchliche Zahlungsart and Benennung bey). Außer diesem Nerven ist auch beyläufig der Zungenast des fünften Nerven, nebst dem Accessorio, Phrenico und vier Cervicalibus angegeben. (Die Darstellung des neunten Nerven ist nun als vollstandig anzusehen, weil die Bohmersche Abbildung hauptsächlich den Ursprung, die von Hr. Sc. aber die Verbreitung desselben enthält, anderer Zeichnungen, werauf derselbe beyläusig vorkommt, zu geschweigen). - Aus der Verbindung des absteigenden Asts des sennten Nerven mit dem zweyten und dritten Gervicalnerven, welche aber allerley. Varietaten unterworfor ift, entipringen die Fiden, welche en dienherebziehenden Muskeln des Zungenbeins und Lugsröhrenkopfs gehen; eben so erhalten die Muskeln des Fusses and Arms, welche auf eine gemeinschaftliche. Weise wisken, auch gemeinschaftliche Nerven. Dieses scheint die gleichförmige und harmonische Wirkung dieser Muskeln zu befordern. - Aus derselben Verbindung entsteht ein Ast, welcher über die vordere Fläche des Sternothyreoideus herabsteigt und bisweilen, aber nicht so oft, als Haller und Wrisberg es angeben, mit dem Zwerchsellsnerven communicist. Ein anderer Ast wird leicht übersehen, weil er oft in einer eigenen Vertiefung der Sehne des Costo - oder Omehyojdeus liegt. Die Verbindung, welche Andersch zwischen dem neunten Nerv und den weichen Nerven der arteriae thyreoideae superioris und der carotidis auterioris angegeben, hat Hr. Sc. nie wahrgenommen. Es ist eine Achnlichkeit zwischen dem neunten Nerven und dem großen sympathischen oder Intercostalnerven, weil beide durch ihre vielfachen Verbindungen mit den Cervicalnerven in genaue Vereinigung mit dem Rückenmark gebracht find; fle find sher darinn fehr you einander verschieden, dass der neunte Nerv blos für willkührliche, der Intercostalnerv aber meist nur für unwillkührliche Muskeln bestimmt ist. Oh die Vereinigungsäste, welche zwischen dem Zungenast des fünsten Nerven und zwischen dem neunten Nerven find, von diesem zu jenem, oder von jenem zu diesem laufen, lässt fich zwar nicht be die Nerven nur von zwey Sinneswerkzeugen, nämlich Art von Ganglion, wie schon Wrisberg richtig bemerkt des Geschmacks und Gefühls, mit andern Nerven in hat. Die einem Ganglion ähnliche Anschwellung des A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Verbindung stehen. Die Geruchsnerven vereinigen sich nicht mit den Fäden des Augennerven und des oberen Kinnladennerven, obgleich sie sehr nah neben einander zu liegen kommen; auch die Ciliarnerven haben nichts mit dem Schenerven gemein, so wenig, als die feinen Faden des harten Nerven mit dem welchen oder eigentlichen Gehörnerven. Von dem neunten Nerven gehen wirklich, gegen Hallers und Meckels Meynung, feine Fäden mit der Zungenarterie bis zur Spitze der Zunge, bleiben aber blos im Fleisch derselben; die Fäden des fünften Nerven aber gehen bis in das Gewebe der Zungenwarzchen über. Der Sitz des Geschmacks ift nur an der Spirze der Zunge und an den Rändern, bis etwa gegen die Mitte derselben; an der Basis ist gar kein oder nur ein sehr stumpfer Geschmack: dieses wird durch den Voltaschen Versuch mittelst eines auf die Zunge gebrachten Stücks Zink und eines silbernen Lössels bestätigt. Dass der neunte Nerv bloss zur Bewegung der Zunge diene, der fünfte aber den Geschmack hervorbringe, wie schon Galen gelehrt hat, wird durch zwey Krankheitsgeschichten von neuem erwiesen: in beiden waren die Bewegungen der Zunge gelähmt, der Goschmack aber war unversehrt.

Tab. II. Der Glossopharyngeus und der ramus pha-

rungeus des achten Nerven. (Bey der Anzeige dieser und der folgenden Tafeln übergeht Rec. die nur beyläufig abgebildeten Nerven). Die tiefen Aeste des Glossopharyngeus gehen nicht, wie Wrisberg behauptet hat, mit ihren Fäden in die Muskelfasern der Zunge. fondern endigen sich alle unter der Oberstäche der Zunge, etwa einen Zoll vor dem blinden Loch. Von dieser Stelle vorwärts hin fangt erst der Geschmack an. da. wo sich die Faden des fünsten Nerven verbreiten. Die Fäden des Glossopharyngeus gelangen zuverlässig bis zu der drufichten Substanz der dicken Membran. welche die Wurzel der Zunge überzieht, und zu den Hügeln, die vor dem blinden Loch und um dasselbe herum liegen, und den Papillen ähnlich find. Daher kommt der Irrthum, dass der Glossopharyngeus etwas zum Geschmack beytrage, welcher Sinn aber nur ausschliesslich dem fünften Nerven zuzuschreiben ift. Der Glossopharungeus dient blose dazu, um das Gefühl der Zunge zu unterhalten, welches vom Geschmack sehr verschieden ist; daher kann ein Gefühl, oder gleich. sam ein stumpfer Geschmack, übrig bleiben, wenn gleich fast die ganze Zunge bis zu ihrer Wurzel verloren gegangen ist. (Dies ist völlig mit der Meynung des Rec. übereinstimmend). Auf der oberen Gegend des Conflimmen; indessen ift es doch sehr merkwürdig, dass ftrict. med. pharyngis bildet der nervus pharyngens eine

achten Nerven, hat nicht Fallopius, sondern Willis zuzuerst bewerkt. — Da der Pharynx und der weiche Gaumen von mehreren verschiedenen Nerven ihre Zweige erhalten; so lässt sich daraus erklären, warum die Werkzeuge des Schlingens so leicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn andere entsernte Theile hestig angegrissen sind, und warum in dem ganzen Nervensystem wichtige Veränderungen entstehen, wenn gleich der Sitz des Uebels im Pharynx allein ist.

Tab. III. Die Herznerven (cardiaci) nebit dem achten und de:: Intercostalnerven und dem pl xu pulmonali anteriori der rechten Seite, (Alle Theile, zumal auch das ganglion thyreoideum und die nervi molles find hier vortrefflich dargestellt, und es ist nicht zu leugnen, dass diese Abbildung vor der Neubauerschen große Vorzüge hat. Letztere bleibt indessen, wegen der bey diesen Nerven bäufig vorkommenden Varietaten, doch immer sehr brauchbar). — Der zurücklaufende Nerve (recurrens) von beiden Seiten dient zwar hauptsächlich zur Hervorbringung der Stimme, wie der von Galen angestellte und unzähligemal wiederholte Versuch beweiset; doch hat der ramus larungeus internus des achten Nerven auch Antheil hieran, wie sowohl aus der anatomischen Betrachtung als aus den von Highton und dem Vf. angestellten Versuchen an lebenden Thieren Nach Fontana's Beobachtungen, welche er selbst in kurzem herausgeben wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die aus der oberen Spitze des ersten ganglii cervicalis herauskommenden weichen Nerven die innere Carotis in den Schädel begleiten, und fich auf ihrem Wege mit dem fünften und sechsten Nerven ver-Binden. Die weichen Nerven geben den Vidiauischen Aft, nähern fich dem sechsten Nerven, communiciren mit demselben durch zwey oder drey Fäden, steigen bis zur obersten Krümmung der Carotis in die Höhe und endigen fich da auf eine unbekannte Weise. Hr. Sc. hat his jetzt, felbst durch kein Mikroskop, nur irgend ein Fadchen dieser Nerven bis zu den auf der weichen Birnhaut laufenden Arterien verfolgen können. Sie mögen sich aber endigen, wie sie wollen, so ist aus threm Lauf und aus ihrer Vertheilungsart so viel zu schließen, das sie nicht aus dem fünsten und sechsten Gehirnnerven entstehen, fondern fich mit letztern pur verbinden. Dies wird dadurch noch wahrscheinlicher, weil einige von diesen weichen und gelblichen Nerven innerhalb des sinus cavernosi über den weissen sechsten Nerven weglaufen und sich mit dem benachbarten ramo ophtsialmico des fünften Nerven verbinden. (Die Meynung also, welche bereits Petit und nach ihm Winslow, Bonhomme, Iwanoff, und Girardi gehabt, erhält durch diese Beobachtungen ein neues Gewicht. Rec. glaubt, von ihrer Richtigkeit sich ebenfalls überzeugt zu haben). - Es ist ein bestandiges Naturgesetz, dass keiner von den weichen Nerven anders zum Schlunde und Luftröhrenkopf geht, als nach vorheriger Verbindung mit dem Gloffapharigigeo und mit dem Laryngeo und Phanjugeo des achten Nerven. Die Zweige der äusseren Carotis werden von den weichen Nerven begleitet, welche leicht zu verfolgen find; auffallend ist es daher, dass sie von so vielen, bis auf Lancifi, Haller

und Meckel, übersehen worden find. Die weichen Nervenfaden, welche mit der arter. thureoidea super, laufen, lassen fich mit den Arterienzweigen bis in die Substanz der Schilddrüse selbst verfolgen. Auf eben die Art, wie die Weichen Nerven die Aefte der äusseren Carotis begleiten und. sie umschlingen, machen es die Zweige des Intercossalnerven mit den Arterien unter den Schlüsselbeinen und mit den Zweigen der Aute in der Brust - und Bauchhöle, welche sie bis in die Eingeweide dieser Theile begleiten; sie liegen aber nur an diesen Arterien, und der bey weitem geringste Theil ibrer Faden geht in die Mufkelfafern der Arzerien über. Die Artesien scheinen diesen Nerven gleichsam nur zur Unterflützung zu dienen, und die Natur muß eine eigene wichtige Ablicht dabey gehabt haben. Es schein, dass die Nerven durch diese Einrichtung in den Stand gefetzt find, auch innerhalb des Körpers von den Nahrungsmitteln, der Luft, dem Umlauf des Bluts und den Oscillationen der Arterien ashcirt zu werden. Die trägt zur Erhaltung: des Lebens etwas fehr Wesentliches bey, und daher können die Aerzte in Nervensiebem sich großen Nutzen versprechen, wenn sie nicht bloß äusserlich; sondern auch mnerlich reizende Mittel auwenden. (Dass alle diese Nerven nicht bloss für die Muskelhaut der Arterien bestimmt find, glaubt Rec. auch daraus folgern zu können, weil sie nur an der äusseren Haut der Arterien bleiben und sich kein Zweig derselben bis in die Muskelhaut verfolgen lässt; vielmehr verlieren sie sich, wie Hr. Sc. in der Einleiung richtig angegeben hat, alle neben den Arterien in die Substanz der Eingeweide und des Herzens, so, dassie, nach der zweyten oder dzitten Theilung, dem Auge gänzlich entgehen). - Im Ganzen kann man annehmen, dass die aus dem inneren Seitentheil und dem unteren Enda des mittleren ganglii cervicalis kommen den Nerven sich auf eine dreysacae Art verbreiten: nämlich, einige bilden den tiefen großen derman car diacum; andere verbinden fich mit dem oberflachigen cardiaco und mit dem recurrente; die übzigen endigen fich in das unterste ganglion cervicale und in das erste ganglion thoracieum, nachdem sie die benachbarten Arterien zwischen sich genommen haben. (Das durch sichtige weiche ganglion des tiefen nenn cardiaci, welches Writbirg zuerit als einen Norvenknuten angesehen hat, neunt Hr. Sc. ganglion cardiacum, und hat es vortrefflich abgebildet). Nach einem bestandigen Naturgesetz find die Nerven, welche den vorderen Aft der linken Kranzarterie begleiten, am dicksten und fark-Alle Nerven aber, welche auf der Oberfläche des Herzens zu sehen sind, dringen nie anders in die Substanz desselben ein, als da, wo die Arterien selbst in dieselbe übergehen; und, wenn auch einige kleise Nervenzweige einzeln in die Substanz des Henzens überzugehen scheinen, so sieht man, bey einer genaueren Untersuchung, dass sie unter der eriten Lage der Muskelfasern fortschleichen, und sich zu den nachkliegenden mit Muskelfasern bedeckten Arterien hinbege ben. - Von dem nervo laryngea interno erhalt haupt sachlich der Luströhrenkopt seinen hohen Grad von Empfindlichkeit; der Recurrent hingegen dient vorzüglich dazu, um die Muskeln der Stimmritze zu bewo-

gen, und die Ligamente derselben zu spannen.

Tab. IV. Die Herznerven der linken Seite. (Der Hals ist nicht mitgezeichner, folglich ist auch der obere Theil des Stamms des achten und Intercostalnerven weggelassen; das ganglion thyreoideum aber nebst dem ganglio envicali inferiori ilt bier zu sehen. war dem Vf. bey dieser Zeichnung hauptsächlich um die Herznerven der hinteren oder kinken Fläche des Herzens zu thun, deren Ursprung und Vertheilung sehr deutlich und schön dargestellt ist. Man sieht hier, dass die Rärkeren Muskelfasern des linken Herzens auch mehrere und größere Nerven erhalten. Obgleich aber jede der beiden Kranzarterien ein eigenes Gestechte von Nerven erhalt, so find diese doch auf mannichsaltige Weife mit einander verbunden. Unvergleichlich if hier der große plexus cardiacus profundus vargestellt, welcher aus der Vereinigung der tiefen nervor. cerdiacorum beider Seiten entsteht).

Tab. V. Der große plexus pulmonalis posterior des achten Nerven nebst den Nerven der platten Fläche des Herzens. (Diese Tafel hat Rec. nicht ohne das lebhasteste Vergnügen: durchgehen können, da sie sich durch die eben fo neue und ungewöhnliche, als höchst lehrreiche Art der Darstellung ganz vorzüglich empsiehlt. Die Brusthöle ist von hinten her geöffnet, und das Rückgrat ist nebst den Rippen zwischen den Schulterblättern weggenommen. Man sieht, ausser dem Herzen und dem binteren Theile der Lungen, auch die Lunge ist eingeschnitten, um den Luströhrenast mit und toröser ist. feinen Hauptzweigen fichtbar zu machen, auf welchem das schöne Nervengeslechte erscheint. Da die untere Hohlader kurz abgeschnitten ist, so zeigt sich auch die Euflachische Klappe in der Lage). Hr. Sc. sagt von diefer Klappe, dass aus ihrer Lage erhelle, ihr Nutzen be-Rehe darinn, dass sie das Zurückdrängen des Bluts aus der rechten Herzhöle in die Hohlader während der Systole dieser Hüle verkindere, auch dass sie im Fötus das Blut der unteren Hohlader von der rechten Herzhöle ableite, und gegen das eyförmige Loch hin dirigire. Dabey ist Haller and Trew angeführt. (Rec. wandert lich. dass Hr. Sc. der wichtigen Abhandlung des fel. Wolff in den Nov. Commentar. Petropol. Tom. XX. nicht Erwähnung gethan hat; sie scheint ihm nicht bekannt gewesen zu seyn. Uebrigens ist die Meynung des Hn. Sc. beynah wörtlich die minliche, welche Haller Icon. fusc. IV. Tab. I. fig. 8. not. angegeben hat). Im Ganzen genommen ist die Eustachische Klappe immer breiter, wenn ihr oberer freyer Rand netzformig ill, schmäler aber, wenn das Netzförmige sehlt. (Rec. bas immer gefunden, dass diese Klappe größer und breiter als gewöhnlich ist, wenn bey Erwachsnen das eytörmige. Loch nicht ganz geschlossen ist. Die eyförmige Bildung ist auch in der Hallerschen und Brendelchen Zeichnung zu sehen). Das Nervengeslechte der Lungen hat bereits Fallopius fehr genau gekannt, und daher auch den Lungen mehr Empfindlichkeit zuge-Chrieben, als és Galen und Vesal gerhan hatten, und

Bey der Wahren Perials selbst Haller behauptete: pneumonie, bey neuen Geschwüren der Bronchien, bey der phthisi calculosa, sagt Hr. Sc., schmerzen die Lungen allerdings fehr beträchtlich. Dass die Lungen bisweilen wenig oder wohl gar nicht schmerzen, erklärt er daher, weil ihre Nerven nicht sowohl für ihre zellichte und vasculose Substanz, als für die Luftröhren-Aeste und Zweige bestimmt find, und bis in die Muskelfasern und an die innere Haut der letzten dringen. Wenn daher die Oberstäche der Lungen oder die celbulosa intertobularis leidet, so entsteht bloss eine stumpse drückende Empfindung; sobald hingegen die Lustcanale entzündet oder vereitert oder mit fleinartigen Concrementen belästigt find, so zeigt sich ein lebhafter -Schmerz mir hefrigem Husten. Hieraus lasst sich auch erklären, warum bey der vom Durchschwitzen des Bluts entstandenen Peripneumonie, bey der Bruftwafsersucht, bey Knoten und Eitersacken der Lungen, fowenig Schmerz zu bemerken ift, bey der Bronchitide aber fo heftige Zufälle vorkommen. Auch lassen sich die Zufälle des Afthmatis convulfivi, welches fehr häufig aus Fehlern des Magens entsteht, feicht erklären, weil nämlich die Lungen und der Magen aus einerley Quelle, nemlich von dem achten Paar, ihre Nerven erhalten. - Die Nerven der platten Fläche des Herzens kommen aus beiden Kranzadergeslechten, folgen aber den benachberten Kranzvenen nicht, fondern den Ar-Ueberhaupt sind sie zwar auf dieser Fläche dünner oder kleiner, als auf der convexen; doch aber Aorts, die Speiserohre und die Luströhre; die rechte trifft man sie stärker au, wenn das Herz selbst größer

> Tab. VI. (Hier ist in zwey Figuren die convexe und platte Fläche des abgeschnittenen Herzens einzeln abgebildet, um das oben angegebene deutlicher darzu-In der zweyten Figur sieht man, wie zwey seine Fäden des großen plexus cardiaci auf der Basis des Herzens sich mit den Nervenfäden der rechten

Kranzarterie anastomosiren).

Tab. VII. (Hier ist in vier Figuren das abgeschnittene Herz eines Pferdes und neugebornen Kalbes, sowohl von der convexen, als von der platten Fläche vorgestellt, und dabey kommen die Ganglia beider An dem Herzen des Pfergroßen Herznerven vor). des und Ochsen vertheilen fich die Nerven dergeftalt, dass diejenigen, welche zu dem rechten Ventrikel gehören, an dem convexen Theile detselben häufiger und dicker find, als an dem flachen Theil; an dem linken Ventrikel aber ist gerade das Gegentheil. Bey dem Kalbe find die Nerven häufiger, welche an die Convexität des linken Ventrikels gehen. (An allen diefen Herzen sieht man nur die größeren Arterienaste daggestellt; daher kommt es, dass viele Nervenfaden in die Substanz des Herzens zu dringen scheinen, ohne dass sie Gesässe neben sich haben).

Einige Nachlässigkeiten des Styls und der Orthographie hatte Rec. gern bey diesem schönen Werk weggewünseht. Fehler, wie simpathia; paroxismus, accelleraze u. s. w. kommen mehrmal vor. Auch liesse sich bey den Figuren wohl gegen die Proportion einiger einzelsinzelnen Nebentheile manches einwenden, wenn es irgend ein Verdienst ware, kleine unbedeutende Fekter zu rugen.

### TECHNOLOGIE,

Leirzig, in Commission b. Fleischern: Johann Georg Scheyers - praktisch- ökonomische Wasserbunkunst, zum Unterricht für Beamte, Förster, Landwirthe, Müller und jeden Landmann, besonders für die, welche an Flüssen und Strömen wohnen. Zweyter Theil. 1795, 272 S. 8. nebit 22 S. Einleit, und 12 Kupfertaseln. (1 Rthlr. 8 gr.)

In dem ersten Theile hatte der Vf. auf eine gemein verständliche Art von der Verhütung und Abhelfung des Schadens gehandelt, den das Wasser verursachet und dabey grösstentheils aus Ersahrung gesprochen; im vorliegenden zweyten Theile nun, handelt er auf ahnliche Art von dem Nutzen, den man sich durch das Wasser

verschaffen kann.

Der erste Abschnitt betrifft das Brunnenwesen. Daher wird gehandelt: von Entstehung und Aussuchung lebendiger Quellen; von Fassung ihres Wassers; dessen Leitung in Rohren und solche zu unterhalten, — Von der Entstehung, Aussuchung, Grabung und Fassung der Quellen zu Zieh-Pump und Galgenbrunnen; von Untersuchung und Verbesserung des Wasser in denselben, — Von Aussangung des Regenwassers in Gegenden, die keine Quell oder sließende Wasser haben; von Fassung desselben in Ziehbrunnen und Cisternen, darinne zum Gebrauche es zu erhalten und zu verwahren. — Von den Rechten der Röhren, Wasserleitungen und gegrabenen Brunnen, (Dieser Abschnitt ist für Röhren- und Brunnenmeister sehr lehrreich),

Der zweyte Abschnitt handelt eigentlich von der Wässerung der Wiesen und ihrer Verbesserung durch sorgfaltige Abwartung. Dabey sind noch Vorschläge angesügt, wie jeder Eigenthümer die ihm gehörige Fläche ohne geldsressende Processe erhalten kann, und wie solches bereits in mehrern Ländern, z. B. in Schwaben, Würtembergischen gebräuchlich ist. Mit einem Nachtrag zum Faschinenbau und zu Regulirung des Strombettes, dadurch die Wiesenslache gegen Ueberschwemmung und Versumpfung zu sichern, wird dieser Abschnitt beschlossen. Die Flussanwohner können hieraus deutlich ersehen, welchen großen Nachtheil schlecht angelegte Wehre und Brücken verüsschen, so wie über schlangenweis lausende Ströme, deren Strombahn nicht nach Grundsätzen regulirt ist; u. s. w.

Der letzte Abschnitt betrifft die Mühlen. Zuerk gehörige Einrichtung des Wasserbettes und Mühlengezinnes; dann: wie das gehende Werk einer Mühle anzuordnen ist, dass es so viel leistet als man von ihm verlangt; (betrifft eigentlich die Bestimmung des richigen Verhältnisse des Wasserrades zum Kammrade

nach Erfahrung. Der Vf. hat nut jedesmal den Durchmesser des Mühlsteins angegeben, nicht seine Höhe, die man doch auch wissen muss, so wie seine Masse, denn In andern Verhälnisse stehen die Dimensionen der Mühlsteine aus Granit, in andern der aus Sandstein, u. s. w. Hr. Wiebekings Erfahrungen hierüber, die auch Herr R. Langsdorf in seinem Lehrbuche der Hydraulik ausgenommen hat, verdienen doch auch bekannter zu feyn, so wie im letztern Buche vieles von Mühlen steht, das gemeinfasslich vorgetragen den Lesern, die unser Vf. vocaussetzt, von großem Nutzen ift). - Nun folgt: eine Anzeige, wie der Mahlgast durch die gewöhnliche Einrichtung der Müblen um sein Mehl gebracht wird, und wie man diesem Unbeil entgehn kann; Darstellung der Kechte, die Müller und Mahlgast gegen einander haben. Mit einem pflichtmassigen Berichte über Wehrstreitigkeiten und Warnung für lolche Wehrs. die nicht nach dem Abstusse des Wassers angelegt sind. und dadurch vielen Schaden anrichten, beschliefst Hr. S. dieses brauchbare und seiner Abficht sehr gut entsprechende Werk. Verschiedene Drucksehler and uns aufgestossen, die doch bey aufmerksamer Lesung sich leicht verbessern lassen; z. B. S. 223. Z. 14 mus sein untersohlachtig; S. 232. 5. 57. Z. 6 muss Wasserrad, golesen werden.

ALTONA u. LEIPZIG: Künste und Geheimmisse von Philadelphia, zur Besustigung Zedermanns. Oder: Anweisung, wie solche Künste und Geheimusse zu erlernen, 1795. 142 S. 8. m. e. Titelk,

Statt alles Urtheils wollen wir einige der kurzen. Kunftgeheimnisse wortlich hersetzen. "Eine Wette mit einem Ey zu machen, das man auf dem Tisch mit einen Beile nicht zerschlagen kann. Auslösung: Der ès nicht weiss, det wird es vor dem Tisch stehend entzwey schlagen wollen, aber die Wette ist verlohren; wer es recht machen will, der setzt sich auf den Tisch, so ift es recht." - "Lebendige Männlein in ein Gles herumschwimmend zu machen. Man nehme lebendige Frosehe, lasse sie auf dem Bauch mit Firnissfarbe mahlen, als ob fie einem Kragen, Hofen und Wamms anhatten. thut fie in ein großes rundes Glas voll helles Waffer, hänget folches Glas in einer Stuben etwas hoch auf, fo werden fich die Frosche in die Höhe bewegen, und nicht anders, als kleine Männlein aussehn und erscheinen. - Wer Lust hat, sein "eigen Hintertheil" zu betrachten, findet die Anleitung dazu S. 13. - Der Naturforscher lernt S. 28 dass er, um Eydexen, Schlasgen etc. unverwesslich zu erhalten, ein Glas mit rectificirtem Branntewein füllt, das Thierchen hineinthut, und das Glas fest zubindet; "so werden selbige, nachdem sie crepirt, und zwar so schon, als ob sie lebten."

Dies ist hinlauglich, um auf das Ganze schließes zu konnen. Wir sehen daraus, dass jetzt sogar Handwerksburschen ansangen, Schriftsteller zu werder.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochr, den II. November 1795.

#### MATHEMATIK.

Leirzig, b. Heinsus: Vermunstmässige und allgemeine Rechenkunst. Ein System nach Reesischer Manier auf die geometrische Proportion gegründet, auch für Nichtstudirende fasslich und anschaulich dargestellt von Joh. Christian Fidejust Silberschlag. 1794. 120 S. gr. 8.

er Vf. will in dieser Schrift den Liebhabern einer vernünftigen Arithmetik eine allgemeine Rechenkunst überreichen, welche sich von andern bisherigen Rechenbüchern vornämlich dadurch unterscheide, dass fie weder eine Regel Detri, noch irgend eine andere Regel, als: inversa, quinque u. dgl, anerkenne, noch irrend etwas dayon wissen wolle, noch irgend etwas davon zu wissen nöthig habe. Ferner, fähre der Vf. fort; "Was soll ich von dem großen Vortheil sagen, dals sie große Summen weiss, in geringe und oft einfache Zahlen herabzusetzen, und dadurch das (des) beschwerliche (B) und unsichere (D) Multipliciren (S) sich zu entledigen? Ein Vortheil, der nicht genog zu schätzen ift! -Diese Rechnungsart löset alle sehwere und verworrene Aufgaben in ihre zween Sätze, und jeden Satz in Subfeet und Prädicat auf eine leichte Art auf, und erganzt mangelhafte Sätze durch Ausgleichungen, wie es die Natur der Sachen erfodert u. f. w." Der Vf. bemerkt soch, dass C. F. von Rees zuerst diese Manier gebraucht habe, und nennt mehrere Schriftsteller, die in seine Fusstapfen getreten find, und man sieht aus dem vorhin erwähnten, dass er sich denselben durch Herausgabe dieser Rechenkunst gleichsalls beygesellt habe. Ber pomphafte Ton aber, in welchemer fich ankundiet, nimmt sich um defte sonderbarer aus, da wir nicht allein schon mehrere gate Rechenbücher in dieser Manier haben, fondern unfer Vf. auch bey weitem fich das Verdienst nicht gemacht hat, nach Art unserer guten Lehrbücher, welche die Anfangsgründe der Mathematik auf eine scientisische Art abhandeln. seine Lehren aus Grundbegriffen und einfachen Principien herzuleiten, kieraus weiter allgemein und streng bewiesene Lehrsätze aufzustellen und nun eine vollständige Reihe von Aufgaben aller Art daraus herzuleiten. Dass er von einer solchen-scientisischen Behandlung noch ziemlich entfernt geblieben sey, wird sich aus nachstehenden Bemerkungen lattfam ergeben. Das 1. Kap. ist überschrieben: Die Proportion als der Grund der allgemeinen Rechnung nach der Geometrie betrachtet. S. I. fact der Vf.: "Man muss vor allen Dingen wissen, was die geometrische Proportion sey und was für eine Be schaffenheit fie habe? um sie zu beschreiben, mussen A. L. Z. 1795, Vierter Band.

wir sagen, dass sie nichts anders sey als die Vereleichung eines Verhältnisses nach dem Unterschied eines andern, wie wir dieses sogleich zeigen werden;". und nun f. 2.: "Ein Verhaltniss aber besteht darinn, wenn ich 2 Größen, oder nach der Arithmetik zu reden, 2 Zahlen, wie sie mir vorkommen, und welche man nur wählet, mit einander durch die Division vergleiche, dass heisst so viel: wenn ich zusehe, wie die eine von der andern verschieden ist, wie nämlich die eine um se viel größer, und die andere um eben so viel kleiner, oder beide einander ganz gleich seven. Diesen Unterschied der Zahlen sucht man, wie ich noch einmal bemerke, in der Geometrie, vermittelst der Division." — §. 5. heisst es: "Es gilt bey der Proportion gleich viel, ob man ein Glied mit einer einzelnen und runden Zahl, oder ob man eines oder mehrere, oder alle 4 Glieder mit mehreren und zertheilten Zahlen ansetzen wollte; es ist genug, wenn sie durch die Multiplication eine folche Zahl geben, dass das Product, oder mehrere Producte am Ende mit den andern eine Proportion ausmachen." - Wir fragen unfre Sachkundigen Leser, ob sie aus diesen Worten einen klaren Sinn herausbringen können! und gleichwohl versichert der Vf., dass ein 14 bis 15jähriger Jüngling in der Entfernung, sich des ersten Entwurfs zu dieser Rechnung bedient habe, und in wenig Wochen ein guter Rechenmeister geworden ware! - 6.8. sagt der Vf.: "Sobald die Sachen von ungleicher Art find, sobald ist eine Proportion falfch." - Wie aber, wenn ich nun fage: 4 Pfund kosten 3 Riblr. und 8 Pfund 6 Riblr., sind da nicht Pfunde .und Thaler Sachen von ungleicher Art; aber ift deshalb die Proportion: 4 Pfund : 8 Pfund = 3 Rthlr. : 6 Rthlr. falsch? - 2 Kap. Die Proportionnach logicalischen Grundsätzen betrachtet. Es werden hier die Werte Subject, Prädicat und Copula, oder wie der Vf. verdeutscht: Copel, erklärt und im 3. Kap. wo die Proportion nach arithmetischen Grundsatzen bekandelt wird, nach Reelischer Art die Glieder der Proportion denselben gemäß, angeordnet. Die Aufgaben wendet der Vf. ohne weitere Rücksicht auf solche Fälle an, die man sonst besonders in der Regel de Quinque. Multiplex, Tharo, Fusti u. f. w. vorzunehmen pflegte: er giebt auch zugleich die Rechaungsvortheile an, welches sonft in der sogenannten welschen Praktik geschah. auf diese Art sind die alten Abtheilungen weggeblieben, übrigens aber, wie billig, alles beym Alten gelassen worden. Ja, wenn men die vielen einzelnen Vorarbeiten, welche in besondere Abschnitte vertheilt werden mussten, gegen die alten Abtheilungen nach Regeln hält, fo fieht man wirklich nicht, was durch die so bochgepriesene neue Manier eben gewonnen wor-

den ift. 4. Kap. Anleitung zu Abkürzung der Zahlen und des vielen beschwerlichen Multiplicirens. Der Vf. hat aus Schmidts Rechenbuch die oft fehr beträchtliche Abkürzungsmethode mittelst Abziehung der Propor-. tionsglieder von einander, mit beygebracht; es wäre aber zur Aufklarung des Lesers sehr zweckmässig gewesen, wenn er auch zugleich gezeigt hätte, wie die Regel aus der allgemeinen Proportionsform hersliesst: wenn nämlich a : b = c : d, so ist bekanntlich auch. a-b:a=c-d:c oder b-a:a=d-c:c. 5. Kap. Anleitung, wie verworrene, unbestimmte und zerflückelte Haupt - und Nebenbegriffe der Rechnungsaufgaten genau zu bestimmen, und die Satze gehörig zu stellen sind. Hier kommen die Aufgaben vor, z. B. aus der einfachen und zusammengesetzten Gesellschaftsrechnung, wo fich die Proportionsrechnung nicht eher als nach gewissen Vorbereitungen, durch addiren, multipliciren etc. anbringen lasst. S. 67. will der Vf. den Kunstgriff lehren, wie-man den möglichit kleinsten Generalnenner ungleichnamiger Brüche findet, und fagt: dieser bestehe in solgender Erfahrung: wo 3 folcher Brüche vorhanden wären, da liefse fich der aus dem Product aller Nenner entstandene Generalnenner nur halbiren; z. B. 1, 2, 2 könnte man statt 2. 3. 4 == 24 und 12 nehmen; dies ist hier richtig, aber gesetzt man hatte 1, 2, 2, wo 2.3.5 = 30, und hier lässt sich nicht 15 statt 30 zum Generalnenner nehmen; die Sache kommt darauf an, ob die sommtlichen Nenner aus Primzahlen bestehen, oder ob in manchem ein Factor Reckt; der auch bey andern Nennern mit vorkommt, wie es im erstern Falle mit der 2 und 4 war. Eben so noficher ift, was weiterhin gefagt wird: "wo aber 4 und mehrere Brüche vorhanden find, da kaun man mit einer Zuhl die um I weniger, als Brüche sind, z. B. bey 4 Brüchen, mit 3, den allgemeinen Nenner theilen." Aber wie nun, wenn die 4 Brüche find 3, 2, 2, 3? Da muss 2. 3. 5. 7 = 210 ganz ungerheilt bleiben. Den Rechnungsfall, wo ein Bruch mit einem Bruche multiplicirt wird, fight der Vf. als eine Subtraction an, weil z. B. wenn 4 . 3 = 12 gefunden wird, man 4 von a nahme." Allein man zieht ja die a nicht von den 4 ab, man würde fonst auch nicht zum Facit 🚓, sondern 12 erhalten. 6. Kap. Erprobte Exempel zur Uebung. Sie find theils nach ihren Gliedern ordentlich angeletzt, theils aber, und zwar bey den meilten, ift nur das Facit angegeben. Es ware für kaufmannische Lefer nützlich gewesen, wenn hier auch mehrere Münzreductionen und andre zur Wechsel, Interusurien- und Discontorechnung gehörige Aufgaben waren mit beygebracht worden.

BRAUKSCHWEIG, in der Schulbuchh.: Anfangsgründe der Mathematik zum Gebrauch in Schulen und für Selbstlehrlinge. Abgesafst von M. A. von Winterfeld, Königl. Preussischen Major. Zweyten Theils zweyte Abtheil., welche die Fortsetzung der Arithmetik enthalt. 1794. 160 S. 8.

Wir hatten bey der Anzeige des Isten Theils dieses Werks (A. L. Z. 1792. Nr. 164.) einige Bemerkungen über die vom Vf. gewählte Behandlungsart gemacht.

Diese sucht er in der Vorrede zu entkräften; wer sich aber die Mühe nehmen will, unsere Bemerkungen und des Vf. Rechtfertigungen gegen einender zu batten, wird bald finden, auf wessen Seite die Wahrheit ist. Hr. v. IV. wollte den Euklidischen Grundsatz: "dass 2 gerade Linien, welche auf einer dritten fo ftehen, dass ihre innern Winkel zusammen kleiner als 2 rechte sind, bey genugfamer Verlangerung zusammenstossen" demonstriren, und ging deshalb von einem andern, von ihm aufgestellten, Grundfarz aus: ..dafs 2 gerade Linien, die sich nähern, endlich zusammenttossen, wenn sie genugsam verlängert werden" - und hierbey bemerkten wir, dass dieser letztere Grundsatz gerade in dem Masse eines Beweises bedürfe. wie der Euklidische. Sobald die Winkel kleiner als 2 rechte sind, ist die Naberung auch vorhanden, aber die Näberung rechtfertigt den Schluss auf Zusammenstossung noch nicht, denn die Asymptote nahert sich auch der ihr zugehörigen krummen Linie, und doch stösst sie nie mit ihr zusammen. Der Vf. hat nun ein ganzes Gespräch mit seinem Rec. erdichtet, wo er demselben mehrere Gedanken unterlegt, die ihm nie in den Sinn gekommen find. Hr. v. W. follte nur bedenken, dass man in der Geometrie bloss aus solchen Grundsatzen freng beweisen könne, die aus Desinitionen hergeleitet sind. -Ueber den Nutzen des Rechenbrets lassen wir gern jedem seine Meynung. Schwachen Köpsen oder allzujungen Lehrlingen ist es allerdings ein Erleichterungsmittel, allein wir betrachteten seinen Werth in jener Recension von einer ganz andern Seite. Was endlich unsere Bemerkung über die allzugroße Verdeutlichung betrifft, so iff 'sie selbst durch die Behandlungsart der Lehren, welche der Vf. in gegenwärtiger Fortsetzung seines Werks gewählt hat, vollkommen gerechtserugt, denn eben so wie er es jetzt gemacht hat, wünschten wir, dass es auch im ersten Theile geschehen seyn möchte; der Lehrling muss geleitet, aber nicht auf den Handen getragen werden. Der gegenwärtige Band fangt mit dem 4ten Buche, von der Buchtisbenrechnung, an. Werra der Vf. S. 4. fagt: "Es ist also die Addition mit entgegengesetzten Zeichen eine wahre Subtraction." so kann dies den Anfunger leicht verwirren. Man muss das Materiale von dem Formalen wohl unterscheiden, denn indem man z. B. das Vermögen mit den Schulden zusammennimmt, verrichtet man in der l'bat eine Addition, um aber das Resultat davon ' in sinulichen Zeichen zu erhalten, muss man sich freylich der Subtractionsregeln bedienen; eben so wie man bey der Subtraction entgegengeletzter Größen in gewifsen Fallen die Additionsform gebrauchen muss. Eben so wenig ist es zu billigen, wenn es S. 17. heisst: "es giebt also zweyerley Additionen, eine bejahende und verneinende." Zu solchen Einrheilungen ist wirklich kein Grund vorhanden. Ein gleiches fast sich fagen von der angenommenen positiven und negativen Multiplication. Uebrigens glaubt der Vi., dass seine vorgetragene Theorie der Multiplication neu und ihm eigen sey; allein der Rec. hat sich einer ganz ahnlichen Methode schon langst bedient und sie von andern gelernt, ohne dass er eben jetzt eine gedruckte Stelle darwird nun von den Potenzen; von unendlichen Reihen, unendlichen Größen; von den Wurzeln und ihrer Ausziehung, ungemein deutlich, gründlich und ausführlich gehandelt. Am Ende auch ein Beyfpiel, wie man Biquadratwurzeln ausziehen könne, wo das Verfahren hatte erleichtert werden können, wenn der Vf. bemerklich gemacht hätte, daß man nur das Ausziehen der Quadratwurzel zu wiederholen brauche. Den Beschluß macht das 4te Buch von den Decimal- und Sexagestmalbrüchen.

SALZBURG, in der Mayr'schen Buchh.: Anleitung zur Rechenkunst, zum Gebrauch in unsern Schulen.

1795. 126 S. 8. Diele Anleitung scheint für Kinder von ganz niedrirem Stande beilinmt zu seyn; dies sieht man aus der Einkleidung vieler Rechnungsexempel, wo von Jahrlohn u. dgl, die Rede ist, und deshalb scheint auch der Vf. mehr auf einen moralischen als mathematischen Vortrag Rücksicht genommen zu haben; denn gleich im Anfange, wo von den Ziffern und der Kunft, vermittelit detselben kleinere und größere Zahlen auszudrücken, gehandelt werden foll, geht alles fo bunt und kraus durcheinander, dass man oft nicht recht weiss. ob man ein Rechen - oder ein Sittenbüchlein vor sich hat., So z. B. S. 7.: Lerne die Zeit schätzen, mein Kind, denn sie ist kostbar; sie ist von unschätzbarem Werth; sie sliesst dahin wie das Wasser der Salza u. s. w. S. g.: Lass keinen Tag vorbey gehen, ohne an demselben eine gute. That begangen zu bahen. . . Das Leben der Menschen dauert nicht lange; Tansende (bier kommt einmal wieder etwas arithmetisches) sterben als Kinder u. f. f. Indessen ist doch auch wirklich vom Rechnen selbst immer so viel beygebracht, dass, besonders unter Anleitung eines geschickten Lehrers, die Abficht fehr wohl erreicht werden kann. Dabey ift der Vortrag fo munter und abwechselne, und die Anwendung der Regeln fo mannichfaltig und felbst interessant, dass die Kinder beständig bey Aufmarksamkeit und Lust erhalten werden können. Außer unserm decadischen Zahlengesetz, wird auch die Bedeutung der romischen Ziffern kürzlich mitgenommen. Danu von Münzen. Maafs und Gewicht, auch andern Gegenstanden, deren Kenntnis dem Rechenschüler nöthig ist, freylich nur auf das, was im Bayerschen Kreise üblich ist, eingeschränkt. Die Rechnungsarten nicht bloss mit unbenannten, sondern auch benannten, aber noch nicht einander fubordinirten, Zahlen. Beym Subtrahiren wird noch immer der schlerhafte Begriff von Borgen gebraucht. Man borgt ja nicht so bey den höhern Ziffern, wie man im gemeinen Leben beym Nachbar borgt, fondern man verwechfelt eigne großere Stücken gegen kleinere. Bey der Multiplication und Divition wird zugleich die ab- und aufsteigende Reduction gezeigt. Nun von der Rechenkuntt überhaupt. Verschiedene Vortheile derselben; z. B. sie zeige, das Jemand, der 5000 Gulden jährliche Einkünste, dabey aber auch 4587 Gl. Ausgaben hätte, ungleich armer wäre, als

der ehrliche Mann dort, der das Jahr hindurch nur 200 Gl. einnähme, aber schlecht und recht, wie er lebte, auch nur 139 Gl. ausgabe. Man fieht; dass der Vf. die Grösse des Reichthams nach dem Ueberschuss der Einnahme über die Ausgabe, und aus dem Verhältniss dieses Ueberschusses gegen die eine oder audere berechnet, aber dieses bezeichnet wohl nicht Reichthum, sondern gute Wirthschaft: nur mit der Zeit kann aus solcher guten Wirthschaft Reichthum erwachsen. In der II. Abtheilung felgt die Rechnung mit ungleich benannten Zahlen, z. B. Thalern, Groschen, Pfennigen; auch hier werden bey den Exempeln viele ' gute Haushaltungsregeln mit angebracht. S. 92. steht eine Aufgabe, wie man mittelst der Subtraction die Dauer einer Begebenheit aus Jahren. Monaten u. I. w. berechnen kann, wo zwar vor dem Irrthum gewarnt wird, den man leicht begehen kann, wenn ein Monat geborgt werden muss; es wird aber nicht mis gesagt, dass man den geborgten Monat allemal zu so viel Tagen annehmen müsse, als derjenige hat, in welchem sich die Begebenheit anting, z. B. in welchem der Menseh geboren wurde, deffen Alter man berechnet. S. 105 u. f. Von den gebrochenen Zahlen, fehr fasslich, aber nicht vollständig genug. Am Ende auch noch von der-Regel de Tri, Regel de Quinque und Gesellschaftsrechnung. Von ersterer eigentlich nur eine Einleitung dazu, aber ungemein gründlich und zweckmäßig, von den beiden letztern aber kaum etwas mehr als die Begriffe; da es aber am Schlusse heisst: "Ende des Isten Theils," so ist zu vermuthen, dass der Vs. das übrige bald nachfolgen lassen werde.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

HAMBURG, in der Heroldschen Buchh.: Predigtentwürfe über die Sonn- und Festäglichen gewöhnlichen Abschnitte aus den Briefen der Apostel und einige andre Texte von D. Joh. Otto Thiess. Dritter Jahrgang. 314 S. 8. Vierter Jahrgang, Leipzig, b. C. G. Hertel. 1794. 296 S. 8.

Diese Predigtentwürse enthalten vortrestliche Materialien zu Kanzelvorträgen, welche von Predigern, die dergleichen etwa in ihrem Amte bedürfen, nach Maafsgabe der localen Umstände weiter verarbeitet werden konnen. Im Allgemeinen zu urtheilen, ist der Sachinhalt der Dispositionen zu reichhaltig. Rec. hat selbst mit der sin ersten Pfingstseyertage über das Thema: das Pfingsteft, ein Fest der Freude, den Versuch gemacht, tie ganz in die Form einer von Wort zu Wort zu haltenden Predigt einzukleiden und dabey gefunden, dass zur Haltung derselben selbst nach Abkurzung des zu langen Eingangs ein ansehnliches Zeitmaass ersodert werde. Allerdings kann auch ein langer Vortrag mit Recht kurz heissen, in sofern er hichts enthält, als was zur Sache gehort; die Frage ist aber nur davon, ob die Aufmerksamkeit unsrer gewöhnlichen Zuhörer in der Kirche so lange aushalte, bis wir unsern Meditationsfaden völlig ausgesponnen haben. Uebrigens Pp2

find die Themate der Vorträge größtentheils anziehend. und es wird dabey nicht selten auf Zeitbedürfnisse Rückficht genommen, z. B. Kennzeichen der wahren Aufklärung in der Religion; über Schwärmerey in der Religion; Warnung vor feiner Wollust; über das Vorurtheil, dass es mit der Religion immer beym Alten bleiben musse u. s. w. Manche gehen ganz ins Detail hinsb und lassen daher um so mehr Eingang in die Gemüther erwarten, z. B. christliches Verhalten in Erbschaftsfachen: Haltung eines christlichen Tagebuchs; Sorge für Wittwen; rechte Krankenpflege; Feinheit im Umgange mit unsern Hausgenossen u. s. w. Das Thema am 6. Sonat, nach Trinit. über Rom. 6, 3-11. Das Evangelium im Evangelio ist wohl weiter nichts als ein Wort-Spiel; wenigstens hätte die damit anzudeutende Materie gemeinfasslicher bezeichnet werden konnen.

GIESSEN, b. Heyer: Sammlung der vorzüglichsten neuen Religionsvorträge und liturgischen Formulare. Erster Band. 1794. 296 S. 8.

Eine Geseilschaft von Predigern macht hiemit den Anfang zu einer Sammlung der vorzüglichsten neuern Predigten, welche sich durch innres Interesse der Materie und durch einen lichtvollen und herzlichen Vortrag vor andern auszeichnen, und ihre Idee geht dahin. ihren Amtsbrüdern entweder zu ihrer Ausbildung oder zur Erleichterung ihrer Kanzelarbeiten nützliche Dienste zu leisten. Gegen die Unternehmung selbst ift nichts zu fagen; sie kann manchem Prediger allerdings zu statten kommen, zumal wenn, wie die Herausgeber versprechen, mit der Zeit etwas vollständiges über die ganze Religionslehre geliefert wird. Nur dürfte es doch manchem unfrer noch lebenden Kanzelredner nicht gefallen, dass mit seinen Arbeiten, wie schon in diesem ersten Bande geschehen ist, eine eigenmächtige Abänderung und Umschmelzung vorgenommen wird. Was die Predigten in dieser ersten Sammlung insonderheit betrifft, so ist die Wahl der Materien zweckmassig auszefallen. Die Hauptverfasser, deren Kanzelreden darinn benutzt werden, sind Henke, Ribbeck, Salzmann, Sintenis u. a. Der liturgische Anhang giebt der Sammlung einen neuen Werth. Man findet darinn einige Gebete von Zollikofer und Sander, die bey der öffentlichen Gottesverehrung, bey Abendmahls- und Taufhandlungen wohl zu brauchen sind. Künftig denken die Herausgeber auch auf besondre Fälle mit den einzurückenden Formularen Rücksicht zu nehmen, so wie einen ausgesuchten Vorrath von Passionspredigten zu liesern.

BERLIN, b. Mylius: Auswall moralischer Predigten für denkende Leser, von J. C. W. Petiscus, reform. Pred. in Brandenburg. 1794. 389 S. 8.

Der Vf. hat auf dem Titelblatte und in einer viel Gedachtes enthaltenden Vorrede selbst den Gesichtspunkt angegeben, aus welchem seine Predigten betrachtet Werden muffen. Die gebildetere Classe von Lesern in höhern Ständen ists nämlich, welche er hier über Religion und Sittlichkeit zu unterhalten würscht. Die Themate seiner Predigten find zwar fast alle so, dass sie auch in Kanzelreden vor dem gemeinen Mann ihren Platz finden, und eben so ausgedrückt werden können; allein die Art der Behandlung derfelben, so wie Diction und Styl, setzen Leser voraus, die an scharfes Denken und an Büchersprache gewöhnt find. Noch eins ist zu bemerken. Obgleich der Vf. den Geist unfers Zeitzlters und besonders die Denkart in den höhern Ständen des Publicums so schildent, dass man nicht den Predigten über eigentliche Christenthumslehren, sondern bloß denen, die über Wahrheiten der Naturreligion und über Principien des Rechts und der Moral gehalten werden, einen glücklichen Eingang in die Gemüther versprechen kann, so muss dennoch Rec. seine Befremdung darüber aufsern, dass der Gebrauch der Bibel, die doch auch gewiss bier sehr anwendbar bleibt, in diesen Ranzelreden fast gänzlich vernachlässigt worden Fürchtete der Vf. damit bey denkenden Köpfen, anzustossen, so hatte er ja auch überall keine Texte bev den abzuhandelnden Materien zum Grunde legen mussen. In der ersten Predigt über die Kürze und Mübe des menschlichen Lebens fallt es auf, dass David mehrmals als Verfasser des 90 Psalms genannt wird.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

OEROBOHIE. Wien, b. Stahl: Der deutsche Angelfischer, welcher lehret, wie man die in den deutschen Gewässern lebenden Fische auf die sicherste und leichteste Art mit der Angel fangen kann. Zum Vergnügen und Nutzen des Publicams. Herausgegeben von M. A. Oliver. Ohne Jahrzahl. 36 S. 3. mit einer Titelvignette. — Wer dies Tractätchen verstehen will, muss schen etwas mit dem Angeln bekannt seyn, und die dazu nöthi-

gen Instrumente kennen. Es belehrt über die besten Arten Köder für jeden Fisch, zeigt die Nothwendigkeit, vor dem Angels die Wasserüfere zu messen, und berührt einige vom Vs. ersundene Verbesserungen des Angelgeräths auf eine unbefriedigende Weise, vermuthlich damit man ihn selbst zu Rathe ziehen und in Nahrung setzen soll.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dannerstags, den 12. November 1793.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Leirzie, b. Fleischer: Johann Christian Edlen von Quistorps, des heil. rom. Reichs Ritters, königl. schwed. Oberappellationsraths, auch ordentlichen Beysitzers beym Wismarschen Tribunal, Rechtliche Bemerkungen aus allen Theilen der Rechtsgelahrtheit, besonders für praktische Rechtsgelehrte. 1793. 412 S. 4.

er Vf., der bekanntlich nicht nur unter deutschen Criminalisten einen der ersten Plätze einnimmt, soudern auch überhaupt zu den vorzüglichsten Rechtsgelehrten gezählt zu werden verdient, hat schon die gegründete Vermuthung, dass er nur etwas Gutes liefern könne, für fich, und diese Vermuthung findet man auf das schönste bestätigt, wenn man sich mit der gegenwärtigen Sammlung genauer bekannt macht, durch die er unstreitig seine, um die Rechtswissenschaft bereits erworbenen, Verdienste noch beträchtlich vermehrt hat. Die günstige Aufnahme seiner Beytrage bewog ihn zu Fortsetzung derselben in einer etwas veränderten Gestalt und unter einem andern Titel. Statt dass jene sich auf Civil und Criminalrecht einschränken, kommen hier auch Beobachtungen aus dem Kirchen-, Lehn-, Staats, deutschen und lübeckschen, impleichen dem See-, Handels-, und Handwerksrecht ver, die zu größerer Zuverläßigkeit, deren sie jedoch ihres innern auf Gründen beruhenden Werths wegen gerade nicht bedurften, mit rechtlichen Präjudicien des Appellationsgerichts zu Wismar, bisweilen auch mit Stellen aus dem neuern Preussischen Gesetzbuch unter-Dass nicht die gänzliche Erschöpfung der Materien in den Plan des Vf. gehörte, zeigt schon der Name: Bemerkungen, deutlich. Bald findet man grossere Abhandlungen, bald kleinere Bemerkungen, mitunter Berichtigungen und Erläuterungen einiger Sätze in andern Schriften des Vf., und endlich Auszüge aus Schriften anderer Rechtsgelehrten, die ihrem praktischen Nutzen nach nicht bekannt genug sind. Zum Hauptmuster nahm fich der Vf. die unschätzbaren rechtlichen Redenken von Struben, die zwar nicht in Rücksicht auf Mannichfaltigkeit und Interesse der Materien, aber doch in Ansehung der Behandlung und Gründlichkeit durch Stärke und Ausfährlichkeit der Gründe grosentheils erreicht, wo nicht hin und wieder noch übertroffen find.

Der Remerkungen in dieser Sammlung find überhaupt 112. Zum Baweise unserer Behauptung, dass Gründlichkeit und Brauchbarkeit die beiden auszeichnenden und wesentlichen Eigenschaften des vorliegen-

A. L. Z. 1795. Vierter Bund.

den Werks find, wird es hinreichend feyn, von jeder der Hauptarten der hier vorkommenden Ausführungen einige auszuheben. Gleich in der ersten Bemerkung ist die Lehre vom Vorweisen oder Weisungen auf 21 Seiten ausführlich vorgetragen, wie fie bis jetzt nirgends ihrem ganzen Umfange nach erläutert worden ift. Es giebt allgemeine und besondere, gerichtliche und aufsergerichtliche Verweise. Letztere heissen eigentlich Weisungen. Correctionen; erstere find mündlich oder schriftlich. und diese beiden wieder öffentliche oder geheime. Die öffentlichen können bisweilen feyerlich, ja auch wohl beschimpfend seyn. Außerdem giebt es noch ausdrückliche und verdeckte, bedingte und unbedingte Verweise. Die Fälle, wo jede der angeführten Arten ftatt hat, find fehr mannichfaltig. Ein schimpflicher Verweis findet nur bey Beleidigungen der Landesherrschaft oder der höchsten Gerichte, ein feyerlicher aber bey denen statt, die sich gegen vorzüglich achtungswürdige Personen vergehen u. f. w. Am häufigsten kommen wohl die Weisungen und zwar bey Advocaten und Anwälden vor. Bey den angegebenen Fällen hat der Vf. die gehörige Abstufung sorgfältig beobachtet. Manche Verweise werden, ohne dass es eines besondern Processes über den Gegenstand derfelben bedarf, ertheilt, wenn anders ein hinlänglicher Grund dezu in den Acten liegt. Fruchtet eine geringere Art des Verweises nicht; fo kann man zu einer stärkern schreiten, ja es kann auch eine wirkliche Strafe erkannt werden. Wer unverschuldet einen Verweis erhält, kann Genugthuung fodern, die wieder nach Verschiedenheit der Umstände sehr verschieden seyn kann. Bisweilen kann der Unterrichter deshalb sogar in die verursachten Kosten verurtheilt werden. In der zten Bemerk. wird die Verordnung des rom. Rechts in der L. 4 C. de locat. praed, civ., wouach bey fundis publicis der alte Verpachter vor dem neuen den Vorzug bey einer wiederholten Verpachtung hat, als unanwendhar bey uns gezeigt, weil der Grund derselben, der zum Theil aus der L. Ul. S. 5. de publican. erhellet, und in der rom. Verfaffung der öffentlichen Pachtungen überhaupt zu suchen ift, jetzt wegfühlt. Nach der gten Bem. kann die blose Wissenschaft, die eine Frauensperson von ihren weiblichen Gerechtsamen zur Zeit der übernommenen Bürgschaft hat, wenn fie dem Vellejanischen Rathsschlusse nicht ausdrücklich entfagt, ihr nicht nachtheilig feyn, wenn sie nicht erweislich zugleich eine Gefährde des Glaubigers gesucht hat, L. 30. Dig. ad Sct. Vellej. Diefes ift noch vielmehr zu behaupten, wenn der Glaubiger die nöthigen rechtlichen Kenntniffe von den Formalitäten weiblicher Bürgschaften gehabt hat. Ob aber der Mangel dieler Kenntnifs einen Betrug der Bürgin

gerade wahrscheinlich mache, möchte Rec. doch noch bezweifeln. Eins fliesst nicht nothwendig aus dem andern, und es lässt sich Irrthum, Schwäche und redliche Ablicht der Bürgin auch in diesem Falle noch sehr wohl denken. 5 Bemerk. die Anlegung einer Mühle auf eigenem Grund und Boden bedarf keines landesberrlichen Consenses, außer 1) an öffentlichen Flüssen, 2) wenn das wohlerworbene Recht eines Dritten dadurch leidet, 3) namentlich im Fall vorhandener Zwaugsmühlen. Die in der 6 Bem. enthaltene Untersuchung der Frage: in wie fern ein Gericht die ihm zugefügte Beleidigung sosort bestrafen könne? ist ihrer Gründlichkeit und Seltenheit wegen sehr schätzbar. Der Vf. hat das Ganze auf & allgemeine Regeln gebracht, die die Beantwortung der Frage so ziemlich erschöpfen. Zu den Abhandlungen, die sich mit dem lübschen Rechte beschäftigen, gehören Bem. 8. 16. 26. 42. 60. 64. 74. und 92. Rec. will nur bey der letzteren, als einer der ausführlichsten, und die zugleich mit in das gemeine Recht einschlägt, Reben bleiben. Sie betrifft die Frage: wer eigentlich für einen Armen zu halten fey? Abgesehen von dem Fall des lübschen Rechts, nach welchem Mevius nur dann, wenn eine arme Person um einen vorzüglichen Platz im Concurs sich bewirbt, den Begriff derselben blos auf eine höchst Arms einschränkt, die nichts weiter hat, als was sie aus dem Concurse fodert, und die sich nicht einmal die nothwendigsten Lebensbedürfnisse verschaffen kann, dürste in jedem einzelnen Falle die Beursheilung der Frage: ob jemand für eine arme Person zu halten sey? lediglich dem Ermessen des Richters zu überlassen seyn, weil der Begriff der Armuth bloss relativ ist, und von den individuellen Umständen allein abhängt. Die in der L. 10. D. de accusatt. et Inscript. angenommene Restimmung von 50 Ducaten scheint Rec. in Deutschland -schlechterdings nicht anwendbar, weil sie ihren Grund bloss in der damaligen Lage und in den Verhaltnissen Richtig bleibt es indessen wohl, des röm. Staats hat. dass der Armeneid eine Art von Erfüllungseid ist, und daher glaubhafte und scheinbare Umstände voraussetzt. Solche unbedeutende Bemerkungen, als No. 12. 13. 14. wären vielleicht bester weggeblieben. Wichtiger ist die 16 Bem., worinn der Gebrauch und die Wirkung der Edictalcitation gegen einen Abwesenden, um ihn für todt zu erklären, sehr eingeschränkt und richtig dahin bestimmt wird, dass dieselbe zum Zweck der Recrbung und Praclusien des Verschollenen unzureichend, zu Erhaltung der Verwaltung und Nutznielsung der Erbschaft aber eben sowohl, als in dem Fall, wenn nach zurückgelegtem siebenzigsten Jahr durch den Verlauf von 30 J. die Erbschaftsklage verjahrt worden, überstüssig ist. So wenig dieses dem Gerichtsgebrauch entsprechen dürfte, so richtig ist die Sache doch an fich. Einige gute Bemerkungen findet man hierüber noch in Röslins kritischen Versuchen über Recht und Unrecht I B. No. 3. - Die 18 Rom. wird hoffentlich nicht oft Anwendung finden. Die 23ste liefert einen schatzbaren Beytrag zur Lehre von der Correalität der Mitschuldigen in Ansehung des Kostenersatzes; sie ist jedoch ohne Beyfügung des Falls, durch den fie erläu-

tert wird, nicht wohl eines Auszugs fähig. - Eine der vorzüglichsten Eigenschaften des Vf. besteht unstreitig dariun, dass er nicht bloss bey Vertheidigung solcher Rechssätze, die bisher im Gerichtsgebrauch gange und gäbe waren, oder bey den blossen Worten der Gesetze stehn bleibt, sondern gewöhnlich der Sache auf den Grund geht, und allgemeine, aus der Naur der Sache und aus analogischen Rechtsgrundsätzen abstrahirte Regeln angiebt, wonach die Anwendbarkeit der Rechtssätze und Gesetze zu beurtheilen ist. Dies ist z. B. der Fall in der Bem. 30., wo genauere Bestimmungen\_zur Anwendung des juramenti quantitatis gegeben Werden, Womit auch Bem. 50 zusammenhängt, welche auf Vermeidung überstütliger Eide abzweckt. und den eingeklagten Schadenersatz in gewissen Fällen, ohne das juram. in litem erit abzuwarten, dem richterlichen Ermessen überlasst. Gleiches lasst Ach auch von den Bemerkungen vorzüglich behaupten, die aus dem peinlichen Rechte entlehnt sind, z. B. Bem. 31 von den Erfodernissen zur besondern Haussuchung, und Bem. 71 über das Zeugnis eines Denuncianten in Criminalfachen, worüber sechs sehr befriedigende Regeln beygebracht werden. Nicht unerhebliche Beyträge zur Lehre von Processkolten und deren Erstattung oder Compensation enthalten die Bem. 49, 54, 72, und besonders 77., die zugleich einen schätzbaren Beweis abgeben, wie sehr die von dem berühmten Hn. Prof. Weber aufgestellte Theorie sich der Natur der Sache und richtigen Rechtsgrunden nähern musse, da selbit das Tribunal, dessen Beysitzer der Vf. ist, solche zum Theil schon längst besolgt hat. Die 56 Bem. ist in Rücksicht auf den Gegenstand, den sie behandelt, viel zu weitläuftig. Dass das Verbot des verstorbeuen Vaters, diese oder jene Person zu heirathen, das Kind nur so lange es minderjährig oder in so weit, dass es gewisse auf die Erfüllung gesetzte Vortheile verliert, verbinden könne, bedarf keines weitläuftigen Beweises. Dass aber die Erfüllung des von dem Kinde dem Versterbenen gegebenen Versprechens auch noch von der Obrigkeit strenge betrieben werden könne, ist wohl ohne die dringendsten Gründe nicht anzunehmen, weil dieses Versprechen doch immer nur zum Vortheil des Versprechenden abzielt, dem derselbe, sobald er grossjährig ist, ohne eines Dritten Rechte und Interesse zu verletzen, mit Recht entlagen kann, widrigenfalls man eine beltändige obrigkeitliche Curatel annehmen müßte. -Die Materie von Geldbussen und deren Anwendung zu milden Sachen erhält aus der Bem. 57 u. 85. gute Erläuterungen, und zugleich finden die ordentlichen Gerichte manche gute Weisung zu richtiger Anwendung derfelben. Bem. 58. 59. u. 108. enthalten einige gute Beytrage zu der processualischen Lehre vom Beweise zum ewigen Gedächtnis und der Bestimmung des Laufs der Beweisfrist, imgleichen über die Berechnung des Termins zum Gegenbeweise.

Eine der wichtigsten Bemerkungen aus der theoretischen Rechtswissenschaft in Bem. 73.. ob die Zurückfoderung einer unverbindlichen bezahlten Schuld sich auch auf die Zinsen, die man darauf berechnet, erstre-

cke? Welche Frage der Vf. mit gehöriger Absonderung solcher Fälle, die die Frage nicht begreift, verneinet, theils wegen der L. I. C. de cond. indeb. und des natürlichen Unterschiedes zwischen fructus und usuras, theils wegen des Gerichtsgebrauchs. (Nur den einzigen Fallglaubt Rec. mit Recht hievon ausnehmen zu können, wenn der Schuldner von dem indebite erhaltenen und wieder verliehegen Gelde selbst Zinsen erhalten hat. weil alsdann diese letztepen ihre ursprüngliche Natur werlieren, und nach der L. 34. D. de usuris "vicem fruetuum obtinent.") Die Einwendungen andrer Rechtslehrer hiegegen werden gründlich widerlegt, und einige znm Theil nur scheinbare Ausnahmen von der gegebenen Regel angeführt. Einige ganz artige Entscheidungen, als No. 63. 69. 76. u. 105. kommen aus dem Eherecht vor. - Zu den zwar minder ausführlichen, aber nicht unwichtigen Bemerkungen, gehört No. 79. von Schuldscheinen, die sich in des Schuldners Händen finden, und dem dadurch zu führenden Beweise der geschehenen Bezahlung; (dass solche die geschehene Tilgung der Schuld nicht völlig beweisen, ist wohl ausgemacht; dass sie aber dem Besitzer noch einen weitern Beweis aufbürden follten, scheint Rec. ungegründet, da vielmehr nach der L. 24. D. de probatt. die durch den Besitz begründete Vermuthung in der Regel von der Art ist, dass sie den Beweis der Fortdauer der Schuld dem Gläubiger zuschiebt); No. 89., welche 6 verschiedene Beobachtungen, die sich auf Bürgschaft beziehn, enthält: No. 90., welche die Auth. Excipitur v. C. de bonis quae lib. aus der No. 101. c. 1. nach Rec. Einsicht sehr richtig dahin erklärt, dass durch das Testament der Mutter und mütterlicher Ascendenden zwar wohl der Niesbrauch und die Verwaltung des mütterlichen Vermögens dem Vater genommen werden könne, dieses jedoch auf den Pflichttheil sich nicht erstrecke. No. 95. über die Zulässigkeit der Appellation bey schon vorhandenen drey übereinstimmenden Erkenntnissen; No. 97. ob und wenn die unterlassene öffentliche Licitation bey Verpachtungen von Stadtgütern eine Nichtigkeit mit sich führt? No. 99. ob ein Amtsmeister für befugt zu achten, eine schon vor seiner Aufnahme mit gemeinschaftlicher Bewilligung der Zunftgenossen geschehene Veräusserung oder Theilung des Amtsvermögens anzufechten und die Theilnehmer zum Ersatz anzuhalten? No. 100. ob die actio de receptis auch auf den Ersatz solcher Schäden gehe, die in Unglücksfällen ihren Grund haben? No. 101. Zusätze zur Materie von Entschadigung der Wittwe und unversorgten Kinder eines Getödteten. No. 108. ob die Uebergabe eines Connossements in Hinsicht der auf die Ladung gethanen Vorschüsse dem Glaubiger die Rechte eines handhabenden Pfandes verschaffe? Bey weitem eine der vorzüglichsten und gründlichsten Abhandlungen, die sowohl wegen der Seltenheit des vorkommenden falls, als wegen richtiger Anwendung der Grundsatze und Analogie des gemeinen Rechts allen Beyfall verdient. - So wenig fich nun von der einen Seite nach dem bisher angeführten Verzeichnisse der wichtigsten hier abgehandelten Rechtsfragen, sowohl-

an der Brauchbarkeit der Materien, als an der Grundlichkeit ihrer Ausführung, wozu sich noch ein sehr lesbarer Vortrag gesellt, im Allgemeinen zweiseln lässt. eben so wenig wird doch von der audern ein jeder, der nur in etwas mit dem schwankenden und unbeftimmten unserer positiven Rechtswissenschaft in Ansehung einzelner Rechtssätze, der Auslegung mehrerer Gesetzeskellen, nud der Anwendung analogischer Grundfatze bekannt ist, sich überreden können, dass alle und jede Behauptungen des Vf. den ungetheilten Beyfall aller Rechtslehrer vor sich haben. So ist z. B. die S. 120. lit. h. bestadliche Aeusserung des Vf., wodurch er sich mehr für die Leysersche Theorie von der Glaub. würdigkeit der Kaufmannsbücher zu erklären scheint, auffallend, besenders wenn man es gegen die gründliche Theorie, die Hr. Runde in seinem deutschen Privatrechte §. 438 ff. davon giebt, vergleicht. — Eben so scheint es Rec., dass in der Bem. 32. den mittelbaren Stadtobrigkeiten das Recht, fremden Juden einen kurzen Aufenthalt in den Städten zu gewissen Zeiten, z. B. bey Jahrmarkten zu verstatten, ohne allen Grund abgesprochen wird, indem die landesherrliche Oberaufsicht hier wohl pur im Fall eines Missbrauchs eintreten kann; es wäre denn, dass besondere Landesgesetze oder das Herkommen die Obrigkeiten hierinn einschränkten. - Die Bem. 44. ist zu unbestimmt; denn wenn dem Legatar. die Religionsveränderung zur Bedingung gemacht ist, so ist dieselbe wohl nicht bioss pro condit. non adjecta, sondern gar pro turpi zu halten; so wie hingegen die Bedingung, bey der Religion zu bleiben, nur dann für erlaubt zu halten ift, wenn der Erbe den bestimmten Theil nicht schon als Pflichttheil sodern kann, Widrigenfalls dieselbe für ungeschrieben zu halten ift. - Dass nach der Bem, 58. der Beweistermin von der Zeit der Rechtskraft des Urtheils, welches denselben bestimmt, zu laufen anfange, ist ansgemocht; dass aber die Eröffnung des Urtheils die nämliche Wirkung habe, wenn dasselbe sogleich von beiden Theilen auerkannt wird, scheint bedenklich, weil es den Partheyen vor Ablauf der 10 Tage immer noch frey steht, das Urtheil anzusechten, und also bis dahin es auch noch immer ungewiss bleibt, ob der Beweistermin seinen Lauf angetreten habe, so lange die Anerkennung selbst ungewiss ist. - Die in der Bem. 6t. befindliche Behauptung, dass eine Frau, deren Maun Concurs gemacht und fortgelaufen ist, die Krämerey des Mannes nicht mehr treiben könne, beruht auf dem unerwieseuen Satze, dass die Natur des Banquerouts das ganze Aufhören des Handelsrechts gleichsam als eine Strafe mit sich führe; wozu es erst eines besondern Gesetzes bedarf. S. 255. die Exceptio plurium interef-Jentium kann dem Stuprator weder gänzliche Befreyung von den Alimentirungskosten, noch in der Regel eine Erleichterung, so dass er mit einem Beytrag pro rata abkommt, verschaffen, weil hier der Fall einer gemeinschaftlichen Verbindlichkeit aus einer und derselben Handlung nicht vorhanden, sondern jeder aus seiner Handlung für sich verbunden ist. Es versteht sich jedoch von selbst, dass die Zeit des einge-Qq2 standeStandenen Beyschlass mit der Geburtszeit des Kindes zutrisst. – Ein brauchbares Sachregister beschliesst diese Sammlung,

TECHNOLOGIE,

Leipzio, in Commiss, b. Fleischer: Schaun Georg Scheyers — praktisch - ökonomische Wasserbaukunst zum Unterricht für Beamte, Forster, Landwirthe, Müller und jeden Landmann, besonders sür die, welche an Flüssen und Ströhmen wohnen. Mit einer Vorrede vom Hn. Cammerrath Suckow. — Neue verbesserte Ausgabe. 1795. 248 S. 8. Mit 18 Kupsertasela, (1 Rthlr. 8 gr.)

Die erste Ausgabe hatte 241 Seiten. Der Vs. hat sein Buch nochmals ganz durchgearbeitet, herichtiget, und in seinen Vortrag mehr Zusammenhang. Ordnung und Deutlichkeit gebracht. Hierinn bestehen eigentlich die

Verbesserungen.

### RLEINE SCHRIFTEN.

PHILDLOGIE. Königsberg, b. Nicolevius; Philoktet. Bin Schauspiel mit Gesang. Nach dem Griechischen des Sophokles, 1795. 116 S. S. — Nicht etwa eine neue Bearbeitung des Sophokleischen Philoktett, wie man aus dem Zusatze: ( ach dem Griechischen,) schliessen konnte, sondern eine etwas freye Uebersetzung, deren Verfasser (Hr. T. Schmalz, wie er sich unter der Zueignungeschrift nennt,) dem Originale Schritt vor Schritt Er darf nicht fürchten, das ihm die Humanisten über die Abtheilung der Handlung in zwey Aufzüge den Krieg ma-chen werden; was kann bey einem Stücke, das nicht zum Aufführen bestimmt ist, gleichgültiger seyn? aber dass er der Sprache der alten Tragodie ihre Wurde und ihr poetisches Colorit geraubt, dass er dieselbe gleichsam in einen Auszug gebracht, dass er eine namhafte Anzahl von Stellen verfehlt hat, darüber dürften lie ihm etwas mehr Schwierigkeiten erregen. Ausdrücke. wie: Du bift fehr bescheiden (ooud Quieis) - Geneigte Gonner. - Lass uns gehn, wenn es dir gefüllig ift (ei Sedeis) u. dgl. gehören in die alltägliche Conversationssprache, nicht auf die tragische, am wenigsten auf die griechische Bunne. Sogleich gegen die Uebersetzung des Prologs haben wir vieles einzuwenden. "Hier And wir nun am Ufer des Meerumflossnen Lemnos, in deffen Einode nie der Fus eines Menschen wandelte. Das lagt Ulys nicht; das kann er nicht sagen. Wohnte doch wenigstens, wie er gan wohl wufste, Philoktet hier. Es ift ihm ein unbewohntes Eiland, das Menschen nicht zu betreten pflegen. - Hier war es, Sohn des griechischen Helden. Welches Helden? war nur Ein Held im Heure? Sohn des tapferften unter allen Griechen, Achills, sagt der Dichter. - Wegen der unheilharen Wunde an seinem Fusse. Wie schwach? es war eine fressende Wunde, die den Fuss des Unghicklichen gleichsam dahin schmedzen ließ. (1000 xerastasora diagoen noda.) "Wir konnten den Göttern kein Trankopfer, kein Rauchopfer in Ruhe bringen; fo erfullte Rets das Geschrey seiner Schmerzen, sein lautes Jammern das gan-zh Lager. Es war aber nicht das Geschrey allein, was die Opser itorte, sondern die due Onium, die unglücklichen Verwünschungen, die er ausstiels, und die jede heilige Handlung unwirkfam machten. S. 7. lasst der Uebers. den Ulyss zum Neoptolem fagen ; Haben wir feinen Bogen nicht, fo können wir Troja nicht erobern." Im Original hat dieser Grund einen größern Nachdruck : fo kannst du Troja nicht erobern, sagt der schlaue Ulyss. B. 9. Lieber edel seines Zwecks verfehlt, als ihn unedel erhalten. Heist nichts. S. 12. Es sey. Hinunter mein Gewiffen. Auch Steinbrüchel übersetzte: Es sey. Herunter mein pochendes Herz. Und damal's fragten die Kunstrichter: Wohin denn? (Literaturbriefe XX. 172.) S. 14.;

> Wenn er wiederkehrt von der Jagd und seinem Lagen

fich mit keinem Schrecken naht; eile dann mir beyzustehen, eil' auch du in meinen Schutz,

kann man linkischer übersetzen? Man vergleiche Phil. v. 146. Warum follte fich Philoktet feinem Lager mit Schrecken nahn? und heist denn Beganever to nagor, sieh in jemandes Schutz begeben? "Wenn er aber zurückkehre, der schreckliche Wandrer, fagt das Original, dann komm aus diefer Wohnung zu mir, mir immer zur Hand zu seyn und mein Vorhaben zu unterftis-Lzen." S. 15. oder wäre keine Höle und der Himmel uur sein Duch. Wiederum ganz verfehlt. Tiv exsi stisso; erauder in Intuste au forts? S. 19. Seine Stimme hallt froh. devor vi meedon. S. 14. Da mir im Winter das Waffer fror, must ich auch Holz füllen. Das Original sagt etwas ganz anderes. "Wenn ich eines Trunkes bedurfte, und wenn ich mir, bey fallendem Froste, im Winter, Holz brechen musse (nicht füllte. 9ewow.), dann schleppt' ich mich muhlam, an Ort und Stelle." 5. 29. Von dem Bösewichte, gleich seinem Grosser, meiner Wassen beraubt." Höchst zweydeutig. Soll dar Zwischensatz zu dem Verbo gehören? oder ist es erklärender Zusatz zu Bisewichte? Das Original zeigt das letzte. Aber xaxioros ex xaxas zeigt keineswegs eine so bestimmte Rucklicht, weder auf den Vater noch auf den Grofsvater des Ulysses an, Es ist ein allgemeiner Ausdruck der Verachtung- 8. 39. Als ich von deinen Schiffern vernahm, dass sie dich begleiteten. - Sonderbar ! "Da ich vernahm, dass das sammtliche Schiffsvolk din angehöre, follte es heissen. S. 43. Fremder. Du allein hast an allem Schuld. Neoptol. Woran? Frende. Nun will ich es sagen."-Giebt dieser Dialog einen vernünftigen Sinn? Wir sehen das Original nach, und finden, dass Neoptolem sagt woson heyer. nicht von moios, qualis, fondern von mojeir. Thue es nur und rede heraus, fagt Neoptolem. Als Neoptolem einen Bogen in Philoktets Händen sieht, fragt er ihn, ob dies der Bogen des Herkules sey. Derselbe, antwortet dieser; kein andrer. Taur', ou yag akka y'cos a Buoragu. Der Uebersetzer thut, als ob es hiesse: vant, ου γας αλλα τιτα βασταζω έγω. Der nämliche. Ich trage keinen andern. S. 59. ruft Ph. in feinem Schmerze aus: exere to meny μα. rem tenetie. Hr. S. halt ihn auf. Und dann gleich darauf: Ha, wenn der Schmerz feine Bruft fo umschlänge. διαμπερε στίς rer exo. ro adyners. S. 107. "Aber wie kann ich dem bey Licht in das Auge eines Menschen sehn?" Eine lächerliche Frage! was o duspided eis das tad effas siju; "Wie konnte ich mich Unglücklicher sehen lassen, wenn ich dies thate ?" - Der Geift der Uebersetzung wird durch diese Proben hinlanglich charakterilirt. Die lyrischen Stücke find meistentheils in vierfüsige Jamben überfetzt; ein Sylbenmass, dem es eben fo fehr an Mannichfaltigkeit, als an lyrischer Würde felill.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 13. November 1795.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

DRESDEN.u. LEIPZIG, in der Richterschen Buchhandl.: Erste Grundlinien des gemeinen in Deutschland geltenden Privatrechts, zum Gebrauch bey dem akademischen Unterricht und für das Bedürfniss unserer Zeit, von F. G. A. Lobethan, Prof. in Zerbst. I Th. 1793. 349 S. 8.

ec. hat ablichtlich mit der Anzeige dieses erste! Theils gezögert, weil er immer noch die Erscheinung des zweyten abwarten zu können glaubte, und fich ein solches Werk, wo es mehr auf den befolgten Plan und die im Gange der Behandlung und der Form gemachte Wesentliche Abanderung der bisher befolgten Methode, als auf einzelne Sätze und deren Richtigkeit ankommt, besser aus der völligen Ueberlicht des Ganzen als einzelner Partieen beurtheilen lässt. sich inzwischen die Vollendung des zweyten Theils länger, als men vorhersehen konnte, verzögert; so will Rec. nicht länger zaudern, den Plan dieses I Theils vorzulegen. Der Zweck des Vf. geht auf Abkurzung und Vereinfachung des akademischen Unterrichts in der Rechtswissenschaft, vornämlich wegen des Umfangs der hinzugetretenen Polizey - und Regierungswissen-Zu dem Ende will er alles, was man unter schaft. dem gesammten bürgerlichen und Privatrecht versteht, bier zusammenfassen, vorzüglich nur allgemeine Ausfichten eröffnen, und Vollständigkeit im Ganzen, soweit es noch brauchbar ift, nicht aber im Detail, zu erreichen fuchen. Jedoch erftreckt fich dies alles nur auf das in aligemeinen Gesetzen bestimmte und völlig gewisse: Vorkenntnisse und Verordnungen der Provincialgesetze finden hier keinen Platz, und sobald dieses Lehrbuch vollendet ift, foll dann ein kurzer Abriss der neueren Literatur des Privatrechts nachfolgen.

fonen - und Sachenrecht und zwar in der gewöhnlichen Bedoutung zum Grunde, und wählt fich dann zum Ge- felbst ist nicht angegeben und entwickelt Gesetz, Quelrecht brauchbar ift, so hat sie doch, wie mehrere Analogieen, vom Vorzug der verschiedenen Gesetze bev Neuere, z. B. Hugo und Dabelow richtig bemerkt ha- Collifionen, Auslegung derfelben und ihrer Anwendung. ben, in Rücklicht auf das Sachenrecht viel Unbequemes; von Statuten, richterlichem Ermessen, Privilegien, ge-A I. 7. THAR. Vinter Rand.

Dasjenige, was man bisher mit diesem Namen belegte. ist nichts weiter als eine allgemeine Theorie von den verschiedenen Standen, die die Begriffe, den Erwerb und das Erlöschen derselben angiebt, und Welches man daher füglich das reine nennen kann. Betrachtet, man hingegen den Einfluss eines jeden Standes auf Mein und Dein, und die dadurch modificirten Rechte in Ansehung des letzteren, so öffnet sich durch diese Anwendung ein weit großeres Feld für das Personenrecht, das man nun in dietem Umfange billig das angewandte neunt. Eben so verhalt es sich dann auch mit dem Sachenrecht.

Der Vf. hat unter dem, was er Personeurecht nennt. eine solche Menge von Sachen zusammengetragen, dass man oft nicht weifs, wie sie dahin kommen, und ob er selbst diese Zusammenstellung ans dem angegebenen, oder irgend einem andern Begriffe, zu rechtfertigen im Stande soyn wird. Man findet hier theils reines, theils angewandtes Personeurecht, theils solches, was zu keinem gehört, und weder in besondern Standesverhältnissen sich gründet, noch einen besondern Stand bewirkt. - Ueberhaupt scheint es, dem Vs. mit seinem Plan, mit wenigem alles zu umfassen, gegangen zu seyn, wie es bey einer sehr viel umfangenden Wissenschaft ihrer Natur nach gehen muss: von allem etwas und im Ganzen nichts vollständiges. Für einen, der kein eigenes Geschäft aus der Rechtswissenschaft macht. mag eine solche allgemeine Uebersicht des ganzen Rechts (jus uneversum in nuce) Wohl nützlich seyn, um doch einen Begriff von der Sache zu haben; allein der, welcher künftig im bürgerlichen Leben Gebrauch davon machen will, kann schwerlich mit der Kenntniss, die er aus diesem Werk über das ganze positive Recht erhält, ausreichen, sondern wird hier gleichsam nur in den Vorhof geführt.

Nach einer Kurzen Ueberlicht werden in den vor-Der Vf. legt die herkömmliche Eintheilung in Per- läufigen Bemerkungen, S. 9-42, die allgemeinen Begriffe von Rechtsgelehrsamkeit, (der Begriff vom Recht genstmde dieses ersten Theils das erstere. Allein wenn len des Rechts, Gewohnheitsrechten und Observanzen. auch diese Eintheilung in Rücksicht auf das Personen- rechtskräftigen Erkenntnissen, Rechtsargumenten und denn eigentlich begreift ja das sogenannte Sachemecht meinschaftlichen Rechten, von der Selbstäuffe, und in der gewöhnlichen Bedeutung nicht blos dingliche, der Erwerbung der Rechte angegeben. Hiebey ist noch sondern auch größtentheils personliche Rechte, jedoch von der Tradition, dem Verlust und Wiederruf der mit fteter Hinlicht, auf eine dabey zum Grunde liegen- Rechte, von deren Bestätigung, Regeln bey der Collide Sache unter fich, da hingegen das sogenannte Perso- sion, dem Besitz, dann vom Vorsatz. Versehen und nenrecht schon dem Ausdrucke nach viel mehr umfalst, Zufall, Ignoranz, natürlichen und bürgerlichen Verals was man gewöhnlich darunter zu begreifen pflegt. bindlichkeiten, von correis, Erfüllung det Verbindlich-

des

keit, Haudlungen der Willkühr, imgleichen den einfeitigen und zweyseitigen, und von Umständen eines
Eastums die Rede, wozu dann noch einige allgemeine
Regeln von Rechten und Verbindlichkeiten hinzukommen.

rechten. Die Regel, §. 18, das das Gesinde stets den
privilegieten Gerichtsstand der Herrschaft habe, ist wohl
nicht allgemein und im §. 19 ist wohl die Einheit der
Personen etwas zu weit, ausgedehnt. Der 5. Tit. von
den Rechten der Gesellschaften überhaupt hat vieles aus

Bey dieser Menge von Sachen, die auf wenig Blättern zusammengedrängt sind, käst sich schon von Selbst Keine befriedigende Ausführlichkeit erwarten; noch viel weniger aber Genauigkeit im Detail, und richtige Bestimmung einzelner Punkte und Rechtssätze, z. B. in der Materie von Privilegien. Fürs erste ist schon picht abzusehen, warum diese zerstückelt ist, indem ihr in den vorläufigen Bemerkungen die 66. 33-38. und dann zuletzt noch ein eigener Titel, namlich der 22fte, gewidinct find. Dann werden die privilegia conventionalia und onerofa für ein und dieselben genommen und bald den gratiosis, bald den gratuitis entgegengestellt, und die precaria noch von den gratiosis unterschieden. (Es ist bekannt, wie viel gegen solche Eintheilungen erinnert worden ift.) Im 6.53 ift die Regel; pricilegiatus contra aeque privilegiatum etc., fo ganz allgemein ohne alle weitere Bestimmung hingeworfen, gewiss nicht zuverläßig. Der 1. Tit. handelt von Personen, dem Stande der Menschen überhaupt, und dem natürlichen Stande insbesondere, S. 43-58. Der Begriff des Standes & 3 scheint durch den Zusatz : dass er von der Regel abweichende Rochte begründe, zu sehr eingeschränkt; so wie §. 4, die Prajudicialklagen, wenn sie gleich selten vorkommen, deunoch, so oft es geschieht, als eigene Klagen behandelt werden. Wenn der Vf. S. 53 Kinder, die aus einem anticipirten Beyschlaf, aber iu der Ehe geboren werden, unacht neunt; so widerspricht dieses der L. II. C. de natural. liber. wo es heisst: non conceptionis, sed partus tempus in-Spiciatur. Sonderbar ist es, wie in die Lehre von naturkichen Ständen die Materie von Gewalt, Betrug und Furcht S. 50 hat gezogen werden können.

2. Titel. von der Ehe S. 59-98 wo auch von Ehepacten, ebelicher Vormundschaft, Gütergemeinschaft, Schenkungen unter Eheleuten. Brautschatz, Gegenvermächtnis, Morgengabe, Wittum, der Wiederverbeyrathung, und dem, was dabey Rechtens ift, gehandelt wird. Es würde überstüsig seyn, alle Unbestimmtheiten, die hier vorkommen, einzeln aufzuzählen, da sie sich jedem von selbst beym ersten Anblick aufdringen, z. B. S. 43.69. 3. Tit. vom Verhaltnisse zwischen Aekern und Kindern; S. 99-114. - Ilier wird zuerst einiges über die Paternität und Anerkennung der Kinder vorausgeschickt, worauf dann die Lehre vom Peculium, Legitimation, Adoption und dem Macedonianischen Rathsschluss folgen, die größtentheils ins angewandte Personenrecht gehoren. Auch hier dürsten die §. 2. 21 u. 24 noch einige Berichtigungen leiden. Die exceptio fornicationis ist von keiner großen Wirkfamkeit; die Ansprüche der Mutter auf die väterliche Gewalt find eingeschränkt und wenig-Rens dem Vater subordinirt, und dass verheyrathete Tochter, die der Vater noch ernähren muss, ganz von seiner Gewalt befreyt find, lässt sich auch so allgemein nicht behanpten. 4. Tit. von Familien. und Verwandschafts-

privilegieten Gerichtsstand der Herrschaft habe, ist wohl nicht allgemein und im §. 19 ift wohl die Einheit der Personen etwas zu weit ausgedehnt. Der 5. Tit. von den Rechten der Gesellschaften überhaupt hat vieles aus Nettelbladt entlehnt. Der 6-10 Tit. betrachten die Rechte der verschiedenen bürgerlichen Stände, als Bauern, Bürger, Handwerker, Kaufleute, Schiffer, Fuhrleute, Gastwirthe. Der Begriff eines Bauern, §. 2. 26, scheint nicht ganz adäquat, da das einzige auszeichnende Kriterium wohl nur im Besitz eines Bauernguts zu suchen ist. Das, was S. 136 von den Collegien der Decurionen angeführt wird, hatte füglich wegbleiben können. Die Zünste und Handwerker sind etwas zu kurz abgesertigt. Auffallend ift es, wie der Vs. im 12. Tit. die Materie vom Wechselrecht hat anhängen können; denn der Entscheidungsgrund, dass selches vorzüglich Einfluss auf Kausleute habe, ist doch wohl icht viel besier als der, welcher die Veranlassung zu der sonderharen Stellung mancher Pandektenmaterien gegeben hat. Mit weit größerem Recht gehört sie unter die mittelbaren personlichen Rechte, die aus einem Contract entstehn. Der 12 u. 13 Tit., S. 195-220, beschäftigen sich mit dem Adel und Militärstande. Grafen 6.6 gehören nicht immer zum höhern (herrschenden), sondern noch häufiger zum beherrschten Adel. Nobilitas avita und antiqua (§. 15. 23) ist keinesweges gleichbedeutend, sondern eriteres bedeutet eigentlich nur den Ahnenadel, mit welchem die Lintheilung des Adels in neuen und alten eigentlich nichts gemein hat. Die Lehre von der Patrimonialgerichtsbackeit (§. 31 £) gehört gar nicht hieher, sondern ist hier ganz aus ihrem Zusammenhange herausgerissen. Die S. 215 angeführten Vorzüge des Soldatenstandes gehören zum angewandten Personenrecht. Wie un 14. Tis. die Lehre von deu Juden und hohen und niedern Schulen zusammenkommt, ift kaum zu errathen. 15. Tie von Vormundschaften. Die hier durchgehends zum Grunde liegende Idee, als ob zwischen Vormund und Curatoritzt gar kein Unterschied mehr sey, dürste doch so allgemein richtig und anerkannt nicht seyn. Warum im 16 Titel die Rechte des guten Namens mit den Künftlern und Gelehrten zusammen gerathen, ist sehwer einzusehen. Nit der infamia facti und den rechtlichen Wirkungen derselben ist es auch noch so ganz ausgemacht nicht, und die Gleichstellung derselben mit der deutschen levis notae macula dürste auch schwerlich zu rechtiertigen seyn. Ob die Lehre von Rirchengesellschasten (Tit 17, S. 247-286) und von Verbrechen und Strafen (Tit. 18, S. 287 320) mitten im Personenrecht an ibrem Ort steht, überlasst Rec. jedem ungarteyischen Richter; er sur seine Person hat keinen binreichenden Grund für diese Vermischung aussinden können, sondern hatte lieber beide ganz abgesondert für sich gelassen, da sie doch nichts weiter als ein sehr une vollstandiger nucleus sind, und vorzüglich das letztere bloss in einer sehr fruchtlosen Aufzahlung und Nomenclatur der einzelnen Verbrechen, und ihrer Strafen besteht. Eben so wenig begreist Rec. wie die 3 ff. Titel, von den Staatsgütern und Einkünften und den Rechten

des Fiscus. besonders in Rücksicht auf herrensose Sachen, Auswanderungen und Abzugsgerechtigkeit; von den Gerechtigkeiten der Wege, Brücken, Mühlen, Flüsse und Zölle; endlich vom Forst-, Jagd-, Bergwerks-, und Münzrechte sich ins Personenrecht verloren haben, da sie, wenn auch nicht überall ins Staatsrecht gehören, doch wenigstens auf diesen Platz Reinen Anspruch machen können. Nun hat das Publicum noch das sogenannte Sachenrecht, fowohl das personliche, als dingliche zu erwarten und endlich einige allgemeine Rechtstheorieen, die nach des Vf. Meynung zu keinem der vorigen Abschnitte gezogen werden konnen, z. B. von Besitz, Verjahrung, Klagen und Einreden, Transacten, Concurs, Prasumtionen, Beweisen, che von diesen, insofern sie wirklich allgemeine Lehren find, waren wohl bester vorangeschickt; andere, als das Successionsrecht, können wohl nicht gerade für allgemeine Rechtstheorieen gelten, fondern hätten füglich mit den andern Materien in Verbindung gebracht werden können. Indesten muss man freylich Jeden den Gang nehmen lassen, den ihm feine Einsicht und Veberzeugung vorzeichnen, und wenn der hier eingeschlagne gleich nicht der beste ist; fo mag er doch leicht besser, als der gewöhnliche seyn, der sich durch nichts als seine auffallende Unrichtigkeit auszeichnet. featlich wird die häufige Concurrenz in den Bemühungen, ein besteres und bequemeres System des Civilrechts aufzusinden, doch immer soviel bewirken, dass man dem solange gewünschten und vergebens gefüchtep Ziel homerein wenig näher rückt. Dass inzwischen solches bishernoch nicht erreicht worden, daran scheint nicht fowohl der Mangel an Geschicklichkeit der damit beschäftigten Männer, als die Natur der Sache selbst Schuld zu seyn, die freylich diesem Bemühen mehr denn ein Hinderniss in den Weg legt, das so leicht. nicht zu übersteigen seyn dürfte.

Schwerin, b. Bärensprung: Ueber die Gültigkeit der ohne Lehnherrliche Bewilligung in Lehnen errichte-ten Fideicommiss- und Primogenitur-Verordnungen, nach Mecklenburgischen Rechten, von Postdirector Hennemann zu Schwerin, 1795, 79 S. 4.

Der Vf. fucht aus der Natur der Mecklenburgischen Lehne, aus der Observanz der dasigen Lehnscurie, und aus verschiedenen Aberkenbungen der Vasallen, darzushun, dass eine ohne Lehnsherrliche Einwilligung errichtete Fideicommiss - und Primogenitur- Verordnung ungültig sey. Die entgegen gesetzte Moynung, welche unter andern der Prof. Mellmann zu Riel (in Select. capit. doctrinae de-fideicommissis samiliarum nobilium ex jure Megapolitano et Slesuico - Holfatico illustrata 1793) vertheidiget, flützt sich hauptsächlich auf den Mecklenhurgischen Landesvergleich von 1755, wo der Herzog, 6. 445. verspricht: "Dahimegegen wollen wir auch zum "Aufnehmen und zur Erhaltung der Ritterschaft nicht "entgegen seyn, dass sie Fidelcommissa-und Majorate in unseren Landen, wegen der neuacquirirten Lehn-

"guter errichten. Jedoch wollen wir, bey der ver-"heissenen Verfassung des Lehnrechts, über eine allge-"meine Landesordnung, nach welcher dieselbige ein-"zuführen, uns zuvor mit einander vereinbaren.". Der Vf. behauptet mit Recht, dass hierdurch nur das allgemeine Verwerfungsprineip, die allgemeine Unzulässigkeit jener Auerdnungen an sich, aufgegeben sey, und erläutert folches ausführlich aus den Verhandlungen, welche den Landesvergleich veranlassten, und aus den neuerfichen Hergängen, die allerdings darthun, dass in folchen Fählen jedesmal die Landesherrliche Genehmi. gung nachgesucht worden ift. Er belegt diese Behauptung mit 21 Urkunden, und diefe Beylagen machen die kleine Schrift - die fonft durch Anmuth und Deutlich-Zahlungen, Gerichtsbarkeit, Succellionsrechten. Man- keit des Vortrags fich nicht sehr auszeichnet - für das Mecklenburgische Staatsretht interessant. Der Vf. versichert übrigens, dass er nicht auf höhern Besehl geschrieben habe, sondern bloss durch Privatstreitigkeiten dazu veranlasst worden fey.

#### *NATURGESCHICHTE.*

Weiman, im Industriecomptoir: Botanik für Frauenzimmer und Pflanzenliebhaber, welche keine Gelehrte find, von Dr. A. J. G. C. Batsch, Professor zu Jena, mit (4 illum.) Kupfern. 1795. 184 S. 8. mit lat. Lettern.

Es bedarf sicher Reines Beweises, dass eine nähere Kenntniss der Psienzenkunde auch Frauenzimmern und Ungelehrten nützlich und interessant seyn könne: Ausser dem besondern Nutzen, den die Kenninis der Gegenstände dieser Wissenschaft gewährt, halten wir einen fasslichen, und, sowiel es seyn kann, systematischen Unterricht derselben für das beste Mittel, junge Leute und Frauenzimmer an richtiges Denken zu gewöhnen. Rec. fand das Werk des Rousseau, der als der erste Utheber der Idee zur Belehrung des schönen Geschlechte in dieser anziehenden Wissenschaft angefehn werden muß, im mancher Bücliersamulung derjenigen, für die es bestimmt was, und - auch genutzt... Es war daher ein glücklicher Einfall des Vf. ein ahnliches Werk zu liefern, und ein Glück für das Publicum, dem es zunächst bestimmt war; dass es die Bearbeitung desselben aus seiner Hand erhielt. Derjenige irrt, der oberstachliche Kenntniss, durch einen gefälligen Vortrag versteckt, zu der Absassung eines solchen Werks hinreichend hak. Nach unserer Ueberzeugung wird: dazu eine ausgebreitete Kenntniss der Botanik erfodert, um richtige Definitionen zu geben, ohne das Fassungsvermögen des Lesers zu übersteigen; um den vielen. Terminologieen durch eine angenehme Einkleidung: das Trockne zu nehmen, das Aengsiliche des Systems. kunstvolt zu verhüllen, ohne doch die Ordnung desselben zu stören, und um die passendsten und am leichtesten herbeyzuschaffenden Beyspiele zu wählen. Alle: diese Foderungen vermag nur ein Mann zu bestiedigen, der mit einer ausgebreiteten und gründlichem Pflanzenkunde, Philosophie und genaue Kenntnifs sei-

Kr 2

nes Publicums verbindet. Ber Vf. ift aus seinen vorigen Schriften zu bekannt, um noch hinzusetzen zu durfen, dass er diele verlangten Eigenschaften glücklich in fich vereint bat. Sein Work enthält das Interessanteste der botanischen Philosophie des Linné, richtig erklärt, in dem gefälligften Gewande, und in guter Ordnung. Zur Erläuterung der darinn vorkommen den Begriffe find beynahe 400 Pflanzen angeführt, und auf den Kupfertafeln der größte Theil der Terminologie durch gewählte Beyspiele anschaulich gemacht. An Mannichfaltigkeit der abgehandelten Gegenitande übertrifft es weit das Rousseauische Werk. Daher bedarf es der Erinnerung nicht, dass auch der Gelehrte dieses Buch mit Nutzen gebrauchen kann. ware ès schon in dieser Hinsicht nicht zweckwidrig gewesen, unter dem Texte die Terminologie in lateini-Scher Sprache beyzubringen,

Benlin, auf Kosten des VI.: Plantae selectae et rariores Fasc, 5, 6, 7 mit 18 Tafeln. Fasc. 8, 9, 10 cum tab. aen. 18. Fasc. 11 (ohne Benennung der Taseln, es sind 6.) Fasc. 12 cum 6 tab. aen. Fasc. 13 cum 6 tab. aen. Fasc, 14 cum 10 Tab. aen, in kt. Folio. Auch unter dem Titel:

Flora depicta aut plantarum selectarum Icones ad naturam delineatae ab Andr. Friderico Happe. 1791. Wie wir aus der Vorrede ersehen, hat der Vf. feipen Plan dahin abgeändert: dass et bloss solche Gewachse ausuchmen will, die zu den seltnern gehören, und in den Garten um Berlin enthalten (wir fetzen hinzu, auch nicht in andern botauischen guten Büchern abgebildet) find. Der Text soll nach und nach in systematischer Ordnung das Merkwürdigste liefern; ein jeder Band, wie stark wird nicht gefagt, soll noch mit einem Generalregi er versehen werden. Wie Hr. H. seine Pflanzen behandelt, ist bekannt, also nur we er sie hergenommen hat, wäre noch anzuführen. Einige find offenhar aus bekannten Werken entlehnt; wie Artocarpus incisa, Nepenthes destillatoria, Sarracenia Andere würden dem Namen flavo, purpurea etc. (welchen wir künstighin anzuführen Hrn. H. ersuchen) ihrer Besitzer keine Unehre machen; wie Usteria guineensis, Casuarina equisitifalia, nodiflora; Fontanesia phylliroides, Jufticia picta, spinosa, Andromeda lucida, Mariana; Campanula Zoufi, Listanthus longifolius, cordifolius; glaucifolius; Lychnis grandiflora, Gnaphalium eximium, Protea repens; ferices etc.

### KLEINE SCHRIFTEN.

NATUROSSCHICHTE, Helmfühlt, b, Fleckeifen: Ueber eini-MATURGEGENDMEN.

Par Insectenarten, welche den Fichten vorzüglich schädlich sind
ge Insectenarten, welche den Fichtenwälder des Harzes, Von und über die Wurmtrocknifs der Fichtenwülder des Harzes, C. H. von Sierstorpff, Herzogl. Braunschweig - Luneburgischen Oberjägermeister. Mit drey illuministen Kupfertafeln. 1794. Oberjägermeister. 61 S. 8. Nachdem der Yf. 6. 4. der Fehreumotte, (Phalaena Bontbia Pini Linn.) da fie den Fichten nicht gefährlich ift, nur kürzlich erwähnt hat, wendet er sich zu den Holzkäfern und vorzüglich zum Borkenkäfer, indem die übrigen Gattungen sich mech nicht in so großer Menge gezeigt haben, dass sie ganze Waldungen zerstört hätten, und daher vom Vf. §. 46—52 bloss beschrieben werden. Zuerk handelt der Vf. die Naturgeschichte des Borkenkafers (Bofrichus Typographus Fabricu) (§. 7-16) mit Llinweisung auf die doppelte, treue und vergrößerte Abbildung defielben und feiner Gange in der Fichtenborke ab; dann entscheidet er die Frage, ob der Borkenkafer die Folge oder die Urfache der Wurmtrockniss sey, und zeigt nicht allein mit überwiegenden Grunden das letztere, sondern verlangt auch schon darum, (8.42) dass der Grundlatz, der Borkenkafer greife auch garra gefunde Tannen an und fey alfo die Urfuche der Wurmtrocknifs, in allen symbolischen Forftschriften und Verordnungen als ausgemacht angenommen werde, weil das Gegentheil; dass jeder Baum, den der Kafer angehe, bereits krank fey, nur die Indolenz befordere und alle Vorkehrungen und Hulfa für unnutz erkläre.

Als Mittel der Vorsorge rath der Vf. die schlennige Beyiste schaffung des Nutz - und Schlagholzes und der Windbruche, oder wenigsbene die Abborkung der Stämme, in dem Forstdiftricien, wo der Kafer sich in größerer Anzehl blicken läset, an, damit die junge Brut des Kafers vertilgt werde, und fodert ftrenge Auflicht auf alle eine gelbe Farbe bekommenden Tannen, un dem Uebel bey Zeiten vorzubeugen; als Rettung smittel, wenn es schon mit den Waldungen schlimm fleht, verlangt der Vf, die Fällung und Abborkung aller angestochenen Bäume, in denen man schon Käserbrut vermuthen kann, und die letztere mit der Berke entweder zu verbrennen oder tief zu vergraben; können wegen Mangel an hinreichenden Arbeitern nicht alle schadhaften Bäume zur rechten, dem Käfer nachtheiligsten, Zeit gefällt und abgeborkt werden, so müssen diejenigen Gegenden, aus welchen mit günstigem Sud - und West - Winde der schwerfallige Kafer am leichtesten in andre noch unangesteckte Districte ziehen kann, zuerst vorgenommen und die übrigen solange ihrem Schicksal liberlassen werden. Die ganze Abhandlung dieses täglich wichtiger werdenden Gegenstandes zeigt den erfahrenen und denkenden Forstmann, und bestärkt die schwankende Hoffnung, dass sich tlie Anzahl derer vermehren werde, die in diesem Fache ihren Heuptheruf nicht über dem Jagdwesen vergeffen.

Druckfehler. In N. 118 der A. L. Z. S. 177 in der letzten Zeile wird ans Hn. Hartungs deutscher Sprachlehre das Wort Articet angeführt, und in Artikel verbessert, auch auf der solgenden Seite Articel noch ein paarmal wiederholt. Da aber Hr. H. wirklich Artikel schreibt, so hat man nicht umhin gekonnt, diesen Fehler ausdrücklich zu bemerken. S. 173. Z. 10 von unten l. wann für wenn. S. 180. Z. 4 l. Aentern für Aeptern. Z. 11 l. Miedersächlisch Fil-Ente. Z, 14 l. Fall für Fall, Zan L. Ersehre für Ersehrt.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 14. November 1795.

#### PHYSIK.

BRESLAU u. Herscherg: b. Korn d. alt.: Ueber die weuern Gegenstande der Chymie. Fünftes Stück. Vorzüglich über Antiphlogistik, bequeme Scheidungswege, und einige physiche Partieen, von J. B. Richter, d. W. W. D. u. K. Pr. Bergsecretär. Nebst einer Kupfertasel. 1795. 148 S. gr. 8.

lie ersten Abhandlungen, welche in diesem Stücke enthalten sind, sind Anwendungen der in der Stöchyometrie vorgetragenen Sätze. Vermittelit derselben bestimmt Hr. R. die reine Spec. Schwere, der aus der Flussspathsaure und den sieben Alkalien entstandenen neutralen Verbindungen; der sieben Alkalien, der vier minevolischen Säuren und hieraus entstehenden neutralen Verbindungen u. f. w. In der Abhandlung über die bequemste und vortheilhafteste Ansertigung 'gemeiner und chymischer Seifen, macht der Vf. die (auch fonst schon bekannte) Bemerkung, dass nur allein das mineralische Alkali eine recht Tefte Seife zu bilden im Stande sey, indem das vegetabilische immer eine mehr oder weniger schmierige Seife macht; dass durch das Absalzen der Seife bewirkt werde, dass sich ein Theil Mineralalkali mit dem Fette, vermittelst Zerlegung durch doppelte Verwandtschaft, verbinde, indem nämlich das Mineralalkali sich mit dem Fette zu Seife, das vegetabilische Alkali mit der Salzsaure zu Digestivsalz vereinigt. Anstatt des Kochsalzes empfiehlt Hr. Richter auch das Glaubersalz zum Absalzen. Diefem Vorschlage möchte Rec. nicht beytreten, theils weil das Kochialz wohlseiler ist; theils weil man eine geringere Menge desselben anzuwenden braucht, und endlich weil der im Wasser weit schwerer auflösliche vitriolisitte Weinftein, der durch den Zusatz von Glaubersalz entstehet, fich von der Seife ungleich schwerer durch Wusser trennen läst. Wenn S. 43. der Vf. dem Oele eine nahere Verwandtschaft zum mineralischen Alkali als zum vegetabilischen beylegt, so muss Rec. diesem widersprechen, denn das vegetabilische Alkali scheider. Hn. Göttlings Versuchen zufolge, das Mineralalkali aus einer Auflösung der Seife in Alkohol ab, und tritt an die Stelle desselben. Die Wirkung muss daher hier lediglich den Säuren zugeschrieben werden, die eine nähere Verwandtschaft zu dem vegetabilischen, als Mineral-Alkali, behaupten. In einer dieser Abhandlung beygefügten Tabelle find die Verhältnisse angegeben, in welchen das Alkali gegen das Fett ftehen muls, um auf die vortheilhafteste Art ohne alle Weitläuftigkeiten Seife zu bereiten. A. L. Z. 1705. Vierter Bende

Keine der in diesem Buche enthaltenen Abhandlungen las Rec. mit solcher Erwartung, als die, welche von Anfertigung der Araomster handelt. Zufälliger Weise war ihm die Abhandlung, welche Hr. R. in das siehente Stück der Crelischen Annalen hatte einrücken laisen, früher zu Gesichte gekommen, als die im gegenwartigen Werke enthaltene weitläuftigere Auseinandersetzung dieses Gegenstandes. Wer den Chemikern Deutschlands so öffentlich über ihre Unbekanntschaft mit mathematischen Gegenständen den Text lesen, seinen eignen Verdiensten eine solche Standrede halten kann, wie Hr. R. in dem in den Annalen befindlichen Auffatze gerhan hat, muss wirklich von seinem hervorstechendern Verdienste auf das vollkommenste überzeugt seyn, und auch dann bleibt Bescheidenheit die schönste Zierde des Mannes von Verdienst. Rec. glaubt übrigens keinesweges, dass Deutschland so arm sey an Mannern, die wahren mathematischen Geist mit ausgebreiteten chemischen Kenatnissen vereinigen. Er erinnert fich eines Gehlers, Gren, Hindenburg, v. Humbold, Klügel, Hofrath Mayer u. a. m. die ihre Kenntnisse in beiden Fächern, in so manchen Fällen bewährt haben, und traut es dem grössten Theile deutscher Scheidekunstler zu, dass sie eine Proportion - selbik mit Buchstaben - anzusetzen im Stande sind. Um so mehr wurde Rec. durch die Entdeckung überrascht. dass der Vf. in dieser Abhandlung keinesweges den Ruhm eines vorzüglichen Messkünstlers behauptet. In diesem Auffarze beruhet alles auf dem ersten (S. 51-54. befindlichen) Lehrsatze: Wenn ein fester Korper, deffen Raum A, und welcher spec. leichter ift als zwey oder mehrere Flüssigkeiten, deren Räume a, b, c, u. f. w. find, in jede der letztern gelegt wird, so verhalten fich die korperlichen Raume der Theile des Korpers A, welche sich aber der Oberstäche der Flussigkeit besinden, wie die Unterschiede spec. Schweren der Fhässigkeiten a, b. . c, u. s. w. in Hinsicht auf eine andre B, deren spec. Schwere so gross ist als die des Körpers A. In dem Beweise dieses Lehrsatzes findet folgende Unrichtigkeit statt. Hr. R. schliesst, es verhalte sich:

1) 
$$A - A\phi : A - A\phi = x - \phi : y - \phi$$
.  
2  $A - A\phi : A - A\phi = x - \phi : z - \phi u.f.w.$ 

(wo φ die spec. Schwere der Körper A und B. x, y, z die spec. Schwere der Körper a, b, c ik) da dech effenbar sich vorhält:

a) 
$$A - \frac{A\phi}{x}$$
:  $A - \frac{A\phi}{y} = A\left(1 - \frac{\phi}{|x|}\right)$ :  $A\left(1 - \frac{\phi}{y}\right)$ 

$$= 1 - \frac{\phi}{x}$$
:  $1 - \frac{\phi}{y} = y (x - \phi)$ :  $x (y - \phi)$ 

$$\Rightarrow A - \frac{A\phi}{x}$$
:  $A - \frac{A\phi}{z} = A\left(1 - \frac{\phi}{x}\right)$ :  $A\left(1 - \frac{\phi}{z}\right)$ 

$$= 1 - \frac{\phi}{x}$$
:  $1 - \frac{\phi}{z} = z (x - \phi)$ :  $x (z - \phi)$  u. f. w.

Auf diesem Satze beruhet nun die Eintheilung des Richterschen Aräometers. Ist er unrichtig (wie Rec. glaubt gezeigt zu haben), so ist es diese Eintheilung gleichfalls. Rec. hält es daher für überslüssig, weiter etwas über diesen Gegenstand zu sagen, und überlässt es Hn. R. die Erscheinung zu erklären, dass die Resultate, welche er mit einem nach diesen Grundsatzen versertigten Aräometer erhielt, so genau mit dem übereinstinmen, was anderweitige Ersahrungen lehren.

S. 106-121. fucht der Vf. die Erscheinung zu erklären, dass sich der trockenste Schwefel mit dem trockensten Metallseilstaube des Kupfers, Zinnes, Eisens n. f. w. entzündet. Er nimmt an, dass der am ftärk-Ren getrocknete Schwefel, noch immer einen Antheil Wasser enthalte, diesen schlägt er zu einem Procente an. Da die holländischen Chemisten bey ihren Versuchen gemeiniglich 15 Gr. Schwefel mit 45 Gr. Metallfeile (als dem zu diesem Versuche schicklichsten Verhältnisse) vermischten, so wurden unter der von Hn. R, beliebten Voraussetzung, diese 15 Gr. Schwesel 1 Gr. Waffer enthalten. Bey diesem Versuche zerlegt fich nun dieser Antheil Wasser, und es entwickeln sich aus ihm, noch über 1 Cz. Lebens - und 2 Cz. brennbare Luft, welche ; Cz. Luft zur Erklärung der erfolgten Entzundung und der sie begleitenden Erscheinungen hinreichend seyn sollen. So scharssinnig die hier gegebene Erklärung ift, fo hat fie Rec. doch nicht befriedigt. Einmal hat Hr. R. den Wassergehalt des Schwefels angenommen, allein auf keine Art erwiesen. 2) Erfolgte die Entzündung, wenn die fich entzündenden Massen mit Luftsäure umgeben waren. Hier mussten die sich entwickelnden Gasarten nothwendig mit der im Gefasse befindlichen Luftsaure sich vermischen. Rec. hat übrigens öfters Luftfaure mit ungleich größern Antheilen Lebensluft verbunden, diese Mischung aber Bets untüchtig gefunden, eine Flamme hervorzubrin-3) Erfolgte (den Versuchen der hollandischen Scheidekunftler zufolge) eine wiewohl nur schwache Entzündung, wenn 10 Gr. Schwefel mit 40 Gr. Metaltfeile zum Versuche angewendet wurden; in diesem Falle würde sich eine so äußerst geringe Menge Lebensluft, - den angestellten Beobachtungen zufolge & Cz. entwickeln, dass man hievon schwerlich die Erscheinung wird ableiten können.

Das Verhältniss zwischen der Basis der Lebenslust and dem Schwesel in der Vitriolsaure suchte Hr. R. auf solgendem Woge. Er übergos eine Menge Schweselblumen (deren Gewicht, nicht angegeben, wird, dach

ergiebt sich aus dem folgenden, dass es 222 Gr. gewefen seyn mussen) wiederholt mit Salpetersäure, und digericte die Mischung, bis aller Schwesel verschwunden war. Alle erhaltene Flüssigkeit wurde mit luftfaurer Kalkerde gefättigt, der erhaltene Gyps mit schwacher Salpetersaure digerirt, um die überslüssige Kalkerde hinwegzunehmen, mit Weingeiste edulcorirt, um den etwa entstandenen Kalksalpeter aufzulöfen. blieben 947 Gr. Gyps, in diesem setzt Hr. R. das Verhältnis der vitriolsauren Masse = 528, hierans findet er das Verhältniss des Schwesels zur Basis der Lebenslust = 1,0000: 1,3784, welches von dem von Hp. Berthollet gefundenen Verhältnis = 72: 25 = 1,0000: 03894 oder wie 69 : 31 = 1,0000 : 0,4492 fehr abweicht. Das erstere Verhaltnis fand Hr. Bertholler, indem er so, wie der VL Schwefel mit concentrirter Salpetersäure übergofs, von den 4 Drachmen Schwefelblumen, die er zu dem Versuche anwendete, wurden 80 Gr. in Vitriolfaure umgewandelt, durch falzfaure Schwererde wurden aus der Flüssigkeit, 948 Gr. Schwerspath niedergeschlagen, die bey dem Trocknen 48 Gr. verloren. Nach Bergmann berechnet er nun das Verhältnis der Erde zur Säure in diesem Körper = 84: 16, findet demnach 124 Gr. Säure, woraus fich das Verhältniss 72: 28 ergiebt. Das zweyte Verhältniss gab ihm. folgendes Verfahren. Eine Drachme Schwefelblumen wurde mit 4 Drachmen Salpeter (ein Verhältnis in welchem der Schwefel bekanntlich nicht detonirt) dem Feuer ausgesetzt, es entwickelte sich nitröfes Gas, und der Rückstand war vitriolisirter Weinstein. Dieser be-Von dem Schwefel hatten sich 12 Gr. trug 228 Gr. sublimirt, 60 Gr. waren in Säure umgeändert worden, da nun nach Bergmann 228 Gr. vitriolisister Weinstein 87 Gr. Säure enthalte, fo ergieht sich hieraus das Verhäknis des Schwesels zur Busis der Lebensluft = 69: 31. (Man sehe Encycl. method. Article Acide vitriolique!) Bey der angegebenen Verfahrungsart, das Verhältniss des Schwefels zur Basis der Lebensluft in der Vitriolsaure zu erforschen, bleibt immer die Bedenklichkeit, daß die Umwandlung des Schwefels in vollkommne Vitriolfaure pur allmahlich erfolgen könne, dass sie sich also vorher in dem Zustande einer flüchtigen Vitrielfaure befunden habe, und dass während dieser Modification ein Theil derselben mit den Dampsen der Salpeterfaure werde entwichen feyn, folglich der Rückstand nicht das ungeschmalerte Quantum. der erzeugten Säure enthalte.

Schließlich wagt Rec. (veranlaßt durch die neuen Worthildungen unsers Vs. als Wosserschwefel, Salpeterschwefel, Borthelletsches Küchensalz u. s. w.) eine Bitte an alle Chemiker Deutschlands, nicht so willkübrliche Veränderungen mit der in der Chywie bisher üblichen Terminologie vorzunehmen. Fast jeder Chemiker Deutschlands führt eine eigne Terminologie ein; hieraus muss nothwendig die äusserste Verwirrung entsehen. Rec. erkennt des Fehlerhaste der aleen chymischen Nomenclatur; allein wenn jeder anfangt, eine neue einzusübren, diese auf eine selbstgemachte oder angenommene nicht erwiesene Theorie baut, Zusammensetzungen wagt, welche gegen alle Analogie der

prache

Sprache sind, so erössinen sich für unste chymische Literatur die traurigsten Aussichten. Ein Theil von Frankreichs Chymikern fährte gleichfalls eine neue Nomenclatur ein, diese wurde von den übrigen angenommen, oder man blieb bey der alten Terminologie; nur wenige erlaubten sich unbedeutende ephemerische Ahweichungen. Sollte es Deutschlands Chemikern nicht auch möglich seyn, sich unter eine Fahne zu vereinigen? und sollte nicht die neue von Hn. Pros. Gren so eben bekannt gemachte Nomenclatur, bey einigen geringen Veränderungen, allen Foderungen entsprechen? Rec. würde sich ausnehmend glücklich schätzen, gelänge es ihm, durch diese Bitte etwas zu einem so nothwendigen Sprachwerein beyzutragen.

BEREIN u. STETTIN, b. Nicolai: Joh. Nic. Martius Unterricht in der natürlichen Mugis, oder zu allerhand beluftigenden und nützlichen Kunftstücken: völlig umgearbeitet von Gottfr. Erich Rosenthat. Neunter Band. mit X Kupfern. 1795, 380 S. gr. 8.

Dass schon der neunte Band dieses Werks erschienen ist, zeigt von der günstigen Aufnahme, welche dasselbe bey dem Publicum findet. Es wäre aber wohl zu wünschen, dass einmal genauer bestimmt würde, was eigentlich unter natürlicher Magie zu verstehen sey; dena nachgerade wird dieser Titel ein Plunderkasten, in welchen man alles hineinwirft, und we fich die Dinge wundern müssen, wie sie zusammenkommen. Was hat wohl das Bomino-, das Joch-, das Welff- und Schafspiel, die Blindekuh und ähnliche Sächelchen mit Magie zu schaffen? Auch sollten nur solche Versuche aufgenommen werden, die wirklich bey der Wiederholung das versprochene Resultar liefern. Schwerlich wird der S. 32. angeführte Versuch, eine Person zu elektrisiren, die sich auf der andern Seite eines breiten Flusses besindet, durch Entladung einer Flasche diesseits des Flusses, sich nach dem hier angegebenen Verfahren bewerkstelligen lassen, indem die Electricität bey ibrem Durchgange durch das Wasser des Flusses, wek ches ein starker Leiter ist, verstreut werden muss. Bey der Beschreibung der elektrischen Lampe nach ihren verschiedenen Einrichtungen, welche unter den ahemi-Schen Kunftstücken (warum nicht bey den elektrischen?) geliefert wird, hatte der ungleich bequemern Füllung vermittelft zweyer Röhren Erwähnung geschehen sollen. An eine derselben wird (wenn das untere Gefäss mit Wasser angefüllt ist) die Flasche, in welcher sich die brennbare Luft entbindet, unmittelbar angebracht, die sich entwickelnde Lust wirkt durch ihren Bruck auf das Wasser des untern Behalters, und leert diefes vermittelst der zweyten Röhre aus. Von der Flussspathsaure sagt der Vf. : "sie gehet mit der besondern Erschei-"nang über, das ein Theil ihrer Düasto, wie sie das "vorgeschlagene Wasser berühren, auf der Obersläche "desselben eine erdige Rinde bilden, größtentheils "aber fich in das vorgelegte Wasser begeben, es sehr "fauer machen, und woraus durch alkalische Selze eine-"große Menge Erde niedergeschlagen werden kann." Dieser Stelle nach zu urtheilen, sollte man glauben, es for Eigenthümlichkeit der Säure, eine Erde (es wird.

nicht gesagt, was für eine) abzusetzen, du doch billige hätte erinnert werden müssen, dass diese Säure eine starke auslösende Krast gegen die Kiesolerde äussert, und dass diese Erscheinung nur dann Statt sindet, wenn sie aus gläsernen oder irrdenen Retorten destillirt wird.

— Nicht jeder Salz- oder Pfannenstein wird, wie man nach den Aeusserungen des Vss. schließen sollte, zur Gewinnung des Glaubersalzes henutzt werden können, und sast immer wird ein Antheil Alaun zugesetzt werden müssen. Unter den Rechenkunsssächen sind mehrere enthalten, die in die Geometrie, nicht aber in die Avithmetik gehören u. s. w.

Da nach aller Wahrscheinlichkeit nach und nach die gesammte Physik und Chymie in diese Sammlung ausgenommen werden wird, so müchte für das nächste Dutzend Bände wehl hinreichender Stoff vorhanden seyn. Sollte aber auch endlich diese so reiche Fundgrube erschöpst seyn, so kann Rec. sowohl zu diesem, als ähnlichen Unternehmungen, nicht genug das Dictionaire encyclopedique des amusemens et sciences matsienatiques et physiques à Paris 1792 empsehlen, mit dessen Inhalt man wenigstens vier Bände, wie dieser, würde anfüllen können.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Paphos, im eisernen Zeitalter der Liebe: Ber verrathene Amor oder Würterbuch für Liebende. 231 S.
kl. 8. 18 gr.

Dieses Wörterbuch sollte wohl für die Galanterie das feyn, was Voltaire's Theologie portative in einem andern Fache war. Wenigstens liefert es, wie diele. verschiedene meist satyrische Artikel. Indessen ist doch zwischen beiden Wörterbüchern ein großer Unterschied. So wenig wir des Franzosen unbescheidene und kühne Ausfalle billigen, so sehr bewundern wir seinen Witz. Bey dem Deutschen ist das umgekehrt. Wir loben dem Gegenstand, aber nicht die Behandlungsart, die fich nicht über das Mittelmässige erhebt. Bey vielen Attikeln findet man Verse, die schon langst aus Journalen oder Sammlungen bekannt, und dennoch genz oder zum Theil hier eingerückt find, z. B. Kleistens Lalage; Bürgers Minnefold, Blumauers Amor als Rechenmeister, Alxingers Entbehrlichkeit des Putzes etc. Die Ortho, graphie statt tz und ck, zz kk, und statt si immer f zu schreiben, fällt unangenehm auf, und ist längst aus der Mode gekommen.

### FHILOLOGIE.

Paris, bi der Direction der typograph. Gesellschaft: Vocabulaire de nouveaux Privatifs français, imités des langues latine, italienne, espagnole, portugaise, allemande et angloise, avec des autorités tirées des meilleurs écrivains, suivi de la table bibliographique des auteurs cités etc. Par Pougens. 1794, 274 S. 8.

Der Vf. dieses Wörterbuches bestimmt zuerst in der Vorrede was ein Privativum ist. Man nennt so, sagt er, Sa 2

jede einfache Sylbe, welche durch ihre Verbindung mit einem Worte, demselben einen entgegengesetzten Sinn aufdrückt. Also find die Sylben de. des, dis, im, in u. f. w. privativ, weil die Wörter deloyal. deshonnite, disgracieux, immodefte, insonsible den Manvel . oder die Ab resenheit des lough, honnete, gricieux, modefte, sensible andeuten. Diese Verwandlungen, fahrt et fort, diese schnellen Uebergauge von einem positi ven zu einem entgegengesetzten Sinne, welche durch die Vorsetzung einer einfachen Sylbe entstehen, sind für den Gelehrten. Redner und Dichter eine tru ntbare Quelle von Reichthum und neuen Schonheiten: denn 1) befreyen fie die Sprache von den verneinenden Formeln, von den harren und matten Redensarten, als son manque de, son defaut de, son peu de, und ahnlichen übelklingenden Ausdrücken, welche den Styl entnerven, und den Gedanken entstellen, und zwar durch häufige Umichreibungen, die in der Poefie unertraglich bleiben, und selbst in Prose kaum gedul-Sie tragen 2) zu der Deutlichkeit des det werden. Style vieles bey, geben der Sprache einen Anstrich von Simplicität, Genauigkeit, Kurze und Nachdruck, wodurch sie oratorischer und lapidarischer wird. Sie vervielfältigen 3) die flüchtigen Nüancen, welche dem Schriftsteller, der die Kunft zu malen, und die Ausdrücke seinem Gedanken anzupassen versteht, so kostbar find. Man kann insenfible feyn, ohne dur zu feyn; indocile, obne opiniatre, irreligieux, obne athee zu feyn. Die Worter insensible, indocile, irveligieux bezeichnen daher nicht genau das Gegentheil, sondern den Mangel an sensibilité, docilité, religion. Diese verschiedenen Betrachtungen bewogen den Vf., in den fremden Sprachen, deren Genius die meifte Aehnlichkeit mit der seinigen hat, eine Reihe von Ausdrücken aufzusuchen, welche in das Franzölische aufgenommen zu werden verdienen; und fich zu diesem Bürgerrechte ofine Zwang hergeben. Er überlasst es dem Geschichtschreiber, Redner und Dichter, diese neuen Materialien zu gebrauchen, und entschuldiget sich, dass er einige schon bekannte Privativa eingerückt habe, weil sie in dem Wörterbuche der Akademie nicht vorkommen. Unstreitig wird er durch dieses Geschenk seinen Mitburgern einen großen Vortheil ftiften, besonders zu einer Zeit, wo die republicanische Versassung die Redekunft begunstigt, und überhaupt die engen Granzen rühmlich erweitert, in welchen die an fich fchone Sprache der Franzosen durch leicht aufzusindende Ursachen nur zu lange eingesperrt war. Allein fo sorgfültig er auch die Werke der berühmtesten lateinischen, italianischen, spanischen, portugiesischen, deutschen und englischen Schriftsteller durchgesucht zu haben vorgiebt; so durfte doch der Philologe manches an dieser Arbeit auszusetzen finden, und fie als ein noch unvollkommenes Froduct ansehen, des eigentlich nicht auf wahrer Sprachkunde beraht, fondern blofs die

Frucht einer flüchtigen Benatzung vieler Wörterbücher zu seyn scheint. Und doch heisst es in der Vorrede: Cet ouwage m'a couté trois annees de recherches. — Eine verlorene Zeit! Warum geb Hr. Pougens seine gesammelten französischen Privativa nicht allein heraus, ohne das Gepränge fremder Namen, Wörter und Bücher? Rec. halt es für Pflicht, seinen Ausspruch mit einigen Belegen zu unterstützen.

Bey inabaissé (S. I.) steht das englische unabassed. Es müsste unabased gewählt seyn, da beide Wörter in ihrer Bedeutung sehr ahweichen. Der dazu gehörige italianische, spanische, lateinische und deutsche Audruck fehlt, und dieser Mangel ist oft an mehrern Stellen sichtbar. - Bey inabandonne solite statt unforsaken richtiger unaband med ftehn; denn a forsaken men fagt gewohnlich etwas anders als an abandoned man. - Bey inaccompagne (S. 3.) findet fich ein undeutsches Wort unvergesellet. Unter inncéré sehlt unsterled: das angeführte disedged kann nicht immer für unsteeled gelten. - Unter macquis (S. 4.) wurde unacquired besser seyn als ungot. - Unter inactif sollte unthatig ftehen; unwirksam heisst in-fficace. - Unter inaffable (S. 5.) ware inaffable zu setzen, nicht unbind weil jemand unkind seyn kann, ohne gerade inaffable zu seyn. - Bey maffectueus (S. 7.) erblickt man mkindly. Dieses ist ein Adverbium, selten ein Adjectiv. Warum also nicht lieber disaffectionate oder disaffected? - Bey inafflige (S. 8.) liest man wieder ein undeutsohes Wort, ungeheyet. So auch bey innimable, unholdselig; bey inallegue, unangezogen. - Zu inaltere (S. 10.) schickt sich nicht unadulterated, aber wohl unaltered; zu inamasse (S. 11.) passt nicht ungathered, fondern eigentlich unheaped. Doch genug! Man wird schon aus diesen Proben sich einen Begriff von dem Ganzen machen können, das in Hinsicht auf die französischen Privativa, womit der Vf. seine Muttersprache bereichert, gewiss Lob verdient: sher in Rückficht der aus andern Sprachen beygebrachten Wörter noch einer großen Verbesserung und Ergänzug bedarf. so sehr auch dieses Werk mit unzähligen Namen ausläudischer Schriftsteller prahlt. Lächerlich ist es oft, bey alten und längst gebräuchlichen Wörtern einen Pope, Addison u. s. w, als Gewährsmann aufgestellt zu sehn, da doch niemals eine Beweisstelle angeführt wird. Die 106 S. lange Tabelle der vornehmiten lateinischen, italiänischen, spanischen, portugienschen und englischen Autoren, aus welchen der Vf. geschöpft haben will, giebt freylich seinem Buche ein gelehrtes Ansehn, kann aber in jeder guten Literärgeschichte noch ausführlicher gefunden werden. Er verspricht in der Vorrede noch ein Werk zu liefern, das ihn schon über sechzehn Jahre beschäftiget. Diefes foll einen weitern Umfang haben und viel wichtigere Dinge enthalten als das gegenwärtige.

ge-

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 14. November 1795.

### ERDBESCHREIBUNG.

ERLANGEN, in der Waltherischen Buchh.: Wanderungen durch einen Theil von Franken und Thuringen. In Briefen an einen Freund, von Ernst Wilhelm Martius. 1795. 323 S. 8.

er Vf. ist, wie wir vernehmen, Hofapotheker zu Erlangen; er zeigt sich in dieser Schrift als einen geschickten Beobachter. Seine Reise ging nach Vorchheim, Bamberg, Kloster Banz, Koburg, Saalfeld, Culmbach, Bayreuth, Streitberg, auf das Fichtelgebirg, Wohnfiedel und Hof. Er nahm vorzüglich auf mineralogische und technologische Gegenstände Rücksicht, die zuweilen mit kurzen statistischen Nachrichten, malerischen Schilderungen schöner Gegenden und andern Bemerkungen abwechseln. Im ersten Brief giebt der Vf. einige Nachrichten von den Ruinen des Schlosses Scharfeneck bey Bayersdorf, (wovon die Titelvignette eine schöne Abbildung voritellt) und eine Beschreibung der Kalktuffkeine auf der Chaussee von Vorchheim nach Bamberg. Der 2te Brief handelt vom Naturalienkabinet zu Bamberg, welches zwar mancherley Seltenheiten ent Die hier befindlichen künstlichen Versteinerungen, woleidenschaftlicher Verehrer der Verfteinerungskunde, auf eine sehr lächerliche Art hintergangen wurde, sind bekannt, und noch neuerlich durch Hn. v. Thummels Reise nach dem südlichen Frankreich dem lesenden Publicum wieder ins Gedächtniss gebracht worden. III. Brief. Etwas vom Kloster Banz und von dem unweit demselben gelegenen sogenannten Drimrisch, einem Berge, der für die Versteinerungskunde merkwürdig ift. Er enthält eine Menge Jacobsmuscheln oder Pektiniten: zuweilen findet sich auch eine Art Chamiten mit dunner, weisser, zartgestreister Schaale, die noch unversteinert und fehr murbe ift. Im sten bis zum gten Briefe beschreibt der Vf. das Museum zu Koburg und die verschiedenen Gattungen Gebirgsarten und Versteinerungen, die dort anzutreffen find. Unter andern giebt es in dem westlichen und südlichen Gebirge dieser Lande jaspisartig verkeinertes Holz in großen Blöcken und in kleinen Stücken, woraus von dem Steinschneider Walther daselbst viele Galanteriowaaren ver-Auf der Spitze des Straufbahns fertiget werden. (Straufhains), eines Berges unweit Rodach, findet man einen Ausbruch von Befalt, der mit deutlichen Spuren vulkanischen Ursprungs gezeichnet ist. Zu Grub am Forst ist eine Salmiak - und Berlinerblaufahrik angelegt, über deren Einrichtung der Vf. genaue Nachrich-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

ten mittheilt, und zugleich die medicinischen Eigenschaften des dortigen Gesundbrunnens beschreibt, zu dessen Gebrauch Hr. von Sand zu Koburg ein bequemes Badehaus hat aufführen lassen. IX Br. Darstellung der Hammergewerke zu Friedrichsthal, des Hohenofens und der Porzellanfabrik zu Wallendorf. Ungleich wichtiger für den Mineralogen ist die Beschreibung des Saalfolder Berghaues im 10ten 11ten und 12ten Briefe. Der sogenannte rothe Berg enthält nicht allein Kupferund Silbererze, sondern auch Koboite aller Art. wovon der Vf. S. 83. ein genaues Verzeichnis liefert. Zur Bestimmung der Mächtigkeit der verschiedenen Gebirgslagen theilt er S. 76. einen bergmännischen Auffatz mit, nach welchem unter andern die braunen Flötze reiche Kupfer oder Fahlerze brechen, davon der Centner 20—40 Pfund Kupfer und 2—5 Mark Silber halten foll. S. 91 ff. beschreibt der Vf. das dortige Blaufarbenwerk des Doctor Wagners, das Verfahren bey der Zubereitung der sympathetischen Tinte, der grünen und grauen Malerfarbe, und des blauen Vitriols. den man hier aus einem Kupferschiefer und Schwefelkies zu gewinnen weiß. 13ter Br. Zu Oberlochwitz hat man ehedessen ein blaugraues Antimonium auf hält, fich aber in der größten Unordnung befindet. blauen Schwerspat mit Schwefel gebrochen, die Grube Ist aber jetzo eingegangen. 14 Br. Schieferbruch bev mit der ehemalige Prof. Beringer zu Würzburg, ein Ludewigstadt, Steinkohlengruben bey Kronach und Salzquelle bey Neukenrod, woraus die Einwohner ihr Kochfalz zubereiten. 15 Br. Bayreuthische Marmore, Bemerkung über ein bey Neustadt am Kulm gefundenes kryptegamisches Gewachs und über den Weiherschwamm. 16 Br. Die Muggendorfer Hölen, wegen ihrer Tropssteine merkwürdig, und fossile Knochen. die is den Mockaser und Geilenreuther Hölen gefunden werden. Ueber die Frage, wie diese thierischen Ueberbleibsel, worunter sich auch die des Eisbären befinden. in diese Gegend gekommen, werden S. 157. einige. aber freylich noch sehr schwankende, Hypothesen aufgestellt, und die vom Prosector Rosenmüller deshalb angegebene Meynung nicht ohne Gründe widerlegt. Br. 17. Rosenmüllers Höle: Seltenheiten aus dem Thierund Pflanzenreiche in der Gegend von Muggendorf. Br. 18. Gold- und Silbergruben zu Goldcronach, die chemals sehr ergiebig waren. Aus den, mit den neuern Ausbrüchen angestellten Untersuchungen hat sich ergeben, dass der Centner Schlich 3 Loth Gold und 1 Loth Silber enthält. - Bey Röhrenhof ist ein Serventinbruch und bey Bischofsgrun eine gut eingerichtete Knopfhutte, worinn aus einer dortigen Gebirgsart, die unter dem Namen Knopfstein oder Kahnunzerstein bekannt ist, eine Menge Glasknöpse und Paterln oder Glaskotalien von allerhand Farben verfertigt und ins Ausland T t

gebracht wird. 19 u. 20 Br. Beschreibung des Fichtelgebirgs und seiner Gebirgsart, die theils aus Granit von verschiedener Farbe, theils aus uranfänglichen Kalkstein besteht. Auf der Höhe desselben ist das Seisengebirge, aus dessen Zinnsande feines Zinn geschmolzen wird. S. 221. rühmt der Vf. die Einrichtung und die Heilkräfte des Alexanders - Bads bey Sichersreuth, von welchem aber im Journal von und für Franken B. II. S. 53. und 450. eine weit umstandlichere Nachricht anzutreffen ist die Hu. M. unbekannt gewefen seyn mag. - Zu Wunsiedel ist seit 1784 eine Privatgesellschaft von gelehrten Männern zusammen getreten, die sich mit der Aufklärung der vaterlandischen Geschichte, Naturkunde, Sitten und Rechte beschäftigen, Dem Wunsche (S. 226.), dass man sich auch in andern deutschen Provinzen zu einer so löblichen Absicht vereinigen möchte, tritt Rec. um so mehr bey, da auf diese Art die Länderkunde ungemein viel gewin-Br. 21. Specksteingruben bey Goptersnen wurde. Im Speckstein- werden Krystalle, doch seiten, Unweit davon trifft man Porcellanerde au, gefunden. die von der Bayreuther Porcellanfabrik benutzt wird. Bey Arzberg giebt es viele Eisengruben, auch sindet man in den Gegenden des Fichtelgebirges isländisches Moofs, wovon jährlich große Quantitäten durch den Handel ins Ausland verführt werden. Br. 22. Basalt und Ruinen des Bergschlosses Thierstein, Stangenschörl bey Selb, Bergkrystallen und Rauchtopase bey Mark-·leuthen n. dgl. Eines der seltensten Naturproducte diefer Gegend find die Perlen, die in den Bächen bey Pilgramsreuth gefunden werden, und den orientalischen ganz gleich seyn sollen. Br. 23 u. 24. Gebirgsarten bey Hof. Granaten in grünlichem Gneis zu Wölbattendorff und Oberkotzau. Bergbau bey Püchig und Hammerwerke Klingensporn, allwo sich ein Stab-, und Zainhammer, ingleichen ein hoher Ofen befindet, auf welchem mancherley Gusswaaren auf zweyerley Art in Leimen und in Sand verfertiget werden. In der Eisensteingrube bey Weidergrün bricht ein geträufelter gelbgrauer Schwefelkies, der sich in seiner Lagerftätte in Vitriol verwandelt. Zu Steben hat IIr. Oberbergmeister von Hunbold eine bergmannische Schule angelegt, worinn die angehenden Bergleute von allen phyfischen Gegenständen; die zu ihrem Metier gehören, unterrichtet werden. Zwey Beylagen enthalten 1) einen Auszug der von dem Würzburg. Prof. Beringer 1726 herausgegebenen Lithographia Wirceburg. die er, als man ihm den Betrug entdeckte, wiederrief, und deren Exemplare er forgfaltig aufkaufte. 2) Line Geschichte des Salmiaks und eine genaue Beschreibung der verschiedenen pharmacevtisch chemischen Operationen, die man bey seiner Zubereitung zu beobachten pflegt.

ERFORT, h. Siering: Neuer Taschenkalender für Geschüstesmanner und Ressende im Ersurter Gebiet auf
das sahr 1795. Herausgegeben von Wilhelm Stieghan, der Philos. Prosessor. 419 u. XHI S. kl. 8.
Mit einem Kupfer. (12 gr.)
Ein außer den auf dem Titelblatte angezeigten bel-

den Classen von Lesern für jeden kurmaynzischen Unterthan sehr nützlicher Staatscalender. In dieser Himficht ift 1) im Zeitcelender S. 1 - 27. die Vergleichung mit der französischen Zeitrechnung, so lange sieh solche nämlich erhalten wird, sehr nützlich. 2) Die Vollständigkeit und logische Anordnung des Erfurter Adresshandbuchs S. 27 - 150. musterhaft. Zum Beweise der erstern, welche nichts als kurze statistische Erläuterungen bey einigen Aemtern, Titeln und staatsrechtlichen Verhaltnissen zu wünschen übrig lässt, führt Rec. aus S. 143 ff. das Censurcollegium und die Verfasser der politischen Zeitungen, so wie S. 180. die fremdherri-Schen Instanzen an. Rubriken, welche man in wenig Staatscalendern findet. Auch gehören 3) die Post-, Geleits. Boten , und Porto · Tabellen, Auszuge aus erfurter Verordnungen u. f. w. in den Plan des Buchs. , Nur mochte das überaus weitläuftige Jahrmarkts erzeichnifs, die Gothaer und Frankfurter Thorsperrordnung, und insbesondere die Kritik des hestischen Monuments bey Frankfurt mit Recht für heterogen gehalten werden. So gegründet letztere seyn mag, so geht sie doch zunachit keinesweges das Erfartische, sondern ausser den Hessen, der Stiftung wegen, die Preussen und der politischen Beziehung wegen, die Franzosen an.

#### GESCHICHTE.

- 1) Gotha, b. Ettinger: Die Geschichte und statistische Darstellung der Stadt Ersurt, in einem kurzen Entwurf zum Unterricht (;) eine von der churmaynzischen Akademie der nützlichen Wissenschaften zu Ersurt, mit gekrönte Preisschrift. (Vom Hn. Prof. Rössig in Leipzig.) 1794. 122 S. 8. (8 gr.)
- 2) Ebenda L: Lehrbuch für die Thüringische Geschichte, von J. G. A. Galletti, Prof. am Gymnas, zu Gotha. 1795. 98 S. 8. (5 gr.)

Der Gedanke, junge Leute mit der Geschichte ihres Vaterlandes, wenigstens im Allgemeinen, bekannt zu machen, verdient allerdings Beytall. Beide angezeigte vor uns liegende Schriften, die wir, wegen Gleichheit jenes Zwecks, zusammenstellen, sind nach einem guten Plane gearbeitet, und verrathen Bekanntschaft mit dem Gegenstande und eine gesunde Beurtheitung dessen, was in der vaterländischen Geschichte das meiste Interesse hat. — Die Begebenheiten sind gut geordnet und in kurzen Satzen angegeben, so bekommt der Lehrer einen sichern Leitsaden, über die vorzüglichsten Data zu commentien, und selbige seinen Zuhörern mit zweckmäsiger Umständlichkeit vorzutragen.

Nr. 1) hat ihr Daseyn einer Preisaufgabe der Akademie der Wissenschaften zu Ersurt zu danken, welche eine pragmatische Geschichte dieser Stadt verlangte. Neben dem größern Werke, welches der dortige Hr. Prof. Dominikus uister dem Titel: Ersurt und das Ersurtische Gebiet, nach geographischen, physischen, statissischen, politischen und geschichtlichen Verhältnissen,

1793 u. 1794 in zwey Theilen herausgab, lieferte auch Hr. Prof. Rössig zu Leipzig die gegenwärtige Geschichte und flatistische Darstellung der Stadt Erfurt, und be-Rimmte se bloss zum Unterricht in Schulen. Die Akademie nahm sie mit Beyfall auf. Ihrer Bestimmung nach kann man keine neue historische Aufklärung darin erwarten; daher wollen wir nur den Plan derfel ben anzeigen. Sie ist in fechs Perioden abgetheilt, deren jede zusörderst die politische und kirchliche Geschichte der Stadt Erfurt in fich fasst, und dann unter der Rubrik: Spitistik, über ihre Bevolkerung, Cultur, Gewerbe und Haudlung, Wohlstand, Wissenschaften und Kün-Re, Polizey u. d. m. manche interessante Nachrichten I Periode. Von den ältesten Zeiten bis zu dem J. 842- II. Voin J. 842 bis 1253. III. Von Errichtung des Stadtraths bis zur Volksregierung, von 1258 bis 1310. IV. Von dem Anfange der Volksregierung 1310 bis zum Ammerbacher Vertrage 1483. Im 15ten Jahrh. schwung fich Erfurt durch Gewerb und Handlung zur höchsten Größe empor, und erweiterte sein Gebiet durch Ankauf der Stadt Sommerda nebit Schal-Lenburg ansehulich. V. Von dem im J. 1483 errichtsten Ammerbachischen Vertrage, bis 1664, oder der Redaction. Dieser Zeitraum, dellen Aufschrift wir etwas mehr Deutlichkeit gewünscht hätten, ist reich an wichtigen Ereignissen. Für die sächlische Geschichte ist besonders der Vertrag vom Jahr 1483 merkwürdig, weil dadurch die Stadt Erfurt das Kurhaus Sachsen für ibren Schutzherrn förmlich anerkannte. VI. Von den Vorfällen des Jahres 1664 oder der Achtsvollstreckung bis zu den neuesten Zeiten. Zuletzt liefert der Vs. von der Stadt Erfurt und ihrem Gebiete noch einige statistische Nachrichten, denen zwar noch hin und wieder der gewünschte Grad von Vollständigkeit abgeht, aber bey dem Unterrichte eines geschickten und mit den ersoderlichen Localkenntuissen bereicherten Lehrers sehr gut ergänzt werden können.

Nr. II. Hr. G. erklärt sich über seinen Zweck in der Vorrede ganz richtig, wenn er sagt: dass, sobald junge Leute auf Schulen die Geschichte Deutschlands im Grofsen kennen, die Vaterlandsgeschichte diejenige seyn muffe, die ihnen zuerst umständlich gelehrt werde. Er nimmt folgende Perioden an: 1) von den ältesten Zeiten bis auf Bonifacius 719; 2) bis auf Ludwig mit dem Barte 719-1036; 3) bis auf Heinrich den Erlauchten 1036 - 1247; 4) bis auf Kurf. Ernst 1247 -1485; 5) bis auf den westphälischen Frieden 1485 -1648; und 6) bis auf die jetzigen Zeiten, von 1648 -Diese Eintheilung ist natürlich, und der Geschichte angemessen. In jeder Periode werden die wichtigsten Begebenheiten in kurzen Sätzen angeführt. Doch hätte der Vf. durch Anführung der vorzüglichtten Ouellen dadurch dem künftigen Lehrer den Untersicht derselben wohl noch erleichtern können.

Nürnberg, in Comm. der Schneiderischen Kunft - und Buchh.: Materialien zur Nürnbergischen Geschichte. Herausgegeben von D. Joh. Christ. Siebenkees, Prof. der Rechte zu Altorf. Dritter Band. 1794.

Vom Plan und Zweck dieser Materialien s. A. L. Z. Nr. 7. Die vorzüglichsten Aufsatze in den sechs Stücken dieses Bandes find: XIII. Stück. 3) Victualien und Marktlipozey in altern Zeiten. Merkwürdig ist es, dass die Mehlwage schon 1519 in Nürnberg aufgekommen und also weit alter ift, als Busch in der Gesch. der Erfind. Th. IV. S. 221. anführt. 4) Nürembergische Protsordnung, aus dem 15ten Jahrhundert. 6) Mandat und Vergunstigung eines erbaren Raths, wegen der Kinderlehren in der Carthauser Kirche, vom J. 1619. 7) Miscellaneen aus einer Nürnberg. Chronik vom XVII Jahrhundert. (in den folgenden Stücken fortgesetzt.) Einzelne Nachrichten von den Burgerfahnen, Kuh-, Ochsen- und Bärenhatz, Comodianten, Hofnarrn u. d. m., die für eine gewisse Gattung von Lesern ziemlich unterhaltend sind. - XIV Stück. 1) Von den ehemaligen Fechtschulen in Nürnberg. Wahrscheinlich haben sie im XVI Jahrh. ihren Anfang genommen und bis zu Ende des XVII Jahrh. gedauert. 2) Nachrichten von der Kleemannischen Mahlerfamilie. 3) Stiftungsbrief des Jungsern-Allmosens, vom Jahr 1514. 4) Eine Urkunde, das Augustinerkloster zu Nürnberg betreffend. 5) Verschreibung der Stadt Nürnberg wegen 15 fl. ewigen Geldes, zu dem Allinosen der armen Kindbetterinnen, 1461. 6) Bestallung des nürnbergischen Stadtschreibers im XIV 7) Linige Nachrichten von der Armen-Kinderschule bey St. Lorenzen, vom J. 1704. Nach einer von IIn. S. beygefügten Anmerkung find vom J. 1699 bis 1763 darium 2528 Kinder aufgenommen worden. Der ganze Fond der Schule bestand 1793 in 36738 fl. 15 Xr. - XV Stück. 1) Rathsverlass, die Errichtung des Collegiums der Marktsadjuncten im J. 1635 betreffend. 3) Relation, wie der Bettel in Nürnberg mit dem Sahr 1699 vollig abgestellt worden. Ein lesenswürdiger Auflatz; worinn der Zustand des damaligen Bettelwesens, die Ursachen desselben und die vom Stadttath dagegen getroffenen Anstalten sehr gut dargeitellt find. Vom J. 1699 bis 1704 ist zur Versorgung der Ar-, men, deren Anzahl fich auf 1130 belaufen hat, eine Summe von 136998 fl. gesteuert worden. 5) Einige Rathsverlasse, den Landpfänder betreffend, von den Jahren 1547 - 1749. XVI Stück. 1) Oeffentliche Umzuge und Tanze der Handwerker.. Sie gehoren zu dem Charakteristischen der vorigen Zeiten, und beweisen zugleich den vormaligen Wohlstand der nürnbergischen Handwerker. 2) Aeltere nürnbergische Gesetze uns Mem ' XIV Jahrhundert. Sie betreffen das Umgeld, welches die Burger von dem eingelegten Weine zu entrichten hatten. XVII Stück. 4) Geschichte und Alterthümer des nürnbergischen peinlichen Rechts. Enthält Bey spiele von Hiurichtung and Bestrafung einiger Personen. 5) und 7) Beytrage zur Geschichte der Topographie Nürnbergs und der dasigen Apotheken. XVIII Stück. 1) Zur Geschichte des künftlichen Uhrwerks in der Frauen-Das Alter dellelben hat man bisher irrig in das 14te Jahrh. geletzt, indem sich aus einer Urkunde ergiebt, dass es erit zu Anfang des 16ten Jahrh. ver-Tt 2 fertigt

3) Lucas Ofianders Schreiben an fertigt Worden ist. den Magiftrat zu Nurnberg und deffen Antwort vom J. .1603. 4) Verzeichniss, was einigen Stadten, wegen erlittener Brandschäden, seit dem Anfang des 18ten Seculi von Nürnberg beugesteuert worden, vom J. 1700 bis 5) Skizze zu einer Biographie des Hn. Joh. Max, Leonh. Keyl, vorgelesen in der Versammlung des Peguefischen Blumenordens 1794. Er war Ingenieur. hauptmann und Anschicker im Bauamte zu Nürnberg, und besals gründliche Kenntnis in der Kriegs-, bürgerlichen und Wasserbaukunst. 6) Von dem Liede; Erhalt uns Herr bey deinem Wort. Schon im J. 1611 wollte man dasselbe, der Katholiken wegen, in Nürnberg einstellen: es wurde aber erst 1783 in den datigen Kirchen abgeschafft. 7) und 8) Polizeugesetze des XIV Sahrhunderts, und Auszüge aus den altesten würnbergi-schen Gesetzbüchern.

Im Gauzen genommen enthalten gegenwärtige Materialien manches, wodurch die Kenntniss der altern und neuern Geschichte und Statistik der Stadt Nürnberg einigen Zuwachs erhält, und über die ehemaligen Sitten und Gebräuche mehrere Nachrichten verbreitet. Sammlungen von der Art find zwar immer von einem etwas eingeschränkten Nutzen, und haben für auswärtige Lefer kein großes Interesse. Sie liefern aber doch dem nürnbergischen Alterthumsforscher manchen Stoff zu Speculationen über des Costum und den Genius seiner alten Landsleute, und in dieser Hinsicht verdient die Bekanntmachung solcher Actenstücke um so mehr den Dank des Publicums, da sie, ohne die Sorgfalt des Herausgebers, vielleicht verloren gehen würden. Zu einem jeden Stücke gehört eine Beglage, die die Stelle eines nurnbergischen Intelligenzblatts vertritt, und die neuherausgekommenen Schriften, neue Kunstproducte, Todesfälle, Amtsveränderungen, Rathsverordnungen u. d. m. kürzlich anzeigt.

### SCHÖNE KÜNSTE.

WIEN, b. Blumauer: Catalogue raisonné des Desseins originaux des plus grands Maitres anciens et modernes du Cubinet de feu Le Prince Charles de Ligne. Par Adam Bartsch, Garde d'Estampes à la Bibliotheque J. et R. de la Cour. etc. 1794. 460 S. 8. Diese Sammlung von Zeichnungen sollté am 4 Nov. vorigen Jahrs zu Wien öffentlich verkauft werden. Es ist uns aber nicht bekannt geworden, wer solche erstanden hat. Alle Freunde der Kuntt mussen indessen wunschen. dass sie in gute Hande gerathen sey, oder noch kommen moge, wo sie für jedermann zugunglich bleibt, da das Verzeichniss eine so sehr beträchtliche Anzahl Werke der größten Meister namhaft macht. Denn nach demselben enthält sie nur allein von Raphael 48 Suicke; 19 von Julius Romanus; 9 von Fr. Barocci; 14 von Leonard da Vinci; 11 von Michel Angelo Buonarroti; 5 von Andrea del Sarto; 5 von Titian; 6 von Tintoretto; 4 von Paolo Veronese; 6 von Coreggio; 17 von Parmegianino; 6 von Ludwig Carracci; 3 von Augustin Caracci; 30 von Hannibal Carracci; 7 von Guido Reni; 4 von Franzesco Albano; 4 von Domenichino; 25 von Guercino; 22 von Polidoro Caravaggio; 11 von Albrecht Dürer; 2 von Hans Holbein; 9 von Lucas, von Leiden; 26 von Rembrandt; 18 von Nic. Berghem; 25 von P. Paul Rubens; 20 von Anton Vandyck; 15 von Nicolaus Poussin; 5 von Claude - Lorrain etc. Der Vf., Hr. Bartsch, zeigt Urtheilskraft und gu-Eine einzige Stelle haben wir gefunden, welche verdient, genhndet zu werden; er legt nămlich S. 32. von einer Zeichnung des Massaccio: ce Dessein precieux à couse de son ancienneté est tout à fait dans le genre Etrusque. Glaubt denn Hr. B. wohl in Ernit, dass eine Originalzeichnung von Massaccio nur bloss ihres Alters wegen schätzbar sey? und worinn

### KLEINE SCHRIFTEN.

Kunitwerken?

GRACHICHTE. Augsburg, b. Letter: Versuch einer neuen altrömischen Geschichte. 27 S. g. — Ein missglückter Versuch, die freylich mit Fabeln überladene Geschichte der Römer vom Aeneas bis auf den Tod des Romulus in lächerlicher Blösse zu zeigen. Nach der Versicherung des Herausgebers ist es eine Uebersetzung aus dem Französischen. Wie großen Werther darauf lege, zeigt sein Vorbericht, in welchem er nach einer Herabwürdigung der besten alten und neuen Schriftsteller versichert, er liesere einen herrlichen; höchst angenehmen, Erzähler alter Geschichten, der das Wahre und das Wunderbare

gehörig zu sichten, und die altrömische Geschichte so naiv, so reizend, so herzinnig, so gefällig und so glücklich darzustellen wisse, dass ihn der Mann mit Wollust lese, der jane ältern und neuern Schnurpfeisereyen alle längst gelesen hat. Er schließt mit dem Wunsche, dass es dem Erzähler belieben möge, sortzusahren, wie er angefangen hat. "Thut ers, so sollen unsete Leser zum Desert abermals mit dieser Confectichale von uns nach Gusto bedienet, régalirt und — wie wir hossen — besriedigt werden." Ja wohl, wenn es Leser mit dem Geschmacks des Uebersetzers sind.

besteht die Aehnlichkeit derselben mit hetrurischen

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Montags, den 16. November 1795.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

- 1) PRAO, b. Schönfeld: Kaiserlich Königlicher Schematismus für das Königreich Böheim auf das Jahr 1794. 220, 206 u. 110 S. 8.
- der Residenzstadt Wien. 1794. 40 S. unpaginirt und 488. 8.
- 3) Ulm, in d. Stettinsch. Buchh.: Staats und Addresshandbuch des Schwäbischen Reichskraises auf das J. 1794. 14 u. 393 S. 8.
- 4) ZITTAU, b. Schöps: Oberlausitzischer Address , Postund Reise Kalender auf d. J. 1794. 222 S. 8.
- 5) Derselbe auf d. J. 1795. 64 S. 8.
- 6) Hamburg, b. Hermann: Neues Hamburger und Altonaer Address - Buch auf d. J. 1794. 323 S. 8.
- 7) Gotha, b. Ettinger: Herzoglich Sachsen Gotha und Altenburgischer Hof und Address Kalender auf das J. 1794. 116 S. 8.
- 8) Schwerin, b. Bärensprung: Herzoglich Mecklenburg - Schwerinscher Staats - Kalender. 1795. 82 u. 201 S. 8.

r. 1) kommt jährlich in Prag heraus, und behält noch immer seine alte unvollkommene Einrichtung. Es ist jedoch mehr, als der Titel sagt, nämlich eine statistische Nomenclatur für sammtliche österreichische Staaten, und zugleich ein Adressbuch für Prag.

Nr. 2. ist eigentlich Adresscalender für die Stadt Wien und als Privatunternehmung des Hn. Gerold, welcher sich von jeder Landesstelle mühsam die Beytrage verschafft, einer rühmlichen Anzeige werth, um so mehr, da in den letztern Jahren immer neue Artikel binzugekommen find. Es steht dieser Staatscal. beständig in 80 Formen im Satze und wird mit stehenden Lettern gedruckt. Zu der Vollständigkeit fehlen die Kammerherren, K. Geheimen - Räthe und andere Titularen, wie auch das Militär. Die Vertheilung der Materien ift noch immer nicht planmässig. Die abstechenden Namen fo vieler zu diefer Monarchie gehörenden Nationen und Völkerschaften, und die Eigenthümlichkeiten der öfterreichischen Provincialsprache leuchten auf jeder Seite hervor. Auch kann man daraus mit Hülfe des Miliz - Almanachs das Zahlenverhaltnis der dem Kaiser und dem preussischen Hause dienenden deutschen Fürsten abnehmen.

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Von Nr. 3. hat dieser Jahrgang einen noch höhern Grad von Brauchbarkeit und Vollkommenheit, als seine Vorgänger, bekommen, und es würde das Verdienstliche davon noch mehr hervorleuchten, wenn die Specialgeschichte des Buchs vorangeschickt, mithin die Unvollkommenheit der ältern Versuche dargestellt ware. Schon 1749 gab es ein Mag. Scholl zu Tübingen heraus, der es aber selbst im Jahrgang 1751 einen ungestalten Leib nannte,, wie es auch dann noch lange blieb. 1762 erhielt der Notar Tilger in Ulm dazu das kaiserliche Privilegium, und brachte es in eine Verbindung mit dem frankischen Kreiscalender, bis 1791 die Stettinsche Buchhandlung es für sich bestehend, herausgab, und dem Hn. Kanzleyadvocaten D. Speidet in Stuttgard die Abfassung übertrug. Dieser hat nun aus handschriftlichen Nachrichten und durch einen ausgebreiteten Briefwechsel ein systematisches Ganze nach dem Schwarzkopfichen Werke daraus geformt, und behält die Anonymität, ungeachtet seiner juristischen Celebrität, bey. Er liefert darinn unstreitig einen der brauchbarken deutschen Staatscalender, aus welchem die Verfassung und das ganze Personale des ganzes Kreises vollständig, und mittelft zweyer Register zugleich mit Bequemlichkeit, übersehen wird. Besching u. a. konnen daraus berichtigt werden. Es iftzu wünschen, dass der Vf. die erbetene Unterstützung mit Nachrichten von einzelnen Kreisständen nicht lange vermissen möge.

Nr. 4. u. 5. ist ein sehr nützliches statistisches Handbuch nebit Beamtenlisse für das Markgrasshum Oberlausitz. Rec. besitzt aus ältern Zeiten zwey ähnliche Versuche, nemlich vom J. 1728 den des Pfarrer Sühnel zu Werlsdorf, welcher 1750 erneuert worden, und v. J. 1769 den von Schümberg (8. S. 368.). Den von einander abweichenden Plan von beiden hat der ungenannte Vs. des vorliegenden auf eine sehr zweckmäßige Art zusammengeschmolzen, und verdient deshalb alle Unterstützung seiner Landsleute.

Nr. 6. Jetzt aufs neue mit einer so verdienstlichen Genauigkeit und Vollständigkeit abgefast, und, wie die Vergleichung der Seitenzahl schon beweiset, abermals so vermehrt, dass Rec. dem Urtheile seines Vorgängers in Nr. 105. S. 160. des Jahrg. 1792 der A. L. Z. völlig beypslichtet. Paris, London und Wien haben kein vollständigeres Adressbuch. Allein es wurde auch, wie Rec. vielleicht ausführlich einst darstellen wird, sehr früh zu Hamburg mit solchen Nomenclaturen vorgearbeitet. Schon 1693 gab es ein Hamburg sen Litteratum, und 1712 unter dem Titel, getzt beseites

Hamburg von Beutliner, einen vollständigen Staatscatenden, welches seit 1727 jährlich fortgesetzt worden ist.

Nr. 7. behält schon lange seine alte Form und Wesen, selbst bis auf die Seitenzahl, bey. Ist nach den Herzogthümern Gotha und Altenburg abgetheilt, und der Hof- und Militär-Etat in eins gesasst.

Von Nr. 8. hat ein anderer Rec. die Jahrgänge 1791. 1792. und 1793. in der A. L. Z. des Jahrgangs 1793. Nr. 82. S. 650 ff. mit dem gebührenden Lobe angezeigt. Kein deutscher Territorialstaatscalender entspricht der, aus dem Werke des Hn. v. Schwarzkopf hier auf der Rückseite des Titelblatts angezogeneu, Definition so sehr als der jetzige, und noch in der neuesten Ausgabe entdeckt man allenthalben die Spusen der unermüdeten Sorgfalt, welche der gelehrte Herausgeber, Hr. Legationsrath Rudloff, darauf verwendet.

FRANKFURT U. LEIPZIG, b. Pech: Anleitung zur theoretischen und praktischen Cameral- und Finanzwissenschaft für angehende Cameralisten, nebst einer Anweisung zur Anlegung eines Proviantmagazina und Einrichtung einer Landbank. Mit einer Tabelle. 1795. 10 Bog, 8, (8 gr.)

Der unbekannte Vf. hat bey der Ausarbeitung diefes Büchleins mehr Juvenals Ausspruch: fulta est parsimonia, periturae parcere chartae, als Horazens weise
Lehre: sumite materiam vestris, qui scribitis, acquam vinibus, besolgt. Auch ohne das tieständniss in der Vorr.
S. 4.: "dass er seine Kenntniss der Cameral- und Fi"nanzgeschäfte aus Ersahrungen als Praktikant (viel"leicht als Schreiber) bey verschiedenen Cameralbeamten
"gesammelt habe," wird jeder sachverständige Leser
sogleich wahrnehmen, dass hier bloss einige mangelhatte, eben so sehlerhast geordnete, als eingekleidete
cameralistische Maximen zu sinden sind, die der Vs. hie
und da aufgehascht hatte.

Zuerst von dem Mangelhaften sowohl im Ganzen, als in einzelnen Theilen. Von dem fo wichtigen Haupttheile der Cameral - und Finanzwissenschaft dem Steuerwesen - empfängt der cameralistische Lehrling hier auch nicht den allernothdürstigsten Unterricht; denn die 4 mageren Aphorismen auf S. 78. können unmöglich dafür gelten. Diese große Lücke ist auch in der dem Schlusse des Buches angehängten Finanzund Cameraltabelle, und dabey zugleich eine auffallende Verwirrung der Begriffe sichtbar. Aus dieser Tabelle foll man alle Gefalle (landesherrlichen Einkunfte) in ihrem. Hauptursprunge kennen lernen, und doch, enthält fie kein Wort weder von Grund- noch von Confuntions-, noch von Gewerbs-, noch von einer sonstigen Art Steuer; setzt die aus der Ausübung der-landesherrlichen Hoheitsrechte im Betreff des Justiz, Polizey -, Kriegs.-, Kirchen - und Lehnswesens fliesenden Einkünste in hesondere, von den aus den Regalien. überhaupt ersolgenden Intraden ganz getrennte, Classen: da doch jene, als Arten, unter diesen, als Gattung, mit begriffen find, und fertiget einige von belagten Classen kurz und bequem damst ab, dass die derunter gehövigen Rubriken den cameralistischen Lehrlingen (?) zur selbstbeliebigen Eintheilung überlassen werden. Auch kennt der Vs. nach Ausweisung jener Tabelle, keine anderen Benutzungsarten der Domänengüter, als Verpachtung und eigene Verwaltung, und giebt nicht einmal weder von jener, noch von dieser in seinem Buche die mindeste Erläuterung.

Den gänzlichen Mangel systematischer Ordnung mag folgende Inhaltsanzeige beweisen: Erst in 11 Paragraphen viel triviales und weitschweisiges Geschwätz über die zur Bildung eines tüchtigen Cameralisten erfoderlichen Eigenschaften des Kopfes und des Herzens; dann einige Sentenzen von Zöllen und Mauthen; dann wenige einzelne unzusammenhängende Betrachtungen über einige Gegenstände der Oekonomie; dann ein Paar Betrachtungen über Monopolien; dann einige Bruchflücke aus der Lehre von Reforderung der Industrie; dann ein Mischmasch von Grundsatzen, welche bald die Manufacturen, bald das Commerz, bald einzelne Polizeysachen, bald die Regalien etc. betreffen; dann Empfehlungen des Bergbaues, dann sogenannte Finanzgrundregeln; dann einige die Monipolien, Polipolien und Propolien betreffende Gedanken; nun 6 hochweise Vorschläge, um sowohl dem Landmanne den sichern Absatz seiner ökonomischen Producte zu verschaffen, als auch die Theurung derselben zu verhüten, und endlich lauter schwindlichte Einfalle von Anlegung der Konnmagazine, eines stilgemeinen Lagerhauses für einländische Manufacturwaaren und einer allgemeinen Landbank: kurz rudis indigestaque moles.

Hiezu kommen nun noch offenbare Unrichtigkeiten, und zuweilen sogar Albernheiten. So find es z. B. eben so salsche, als gesährliche Lehren, "dass der "Finanzier und Cameralist fein Hauptangenmerk (5. 16.) "auf die Erlangung der Gunst und Gewogenheit seines "Fürsten, der ihn besoldet, und zwar solchergestalt zu "richten habe, dass er sich für desselben Wohl vorzüg-"lich verwenden, und doch eben dadurch dem Staate "nicht, oder doch wenig schaden (!)" (folglich die Wohlfahrt des Staats und seines Oberhaupts nicht zusammen als ein unzertrennbares Ganze betrachten) musse (S. 77.)" "dass Propolia dem Staate, besonders "den Proviant- und Kornhäusern nützlich seyn (S. 81.)" (aber fürwahr nicht dem Publicum!) "dass die Erthei-"lung des Ranges, der Titel und Ehrenzeichen für Geld unschädlich sey (S. 82.)" (gewiss das sicherste Mittel, sie gegen ihren Zweck verächtlich zu machen). Zu den Albernheiten aber gehört z. B. der Vorschlag. "dass auf jede Entsernung von 10 Meilen eine Maga-"zinstadt und Provianthaus angelegt, und dabey in jeudem Jahre an einem gewissen dazu bestimmten Tage "der Preis aller Victualien und Früchte, welchen der "verkaufende Landmann dafür empfangen folle, fürs "ganze Jahr hindurch" (also ohne alle Hunsiche auf die im Laute eines Jahres sich vergrößernden, oder vermindernden Vorräthe, oder auf soustige sich ereignende Verfalle) "festgesetzt werde. (S. 128.)

Zum Beweise seines schlechten Stils nur Eine Stelle, z. B. §. 51.: "Um nun dann von jedem dieser vorgeschla"genen Punkten(e) insbesondere zu handeln, so glaube
"ich, das(s) fürs erste zu (zur) Verhinderung deren
"(der) Propolien, welche bey dem Land- und Bauers"menn vorsallen, und wodurch einem Lande ohnnö"thige und höchst schädliche Theurung nicht allein zu"wachsen, sondern auch der gemeine Land- und
"Bauersmann dadurch sicher zu Grunde gehen und in
"die höchste Armuth gerathen muss."

#### KINDERSCHRIFTEN.

- 1) Leipzig, in der Grieshammerischen Buchh.; Neues ABC Buch, nebst einigen Vorbereitungen auf die christliche Religion. 4 B. 8. (4 gr.)
- 2) Ebendas, b. Schladebach: Neueingerichtetes Leipziger A B C-und Lesebuch, fowohl für Schulen, als auch zum Privatgebrauche. 1795. 8 B. ohne 2 B. A B C Tafeln und einige Kupfer. gr. 8 (14 gr.)
- 3) Nürnberg, b. Schneider u. Weigel: ABC Bilderbuch, in deutscher und französischer Sprache, nebst einigen Gesundheitsregeln. 1795. 11 B. in g. (12 gr.)
- 4) Leibzig, h. Schladebach: Lehrreiches Taschenbuch für Ammen, und sogenannte Kindermuhmen, auch für manche Mütter brauchbar. Von August Schmitt. 1795. 8½ Bog. 12. (8 gr.)
- 5) HALBERSTADT, b. Großens Erben: Gottlob Friedrich Wilhelm Bekultrs, Predigers zu Vogelsdorf, Lesebuch für Kinder von reisern Verstande, über die verordneten Fest und Sonntagsevangelien.

  Als eine Vorbereitung zu dem Buche: Die christliche Religion im Zusammenhange, für alle preussische Laude. 1794. 19å B. 8. (S gr.)
- 6) München, b. Leutner: Praktischer Briefsteller, zum Gebrauche für die deutschen Schulen, und zur Selbstbildung in der Briefsprache, mit Beyspielen von Berichts., Glückwünschungs., Bitt-, Wohlstands., Empsehlungs., Danksagungs, Confulenz., Trost., Entschuldigungs. und Vorwurssschreiben, dann, freundschaftlich und wissenschaftlichen Briefen, mit einem Anhange von Kaufmanns., Fracht. und Wechselbriefen, von Contracten, Bescheinigungen, Anweisungen, Testamenten, Schuldverschreibungen, Quittungen, Vollmachten, Schenkungsbriefen, Rechnungen. u. s. w. und einer Titular. Tabelle. Von Korbinian Badhauser, Professor der deutschen Literatur bey der kurfürstlichen Militär. Akademie. 1793. 1 Alph. 9 B. 8. (20 gr.)

Nr. 1: Bilder, Verschen, Alphabete, Denksprüche u. f. w. weden schlechter noch bester, als gewöhnlich. Das Eigne, was dieses Büchelchen, nach dem Titel, auszeichnen soll, besteht: in 10 Seiten Erzählungen zur Korbereitung auf Religion, welches gutgemeynte

Unterredungen eines Vaters mit seinem Sohne sind; im 7 Seiten kurze Geschichte des Menschen mit Rücksicht auf Religion, ganz aus der Bibel geschöpst; und in 8 Seiten biblische Stellen zur Grundlage des Christenthums.

Nr. 2. Es ist nicht abzusehen, warum eben dieses ABCBuch das Leipziger heißen soll, da es weder das einzige in Leipzig gedruckte, noch in dieser Stadt vor andern privilegirt ist, und da es keine eigne Leipziger Methode, das A B C zu lehren, giebt, die hier befolgt wäre. Auch der Ausdruck: ein ABCBuch zum Privatgebrauche, im Gegensatze gegen Schulen, ist etwas sonderbar, statt, wenn anders auch das zu erinnern nöthig war, sowohl für öffentliche als Hausschulen. Als den größten Vorzug des Werkchens giebt der Vf. S. 4. an: dass es eine größere Anzahl von aufgetheilten Wörtern. enthalte, als alle bisher erschienene A B C - und Lesehücher, weil es bey Kindern immer sehr schwer halte, die Sylben beym Buchstabiren gehörig auf oder abzutheilen. Das Uebrige, was der Vf. von den guten Eigenschaften eines ABC Buchs fagt, find bekaunte Dinge. Beym Gebrauche follen die Buchstaben der ABC-Tafeln ausgeschnitten, und, auf Pappe geklebt, zu Sylben und Wörtern zusammengesetzt werden. St soll ste ausgesprochen werden, ch che u. s. w.

Nr. 3. Das Bilder ABC Buch nimmt 3½ Bogen ein; bey den Bildern steht nur Deutsch; aber hübsch bunt sind sie, und es ist recht gut, dass unter jedem Bilde steht, was es vorstellt; denn sonst könnte man den Unterstallmeister leicht für den Stallmeister selbst, und diesen für einen Stallknecht ansehen. Alles Uebrige füllen die Gesundheitsregeln, bey denen Hn. D. Faustsbekannter Gesundheits - Catechismus sehr benutzt werden ist.

Nr. 4. Der Vit glaubt, dass bey der allgemeinen Lesewuth, die jetzt alle Stande ergrissen habe, viele nur lesen lernten, um nur auch etwas lesen zu können, und daher habe er für die auf dem Titel bestimmte Menschenciasse erwas Eignes zu liefern gesucht, das ihnen nützlicher, als das Romanenlesen wäre, zumal da man noch keinen ähnlichen Versuch aufzuweisen habe. Der erste Abschnitt des Werkchens trägt in kurzen Sätzen die wichzigsten Pflichten der genannten Perfonen vor, wo freylich viel gefodert, die Regel auch nicht allemal an die Person gerichtet ist, die sie befol-Wenn z. B. Regel & zur Amme fagt: du gen kann. musst ein gutes äusserliches Ansehen, breite Schultern; eine breite bogenförmige gutgewölbte Bruft haben, und weder zu fett noch zu mager seyn - so ist dies kicherlich, weil ja das alles nicht vom Willen der Amme abhängt, die Regel hätte als Vorschrift für den, der eine Amme zo wählen hat, aufgestellt werden müssen. Der zweyte und stärkste Abschnitt belegt einen Theil der Sätze durch Beyspiele und Aussprüche weiser Manner, und enthält überhaupt Geschichtehen, die für Ammen ganz interessant find. Der dritte Abschnitt giebt: ein Verzeichniss solcher Bücher, die den Ammen vorzüglich zu empfehlen find; recht gut gewählt, und wer

Uu. 2

an diesen 62 Buchern nicht genug bat, foll sich in der nehmen, und aller Anführung zum Gaten solgen u. Literatur des Frauenzimmers (für Frauenzimmer) Nüruberg '1795 weiter Raths erholen. Der 4te Abschuitt: Berechnung der Einnahme und Ausgabe auf das Jahr.; zu verstehen: die Linien gezogen, wo beides ein jetragen werden foll. Der 5te Absch. enthält Gebete; blos ein Morgen - und ein Abendgehet, beide etwas zu lang; und den Beschluss machen einige Wiegenlieder.

Nr. 5. Der Vf. vermisst, in den neuern Lesebuchera für die Jugend, zwar nicht manche Anweisung zur Tugend, aber doch den Geitt des Evangelii. Ein Buch, worinn die Heilswahrheiten, und andre zum christlichen Leben nützliche Sachen, nach Schrift und Vernunft, und jedesmal fasslich vorgetragen würden, scheint ihm zu fehlen, und diesem Mangel will er abhelfen. Da nun, bey dem Landmanne, die evangelischen Perikapen in vorzüglicher Achtung stehen, so legt er dieselben zum Grunde, und liefert, was er den größern Schulkindern seiner Gemeine in Nachmiuags-Runden dictirt, und oft revidirt hat, und empfiehlt es sonderlich den Landschullehrern zum Gehrauche bey ihren Katechisationen. Ueber jedes Evangelium gieht er seine Belehrung durch Frage und Antwort, und schliesst mit einem oder ein paar Liederversen. Probe einige Fragen über das Evangelium am 20sten Sonntage nach Trinitatis. Frage 1. Worauf kommt es hey dem Gleichnisse vom hochzeitlichen Kleide im heutigen Evangelio vorzüglich an, wenn wir daraus lernen wollen? A. Wir mussen den Umstand mit dem hechzeitlichen Kleide recht bemerken. Fr. 2. Soll das wahl die Hauptlehre seyn? A. Ich glauhe es; anter der vorgebildeten Hochzeit wird die Glückseligkeit verstanden u. s. w. Fr. 6. Was versteht also der Heiland unter dem hochzeitlichen Kleide? A. Das wahre und thätige Christenthum. Fr. 9. Was hatte also ein Mensch zu thun? A. Ist er Chrift, und will er es mit Ernst seyn, so muss er alle Mittel treu und redlich gebrauchen, die göttlichen Einrichtungen in Chrito zu feiner Reinigung und Würdigung gläubig anf. w. Man fieht zwar, dass in diesen Katechisationen der Jünger weit'über seinen Meister ist, indessen konnen sie den Landschullehrern, für die sie eigentlich geschrieben sind, ganz gute Dienste leisten.

Nr. 6.. Man würde dem Buche Unrecht thun, wenn man sich durch die altmodische Ausführlichkeit des Titels wider dasselbe einnehmen liesse; dom Publicum, für das der Vf. schrieb, muss vielleicht alles vorgezahlt werden, was man ihm anbietet, wenn es kaufen foll. DerVf. verkennt die guten Anweisungen zum Briefschreiben gar nicht, welche deutsche Gelehrte ausserhalb Bayern geliefert haben, beklagt aber, dass in Bayern noch wenig allgemein autzliches in diesem Fache erschienen sey, er rügt die Fehler der Anweisungen und Muster, deren man sich daselst noch bedient, und hofft, dass sein Werk für sein Vaterland nicht überflüslig seyn, und nicht ohne Nutzen bleiben werde. Er theilt das Werk in zwey Theile, und den Anhang. Im ersten Theile setzt er die allgemeinen Eigenschaften der Briefe aus einander, und stellt bey jeder derselben sehlerhafte Beyspiele auf. um durch deren Besserung zu belehren; eine Methode, die auch Rec. für die Jugend nützlich und unterhaltend gefunden bat. Im zweyten Theile sammelt er alle im gemeinen Leben vorkonmende Hauptarten der Briefe, trägt erst die besondern Regeln jeder Art vor, und giebt dann Beyspiele, die zum Theil aus andern Schriftstellern entlehnt find, Dass er, in einem für Bayern geschriebenen Buche, bey Bittschriften an Landesherrn und Dicasterien die dermalen in Bayern üblichen Gewohnheiten beobachtet hat, bedurfte keiner Entschuldigung. Aber dass mehrere seiner eignen Briefe, die er als Muster vorlegt. noch ziemlich steif und felbst nicht frey von Unrichtigkeiten der Sprache find, mus man damit entschuldigen, dass über das bisherige Schlechte hingus noch viele Schritte zu thun find, ehe man zur Vollkommenheit gelangen kann,

#### RLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAHRTHEIT. Berlin, (b. Franke :) Ueberficks der Geschichte der christichen Religionswerbesserung vom Ursprung und Fortgange derselben bis zur Bebergabe des Augsburgischen Glaubensbekenntniffes, von Christ. Aug. Ludw. Kirchhof, 1794. 48 S. g. - Hr. K. folite lieber fich felbst, als Andere, über die Kirchengeschichte belehren, denn er hat wahrhaftig die Elemente davon noch nicht aufgefast. Auch dieses neue Schrifteben. deffen selbst der Verleger sich schämen muß, da er seinen Namen verschweigt, liesert auf allen Seiten Beweise daftir. Wollen unsere Leser nur einige sich vorlegen lassen. S. 6, wird von Luther gelagt: "Er verlor um diese Zeit (da er zu Erfurt die Scholastische Philosophie und Rechtsgelehrfainkeit ftudirte und daneben, wie Hr. K. bemerkt, die alten romischen Schriftsteller les) einen feiner besten Freunde, und dies erweckte in ihm den

Entschlust, zur großen Unzufriedenheit seines Vaters, in einen der ftpengsten Bettelorden der Augustiner - Eremiten zu gehen." - S. 15. "Was Luther der Religion geleistet hat, leistet Melanchthon der Philosophie und den ührigen freyen Künsten, welche er von dem Wust, womit sie bedeckt waren, befreyete, und wieder in Ansehn brachte." - S. 16. "Zwingli hatte schon längst die Wahrheit eingesehen, ehe einmal Lusher auftrat, aber fich bisher immer gescheut, der erste Reformator zu werden. Da er nun aber durch Luthers Beyspiel und Schriften angeseuert wurde, so ward er muthig, und erklärte nicht nur die heilige Schrift in öffentlichen Predigten, fondern er beliegte auch, 1519, den Bernardin Samson, der – aller Orten Schmälige Summen Geldes eintrieb." Ein folches oberflächliches, armseliges Geschreibsel zu widerlegen lokat sich der Mühe nicht.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 17. November 1795.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

- 1) HILDBURGHAUSEN, b. Hanisch: Predigten über verschiedene Texte, nebst einem Anhang von Festpre. digten, von G. G. Ernesti, Hof- und Stadtdiako. mus in Hildburghausen. 1792. 4645. 8.
- 2) GERA. b. Rothen: Sammlung einiger heiligen Reden. von D. F. Heinrich. 1793. 266 S. gr. 8. (16 gt.)
- 3) HAMBURG, b. Bachmann und Gundermann: Religionsvorträge über wigtige (wichtige) Lehren und Grundsatze des Christenthums. Ein Beytrag zur verehrer. Nebst einer Confirmationsrede von Bernhard Klefeker, Prediger zu Osnabrück. 1794. 254 S. gr., g. (90 gr.)
- A) Duiseure, in der Helwingischen Universitätsbuchh.: Predigten über einzelne Materien für diejenigen, die nach christlicher Weisheit und Tugend fragen, vom Verfasser der Predigten über die Evangelisten. Zweyter Theil. 1794. 280 S. gr. 8. (14 gr.)
- 5) OFFENBACH, b. Brede: S. L. A. Rellers, dritten Predigers in Dillenburg Predigten für Bergleute. 1794. 3368, und 5 Bogen Noten in 8.
- 6) Kopenhagen u. Leipzig, b. Nitschke: Predigton mur Beforderung des Wahren und Guten unter nachdenkenden Christen, von Karl Christian von Gehren, evangelisch reformitten Prediger in Kopenhagen. Dritte und letzte Sammlung. 1794. 316 S. gr. g.

ie mehreften dieser Predigten find nicht unter die schlechten zu reehnen und zeichnen sich durch

mehrere gute Eigenschaften aus.

N. 1) Ift das Geiftesproduct eines jungen Mannes, der viel für die Zukunft verspricht, wenn man die Predigten darnach beurtheilt, dass sie bey einer ausgeklärtern und zum Theil bey einer Hofgemeinde gehalan find. Die Materien find fehr ausgesucht, für die Zeiten und die Zuhörer passend und durchaus praktisch, E. R. die Sprachfähigkeit und die edlern Sinne des Men-Schen als Veranisfiung zu lehrreichen Betrachtungen; von der Pflicht des Christen, sich öfters aus den Zer-Gregungen des Lebens in ernste Stille zurückzuziehen: es ik uns gut, die Zukunft nicht veraus zu wissen: wering belieht wahre Religionsaufklärung? und wie hat es der Christ ausufungen, der seine Religionskenntnife immer mehr befestigen und berichtigen will? Die Ausführung entspricht der Wichtigkeit der Materie in A. L. Z. 1795 Vierter Band.

Ablicht auf lichtvolle Darstellung und Entwickelung der Wahrheiten, gründliche Führung der Beweise, und rübrende Anwendungen, durch einen Vortrag, in welchem Licht und Wärme hinlänglich vertheilt, Würde und Schönheit mit Deutlichkeit und Bestimmtheit glücklich vereiniget find. Besonders machte das Thema der 5ten Predigt S. 56 ff. den Rec. aufmerksam: Wodurch wird der Werth guter Thaten und der Grad der Strafbarkeit gesetzwidriger Handlungen in den Augen Gottes erhöht oder vermindert? und er fand seine Erwartung nicht völlig getäuscht, vermisste aber doch hiereine durchaus richtige Bestimmung des moralischen Werths der Handlungen. Hr. E. fagt: der Werth oder Ansklärung und Beruhigung vernünftiger Gottes- die Strafbarkeit der Handlungen ift defto großer, nachdem wir unsere Pflichten aus eigenen Antrieb und freywilliger Entschliessung als Menschen, als Weltbürger und Christen oder aus Zwang erfüllen; nachdem wir ein höheres oder geringeres Mass von Verstandeskräften besitzen; nachdem die Bewegungsgrunde der Handlungen beschaffen find; nachdem mehrere oder wenigere Hindernisse und Schwierigkeiten dabey zu bekämpfen sind; und nachdem die Anzahl dringender Bewegungsgründe, seine Begriffe von Pflicht und Tugend zu berichtigen, größer oder geringer ist. In der Ausführung verwechselt Hr. E. zuweilen, besonders bey der letzten Regel offenbar die Grade der Verbindlichkeit zur Tugend überhaupt mit den Graden des Werths der Handlangen; die Hauptsache, woran sich das Uebrige anschliesst und worauf eigentlich alles ankommt; je mehr der Gedanke von Pflicht uns leitet und das Uebergewicht über die Neigungen erhält: ift ganz übergangen; vielmehr ift sinnliches Mitleiden und Dank gegen Gett als vorzüglicher Grund reiner Sittlichkeit betrachtet worden. Eben so ift auch einige Unbestimmtheit in dem Thema der 18ten Predigt: Gute, Gerechtigkeit, und Wahrheitsliebe find sichere Merkmale eines durch die Religion veredelten Herzens. Rec. glaubte, der Vf. wurde dies aus der Natur der Religion herleiten, aber er fand in der Ausführung eben fowohl sittliche, als religiose und christliche Motive gebraucht, und fah daraus, dass die Lehre Hesu eigentlich hier ge-meynt sey. Dies machte bey dem Rec. den Wunsch rege, dass Hr. E. die kritische Philosophie ftudiren mochte, wezu er einen verzüglichen Beruf zu haben scheint, da sus seinen Predigten viel philosophischer Geift hervorleuchtet, und er dadurch gewiss würde in den Stand gesetzt werden, seinen moralisch - religiösen Vorträgen mehr Wahrheit und Bestimmtheit mitzu-

Die Predigten N. 2 enthalten lauter praktische und intereffante, zum Theil nicht gemeine Materien, z.E.

die Nothwendigkeit, kleine Fehler nicht gesing zu achten, Gottes Weisheit und Güte in den Trieben der Natur des Menschen. Sie empsehlen fich hauptsachlich. durch mäfsige Wärme des Vortrags und fehr concrete Darkellung der Wahrheiten in einzelnen Situationen. Die zweyte Predigt: die Freudigkeit, welche aus dem Bewulstfeyn unserer guten Sache entsteht, ist besonders ein Beweis davon. Doch hätte im zten Theile, der von dieser Freudigkeit selbst handelt, noch mehr als es geschehen ist, auf die verschiedenen Gattungen von Leiden, besonders diejenigen, die Folgen unserer Rechtschaffenheit sind, auf ungerechte Anklagen und Verläumdungen, und auf die verschiedenen, dabey sich äufsernden, unangenehmen Empfindungen Rückficht follen genommen werden. Der Stil ift leicht und angenehm; zuweilen köunte er etwas gedrängter und weniger wortreich seyn; auch allzulange Perioden, wie S. 8. 9 folken billig vermieden werden. Hie und da haben sich auch einige Sprachunrichtigkeiten eingeschlichen, als S. 25 auf unser Thun und Handlung, S. 138 für allen Dingen, so wie Vorsicht immer statt

Vorsich igkeit gelagt wird. Hr. K. in N. 3 ist mehr Redner als Volkslehrer. Sein Vortrag ist durchaus rednerisch, zwar nicht sehr bilderreich, noch weniger schwülstig, aber sehr affectvoll, unter langen Perioden, die mit häufigen Fragen nud Ausrufungen abwechseln, in einem Reichthum von Gedanken und lebhasten Schilderungen dahinströmend. Die Materien find auch so gewählt, dass es dem Vf. an Stoff dazu nicht fehlen konnte, z. E. von der Aufklärung in der Religion, von der Aengitlichkeit im Christenthum, christliche Beschästigungen am Grabe unsers Herrn, die fromme Freude bey der Feyer des Abendmahls. So gern man die Predigten liest und vermuthlich auch gehort hat, so möchte daring doch wohl mehr für die Empsindung, als für den Unterricht und das ruhige Nachdenken geforgt feyn, wenigstens erfodern sie ein ausgebildetes, zur anhaltenden Ausmerksamkeit gewöhntes Auditorium, wenn fie den gehorigen Nutzen schaffen sollen. Ein etwas wortreicher und weitschweifiger Vortrag, der die Predigten über ihr gehöriges Mass ausgedehnt hat, war besenders dabey unvermeidlich. Auch verwickelt sich der Vf. zuweilen zu sehr in seinen Perioden, so wie die sehr lange Anfangsperiode des Gebets S. 131 gar keinen Zusammenhang hat. Weniger Aufwand von Beredtfamkeit findet man in der 7ten Pr. über das Verlangen nach einer geneuen Kenntnis unsers künstigen ewigen Zustandes, die auch deswegen unterrichtender und überzeugender, als die übrigen, ift. Die Consirmationsrede ist sehr rührend und dem Zwecke angemessen.

In wieferne die Predigten N. 4. besonders für diejenigen seyen, die nach christlicher Weitheit und Tugend
fragen, hat Rec. weder aus den gewählten Materien
noch aus der Ausführung derselben sehen konnen. Eigentlich sind dies wohl alle Predigten, denn diejenigen, die nicht nach Weisheit und Tugend fragen, werden alle Predigten weder hören noch lesen wollen.
Doch vielleicht soll die besondere Absicht durch das
Wort christlich ausgedrückt seyn, obgleich diese auch

bey allen Predigten billig flatt finden muss. Das vermuthet Rec. daher, weil alles fich mehr suf Christen bezieht, z. E. Pr. 2. der unerschrockene Muth eines Chriften, Pr. 12 die größere Strafbarkeit der Sünden eines Christen; und weil auch viele dogmatische Materien abgehandelt werden, als Pr. 6 die Pslichten des Christen in Ablicht auf die Geheimnisse der Religion, Pr. 11 von der Untrüglichkeit der Apostel. Diese dogmatischen Predigten haben aber dem Rec. gerade am wenigsten gefallen. Man sindet darian die ganz gewöhnlichen Begriffe und Grundfatze des altern byttems, welche zum Theil denen, die nach christlicher Weisbeit und Tugend fragen, sehr nachtbeilig werden konnen. So ist in der 5ten Pred. die Verherrlichung Gottes durch das Werk unserer Begnadigung der altere Lebrbegriffin feiner ganzen Roheit aufgestellt. "Gott," heisst es, S. 98 ff. "ift immer bereit, dem Sünder, der "sechszig und mehrere Jahre gesündiget hat, seine Sün-"den zu vergeben und zu tilgen; er vergiebt den Men-"schen die mannichfaltigften, gehaufteften, frevelliaf-"testen und ungeheuersten Sunden; er erlaist ihnen alle "Straten feines Gerichts, mildert ihnen alle netürliche "schädliche Folgen ihrer Sünden, benimmt ihnen alle "Unrube des Gewissens, alle Furcht der Holle und alle "Schrecken des Todes. Er giebt allen glaubigen und "fich besternden Sündern alles Gute, desten sie fahig "find, - und zwar bloss und allein um seines für fie "dahin gegebenen Sohnes, um seiner Grade, um fei-"ner Liebe willen; - er erlässt die gedroheten Strafen "nicht, ohne folche an seinem Sobne unserm Mittler "vollziehen zu lassen." - Auch die moralischen Begriffe find nicht immer richtig und deutlich genug. Die Liebe zu Gott besteht nach S. 53 in einer Freude an Gott und in einem Verlangen nach einer immer nahern Gemeinschiaft mit ibm. Gemeinschaft ift nach S. 56 Bekanntschaft, Aehnlichkeit und Freundschaft mit Gott. Boy einem busterrigen Sünder findet ein anderes Verlangen statt, namlich nach der Vergebung der Sünden und Gnade Gettes. (Wie mag aber wohl Gnade Gottes und Freundschaft mit Gott verschieden seyn?) Die 4te Pred. handelt von der Erlernung der Liebe zu Gott. und da heisst es S. 26: Wir muffen eine Luft und Neigung zur Liebe gegen Gott hervorzubringen suchen. (Allo eine Neigung zur Neigung oder zur Freude und zum Verlangen!) Am Antange dieser Pred. S. 73 Webden diejenigen, welche meynen. Liebe (namlich sinnliche Liebe) könne nicht besohlen werden, auf eine solche Weise widerlegt, dass man daraus fieht, dass der Vf. die Sache gar nicht verstanden habe. Wozu es überhaupt dienen foll, neuere Philosophen in Predigien zu widerlegen, ist nicht abzusehen. Sonft haben diese Predigten viel Gutes, die Materien find genau und vallstandig entwickelt und praktisch angewendet. Eurden gemeinen Mann find fie aber nicht, fie find etwas zu lang und erfodern zuviel Nachdenken. Die Fragen find oft zu fehr gehäuft und nicht immer am rechten Orte angebracht, z. E. S. 100ff.

den alle Predigten weder hören noch lesen wollen.

N. 5. verdient deswegen vorzäglich eine Anzeige, Doch vielleicht soll die besondere Absicht durch das weil wir noch wenige gute Predigten für Bergieute ha. Wort christlich ausgedrückt seyn, obgleich diese auch ben und diese in mehrarm Betrachte als Mutter gelten.

konnen.

Die Materien find entweder blos für den Bergmann paffend, z. E. 2 Pr. Eine Ermunterung zur Vorsicht (Vorsichtigkeit) für den Bergmann; oder die allgemeinen find auf den besondern Beruf und Stand der Bergleute angewendet, z. E. die 7te Pr. von der Allgegenwart Guites. Ueberhaupt find die Predigten febr fimpel und fasslich, in ein angenehmes und gestilliges Gewand eingekleidet. Den innern Bau der Erde, die Beschäffenheit der Metalle und die Beschäftigungen der Bergleute weiss Hr. K. trefflich zu nutzen, um durch eine malerische Darstellung zu erklären, zu überzeugen und zu den Herzen seiner Zuhörer zu sprechen. Nur zuweilen fand Rec. die Materie nicht erschöpft. So wird in der Iten Pr. erklart, was es heisse: seine Sachen mit Gott anfangen, 1) fich alles dessen enthalten, was Gott missfallt, (welches wohl etwas zu allgemein ist,) 2) Gott in einem herzlichen Gebet um Segen und Beyiland anrufen; (richtiger, seine Arbeiten desswegen unternehmen, weil es Gottes Wille ift, sie im Vertrauen auf Gott und mit Ergebung in seinen Willen thun, wovon das Gebet eine Folge ist). Bey der gten Pr. Wie die Sündfluth als die Urfache der Thonlagen betrachtet, uns Anlass zu einem heiligen Wandel und gottseligen Leben gebe, hatte nach dem Thema die Sündfluth besonders in Rücklicht auf die Thonlagen vorgeficht werden follen, welches aber nur beyläufig ganz kurz bemerkt wird. Den Predigten find einige Gebete für Bergleute aus den Götzischen Andachtsübungen vorausgesetzt, jeder Predigt zwey Gefange aus dem Nasfauischen Gesangbuche und zuletzt einige Bergmannslieder aus dem Freybergischen Bergkalender und dem Kinderfreunde beygefügt, die von einem guten Ge-Schmack zeugen und dem Bergmann sehr nützlich seyn werden, um seine gewöhnlichen schlechten Lieder zu verdrüngen. Warum aber den Kirchenliedern die Meledieen in Noten vorausgesetzt find, hat Rec. doch nicht einsehen können, da es ganz gemeine Melodieen find, z. E. Nun danket alle Gott, und einige zwey bis dreymel vorkommen.

Der Vf. von N. 6 hat die Absicht, künstig Materien im Zusammenhange in seinen Predigten abzuhandeln; und diese Sammlung ist ein nicht übel gerathener Versuch von der Aussührung dieser Absicht. In zwölf Predigten wird von dem Werthe des vernünftigen Nachdenkens, besonders über Gegenstände der Religion gehandelt, Anweisung und Ermunterung dazu gegeben, die Pflicht, Wahrheit und Tugend zu verbreiten, nebst den Hindernissen, Hülfsmitteln und Gränzen derselben gezeigt. Eine gründliche Ausführung, einen solchen Grad der Deutlichkeit, den die Materien verstatten, eine gemälsigte. Wärme, edels und würdigen Vortrag, nehft einem reinen und correcten Ausdruck wird man dabey nicht vermiffen; und sich hinlanglich belehrt finden. Doch möchten die Predigten wohl mehr zur Lecture als zum Anhören brauchbar seyn; und auch hier erfodern fie denkende Leser, da für andere vieles zu abstract und philosophisch seyn wird. In einigen Predigten, besonders in der 8ten: was ist Tugend? eder was erkennt der nachdenkende Christ für recht

und gut? hat Hr. v. G. auch Gebrauch von den Kantischen Grundsätzen gemacht, welches aber nieht auf eine ganz glückliche Weise geschehen ist. Theile find diese nicht richtig gesasst, theils wie es bey vielen der Fall ift, nicht genug popularifirt. Der Vf. zeigt 1) die Mittel, die wir anwenden-mussen, Gottes Willen zu erkennen. Diese find: unser eigenes Gewissen, als fittliches Gefühl, (eigentlich als praktische Vernunft, denn des fittliche Gefühl ift nur Triebfeder, nicht Erkenntnissgrund,) oder die Achtung, die uns das Sittengesetz für alles Gute um desswillen, weil es gut, und die Verschtung, die es uns gegen altes Bose, weil es buse ift, einstolst; (dies möchte ohne gensuere Erkla; rung und mehrere Beyspiele nicht verstanden werden,) die verschiedenen Folgen unserer Handlungen, (die nach Kantischen Grundsätzen gar nicht bestimmen könpen, was recht und gut ift,) und die heil. Schrift alten und neuen Testaments (wo aber nur verschiedene moralische Vorschriften aus beiden angesührt find). .2) Zeigter die Merkmale der achten Tugend, Allgemeinheit ihres Umfangs (in Ansehung der Ausübung der Gesetze.) Reinheit der - Absichten, nicht in Rücksicht auf Glückseligkeit, aus Eigennutz oder Klugheit, sondern deswegen, weil es gut ift, - so dass man seinen Willen dem Willen Gottes und die Foderung der Sinnlichkeit den Foderungen der Vernunft unterordnet; (etwas unbestimmt und für Unkundige zu Wenig erläutert.) und unausgesetztes Streben nach Wachsthum und Vollkommenheit. Im Anhange find noch 6 Predigten beygefügt, die mehr den Geist der Predigten haben, faslicher und rührender find. Die Perioden find nur zuweilen etwas zu lang, z. E. S. 216. 217.

Berlin, h. Himburg: Predigten an den Sonn- und Festagen des ganzen Jahres mehrentheils über die gewöhnlichen kirchlichen Abschmitte, von G. Ch. E. Westphal, Königl. Inspector der Kirchen und Schulen des ersten Districts im Sankreise und Oberpastor der evangelisch lutherischen Hauptkirche zu U. L. Fr. in Halle. Erster Band, 582 S. Zweyter Band 536 S. ausser Vorrede und Inhalt. 1795. gr. 8.

Man kann den Charakter dieser Predigten wirklich nicht besser ausdrücken als mit den Worten des Versalsers selbst, über das, was er diesen Vorträgen jederzeit zu geben gelucht habe: religiöse Gemeinnützigkeit und deutlich überzeugenden Unterricht von den Wahrheiten und Forderungen der Religion, nicht ohne Herzenswarme für den hohen Werth beider. So hat ihn Rec. überall in diesen Vorträgen gefunden. Sie sind insgesammt und durchaus wahrhaftig praktisch; selbst diejenigen, wo es nach dem Thema nicht so scheinen mochte, wie bey der achten Predigi- über die Verklärung Christi und bey der elften, welche die Ueberschrift hat: wie konnte nur Christus hingerichtet werden? Denn in jener ist doch nur der erne Theil für die eigentliche Begebenheit selbst bestimmt, die hier gar nicht durch unfruchtbare Hypothesen erklärt oder gar wegerklärt, sondern wobey der Zuhörer oder Leier bloss durch einige sehr tref-XX 2 fende

fende Erianerungen ermahat wird, das uns dabey Unerklärliche deswegen nicht zu bezweifeln oder gering zu achten; im zweyten und dritten Theil aber werden fowohl Gottes weise Absichten bey dieser veranstalteten Erscheinung ins Licht gesetzt, als auch der Nutzen, den wir jetzt für unsern Glauben und unser Leben dar-Die elfte Predigt, deren Inhalt aus ziehen können. nur etwas unbequem ausgedruckt ift, foll den Anstols beben, den man gegen Christi Hinrichtung daraus schopfen mochte, dass es unbegreiflich scheine, wie der Rechtschaffenste und Gütigite, der jemahls gelebt hat, so allgemein habe gehasst, und dass dieser sein Tod durch nichts habe gehindert werden können. Die 17te Predigt über das Verdienst Jesu als die größte Hoffnung unsrer Seligkeit, ist ein Muster, wie diese wichtige Materie konne praktisch: vorgestellt werden, ohne erst zu willkührlichen Bestimmungen oder blossen Gemälden für die Einbildungskraft seine Zuflucht zu nehmen, durch welche diese Lehre so oft verunstaltet und schädlichen Zweiseln ausgesetzt worden ist. Tast alle andre Predigten dieser Sammlung find unmittelbar praktisch, und erklären oder schärfen entweder besondre Pflichten ein, oder dringen auf die ganze gute Gefinnung und den ächten Grund aller Tugenden, ohne welchen alles nur Schein und Unbestand ist. Diese letztere Art von Predigten hat uns gans vorzäglich gefallen, wie die 3te über die Herzenseinsalt; die gte über die zu hohe Meynung von uns seihft, als ein Hinderniss des vollen Seegens und der Freudigkeit der Religion; die 32fte; Geiftlich arm feyn, in dem Sinne Jesu, ist die rechte Anlage felig zu werden im Christenthume; die 49ste; der Troft bey dem Uebel, das une trifft, wird erft kräftig durch das reine Herz, welches ibn empfängt; die 51ste, wie man sein Herz und Chei-Renthum erkennen könne an dem Zutrauen, (fowohl demjenigen, das wir uns bey andern, befonders guten, Menichen erworben haben, und das Wir gegen andere hegen, als auch dem, das wir zu Gott haben. Eine der trefflichsten Predigten dieser Sammlung!); die 61fte Aber Stille und Wahrheit im Wandel; die 69fte (nach dem Evangelio am Michaelistage); über das Vonzäglich-Re zum wahren Christentham und Wandel, Welches hier in die Entfernang von allem Dünkel und aller Verachtung anderer, in thätige und überlegende Menschenliebe, und in nachdenkende Gewissenhaftigkeit. gesetzt wird; andrer nicht zu gedenken. Sowohl ber der Wahl als bey der Ausführung der Hauptfätze ficht man es deutlich, dass Hr. W. nicht darauf sugging, in feinen Vorträgen glängen und etwas auffallendes fagen,

sondern erbauen, nicht blass unterhalten oder die Zuhorer erschüttern, sondern sie belehren, beruhigen und bessern, überali aber auf Verstand und Herz zugleich arbeiten zu wollen. Daher verbindet er auch immer deutliche Erklärung dessen, was er einschärfen will. mit Darstellung seines großen Werthes und Einstusses, und Anweilung, wie man fo werden oder es ins Werk setzen musse. Jene deutliche Erklärung zeigt sich besonders in bestimmter Anzeige des ächten und unächten in den Tugenden und Pflichten und Wegtäumung des oft versteckten Missverstandes; wovon einige vorzügliche Beyspiele vorkommen in der 29sten Predigt, worin die mangelhafte Menschenliebe im Gegensatze der Menschenliebe Jesu vorgestellt wird; in der 3osten über das Nachdenken in der Refigion; in der 31sten, über den Unterschied über Glück und Glückseligkeit; in der 40sten, über den Zustand eines Menschen, dem zur Besserung seiner Seele nicht mehr zu helfen steht; in der 46sten über Sterbensfreudigkeit und ihre Gränzen; und in der 70sten von falscher und wahrer Beruhigung über Verfündigungen, Einige zeichnen sich besonders durch die Wahl und Ausführung nicht gemeiner Gegenstände aus; von welcher Art wir nur zwey der trefflichsten ausheben wellen; die 13te am Sonntag Reminiscere, über Aufheiterung Jesu in einem seiner öftern Leiden. (der undankbaren Mühe unter einem gleichgültigen und ihn felbst verfolgenden Volke, wogegen ihn gute Menschen wieder erheiterten, die er ausser diesem Volke fand); und die 34ste; wie Christen suchen mussen im Frieden mit der Welt zu leben, um in Frieden Men schen zu bessern.

Was Rec, diesen Vorträgen noch wünschen möchte, wäre etwas mehr Ausführung des Gefagten, und hie und da etwas mehr Geschmeidigkeit im Ausdruck, Dass Hr. W. manches nicht weiter ausführte, mag indessen wohl in der Beschränktheit der Zeit, die ihm gegeben war, zu suchen seyn; und da diese Predigten nun gedruckt, auch gewise vornehmlich für Christen bestimmt find, deven die Religion theuer ift, und die nicht bloss horen oder lesen, sondern alles dahin emschlagende weiter zu beherzigen gewohnt sind- denn dass der Vf. für diese recht eigentlich arbeitete, zeigt theils die Wahl und die Behandlungsart der vergetragenen Sachen, theils eine Aousserung in der Vorredo; - so wird diesen jenes Beyde, was man etwa vermissen möchte, nicht nachtheilig, sondern eher ein Antrieb zum Weitern Nachdenken über das Geserts

Druckfehler. In der Recension von Scarpa Tabul, nevrolog. (No. 301, 300). 8. 287. Z. to v. u. ift das Wort als gununftreichen 8. 293. Z. 6 v. u. fatt egformige lies neuefärmige,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 18. November 1795.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Göttingen. b. Vandenhoek v. Ruprecht: Ueber die Processkosten, deren Erstattung und Compensa-tion, von D. Johann Friedrich Georg Emmerich. I. Th. 1791. 440 S. 2. Theil, welcher von den peinlichen Kosten handelt. 1792. 612 S.

ange hatten sich unter den Rechtsgelehrten viele kein anderes Fundament der Kostenerstattung als das einer Strafe gedacht, als sie durch die bekannte kleine Schrift des Hu. Prof. Weber, über die Processkoflen, von 1788, daran erinnert wurden, dass doch wenigstens noch eine andere Hypothese nicht bloss denkbar, sondern selbst sehr wahrscheinlich, und es daher der Mühe nicht unwerth sey, über die Wahrheit der Grunde für und wider die neue Meynung ein wenig ernitlicher, als gewöhnlich, nachzudenken. Eine Folge hievon war der bald nachher im J. 1789 erschienene Beytrag zur Theorie von Erstattung der Processkosten, vom Postdirector Hennemann, der beide Hauptpfeiler, die das ganze neue Gebäude stützten: nämlich theils, dass die Vergütung der Processkosten als Schadenersatz zu betrachten sey, theils dass selbst das geringste Versehen zu letzterem verpflichte, zu untergraben suchte. Da die zweyte versprochene Abhandlung so lange ausblieb, dass es die Geduld der Freunde der alten Partey ermudete, so unterzog fich der Vf. dem Kampse in feiner Inauguralschrift: de litis expensis quoud causas civiles, 1790, indem er als Secundant jenes Schriftstellers für die gangbarere Meynung auftrat. Aber noch im nämlichen Jahr erschien schon eine zweyte vermehrte Auflage der Weberschen Schrift, Welche Hn. Hennemanns Einwürse widerlegte, und dem neuen Systein mehr Festigkeit zu geben suchte. Diese Zusätze bewogen denn auch Hn. Emmrich, seine Schrift zu erweitern und ihnen eine weitläuftigere Widerlegung zu widmen. Und so entstand denn der 1. Theil des vor uns liegenden Werks, dessen Hauptaugenmerk mit auf die Verordnungen der Provincialgesetze über den Kostenpunkt gerichtet ift. Seit dieser Zeit ist theils noch von Hu. Hennemann ein zweyter Beytrag 1792, theils unter gleichem Titel eine Abhandlung eines augehenden jungen Gelehrten Justus von Schmidt 1793 orschienen, der sich zwischen beiden Parteyen in die Mitte stellt, und zwischen beiden Extremen einen Mittelweg einschlägt. Dies wenige mag zu einer kurzen literarischen Einleitung in die Geschichte der Veranlasfung des gegenwärtigen Werkes hinlänglich seyn!

de liegt, läuft bekanntlich darauf hinaus: ob die Ver-

Die Hauptfrage, die dem ganzen Streite zum Grun-A. L. Z. 1795. Vierter Band:

bindlichkeit zur Erstattung der Processkosten nach den Grundsatzen des Schadenersatzes oder der Strafe zur beurtheilen sey? Der Vf. hat, zu mehrerer Deutlichkeit und Vollständigkeit feine Arbeit in 3 Abschnitte getheilt, wovon der erste bis S. 139. vom Grunde der Verurtheilung in die Processkosten und deren Vergleichung im Allgemeinen; der zweyte bis S. 340. in besondern Fällen, und endlich der dritte von einigen falschen Gründen der Kostenvergleichung handelt. Nachdem er in den 3 ersten 66. über Begriff, Entstehung. Umfang, Eintheilung der Processkosten und Verbindlichkeit zu vorläufiger Bezahlung derselben fast wörtlich und durchgehends die Weberschen Grundsätze angenommen hat, behauptet er 6. 4., dass es im romischen Rechte nicht an hinlänglichen Normen zur Entscheidung des Streits fehle, sobald man die Gesetzesstellen nur in ihrem Zusammenhange genau erwäge, (ein Satz, woran man doch felbst nach Vergleichung alles dessen, was der Vf. mit der angstlichsten Sorgfalt aus demselben zusammengetragen hat, zu zweifeln sich genöthigt sieht, und wogegen der geführte Streit selbst das triftigste Argument ist). Zu diesem Ende werden 5. 5. 6. 7. die Verfügungen der Romer gegen die Missbräuche der richterlichen Hülfe fowohl bey Anklagen als bürgerlichen Processen erzählt, und als Strafen aufgestellt, deren Stelle in neuern Zeiten die Erstattung der Procesakosten nur eingenommen und erfetzt habe; (aliein das was bey falschen Anklagen für Strafe gilt, und billig gelten musste, kann wohl unmöglich bey bürgerlichen Processen, wegen Verschiedenheit der Grunde, dafür genommen, und kein analogischer Schluss von einem auf das andere gemacht werden. Eben so kann aber auch bey bürgerlichen Processen die allen Streitenden, ohne Unterschied einer vorhandenen Chikane, auferlegte Niederlegung einer bestimmten Summe Geldes wohl schwerlich unbedingt für Strafe gekten, da doch nach des Vf. eigener Bemerkung der Sieger diese Summe ex sponsione vom Ueberwundenen fodern konnte. Wollte man ja die Wirkung der actio calumniae als Strafe betrachten, so hob doch-Justinian dieselbe S. I. I. de poena tem. litig. ganz auf, und führte statt dessen den Kostenersatz ein. Könnte es wohl gar nicht Absicht feyn, selbst den Schein einer Strafe auf diese Weise zu vermeiden?) Als Refultat zieht der Vf. 6.8-10. aus dem vorhergehenden den Schluss, dass mala fides des Sachfälligen der wahre Grund der Kostenerstattung sey, sie möge nun im bosen Vorsatz (dolus) oder in grober Nachlässigkeit bestehn. Diesen Grund sucht der Vf. unter den verschiedenen Ausdrücken des kanonischen und römischen Rechts. calumnia, audgeia, malitia, die filmmtlich nichts als

dolus bedeuten sollen; und dals auch die improbitas litigandi nur dolus und culpa lata in fich schließe, soll eine Menge von Stellen, sowohl aus classischen Autoren, als aus dem römischen Gesetzbuch beweisen. Ja selbst temeritas soll der bona fides geradezu entgegenftehn, nach einer großen Anzahl gleicher Stellen S. 42 - 49., Wenn sie gleich von größerm Umfange als calumnia ist; und wenn daher temeritas als Grund der Koltenersiattung angegeben wird, fo ilt darunter nach dem Vf. nichts anders als dolus und culpa lata zu ver-Rehen. (Allein nach Rec. Einlicht beweisen alle angezogene Stellen nichts anders, als dass temeritas in einem sehr ausgedehnten Sinn und für alles das genommen wird, was ohne ausreichenden Grund geschieht, mithin weit mehr als solus und culpa lata begreift). In Reichsgesetzen kommt übrigens wenig entscheidendes vor, und dats auf Provincialgesetze nicht viel zu bauen sey, in iem sie nie ein gemeines Recht machen können, bedarf kaum einer Erinnerung; wenigstens hat der Vf. dieses in Ansehung des preussischen Rechts ganz deutlich anerkannt. Aus dem Grunde der Processkosteneritatiung ergiebt lich nun der Grund der Compensation, §. 11. 12. schon von selbst, nämlich justa et probabilis litigandi causa. Deutliche Gesetze darüber kann zwar der Vf. nach seinem eigenen offenherzigen Geständniss nicht viel beybringen, doch glaubt er in der L. 78. 6. 2. de leg. 2. in der Nov. 82. c. 10. und L. 5. 6. 1. C. de fructibus et lit. exp. keine ganz undeutlichen Spuren zu finden, die diese Meynung bestätigen. Es heifst, die Erstattung der Processkosten findet statt: "si ratio litigandi non fuit; " hieran aber fehlt es ja nicht bloss beym dolus und culpa lata, sondern auch bey geringern Arten der letztern. Nach der L. 5. aber ift es nicht genug, ein non calumniator zu seyn, um die impensarum condemnationem zu vermeiden, sondern man muss auch noch de re dubia streiten. lliernach kann doch wenigstens wohl culpa levis nicht ent . schuldigen, sondern nur eine wirkliche res dubia, wobey also dem Verlierenden gar nichts zur Lait fallt. Selbst die Reichsgesetze verbieten die gar zu haufige Kostenvergleichung ohne genugsame Ursachen, und aus gleichem Tone reden auch die mertten Provincialgesetze. So weirläuftig nun auch §. 13 28. S. 70 – 139. die Widerlegung der Weberschen Meynung und ihrer 2 Hauptfatze gerathen ift, fo wenig hat sich doch Rec. dadurch beiriedigt gefunden, besonders was den erstern Saiz betrift: dass die Vergütung der Processkoften kei ne Strafe, fondern Schadenseritattung fey. Zwar thut es dem Rec. sehr leid, hiedurch die so zuversichtliche Hoffnung des Vf. S. 78. "dass keiner, der seine Gründe lese, daran zweiseln werde, dass die Kostenerstattung als Strafe anzusebev sey," getauscht zu haben; indessen tröstet er sich doch damit, dass mehrere sachkundige Gelehrte mit ihm gleich deuken. Wenn gleich nach der L. Aquilia nur der durch eine unrechtmussige Handlung zugerügte Schaden zu ersetzen itt so bleibt duch stets noch die Frage übrig, ob denn nicht auch andere Handlungen, als die ibren Grund im dolus und der oulpa lata haben, für unrechtmassig zu halten sind? Der Grund, warum keine besondere Klage zur Verfol-

gung der Processkosten gegeben ist, wenn der Richter nicht auf die Vergütung mit erkannt hat, liegt deutlich genug in den Worten der L. 3. C. de fruct. et lit exp. und in dem Umstande, dass derjenige, dem die Vergütung der Processkosten nicht ausdrücklich zugesprochen worden, es sich selbst bei messen muss, dass er das Urtheil nach rechtskräftig werden lassen; gerade so wie bey rechtskräftig übergangenen Zinsen L. 13. C. de usuris. Bey weitem am unzureichendsten aber ift der S. gr. G. 15. angesübrte Grund, dass die Webersche Theorie allen in Deutschland geltenden Rechten widerspreche; denn foll dies auf das rom. Recht gehn, so liegt darinn offenbar eine petitio principii; find damit hingegen Particularrechte gemeynt, so widerlegt es sich von selbst, weil diese, so viel ihrer auch sind, nie ein gemeines Recht begründen können. Weit eher lassen sich freylich die gegen den zweyten Satz: dass der Sachfallige auch wegen des geringsten Versehens die Processkonen erstatten musse. S. 91. vorgebrachten Grände boren. Denn eines Theils wurde noch die Frage feyn, ob denn gerade aus der L. Aquilia der Schadenerfatz wegen der Koiten nothwendig gefodert werden müsse; andern Theils, ob. da doch nur utiliter aus diesem Gesetz geklagt Werden konnte, die culpa levissima hier anwendbar fey? Wenn gleich tomere mehr als dolus und culpa late in fich fast, se braucht es doch gerade noch nicht bis auf levissima culpa sich zu erstrecken, sondern es giebt ja noch ein Mittelding zwischen beiden, worauf selbst die L. 1. S. 5. ad SCt. Turpil. nicht undeutlich hindeutet. Uebrigens erhellt aus den romischen Gesetzen deutlich, dass temeritas felbst der calumnia entgegengesetzt wird; und ob poena stets in den romischen Gesetzen in dem Sinn genommen wird, worinn es der Vf. nimmt, scheint Rec. noch sehr zweiselhaft, wenigstens lasst die Wortfügung der L. 13. 6. 6. C. de judi. ciis "de proprio poenam reddere parti laesue" das Ge. gentheil vermuthen. Lesenswürdig ift übrigens, was der Vf. gegen den zweyten Weberschen Hauptsatz vorbringt, in sofern er das Drückende und Unbillige der praestatio culpae leviss. bey Processkoiten zeigt, und nicht bloss den dolus und culpa als Erstattungsgrund zu vertheidigen fucht,

Im 2. Abschn. S. 140-340. sucht nun der Vf. seine allgemeinen Grundsätze auf die besondern Falle anzuwenden, wo von Kostenerstattung oder Vergleichung die Rede ift. 1) Fälle, wo der Grund in Thatumstanden liegt, die vor gerichtlicher Untersuchung klar waren, oder es doch leicht werden konnten. Ein factum proprium des Ueberwundenen hat wenig Schwierigkeiten, und was der Vf. S. 149 u. 150. auführt, muss von dem Fall verstanden werden, wovon gar kein Zahlungstermin bestimmt ist. Auch in Ansehung des facti alieni itimmt der Vf. mit Weber überein. Sind es hingegen 2) Thatfachen, die nicht ohne richterliche Untersuchung ausgemittelt werden konnten, so glas bi der Vf., dass der Missverttand fremder Handlungen die Kottenvergleichung bewirke, in sofern diese Unwissenheit nicht auf Bosheit oder grober Nachlässigkeit beruht, und beruft sich desfalls besonders auf das factuat intricatum. - Allein selten wird eine Thatsache so

verwickelt feyn, dass nicht bey dem Irrthume in An sehung derseiben culpa levis zum Grunde liegen sollte, and man kann temere litigans seyn, ohne deshalb gerade in mala fide zu seyn. So ist z. B. nicht abzusehen, warun S. 167. derjenige, der nur einen halben Beweis durch einen unverwerflichen Zeugen oder sonft geführt hat, oder dessen Beweis durch Gegenbeweis vernichtet ift, auf Compensation Auspruch machen konnte. Er muste sich ja billig vorher auf einen ausreichenden Beweis gefast machen, oder lieber gar nicht klagen. Gleicher Art find noch mehrere der 8 Falle, die der Vf. S. 166 f. angeführt hat. Z. B. Nr. 3. - Sollte das, was der Vf. 6. 34: von dem Fall, wo der streitende Theil nach ausgemitteltem Grunde der Thatsache den Process fallen lasst, von der bona side und daraus entitehenden Kostenvergleichung anführt, gelten. fo würde dies die Veranlassung werden, ohne allen Bedacht Processe anzusangen, und sobald man fähe, dass man nicht damit ausreiche, sie fallen zu lassen, weil man doch sters der Kostenvergleichung gewiss ware. Kann endlich die Sache nur durch einen zugeschobenen Eid ausgemittelt werden, §. 85-37. so soll dieses als ein Vergleich, wodurch der Schwörende gleichsam zum Richter in seiner eigenen Sache gemacht wird, in der Regel die Kostenvergleichung bewirken. - Allein de der Deferent dieses freywillig thut, so liegt darinn kein gerechter Grund zur Beschwerde, außer in sofern er sich in einer schuldlosen Unwissenheit in Ansehung eines facti alieni gründet, dessen Beweis ihm nicht oblag. Das nämliche findet beym zurückgeschobenen Eide statt; auch ist beides schon von gründlichen Rechtsgelehren, z. B. Oeltze u. a. vorher bemerkt worden. Hiezu kommt noch. dass der vom Vf. unter den Ausnahmen seiner Regel, worinn er die Kostenerstattung zugiebt, angeführte Fall S. 201. Wenn nur ein Nebenpunkt oder der Betrag einer Foderung durch den Eid entschieden ist, die Regel desselben sehr schwächt, da bier die nämlichen Gründe eintreten, und also keine Ursache zu einer ganz entgegengesetzten Entscheidung vorhanden ist. In Anse-hung dessen, was S. 208. über den Ertüllungseid gefagt ist, bemerkt Rec. nur: wie, wenn nun der Verlierende fein eigenes factum, oder überhaupt ein folches, weshalb er fich mit keiner Unwissenbeit entschuldigen kann, ableugnet, und der Gegner zur Erfüllung schwört, wo bleibt dann seine bona fides? Fast noch überwiegender ift das Gewicht der Weberschen Gründe in Ansehung des Reinigungseides, da der Verlierende hier derjenige ist, dem die Führung eines bestern Beweises oblag. Auch in den Ausnahmen, die der Vf. S. 215. wieder hievon macht, liegt ein deutlicher Beweis und Eingeständniss der Schwäche seiner Behauptung. Was der Vf. 3) vom Irrihum in Rechtsgrundsatzen sagt &. 42-54. ist größtentheils zweckmaßig, wenn gleich die Webersche Erklarung der res dubia in der L. 5. C. de fruct. et lit. exp. und der L. 78. §. 2. de leg. II. fehr vieles für sich bat; auch die Bestimmung des Begriffs von eigentlich ftreitigen Rechtsfragen verdient alle Aufmerksamkeit. Auf gleiche Weise verdienen die S. 50. angegebenen Regeln auf den Fall, wenn nur ein

Theil des Rechtsstreits von Entscheidung einer fireitigen Rechtsfrage abhängt, gerechten Beyfall. In Ansehung der opinionum doctorum und responsorum jurisstimmt der Vf. fast durchgehends mit Weber überein, und wo dieses nicht der Fall ist, da reducirt sich alles wieder auf das vorige Räsonnement von der bona sides des verlierenden Theils. Wegen der praejudicia juris wird S. 54. die Verschiedenheit der römischen Verfasfung von der unsrigen richtig bemerkt. Was endlich die Kostenerstattung oder Vergleichung betrift, die ihren Grund im richterlichen Erkenntniss hat 6. 55-65. so nahert sich der Vf. auch hier den Grundsatzen seines Gegners, und wo er von ihm abweicht, läuft alles wieder auf die schon so oft bemerkten Principien hinaus. Die verschiedenen hier bemerkten Fälle sind: 1) wenn das Urtheil zum Theil günstig ausfallt, theils wegen der verschiedenen Gegenstände des Processes, theils wegen einer geschehenen Zuvielfoderung, sowohl nach älterem als neuerem Recht; 2) wenn es überhaupt günstig ausgefallen ist, aber seine Rechtskrast verliert, durch Appellation, Nichtigkeitsbeschwerde, und andere suspensive Rechtsmittel.

Der 3te Abschn. S. 341 — 378. handelt von einigen falschen Gründen der Kostenvergteichung, als der Würde des verlierenden Theils, dem Fiscus, der Kitche, den Anverwandten, Armuth, unbescholtenen Charakter des Verlierenden und seiner Ehrenrettung, dem Eide für Gefahrde, jüngsten Besitze, der Provocation ex L. diffamari und der zweiselhaften bona sides des Verlierenden. Augehängt find endlich noch Auszüge sas 15 der vorzüglichsten Provincialgesetze Deutschlands über die Processkosten. Nur einige Bemerkungen über das Genze will Rec. sich noch erlauben: :). Der Vf. führt besonders bey Anwendung der allgemeinen Grundfätze auf besondere Falle fast beständig zur Beltätigung die Uebereinstimmung der Provincialgesetze mit denselben an. Hiermit scheint aber sehr wenig oder gar nichts gewonnen, indem, wo nicht. eben so viele, doch eine große Menge für die gegenseitige Meynung angeführt werden können, überhaupt aber die allgemeinen Grundsatze, die sich aus der Harmonie der Landesgesetze abstrahiren lasfen, fear unzuverlaßig find, indem ihnen schlechterdings der Charakter der Allgemeingültigkeit fehlt. Als Beyspiele hätten sie daher wohl angeführt werden mögen, aber nicht als Quellen rechtsverbindlicher Grundsatze; 2) der Vf. ist oft zu weitschweisig und gedehnt in dem Vorrege seiner Gründe, so dass man über das weitlauftige Rafonnement, worsus man die Hauptpunkte erft aufluchen mufs, die Hauptsache selbst vergisst; 3) hat der Vf. seine als allgemeingeltend aufgeitelicen Grundfatze oft durch fo viele Ausnahmen eingeschrankt, dass dadurch die Regel fait zur Ausnahme wird; 4) im Eifer vergist ficht der Vf., jedoch nur selten, soweit, dass er unhöslich wird, und unschicklicher Ausdrücke sich bedient; z. B. S. 237. Im übrigen aber gebührt ihm das l.ob, dass, wenn er gleich in der Präcision, Bündigkeit und glücklichen Zusammenstellung der Gründe seinem Gegner nicht gleich kommt, er den-

Y v 2

noch alles, was zur Vertheidigung seiner-Meynung sich sagen liefs, sleisig, vollständig und mit guter Beartheilungskfast zusammengetragen, und überhaupt eben so viele Belesenheit als, juristische Kenntnisse selbst erprobt hat.

(Der Beschluss folgt.)

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Böhme: Theophrastus Gradmann, einer von den seltenen Erdensöhnen, ein Roman für Denker und Edle. Erster Theil. 1794. 308 S.

Zweyter Theil. 574 S. 8

Dieser Theophrastus Gradmann gehört zu der progenie vitiosiore des bekannten Karlvon Karlsberg. Das Salz-, mannische Werk hat eine Menge moralisch politischer Romane veranlasst, die durch stusenweise Abnahme an Vollkommenheit sich immer weiter von ihrem Vorbilde entfernt haben. Der Denker also wird sagen, dass er die moralischen und politischen Grundsätze dieses Romans in hundert andern Büchern besser ausgeführt gelesen: und der Edle wird urtheilen, dass es der Vi, ganz gut meyne, aber durch seine langweiligen, eng gedruck ten, beiden Bande, durch seine vielen matten Gespräche, durch seinen gedehnten, weitschweißigen und nachlässigen Vortrag wenig zur Ausbreitung seiner guten Gelinnungen beytragen werde. Da es ihm mehr um Meynungen, als um Handlungen, mehr um das Lehrreiche, als um das Interessante des Plans zu thun war: so darf man darüber nicht mit ihm rechten, dass er einen von den seltnen Erdensöhnen, das ist, ein Ideal von einem Manne an die Spitze feiner Personen Stellt. Gradmann ift ein reisender Philosoph, ein Kosmopolit, ein Sansfaçon, der seine geraden und schlichten Gesinnungen gegen jedermann ohne Rückhalt an den Tag legt, der nicht blos biedermännisch denkt, sondern auch in allen vorkommenden Fällen eben so handelt, der, ohne je ein Amt anzunehmen, doch immer unermudet für das Beste der Menschheit arbeitet, der mehr mit den Angelegenheiten anderer, als mit seinen eignen beschäftigt ift, der für alles Rath weiss, die verworrensten Händel beylegt, Verirrte auf die Tugendbahn zurückführt, Verführte in Schutz nimmt, Vorurtheile bestreitet, seinen Feinden verzeiht, und fie rettet, aufrührerische Unterthanen beruhigt, als ein wahres Heirathsorakel Ehen stiftet, oder hindert, seinen Freunden Aemter verschafft, und sie in eine andre Sphäre versetzt, wenn sie deplacirt sind, fich jedem mittheilt, Wohlthaten ohne allen Eigenuntz ausübt, unschuldige Vergnügungen befordert. überall fich Liebe und Zutrauen erwirbt, nie dem Gefallenen seine Hand zum Aufrichten versagt, einen iedem nur nach den schätzt, was er ift, nieht nach dem. was er vorstellt, über alles ehen so selid, als populär

rasonnirt. - Welch ein seltner Erdensohn! Er wird zwar, damit er doch einigermassen den Romanenhel. den gleiche, auch verheiratbet, aber, ohne dass er zuvor mit seiner Geliebten einen laugen Roman gespielt hätte. Ueberhaupt, nicht sowohl seine eignen Schickfale, als das, was er für andre thur, nicht fo fehr seine Handlungen, als die Motive derselben, find das Hauptaugenmerk des Vfs. Unter den moralisch politischen Betrachtungen, zu denen seine Handlungen Anlass geben, find die über die Beglückung der niedern Volksclassen, über die Erleichterung der Lasten des Bauernstandes, über die Verbesserung von den Diensten der Dorfschulmeister, und von der Methode des Schulunterrichts auf 'dem Lande, über das frühzeitige Begraben, und über die Beforderung der Fabriken die vornehmsten. Sogar über die französische Revolution kommt eine Expectoration des Kosmopoliten vor. Erft gegen das Ende des zweyten Bandes werden zwey Menichen, die vorher ganz episodisch zu seyn schienen, durch Erkennungen zu Hauptpersonen der ganten Geschichte, und, wenn der Leser dann Geduld hat, noch einmal rückwärts zu lesen, so wird ihm det hitzige und eigensinnige Rudolphi, und der leichtsinnige Felskein fait interessanter dunken, 'als der philosophische Gradmann. Komische Personen find nur wenige eingeslochten; unter diesen wenigen gefällt der Magnetiurer, der zuletzt zu einem Bärenführer herabfinkt, am meisten. Der Vf. erlaubt sich hier und da sehr undeutsche Ausdrücke, z. B. Vergütigung; der Verweis bitterte mich; ausweisen für erweisen; mich, die kränklich wird, Liebesleute für Liebende; Schnellgedank; es fleigt zu Sinnen Weisheitsdünkler; Zukommenheit für Decorum; einen Rückstoss verleihen; weissfarbigte Spöttereven u. f. w. Eine unertragliche Hyperbel ift B.I. S. 208:: "Dem sie mehr als Mutter, dem sie Schopferin "war!" - Viele Druckfehler, besonders in ausländischen Worten (z. B. Grotidov, Blompiren) haben sich beym Abdruck des Werks eingeschlichen.

### Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

LEIPZIG, b. Grieshammer: Lesebuch für deutsche Kinder zum Lesenlernen, 2te Aufl. 1795. 162 S. 8. (8 gr.)

Berlin, b. Nanck: Geschichte der Perser und der ältern asiatischen Volker. — Der Vorlesungen der Geschichte für Frauenzimmer und Nichtgelehrte, erster Theil. Neue Ausl. 1795, 384 S. 8.

Ohne Druckort: Nachrichten von einem großen aber unsichtharen Bunde gegen die chriftliche Religion und die monarchischen Staaten. 2te Auflage. 1795 112 u. 132 S. S.

GERMARIEN: Die Revolution in Scheppenftedt. 2te Aufl. 1795. 288 S. 8.

dene

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 18. November 1795.

### RECHTSGELAHR THEIT.

Göffingen, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Ueber die Processkosten, deren Erstattung und Compensation, von D. Joh. Friedr. Georg Emmerich etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

ürzer kann sich Rec. bey dem zweyten, obgleich stärkern Theil fassen, der den peinlichen Processkosten allein gewidmet ist. Weder an Wichtigkeit noch an zweiselhaften und bestrittenen Fällen steht die Frage von der Verbindlichkeit zur Bestreitung des peinlichen Aufwands der Lehre von Kostenerstattung in bürgerlichen Sachen nach; und deshalb ist auch der Große dieses Theils ungeachtet die ganze Materie noch nicht erschöpft, sondern es sind drey Abhandlungen -1) über die Schuldigkeit der Gerichtsumterthanen, alle oder gewisse Criminalkosten zu tragen; 2) von der Verbindlichkeit eines begüterten Complicen, für den unbemittelten Mitschuldigen die Kosten der peinlichen Untersuchung zu tragen; 3) in welche Classen die Criminalkosten gehören, wenn über das Vermogen eines Angeschuldigten oder Inquisiten Concurs entsteht, nebst einem vollständigen Register über alle 3 Theile - dem dritten Bande vorbehalten. Des Ganze zerfällt in 2 Abschnitte. Im erstern werden die allgemeinen Grundsatze von der Verbindlichkeit, die peinlichen Kosten zu tragen, entwickelt S. 1 - 169. Nachdem zuerst der Grund, Umfang und Eintheilung der peinlichen Koften, dann landesherrliche Verfügungen zur Verminderung derselben in verschiedenen Ländern, z. B. in Braunschweig, Kurfachsen, Meklenburg u. s. w. imgleichen der Grund der verschiedenen Meynungen über diese Lehre angegeben worden, wird die Frage selbst, wer die Criminalkosten zu tragen schuldig sey? in folgender Ordnung erörtert: 1) von der Schuldigkeit, diejenigen zu zahlen, die der gegenwärtige Fall lediglich veranlasst, und zwar a) theils von der vorläusigen Bezahlung sowohl der peinlichen Processkosten, die nicht nur mit den gerichtlichen Verfügungen verknüpft find, fondern die auch zum Besten des Angeschuldigten verwandt werden müssen, z. B. Verpslegungsund Vertheidigungskoften, - als auch der eigenthichen peinlichen Koften, die keinen dauernden Nutzen haben, wobey zugleich die Verbindlichkeit des Denuncianten zur vorläufigen Bezahlung der Inquisitionskosten abgehandelt wird; b) theils von der Verbindlichkeit, nach geendigter Sache, die Kosten zu erstat A. L. Z. 1795. Firster Band.

durch seinen Erblasser veranlasst worden, imgleichen von der Verbindlichkeit, die während dem Laufe des Processes dargelegten Kosten selbst zu tragen, beggefügt. 2) Von der Verbindlichkeit, diejenigen Kosten des peinlichen Verfahrens zu tragen, die nicht bloss der gegenwärtige Vorfall veranlasst hat, sondern auch auf die Zukunft dauernden Nutzen haben. schluss macht S. 151 - 169. die Untersuchung der Frage: in wiefern die Gerichtsunterthanen die Koften. die das peinliche Gericht in Subsidium getragen, oder nach Vollstreckung des peinlichen Urtheils verwandt hat, überhaupt sowohl, als auch besonders in Rücksicht auf Errichtung und Erhaltung des Zuchthauses, wie auch in Betreff der Ueberbringung der Züchtlinge an den Ort ihrer Bestimmung und ihrer Unterhaltung, za

erstatten verbunden sevn? -

Der 2. Abschn. der in die besondern Grundsätze eingeht, enthält im 1. Hauptfläck S. 170 258. nach einigen vorläuligen Bemerkungen a) über ältere und neuere gesetzliche Verfügungen zur Verhütung ungerechter Anklagen und gesetzwidriger Verzögerungen des peinlichen Processes, als inscriptio et subscriptio criminis, und Cautionsbestellung; b) über die Pflicht der Erben, wegen des gewaltsamen Todes ihres Erblassers eine peinliche Anklage zu erheben, die Lehre von Erstattung der Koften im Anklageprocess nach folgenden Rücksichten: I. wenn der Angeschuldigte des Verbrechens überführt und zur Strafe verurtheilt ist, sowohl im Fall des Vermogens als der Mittellosigkeit; II. wenn er losgesprochen wird, mit Unterschied, ob dieses nach vorhergegangenem Beweise gesetzlicher Anzeigen des Verbrechens, oder wegen Mangels endlicher Anzeigen geschieht, und im ersten Fall wieder, ob die Lossprechung bedingt, oder unbedingt ist, und nach geführter Vertheidigung, oder fruchtlos versuchten Reinigungsmitteln, als Tortur, Territion und abgelegtem Reinigungseide erfolgt; III. wenn der Angeschuldigte noch vor Endigung des Criminalverfahrens gestorben. Das 2. Hauptstück S. 259 - 510. behandelt den wichtigern Inquisitionsprocess. Nach Anfährung einiger verschiedenen Meynungen wird das Ganze nach den 2 Hauptrücksichten; ob die Inquisition auf rechtliche und genugsame Anzeigen, oder ohne gegründeten Verdacht erhoben und geführt fey? behandelt. Dort kann der Inquisit schuldig oder unschuldig befunden oder endlich die Sache unentschieden geblieben seyn, Im Fatt der Schuld: 1) Wenn der Inquisit Vermogen befitzt; es sey nun die Strafe vollzogen, oder der Inquifit habe Begnadigung und Abelition erlangt, oder er ten: diesem ist noch ein Anhang von der Schuldigkeit sey schuldig befunden, aber vor Beendigung der Undes Erben zur Bezahlung der peinlichen Koften, die tersuchung gestorben. 2) Wenn des schuldig befundene Inquisit unbemittelt ist, so werden beyläufig 4 Fragen untersucht: Kann der Richter in Subsidium vom Gerichtsheren Sporteln verlangen? - Ilt der Beschädigte die zur Herbeyschassung der Sache verwendeten nöthigen Kosten in Subsidium zu erstatten schuldig? -Kann dem Erben des Ermordeten die Bezahlung der łuquisitionskosten abgesodert werden? - Liegt die Bezahlung der Sectionskosten in Subsidium den Erben oder Blutsverwandten des Entleihten ob? - Im Fall der Unschuld macht wieder das vorhandene Vermögen oder der Mangel daran einen Unterschied. Dort fragt es sich: wer trägt Unterholtungs- und Vertheidigungskoften? wem fallen die übrigen Inquisitionskosten zur Hiebey werden die beiden Hauptfalle unterschieden, je nach dem Anfang oder Fortsetzung der Unterfachung durch die Schuld des Inquifiten, oder ohne dieselbe, bewirkt ist. Diese Grundsätze werden auf die besondern Umstände angewandt, wenn der Inquisit nach der Defension ohne alle Bedingung, oder nach vergebens versuchten Reinigungsmitteln des Eides, der Tortur oder Territion losgesprochen ist. Ist endlich die Inquisition ohne Grund erhoben, so wird die Verbindlichkeit des peinlichen Richters, des Denuncianten and des Fiscals, die aufgelaufenen Untersuchungskosten zu tragen untersucht, weil dies diejenigen 3 Personen find, durch deren Schuld die Inquisition ungerechter Weise geführt werden kann. Von S. 510-610. werden endlich noch Auszüge aus 30 der vorzüglich-Ren Provincialgesetze Deutschlands über die Processkoften angehängt.

Die vorlausige Bezahlung der peinlichen Processtoften fällt im allgemeinen demjenigen zu Last, der sie entweder durch seine Anträge, oder sonst durch seine Bedürsnisse, z. B. der Angeklagte durch seine Verpflegung oder Vertheidigung, veranlasst, mithin (S. 46. 48.) dem Ankläger, wenn der Angeklagte mittellos ist, oder falls auch jener es nicht vermag, dem Gerichtsherru. Aus gleichem Grunde fällt der Vorschuss der eigentlichen peinlichen Kosten dem Gericht nach dem Art. 204. der P. G. O. zur Last; dagegen dem Denuncianten nur dann, wenn er auf seine Gesahr und Kosten um peinliche Untersuchung nachsucht, oder freywillig sich zu Beyträgen erbietet S. 89.

Wichtiger ist die Frage von eigentlicher Erstattung der Kolten nach geendigter Sache. Hier setzt der Vf. S. 12. S. 93. den Hauptgrund der Verbindlichkeit in den bösen Vorsatz oder die eigene Nachlässigkeit dessen, der einen folchen Aufwand veranlasst hat. - (Etwas auffallend ist es doch, dass der Vf. hier so ganz unbedenklich die Grundsätze vom Schadenersatz anwendet, ohne auch nur einen Zweifel zu ahnen, ob nicht von seiner ersten Meynung ahnliche Gründe zur Behauptung einer Strafe bergenommen werden könnten. Wenigstens könnten alle die Gründe, die der Vf. S. 97 f. anführt, die Kostenerstattung eben so gut für eine Strafe, als für einen Schadenersatz ansehn lassen). - Bisweilen kann zufällig die Koltenerstattung auch auf Rechnung eines widrigen Zufalls kommen, wenn nämlich der Ankläger seinen Zweck ohne seine Schuld nicht erreichen kann. (Der S. 60. angeführte Satz, dass eine gestohlne

Sache durch einen 30jährigen Besitz verjährt werden könne, geht doch nach römischen Rechte wohl nur auf einen dritten bonae sidei possessor). Selbst der geringste Grad der Fahrlässigkeit verbindet den Inquisiten zum Kostenersetz, aber nicht jeden dritten, der den Process veranlasst, S. 102 f.

Einen widrigen Zufall als rechtlichen Grund zum Kostenersatz anzunehmen S. 106 f., list sich, nach Rec. Meynung, kaum denken, da das Uebergewicht der Gründe für oder wider die Untersuchung gewöhnlich doch auf einer Seite zu seyn pflegt, und also nicht sowohl im Zusall als in jenen überwiegenden Gründen

die Verbindlichkeit zum Ersatz liegt.

Die Gründe, die der Vf. S. 113 f. für die Verbindlichkeit der Erben zur Bezahlung der durch den verstorbenen Erblasser veraulassten peinlichen Kosten anführt, sind zwar an sich untadelhaft; wenn aber solche ganz richtig in der Natur des Schadenersatzes gesetzt werden, und aller Gedanke an Strafe deshalb ausgeschlossen wird, so scheint das doch offenbar mit demjenigen in Widerspruch zu stehn, was im 1. Th. S. 90. zu Vertheidigung eben dieser Verbindlichkeit in bürgerlichen Sachen gesagt ist, wo doch der Begriff der Strafe zum Grunde gelegt worden. - Sonst ist diese Lehre von Verbindlichkeit des Erben gründlich und ausführlich (bis S. 130.) vorgetragen. Dass die eigentlichen peinlichen Kosten, die auch auf die Zukunst bleibenden Nutzen haben, in der Regel dem Gericht, das die Vollziehung des ausgesprochenen Urtheils vorgenommen hat (6.18.) zur Last fallen, wird mit durchgreisenden Gründen S. 145 f. unterkützt; und das nämliche lässt sich auch von der ganzen S. 151-169. vorgetragenen Materie von Verbindlichkeit der Gerichtsunterthanen zur Erstattung der peinlichen Kosten mit gutem Grunde behaupten. Das 1. Hauptstück des 2ten Abschnitts S. 170-258. scheint Rec. nach Massgabe des geringern Gebrauchs des Anklageprocesses fast etwas zu ausführlich; doch ist es nicht zu läugnen, dass der Vf. hier mit vielem Fleis alles zusammengetragen, und sich durch Widerlegung mancher von ältern Criminalisten gehegten sonderbaren Meynungen ein besondres Verdienst gemacht habe, z. B. dass der Erbe wegen des gewaltsamen Todes seines Erblassers eine peinliche Anklage zu erheben schuldig sey, §. 25. ingleichen dass es einen Unterschied in der Kostenerstattung mache, ob der Angeklagte am Leibe oder am Leben gestraft werde, oder nicht 6. 27. Bey weitem grösere Ausführlichkeit ist noch dem Inquisitionsprocess gewidmet. Bey der großen Menge der verschiedensten Fälle, die hier vorkommen, und bey der Wichtigkeit derselben, bedurfte es freylich eines so anhaltenden Fleisses und einer so sorgfältigen Ausführung, als Vr. allenthalben gezeigt hat, um das Ganze so durchzuführen, und zu einem solchen Grade von Vollständigkeit zu bringen, als hier wirklich angetroffen wird. Dass nicht hin und wieder einzelne Meynungen des Vf. einen gegründeten Zweifel zulassen sollten, lässt sich kaum mit Grunde erwarten; allein diese alle aufzuzählen, würde ohne großen Nutzen feyn. Offen. bar hat der Vf. durchgehends die billigsten Grundfatze

befolgt, ohne den Grundsätzen des Rechts deshalb etwas zu vergeben. Einen Hauptpunkt, auf den der Vf. durchaus, dringt, und gegen den leider oft genug von Seiten der Gerichte gefehlt wird, kann Rec. nicht unberührt latten, nömlich: dass der Richter die Verwandten des mittellosen Verbrechers durch keine Zwangsmittel zur Erlegung der Kosten anhalten kann, vielmehr in Subsidium der peinliche Gerichtshert die Kosten stets zu tragen verbunden ist, z. B. S. 46. 50. 56. 64. 136. 145. 206. Kein Unbefangener wird in Abrede seyn, dass dieser zweyte Theil, der nicht so, wie der ertte in der Ablicht zu polemisiren geschrieben ist, unverkennbare Vorzüge vor dem ersten habe; keiner wird daher auch den Wunsch untergrücken, dass es dem Vf. gefallen möchte, den versprochenen dritten Band nebit dem Register, der die Brauchbarkeit des Ganzen fehr erhöhen muß, fobald als möglich nachzuliefern.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Görliz, b. Hermsdorf u. Anton: Lausizische Monatsschrift. 1793. Zweyter Theil. 7-12 St. 373 S. -\_ 1794. 1. Th. 1 - 6. St. 389 S. 2. Th. 7-12 St. 442 8. und 2 Kupfer. 1795. 1. Th. 1-6 St. 383 S. Nebst mehrern Beylagen. (Der Jahrgang auf Bruckpapier 1 Rthlr. 12 gr., auf Schreibpapier 1 Rthlr. 16 gr.)

Diese Provinzialschrift, deren 1. Theil von einem andern Rec. (A. L. Z. 1793. Nr. 240.) angezeigt ward. zeichnet sich vor vielen andern Schriften abulicher Art dadurch aus, dass sie ohne Eigennutz dem Publicum übergeben wird, da die Gesellschaft, welche sie drucken lässt, mehr leistet als sie versprach, indem sie nicht allein, wenn es nöthig ist, die Bogenzahl vermehrt, sondern auch Kupfer und andere Beylagen liefert, ohne den Preis zu erhöhen, der aufserst gering Jedes Stück enthält einige Auffatze, bisweilen ein Gedicht, und eine Chronik der Landesangelegenheiten, die mitunter auch den Ausländer interesfiren. Unter den Auffatzen zeichnen fich vorzüglich folgende aus. In dam Jahrgang 1793: Nachricht von dem Seminarium für die O. L. katholische Jugend in Prag von IIn. P. Dlabaiz daselbit S. 142. Ueber das Bauzner Backwerk von Hn. O. K. R. Böttiger in, Weimar S. 154. Hortz-Schansky über die Bestimmung der Zeit in der O. L. zur Erlauterung der Chronologie S. 201 etc. In dem Jahrgang 1794 1. Th .: Ueber Strafen und Belohnung bey der Erziehung, von Hn. Hofr. Rohde in Muskau S. 219. Fragment aus dem 4ten Gesange eines epischen Gedichts auf Friedrich den Großen, von Kretschmann S. 261. (Eine Probe, die uns auf das Gauze begierig

macht. Der Vf. beginnt nicht unr einen Kampf mit dem Verfasser der Borussias, sondern er geht auch einen eignen bisher in den epischen Gedichten ungewöhnlichen Gang, indem er, nachdem es die Sache fodert, eine andere Versart wählt. Hoffentlich wird er bey der Ausgabe selbst, über diese Angelegenheit mit dem Publicum sprechen.) In dem 2. St.: Nachricht von dem Ausbruche des Vesuvs am 15. Jun. Aus einem Briefe des Hn. Kapellmeisters Himmels S. 35. (Eine treffliche gründliche Erzählung eines Augenzeugen). Nachricht von der (katholischen) Stadsschule in Friedland (in Böhmen) von Hn. Prof. Spielmann S. 137 etc. D. Bauerfteins Anzeige einer Verbesserung des Wendelstädtischen Brustsaugewerkzeuges S. 310. Zuruf au meine O. L. Mitbürger die sehr nöthige Verbesserung einiger unsrer Volksschulen betreffend, von Hn. Hofprediger Brescius in Muskau. Dieser schöne Aufsatz ist auch besonders zu haben, erschöpft aber doch noch nicht die ganze Materie. In dem Jahrg: 1795. 1. Th. An das alte und an das neue Jahr S. I. eine ganz vortreffliche Ode, von Kretschmann. Merkwürdige Naturprodukte der Weinlache bey Görlitz. Von Hn. Prof. Schmidt in Prag S. 12. (Der Vf. will Spongia fluviatilis und lacustris, aus den Phytozoen verbannen und unter die Pflanzen als phytospongus polymorphus versetzen, worüber die Naturforscher entscheiden müssen.) Beym Anbruche des Neujahrsmorgen 1795, von Hn. Domherrn und Landesältelten Nostitz, jetzigen Präsidenten der Gesellschaft S. 197. (Mehrere Gedichte dieses Vf. zieren diese M. S.) Kurze Geschichte des äußern Zustands der Hauptschulen in den Sechsstädten. Von Hn. Kour. M. Schwarze in Görliz S. 266. (Sehr belehrend:) Einige Beyträge zu. der, in Görliz sowohl als in dem nach dieser Studt benannten Distrikte in mittlern Zeiten üblich gewesenen Gerichtsverfassung. Von Hn. Landsteuersecretär Crudelius in Görliz. (Etit der Anfang eines sehr interelsanten Aufsatzes.) Vorgleichungstabelle der Beobach. tungen über die strenge Kälte im Januar 1795, von A. T. v. Gersdorf. Dieser genaue und instructive Aussatz von 2 Bogen ist eine Beylage zum 5. Stück. Noch enthält diese M. S. viele gründliche und schöne Abhandlungen, die wir blos um der Kürze willen nicht anführen können. Wenn die Gesellschaft auf die bisherige Art fortsährt, so kann ihr der Dank des Vaterlandes nicht entgehen, und ihre Provincialschrift muss sich auch in andern Gegenden verbreiten, da gewiss jeder etwas findet, was ihm nützlich und angenehm ist; daber wir auch dieselbe allgemein, und vorzüglich den Lesegefellschaften, empfehlen, denn wenn man auch den größten Theil der Chronik, und was sonst bloss crtlich ist, überschlagen wollte, so bleibt für den niedrigen Preis noch genug übrig, das gelesen zu werden verdient.

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSGEAFTEN. 1) München: Unterthünigst - gehorsamster Bericht an Se. Churfürftl. Durchl. zu Pfalzbaiern vom Magistrate der Churfürftl. Haupt - und Regiden aftadt Munchen d. d. 6ten Jul. 1792 im Betreff der Getreidesperren und des freyen Kornhandels. Auf Churfurth höchsten Befehl mit Anmerkungen

begleitet, gedruckt und zur Belehrung des Publicums ausgegeben. 1795. 31 Rog. kl. 8.

2) Der Churpfalzbaierschen Ober-Landes-Regierung Verordnung vom 16ten Mürz 1795 chen diesen Gegenstand betreffend. 2 Bog. fol. Z z 2

3) München, b. Strobel: Forschlag zu einem flüdtischen Getreidemegazin (e). Sammt einigen Magazinszetteln und Tabellen. Als eine Beylage zu dem letzthin auf Churfürftl. höchsten Befehl gedruckten Berichte des Stadtmagistrats zu Munchen. 1795.

101 Bog. kl. 8, Die Hauptquelle des gehemmten ländlichen Erwerbs, des verminderten Ackerbaues, des Geldmangels und aller daraus entspringenden schadlichen Folgen, in dem von der Natur so reichlich ausgestatteten Kurfürstenthume Bayern glaubte man mit Recht in den fonft so gewöhnlichen Sperrungen des Getreidehandels entdeckt zu haben. Hiedurch wurde der Landesherr im Jahre 1792 bewogen, von allen seinen hohen Collegien, von der gemeinen Landschaft und von dem Stadunggistrate zu München gutachtlichen Bericht darüber zu fodern: wie die unbeschränkte Froykeit des Getreidehandels, so bald immer möglich, ein unwiderrufliches Fundamentalgesetz in Bayern werden konne. Die Land-Schaft fowohl, sie der Magistrat zu München, erklarten in ihren Berichten die allgemeine Freyheit des Getreidehandels fur nothwendig und heilfam, und jede Getreidesperrung für schädlich; der Magiftrat aber wich von diesen Grundfatzen wenige Jahre hernach in einer Vorstellung an den Kurfürsten, worinn auf eine im Lande anzuordnende allgemeine Getreidesperrung angetragen wurde, fo ganzlich wieder ab, dass der Kurfurst nöchig fand, nicht allein den erftgedachten Bericht mit widerlegenden'Anmetkungen drucken zu lassen, sondern auch durch eine von seiner Oberlandesregierung erlassene Verordnung sein Missallen über jenes Verhalten des Magistrats öffentlich zu erklaren, und das irre geführte Publicum, zu feiner Beruhigung und Belehrung, auf den Standpunkt richtiger Beurtheilung zurück zu führen. Hieraus ergiebt sich der Inhalt und Zweck der vorangesuhrten ersten beiden Schriften, Die dritte hat gleichfalls die Vertheidigung des freyen Getreidehandels zur Ablicht besonders aber werden Vorschläge, Städtische Getreidemagazine vermittelst Actien zu errighten, darinn gemacht und fowohl die Ausführbarkeit als die Nützlichkeit derfelben gezeigt.

Von großer Wichtigkeit lind gewis folgende, in diesen Schriften zum Vortheil des freyen Getreidehandels angeführte Momente: dass namlich jedes Lauft allemal mit den benöthigten Waseen und befonders mit denen des allgemeinen Bedürfniffes um so viel hinlänglicher versorgt werde, je offener der Weg freyer Speculation auf Gewinnst see; dass daher der Landmann durch die Sicherheit eines freyen Getreideabfatzes zum eifrigen Betriebe des Ackerbaues und Vermehrung feines Getreidevorrathes am kräftigften ermuntert, folglich die iurländische Malle dieles Products um fo viel mehr vergrößert werde; dafs der Preis dellelben zwar durch befondere Zeitumfinde erhöht werden, wegen der vermehrten Vorräthe und Concurrenz der Verkäufer aber von keiner langen Dauer seyn, und eben hiedurch dem den Kornmangel verlängernden Wucher der Kornhändler am wirksamsten gesteuert werden könne; dass hingegen durch sie Getreidesper, rung die Sicherheit des Eigenthums und Teines freyen Gebrauches verletzt; dass dadurch, nach den traurigen Erfahrungen in den Jahren 1771 und 1772, die Verschliesung und Zurückbehaltung der innländischen Vorräthe veranlasse, die Einsuhr des ausländischen Getreides aber gehemmt und durch beides die Theprung vergrößert, der innlandische Vorrath durch heimliche Ausfuhr, die auch durch die ftrengsten Verfügungen nie ganz verhütet werden kann, vermindert, der Landmann, befonders in den Granzorten, hiezu verführt, durch harte darauf gesetzte Strafen zu Grunde gerichtet und fein fittlicher Charakter verderben, die Vermehrung des Getreidebaues gehindert, und der Innländer fowohl, als der Ausländer von der Aufschützung beträchtlicher Getreidevorräthe in einem den oftmaligen Ausfuhrverboten unterworfenen Lande abgeschreckt werde. Alle diefe in der Schrift Nr. 1. blofs summarifeh bezeichneten und einige andere minder betrachtliche Grunde für die Freyheit des Getreidehandels find in der Schrift Nr. 3. naher bestimmt, ausführlicher dargestellt, auch durch Widerlegung und Berichtigung einer langen Reihe

von Binwürfen und Zweifeln, welche die gritgedechte Schrift im Bayerschen Publicum veranlasst hatte, bestätigt worden. Hierüber haben schon längst Philippi in seinem gerechtfertigten Kornjuden, und Reimarus in feiner Abhandlung über den Getreidehandel, auch andere Schriftsteller vieles Licht verbreitet, deren

iedoch hier nirgends Erwähnung geschehen ist.

Beide Schriften, Nr. 1 und 2., empfehlen die Errichtung der Getreidemagazine, jedoch keineswegs zur placzlichen Erniedrigung der hohen Preise, sondern bloss zur Abwendung des Getreidemangels in Hinficht auf die Verforgung armer städuscher Einwohner; die erstere nur im allgemeinen Grundriffe, die letztere aber mit Bestimmung ihrer Einrichtung und Verwaltung. In beiden werden viele kleine Privatmagazine für vortheilhafter und zweckmäßiger, als große Staatsmagazine erkannt, und die Hauptbedenklichkeiten gegen die letztern, io wie die Vorzuge der erstern in der 5ten Anmerkung zur isten Schrift richtig angegeben. Das Wesentliche der dieserhalb geschehenen Vorschläge besteht darinn: dass solche Magazine unter obrigkeitlicher und zugleich bürgerlicher Auflicht in jeder volkreichen Stadt von Privargesellschaften vermittelst Actien, jede zu 100 Gulden, errichtet, bloß für Golche Einwohner, welche fich mit Vorrathen des benöthigten Brodkorns zu versorgen nicht vermögend sind, bestimmt, mit keiner andern Getreideart, als Korn (Roggen) angefüllt, diesen Einwohnern nicht solches Korn selbst, sondern nur das daraus verferrigte Mehl, in einer festgesetzten kleinen, ihren Bedürfniffen angemeffenen Quantität, und nur gegen bare, mit dem laufenden Marktpreise übereinstimmende Bezahlung verabfolgt werde; dass ferner der Vorrath jederzeit io groß fer, als der dritte Theil des zum Magazine bestimmten Capitals beträgt; dass diese Magazine in eben dem Verhältniffe wieder gefüllt werden, als sie durch jene Verabfolgung find ausgeleest worden; dass man ihnen in keinem Falle gegen andere Getreidekäufer und Verkäufer besondere Freyheiten, Vorrechte, oder Privilegien zueigne; dass die Magazinversteher von den Theilhabern (Actionars) und von jenen der Rechnungsführer und die übrigen erforderlichen Bedienten gewählt und bestimmt werden; dass jeder Theilhaber an der Verwaltung und dem Gewinne der Magazins einen mit seiner Einlage verhältnismässigen Anthel haba; und dass die Verwaltung von & zu 6 Jahren erneuert werde. Diesen Verschlägen find in 5 Beylagen die Modelle st den Actien, zu den Wahlzetteln, zu den Wahlzettelsscheinen, zu den Betreidemagazinszetteln für die Binlagen, (die, ohne Rücklicht auf Cewinnft, blofs zur wohlthätigen Beforderung der Bache geschehen musten) und zur Rechnungsführung beygefügt und mit hinlänglichen Erläuterungen versehen. Wir vermillen dabey Formulare von Verwilligungszetteln, die von den Magazinvorstehern an diejenigen Personen ertheilt werden musten denen sie (nach vorgängig beygebrachter Bescheinigung ihrer Dürftigkeit entweder von dem Prediger des Kirchspiels oder von Seiten der Polizey) Magazinmehl zu kaufen gestatten; und diese mussten alsdenn solche Zettel, als Erlaubnissscheine jedesmal an den Rechnungsführer abliefern.

Ohne Zweifel haben und behalten die Griinde für den freyen Getreidehandel, und für Localmagazine auf Privatrechnung ein großes Uebergewicht vor denjenigen Gründen, wemit man Getreidesperrungen und allgemeine landesherrliche Magazine rechtfertigen sucht: nur mus bey jenen beiden durchaus kein folcher Ein - und Verkauf geduldet werden, wodurch der Ge-treidehandel auf den Mentlichen Märkten nur im misdelten be-

einträchtiget wird.

Uebrigens verdient noch besonders die öffentliche Auffode rung; dass jedermann seine Gedanken über das Bayeriche Commerz überhaupt, und den vorerwähnten Gegenstand insonderheit frey and ohne Rückhalt durch Druckschriften, mit Verseums feines Namens, bekanntmachen möge, und die Verlicherung, dass folches werde wohlgefällig aufgenommen, und nach befund ner Wahrheit belohnt werden," zur Ehre der jetzigen Lander regierung in Beyern bemerkt zu warden,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 19. November 1795.

#### GESCHICHTE.

HALLE, b. Gebauer: Dr. Franz Dominicus Häberlins Neneste deutsche Reichsgeschichte vom Anfang des Schmalkaldischen Kriegs bis auf unsere Zeiten XXI Band, nach des sel. Vf. Tode größtentheils ausgearbeitet von Renatus Karl Freyherrn von Senkenberg. 1790, 767 S. 8.

XXIIter Band 1791. 726 S. mit dem besondern Ne-

bentitel:

Versuch einer Geschichte des deutschen Reichs im fiebenzehnten Jahrhundert, entworfen von R. K. Freyh. von Senkenberg vom Jahr 1600 bis 1609.

XXIIIter Band, (als Versuch einer Geschichte des d. Reichs im XVII Jahrh. der IIte Band) vom Jahre 1609 bis 1614. 1792. 780 S.

XXIVter Band. (als Versuch etc. der IIIte Band.) Vom Jahr 1615 bis 1620. 1793. 624 S.

XXV ter Band, (als Versuch der IV te Band.) Enthaltend die Jahre 1621 - 1628. 1794. 702 S.

s ist Zeit, dass wir dem Publicum auch einmal wieder Rechenschaft von dem Fortgang dieses grossen historischen Werkes geben, welches der sel. Häberlin mit so vieler Unverdrossenheit angefangen und auf eine große Strecke fortgeführt hat. Leider ist der thätige Vf. unterdessen verstorben, nachdem er zu dem 21ten Bande nicht mehr als die ersten 140 Seiten, Welche bis ins J. 1597 reichen, vorgearbeitet hat. Der F. v. S. erganzte nicht nur diesen 21ten Band, sondern fing auch mit dem I. 1600 den ersten Band seiner Geschichte des deutschen Reichs im siebenzehnten Jahrhundert an, der zugleich als Häberlinsche Fortsetzung den 22ten Band auswacht, und feitdem ist der Vf. bis zum 4ten, als Häberlinsche Fortsetzung betrachtet, bis zum 25ten te heraussuchen mussen. Nichts, was für dentsches chen Wörter, wie sintenmahlen, dennenhere u. a. m., A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Recht und Verfassung irgend von Folge war, blieb hier unberührt, und wer in irgend einer Sache noch tiefer einzudringen wünscht, der wird fast auf allen Blättern zu den Quellen, wo er weiter nachspüren mag, hinverwiesen. Dass die Fortsetzung in die Hände eines Mannes gerathen, der dam ersten Vf. an Fleiss und Betriebsamkeit, alles Mögliche aufzuspuren, nichts nachgiebt; war ein Glück für die deutsche Geschichte. Auch behauptet dieses Werk unter den Händen des jetzigen Fortsetzers das Verdienst der großen Zuverlässigkeit. firengen Prüfung und Vergleichung der Gewährsmänner und einer außerordentlichen Unpartheylichkeit. Worin unser Vf. sogar mehr Glück, als sein Vorganger hatte, ift die Unterstützung mit sehr vielen wichtigen archivalischen Nachrichten, die er sich von mehrern Orten zu verschaffen gewusst hat. So gebrauchte er beym 21ten und 22ten Baud die Reichstagsacten aus dem wolfenbüttler, ansbacher, besonders darmstädter, Archiv, die schwäbischen Kreistagsacten aus dem efslinger Archiv, hauptlächlich aber, was den 22ten Band sulserordentlich interessant und neu macht, eine bisher ungedruckte Geschichte der böhmischen Unruhen von dem wichtigsten Augenzeugen und Theilnehmer derfelben, dem im J. 1618 mit zum Fenfter hinausgeworfenen Grafen Wilhelm Slawata. Zur Geschichte der Misshelligkeiten und Verhandlungen zwischen Katfer Rudolf und seinem Bruder Matthias erhielt der Vf. ebenfalls weitläuftige fehr fchätzbare Acten aus dem herzogl. braunschweigischen Archiv, meistens von der eigenen Hand des Herzogs Heinrich Julius, der bekanntlich damals an dem kaiserlichen Hose die Hauptrolle Hingegen mit dem äuserst billigen Gesuch, fpielte. das Reichsarchiv benutzen zu dürfeh, ist der Vf. gleich vor der Hand abgewiesen worden. unter dem Vorwande, weil einige Gelehrte diese Gnade missbraucht Band fortgerückt. Eine fehr ungrammatikalische Son- hätten. Uns ist zwar weder ein guter noch schlechter derbarkeit ift es, dass die Titel der Haberlinschen Ge- Gebrauch von dem Reichsarchiv bekannt. So viel Urschichte seit 1545 Neueste Geschichte, jetzt aber wie- theil durfte man aber doch einem Archivar zutrauen, der seit 1600 nur Neuere heisen. Wir können die dass er weiss, was missbraucht werden kann oder nicht, Einrichtung dieses Werkes aus unsern vorigen Anzei- Der stärkste Missbrauch, der mit Archiven geschehen gen als bekannt voraussetzen. Unstreitig ist es das Einkann, scheint uns, wenn man es den Würmern zu freszige seiner Art, das wir jetzt in der vaterländischen sen giebt. Wir klagen über den Mangel des deutschen Geschichte besitzen. Was ihm an Anmuth abgeht, ge- Nationalgesks, und doch soll das wenige, was noch winnt es an historischer T:eue und Ausführlichkeit, in national ist, vermodern. - Nun auch einige Aussteldem der Vf., wo möglich, immer aus dem Mund der lungen, die man dem Vf. machen könnte. Gewifs ist, dass Augenzeugen, der Reichstagshandlungen selbit und sein Vortrag sehr vieles vom 17ten Jahrhundert an sich der geprüftesten Gewährsmänner spricht. Der fielehr- trägt, dessen Geschichte er beschreibt. Darüber mit te, der Geschäftsmann, der Staatsmann wird hier im- dem Vf. aufs neue zu hadern, nachdem es andere schon mer diejenigen Erlauterungen finden, die er außerdem vor uns gethan haben, wurde gewiß fruchtlos bleiben, in den verworrenen Staatsverhandlungen mühselig hät. Wir wollen daher zufrieden seyn, wenn er derglei-ABB

wo er nicht aus eines andern Mund spricht, immer mehr unterdrückt. Auch ist er doch ofters bey Sachen, die es nicht verdienen, z.B. bey Beschreibungen der Krönungen, Huldigungen, Einzüge unerträglich weit-Wenn dies gleich manchem Oberceremonienmeister höchst willkommen seyn dürste, (wie der Vf. andeutet.) fo steht es doch mit der langen Weile der übrigen Leser in keinem Verhältnis, und hat auch in der That für den Zusammenhang der übrigen Begebenheiten keinen Nutzen. Einzelne Züge, die den damaligen Luxus oder andere Gewohnheiten charakterisiten, lassen sich ja herausheben. Eine der unbequemsten Einsichtungen des Werkes scheint uns diese zu seyn, dats der Vf. bey jedem Jahre die Specialgeschichte von mehreren deutschen Reichslanden, Städten und Herrschaften nachholt. Es giebt dieses ein ungemein mageres Stückwerk; denn von einer Menge reichsständischer Lande ist, ohne zu wissen warum, nie etwas gemeldet, und auch von den erwähnten find öfters nicht die neuern Geschichtschreiber, z. E. bey Offriesland nicht Wiarda, bey Salzburg nicht die Nachricht von Juvavia u. s. w. benntzt. Rec. ist der Meynung, die Specialgeschichte folcher einzelnen reichsständischen Lande hätte nur da mit eingeflochten werden sollen, wenn sich darinn ein fürs ganze Reich merkwürdiger Vorfall, z. E. Erlöschung eines regierenden Hauses, merkwürdige Theilungen u. d. ereignet, oder wenn you den Angelegenheiten eines solchen Landes etwas auf den Reichstägen vorgekommen wäre. Aber wozu, um ein Beyspiel zu geben, hier die Nachricht: die Erbschenken von Limpurg empsiengen die Lehne - der Reichsstadt Schweinfurt bestätigt der Kaiser ihre Freyheiten; im gräflichen Haus Solms fällt das Seniorat auf die Grafen Philipp - dergleichen Data waren in der ältern Reichsgeschichte, um daraus den Aufenthalt der herumziehenden Kaiser zu erfahren, sehr wichtig; in der neuern Reichsgeschichte sind sie aber durchaus überflüffig und höchst unbedeutend. Eher würden wir zwar der Geschichte der Reichsritterschaft, der kaiserlichen Lehens - und Regierungs - Angelegenheiten in Italien einen Platz vergonnen; allein auch diese würden gewiss verständlicher und interesfanter seyn, wenn sie der Vf., statt sie von Jahr zu Jahr zu verstümmeln, in gewissen zusammenhängenden Perioden, z. E. von Kaiser zu Kaiser darstellte. wurde dadurch der Vf. ungemein viel Raum gewinnen, um ohne Machtheil der Hauptsache schneller fortzurücken. Eine Rücklicht, die allerdings Beherzigung verdient. Denn dermalen ist die Beendigung des ganzen Werks noch sehr weitaussehend.

Der würdige Vf. hat auf viele noch unerläuterte Punkte aufmerkfam gemacht. Wischoffen, dass der Saame nicht überall auf Felsen gefallen sey. Was der Kurfürst von Maynz im J. 1598 gegen den Herzog zu Braunschweig vorgehabt (I. XXI B. 487.) betraf wahrscheinlich die damals von Braunschweig intendirte Auslöfung des Untereichsseldes; die Irrungen des Herzogs mit der Republik Polen aber mögen vielleicht Bezug auf die rückständigen Jahrgelder haben, die des

Herzogs Vorfahrer, Erich, zu fodern batte. Von einem löwenstein - werthheimischen Samthausrecess, (f. XXIH B. S. 465.) und zwar einem Interims - und Administrationsrecels von 1611, finden sich vielfache, zum Theil sehr ausführliche, Extracte in einem, 1691, bevm Corpus Evangelicorum übergebenen so betitelten Memoriale. Ob über den Kreistag zu Segeberg von 1621 (f. XXV Band S. 55.) ein Abschied vorhanden, steht schr zu zweifeln, weil Dregers archivalische Nachricht von den niedersächtischen Kreisabschieden in Heinze's Sammlung zur Geschichte und Staatswissenschaft Ilter Theil Göttingen 1791, davon keine Erwähnung thut. S. 345. iteht: letztere, d. i. Bethlens Leute hätten bey Tyrnau 3000 Mann eingebüst. Es ist aber gerade umgekehrt, und muss erstere, die Kaiserlichen, heissen. S. 527. wird erzählt, Wolfenbüttel wäre nach der im December 1627 geschehenen Uebergabe an den Pappenheim dem Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig wieder zugestellt worden. Allein damit hatte es noch gute Weile. Wie Rec. aus einer erstatteten schriftlichen Relation ersieht, ertheilte Tilly, den der Herzog darum beschickte, am 29 April im Lager vor Stade zur Antwort: "der Herzog müchte doch seine Ambassaden "sparen. Der Kaiser habe zwar die Uebergabe an den "Herzog befohlen. Es gehöre aber mehr dazu. Der "Kaifer folle ihn immerhin abdanken und seine Solda-"ten bezahlen. Er könne nicht in der Luft schweben "und vom Winde leben." Das S. 434 erwahnte Kloster heisst nicht Steinau, sondern Steina oder Marienstein, und ist eigentlich nie mainzisch gewesen, sondern liegt im göttingischen Quartier des Fürstenthums Kalenberg. Maynz aber hat es gestiftet, und mach dem Abgang der Herren von Plesse sich die Advocatie darüber zueignen wollen. — Zum Beschluss merken wir an, dass der Vf. die erste wahre Zusannmenkunft des Corporis Evangelicorum früher als gewöhnlich, nämlich sehon 1618 in dem auf dem regenspurger Reichstag hauptsächlich wegen der denauwörther Augelegenheit veranstalteten evangelischen Correspondenzrath findet. - Die Register sind äußerst armselig.

BERLIN, b. Hartmann: Charakterschilderungen vorzüglich interessanter Personen gegenwärtiger und älterer Zeiten. Erster Band. Mit einem Titelkupset. 1795. 332 S. 8.

Schon das Verzeichniss dieser Charakterschilderungen: I. Maria Antoinette, Königin von Frankreich, S. 3; II. Einige Züge aus dem Leben des Herzogs von Orleans, S. 40; III. Der Marquis de la Fayette, S. 54; IV. Robespierre, S. 78; v. Neckers Leben und Charakter; S. 95: VI. Leben des Caron von Beaumarchais, S. 116; VII. Stanislaus August, König von Polen, S. 130; VIII. Karl der Erste (K. von England), S. 140; IX. Kurze Charakterschilderung Gustav Adolphs, Königs von Schweden, S. 174; X. Eleonore Christine, Tochter Christians des IV Königs von Dannemark, S. 180; XI. Ludwig der Neunte (K. von Frankreich), S. 187; XII. Grafvon Strafford, S. 249; XIII. General van der Mersch, S. 259; XIV. Kurze Lebensgeschichte Mohammeds, S. 278

bis 332. - - lässt ungefähr die Ablicht des Zeichners zelne kleine Abhandlungen zu bearbeiten, bis endlich der eigenen Erklärung des ungenannten Vf., (der sich am Schluss der Vorrede mit H-g unterzeichnet,) hatte er dabey keine andere Absicht, als seinen Lesern mit diesen Schilderungen von wahren Begebenheiten und Personen ein Buch in die Hande zu geben, der irgend einen schlüpfrigen Roman aus seiner Stelle verdrängen könnte. Bey diesem so beschränkten Zwecke des Vf., und bey so mässigen Ansprüchen auf geistige Belohnung, würde es wohl unbillig seyn, mehr zu erwarten, als der Vf. zu geben willens war. Ohne diese Schilderungen aus einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkt der vorzüglich interessanten anzusehen, betrachte man sie bloss als einzelne Gemalde, von welchen nur einige, wegen gewisser Aehnlichkeiten oder Contrakte, oder auch weil 'die Schicksale der geschilderten Personen in einander eingreisen, einen gemeinschaftlichen Berührungspunkt haben. Auch verspreche man sich nichts, was sich in Absicht auf Inhalt oder Darstellung von dem Gewöhnlichen unterschiede. Was davon dem Vf. eigen oder aus ausländischen Schriften übergetragen seyn mag, getraut sich Rec-nicht zu bestimmen, weil er sich, in Ermangelung der ausländischen Originalien, von welchen er Spuren zu finden glaubt, auf sein Gedächtniss verlassen, and also ungerecht gegen den Vf. zu werden wagen

### PHILOLOGIE.

Tubingen, b. Cotta: Plutarchi Chaeronenfis quae supersunt omnia, cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate, opera J. Georg. Hutten, Schol. Anatol. Tubing. Rector. Vol. 1. 1791. 498 S. Vol. II. 1792. 503 S. Vol. III. 1792. 468 Vol. IV. 1793. 452 S. Vol. V. 1793. 426 S. Vol. VI. 1794. 431 S. 8. (7 Rthlr.)

Plutarch hat mit Aristoteles, Strabo, Athenaeus und mehrern andern griechischen Schriftstellern, von denen zahlreiche oder große Werke auf uns gekommen find, einerley Schicksal gehabt, dass er eine geraume Zeit hindurch im Ganzen vernachlässiget, und nicht mit dem Fleisse, wie die kleinern, besonders die Dichter, bearbeitet worden ist; hauptfächlich wohl deswegen, weil hierzu eine nicht gemeine Bekanntschaft fast mit allen Fächern der Gelehrsamkeit ersodert wird. Nach der letzten Pariser Ausgabe der Phatarchischen Schriften von 1624, die selbst auch vor den ältern nur wenige und geringe Vorzüge hat, fand sich binnen mehr als hundert Jahren niemand, der sich an diese so nütz-Hiche Unternehmung wagen wollte. Erst im J. 1729 siessen Bryan und Moses du Soul in England die Biographien in einer zwar etwas besiern, aber noch lange nicht vollkommenen Gestalt ans Licht treten. In Ausehung der philosophischen Werke, die doch einen so reichen Schatz von allerley Kenntnissen, besonders für die alte Philosophie enthalten, begnügte man sich, ein-

und die Bestimmung feiner Arbeit vermuthen. Nach. 1774 ein Leipziger Buchhändler auf den Gedanken verfiel, irgend einen voluminösen griechischen Schriftsteller aufzulegen, und den sel. Reiske darüber um Rath fragte, der ihm den Plutarch vorschlug. Reiske übernahm die Besorgung des Drucks, und fügte den Anmerkungen der vorigen Herausgeber einige neue binzu, so wie sie ihm über der Correctur beystelen. Selbit auf diese eilsertige Art würde er nach seiner grosen Belesenheit und Gelehrsamkeit manche nützliche Beyträge zur Berichtigung des Plutarchs geliefert haben; aber erstarb schon wahrend des Drucks des zweyten Bandes, nachdem er die Biographieen überarbeitet batte, und der folgende Herausgeber begnügte fich, unter die philosophischen Schriften die Anmerkungen von Xylander und Reiske (aus den Animadverssonibns in Auct. Gr.) setzen zu lassen, und Varianten beyzufügen. So entstand die sogenannte Reiskische Ausgabe der Plutarchischen Werke in zwölf Bänden, die ungeachtet ihres hohen Preises wenig mehr leistere, als die vorhergehenden, und man sah nun mit großer Erwartung der vortresslichen Ausgabe des Hn. Prof. Wyttenbach zu Amsterdam entgegen, an der er seit mehr als zwanzig Jahren gearbeitet hatte. Bey der Verzögerung dieses wichtigen Werks, (davon erit vor wenigen Monaten der erste Band zu Cambridge aus der Presse gekommen,) und bey dem Mangel an Exemplaren besonders für unbemittelte Freunde der griechischen Literatur siel es in Deutschland wieder einem audern Buchhändler, Hn. Cotta in Tubingen, ein, die Werke Plutarchs nach der Reiskischen Recension ohne lateinische Uebersetzung abdrucken zu lassen, und von denselben eine wohlfeile Handausgabe zu liefern: Glücklicher Weise wurde die Besorgung des Drucks einem Manne übertragen, der im Stande war, dieser Handausgabe wesentliche Vorzüge vor den bisherigen zu geben. Die vor uns liegenden fechs Bäude enthalten die fammtlichen Biographien, oder die eine Haltte der Plutarchischen Werke. Im ersten stehen Theseus und Romulus, Lycurgus und Numu, Solon und Poblicola, Themistocles und Camillus, Pericles und Fabius Maximus. Der Herausg, gelleht, dass er diesen Band nicht mit dem Fleisse, wie die übrigen, habe ausarbeiten können, weil ihm die Besorgung erst, nachdem schon einige Bogen abgedruckt gewesen, übertragen worden, da sie zuvor Hr. M. Kapsi gehabt hatte. Im zweyten Bande find enthalten: Alcibiades und Coriolanus, Timoleon und Aemil. Paulus, Pelopidas und Marcellus, Aristides und Cato der ältere, Philopomen und Flaminius. Im dritten: Pyrrhus und Marius, Lyfander and Sulka, Cimon and Lucullas, Nicias and Crafsus. Im vierten: Sertorius und Eumenes, Agefilaus und Pompejus, Alexander und Caefar. Im füniten: Phocion und Cato der jungere, Agis mit Chomenes und die Gracchen, Demosthenes und Cicero, Artnrerres. Im sechsten endlich: Demetrius und Antonius, Dion und Brutus, Aratus, Galba und Otho. Hr. Hutten ist dem Reiskeschen Texte genau gefolgt, und hat sonst keine Veränderungen vorgenommen, als wo Reiske felbit et.

was geändert wissen wollte, oder was offenbare Fehler waren. Unter dem Texte Rehen kurze Aumerkungen, worinn theils die Verschiedenheit der Lesart augegehen, zuweilen auch beurtheilt, theils die Erklärungen und Erläuterungen aller vorhergehenden Herausg, auszugsweise beygebracht werden. Hr. H. hat diesen eigene Bemerkungen und Conjecturen, die jedoch nicht zahlreich sind, beygefügt. Die lateinische Version von Xylander ist, wie billig, weggelassen worden, weil sie nicht mehr zu dem, seit Xylanders Zeiten sehr veränderten Texte passt, und das Werk unnöthiger Weise vertheuert hatte. Ueberhaupt ware es gut, weun man einmal anfinge. bey allen Handausgaben griechischer Schriftsteller diese Maxime zu befolgen, und die Beysetzung der lateinischen Versionen nur den größern und vollständigern Ausgaben überliesse. Sicher hätte das zweybrücker Institut größern Nutzen gestiftet, wenn es vom Plato, Thucydides und Lucian etc. den blossen Text mit zweckmässigen Anmerkungen geliefert hätte, als da es die großen Ausgaben wieder abdrucken liefs, wedurch ihre Abdrücke fast chen so theuer werden, als die Originalausgaben. Hr. Hutton erbietet sich, wenn sich Liebhaber finden Tollten, nach Vollendung des ganzen Werks eine mit seinem Texte übereinstimmende lateinische oder auch deutsche Ueberserzung zu liefern. Wir zweifeln jedoch fehr, dasa eine solche Foderung je an ihn ergehen wird, da der Uebersetzungen in beiden Sprachen genug vorhanden find, und jeder, der den Text fludiren will, fast immer in den Noten über die gemachten Verän-Weit mehr Verdienste wird derungen belehrt wird. Hr. H. fich um die Käufer dieser Ausgabe erwerben,

wens er seine übrigen Versprechen, die er in der Vorrede thut, ins Werk setzt. Er will nämlich dieser Ausgabe einen möglichst vollständigen Index folgen lassen, worinn alle nöthigen Erläuterungen über dunk. le oder schwere Stellen beygebracht werden sollen. Es braucht nicht erst erinnert zu werden, wie nutzlich dieses Unternehmen nicht nur für die griechische Sprache, sondern auch für andere Zweige der alten Literatur seyn wird, da im Plutarch eine Menge noch nicht genutzter Kenntnisse vergraben liegt. Wir rathen ihm dabey, sich ja nicht auf die bey der Leipziger Ausgabe befindlichen Register zu verlassen, welche sehr untreu und unvollstandig sind; vorzüglich ik des Register der von Plutarch angeführten Schriftsteller höchit mangelhaft ausgefallen. Aufserdem will Hr. H. noch besondere Abhandlungen über den Plutarch und dessen Schriften, desgleichen über die Herausge. ber und Uebersetzer desselben verfertigen, und am Ende des ganzen Werks die vielen Conjecturen und andere Bemerkungen über den Plutarch, die in einer Menge Bücher zerstreut, und ihm während der Bearbeitung dieses Autors aufgestolsen find, oder noch aufitelsen werden, so wie die für seinen Zweck brauchbaren Bemerkungen der Wyttenbachischen Ausgabe in einem besondern Bande nachliefern. Dem sechsten Bande sind die chronologische Tabelle von Dacier über die Biographicen, Xylanders Abhandlung von den Menaten der Athenienser, und Rualdi Abh. über die Art, wie Plutarch das römische Geld nach griechischem herechnet hat, angehängt. Druckfehler finden sich, fo weit wir gelesen haben, auserst wenig.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Ozkonomie. Heilbronn u. Rotenburg, h. Class: Abhandlung über den Kleeban. Von Adam Heinrich Hazel, Oekonomieinspector zu Frankenberg in Franken. 1795. 117 S. g.—Eine sehr lehrreiche und gutgeschriebene Abhandlung zum Bau des spanischen Klees, der Luzerne und Esparzette, die jedem, der seinen Viehstand verbessern will, sehr anzuempsehlen ist. Der Ys. erkennt die Vortheile der Theorie mit vieler Sachkenntiss an, giebt in den ersten drey Capiteln allgemeine Regeln, besonders über das Verhaltniss der Viehzucht zum Aekerbau, und behauptet (S. 46.) sehr richtig, dass wer, wenn er ein bestimmtes Locale vor sich hat, solche allgemeine Regeln nicht zu besonderen zu machen verstunde, den Namen eines Landwirths nicht verdiene. Rec. sind die so bescheiden vorgetragenen Erstahrungen des Vs. um so willkommner gewesten, als sich dadurch die im Allgemeinen annoch in Zweisel gezogene Nutzbarkeit des Kleebaues in minder fruchtbaren Gegenden ergiebe, indem nach des Vs. Angabe ein Morgen Land von 180 Quadratrutben

zu Frankenberg nur 21 Schocke Korn tragen foll, Auf der andern Seite wird aber der Vortheil des Kleebaues auch nicht 60 übermäßig angegeben, als es jetzt Mode ift, und sehr gewarm, ihn nicht zum Nachtheil audrer feldwirthschaftlichen Zweige zu übertreiben. Der Vf. räth an, etwa den zehnten Theil des Ackergehalts mit spanischem Klee zu besäen, und solchen, (wenn der Boden nicht gar zu schlecht sey, und der Klee daher sicht so hange Zeit daure,) wenigstens ins dritte Jahr stehen zu lafsen, nach welcher Zeit das Land ungedungt eine gute Winterarndte trage, da es. wenn der Klee nur zwey Sommer fiebe, durch die erste Besteckung desselben eher ausgesogen, als verbessers werde, man auch den Vortheil verliere, eine Aernte ohne Saamen und Ardohn zu gewinnen. Auch der Unterricht, wie die Kleegreen zu faen, zu arndten und zu verfüttern find, zeigt den selbstdenkenden Landwirth, der sieh und andern von eilem, was er thut, den Grund angeben kann, und nicht blindlings der Gewohnheit huldigt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 20. November 1795.

#### GESCHICHTE.

Ohne Druckort: Memoires historiques et politiques, fur la République de Venise, rediges en 1792. Ime Partie. 200 S. 2de Partie 396 S. 8.

in, sowohl in Rücksicht des Inhalts, als des Verfassers, äusserst merkwürdiges Werk. - Der dichte Schleyer, hinter welchem die eifersüchtigen Aristokraten, die das Ruder der venetianischen Regierung führen, ihre Verfassung so lange verborgen gehalten hatten, ward besonders in der leszten Halfte dieses Jahrhunderts von mehrern unterrichteten Schriftstellern. die der eiserne Arm des Inquisitionsdespotismus nicht erreichen konnte, gehoben. Demungeachtet aber blieb nech manche Seite des Ganzen verhüllt. Um dieses Ganze, wie es ist, darzustellen, und jeden mit einem geheimnissvollen Dunkel noch beschatteten Winkel des großen Gebäudes mit der Fackel der Wahrheit zu beleuchten, ward ein Mann erfodert, den sein Stand, seine politischen Verhaltnisse und eine offne furchtlose Freymuthigkeit hiezu geschickt machten: und ein solcher Mann ift der ungenannte Vf. dieser Memoiren. Er ist ein Edler von Venedig, der mehrere ausgezeichnete Staatsämter, sowohl in der Hauptstadt, als auch in den Provinzen, in letztern das wichtige Gouvernement von Vicenza, bekleidete, und mehrmal zum Mitglied des Senats der Republik gewählt ward. - Mitten im Lauf leiner Thätigkeit im Dienst des Vaterlandes erwachte eine mächtige Faction gegen ihn, deren Drohungen, Gewaltthätigkeiten und unversöhnlichem Hass er sich durch Entsernung aus dem Lande entzog. Ein Urtheilsspruch der furchtbaren Decemvirn, des Raths der Zehner, verbannte ihn nun, unverhört, und wie gewöhnlich, ohne alle Processform, auf immer aus den venetianischen Staaten. - Wenn ein solcher Mann als Schriftsteller über seine vaterländische Verfassung auftritt, so kann es nicht sehlen, dass er die Erwartung feiner Lefer, besonders bey dem Geifte des jetzigen Zeit- kommen. alters, auf sehr verschiedne Art spannt. Die Anhanger der willkührlichen Gewalt, die jeden Streich der Eigenmacht, seiner Quelle wegen, für legal erklären, Färbungen ausgemaltes Bild der Venetianischen Verfafeben dieser Mann noch in seinem Ungläck mit Achtung daraus mitzutheilen. A. L. Z. 1795. Vierter Band.

von seinem undankbaren Vaterlande spricht. wenn er nicht das Ganze der Verfassung umstürzt und mit Füssen tritt. sondern mit Milde und Vorsicht bloss zu höchst nöthigen Reformen der eingeschlichenen Missbräuche räth, ihm diesen Glimpf nicht verzeihen. - Aber noch eine, und gewiss nicht geringe, Zahl unparteyischer und billiger Leser, bleibt dem Vf. - Für diese hat er geschrieben; und sie werden sich freuen, in ihm einen Mann zu finden, der seinen Gegenstand ganz kennt, ibn, durch keine Leidenschaft geblendet, mit philosophischer Ruhe beurtheilt; mit Freymuthigkeit und mit Massigung jene enormen längst bekannten, aber noch nicht ganz gekannten, Ausartungen der venetianischen Aristokratie rügt; und Missbräuche, die nicht in dem Wesen der Grundverfassung liegen, sondern durch die Länge der Zeit, durch Kleinmuth und Schläfrigkeit des größern und durch Ehrgeiz und geheime Machinationen des kleineren Theils der Nation eingeriffen sind, ohne gewaltsame Mittel bloss hinweg zu räumen räth. -Die Materialien zu diesen Memoiren, waren von dem Vf. längst gesammelt; er hätte sie schon drey Jahre früher publiciren können, wenn er nicht, - und diese Mässigung gereicht ihm zur höchsten Ehre - besorgt hätte, bey der damals exaltirten Stimmung der Gemüther, für einen Ruhestörer gehalten zu werden; oder wohl gar, durch Bekanntmachung seiner Schrift, einen immer glimmenden Funken der Zwietracht in seinem Vaterlande zu einer verzehrenden Flamme anzufachen, und hier das Signal eines neuen Burgerkrieges zu geben. Desswegen verschob er die Erscheinung seines Werkes bis zu einem Zeitpunkte, wo die trügerische Heuchlermaske des mörderischen Terrorismus gefallen ist, und menschlichere und gemässigtere Grundsatze die Spuren der Schrecknisse voriger Jahre zu tilgen ansangen. - Wahrlich! von diesem Mann, wie wir ihn bisher aus seinem Werk dargestellt haben, ist man berechtiget zu glauben, dass er Wahrheit sagen konne und wolle: und sein Werk entspricht dieser Erwartung voll-

Seine Ablicht war nicht, ein, bis zu den kleinken werden, in der Voraussetzung, dieser Verbannte sey ein sung darzuftellen: aber bestimmte und genaue Umrifie Staatsverbrecher, weil er verurtheilt ward, ihn mit Murdes, großtentheils aus so vielen vorangegangenen Werren auftreten sehen, und, ohne ihn zu lesen, sein Urtheil ken bekannten; Genzen und seiner einzelnen Theile, über die venetianische Versassung als parteyisch ver- hat er entworfen, und diese Darstellung mit dem Zweck schreyen. Die Feinde jeder gesetzlichen Autorität hin- und den Gränzen seiner Memoiren vereinigt. - Der gegen, denen jede noch so wilde und zügellose De- erste Theil ist bloss historisch, und es wird für unsern clamation gegen irgend einen Zweig seiner vaterländi- Zweck hinreichen, blos eine allgemeine Uebersicht schen Verfassung, willkommen ist, werden, wenn von dem Inhalte desselben zu geben, und einige Notizen

Er zerfüllt in 10 Abschnitte: 1. Von dem großen Rath und dem Senat. 2. Von der Signoria und dem geheimen Staatstath. 3. Von den Quarantien. 4. Von dem Rath der Zehner und den Staatsinquisitoren. 5. Von dem Doge und den Correctoren. 6. Von den Procuratoren von S. Marco, den Cenforen, Avogadoren und Rittern della stola d'oro. 7. Von den innern Magistraturen und andern auswärtigen und innern Staatsämtern. 8. Von der Herzogl. Kanzley, dem Staatssecretariat und subalternen Beamten. - Diese bisher benannten Theile des venetianischen Staatskörpers sind in ihrer Form und nach ihren verschiedenen Verwaltungen und Verhandlungen dargestellt, und in Absicht ihrer gegenseitigen Verhältnisse, und der unter sich selbst gleichsam beständig kämplenden Kräfte, eine abwägende Vergleichung der verschiedenen Gewalten angestellt, die im 2ten Theil nachher erweitert, fortgesetzt und kritisch beurtheilt wird, wie man weiter unten sehen wird. - gter Absch. Von der Venetianischen Klerisey. 10ter Abschn. Finanzen, Land · und Seemacht, Bevölkerung, Natiopalcharakter, Erzichung, Nationalreichthum, Bank. Folgendes find einige Züge der dargekellten Umrisse, dieses letzten Abschnitts. Der Vs. berechnet die jährlichen Einkünfte des Staats auf 1,200,000 Louisd'or, den L. zu 54 venet. Lire berechnet. Den Sten Theil dieser Summe werfen allein die Imposten auf die Confunction des Tabaks, des Salzes und des Oels ab: alle sonstige Imposten auf Consumibilien betragen nur die Hälfte eines Füuftheils. Die übrigen Quellen der Einkuntte, find hauptsächlich: die Zölle; Staatsbesitzungen; Lotterie; Abgeben von Immobilien; Taxen auf Produkte der Gewerke und der mechanischen Künste; der Zehnte des Clerus und der Verkauf von Staatsbedienungen. - Die Ausgaben ühersteigen selbst in gewöhnlichen Jahren sehr oft die Einkunfte, ebgleich die nothwendigen Staatsausgaben nur i der Einnahme ertodern. Das übrige Drittheil mit dem Ueberschuss wird zu den geheimen Ausgaben des Raths der Zehner, der Staatsinquisition und anderer Tribunale und besonders zu den willkührlichen Geldgeschenken der Pregadi, an Particuliers, verbraucht. Die Salz - und Tabacksfermen werden mit aflatischer Strenge verwaltet, und die hierauf wachsame Staatsinquisition ist, wie immer, unerbittlich. Mehrere Tausend von Contrebandiften bussen ihr (sogenanntes) Verbrechen, jährlich "Welche Einauf den Galeerenbänken oder im Exil. künfte, setzt der menschenfreundliche Vf. hinzu, können einen solchen, für den Staat schädlichen, und für die Menschheit traurigen, Verlust ersetzen?" - Die bey diesen Pachtungen eingerissnen Milsbräuche find unerhört. - Eine kluge Verwaltung vermindert, besonders in neuern Zeiten, die beträchtlichen Staatsschulden jährlich durch Abbezahlung oder eigene Tilgung einer halben Million. - Der Støatsschatz ist viel weniger bedeutend, als man, bey einem langjährigen Frieden der Republik, bey der Oekonomie, und bey den durch aufgehobene geistliche Stiftungen zugefloßnen unermesslichen Summen, erwarten follte. ganze Depot des ruhenden Nationalschatzes mag erwa 1 Million Ducaten betragen. Die Tilgung der Staats- kes felbst aufsodern werden.

schulden, der Ueberschnis der Ausgaben, find zum Theil hievon die Ursache. Von den eingezogenen Stiftungen ift dem Staat wenig zugekommen: die dabey activen Particuliers haben sich mit diesen Schätzen bereichert, und der Staat hat folglich durch diese Aufhebung verloren flatt zu gewinnen. Das durch ein altes Gesetz geheiligte und nur zu den dringendsten Staatsbedürfnissen bestimmt gewesene Depot eines Schatzes von 6 Mill. Zechinen gehört langit (wie der fabelhaste Sixtinische Schatz in der Engelsburg zu Rom) zu den Sagen der Vorzeit: der lange und verderbliche Candische Krieg hat ibn bis auf etwa i Mill. verschlungen, und er ist nicht wieder ersetzt worden. - Wie man weiss, ist die venetianische Landmacht in dem elendesten Zustande. Es werden von dem Vf. hierüber merkwürdige Data angegeben, und unter andern gezeigt, wie fast unglaubliche Herabwürdigungen die Officiere erdulden müssen. Die Truppen in der Levante und in Dalmatien find roch die besten. Ein hierher gehöriger charakteristischer Zug des aristokratischen Unwesens ist unter andern folgender. Ein Drittbeil der von der Republik besoldeten Truppen. existirt blos auf dem Papier der Register des Kriegsdepartements, worüber ein einziger nach Willkuhr dieponirt. Die für dieses, nicht in natura existirende, Drittheil von dem Staat jährlich bezahlten Summen, find in den Händen einiger Patricier, und selbst in dem Büreandes Kriegsdepartements wird dieser schändliche Raub getheilt. - Die Seemacht war, bey der langjährigen Unthätigkeit der Flotte, sehr herabgekommen, ist aber in dem letzteu Jahrzehend, jedoch nicht mit der nötbigen Hinsicht auf die Staatsverhältnisse und auf das Locale, verbessert. - Die Bewilkerung beträgt etwas mehr als 1,800,000 Seelen, wovon die Stadt Venedig 1,60,000 Menschen hat. Die so großen und fruchtberen Provinzen jenseits des Meers würden weit volkreicher feyn: wenn sie nicht unter dem Druck eigennütziger Proconsula schmachteten: ihre Menschenzahl beträgt nur den 6ten Theil der ganzen Bevolkerung. - Der Charakter der Bewohner der Hauptstadt, ist von dem Vf. mit wenigen, aber kraftvollen und treffenden, Zugen gezeichnet. - Die Erziehung und Cultur der Wifsenschaften ist durchaus vernachlässigt. Die weibliche Erziehung fängt in den höhern Ständen an, (ob zweckmassig, durch französische Gouvernantinnen und ahnliche Pensionsanstalten??) etwas besser besorgt zu werden.

Nach denselben Rubriken des bisher augezeigten ersten Theils ist auch der zweyte Theil dieser Memoiren in 10 Capitel abgetheilt und in den darinn enthaltenen politischen und philosophischen Restexionen über die oben benannten Gegenstände, jedesmal auf den correspondirenden historischen Abschuitt des ersten Theils verwiesen. - Rec. will von diesem bedeutenden zen Theile, der den Hauptzweck der Memoiren ausführt, hie und da einiges, zum Beweise der Freymuthigkeit und Unbefangenheit des scharfsichtigen Vf. ausheben, in der Ueberzeugung, dass diese wenigen Proben jeden Leser zur eignen ausführlichen Lecture des Wer-

Eio-

Einleitung zu den folgenden Abschnitten. Kurze Darstellung des alten Glanzes der Republik und der innern und äußern Urfachen ihres Falles. "Die Vorzüge Jes venetianischen Gouvernements liegen in der Vor-"trefflichkeit der urfprünglichen Verfassung: die Feh-"ler, in der unstatthaften und oft widersinnigen An-"wendung dieser an sich selbst weisen Grundsätze; in "dem Missbrauch der ursprünglichen Einrichtungen, "und in der Unvereinbarkeit mancher derfelben mit den "jetzigen Sitten und Zeitumständen: denn diese Verfas-"sung war in entsernten Jahrhunderten zu einer Zeit "etablirt, wo Sitteneinfalt, und eine andre Ordnung der "Dinge, die Befolgung folcher Grundsätze fo ficher als "heilsam machten; fatt dass sie jetzt, bey der Ver-"derbtheit der Zeiten, und bey den politischen Veran-"derungen, welche die Republik in ihren innern und "änssern Verhältnissen erfahren hat, ungewiss, zweck-"los und fogar schädlich geworden ist."- Die folgenden Abschnitte enthalten die Anwendung dieses Satzes. Die verwickelte Wahlmethode der Candidaten zum großen Rath hatte ursprünglich die Erhaltung des Rechts der verschiedenen Patricierklassen zu diesen Stellen zur Absicht: die Aristokratie des Reichthums hat diese Ablicht nunmehr größtentheils vereitelt, und bloß das Unbequeme dieser Wahhnethode übrig gelassen. -In den Zeiten der Reinheit der Sitten, war die Einrichtung einer bestimmten Stimmenzuhl; bey Gnadenescten (parte di grazia) trefflich: jerzt ist sie die Quelle vieler Ungerechtigkeiten; denn die Stimme eines Uebelwollenden, kann 599 günstige Stimme annulliren. - Kein Patricier wagt es mehr, bey wichtigen Verhandlungen und Discussionen, die Rednerbühne, wozu er das Recht hat, selbst zu besteigen, seit dem die dreyköpfige Hyder der Staatsinquisition, mit granzenloser Unverschämtheit, einen solchen redenden Patricier, felbst von der Tribune herabreissen und unter das Bleydach (i piombi) einkerkern liefs. — So fährt der Vf. in diesem ersten Cap. fort, die Formen, die Rechte, Gebräuche und Missbräuche des großen Rathe, so wie in den beiden solgenden, die Verfassung der Signoria, des Staatsraths und der Quarantieen, zu mustern, und durchdachte Winke zur Verbesserung der eingerissen Mängel, nach dem Geist und den Verhältnissen unsers Zeitalters, zu geben, durch deren Besolgung der venetianische Staatskörper eine andre Gestalt gewinnen würde, ohne dabey in seinen Bestandtheilen erschüttert oder aufgelöst zu werden. - Wenn man fich einen Augenblick in die Lage des Vf. in seinem unverdienten Exil denkt; so kann man nicht anders als die Ruhe des Geistes und die philosophische Resignation bewundern, mit welcher er das 4te Cop. über die Urheber seines Unglücks, den Rath der Zelmer und die Staatsinquisitoren niederschrieb. Freylich muss das Blut eines Mannes, den Menschlichkeit und Vater-landsliebe beseelen, stärker wallen, wenn er es unternimmt, das Bild dieles, in seiner Form und in der Ausübung seines usurpirten [Despotismus verabscheuungswerthen, machiavellistischen Tribunals der Schande uniers philosophischen Jahrzehends und des Brandmals

der venetianischen Staatsversassung, zu entwersen. Aber wie wenige dürsten in der Stelle des Vis., bey diesem greulichen Anblick und in den Augenblicken, wo das nagende Gelühl erlittenen Unrechts und gekränkter Ehre ihn mit dem beissen Wunsche, dieses ungeheure Staatsübel zem Glück seines Vaterlandes verschwinden zu sehen, ergreist, sich jeiner Fassung rühmen, wie unser Vf. behält. - Wir wollen ihn einige Augenblicke darüber hören. Der Rath der Zehner dessen Form und Verhandlungen im 4ten Abschn. des ersten Buches beschrieben sind, übt eine unsichtbare Gewalt über mehrere Zweige der Regierung; er greift eigenmächtig in die Verwaltung und Gerichtsbarkeit der Tribunäle; er leitet die Wahlen der Staatsämter nach seinem Willen. Man kennt die ursprüngliche Bestimmung des Tribunals seit 1173. Es wachte, zur Zeit wo der Staat durch innere Gährungen oder durch Bedrohungen von außen in Gefahr gerieth. über seine Ruhe und Sicherheit, und seine Existenz hörte auf, wenn die Gefahr vorüber war. Im J. 1310 wurden seine Sitzungen prolongirt, und 1335 ward es auf immer beybehalten. Seit diesem Missgriff in der Staatsverwaltung, strebte dieses herrschsüchtige Tribunal nach Willkührlicher Umdem endlich erreichten Ziele. sturz aller Gesetze, ohne Verantwortlichkeit, Eingriff in das bürgerliche Eigenthum, Disposition über das ·Leben und die Freyheir jedes Individuums, - diese Eigenschaften des wildesten Despotismus, bezeichnen auch seinen Charakter. Es bekleidet selbst die Gouverneure der Provinzen mit der Gewalt, die Criminalprocesse, nach der bey ihm hergebrachten Form, zu instruiren und zu entscheiden, und entzieht auf diesem Wege auch die Criminalprocesse in den Provinzen ihrem ordentlichen Richter, den Quarantieen, so wie es selbst fich über die Competenz derselben zu erheben gewusst hat. - Die abscheuliche Processform des Tribunals ist bekannt, und wird hier von dem Vf. näher auseinandergesetzt. - Die Kosten des Processes find fo ungeheuer, dass sie jeden Angeklagten, der nicht sehr reich ist, zu Grunde richten. Wer sich auf die dreymalige Citation des Raths freywillig ins Gefängniss stellt, bat über seine Loslassung zum voraus schon gehandelt. Da die einmal von dem Tribunal Verurtheilten, dem Tode, oder einer ihm gleichgeltenden Strafe, schon vorbestimmte Opfer sind; so ist an eine unentgeltliche Begnadigung derselben auch desswegen nicht zu denken, weil sie sich vor ihrer Verurtheilung, diese Begnadigung auf dem gewöhnlichen Wege hätten verschassen konnen und es nicht gethan haben. - Die scheusslichen Proceduren der Staatsinguistoren - qui non habent ultorem nift Deum - find im isten Buch 4ten Cap. beschrieben. Es ist bekannt, dass Anklage, Arrest, die schrecklichsten Drohungen und seibst Tortur um ein Geständnis zu erfressen, Verdammung und Vollziehung der Sentenz, bey diesem Tribunal oft das Werk von 24 Stunden ist. Der Vf. zeichnet von S. 131 an, verschiedene schreckliche Gemälde von den Proceduren der surchtbaren Triumvira, selbst aus den neuesten Zeiten, wo man doch angesangen hat, das Versah-

ren der Inquisition als gemilderter zu schildern, und erbietet fich, wenn es gefodert würde, zu den punktlichften namentlichen Beweisen. In der S. 140 angeführten Procedur gegen einen Patricier, erkennt man die Sache des Vf. selbst, und hat zugleich aus den letzten Jahren (1790) einen Beweis der Gewaltthatigkeit, Graufamkeit und Treuloligkeit dieses schändlichen Tribunals. -Ein, wegen seiner schrecklichen Tyranney merkwürdiges Gesetz dieser Triumvirn ist folgendes. Gouverneur, Prator, Ambassadeur, Resident, oder wer sonit in den Fall gesetzt wird, mit dem Tribunal zu correspondiren, ift verpflichtet, dem Secretair der Staatsinquisition, bey der jahrlichen Amtsniederlegung, die von dem Tribunal empfangene Ordres zu Morden, Einkerkerungen, Deportationen, oder zu andern gewaltsamen Besehlsvollstreckungen, im Original, mit einem Eide, keine Copie davon behalten zu haben, zurück zu liefern: fo, dass also der Empfanger und Vollstrecker solcher Blutbefehle, bey etwa entstehenden Reclamatignen, für die Folgen allein verantwortlich bleibt. -Kann der Machiavellismus weiter getrieben werden? -Ihre in die Provinzen geschickten Abgeordneten, oft nur elende Sbirren, bevollmächtigen die Triumvirn mit einer unbeschränkten Gewalt zur, Vollitreckung ihrer grausamen Befehle. - Diesem zu Folge handigen fie einem folchen Sbirren ein Beglaubigungsschreiben an den Gouverneur oder Militairchef der Provinz ein. das den Besehl an diesen enthält, den Ueberbringer zur Vollstreckung seiner geheimen Ordres mit aller in Handen habenden Macht zu unterstützen. Der Chef muss unbedingt gehorchen, ohne einmal den Inhalt der Ordres zu kennen. Er bleibt blos ein dem Sbirren untergeordneter Zuschauer, und mus ihn ohne Widerrede mit aller Macht unterstützen, und wenn dieser auch die dem Staat gefährlichsten Dinge unternähme. Auf diesem gefährlichen Wege hat das Tribunal die Mittel in Händen, fich durch schlaue Geschäftsträger in wenig Augenblicken des Militairs, der Cassen und Archive im ganzen Staate zu bemachtigen und jeden aus dem Wege zu räumen, von dem Widerstand gegen die ehrgeizigen Plane vermuthet werden kann.

(Der Befchlufs folgt.)

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Schnbeberg, b. Arnold: Historische und geographische Beschreibung des Chursachsischen Erzgebürges. Geschichte und Beschreibung des Kreissamtes Schwarzenberg, Erstes Bändchen. 1795. 188 S. 8.

Das Kreisamt Schwarzenberg im fächfischen Obergeburge, das in einem Raume von & Quadr, Meilen ge-

gen 40000 Einwohner, beträchtliche Waldungen, 17 Hämmer - , 4 Blaufarbenwerke, Vitriolhütten, Vitriolölbrennereyen, eine ausgebreitete Nahrung durch Spitzenklöppeln, nicht unwichtigen Bergbau etc. enthält, verdient als eine der merkwürdigsten Gegenden von Deutschland allerdings vorzügliche Aufmerksamkeit. Aber von den Eigenschaften, welche zu einer historischen und statistischen Beschreibung desselben erfodert werden, hat obige Schrift wenige, oder keine. Abgerechnet, dass sie in keine Abschnitte etc. getheilt ist, so fehlt es 1) allen dem, was von der ältern Geschichte gesagt ist, an historischer Kritik. Chroniken. marchen; fehr selten Quellen angegeben; die Materialien ohne alle Auswahl geordnet; einige alte Urkunden werden in deutscher Uebersetzung geliefert. der Beschaffenheit des Amtes überhaupt find nirgends solche Uebersichten gegeben, wie der Vf. in Canzlers und Leonhardi's Schriften in sehr guten Mustern hatte finden können. Bie ganze Schrift ift ganz alltägliche trockne Topographie. Einzelne Unrichtigkeiten und die Weitläufrigkeit des Stils will Rec. nicht einmal rügen. Dem Ansehen nach soll noch ein Bändchen von Schwarzenberg und dann die Geschichte der übrigen Erzgeburgischen Aemter folgen. Wenn es nur zweek. massiger bearbeitet wird!

EISENACH, b. Krumbhaer: Kalender für Deutsche auf das Jahr 1795. mit Kupfern und 134 S. außer dem Kalender. 12.

In diesem Almanach findet man eine kurze Geschichte der Hessen mit besondrer Rücksicht auf ihre Kriege, und im Kalender statt der Namen der Heiligen die Namen von berühmten oder doch verdienstvollen Krie-Dieselbe Einrichtung soll bey der Fortsetzung bleiben, und wir werden nach demselben Plan, wie diese hessische, die vorzüglichsten deutschen Specialgeschichten erhalten. Die ganze Idee ist nicht unglücklich, denn der kriegerische Geist der Deutschen ist eine ihrer vorzüglichsten Seiten, und wenn man die feine Individualität, welche die verschiedenen Völkerschaften bey einer Eigenschaft verrathen, die ihrer Natur nach bey allen Nationen sich so sehr gleichen muß, mit Kunst hervorhübe,, so könnte der mannichsaltige Reiz, welchen solche Gemälde dadurch erhalten würden, zugleich helle Stralen auf die ganze Composition des deutschen Geistes werfen. Da durch die Manier, wie hier die hessische Geschichte beurbeitet ist, der Geschmack der Leser nicht wird verdorben werden, so könnte es auch nicht nachtheilig seyn, wenn dieser Kalender so fortgesetzt würde, zumal da der Vf. hinfort weniger Verführung zur Parteylichkeit haben wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 21. November 1793.

#### GESCHICHTE.

Ohne Druckort: Memoires historiques et politiques, sur la Republique de Venise, rediges en 1792. etc.

( Beschinfs der im vorigen Stucke abgebrochnen Recension. )

ier folgt nun eine historische Auseinandersetzung der von dem Rath der Zehn und den Inquisitoren, von jeher befolgten Grundsatze und getroffenen Anstalten, wodurch sie zu der jetzigen Herrschaft des Schreckens gelangt find, und alle Zweige der höchsten Gewalt in sich vereinigt haben. Unabhängig von jedem diesem Zweck entgegenwirkenden Gesetze halten fie die Patricier in einer sklavischen Unterwürfigkeit unter eben diesen Gesetzen, zu deren Schiedsrichter fie sich aufgeschwungen haben. Durch diesen Kunstgriff gewann und erhält fich der Decemviral- und Triumviraldesporismus den Credit bey schwachen und kurzsichschmeichelt dem Volk, das er als blindes Werkzeug feiner, Macht gebraucht. Eine bezahlte Horde desselüber den Sturm, welchen ihm der kühne Paul Renier, nachheriger Doge, bereitete, der eine nothwendige Reform des Tribunals vorgeschlagen hatte.

Eben so weiss das Tribunal sich die Gunst der verder Vf. einen Plan zur Reform des Raths der Zehn, wenn ein Hauptpunkt diefer Reform, und dann ernstliche und standhafte Anwendung der von dem Vf. angegenischen Eigenmacht - statt jener mehrmals versuchten Erfahrung von Jahrhunderten bewiesen hat. -

Doge, dieses mit einem erkauften Purpur behängten Manequins, beurtheilt: - ferner das shrwurdige, aber nicht mehr nach dem Sinn seiner Stifter verwaltete. Amt der Carrettori u. I. w. Jm 6ten, 7ten und gten Abschn. folgen Reflexionen über die in eben diesen Abschnitten des Isten Buchs historisch behandelten Gegen-Ründe des venetianischen Gouvernements. - Der 9te 'hat der Vf. eine Apologie seines Betragens als chemali-Abschnitt erinnert an die festen und musterhaften Grund-

A. L. Z. 1795, Vierter Band.

fitze, welche die Republik von jeher, in Ansehung der Klerisey und des romischen Hofes, unahanderlich beobachtet, und wodurch sie den herrschsüchtigen Geist des letztern, in Ablicht dieser Verfassung, in seinen Schranken zu halten gewusst hat. - Von dem Zustand der Hospitäler, wird in diesem Abschuitt eine andre weniger vortheilhafte Seite gezeigt, als man bisher von mehrern derselben, besonders in Hinsicht der von den eigennützigen Administratoren schändlich verschleuderten Einkunfte derfelben, gekannt bat. Auch in der zweckmalsigen Unterftützung der Unglücklichen, für wel. che diese Stiftungen bestimmt find, wird fehr gefehlt, und das Sittenverderben ist allenthalben groß. - Sollte von dieser traurigen Regel nicht das Findelhaus, Ofpitale della Pieta, dessen Verfassung und Verwaltung Maier in seiner Beschreibung von Venedig so vortheilhaft beschreibt, wenigstens eine glückliche Ausnahme machen? Rec. muss gestehen, dass auch ihm diese Einrichtungen auf den ersten Anblick Freude gemacht tigen Köpfen eben so fehr, als er den Kühnen und haben: und oh es gleich dem Fremden nicht möglich Unternehmenden Furcht und Schrecken einjagt. Er ift, das Innere solcher Institute zu durchschauen; so glaubt er doch, dass unsers Vfs. Entscheidung hierina zu allgemein ift. - In Anschung der Erweiterung der ben vollendete im J. 1762 den Triumph des Tribunals, Presstreyheit, der in Venedig noch immer engere Granzen gesetzt werden, wodurch der Fortschritt der Wissenschaften aufgehalten wird, thut der Vf. zweckmässige Vorschläge. - Die reichhaltigen Gegenstände des obenangeführten und excerpirten Ioten Abschnitts sind im schiedenen Burgerclassen zu erhalten, wovon Rec., bey 2ten Buch nur im allgemeinen berührt; aber dabev seinem Aufenthalt in Venedig, merkwürdige Erfahrun- einsichtsvolle Ideen zur Verbesserung der Finanzen. gen zu machen und sie an einem andern Ort mitzuthei- des Militar- und Marinewesens, der Erziehung u. s. w. len Gelegenheit gefunden hat. - S. 183. u. f. entwirft hingeworfen. In Ansehung der letztern werden von dem Vf., dem die deutsche Literatur überhaupt nicht man ihn zur Erhaltung des Gouvernements, dessen fremd ift, mehrere padagogische Werke empfohlen. -Freyheit er jetzt trotzt, beybehalten zu muffen glaubt. Das Resultat der durch alle Abschnitte dieser höchst in-Ganzliche Aufhebung des monftrolen Triumvirats ift tereffanten Memoiren fortgesetzten Abwägung der gesetzmässigen Kräfte des venetianischen Staates in ihren verschiedenen Modificationen, zur Wiederherstellung benen wirksamen Mittel zur Beschränkung der tyran- des durch usurpirte Gewalt und eingeschlichene verderbliche Missbräuche verlornen Gleichgewichts dieschwachen Maassregela, deren Unzweckmässigkeit die fer Kräfte und zur Vorbeugung einer bevorstehenden absoluten Oligarchie und der daraus unausbleiblich er-Im Sten Abschnitt wird die elende Existenz des folgenden anarchischen Erschütterungen einer gewaltfamen Revolution - dieses Resultat, concentrirt sich in der vorgeschlagenen Reform: Aushebung des Raths der X und der Stratsinquistoren, durch ftandhafte Verweigerung der Stimmen zur jährlichen Wiedererwählung des erstern.

Nach dem Vorbericht des französischen Uebersetzers ger Staatsmann, in dessen Hande niedergelegt; aber

Ccc

367

wit weiser Mässigung die Bekanntmachung derselben bis zu dem Zeitpunkt verschoben, wo seine vormaligen Mitbürger, boy volter Beberzeugung-von der Gefahr des Vaterlandes, mehr wie bisher gestimmt seyn werden, in dem Schicksale des Vs. einen neuen Beweis der Misbräuche zu entdecken, welche eine in seinen Grundsitzen weise Staatsversassung angesteckt haben, und die Nothwendigkeit einer Hinwegtäumung derselben, ehe das Uebel bey längerer Vernachläsigung unheilbar wird, einzusehen. — Wer wird unter dieser Voraussetzung nicht mit Rec. die beldige Erscheinung jener Apologie des edelmüthigen Mannes wünschen!

Es ist zu bedauern, dass dieses tressliche Werk mit fast unzähligen, Sinn entstellenden, Drucksehlesn

belleckt ift.

#### PHILOLOGIE.

ALTENBURG, b. Righter: Libanii Sophistae Orationes et Declamationes, ad fidem codicum Mipt. receufuit et perpetus annoistione illustravit J. Jac. Reiske. Vol. L 1791. XXXX v. 696 S. 1793. 610 S. Vol. III. 1795. 461 S. 8. (7 Rthlr.) Unter die griechischen Schriftsteller, die der sel. Reiske seines Fleisses und einer besondern Ausmerktamkeit würdigte, gehört auch der Sophist Libanius, der in Antiochien vom Jahre 354 an eine genaume Zeit das Amt eines Lehrers der Berecklamkeit bekleidet hat. Die zahlreichen Schriften, die von ihm bis auf unsere Zeiten gekommen find, und in Reden, Declamationen und Briefen bestehen, waren bisher unverdienter Weise ganz zurückgesetzt. worden. Denn wenn auch gleich Libenius von dem Verwurf eines zu sehr gekünstelten und verschrobenen Styls nicht freygesprochen werden kann, und aus dieser Ursache das Lesen desselben mit manchen Schwierigkeiten verbunden seyn mag, so ist doch auf der andern Seite nicht zu läugnen, dass er, als fleissiger Nachahmer der ältern griechischen, besonders attischen Schriftsteller, für den, der mit seiner Art des Vortrags vertraut geworden ist, eine Menge Schönbeiten enthält, und auch für die Geschichtskunde ungemein wichtig ist, da in seinen Schristen viele Züge und lehrreiche Schilderungen von den Sitten und dem Geiste des Zeitalters unter den ersten byzantinischen Kuisern vorkommen. Man hatte bisher von den Reden und Declamationen desselben nur eine Hauptausgabe, pamlich die von Frid. Morellius zu Paris 1606 und 1626 in zwey Foliobänden (denn die erste Ausgabe von Soterianus Capfalis zu Ferrara 1517 kann ihrer Seltenbeit und Unvollständigkeit wegen hier nicht in Betrachtong kommen) und selbst diese ist so voller Corruptelen und Lücken, dass jedem, der sie in die Hände nimmt, die Lust den Libanius zu lesen und zu Rudiren vergehen muss. Reiske nahm sich also vor, diesen Schriststeller aus der Vergessenheit hervorzuziehn und ihn lesbarer zu machen. Zu dem Ende schnieb er erstlich Anmerkungen und Verbesserungen über die Reden im zweyten Bande der Morell: Ausgabe und liefz lie im. sten Bande seiner Animadversionum abdrucken. In der Folge war ar, so glücklich, verschiedene gute Codices,

von Libanius, nämlich zwey von Augspurg, drey von München und einen von Wolfenbüttel zu erhalten. durch welche er in den Stand gesetzt wurde, eine Menge Fehler und Lücken der vorhergehenden Ausgaben Mit diesen Hülfswitteln entsehlos er zu verbessern. sich nun, eine ganz neue Recension des Libenischen Textes zu veranifalten. Allein sein im Jahr 1774 erfolgter Tod hinderte ihn, dies nätzliche Vorhaben auszuführen. Doch hatte sich seine Gattin, während ibrer Verbindung, mit den gelehrten Sprachen vertraut genug gemacht, dass sie im Stande war, die hinterlasseneu Papiere ibres Mannes zu ordnen, und so den Libanius zum Druck zu befördern. Der erste Band erschien schon im Jahre 1784 in einer splendiden Quartausgabe, die aber ihres hohen Preises wegen nur wenige Käufer fand. Der Verleger entschloss sich also fieben Jahre nachhor, ehe er das Werk ganz ins Stecken gerathen liefs, lieber eine wohlfeilere Ausgabe in Octav zu veranstalten, und den Besitzern der ersten Ausgabe den ersten Band unentgeldlich zu überlassen, damit sie die übrigen Theile zu nehmen nicht abgehalten würden. Drey davon haben wir vor uns liegen, die zusammen 65 Reden und Declamationen onthalten. Diese folgen aber nicht in der Ordnung auseinander, wie sie Morellius in seiner Ausgabe hat abdrucken kasen, soudern wie sie in dem einen Angspurger Mipte stehen, das Reiske mit eigner Hand ganz abgeschrieben hat. Wir wollen erft unsern Lefern den labalt der drey Bande kürzlich angegeben, und dann bemerken, was in dieser neuen Ausgabe geleistet worden ist.

Der erste Band enthält die gutgeschriebene Vorrede von Mad. Reiske, worinn fie von den Ausgaben des Libanius und den Bemühungen ihres Mannes um denselben Nachricht giebt, das Leben des Redners aus dessen Schriften gezogen, und eine Vergleichung der fechs gebrauchten Mipte mit den vorhergehenden Ausgaben, welche Rec. in seinem Exemplare der Quartausgabe nicht gefunden hat. Sodann kommen folgende 21 Reden: L. Rede über sein Leben und seine Schickfale S. 1. Morell. T. II. p. 1.) II. Rede gegen diejenigen, die ihn einen hochmüthigen, unleidlichen Menschen nannten. S. 171. (zuerst bekannt gemacht von Fabricius in VII. T. der Bibl. Graec. p. 179.) III. Rede an die Jünglinge, warum er feit einiger Zeit den Redeübungen seltener beggewohnt. S. 196. (Morell. T. II. p. 568.) IV. Vertheidigung gegen den Eubropius, der ihm vorgeworfen hatte, dass er ein Possenmacher sey. S. 208. (ik zuerit von Ant. Bongiovanni mit 16 audern Reden zu Venedig 1754.4 herausgegehen worden S. 15., doch gedenkt ihrer schon Fabricius Bibl. Graec. Vol. VII. p. 412.) V. Lobrede auf die Diana, durch die er von einer gefahrlichen Krankheit befreyt zu feyn glaubte. S. 223-(Morell, T. II. p. 661.) VI. Ueber die unersättliche Begierde. S. 241. (Morell. T. L. p. 945.) VH. Dass der durch ungerechte Mittel roich gewordene elender sty als der Arme. S. 246. (Morell. T. I. p. 939.) VIII. Ueber den Reichthaum. S. 250. (Morell. T. I. p. 942. unter dem Titel: über die Freunde.) IX. Auf die Culenden des Jamars, ader das Neujahrsfest. S. 256. (zueust herausge-

geben von Leo Allatias, in Exceptis Rhetorum Rom. 1641.) X. Ueder das Pietkrum, ein öffentliches, zu gymnaftischen Spielen bestimmtes Gebäude zu Antiochia. S. 261. (von Bongiovanni zuerst edirt S. 138.) XI. Labrede auf die Stadt Antiochia. S. 275. (Morell. T. II. p. 332.) XII. Panegyrische Rede auf das Consulat des Kaifers Julianus. S. 366. (Morell. T. II. p. 227.) XIII. Anrede an den Kaiser Juliun um ihm zu sainer Ankunst in Antiochia Glück zu wünschen. S. 403. (Morell. T. II. p. 173.) XIV. Rede für den Aristophanes von Korinth, der wegen Befragung der Sterndeuter äußerst hart bestraft worden war, an den K. Julias. S. 424. (Morell. T. IL p. 260.) XV. Gefandtschaftsrede an den K. Julian, um dessen Zorn gegen die Antiochier zu bestänstigen. S. 451. (Morell. T. II. p. 151.) XVL Rede en die Antrochier, über den Zorn des K. Auhims. S. 484. (in Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 207. das hier fehlende Ende hat Reiske aus 2 Mipten erganzt.) XVII. Klage über den Tod des K. Julianus. S. 507. (Morell. T. II. p. 251.) XVIII. Leichenrede auf den K. Sulianus. S. 521. (Morell. T. II. p. 260. und verbessert in Fabricii Bibl. Grace. T. VIL. p. 223.) XIX. Rede an den Kaiser Theodosius über den Aufsband der Antiochier im J. 387. S. 626. (Mozell. T. II. p. 389.) XX. Dankerde an eben denselben wegen Begnadigung der Antiochier. S. 653. (Morell. T. II. p. 406.) XXI. Dankrede an Cafarius, einen Magister, oder vornehmen Bedienten am constantinopolitanischen Hose, der die Begnadigung der Antiochier ausgewirkt hatte. S. 678. (Morell. T. U. p. 515.)

Im zwenten Bande stehen 30 Reden, die 22ste bis 51ste. XXII. Dankrede an Ellebiochus, der ebenfalls zur Wiederherstellung der Ruhe in Antiochien viel beygetragen hatte. S. I. (Morell, T. II. p. 525.) XXIII. Redt über die Nothwendigkeit, die Morder des K. Ju-tienus zu bestrafen, an den K. Theodosius. S. 27. (zuerst herausgegeben von Gottsr. Olearius, Leipz. 1701. und verbessert in Fabric. Bibl. Graec. T. VII. p. 145.) XXIV. Ueber die Sklaverey, eine Declamation. S. 63. (Morell. T. II. p. 642.) XXV. Rede an den Ikarius, der an Proklus Stelle zum Comes Orientis war ernannt worden. S. 91. (Morell. T. II. p. 455.) XXVI. Rede gegen eben diesen Ikarius, worinn er vieler Vergehungen beschuldiget wird. S. 110. (Morell. T. II. p. 460.) XXVII. Zweyte Rede gegen denselben. S. 134. (erscheint hier zum erstenmal aus dem Augsp. Mspte.) XXVIII. Rede für die Tempel, an den Kaiser Theodosius, der gebeten wird, dem Unfug der Mönche, die überall die heidnischen Tempel zerstören liessen, Einhalt zu thun. S. 144. (zuerst edirt von Jac. Gothofredus Genev. 1634.) XXIX. Rede an die Antiochier für die Rednen oder Leliver der Beredtsamkeit, das fie besoldet werden mulfen. S. 204. (Morell. T. II. p. 85.) XXX. Rede gegen den Thrafydaus, der ihm Schuld gab, dass er gegen ihn parteyisch gehandelt hätte. S. 223. (edirt von Bongiovanni p. 176.) XXXI. Rede gegen den Tisamenus, einen Präsectus, der sich mehrerer Vergehungen schuldig gemacht hatte. S. 239. (Morell. T. II. p.442.) XXXII.

Vertheidigung gegen die Beschuldigung eines Padagogen, oder Aussehers über seine Schüler, dass er zu lange Ferien halte. S. 266. (Morell. T. H. p. 637.) XXXIII. Rede an diejenigen, welche fich Scheuen, im Rothe ihre Mennung zu fagen. oder die Jaherren, S. 284 (Morell. T. H. p. 633.) XXXIV. Gegen die, wetche bey den Unruhen in Antiochien die Stadt verlaffen hatten, und außerhalb derselben von Räubern waren gephindert und getüdtet worden. S. 296. (edirt von Bongiovanni S. I.) XXXV. Rede über feine Vergiftung oder Bezauberung, wer wohl der Urheber davon feyn möchte. Da er nämlich bey einer gewissen Gelegenheit nicht hatte reden konnen oder wollen, so entschuldigte er sich damit, dass er wäre bezaubert gewesen, und brauchte zum Beweis ein in seinem Auditorio gefundenes Chamäleon. S. 307. (Bongiovanni S. 166.) XXXVI. An den Polykles, aus welcher Ursache dieser seine Vorlesungen nicht mehr besuche. S. 316. (Bouglov. p. 116.) XXXVII. Vertheidigung seiner selbst, dass er fich des Antiochus, eines Getraidehandlers in Antiechia, der bey einer Hungersnoth sehr gemisshandelt worden, angenommen hatte. S. 327. (Bongiov. S. 53-) XXXVIII. Rede gegen Sylvanus, der nicht nur an ihm, seinem Lehrer, ungerecht gehandelt, sondern sich sogar an seinem Vater vergriffen hatte. S. 342. (Bongiov. S. 218.) XXXIX. Troftrede an den Antiochus, Wegen der Feindschaft eines gewissen Mixidemus. S. 353. (Bongiov. S. 239.) XL. Rede an den Eumolpius, dem er wegen gewisser Fehler freundschaftliche Erinnerungen gieht. S. 364. (Bongiov. S. 151.) XLI. Rede and den Timokrates, über die Anstister der Unruhen in Antiochien. S. 379. (Bongiov. S. 128.) XLIL Rede für den Thalassius, der vom Senate zu Antiochien versolgt warde. S. 388. (Bongiov. S. 88.) XLHI. Rede Gber einen, zwischen den Lehrern der Redekunst zu machenden Vertag, dass die Lehrlinge nicht mehr von einem zum andern überlaufen follen. S. 420. (Morelk T. A. p. 610.) XLIV. An den Eustathius, den Karier, den er wegen seiner Fortschritte in der Beredtsamkeit lobt. S. 432. (Bongiov. S. 215.) XLV. Vorstellung an den Kaiser, über die schlechte und grausame Behandlung der ins Gefängnis gelegten Personen. S. 435. (edirt von Jac. Gothofredus Genev. 1631.) XLVI. Klagrede an den Kaiser Julian, über die Grausamkeit und Bedrifchungen des Prafectus Florentius. S. 463. (Morell. T. II. p. 421.) XLVII. Rede über die Nachtheile, die daraus entstanden, dass Landleute sich unter den Schutz von Militärpersonen begeben konnten. S. 493. (ed. von Gothofred. 1631 mit n. 45.) XLVIII. Rede an den Senat in Antiochien, über die Mittel, wodurch dessen Ansehen wieder hergestellt werden konnte. S. 526. (Bongiov. S. 30.) XLIX. Rede für die Landleute im Absicht der Angarien, oder des Rechts der Magistratsperfonen, die aus der Stadt Antiochien zurückkehrenden Bauern zu zwingen, mit ihrem Zugvieh den Schutz wegzuschaffen. S. 549. (ed. von Gothofred. mit n. 45.) L. Reds an den Kaiser, den Stadtobrigkeiten ihr voriges: Ansehen wieder zu geben. S. 570. (Bongiov. S. 70.) LL. Bede an den Kaiser, gegen diejenigen, die mit den Rich-Ccc 2

tern und Magistratspersonen in vertrautem Umgange stehen. S. 588. (Morell, T. II. p. 191. und Gaihofred.

1631 mit n. 45. 47. 49.)

Der dritte Band begreift noch 14 Reden und Declamationen, nämlich die 52ste bis 65ste. LH. Apotogie des Sokrates, eine Uebungsdeclamation, die aber doch nicht unwerth ist, mit den ähnlichen Schriften des Plato und Xenophon verglichen zu werden. S. 1. (Morell. T. I. p. 635.) LIH. Vorschlag zu einem Gesetz an den Kaifer Theodosius wider diejenigen, die in die Wohnungen abrigkeitlicher Personen Zutritt haben. S. 68. (ed. von Gothofred. 1631.) LIV, Ueber die Einladungen an Festagen, wo er es tadelt, dass bey der Feyer der olympischen Spiele in Antiochien Kinder und Jünglinge mit zu den Gaftmalen gezogen Wurden. S. 108. (Morell. T. II. p. 538.) LV. Rede an Euflathius, Consularis von Syrien, worinn er sich beschwert, dass ihm dieser, seinem Versprechen zuwider wenige Ehrenbezeugungen erwiesen habe, S. 125. (Morell. T. II. p. 546.) LVI. Rede an Anaxentius, seinen Schüler, dem er bey der Rückkehr ins Vaterland noch einige nützliche Ermahnungen mit auf den Weg giebt. S. 185. (Bongiov. S. 230.) LVII Rede gegen Lucianus, Comes Orientis, der es übel genommen hatte, dass ihm bey feiner Ankunft in Antiochien nur wenige Personen entgegengekommen waren. S. 205. (Morell. T. II. p. 433.) LVIII. Rede gegen Severus, seinen ehemaligen Schuler, der als Consularis in Syrien fich mehrerer Bedrückungen schuldig gemacht hatte. S. 227. (Morell. T. II. S. 618. unter dem Titel; an den Senat, und Bongiov. p. 192.) LIX. Rede an die unter ihm sludirenden Junglinge in Absicht eines gewissen Muthwillens, den sie vermittelft eines Teppichs an ihren Padagogen oder Aufsehern auszuüben pflegten. S. 252. der Muthwille selbst wird S. 259, beschrieben. (Morell. T. II. S. 577.) LX. Labrede auf die Kaiser Constans und Constantius. S. 272. (Morell, T. II. p. 100.) LXI. Trauerrede auf den durch einen Blitz zerftorten Tempel des Apollo in Daphne, einer Vorstadt von Antiochia, S. 332. (Morell. T. II. p. 185,) Dieser Umstand ereignete sich im J. 361. LXII. Trauerrede auf die im J. 358 durch ein Erdbeben zer-fürte Stadt Nicomedia. S. 337. (Morell. T. II. p. 202.) LXIII. Vertheidigung der Tonzer, gegen Aristides, der in einer verloren gegangenen Rede den Vorschlag gethan hatte, dieselben aus Lacedamon zu verbannen. 6. 345. (Morell, T. II. p. 474.) LXIV. Rede in De-mosthenes Namen gegen Aeschines als Pylagoren, oder athenienlischen Deputirten zu dem Convente der Amphiktyonen. S. 396. (Morell. T. II. p. 681.) Diese Rede fand sich in keinem der von Reiske gebrauchten Mipt., und hat also nicht wie die übrigen berichtiget werden konnen. LXV. Rede wider diejenigen die Jeine Gelehrsamkeit lächerlich machten. S. 434. (Morell. II. p. 589.)

Was noch die Verdienste des sel. Reiske um den Libanius betrift, fo hat er allerdings viel beygetragen. dass dieser an lich schwere Autor nun mit wenigern Anstofs gelesen werden kann. Er hat nicht nur durch Hülfe der Mipte und durch eigene Conjecturen unzäh. liche Stellen berichtiget und eine Menge in den vorhergehenden Ausgaben befindliche Lücken ausgefüllt. sondern auch überali durch kurze Erläuterungen den Sion, wo er dunkel feyn mochte, aufgeklärt. Es würde zu weit führen, wenn wir dieses durch Beyfpiele beweisen wollten, und wir können mit Grund der Wahrheit versichern, dass fast keine Seite von solchen Verbesserungen leer ausgegangen ist. Indes ist es doch immer zu bedauern, dass R. durch den Tod gehindert worden ist, die letzte Hand an dieses Werk zu legen. Er würde gewiss, selbst während des Abdrucks, noch manches für den Lib. gethan, noch manche dunkle oder corrupte Stellen berichtiget haben, die nun, so wie mehrere gebliebene Lücken einem künstigen Bearbeiter, der so glücklich ist, andere und bessere Mipte zu erhalten, aufbehalten find. R. hat viele seiner Conjecturen und Emendationen unmittelbar in den Text aufgenommen, und diese sind sast immer mit einem Sternchen bezeichnet. Das Lesen des Lib. wäre nicht wenig erleichtert worden, wenn es R. gefallen, oder er Zeit dazu gehabt hatte, jeder Rede ein Argument vorzusetzen, wie Gothosredus bey den suns von ibm herausgegebenen gethan hat. Die lateinische Verhon von Morellus ist weggelassen worden, vermuthlich um das Werk nicht zu vergrößern, und weil sie ganz hätte umgearbeitet werden müssen, da sie aa sich schon sehr dunkel ift, und zu dem viel veränderten Texte nicht mehr passt. Nach der Morellischen Ausgabe und dem Inhalte der gebrauchten Miste zu urtheilen, möchten wohl noch einige Bände von die fem Werke zu erwarten feyn. Wir rathen daher dem Verleger, in der Folge für eine bessere Correctur zu sorgen; denn in diesen drey Bänden finden sich eine Menge Druckfehler, die den Sinn verstellen und im Lesen nicht wenig aufhalten. So haben wir beym Durchblättern, ohne eben darauf Jagd zu machen, folgende bemerkt: B. 2, S. 244. ρεμυμτι für ρευματι. ebend. απουσαν εφικέσαν f. απουσιν. S. 245 αποπέμτει f. απο πεμπει. S. 267. αγγοουμενος f. αγνοουμενος und εποητα το f.εποιησατο. S. 303. μελληλεσι f. μελλησεσι. S. 317. παυρι f. περι. S. 323. ώρων f. ώρχν. S. 331. ητιωμενον f. ηξιωμενον. S. 421. λακως f. καλως. S. 423. τεν αλλως f. τεναλλως. Ueberdies ift es unangenehm und aufhaltend, dass im zweyten und dritten Bande die eigenen Namen nicht mit großen Anfangsbuchstaben gedruckt find, welches fich im Folgenden leicht abändern läist,

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 23. November 1795.

#### PHILOSOPHIE.

I.grzzic, b. Göschen: Die Hauptmomente der Reinkoldischen Etsmentarphilosophie in Beziehung auf die Einwendung des Aenesidemus untersucht. Von J. C. C. Visbeck, des Predigtamts Candidat. 1794. 336 u. VIII S. Vorr. gr. 8.

ie Erscheinung des Aenesidemus würde einige Jahre früher vielleicht mehr Aussehen gemacht haben, als sie wirklich erregt zu haben scheint. Zwar erfolgte darauf eine Stille, die aber wohl nicht eine Wirkung dieser Bestreitung, noch ein Zeichen war, dass man sich auf Veranlassung derselben damit beschäftige, die Elementarphilosophie, gegen welche Aenestdemus hauptsächlich seine Wassen gerichtet hatte, und diese Zweisel selbst einer gründlichen Revision zu unterwerfen, und sodann das Haltbare von dem Unhaltbaren in beiden zu scheiden. Unstreitig wurde Aenesidemus weit mehr Aussehen gemacht haben, wenn nicht die Theorie des Vorstellungsvermögens und die Elementarphilosophie mit dem Reiz der Neuheit einen Theil des Ansehens und des Glücks, welches sie anfänglich gemacht hatte, verloren hätte. Und dies ist denn auch wohl die Ursache, dass die Elementarphilofophie keinen Vertheidiger fand, so viel Rec. bewusst ift, als Hn. V., dessen Widerlegung der Aenesidemischen Zweisel wir hier anzuzeigen haben. Zuvor mussen wir aber etwas von dem Vf. selbst sagen.

Der Vf. ist ein junger Mann, vorher Candidat zu Neu-Brandenburg in Mecklenburg, jetzt Rector an der Schule zu Neustrelitz, der die Musse, die ihm sein Stand gewährte, dazu nutzte, die kritische Philosophie zu ftudiren, von deren Werth und Allgemeingültigkeit er besonders durch Reinholds Schriften überzeugt Besonders anziehend für ihn war die neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie, und er war fest überzeugt, dass lie in ihren Grund-, Lehr- und Folgesätzen über alle gegründete Zweisel Man kann sich denken, wie sehr ihn erhoben fey. die Erscheinung des Aenesidemus erschütterte. Er fing nun an, dieses Werk vorzüglich in Hinsicht auf die Elementarphilosophie mit einem Freunde durchzugehen, und fand zu seinem Vergnügen, dass die Einwürfe nicht so fürchterlich wären, als er im Anfange geglaubt hatte. Aus den Gegenerinnerungen, die er bey dieser Gelegenheit niederschrieb, entstand die vorlie-Er übergab sie, aufgemuntert durch gende Schrift. den Beyfall eines Kenners, dem Drucke, weil er glaubte. Aenesidemus musse mit seiner Prufung gehort wer-A. L. Z. 1795. Vierter Bund.

den, da er manche gute Bemerkung geliefert, und hie und da Aufwerkfamkeit erregt habe, vorzüglich aber, weil er über unbeantwortet gebliebene Einwürfe und unbewiesene Machtsprüche klage.

Der Vf. fodert in Hinsicht auf seine Jugend Nachsicht von seinen Beurtheilern. Und die muse ihm auch zu Gute kominen. Denn die ganze Schrift zeugt von Fahigkeit und Liebe zur Erforschung der Wahrheit: er streitet nur mit Gründen gegen Aenesidemus, dem er mit Bescheidenheit und Achtung begegnet, und verachtet alle sonst in Streitschriften gewöhnlichen Kunftgriffe. Auch ist es unverkennbar, dass er sich alle Muhe gegeben hat, seinen Gegner zu verstehen, und dass er die Elementarphilosophie mit gutem Erfolg studirt hat: man kann ihm felbst nicht Scharffinn absprechen. mit welchem er nicht nur manche spitzsindige Einwürfe des Aenesidemus entkraftet, sondern auch selbst einige Satze der Elementarphilosophie besser entwickelt. oder aus dem Satz des Bewusstleyns zu beweisen fucht. Bey dem allen aber wird diese Apologie doch schwerlich einen, der nicht schon für die Elementarphiloso. phie eingenommen ist, von ihrer Wahrheit und von der Nichtigkeit aller dagegen gemachten Einwürfe überzeugen. Dieses kommt unstreitig daher. Der Vf. hielt, che er noch Aenesidemus Zweisel kannte, die Elementarphilosophie für ein so fest gegründetes System, dass es sogar über alle Zweifel erhoben sey. Aenesidemus erschütterte diese Ueberzeugung; aber sie wurde bey dem Vf. noch mehr durch die Mühe besestiget, welche er auf ihre Vertheidigung und die Hinwegräumung der Zweisel gewendet hatte. schwache Seiten des Aenesidemischen Skepticismus trugen gewiss das ihrige dazu bey, und gaben schon im Voraus den bestrittenen Sätzen ein gewisses Uebergewicht. Dies alles zusammen genommen wird man freylich sehr begreislich finden, dass er die Zweisel und Einwürfe des Aenesidemus durch die Sätze widerlegte, welche von diesem in Anspruch genommen waren. und dass er in seiner Apologie immer mehr auf die einzelnen Sätze der Elementarphilosophie, als auf ihren Geilt und ihre Verfahrungsart Rücksicht nahm.

Die Widerlegung des Aenesidemus schränkt sich, wie schon aus dem Titel erhellt, nur auf das ein, was die Elementarphilosophie betrisst; zu Ansange kommen jedoch einige gute Bemerkungen über den vom Aenesidemus aufgestellten Begriss vom Skepticismus vor, die wir aber hier übergehen, theils weil sie nicht zur Hauptsache gehören, theils auch nicht alles erschöpsen. Der Hauptpunkt, worauf bey der Vertheidigung alles angelegt wird, ist, die allgemeine Thatsache, welche Ddd

die Elementarphilosophie voraussetzt, als solche zu rechtfertigen und zu zeigen, dass das, was diese, daraus schliefst, nach den logischen Regeln daraus geschlossen werden müsse. Diefes ift das Thema, welches sich Hr. V.S. 9. selbst vorlegt, und durch dessen Ausführung er wo nicht Aenesidemus selbst, doch andre unbefangne Wahrheitsforscher zu befriedigen hofft, weil Aenefidemus theils die Gültigkeit der logischen Regeln, theils die Wahrheit dessen, was im Bewußtseyn als Thatsache vorkommt, mit jedem Skeptiker zugiebt. Und freylich wäre die Elementarphilofophie, wo nicht gegen allen Widerspruch, doch gegen den Skepticismus des Aenesidemus, gerettet, wenn der Vf. das wirklich geleistet und gezeigt hatte, dass alle Behauptungen derfelben fich unmittelbar oder mittelbar auf Thatfachen des Bewufstseyns grunden. Das ist aber nicht geschehen. Die Einwürfe des Aenefidemus, 'in sofern sie auf diesen Punkt gerichtet sind, stehen noch fest. Beweise davon wollen wir sogleich

geben. Aenesidemus lässt den Satz des Bewusstseyns hicht als den ersten Grundsatz der Philosophie gelten, weil er nicht durch sich selbst vollkommen bestimmt, nicht allgemeingeltend sey, und keine blosse Thatsache enthalte. Den ersten Einwurf, dass der Satz des Bewusstseyns als Satz unter dem Gesetz des Widerspruchs ftebe, beautwortet Hr. V. fo, wie es vor ihm schon Reinbold in seiner Schrift über das Fundament des philosophischen Wissens gethan hat. Er behauptet, der Satz des Bewusstseyns fey nur der erfte unter den realen, materialen Grundsätzen, und der Satz des Widerspruchs der erste unter den logischen, formalen Grundsatzen, beide müßten unabhängig von einander beitehen. Wenn nun der letzte die höchste Regel alles Urtheilens ift, S. 32., fo muss auch der Satz des Bewusstleyns, zum wenigiten der Form nach, unter demfelben itehen. Und dies wollte Aenesidemus. Und mit welchem Rechte kann man diesen Satz als das Fundament alses philosophischen Wissens, als den ersten Grundsatz der Philosophie betrachten, da aus ihm nur nach der Voraussetzung des Vf. die Materie, aber nicht die Form der Philosophie, die doch gewiss eben so wichtig ist, abgeleitet werden kann. - In Ansehung des zweyten Einwurfs gesteht der Vf. selbst ein, dass die Begriffe des Beziehens und Unterscheidens verschiedene Bedeutungen zulassen, und in dem Satze felbit nicht bestimmt find; unterdessen gelte doch dieser Satz, sobald er ver-Randen werde, allgemein, wenn er nämlich mit Reffesion über - und mit beständiger Hinsicht auf das Bewusstseyn, das er ausdrücken soll, gedicht werde. Die Erfüllung dieser Bedingung sey die einzige Schutzwehze gegen Missdeutungen und Missverständnisse. Dagegen kann aber Aenelidemus erwiedern, dass er es nur mit dem Satz des Bewusstseyns zu thun habe, nicht mit der Restexion über die Thatsache; und wenn durch diese jener Satz gegen Missdeutungen gesichert werden könne, so sey es einleuchtend, dass er noch nicht sattsam bestimmt sey, und schärfer bestimmt werden könne. Doch wir wollen uns bey diesem Satze nicht länger aufhalten, weil er wirklich (etwa die Begriffe,

Subject und Object abgerechnet, Welche die Reflexion nicht in dem Bewusstseyn findet, und die nur zum Behufdes Systems hineingetragen find,) seinem wesentlichen Inhalte nach eine Thatsaché des Gemüths ausmacht, und rein aufgestellt, gewiss von keinem Skeptiker angefochten wird. Man kann auch diesen Satz, wie er von Reinholden aufgestellt worden ist, zugebon, ohne dass dadurch die Elementarphilosophie soft gegründet ist. Zudem hat es Aenesidemus einem Vertheidiger der Elementarphilosophie durch sein Räsonnement sehr leicht gemacht, seine Einwürse zu beant-Wir wählen dagegen zur Probe der bier gebrauchten Vertheidigungskunst dasjenige, was Hr. V. zur Rettung zweyer Satze, die zu den wichtigften der Elementarphilosophie gehören, versucht hat, um so lieber, weil er dabey auch seine eigne Krast zum Beweise derselben aufgeboten hat. Gegen den Satz, dass in der blossen Yorstellung der Stoff dem Subjecte gegeben, und die Form von demselben hervorgebracht sey, erinnert Aenelidemus: dass dieser Satz weder durch den directen noch durch den apagogischen Beweis et-Denn die doppelte Beziehung der Vorwielen ley. stellung sey noch immer moglich und denkbar, sollte auch die ganze Voritellung von dem Subject empfangen oder hervorgebracht seyn. Unser Vf., der die Starke des Einwurfs fühlt, meynt, Reinhold habe in dem Beweise manche Merkmale dem aufmerksamen Leser selbst aus dem Bewusstseyn zu schöpsen überlasfen, und macht nun S. 192. den Verfuch, den Beweis vollstandiger aufzustellen, der sich auf diese Hauptstze gründet. Die Vorttellung verhalt sich zum Vorstellenden, wie jedes Product oder jede Folge zur Handlung. Dasjenige, was die Voritellung zur Voritellung macht, die Form der Vorkellung ist also ein Product des Vorstellens, etwas durch die Handlung desselben Hervorgebrachtes. (Wenn die Vorstellung ein Product des Vorstellens ist, so ist ja sowohl die Form als der Der Stoff ist dasjenige, Stoff ein Hervorgebrachtes). mittelit dessen das Object, ein Etwas, das selbst nicht das Subject ist, im Bewusstseyn vorkommt. (?) Der Stoff muss also als wesentlicher Bestandsheil der unmittelbar im Bewulstleyn vorkommenden Vorstellung gegeben seyn. Ware die Vorstellung ganz empfangen, lo konnte sich das Subject nicht als das Voritellende im Bewusstseyn äusern; ware sie hingegen ganz hervorgebracht, so musste das Subject auch dasjenige hervorbringen, mittelst dessen etwas, was nicht das Subject selbst, sondern etwas von demselben Verschiedenes ist, das Object, im newusstseyn befindlich it; das vorstellende Ich müsste ausserhalb seines Bewusstleyns wirken, wenn es den Stoff zu seinen Vorstellungen herbeyschaffen sollte: die Vortlellung würde nicht dasjenige seyn konnen, mittelit dessen zwey von ibr selbst und von einander verschiedene Etwas, Übject und Subject, im Bewufstseyn befindlich find, und sie würde uns nicht auf zwey, fondern nur auf ein von ihr selbst verschiedenes Etwas, nämlich das Ich, hinweisen. Sind nun diese Sätze, aus welchen die Wahrheit jenes Theorems erhellen foll, an fich evident oder erwiefen ? Sind sie nicht sammtlich Hypothesen? Zuletzt kommt

N 4 1

1.

11 als 14 als 13

kommt doch alles darauf hinans, dass das gedoppelte Unterscheiden nicht möglich würe, wenn nicht die Torm hervorgebracht und der Stoff gegeben wäre. Wer kann das wissen? Oder ist es eine erweisliche Unmög-Lichkeit, dass das Subject fich den Stoff selbst giebt, and in dieser Rücklicht hervorbringt, dass dadurch die Vorstellung auf etwas als Object bezogen wird, ohne dass dieses ausserhalb der Vorstellung ist? Und wird nicht im ganzen Beweise vorausgesetzt, dass der Stoff etwas ist, das von einem ausserhalb dem Bewussieyn befindlichen Objecte herrührt? Passt dieses auf alle Vorstellungen? Und wird da nicht zum Theil schon .vorausgesetzt, was erwiesen werden sollte? Auf eben diesen unerweislichen Voraussetzungen beruht die vermeyntliche Widerlegung der Einwürfe des Aenesidemus gegen den apagogischen Beweis dieses Satzes. "Ein Wesen, " heist es S. 220., "das sich den Stoff "zu seinen Vorkellungen selbst liesert, müsste durch "fein blosses Vorstellen auch ausserhalb seines Bewusstefeyns wirken, und nicht bloss Vorstellungen von Ge-"genständen in seinem Bewusstleyn, sondern diese Ge-"genstände selbst ausser seinem Bewusstleyn hervorbringen können." - Den von Reinhold in seinen Beyträgen für das wichtige Theorem: Der Stoff der Vorstellung muss ein Mannichfaltiges, und die Form derfolben Einheit seyn; geführten Beweis wagt der Vf. felbst nicht in Schutz zu nehmen. Er bemerkt mit Recht, dass der Beweis auf eine Mannichsaltigkeit der Objecte, welche unterschieden, also erkannt werden sollen, aber nicht auf die Mannichfaltigkeit im Objeete, (und zwar im blossen Vorkellen,) gehe. Er sucht Fehler zu vermeiden; er ist aber nach Rec. Bedünken dadurch nur noch fehlerhafter geworden, dass er ausdrücklich voraussetzt, was erst bewiesen werden sollte, und das Object, in so fern es gedacht wird, mit dem Object der blossen Vorstellung verwechselt. Die ersten Sätze desselben können anstatt alles andern zum Beweise dienen. S. 236. "Jedes Etwas, das im Be-"wusstseyn als Object vorkommt, erscheint in demsel-"ben als etwas in fich zu Unterscheidendes, und das Ob-"ject, es mag nun eine Vorstellung, oder das Vorstel-"lende, oder ein blosses Object seyn, ist nur dadurch "Object, dass es etwas Unterscheidbares, eine Mehrheit, "in der das Eine nicht das andre ist, enthalt. Ailes, "worinn und wobey sich schlechthin nichts unterschei-"den lässt, und worinn nichts Unterscheidbares vor-"handen und gegeben ist, kommt im Bewusstseyn nicht "in der Eigenschaft eines Objects vor, das nur durch "die Bestandtheile, Bestimmungen, Eigenschaften und "Beschassenheiten, die es enthalt, zum Object des Be-"wulstleyns wird. Jedes in fich zu Unterscheidende, "jede Mehrheit, in der das Eine nicht das Andre ist, "ift ein Mannichfaltiges." - Aenesidemus Einwürfe gegen diesen Satz find nicht befriedigend widerlegt. Alles, was Hr. V dagegen fagt, gründet sich auf diefen vermeyntlichen Beweis, oder andre unerweisliche nur bittweis angenommene Behauptungen, z. B. S. 242., das das Object nur vermittelst der Vorstel-

lung and des in the enthaltenen Stoffes im Bewulstfeyn vorkomme.

Wenn man die vielen apagogischen Einwendungen des Aenesidemus abrechnet, so lassen sich die übrigen darauf zurückführen, dass sich die meisten Sätze der Elementarphilosophie nicht aus dem Bewusstfeyn ableiten lassen, oder durch einen ungültigen Schluss von der Nothwendigkeit sich etwas denken zu müssen auf das objective Seyn abgeleitet werden. Der Skeptiker läugnet nicht die im Bewufstseyn vorkommende Thatsache, sondern streitet nur über das, was als Thatsache gelten oder aus derselben gültig abgeleitet werden kann. Wenn der Vf. der Elementarphilosophie hätte einen wahren Dienst erweisen wollen, so hätte er vorzüglich diese beiden Punkte zur Evidenz bringen müssen. Wie wenig aber in dieser Rücksicht von ihm zu erwarten sey, erhellt schon daraus, dass er S.º99. meynt: das Ich sey schon in der innern Erfahrung als ein reales Etwas gegeben, und dass man auch nicht die geringste Spur von einem Gedanken findet, die Gültigkeit jenes Schlusses zu beweisen. Das einzige, was er thut, ist, dass er behauptet, der Skepticismus und die Elementarphilosophie hätten beide den Grundsatz: was vermöge allgemeiner Thatsachen des Bewusstseyns nothwendig so oder so gedacht werden muss, das ift auch, objectiv genommen, wirklich eben so, mit einander gemein, weil nämlich der Skeptiker von der logischen Unmöglichkeit der Vergleichung der Vorstellungen mit ihren Objecten auf die objective Unmöglichkeit derfelben schliese. Allein der Vf. hat dabey nicht bedacht, dass der Skepdem Beweise eine andre Wendung zu geben, um jenen Liker dieses Schlusses sich nur zum polemischen, nicht zum dogmatischen Gebrauch bediene. An eine Deduction dieser Schlufsart, an die Fragen, die sich dabey jedem Denker aufdringen: ob namlich nicht jeder Dogmatismus auf diesen Grundsatz sich Rütze, ob durch ibn etwas mehr als ein problematisches Benken (da man nicht vom Grund auf die Folge, sondern von der Folge auf die Gründe schliesst, deren es noch andre geben kann, als die wirklich gedacht werden), begründet werde, ist, wie es scheint, gar nicht gedacht warden. - Wir wünschen, dass der Vf. diese wenigen Bemerkungen beherzigen, und seinen philosophischen Ideen und Grundfatzen eine sichtere Richtung geben möge. Dann wird er auch im Stande seyn, von seinen Talenten einen für das Publicum nutzlichern Gebrauch zu machen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN. -

Leipzig, b. Voss u. Comp.: Taschenbuck und Almanach zum geselligen Vergnügen, von W. G. Becker, für 1794. (1 Rthlr. 4 gr.)

Ebenduselbst: Taschenbuch und Almanach zum geselligen Vergnügen, von W. G. Becker, für 1795. (1 Rabir. 8 gr.)

Ebendaseibst: Tuschenbuch und Almanach zum geselligen Vergnügen, von W. G. Becker, für 1796. (I Rihlr. 8 gr.)

Die Mannichfaltigkeit des Stoffs zur Unterhaltung in Gesellschaften kann nicht leicht höher getrieben werden, als in dieser Folge von Taschenbüchern. Wer gesellschaftliche Locture liebt, findet hier eine Anzahl kleiner prosaischer Aussätze, und noch einen größern Wer seinen Witz und seine Vorrath von Gedichten. Divinationsgabe üben will, wird mit Charaden und Der Liebhaber des Gesangs erhält Räthseln bedient. neue Compositionen von Liedern, der Freund des Tanzes neue englische Tänze. Wenn man dazu nimmt, dass jedes dieser Taschenbücher eine Anzahl feiner Kupferstiche, ein schones Landkartchen, ausser einem Kalender, einer Schreibtafel, und Tabellen zu Engagements auf Bällen enthält, fo ift nicht leicht zu er finnen, wie das, was der Titel als Zweck ankundigt, geselliges Vergnügen, durch ein Tuschenbuch vielfal tiger befordert werden könnte, und es erregt Verwunderung, wie dies alles mit so viel Ge chmack und Auf wand, als die Verleger dabey zeigen, für einen fo mäsigen Preis geleistet werden kann. Von langern prosaischen Aufsatzen ftehen im erften Jahrgang: 1) die Reise nach Paris, unterhaltend durch die Zusammenmenkanft eines Hypochondriften mit einem Frauenzimmer, dessen er fich nicht versehn hatte. 2) Der plauische Grund, eine sehr gut darftellende Beschreibung: im zweyten: 1) Thefeus, von Hn. Beeker. 2) Send-Schreiben des Schulmeisters Bakel an den Hn. Pfarrer Schmolke, ein Aufsatz voll feiner satyrischer Laune. 3) Das Brückenspiel von Pifa, von Hn. Becker; im dritten: 1) Die Alpenreise. 2) Die Kirmse zu Walldorf, eine ländliche Heirathsgeschichte, angenehm erzählt. 3) Das Amphitheater zu Verona, eine Beschreibung einer dort dem Kaifer Joseph II und dem König und der Königin von Neapel zu Ehren gegebnen Thierhetze. Unter den Anekdoten, Bemerkungen und Einfallen von Kältner, Kretschmann, Becker, Martyni-Laguna u. s. trifft man viele feine und sinnreiche an; z. B.;

#### Die Pränumeration.

Ein gemeiner Mann und seine Frau hatten in eines Gelehrten Hause Erwerb, mit Holz klein zu machen, und Tagelöhnerarbeit. Sie waren einmal Geld bedürstig, und die Frau kam mit einer Bitte um Vorschust, den sie sich von ihrem künstigen Lohne wollte abrechnen insten. Der Gelehrte war nicht in der Laune, Credit zu geben, und sagte: Huren bezahlt man im Voraus? Das weis ich nicht, antwortete die Frau, das müssen Sie verstehn, Hr. Prosesser!

Könner.

Manche der jetzigen Verbefferer theologischer Kenntnisse erinnern wich an einen Mann, der in Leipzig mit elnem Guckkasten herumging, und euwiel: Das Leiden Christi auf eine neue Monier! Der Rangstreit.

Im Schenkhause eines Marktslecken unterhielten sich eines Abends der Schulmeister und der Kirchenvorsteher mit einem Raugstreite, womit sie nächstens den vertrackten Organisten heimzusuchen gedachten. "Haben wir nicht Becht?" fragten sie eine grüngestiefelte Figur; die ganz bescheiden em nächsten Tische sals, und sehr ausmerksam zuzukeren sehien. "Sehr Recht," antwortete der Grünrock. "Immer frisch zu meine Herren! Was haben wir denn in der Welt "besters als Rang und Einre." Damit bezahlte er seine Zeche und ging. — Ey wer ist der brave Grünrock? fragte der Sehulmeister den Wirth? — Der? das ist der Kaviller aus der Stadt.

Kretschmann.

Zu den Gedichten haben viele unser beliebtesten Dichter beygesteuert, und die Notenblatter liesern angenehme und ausdrucksvolle Melodieen von Naumana, Seydelmann, Hiller und anderd. Die richtig gezeichneten und sauber gestochnen kleinen Karten 1) von Polen, 2) von Frankreich nach seinen Departements, 3) von Großbritanien und Irland, nebst dem Plan der Gegend von Töplitz, sind nach dem politischen Interesse der jetzigen Zeiten zweckmässig gewahlt.

Leitzig, b. Gräff: Das geöffnete Schreibepult mm Unterricht und Vergnügen junger Personen. Aus dem Englischen der Mistress Barbault übersetzt. Erste und zweyte Hälfte; oder des Weihnachtsgeschenks für die Jugend viertes und fünstes Jahr.) 1794. 1795. jede 11 Bog. kl. 8.

Mistres Anna Lätitia Barbasid, Schwester des Dr. Joh. Aikin, hat verschiedne mit Beyfall in Rugiand ausgenommene Kinderschriften herausgegeben. In gegenwärtiger Sammlung wechseln angenehme Erzählungen, Gespräche und kleine Schauspiele mit einander ab, und sie werden durch ihren moralischen Inhalt und leichten gefälligen Vortrag Kindern zwischen acht und zwölf Jahren eben so angenehm als nützlich seyn. Derdeutsche Ausdruck ist correct und sließend. Durch die seinen Kupser und das hübsche äusre Gewand hat der Verleger es den Aeltern noch leichter gemacht, ihren Kindern eine Weihnachtsfreude mit diesem Büchelchen zu machen.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen:

Weissenburg u. Schwabach, b. Mizler: Neue Sammlung grographisch-historisch-statistischer Schriften. 16ter, 17ter Band. — Auch unter dem Titel: Geographischer Schriften 17ter Th. 1795. 429 S. 17ter Th. 269 S. g.

Berlin, b. Felisch: Russland aus philosophischem, historisch-statistischem und literarischem Gesichtspunkt betrachtet, auf einer Reise durch das Land in den Jahren 1788 und 1789. Aus dem Franz. des Bürgers Chantronn. 2ter Th. 1794, 388 S. 8. (16gr.)

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 24. November 1795.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

London, b. Phillips: An inquiry into the medical efficacy of a new species of peruvian bark lately imported into this country under the name of yellow bark, including practical observations respecting the choice of bark in general, by John Relph M. Dr. Physician to Guy's hospital. 1794. 177 S. u. 8 S. Vorr. gr. 8.

sch einer Berechnung, welche der Vf. gleich im Anfange seiner Abhandlung angiebt, wurden in 5 Jahren nämlich von 1789 bis 1793 in England und Schottland, zusammen 634783 Pf. Chinarinde einge-Davon find wieder ausgeführt: 123779 Pf., also verbraucht 511004 Pf. Wenn man die Verschwendung dieses schätzbaren Mittels in England, selbst in den gewöhnlichsten Hospitälern, gesehen hat; so läst fich eine so ungeheure Consumption leicht begreifen. Bey den großen Verwüftungen nun, welche durch das Abschälen der Rinde, nach des Vf. Bemerkung, schon in den Wäldern, welche diese Bäume meistens nur einneln, selten in größeren Gruppen enthalten, veranlasst and, muss freylich sowohl den englischen als allen andern Aerzten, eine neue Art der Chinarinde, welche noch dazu den bessten der bisher, gebräuchlichen Arten vorzuziehen seyn soll, äusserst schätzbar und willkommen feyn. Nachdem der Vf. von der Chinarinde überhaupt auf gut englisch gesagt hat, dass sie nicht allein in intermittirenden, sondern auch in den meisten andern Fiebern, die nicht ganz offenbar entzündlich find, and in allen chronischen Krankheiten früher oder später das zuverlässigste Mittel sey, handelt er im Allgemeinen von den verschiedenen Arten der Chinarinde, wohev enaber fehr wenig Eignes fagt, fondern Arrots, Condamines, Justieus, Murrays, Wahls und Anderer eigne Worte anführt. Er glaubt zu seinem Troste, dass in den dichten und ungeheuren Wäldern von Südamerika vielleicht noch ein großer Vorrath, sowohl von der bekannten als von andern Arten des Chinabaums verborgen sey. Die neue gelbe Chinarinde, welche er beschreibt, ift von der Art der gelben Chinarinde, welche schon Arrot und Condamine ansühren, gänzlich verschieden, und scheint nach seiner Behauptung mit Murrays Cortex Chinae vel Cinchonae regius seu flavus, einerley zu seyn. Sie kommt der gelben Farbe näher als alle andere Arten, vorzüglich wenn sie gepülvert ift. Sie kommt in flechen Stücken von 2 bis 18 Zoll Länge von einer hellen Zimmtfarbe vor, welche in manchen Richtungen kleine glänzende Fünktchen, wenig Geruch und einen äuserst bittern nicht fehr zusammen-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

ziehenden Geschmack haben, welcher dabey das Eigenthumliche der officinellen Rinde besitzt. Die Farbe ist äusserlich etwas dunkler, die äusserste Rinde oder Epidermis ist gewöhnlich abgezogen. Nach einem Briefe von Cadix ist es wahrscheinlich, dass der Baum in dem Innern des spanischen Amerika in einer großen Entfernung von Lima wachse, welche den Preis dieser Rinde erhöht. Der Vf. bemerkt, dass der mangeln. de Geruch kein Grund gegen ihre Anwendung sey; denn er fand durch Versuche, dass selbst der eigenthäm. liche Geruch der kleinen aufgerollten Stücke der gewöhnlichen besten Chinarinde nur von dem ansitzenden Lichen und der Epidermis herkommen. Auf diese Idee brachte ihn Dr. Smith, der Stifter der Linneischen Gefellschaft in London, zuerst. Die dunkelsten Arten der Chinarinde haben die besten medicinischen Kräfte; diese gelbe Rinde sey ausser der rothen, welche man jetzt durchaus nicht mehr unverfälscht und ächt haben konne, die dunkelste, und die Farbe verdunkle sich, der Luft ausgesetzt, noch mehr. Die chemische Analyse derselben ist von dem fleissigen und geschickten Anotheker des Guyshospitals, Hn. Babington, deffen done Rec. bekannte Genauigkeit in chemischen Versuchen derselben alle Zuverlässigkeit giebt. In allen vergleichenden Versuchen gegen die besten bisher bekannten Arreit der Chinarinde, wat diese neue Artweit vorzüglicher. Der Absud der gelben Rinde war ungleich bitterer als von der gewöhnlichen. Eine gleiche Menge des erften war mit zweymal so viel Wasser verdünnt, noch vollig so bitter als der unverdünnte gewöhnliche Chinashsud. Auch enthielt die gelbe Rinde mehr zusammenziehenden Stoff. Der Aufgust sowohl mit kaltem als warmen Wasser war sehr bitter. Das Pulver, welches' 11 Tage lang mit einer großen Menge Wasser wiederholt übergossen war, hatte noch einen dem Pulver der gewöhnlichen Rinde an Bitterkeit gleichkommenden! Geschmack, 5 Pf. des Pulvers lieferten 15 Unzen dun-kelbraunen Extracts, welches etwas durchscheinend und auserordentlich bitter war. Merkwürdig scheinen Rec. die Versuche, mit dem Zusatze von Magnesia bey dem Aufgusse, welche zuerst von Dr. Skeete mit der gewöhnlichen Rinde gemacht wurden und in dem Aufgusse weit mehr bittern und zusammenziehenden Stoff lieferten. Bey der gelben Rinde fand Hr. Babington den Aufguss zwar weder so bitter noch so zusammenziehend als den ohne Magnelia und doch zeigte fich bey dem Zufaize einer Eisenauflösung in jenem eine weit schwärzere Farbe. Die geistige Tinctur von der gelben Rinde liefs fich von der gewöhnlichen sehr leicht durch eine weit größere Ritterkeit unterscheiden, auch war fie specifisch schwerer. Die besste Art, das Extract dieser Eee Rinde

Rinde zu bereiten, soll nach Hn. B. seyn, wenn man das Pulver derselben in rectificirtem Weingeiste digerirt, die Tinctur durchfeiht und dann im Sandbade den Weingeist davon abzieht; auf diese Art blieben I Pf. Rinde 3 Unzen sehr wirksamen Extracts übrig. Nach dieser chemischen Analyse fährt der Vf. selbst wieder fort, nicht allein nach den daraus erhaltenen Refultaten fondern nach mehreren Erfahrungen im Guyshofpitale zu behaupten: die gelbe Rinde sey ein so kräftiges fiebervertreibendes Mittel, dass man kaum jemals. irgend ein anderes nöthig haben werde. Obgleich London selbst den intermittirenden Fiebern nicht sehr unterworfen sey, so kämen doch jährlich viele Landleute nach der Aerndte in den morastigen Gegenden von Esfex und die Hopfenlammler aus Kent mit dieser Krankheit behaftet in's Guyshospital, welche sowohl der Vf. als seine Collegen Dr. Saunders und Dr. Hervey ohne Ausnahme mit diesem Mittel geheilt haben. Die Gabe des Pulvers war eine halbe Drachme alle 2 Stunden, also nur halb so viel als von der gewöhnlichen Chinarinde. Nur in bartnäckigen Fällen mit Visceralverstopfungen gab der Vs. erwas Quecksilber und vermehrte die Gabe der Rinde. Dies möchte nun von deutschen Aerzten wohl nicht geradezu nachgeahmt werden. Sehr wirkfam und leicht hinterzubringen fand er den Absud, dem er um die Wirksamkeit desselben zu verstärken noch auf anderthalb Unzen 10 Gr. des Pulvers zusetzte. Im acuten Rheumatismus wurde der Absud mit großem Erfolge, unerachtet der Fortdauer der entzündlichen Symptomen in der Remision gegeben!! Im Scharlachfieber und der Roofe gleichfalls. Auch dies mochte einem deutschen Patien- ständig Urin ausbrach, wenn er ihr nicht abgezanst ten wohl nicht bekommen. Wegen der außerordentlichen Bitterkeit hält der Vf. die gelbe Rinde für ein vorzügliches Mittel bey Gallen - und Leberkrankheiten und glaubt, sie fast aller andern gebräuchlichen bittern Mittel anwenden zu können. Wegen des geringern zusammenziehenden Stoffs, halt er sie für weniger hitzend als die gemeine Rinde. (Dies scheint doch mit der obigen Bemerkung zu streiten, dass die Rinde auch mehr zusammenziehenden Stoff, als die gemeine, enthalte.) Selbst mit dem Rückstande des Pulvers, welches nach und nach mit 400 Quart. Wasser ausgezogen war, heilte der Vf. in wenig Tagen ein kaltes Fieber, welches der gewöhnlichen Rinde und felbst dem Arfenik (also auch dies verdächtige Mittel wird noch immer in England innerlich gebraucht!) lange widerstanden hatte. Es find noch mehrere Briefe angehängt, welche alle von dem Lobe des neuen Mittels voll find. Der letzte von Dr. O'rum enthält, ausser einer wiederholten vollständigen Beschreibung und Geschichte der Rinde, noch einiges interessante vom Hospital Dieu zu Lyon, wo Dr. O. vor der Revolution Arzt war. -Wenn man nun auch dem Lobe des Vf. und der Verfasser der angehängten Briese nicht ganz unbedingt beypslichten will, so kann man doch dem Mittel seine Vorzüge nicht abstreiten, und es verdient alle Aufmerksamkeit der praktischen Aerzte. Rec. erwähnt nur noch, dass diese Schrift mit vieler typographischer Schönheit gedruckt ist.

Liegnitz, b. Siegert: Medicinische Verhandlungen des Collegiums der Aerzte zu Philadelphia. Erften Bandes erster Theil. Aus dem Englischen übersetzt von Chr. Friedr. Michaelis. 1795. XXVIII u. 132 S. 8.

Vorau steht eine Rede des berühmten Benj. Rush, worinn der Zweck dieser Gesellschaft angegeben ist; diese Rede erfüllt den Leser mit Achtung und Bewunderung für den viel umfassenden Geist dieses wurdigen Beforderers jenes Instituts. Dann folgen die Aussatze selbst: 1. Thom. Dolbeare über eine Krummung des Rückgraths bey einem Erwachsenen, die Pott auf seine Art glücklich behandelte. 2. Leib erzählt einen Fall der glücklichsten Heilung des innern Wasserkopss vermittelst des verstisten Quecksibers, täglich zu 16-20 Gran mit Opium. 3. Rush beschreibt die Cur eines Kinnbackenkramps, vom Ausziehen zweyer Zahne, vermittelst des Weins und Quecksilbers. 4. Capelle, über einen Bandwurm in den Lebern der Ratten. Hier fehlt dem Vf. Bekanntschaft mit Gozens trefflichen Entdeckungen. Hr. Michaelis hatte ganz bequem aus dem deutschen Meisterwerke S. 223 ff. in Anmerkungen suppliren können, was der Amerikaner nicht wusste. 5. Clarkson, über einen Kinnbackenkrampf, der trotz aller starkenden Mittel, dennoch tödtlich wurde. 6. Wilday versichert, dass die Anwendung des kalten Wasfers auf den Rücken und die Nierengegend ein vortreffliches Mittel zur Fortschaffung des Steins und zur Linderung der Steinbeschwerden sey. 7. Leib, von einem innern Wasserkopf, der tödtlich wurde. 2. Senter. von einer seltsamen Ischurie; wobey die Kranke bewurde. Nachher ging eine Zeitlang diese Feuchtigkeit durch den Nabel fort: dann konute auch kein Katheter mehr angebracht werden. Dann ging Gries ab, ja diefer wurde sogar durch das Erbrechen ausgeleert, und endlich ward der Urin durch den Mastdarm ausgeleert. Man fand bey der Leichenöffnung in den Harnwerkzeugen nichts Widernatürliches, sondern blos Eiter in dem Uterus und die Eyerstöcke von Wasser ausgedehnt. So außerordentlich dieser Fall ift; so unmöglich ist es, ihn befriedigend zu erklären, man mag dabey voraussetzen, was man will. 9. Derselbe, von der Umkehrung des Uterus, den er in einem Fall glücklich zurück brachte, nebst einigen sehr merkwürdigen. Wahrnehmungen, die diese Krankheit und verschiedene Arten des Vorfalls des Uterus betreffen. 10. Benj. Rush vermuthete bey einer 26jährigen Person eine innere Kopfwassersucht, wegen der Fehler des Sehvermögens und der Zuckungen, wegen der Kälte in den. Händen und der Schmerzen in den Gliedern und vorzüglich im Kopfe. Das versuchte Quecksilber that sehr gute Dienste etc., Currie, von der Influenza, die im Jahr 1789 in America herrschte. 12. Duffield, von einem Vorfall des umgekehrten Uterus. 13. Say erzählt einen sehr merkwürdigen Fall von der Zerreisfung, der Bänder, die das Schlusselbein mit der Gräthenecke des Schulterknochens vereinigen. Dabey that die-Barkische lederne Schlinge, die Bell beschreibt, sehr gute Dienste. 14. Stockett, von einem hefrigen Kople,

sehmerz, der sich verlohr, als ein Wurm durch die Nase abging. Nach dem Riechen an einer Rose war dieser Schmerz entstanden. 15. Rush, von einem neu erfundenen Mittel, welches aus der Rinde der Wurzel des Liriodendron tudipisera bereitet wird. Es ist ein bitteres Mittel, wie alle unsere einheimischen sind. 16. Derfelbe erzählt, dass er in bösartigen Blattern, die schon in den Brand übergingen, mit Fieberrinde, Wein und Fleisch die Genefung bewirkt habe, doch ohne dass Geschwalft des Gesichts oder Speichelflus entstand. 17. Hall, von der Wirksamkeit der Electricität bey einer Verstopfung in den Gallengängen. Etwas zu hypothetisch, denn der Schmerz konnte eben so gut von hundert andern Urfachen herrühren. 18. Bertrams medicinische Bemerkungen. 19. Tallman, von den schnellen Wirkungen des kalten Wassers auf den Körper, in einem Fall des Kinnbackenkrampfs. 20. Jones, von einem wahren Anthrox. 21. Leib's Beschreibung einer chronischen Ruhr, welche mit Alaun geheilt wurde. 22. Bertram versichert, dass der Trismus neu gebohrner Kinder deswegen in Westindien so häufig ist, weil man das Verbinden des Nabels unterläfst, daher find auch die Nabelbrüche dort sehr gewöhnlich. 23. Senter will mehrere Schwindsüchtige mit blauem Vitriol und dem Griffithschen antihecticum geheilt haben. 24. Benfell, Fall ener Wasserscheu, die wie gewöhnlich, tödelich ablief. 25. Senter und Rush führen Beobachtungen von den höchst schädlichen Wirkungen des Sublimats in Krebsschäden an. 26. Currie beobachtete ein Nervenlieber, und fand nach dem Tode Wasser in den Hiruhöhlen. Darüber darf man sieb nicht wundern. denn nichts ist gewöhnlicher, als nach ganz fremdartigen Krankheiten dergleichen Ansammlungen von Waffer zu finden.

## PHTSIK. -

Mühlhausen, b. Danker: Versuch einer popularen Chemie. Entworfen von Alex. Nicol. Scherer. Doct. d. Phil. Privatlehrer d. Chemie zu Jena, Mitgl. d. russ. kais. freyen ökonom. Gesellsch. zu Petersburg v. Secretair d. naturs. Ges. zu Jena. 1795. 381 S. 8.

Die vom Vf. in der Voretinnerung dargelegte Abficht bey Ausarbeitung dieses Werks war nicht, ein ausführliches Lehrbuch zu liefern, sondern nur, in einer möglichst fystematischen, leicht überschbaren Skizze alles Wissenswürdige und allgemein Brauchbare unserer Kenntnisse der Chemie nach den neuern Vorstel-Immesarten vorzulegen, um dadurch zu zeigen, welchen Einfins diese Wissenschaft auf die genauere Betrachtung der Natur, und auf die zweckmässigere Benutzung ihrer Producte habe. Da er in dieser, zunächst (ausschliesslich sagt der Vf., welches aber wohl nicht so fireng gemeynt seyn wird,) für seine Vorlesungen be-Rimmten Schrift, bey der Auswahl der Hauptsätze der chemischen Wissenschaft nicht allein auf dasjenige hat Rücksicht nehmen wollen, was mit den Naturwissenschaften, sondern auch mit der Technologie, und insbesondere mit den Gegenständen des gemeinen Lebens

in Bezug steht, so hat er auch geglaubt, selbiger den Titel einer populären Chemie geben zu dürfen. Indefsen scheint doch dieser Titel nicht zum Besten gewählt zu seyn; da er demjenigen, welcher diese vom Vf. gegebene Erklärung nicht kennt, veranlassen wird, darunter nur eine solche Bearbeitung der Chemie zu verstehen, die der Fossungskraft der weniger gebildeten oder der Nichtgelehrten angemeffen wäre. Da die vorhandenen neuen Lehrbücher, z.B. das fonst so vortrefliche Gren'sche, mehr fürs eigene Studium, als zu Leitfaden für Vorlesungen, geeignet find, so war die Ausarbeitung eines Handbuchs, wie dieses, welches dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft angemessen ist, und worinn nur die vornekmsten Sätze kurz und bündig vorgetragen find, keine überslüssige Arbeit, Bey der Schwierigkeit, im wissenschaftlichen Vortrage der Chemie einer strengen fystematischen Ordnung zu folgen, scheint uns die vom Vf. erwählte Eintheilung ein nicht übelgerathner Versuch zu seyn. Man urtheile aus folgender Uebersicht. I. Theil. Nöthige Vorkenntnisse zur chemischen Untersuchung der Korper. 1. Abschn. Erläuterung einiger Begriffe von der Theilbarkeit. 2. Abschn. Von der Zerlegung der Kurper und den dazu dienenden Vorrichtungen. II. Theil. Chemische Untersuchung der nicht dargestellten Grundstosse. 1. Abtheil. Imponderable, für fich nicht dargestellte Grundstoffe. Warmestoff. Lichtstoff. '2. Abth. Ponderable, füt fick nicht dargestellte Grundstoffe. Sauerstoff und Stickstoff. Kohlenstoff. Wasserstoff. III. Theil. Untersuchung der für sich dargestellten Grundstoffe und der darstellharen Verbindungen derselben. 1. Abth. Wasser. 2. Abth. Darstellbare saurefühige Grundstoffe. Schwetel. Phosphor. 3. Abth. Salze. 1. Abscho. Augem. Bemerkungen. 2. Abichn. Langensalze. 1. Allgem. Eigenschaften derselben. 2. Feuerbeständige. 3. Ammoniak. 4. Verbindungen 'der Langensalze (schwesellebrige u. f. w. 3. Absch. Saure Salze. 1. Allgem. Eigenschaften. 2. Einfache Säuren. 3. Zusammengesetztere Säuren. 4. Abschn. Neutralfalze. 4. Abtheil. Erden. 1. Absch. Allgem. Bemerkungen. 2. Abschn. Nähere Betrachtung der einzelnen Erden. 3. Abschn. Erdigte Mittelfulze. 3. Abtheil. Metalle. 1. Abfchn. Allgem. Bemerkungen. 2. Abschu. Betrachtung der einzelnen Metalle, und ihrer merkwürdigsten Verbindungen. IV. Theil. Chemische Untersuchung der organisirten-Körper. Abschn. Zerlegung derselben in ihre entfernten Bestandtheile durchs Feuer. 2. Abschn. Untersuchung der nähern Bestandtheile der Pflanzenkorper. 3. Abschn. Untersuchung der nähern Bestandtheile der thierischen Körper. 4. Abschn. Von selbst erfolgende Entmischung der organischen Kurper. 5. Abschn. Allgem. Betrachtung über das Leben der organisirten Korper. Diese systematische Eintheilung vereinigt mehrere Vorzüge in sich: so fällt z. B. in felbiger die Zerstückelung der Säuren, nach den drey Naturreichen hinweg. Von den metallischen Säuren würden jedoch die Wasserbley - und Wolframsaure einen schicklichern Platz unter den Metallen als Metallhalke, als unter der Rubrik der einfachen Säuren gefunden haben. - Der Vf. folgt völlig dem Lavoisierschen System; hat jedoch auch bey mehrern Abschnit-Ece 2

ten eine kurze historische Erklärung nach der sonkigen Vorstellungsart der Phlogistiker angehängt. In der Annahme der neuern Nomenklatur hat er aber noch einiges Bedenken gezeigt: so hat er z.B. den von den Franzosen adaptirten Gattungsnamen Pottasche als solchen nicht aufgenommen. Die Theorie des Verbrennens sieht er mit Recht als die Hauptkutze des neuern Systems au, und daher trägt er von dieser Operation eine deutliche Erklärung, vermittelit einer zweckmäsigen Zusammenstellung der dahin gehörigen Sätze, vor. Dass jedoch eine jede Verbrennung eine Säuerung zu mennen sey, wie der Vf. meynt, kann wohl nicht allgemein gelten; denn sonst müste man auch das durch Verbrennung des Wasserstoffgasses producirte Wasser zu den gesauerten Körpern zahlen. - Noch scheinen folgende Stellen einiger Berichtigung, oder genauern Be-Rimmung, fähig zu seyn .- Zur Wiederdarstellung der Alaunkrystallen (S. 35) möchte doch die vom Alaun durch die Destillation ausgetriebene Wassermenge allein nicht hinreichend seyn. - Dass (S. 98 u. f.) in einem Glafe, aus welchem man eben kohlensaures Gas ausgegossen, ein Licht wieder brenne, diese Erscheinung hat wenigstens sogleich nicht statt. Ein darinn noch hangenbleibender Rest von jenem Gas raubt der hinelattetenden atmosphärischen Lust die Fahigkeit dazu. - Der Satz (S. 135), dass die feuerbeitändigen Laugensalze sich durch den stärksten Peuersgrad nicht verslüchtigen lasfen, leidet doch seine Einschränkungen. - Wenn (S. 167) gesagt wird, die Schweselsaure werde in der Natur in einem ganz ungebundenen Zustande seiten angetroffen, so lasst dieses voraussetzen, dass fie doch zuweilen angetroffen werde; welches aber nicht ift, -Irrig heisst es (S. 177); mischt man 74 Theil Salpetergas mit 16 Theilen atmosphärischer Lust, so wird der ganze Luftraum aufgezehrt werden. Bas Stickgas in letzterer musa allerdinge übrighleiben. Eben so fälschlich steht (S. 178) die Benennung Salpeterstoffgas unter den Synonymen des salpetersauren Gass, - Der safranartige Geruch der Salzsaure (8. 179) ist keine Eigenthümlichkeit dieser Säure selbst, sondern jener hat nur statt. wenn diese Säure durch Vitriol ausgetrieben, oder auf andere Weise mit Eisen verunreinigt ift. - Dasa fnach S. 188) die Flussspathsaure, ausser mit der Kalkerde, auch noch mit andern Körpern verbunden vorkommen sollte, davon ist dem Rec. kein Beyspiel bewulst. - Dass (S. 190 u. 191) die Phosphorsaure zu einem durchsichtigen, das heftigste Glüheseuer vertragenden Glase fliese, kann nur von einer noch mit Kalkerde verbundenen, nicht aber von der reinen, aus dem Phosphor selbst bereiteten. Phosphorsaure gesagt werden. - Dass Gold durch das blausaure Alkali mit einer gelben Farbe medergeschlagen werde (S. 223), stimmt mit der Erfahrung des Rec. nicht überein; sondern, bey völliger Reinheit der Stoffe hat gar kein Niederschlag statt. - Von der Kieselerde wird (S. 236) irrig gesagt, dass sie einen Hauptbestandtheil der Edelsteine ausmache. Die neuesten Analysen derselben haben uns eines Andern belehrt. - In der Abhandlung der Thonerde (S. 248 u. f.) ist der chemische Charakter der Alaunerde, oder der reinen Thonerde, und deren Verschiedenheit vom Thon selbst, als worian diese Erde noch in Verbindung mit Kieselerde steht, nicht gehörig auseinander gesetzt. Es passt daher auch die unter N. 3. angegebene Eigenschaft nicht auf die chemisch reine Thonerde, von der doch die Rede seyn soll. Auch hätte unter den Bestandtheilen des Alauns (S. 258) das Pflanzenalkali mit aufgeführt werden müffen. -(S. 259) erwähnt der Vf. einer von ihm zuerst gemachten Bemerkung, dass nämlich der Cantonsche Phosphor, mit Schwefelsaure oder Salzsaure vermischt, Ach unter einem auffallenden Funkensprühen erhitzt. -Dass (S. 294) das Kupfer mit allen Metallen sich zusammenschmelzen lasse, leidet doch, besonders in Rücksicht des Eisens, Einschränkung. - Unrichtig wird (S. 308) der Arfenik als Vererzungsmittel des Zinns angegeben. — Nicht sowohl Kochsalz (S. 341), als vielmehr salzsaures Psanzenalkali wird es seyn, was die bey Destillation des Urins zurückbleibende Kohle noch, neben den phosphorsauren Salzen, enthält. - Zu dem angehängten Verzeichtiss der Verbesserungen wird noch zu zählen seyn, dass S.40. Z. 16 statt die letztern keiden Formen, die erstern beiden fieht; und dass S. 151 unter dem Gemenge zum Knallpulver der Salpeter fehlt. - Der Name Naturgattungenbeschreibung statt Naturgeschichte wird schwerlich aufgenommen werden, so wenig als gewichtig statt wägbar.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Ornenome. Cafel, in der Griesbachischen Hosbuch.:
Anweisung über die Kenngeichen und den Gebranch des Mergels,
als ein (es) sehr mützliches (n) Düngmittel (s) für Landwirthe,
von Carl Wilhelm Fiedler, verschiedener gelehrten Gesellschaften ordentlichem Mitgliede. 1795. 208. 8. Naturforscher sowohl als Oekonomen, werden in dieser kleinen Schrift, die auf
das Loh der Gründlichkeit, Vollständigkeit und Deutlichkeit des

gerechtesten Anspruch hat, und unter den Schriften über dieses Naturetzeugnis als Düngmittel vorzüglich empfohlen zu werden verdient, sogar noch mehr enthalten finden, als die Ausschrift verspricht; da Hr. F. zugleich über die so ost unrecht verstundene, und vielmals schädlich angewandte Gips - und Kalkdüsgung, viel belehrendes gesagt hat.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 25. November 1793.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

PRILABELPHIA: b. Vf.: A short Account of the maligrant fever lately prevalent in Philadelphia with a statement, of the proceedings that took place on the subject in different parts of the united states, by Mathew Carey. 1793. Nov. 30. third Edition. 112 S. ohne die Sterbelisten. gr. 3.

ies ist schon die dritte Ausgabe der Nachrichten von dem verheerenden Uebel in Philadelphia, Alle drey Ausgaben erschienen in demselben Monate. Deswegen ist der Tag des Monats angemerkt; sie ist weit vollständiger als die ersten beiden. - Zuerst giebt der Vf. eine Uebersicht des Zustandes von Philadelphia gerade vor der Erscheinung des bösartigen Fiebers. Manufacturen, Handel und Gewerbe waren zu einem hohen Grade von Vollkommenheit gestiegen. Dieser blühende Zustand reizte sehr viele Menschen nach Philadelphia zu gehn; die Anzahl der Einwohner vermehrte fich fehr schnell, man haute allenthalben neue Häuser, und die Miethen waren so theuer, dass Leute in fehr guten Geschüften genug zu thun batten, wenn fie ihre Miethe bezahlen wollten, alle mögliche Arten des Luxus sliegen zu einer unglaublichen Höhe. Aber vom Novemb. 1792 bis zum Ende des Junius 1793 fanden sich außerordentliche Schwierigkeiten ein. Die Errichtung der Bank in Pensylvanien hatte eine große-Menge baaren Geldes außer Umlauf gebracht. Große-Bankerotte in England hatten viele Kausleute ins Verderben gezogen. Im Julius kamen die unglücklichen Flüchtlinge vom Cap françois an. Um diese Zeit schlich sich das bösartige Fieber ein, und richtete die schrecklichsten Verwüstungen an, die nicht allein auf das Leben der Einwohner, sondern auch auf deren Handel und Gewerbe des schrecklichsten Einsluss hatten. Dr. Hodges Kind war wahrscheinlich das erste Schlachtopfer. Es war ungefähr 10 Tage krank; nachher starben die Patienten weit schneller. Das Fieber zeigte sich zuerst nahe bey einem Landungsplatze, und verbreitete sich von da langsam zu den andern Theilen der Stadt, so dass man in den ersten 14 Tagen alle Kranke von Waterflreet herleiten konnte. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass das Uebel von aussen her eingeführt sey. Es waren gerade zu der Zeit einige französische Kaper eingelausen, Franzosen waren mit die er-Ren Kranken und zu eben der Zeit herrschte in Westindien ein sehr bösartiges Fieber. Dies und mehrere Gründe machten es den D. Currie und Cathrall wahrscheinlich, dass das Fieber von den Franzosen nach Philadelphia gebracht sey. D. Hutcheson und Rush

1. In Z. 1795. Vierter Band.

glauben, es sey in Philadelphia entstanden, einige geben eine Menge verdorbenen Kaffees, welcher zu der Zeit angekommen war, als Ursache an. Der Vf. entscheidet für keine Meynung: dem Rec. scheint aber die erstre gültiger. Die ersten Symptome der Krankheit waren, außer den gewöhnlichen eines hitzigen Piebers, Magenschmerz, vorzüglich bey aussrer Berührung, eine feuchte Zunge, Neigung zum Erbrechen, wobey, wenn es wirklich erfolgte, nichts als das zuletzt genossene zum Vorschein kam. Verstapfung, und bey bewirktem Stuhlgange zuerst Unrath, dem offenbar die Beymischung von Galle fehlte; diesen lezten Umstand veränderten starke Purganzen, Wenn diefen Symptomen nicht bald abgeholfen wurde, fo erfolgte schwarzes Erbrechen, oft Blutungen der Nase, des Zahnsteisches und andrer Theile des Körpers, eine gelbröthliche Farbe und eine fauligte Beschaffenheit des ganzen Körpers, Schluchsen, tiefes Seufzen, Phantafieen mit Schlaffucht und der Tod, gewöhnlich zwischen dem 5ten und 8ten Tage. Diese Symptome veränderten fich unter verschiedenen Umständen. Zuweilen waren die Symptome zugleich mehr entzundlich, zuweilen mehr nervigt. Bey diesen letztern war die gelbe Farbe und das schwarze Erbrechen feltner. Als die Nächte kühler zu werden anfingen, waren alle Symptome mehr entzündlich. Manche, welche den Sten Tag überlebten und aufser Gefahr zu feyn schienen, starben plotzlich an Blutflussen. Wenn die Verftopfung in den ersten 12 Stunden nicht gehoben wurde, fo starben die Patienten größtentheils. Der Vf. bemerkt mit Recht, dass ein fo neues vorhin ganz unbekanntes Uebel (wenigstens in jenen Gegenden) zuerft viele Irrthumer in der Heilart veraulasste, wodurch manche Patienten aufgeopfert wurden. Auch D. Rush bekenne dies freymuthig; er verlies sich zuerst auf gelinde abführende Mittelfalze, wobey alle Patienten starben, bis er die in Westindien gebräuchliche Methode mit Chinarinde, Wein, Laudanum, und dem kalten Bade versuchte. Nachher bediente er sich auch der Purganzen aus Kalomel und Jalappe und der Aderlässe; welche Mittel er vorzüglich heilsam fand. Das Queckfilber war von großem Nutzen. D. Hodge und D. Carfon follen es zuerst und vor Rush gebraucht haben. Der Vf. glaubt aber auch, dass der große Ruf dieses Mittels in der Folge vielen Schaden gethan habe. Der Absatz von Purganzen aus Calomel und Jalappe war bey den Apothekern fo grofs, dass sie diese Substanzen auf einmal in sehr großer Menge mischten, und dabey das Verhältniss sehr oft nicht gehörig beobachteten. Der Nutzen der Aderläffe war in allen Fälles, die nicht offenbar faulicht waren, außerordentlich Fff

gross. Dem D. Griffit wurde mal in 5 Tagen sa Ader gelassen. D. Neafe verlor in 5 Tagen 72 Unzen Blut und wurde dadurch geheilt. Kalte Luft und kaltes Getrank theren fehr gute Wirkungen. Nach diefer kurzen medicinischen Skizze, fahrt der Vf. fort, den Zustand der Stadt überhaupt zu schildern und die Vorkehrungen anzugeben, welche von der Obrigkeit gemacht wurden. Ungeführ am 25. August fingen die Familien an, in großer Menge auszuwandern. Man ließ die Strassen sehr rein halten, gab dem Volke von Seitot des Collegiums der Aerzte diatetische Verhaltungsregeln, verbot das Sterbegeläute, welches den ganzen Tag über dauerte, und auf Krauke und Gefunde einen feht übeln Eindruck machte. Die Feuer in den Strasen, welche das Volk häufig als eine Luftreinigung in den Strafsen anzundete, wurden verboten, so auch das Abbrennen des Schiefspulvers, welches zu unverlichtig geschah. Kein Krauker und nachher auch kein su-Scheinend Gesunder wurde ins Armenhaus aufgenommen. 7 Kranke wurden unter freyem Himmel in einen Reitplatz gebracht, welcher eingeschlossen war, diefen drohefen die noch gesunden Nachbarn anzuzunden, Man wählte nun unweit der Stadt ein großes Haus, dessen Besitzer abwesend war, zum Hospitale. Der Vf. erzählt dann die vielen Vorhauungsmittel, welche jeder für sich selbst anwendete, die Sorgfalt, mit der man felblt seine besteu Freunde, seinen nächsten Verwandten vermied, das schreckliche Elend, welches daraus entitand, die unerhörten Graufamkeiten, die fo oft begangen wurden, um sich selbit zu erhalten, das Elend mancher Weiber bey ihrer Niederkunft, welche ganz verlassen elend umkamen. Sehr erfreulich find. gewiß jedem Meuschenfreunde die Beyspiele von thätiger Menschenliebe, welche viele Bürger hoben und niedern Standes an ihren loidenden Mithurgern bewieson. Auch bemerkt der Vf., dass, nachdem der allgemeine Schrecken fich etwas, wieder gelegt batte, der schrecklichen Scenen weniger geworden seyen, und. die Bürger sich dann wieder mehr um einander bekümmert haben. Am 12. Sept. wurde eine Zusammenkunft gehelten, um freywillige Helfer, für die Armenpflege zu bestellen. Am 14ten wurde in einer andern Versummlung eine Commission niedergesetzt, von deren Mitgliedern in der Folge 18 das ganze Geschaft der Vorforge für das öffentliche Wohl übernahmen, da alle obrigkeitliche Personen die Stadt schon verlassen hat. ten. Buschhill, das Hospital vor der Stadt, war in einem erbarmlichen Zuttande, bis Hr. Girard, ein Franzose von Geburt, sich frey willig zum Ausseher, anbot, and daffelbe in beffere Ordnung und beffern Ruf brachte,

Fernere Bemühungen der Commission, den Armen, die bey dem gänzlichen Stilstande aller Gewerbe sehr zahlreich waren, zu kelsen. Es ward von der nord amerikanischen Bank Vorschuss genommen. Einrichtung von Waisenhäusern. Gegen das Ende des Octobers nahm die Wuth der Krankheit sehr ab, so des schon da mehrere Einwohner nach Philadelphia zurückkehrten, welches die Commission doch wiederrieth, weil noch immer hin und wieder Kranke da waren.

Die Reinigung alter Häuser wurde dans von derfelben empfohlen, um jeden Ueberreit des schrecklichen Krenk. heitskoffes, wo möglich, zu zerstören. Am 14. November hatte die Krankheit ganz aufgehört, die meilten Kinwohner kehrten in die Stadt zurück, manche verfaumten des Reinigen der Häuser auf eine ihrafbere Aft; es ward beschlossen, sie bey den nächsten gerichtlichen Sitzungen anzuklagen. Auf den 12. Becember wurde ein Busstag als Danksagungsfest beitimmt. Massregeln, welche in Chestettown. Neus ork und vielen andern Städten genommen wurden, um die Verbreitung des gelben Fiebers von Philadelphin zu verhüten. Der Vf. fagt, dass diese durch die sehr übertriebenen Gerüchte von Philadelphia veranlasst seven, und sebeint fich daran zu ärgern. Rec. muss aber doch den Obrigkeiten jener Städte bey ihren Verfügungen, als: Quarantaine, Verbot von Waareneinführung, Spersung der Thore u. f. w., fehr Recht geben; denn wenn such jene Gerüthte oft übertrieben waren, so ift es doch in solchen Fallen besser, zu viel als zu wenig zu thun. Dagegen preist der Vf. die Einwehner der verschiednen Städte von der lasel Neu Jersey, die ein Asylum für die Flüchtlinge von Philadelphia errichteten. Er erwähnt hiersof die Stände, denen des Uebel verzüglich tödtlich wurde. Zehn Aerzie farben in Philadelphia, andre waren mehrmala krank. Auch viele Geistliche unterlagen, bey den käusigen Berusgeschäften bey Kranken, diesem fürchterlichen Uebel. Die Sterblichkeit war unter den Männern größer als unter Weibern; unter den letztern bey den Frendenmädchen fahr groß. Weniger ausgefetzt waren alte Leute und die französischen Einwohner der Stadt, es ist wahrscheinlich, dass bey den Franzosen Unerschruchenheit und ein gewisser Leichtstan die Krankheit weniger gefährlich gemacht habe. (Eine neue Bestätigung des großen Einflusses der Leidenschaften in anfleckenden Krankheiten.) Auch die Neger litten pur selten und waren weit leichter zu heilen; die meiften Krankenwärser waren dahur Neger. Hierauf folgt der Westerzustand: Im August, September und meistens auch, im October war es febr fehwül und trocken: Man hatte immer geglaubt, uur Külte und Regen werde der Krankheit ein Ende machen; doch verschwand fie bey noch sehr warmen und trocknem Wetter. Witterungs- und Todtentabellen, um diese Meyning 20 Wideslegen.

Nun folgen noch auf 14 Blättern einzelne Thatsachen von verschiedenem, politischen, medicinischen Inhalte. Am Ende die Nemen der Commissionsglieder. Begrabnissisten, aus denen erhellt, dass die Anzahl der Todten vom 1. August bie zum 9. November 1793 sich auf 4041 beließ. Angehängt sind noch einige meteorulogische Beobachtungen und die Namen der Versterbenen. Das arzuspliche in dieser Schrift macht den geringsten und weniger interessanten Theil aus. Die Erzählung des ganzen Zustendes und der Lage des Sachen während dieser schrecklichen Krankheit ist gut und ohne allzugroße Weitläustigkeit.

#### GEKONO MIE

Francisco, ist d. Crazischen Buchh.: Die Einshellung der Felder, oder: Versuch über die Auwendbarkeit allgemein darübet auzundehmender Grundfatze, von Lüder Herrminn Hans von Engel, Kursürstl. Süchs. Rittmeister. 1795 18; Bog: 8. (12 gr.)

Ohne eine den Be andcherlen und den hieraus flie-Genden Hauptzwecken eines Landgutes richtig angemossene Abtheilung der Felder, kann der möglichst hohe und zugleich fortdauernde Ermeg deffelben nicht erlangt werden. Aber eben deshalb, weil jene Bestandtheile fowohl, als jene Zwecke, nach den Localumftänden fo fehr verschieden find, ist auch ein aligemein auwendbares Verfahren in dieser Abtheilung nicht So machen bey dem ehrem Landgute die möglich. vortrefflichen Weiden, der reichliche Wiesenwachs und der nahe und vortheilhafte Verkauf des Viehes und der Producte da von bey einem andern bingegen der starke Betrieb des Brauwesens und der Brannteweinbrennerey, bey einem dritten der sichere und einträgliche Absatz gewisser Arten von Feldsrüchten, so wie überhaupt die großere oder geringere Fruchtbarkeit des Hodens, eine gresse Verschiedenheit in der Benutzung, und folglich auch in der Eintheilung der Pelder nothwendig. durch ift es für den Ockonomen um so wichtiger, aber anel um fo größern Schwierigkeiten unterworfen; allgemeinere Regeln, nach welchen diese Abtheilung mit Natzen vorgenommen werden kann, festzusetzen. Ein so gründlicher Renner der Landwirthschaft, als der VA iff, konnte nicht in den Ierthum verfallen, dessen Ach eluige andere ökonomische Schriststeller schuldig gennett linben, über diesen Gegenstand eine überultzu befolgende Methode austlellen zu wollen. Er giebt in der Voltude (wo er auch ausdrücklich bemerkt: "dafs es in einer guten, flark fruchttragenden Gegend gar nicht nothwendig sey, auf eine veränderte Einrichtung za denken: weil diese wohl einer Verbesserung fahig; aller nie einer güntlichen Veranderung unterworfen felgentlich beuetligt] feyn konne; und dass die Sandgegenden, welche mittelmäßigen und schlechten Boden haben, es eigentlich seyen, die den Oekonomen eingroßes Feld zur Verbesserung, und bey diesen eine nothwendige verand rte Eintheilung darbieten;") als .den Zweck seiner Schrift an: "einige nothwendige Re-"geln, die ein Wirth bey einer andern neuen Einthel-"lang (nach der Beschaffenheit seines Haushalts) zu be-"obachten, und einen Massitab, nach welchem er zu nyerfahren habe, anzugeben."

Die Schrift besteht aus 21 Briesen. Der erste enthälf eine kurze, aber deutliche Erkläfung der gewöhnlichsten Abtheilungen in Koppeln, Schläge, Felder oder Arten; der zweyte die richtige Behauptung, dass keine derselben für ein allgemein gestendes Musser der Nachahmung angenommen, wohl aber jede, nach den verschiedenen Localumständen, eben sowohl vortheil hast als nachtheilig seyn konne, und dass bey einer beschlossenen Veränderung in der bisherigen Eintheilung der Felder die Bestimmung einer solchen Zahl der abwechselnd zu nutzenden Theile am rathsamsten sey,

welche im erfoderlichen Falle, durchs Zertrennen oder Zusammenziehen, am leithresten vergrüßert oder verkleinert werden konne, z. B. 3.6. 9.12. 15. 18 u. \$4. Im 3ten Briefe wird angerethen, eine Abanderung der bisherigen Eintheilung nur alsdann anzunehmen, wenn diese mit unverbesserlichen Mängeln behaftet, und der durch jene Abanderung zu erlangende überwiegende Vortheil zuvor richtig berechnet fey; und in Beziehung auf diesen Vorschlag werden folgende 5 zu beobachtende aligemeine Regelu angegeben: dass man die Anzahl der zu machenden Theile nach der Masse des beym Haushalte jetzt vorhandenen Düngers abmesse; dals man zuförderst den von der vorhabenden neuen Abtheilung zu erwartenden stärksten Ertrag ausfündig zu machen fuche und genau berechne; und dass man diejenige Abtheilung wähle, die, bey der wenigsten Gefahr, mit dem mehrsten Nutzen verbunden fey, keinen grossen Aufwand an Gelde, Menschen und Zugvieh erfodert, und mir den Gerechtsamen des Landguts und den dabey vorhandenen Hulfsmitteln am besten überein-Zur Erläuterung sind einige gut gewählte. Beyspiele hinzugefügt. Zur Ausführung einer hiermech beschlossenen neuen Eintheilung wird im sten Brief die vorgängige Vermessung der sämmtlichen Felder, mit der Bemerkung ihrer verschiedenen Erdarten und deten-Gute im Ertrage in der zu verfertigenden Grundkarte für nothwendig erkannt. Der 5te und 6te Brief epthalten Auszuge aus dem Briefwechfel über die Laud. wirthschaft, besonders die Mecklenburgische betreffend. mit beygefügten zweckmässigen Anmerkungen, welche die aus der Abtheilung in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 13. 14. 15 und 20 Schläge erfolgenden Vorheile und : Nachtheile kenntlich machen, und den allgemeinen Grundfatz bestätigen: dass es hiebey gar nicht auf eine gewisse, überall auzunehmende Auzahl der Theile; fondere blos auf deren genaues Zusammenpaffen mit den sehr verschiedenen Localumständen ankomme. Hierauf wird im 7cen Brief unterlicht, was für ein Estrag an Körnern von jeder der vorbeschriebenen Abtheilungen, und zwar mit Vorausletzung eines mittelmallig guten warmen Erdreichs, mit Sicherlieit zu erwarten sey? Die Resultate lilevon bestehen darinn, dass es: sehr leicht möglich sey, von der Abtheilung in 3 Schlage das 7te, auch wohl'das 8te Korn; in 4 Schläge ein Korn mehr; in 5 Schlage 5; Korn; in 6 Schlage das 6te Korn; in 7 Schlage nur das 4te Korn und in 8 Schlage das Ge bis 64 Korn zu erlangen; von allen übrigen" vorbezeichneten Schlägen aber, in Rücklicht auf die Ruhis der Felder, oder die durch die Viehtrift und durch die verfaulren Rasen beivirkte Verbesserung des Erdreicht, der Körnerettrag, nach obiger Angabe, auch wohl noch um g Korn höher, nach einjähriger längerer Rube zu berechnen sey. (Letzteres hatte billig naher bestimmt werden sollen.) Im 8ten Brief wird zuerst gezeigt: dass wegen der verschiedenen Dichtigkeit oder Lockerheit des Erdbodens, (wobey auch die nahe oder entfernte, flache oder gebirgigte Lage der Felder mit in Anschlag zu bringen gewesen ware) unmöglich für alle Gegenden gleichformig bestimmt werden könne, wie viel an Menschen und Zugvieh für jede Art von Eintheilung. Iff 2

solches Erfoderniss für einige einzelne Fälle, aus seinen Erfahrungen und Beobachtungen. Ueber das Bedürfnis an Dünger und Vieh, wovon der ste Brief handelt, kann zwar gleichfalls wegen der verschiedenen Güte der Aecker und des Düngers nicht wohl eine allgemeine gewisse Norm für jede Eintheilung festgesetzt. werden; jedoch hat der Vf. versucht, dieses Bedürfnis für ein Landgut, dessen Felder einen mittelmässig fruchtbaren Boden haben, und 720 Scheffel Dresdner Mais Aussaat erfodern, nach Maisgabe von zwölferley Acten der Eintheilung zu berechnen. Der größte Abstand in diesen Rechnungen zeigt fich in dem Verhaltnisse einer Abtheilung in 3 Schläge gegen die in 15 Schläge: denn für jene sollen zur jahrlichen Dungung 2880 Fuder Mist und 240 Stück Vieh, für diese aber pur 1056 Fuder und 88 Stück Vieh erfoderlich seyn. Die folgenden 4 Briefe enthalten Vorschläge und Berechnungen, wie die Felder eines Landguts von 720 Scheffeln Aussat einzutheilen seyen, wenn entweder fich bey demselben ein mittelmässig guter Boden, etwas Holzweide und 120 Scheffel Wiesenwachs befinden, oder wenn dasselbe zur größten Hälfte ganz schlechtes Erdreich und 300 Scheffel mit mittelmassigen Boden, dabey 50 Scheffel Wiesenwachs und für 30 Stück Vieh Weide im Holze hat, oder wenn desselben Grund und Boden schlecht ist und dabey 40 Scheffel guter Wiesenwachs und für 50 Stück Kühe Holzweide vorhanden find, oder wenn dasselbe zwar seine Felder in einem guten Boden und 100 Scheffel guten Wiesenwachs, aber keine Weide hat. Nach den Resultaten hievon wird im ersten und letzten Falle die Abtheilung in 9 Schläge, im zweyten und dritten aber in 12 Schläge für die vortheilhafteste erkannt. Da nun diese Vorschläge auf die Eintheilung in Koppeln oder Schläge gerichtet find; fo untersucht der Vf. im 14ten Brief die Frage; ob folche Eintheilung durch den Klee- und Futterkräuterbau unnütz gemacht warde? und beentwortet sie dahin; dass sich dieser Anbau im schlechten Boden mit der Koppelwirthschaft füglich und zum vergrößerten Vortheile verbinden laffe; bingegen bey gutem Erdreiche die Koppelwirthschaft nicht anzuordnen und eine andere Behandlung rathfamer fey. Der 13te Brief enthalt eine Vertheidigung gegen den besorglichen Vorwurf, dass die Erfodernisse an Vieh und Dünger, im oten Briefe allzu hoch ange-Schlagen seyen. Durch den 16ten Brief werden die Vorschläge im 11ten Brief über die Eintheilung eines solchen Landgutes in 12 Schläge näher bestimmt und durch tabellarische Berechnung erläutert, welches bisher theils in 3 Arten, theils nach Belieben ist behandelt worden. Gleicher Zweck liegt in dem auf den 12ten Brief sich beziehenden 17ten Brief zum Grunde. Wichtig ist die im 18ten Brief untersuchte Frage: ob ein Acker 5 bis 6 Saaten nach der Düngung mit Voctheil abtragen konne? welche der Vf. mit angeführten

theilung erfoderlich sey, und darauf bestimmt der Vf. Gründen dahin beantwortet, dass solches wohl bey gutem Boden, aber keinesweges bey mittelmässigem, und am wenigsten bey schlechtem Erdreiche Statt finde, und dass daher bey diesem die Koppeleintheilung überwiegende Vortheile verschaffe. Der 19te Brief betrift die Frage: oh die holsteinische Eintheilung und Wirthschaft vor der meklenburgischen, oder diese vor jener, Vorzüge habe? Richtig bemerkt der Vf. hierüber, dass die holsteinische Koppelwirthschaft mit der meklenburgischen Schlägewirthschaft eigentlich deshalb gar nicht in Vergleichung gesetzt werden könne: weil die erstere schon seit undenklichen Zeiten fortgedauert und den Feldern den vollkommensten Ertrag verschafft habe; hingegen die letztere erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts eingeführt und durch mancherley Unglücksfälle in ihrem guten Fortgange unterbrochen worden fey; folglich hier von den noch nicht zu gleicher Fruchtbarkeit erhöhten Schlägen nicht ein gleich starker Ertrag, wie dort von den Koppeln, erfolgen konne. Hiebey bemerkt er über die Nutzbarkeit des holsteinischen Pfluges und des meklenburgischen Hakens: dass der Gebrauch beider Werkzeuge auf der Beschaffenheit des Bodens und dem Zwecke seiner Bearbeitung bernhe; jedoch der Haken, nach seiner verbesterten Einrichtung durch drey, nach den Ablichten der Kultur, abwechselnd zu gebrauchende Scharen von verschiedener Größe bessere Dienste, als der Pflug, leiste. Ferner scheinen ihm aus den angezeigten Ursachen, die in der meklenburgischen Eintheilung gewöhnlichen zwey Brachen vortheilhafter als die einfache Brache der Holken ner zu seyn. Gleichfalls hält er fich nach dem Abwitgen der Gründe für und wider die holfteinische Einkoppelung der Felder durch Graben und Hecken berechtigt, diese Vorrichtungen für unnütz, wo nicht gaz für schädlich zu erklären. Endlich folgen hier noch Beweise, dass durch den meklenburgischen Körnerertrag mehr, als durch die holsteinische Viehnutzung gewonnen Werden könne. In dem 20sten Briefe wird die Frage untersucht: ob die Koppeleintheilung auf ganze Lander anwendbar, und durch Zwangsmittel einzuführen sey? und, mach den angeführten Gründen, verneinend entschieden. Der letzte Brief handelt von der Anwendbarkeit der Koppelwirthschaft in einem hohen sandigten Lande. Bey diesem Gegenstande verweilt der Vf. am längsten, widerlegt zuförderst ausführlich des Predigers Grassmann und des Amtsraths Hubert Einwürfe regen die Koppelwirthschaft, und vertheidigt seine. Behauptung, dass die Koppelwirthschaft in einem solchen Lande mit Vortheil angewendet werden könne, mit wichtigen Gründen.

Diese Schrift, welche über einen streitigen Hauptpunkt der Landwirthschaft ein so helles Licht verbreitet, und über verschiedene andere sie betreffende Gegenstände so manche nützliche Wahrheit enthält, vordient gewiss vorzügliche Aufmerksamkeit-

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 26. November 1795.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Bentin, b. Matzdorf: Hesperus oder 45 Hundspofttage. Eine Biographie von Sean Paul. 1795. Erstes Heftlein. 392 S. Zweytes Heftlein. 388 S. Drittes Heftlein. 444 S. 8.

in Rec., welcher seine Pflicht gegen Publicum und Autoren vor Augen hat, der nicht seine Laune oder seinen individuellen Geschmack für eine gewisse Manier (was wohl noch besser ein Mangel an Geschmack hiese) zum Massstabe der Vollkommenheit lich auch diejenigen, welche das Erhabne und Grosse machen, sondern über alles so urtheilen möchte, wie es Recht und Billigkeit fodert, befindet sich hauptsächlich bey zwey Gattungen von Kunstwerken in Verlegenheit; bey denen, welche wegen eines allzuschwachen Zusatzes von Geist diesseits der Linie des Schönen fallen, und an das Gebiet der Mittelmässigkeit anstreiten, und bey den Werken humoristischer Köpse, die oft das reine Gepräge des Schönen vorsetzlich verwischen, und die Gestalten ihrer Einbildungskraft lieber anf cylindrische oder conische oder Hohlspiegel, als beschenkt, durfte, bey einem etwas genauern Nachscheid der Regelu lässt sich an solche Werke nicht anwie soll man sonst dem Publicum und dem Autor behabenes, oder ein rührendes Buch! Denn das Urtheil, welches die eine Seite bestätigen würde, würde auf in sich trägt, die er nach seinen Launen geschaffen und eingerichtet hat, und in der er schwärmt und scherzt, nicht eben immer nach unserm Geschmack, wahrscheinlich auch nicht immer nach dem eurigen, aber doch ganz nach dem feinigen. Schriftsteller, wie Jean Paul dessen unsichtbare Loge unsern Lesern wahrscheinlich noch im Andenken ist - können noch weniger auf ein einstimmiges Urtheil des Publicums rechnen, als Ungers neue deutsche Schrift, welche die einen zu rund, die andern zu eckigt, einige zu fett, andere zu mager fanden; und die Leser, deren Beyfall sie erhalten, werden sich fast in eben so viel Classen theilen, als der Individuen find. Diejenigen, welche in einem Roman nichts als Geschichte suchen - und dies sind drey Fünstheil der Leserinnen - werden sehr bald ein Werk hov Seite legen, dessen dritter Theil mit Reslexionen und Beschreibungen angefüllt ist, und die Geschichte von siebzehn Monaten in drey starken Bänden aus-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

spinnt, und sie werden nach irgend einem Ritterroman oder einer alten Sage greifen, in welcher die Begebenheiten so über einander stürzen, dass der aufmerksame Leser nicht einmal daran denken kann, etwas denken zu wollen; diejenigen, welche zusolge des Umschwungs, welchen die Meynungen der Lesewelt innerhalb 15 Jahren erlitten haben, jedes innige hochge-spannte Gefühl, jede zärtliche Rührung bey dem Anblicke der Natur - der Sonne, des Mondes und der Sterne - für Empfindsamkeit halten; und diejenigen, welche vor lauter Wurde nicht zu lachen wagen; endnur unter den Großen suchen - für alle diese wird der Hesperus; der auch wohl ein Sirius heisen konnte, nichts weiter als ein trüber Nebelstern seyn, dessen Sonnenkraft sie höchstens glauben, aber durch ihre angelaufnen Guckgläser auf keine Weise erkennen konnen. (Dals der Vf. felbst manchen Nebel um feinen Stern geblasen hat, muss dabey billiger Weise auch in Anschlag gebracht werden.) Von demjenigen Theile der Lesewelt aber, der dieses Buch mit seinem Beyfall auf eine ebene Spiegelfläche fallen lassen. Das Richt- forschen, leicht in Erfahrung gebracht werden, dass er denselben vorzäglich dem Hofcaplan, der seine Ratten legen, die ohne jenes Richtscheid gearbeitet find; und mit der Trommel - beruhigt; dem Apotheker, der fich mit dem Doctor und seinem eignen tauben Bruder weisen, dass er Recht oder Unrecht habe? Auch läst wegen der Erstgeburt berumhalgt; der Umarmungs. es sich nicht im Allgemeinen zu dem Publicum fagen: scene mit Agnola, bey welcher sie nur auf eine ganz Seht hier ein schönes, oder ein witziges, oder ein er- unverantwortliche Weise in ihrer Hoffnung betrogen werden, - und allen Scenen, die diesen ähnlich find. schenkt, und dass er demnach in das Allerheiligste des der andern widerlegt scheinen; aber wohl kann man Werks ganz und gar nicht eingedrungen ist. In die sagen: Seht hier das Werk eines Kopfes, der eine Welt sem Allerheiligsten, dessen Eingunge wir aber, unsrer Achtung gegen den Geist des Vf. unbeschadet, oder vielmehr aus Achtung gegen denselben, etwas freyer wünschten, liegt ein Reichthum von erhabnen und rührenden Ideen, von großen und neuen Bildern, von treffenden, feinen und tiefen Bemerkungen aufbewahrt, die mit Verwunderung gegen den Kopf, in dem fie erwacht find, und gegen den Geist erfüllen, welcher sie aufgefasst und dargestellt hat. Dem ganzen Gebäude der Empfindungen und Ideen in diesem Werke liegt aber, so wie in dem frühern desselben Vf., ein Hauptzug des Charakters zum Grunde, eine erhabne Gleichgültigkeit gegen die Sinnenwelt, die sich aus einer allzu heißen Anhänglichkeit an eben dieselbe entwickelt: eine Stimmung des Gemüths, das fich unter der Fülle überströmender Empsindungen, unaufhörlich zu dem Gedanken der Unendlichkeit, des Todes, der reinen Tugend und was diesem ähnlich ift, erhebt; alle seine Freuden durch diese Erhebung adelt und dem Staube Ggg

entreisst; alle seine Leiden durch einen Blick über die Gräuzen des Lebens hinaus, lindert oder vernichter; und bey dieser Entsernung von dem Measchlichen. doch alles, was menschlich ist, liebt, pslegt und trägt. Die Darstellung einer solchen Gemüthsstimmung nun ist es ohne Zweifel, was in dieses Werk von so ungleichartigen Theilen Einheit bringt, und welche dem Leser am Ende felbst übrig bleibt, wenn sich die einzelnen Eindrücke verdunkeln und zu einem Ganzen zusommenfliessen; sie ist es, welche mehr oder weniger in allen den Personen berrscht, für welche der Vf. zu interessiren sucht; welche am reinsten und hellsten strahlt in Dahore, dessen idealischer Charakter durch seinen indischen Ursprung gerechtsertigt wird, dann in Klotilden, in Victor, dem Helden der Geschichte, in Julius, in des Pfacrerin, in Flamin; und dann in einer entgegengesetzten, absteigenden Reihe von Personen, wie die Farben eines doppelten Regenbogens, erblasst und verschwindet. Es ist ganz diesem Zwecke der Dar-Rellung angemeffen, dass die Personen der ersten Reihe auf den hellen Grund einer schönen und reizenden Natur gestellt find, die der Vf, mit den glänzendsten Farben seiner Einbildungskrast malt, und neben deren lichtesten Stellen er die großen Schlagschatten der erhabnen Benkungsart seiner Heldin sallen lässt; die Personen der zweyten Reihe hingegen in der Kerkerluft des Hofes athmen und wirthschaften, und in den Paradiesen der Natur nur als Störer der Freude und des Friedens erscheinen. Zwischen inne und auf dem Mitseigrunde des Gemäldes Reht der Held des Romans, dem eine gewisse satyrische Laune bisweilen den äu-Esern Ankrich der Hofleute giebt, und den eine genn in noch mehr aus jener Form und lediglich aus derfelben zenlose Gutmüthigkeit und sein nach allgemeiner Liebe sehnendes Herz ost zu Menschen niedrer Art berebzieht, indem er sie zu sich binaufzuziehn hosse; der durch fein Inneres aber an alle die hohen Menschen gekettet ift, die hier als seine Lehrer, Geliebten und Freunde auftreten. Die Beschreibungen der Natur - unter denen sich eine Menge von Prunkstücken befinden, die aus dem Pinsel eines Claude Lorraine nicht wärmer und wahrer hatten hervorgehen können - machen, wenn unfre Ansicht des Ganzon nicht unrichtig ist, einen wesentlichen Theil der Darstellung aus, indem der Yf, immer das Unsichtbare und Ueberirdische an das Sichtbace knupft, und mit einem ächt poetischen Fluge von der Erde zum Himmel emporsteigt. Dabey können wir indess doch nicht verbergen, dass uns diese Beschreibungen allzu gesucht, und überhaupt die Veranlassungen zu hohen Gefühlen und Rührungen allzu gestissentlich aufgesucht scheinen. Es wird doch fast gar zu viel in diesemBuche geweint, und ob wir schon die Thränen, welche das Gefühl des Erhabnen hervorlockt, von denen zu unterscheiden wissen, mit denen chemals unfre empfindsamen Romanenschreiber ihre Werke wässerten, so dünkt es uns doch, als ob hierinn und in dem. was damit zusammenhängt, selbst llie reiche Phantalie des Vf. eine gewisse ermudende Einsonmigkeit nicht ganz habe vermeiden können. Ueberhaupt aber hat fich una bey diesem Buche oft das Bild jene Stirne gatten sich mit angeborner wilder Festigkeit,

eines Waldstückes aufgedrängt, in Welchem nur das üppige Buschwerk, das die schönsten Baumgruppen und Aussichten verfteckt, vorslehtig ausgehauen zu werden braucht, um lich in einen romantischen Garten zu verwandeln. Dieses gilt von der Geschichte, den Schildesungen, der ganzen Art des Ausdruckes und selbst von einzelnen Worten. Besonders von so grotesken Zusammensetzungen, wie Mondr-Epietetslumpe, Edencompetenzstück, Nationalconvent der Menschheit u. dgl.) Diele Ueppigkeit in dem Nebenwerke mag wohl auch vorzüglich Schuld seyn, dass so viele der handelnden Personen wie die Schatten einer Zauberlaterne vorüberziehn, und nur eine Seite ihres Körpers zeigen; dass die Umrisse oft schwanken, und dass fich über das Ganze ein gewisses Helldunkel ergiefst, das zwar der lyvischen Wirkung des Ganzen sehr guntig, aber der Aufchaulichkeit, die man in einem pragmatischen Werke erwarten und fodern datf, nachtheilig ist. Dabey scheint es nun auch noch überdies, dass so mancher Auswuchs nicht durch das üppige Treiben des Humor's hervorgestossen, sondern absichtlich, als Beweis desselben, angeküttet worden, oder dass der Vf. zum wenigsten einem gewissen Ilange zur Sonderbarkeit, deren es zur Empfehlung feiner Arbeiten ger nicht bedarf, nicht genug widerstanden habe. So wüle ten wir z. B. nicht, wie die außere Form der Geschichte gegen diesen Vorwurf absichtlicher Sonderbarkeit zu setten ware, da die Geschichte fast nichts von ihrem Interesse verlöre, wenn sich der Autor nicht eingemischt, und also auch keine Hundsposttage, fondern Capitel, keine Schalttäge, keine Extrablätter, und was gestossen ift, geschrieben hatte. In derselben Verle genheit würden wir uns bey vielen einzelnen Stellen befinden, in denen der Ausdruck so sektom, so rüthfelhaft und überladen ift, das man ein Mistrauen in den Geschwack des VL setzen und fürchten könnte, er werde sich auf diesem Wege in einen Styl bineinarbeiten, der seine afthetische Wirkung eben dadurch vernichtet, dass er sie allzu vollständig erzwingen will. Wir wollen dieses Urtheil nur mit einigen wenigen Stellen belegen. IL S. 136. "Manche Leute würden lie ber ohne Häuser, als ohne Bauen leben; Victor lieber ohne dephlogistisiste Lust als ohne Lustschlosser: er muste immer das Lotterieloos und die Actie eines Pluns in der Zukunft stehen haben, und eine Frau war möffens die Muscopeischwester in diesem Grosswanturhandel." III. S. 87. "Victors Gesicht hatte am wenigsten unter allen vom juristischen Malgold und von theotogischer Packpapies - und Currentgemeinheit : seine Nase lief, die Schärfe und den Stirn-Einschnitt abgezogen, griechisch gerade nieder; die spitzigen Mundwinkel betrugen (wenn er aber nicht lachte) vielleicht über 1444, formieten mit einer solchen Nasenschneide das Ordenskreuz, das satyrische Leute tragen; seine weite Stime wölbte fich zu einem hellen und geräumigen Chor einer geistigen Rotunda, worinn eine sokratisch-gleich beleuchtete Seele wohnt, aber weder diete Helfe noch

obwohl mit erworbener; seine Phantasie, dieser große Gewinn, hatte, wie mehrmals, gar keine Lotteriedevife auf seinem Gesichte; seine Achataugen aus Nespel verkündigten und suchten ein liebendes Herz; sein blondes Mousselin - Gesicht contrastirte, wie Hof und Krieg, gegen Flamins braunes elastisches den zwey Gluthwangen als Grund dienendes Angesicht. -- Anfact aber die Sammlung solcher Stellen fortzusetzen, durch die wir leicht einem Buche bosen Leumund machen könnten, dem wir gerade den besten machen mochten, wollen wir einige charakteristische Stellen ausheben, die wir nicht etst wählten, weil die Competenten alken zahlreich waren. I. 97. "Ein Jahrmarkt mit feinen hinzb - und hinauftaufenden Menschenbächen, mit dem Vor- und Zarückspringen der Gestalten, wie an einer Bilderuhr, mit der fortfummenden Luft, in der Violinengeschrey und Menschengezunk und Viehgeblock zu einem einzigen betäubenden Brausen zusammenslielsen, und mit den Buden - Ameublements, die ein musivisches Bild des kleinen. aus Bedürfnissen zusammengeslickten Lebens reichen - ein Jahrmarkt, machte durch alle diese Erinnerungen an die große, frostige Neujahrmesse des Lebens Victors edela Busen schwer und voll, versank süss betäubt in das Setole, und die Menschenreihen um ihn schlossen seine Seele in ihre stillern Phantasien ein. Das war die Urfache, warum ihm Göthe's Hogarthisches Schwanzstück cines Jahrmarkts (so wie Shakespear) immer meluncholisch zurückliefs; fo wie er überhaupt gerade im Niedrig - komischen des bohe Ernsthafte am liebsten fand - Weiber find nur zum umgekehrten Funde fähig - und ein komisches Buch, ohne jeden edlern Zug und Wink (z. B. Blumsuers Aeneis) konnt er fo wir noch einige Reflexionen aureihen, mit denen der wenig, wie La Mettries ekelhaft - lachendes Gesicht ertragen, oder die Gesichter auf dem Titelkupfer des Vademecums." S. 166. "Ach was muffen wir nicht alles sebon verforen haben, wenn uns die Gemälde feliger Tage nichts abgewinnen als Seufzer? O Ruhe, Ruhe, du Abend der Seele, du filler Hesperus des müden Herzens, der allezeit neben der Sonne der Fugend bleibt - wenn unfer Inneres schon vor deinem fanften Namen in Thränen zerrinnt: ach! ift das nicht ein Zeichen, dass wir dich suchen, aber nicht haben ?" S. 214. "Der Venusstern und ein Wald blühen am schön-Ren am Morgen und Abend: auf beide treffen dann die meiften Stralen der Sonne. Daher war unferm Victor im Walde, als ging er durch die Pforte eines neuen Lebens, die er an diesem seurigen Morgen mit der Sonne, die neben ibm von Zweigen zu Zweigen flog, durch das brausende Gehölz, hinweg unter vollftimmigen Aesten, die so viele bewegte Spiel-Walzen waren, über das im grünen Sonnenfeuer stehende Moos und unter dem ins himmlische Blau getauchte Tannengrün hindurch wankte. Und an diesem Morgen erneuerte sich in seinem Herzen die schmerzhafte Aehnlichkeit von vier Dingen - von dem Leben, einem Tage, einem Jahre, einer Reise, die einander glichen im frischen Bubelanfang — im schwülen Mittelflück — im müden, satten Ende." S. 349, "Ach wenn es bitter ist, neben

dem Bette zu stehen, in dem ein geliebtes, erfoschendes Angesicht mit den Farben des Todes liegt: so ift es noch viel bittser, mitten in den Scenen der Gosundheit hinter der aufgerichteten, theuern Gestalt den arbeitenden Tod zu hören, und so oft zu denken, als die Gestale fröhlich ist: "ach sey noch frühlicher, in Kurzem hat er dich umgenagt, und du hist vergangen mit deinen Freuden und mit mei en!" Ach es giebt ja keinen Freund und keine Freundin, bey denen wir das micht denken müßten! — III. S. 287. Wer von uns hat nicht in irgend einer zauberisch beleuchteten Stelle seiner Phantalie und feiner Hoffnung ein eben fo großes Nachtstück einer künstigen Frühlingsnacht aufgestelte, wo er mit allen Freunden auf einmal glücklich ift wo wie in dieser die Nacht nur als ein Schleyer durch-Achtig über den Tag geworfen ist, wo der rothe Gürtel, den die Sonne beym Einsteigen ins Meer abgelegt, bis an den Morgen auf dem Rande der Erde schimmernd liegen bleibt - wo'die langen Seelentone der Nachtigall laut durch das aus einander rinnende Adagio ziehen, und sich sus dem Echo etheben - wo wir lauter befreundeten Seelen begegnen, und sie trunken anblicken und durch das Lächeln fragen; e du bist doch auch so glücklich als ich? und wo das fremde Lächeln es bejaht - eine Nacht, o Gott, wo du anser Herz voll und doch ruhig gemacht, we wir weder zweifeln, noch zurnen noch fürchten, wo alle deine Kinder an deiner Bruft in deinen Armen rubn, und die Hände ihrer Geschwister halten, und nur mit halbgeschlassnen Augen schlummern, um sich aufzulächeln." — An diele Gemälde, die gleichsam ein verjüngtes Bild des edlern Theiles dieses Biographie find, wellen Vf. seine Leser oft auf das glücklichste überrascht, und in denen fich eben sewohl ein durchdringender Blick als eine feine und feste Hand offenbart. U. S. 172. ist von großen Leiden der Seele und den Mitteln des Troftes die Rede. "Denke nach," beilst es unter andern, "der Wiederhall des zweyten Lebens, die Stimme unferer bescheidnen, sehönern, frommern Seele wird nur in einem vom Kummer verdunkelten Bufen laut; wie die Nachtigallen schlagen, wenn man ihren Käfich überhüllt." III. S. 76. "O die Tugend felber giebt keinen Troft, wenn du einen Freund verloren haft, und das männliche Herz, das die Freundschaft durchstochen hat, blutet tödtlich fort, und aller Wundballam der Liebe stillet es nicht." S. 146. "Die Phantafie kann-nur Vergangenbeit und Zukunft unter ihr Copierpapier legen, und jede Gegenwart schränkt ihre Schöpfung ein - so wie das von Rosen destillirte Waffer, nach den alten Naturforschern, gerade zur Zeit der Rosenblüte seine Kraft einbalset." S. 243. "Auf der andern Scite fühlte er jetzt, wie unrein unser Sie Tugend ausgegebner Widerstand gegen Schlimme sey, und wie sauer es selber einer edeln Seele werde, Feinde zu bekämpfen, ehne sie anzufeinden - denn diefes ist noch schwerer, als sie zu beglücken und zu befchützen, ohne sie zu liebens u. L. w.

FRANKFURT a. M., suf Kosten des Vf. u. in Comm. b. Eichenberg: Neue Gedichte von Johann Jakob Ihlee Possamentirer (Posamentirer). Auch als zweytes Bändchen. 1791. 232 S. 8. (18 gr.)

Der Vs. liefert in der Vorrede einen Auszug aus seiner Lebensgeschichte. Man gewinnt ihn hiedurch lieb, denn er zeigt sich als einen redlichen, gutmüthigen und wahrhaft ausgeklärten Mann. Diese Gesinnungen herrschen auch in seinen Gedichten. Es sind Blüthen eines Baums, sagt er selbst, dessen Stamm aus Genügsamkeit, Vertrauen auf (die) Vorsehung und ruhigem Genusse des Lebens zusammengesetzt ist Von dieser Seite also verdienen die gegenwärtigen Gedichte alle Empsehlung. Von der poetischen Seite betrachtet, haben sie nur einen verhältnismäsigen Werth. Da aber der Vs. ohnehin Abschied von seinen Lesern nimmt, so wollen wir ihm denselben durch keine Kritik verbittern.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen,

Leipzig, b. Vols u. Comp.: Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1792. 2te Aufl. 1795. 232 S. 12.

BRESLAU, b. Gehr u. C.: Neues Rathsel - und Charaden - Buch für junge Personen beiderley Geschlechts zur Aufklärung und Schärfung des Verstandes. 4te Ausl. 120 S. 8. (8 gr.)

LEIPZIG, b. Baumgürtner: Abbildung und Beschreibung des Telegraphen, oder der neuerfundenen Fernschreibemaschine in Paris und ihres innern Mechanismus von einem Augenzeugen, 2te Aust, 1795. 16 S. g. m. K.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBAUUNGSSGHRIFTER. Leipzig, b. Kummer: Ein Verfuch, das Nachdenken über die Lehre von der göttlichen Vorfehung durch Fragen und Aufgaben zu wecken und zu leiten. Von J. G. S. Fischer, Pastor zu Burgscheidungen und Dorndorf. 1795. 115 u. X S. 8. — Der Vf. versichert in der Vorrede, er habe über die Lehre von der göttlichen Vorsehung zwar viel gedacht, und manche Stunde über feine Unwissenheit und Ungewisheit vertrauert, aber doch nur wenig gelesen, weil ihm wenig Schriften dieser Art bekannt geworden, und es nicht in feiner Gewalt Rehe, alles aufzusuchen und sich zu verschaffen. Dass er selbst nachgedacht hat, ift loblich; er wurde aber doch wohl gethan haben, wenn er etwas mehr über diese Materie gelesen hatte. Schon Jerusalems Betrachtungen über die vornehmfen Wahrheiten der Religion (Betr. IV. V.), welche überall zu haben find, würden ihm Veranlaffung gegeben haben, seine Ideen in vielen Stucken zu berichtigen, wenn er sie mit Aufmerksamkeit und unparteyischer Wahrheitsliebe gelesen hatte. -Die mehresten Fragen, die der Vf. auswirft, und zum Theil auch zu beantworten sucht, betrreffen die Lehre von positiven göttlichen Strafen, die er eifrig vertheidigt, und zuletzt auch aus dem A. T., (Jerem. 24. 25 ff.) bestätigen will, immer mit Anwendungen und Winken auf die gegenwärtigen Zeitumstände. Was gegen seine Theorie erinnert werden kann, und schon oft genug erinnert worden ift, kann in einer Recension nicht wiederholt werden. Nur eine einzige Stelle will Rec. anführen, weraus die Denkungsart des Vf. erkannt werden kann. Er wundert fich (S. 35.), dass man auch sogar den Krieg picht mehr für eine Strafe Gottes erkennen will; und ob er gleich zugiebt, das sich im Allgemeinen schwerlich entscheiden lasse, für wen derselbe eigentlich Strafe sey, so meynt er doch, wenn man genguere Kenntniss von den Ländern und Menschen habe, welche diese Plage fühlen, so möchte es oft ohne Lieblosigkeit gesagt werden konnen, dass fie es verdient haben. "Ich habe (fahrt er fort,) nur kürzlich eine mir nicht unwahrscheinliche Beschreibung jener Länder (am Rhein), des Iuhalts gelesen: Die schöne und reiche Natur gleicht dem Paradiese, die Menschen nach ihrem moralischen und bürgerlichen Zustande erregen Mitleiden und

Bedauern. Dies wurde besonders von der Pfalz geligt, und gerade die hat bisher am meisten gelitten. Frankfurt hat weniger gelitten als Mayne. Und warum? blos deswegen, weil Custine keine stärkere Befatzung hineinlegte?? — Hatte er nicht wenigstens Zeit und Macht genug, die Stadt aufs hartelte mitzunehmen, wenn er sie auch nicht behaupten konnte? Um dies alles zu entkräften, fragt man: Sind denn die leidenden Menschen jener Gegenden vor allen andern Sünder? Bewahre, aber es kann und wird an sie die Reihe auch kommen, wenn sie sich nicht bessern. Die Strafe des emen soll ja Warnung für viele andre feyn. Wenn man in jedem Kriege eine Specialkarte und Geographie der Sitten, der Sunden und Lafter hatte, dann wurde die göttliche Vorsehung in der Leitung der Kriegsgräuel fich deutlich offenbaren." Genug zur Probes Indessen meynt es der Vf. gut, und in der Ablicht, das Nachdenken über diesen wichtigen Gegenstand noch mehr zu wecken und zu leiten, that er den Vorschlag zu einer periodischen Schrift, wozu er auch vor-läufig einen Plan vorlegt. Es follen nämlich alle und jede Beyträge darinn aufgenommen werden, wenn fie nur von einiger Wichtigkeit find, diese Untersuchungen anfauhellen. Die Rubriken könnten seyn: philosophische, exegetische, dogmatische, historische Untersuchungen aus der ältern und neuern Geschichte; Zweifel, Einwurfe und Beantwortungen derselben; praktische Aussatze, prosailche und poetische; Lebensbeschreibungen, die für diese Lehre interessant find, mit Hinweglassung aller Umstände, die darauf keinen Bezug haben. - Der Plan were nicht übel, wenn er gut ausgeführt wurde. Nur musste der Unternehmer auch solche Abhandlungen aufnehmen, die mit seiner Theorie nicht harmonieren, und das audiatur et altera pars, dürfte nie vergessen werden. Hiezu scheint aber der Vf. nicht gepeigt zu seyn; denn die Modetheologie und Philosophie (S. 46.) ist ihm ein Gräuel, und er ist überzeugt, dass man noch weiter — bis zur gänzlichen Gottesverläugnung fortrafen wird, und hat man nur erst die Bibel um ihren Credit gebracht, dann wird man auch in Deutschland morden, rauben, sengen und brennen, wie in Frankreich. - Gott bewahre!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 27. November 1795.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Landon, b. Murray n. Edineung, b. Mudie: Phyfological refearches into the most important parts of the animal oeconomy by Benjamin Humpage. 1795.

ntersuchungen über wichtige Gegenstände, der leider, zum Nachtheile der Arzneykunde, noch in manchen Punkten zu unbestimmten Lehre von den Verrichtungen des menschlichen Körpers, sind gewiss jedem, der für die Wissenschaft irgend Interesse hat, äuserft Wilkommen. Aus diesem Grunde nahm Rec. diese Schrift des Hn. H. mit Begierde zur Hand; fah aber leider seine billigsten Erwartungen getäuscht. Ein von nichtigen oder gar keinen Gründen untetfütztes Railonnement, geradezu abgeläugnete, längst bekannte und keinem Zweifel mehr unterworfne Thatfachen, neusufgebaute grundlole Hypothelen u. f. w. giebt der V£ für Unterfurhungen aus. Dennoch nimmt er gleich in der Einleitung die Mine eines nur für das Beste der Wissenschaft bemüheten, unparteyischen Forschers an, der fich nicht durch Autoritäten will verleiten lassen. Thatfachen nennt er zwar stubborn things; desto mehr aber wundert es den Rec, dass Hr. H. in dem Verlaufe seines Werkes sich fast nie derselben gegen die Meynungen, welche er bestreiten will, bedient. Im Gegentheit find diese Meynungen meistens auf Thatfachen, wiederholte Erfahrungen und Verfache gestützt, welche Hr. H. nur durch Geschwätz und seine eigne Autorität zu Schanden machen will. Dieses Urtheil des Rec. mag nun durch folgende ausgehobene Behauptungen des Vf. gerechtfertiget werden. Einleitung. Nach der Auffiellung der allgemein angenommenen Idee, dass die lymphatischen Gesässe ein System ausmachen, welches an allen Theilen des Körpers von Flächen und Höien entstehe und in den Brustgang sich endige, erwähnt der Vf. des Streites zwischen Dr. Hunter und Monro wegen der Ehre der Erfindung dieses Systems, wozu de, warum entzunde sich dieser nicht? - Ift denn find, welche dieser als Beweise der frühern Erfindung gebraucht habe. Aus diesen Briefen will der Vf. den Dr. Hunter vieler Ungereimthelten zeihen, um seine Idee: die lymphatischen Gesässe endigen sich nicht in den Brustgang, desto anuehmlicher zu machen! Es sey thöricht zu glauben, dass Einspritzungen, welche von Arterien in lymphatische Gefässe übergehen, je durch Zerreissung det Arterie dahin gelangen können! (Dies, ift ja durch hinlängliche Thatfachen erwiefen: Somme-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

sich sehr in der Behauptung, dass sie Eingeweldevenen keine Klappen haben!! Der Vf. fagt: "die Venen find reichlich mit Klappen versehen, welches bey der Untersuchung der Milz-Pankreas - Nieren - Venen etc. deutlich wird." Sollte man wohl dem Vf. das-auf's Wost glauben? - "Wenu der Bruftgang der Stamm des splorbirenden Systems ist, warum spritzen wir denn nicht ein, um dadurch das lymphatische System auf ciomal zu füllen, wie wir die Blutgefalse von den Stämmen her aufüllen?" Füllen wir denn Venen immer von den Stämmen her? - Würden die vielen Klappen der Saugadern nicht zu fehr widerstehn? - "Es konne vielleicht eingewendet werden, dass die Saugaderdrüfen diese völlige Einspritzung durch den Brustgang verhindern werden, aber da eine fo dicke Flüssigkeit als Lymphe immer durch fo viele Bruses gienge ! ... Ift denn lebender und todter Zustandides Körpers einerlev? - Vielen Stellen aus Hunter und Cruikshanks Werken widerfpricht der Vf. ohne weitere Gründe blofs mit Machtsprüchen. Das Saugadersystem endige sich might in den Bruftgang, weil 1) alle Brufen aus zusammengehäuften Arterien bestehen, welche irgend eine Fouchtigkeit aus dem Blute abschieden, als die Leber Galle, die Nieren Urin, u.f. w. Alle diese Drusen haben nun ausführende Gänge, um die abgeschiednen, Feuchtigkeiten vom Blute zu den verschiedenen Theilen des Körpers zu führen. Warum follten wir nun die große Ordnung der Natur umkehren und behaupten. dass die lymphatischen und Milchgefässe durch so viele. Glandeln gehen, um sich am Ende in den Bruftgang zu erglessen!" Bedenkt oder weis Hr. H. denn gar nicht, dass zwischen glandula conglomerata und conglobata ein großer Unterschied ist? Diese Verwechlelung wurde man ja kaum einem Anfänger verzeihen, viel weniger einem Reformator der wichtigsten Lehren der Physiologie! - 2) Aufgesogene Gifte machen oft Entzündung und Eiterung der Drüsen; wenn aber von den Drüsen die Lymphe zum Brustgange gebracht wereine Menge Briefe von Dr. Hunters Schülern abgedruckt Drufe und Bruftgang einerley? Wird denn irgend ein Gift in dem weiten Bruftgange dieselben Wirkungen hervorbringen, als in den feinen verwickelten Gefässen der Saugaderdrüsen? - Es schweilen oft Drüsen oberhalb des Bruftganges, als am Halfe und Kopfe, von aufgelogenem Gifte aus Wunden von den untern Extremitaten. Dies kann doch unmöglich als ein Beweis gelten, dass die Lymphe von der Wunde nicht zum Bruftgange komme? Das Gift kann ja erst dem Blute beygemischt und dann wieder an die Drüsen des Kopfes ring erhielt auf diese Art zufällig ein sehr schones Prä- abgesetzt soyn. 3) Der Bruftgang soy zu klein, um parat der Saugadern des Schienbeins.) Dr. Hunter irre der Stamm des Saugaderfystems zu sept, manche Saugaderaderalte der Extremitäten leven größer als der Bruftgang. Auch dies ift gar kein binlänglicher Grund für des Vf. Meynung. Die in den verschiedenen Saugader-Men enthaltene Lymphe kommt ja nut fehr langfam, mach und nach zum Bruftgange, und fo kann eine große Menge derselben sehr bequem durch denselben in die linke Schlüffelbein epe übergehen. Feraer behauptet er mit nicht minder schwachen Gründen, die Milchgefalse im Unterleibe haben keine Drüsen. sondern diele gehen unmittelbar in den Bruftgang über. Es fey daher leicht einzusehen, dass sie von den Saugadern weit verschieden seyen. Wenn Saugaderdrüsen krankhast feyen, so leiden auch 'die Aeste der Saugadern, oder werden sehr ausgedehnt oder gar zerstürt; nie aber sey eine folche Ausdehnung der Milchgefässe von krankbaften oder verflopften Gekrösdrüsen beobachtet! istes Capitel. Von den Saugaderdrüsen und ihrem Nutzen. Der Vf. bemüht sich uns zu überreden, dass Saugadern cinzig und allein aus Arterien entstehen, und Lymphe aus dem Blute zu den Extremitäten führen. Auch hier wieder die gröbsten Verwechselungen der absondernden und der lymphatischen Drusen. Hr. Cruik-Shank sagt: "Fische und Schildkröten haben keine lympbatische Drüsen." Das will der Vf. gar nicht zugeben, fondern fagt dagegen: "wenn dies der Fall zu feyn scheint, so haben sie drüsigte Haute, welche ganz aus kleinen Drüfen zusammengeletzt find, als am Gaumen, der Speiserobre, den Eingeweiden! Sind diese Drufen bey den Thieren nicht gewissabsondernde, Schleimflickchen u. s. w.?" — S. 72: "Das menschliche Gehirn ift aus einer Menge kleiner Drusen zusammengesetzt, welche untereinunder verbunden find; im Gegentheil sind bey mauchen Vögeln und Fischen die Drüsen, welche deteu Gehirn bilden, genau unterschieden und von einander getrenat!" wie soll dies wohl erwiesen werden, das Gehira aus Drufen bestehend! "Eine lymphatische Drüse besteht aus zusammengewickelten Arterien, dies beweisen Queckfilber- und andre Injectionsmailen, welche von den Blutgefalsen in die Drufen übergehn!" In der That ein überzeugender Beweis! weils denn Hr. H. nicht, dass der fleissige und aufmerksame Mascagni diesen Uebergang auf drey verschiedene Arten erklart, nämlich 1) durch Zerreissung der Arterie, wobey die Injectionsmasse in das Zellgewebe austritt, und hier von den Saugadern aufgenommen wird. Dem Rec. Aheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Saugadern, auch felbst nach dem Tode, Flässigkeiten, die mit ihren Mündungen in genaue Berührung kommen, keichter als andre Gefasse aufnehmen.) 2) Durch Saugadern, die von der innern Fläche der Gefasse so wie von andern Hölen entspringen. 3) Durch Durch-Schwitzung durch unorganische Poren; aber freylich läugnet diese letztere Hr. H. in der Folge selbst bey todten Körpern. Die Zerreissung der Arterien glaubt er nicht annehmen zu dürsen, weil der Uebergang von den Arterien in die Saugadern fich durch weit natürlichere Wege annehmen lasse, nämlich seiner angenommenen Meynung nach, dass die Sangadern allenthalben aus den Arterien selbst entspringen und deren Fortsetzungen find. Hiebey bedenkt Hr. H. alle die Erfah-

rungen nicht, welche zeigen, dass eine unterbundene Saugader zwischen dem Bande und der Extremitär, an welcher sie liegt, ausschwelle, da sie doch zwischen dem Bande und dem Herzen schwellen müsste, wenn des Vs. Meynung richtig wäre. Ferner nicht, dass die Valveln diesem Lause der Lymphe gerade dagegen seyen, dass man Lymphe oder Injection durch Streichen der Saugader an der Oberslache der Haut, oder in andern Fällen an der innern Fläche der Hölen herauspressen könne, dass die Saugadern oft mit Eiter gefüllt werden, wenn Abscesse in den Hölen des Körpers besindlich sind. Einer Menge andrer tristiger Grände zu geschweigen.

In Diarrhoen gelange das Blut durch die Gekrösedrüsen in die Gedärme! bedenkt denn der Vs. nicht, dass tausend Schlagaderästehen sich mit ihren seinen Mündungen an der innern Oberstäche der Eingeweide öffnen, welche in einem sehr geresztem Zustande leicht

Blut durchlassen können?

Ein Hauptgrund für den Satz, dass die lymphatischen Gesalse Fortsetzungen der Blutgefalse find, (wenn auch, fagt der Vf., kein andrer da wäre,) ilt: dals, wenn ein Thier nach dem Fressen unmittelbar getodtet und dann sogleich eine Ligatur um die lymphatischen Gefässe gelegt wird, die von einer lymphatischen Drüse kommen, z.B. von der Milz! (was soll das Publicum hiervon denken? bey dem Hauptgrunde für seine Meynung verwechselt der Vr. die M 12 mit einer tymphatischen Druse, er mus also mehr Aufschlusse über die Natur und das Geschaft der Milz haben, als alle andere Physiologen!) Wenn diese Ligatur angelegt ist, so schweilen diese lymphatischen Gefässe von Lymphe an, welche durch die Drüse von den Blutgefassen herkommt. Dies ist der Hauptbeweis für den mit großen römischen Buchttaben eingescharften, scoll aber nicht bewiesenen, Satz: Der Nutzen der Lymphdrusen ift die Absonderung der Lymphe aus dem Blute!

Das 2te Cap. Einführung und Erklärung des neuen lymphatischen Systems, tangt so an: "Die Anatomen haben gewohnlich den Ursprung des lymphatischen Systems in den verschiedenen Hölen und Oberflächen des Korpers gesucht: aber ich werde den meinigen von dem Herzen als dessen eigentlichen Ursprunge annehmen. Die Arterien theilen fich in immer kleinere Zweige, deren Haute nach Verhältniss dünner werden, ven den Aesten entstehen verschiedne anastomosirende Zweige, diese machen Verwicklungen unter einander, und dies sind die lymphatischen Drusen! Daher entsteht die Unmöglichkeit, die Arterien bis zu ihren Endungen zu verfolgen, weil sie, nachdem sie Zusaumenwicklungen oder Drusen gebildet haben. kein ro thes Blut führen, welches im gesunden Zustande des Körpers nicht durch Drusen gehen kann. Hier verwechselt Ha H. offenbar die feinen Aeste der Arterien. welche nur Blutwasser, führen (art. seriforas) mit lymphatischen Gefässen oder Saugadern, und glaubt fällch lich von den kleinen Arterien, welche zu den Saug aderdrusen gehen, um diese zu ernahren, dass diesel ben zu lymphatischen Gefässen werden. "Wenn die Drufen auf diese Art durch die Arterie gebildet find,

so vertheilt sich dieselbe in Anastomosen und dasselbe Gefals wird logleich ein System von lymphatischen Gefassen, weiche so klein sind, dass das nachte Auge sie nicht unterscheiden kann, in diesem Zustande vereinigen sie sich und bilden die verschiedenen Theile des Körpers, als z.B. die Knochenhaut, das Bauchfell, das Bruftfell u. f. w. Diefe letzte idee scheint von Mascegni geborgt zu feyn, welchem der Vf. fonft widerspricht, sher gerade in seiner fehlerhaften Meynung beypflichtet. Daher, sagt der Vf., entkeht bey Entzündungen dieser Häute, wodurch die lymphatischen Gefässe sehr verändert werden, ein Extravasat aus denselben. Die besteren und richtigern Erklärungen dieser Symptome find zu bekannt, als dass Rec. sie anzusühren nöthig S. 110 zahlt der Vf. Lymph - Blutwaffer., kätte. Urin-, Milch- Kügelchen des Blutes auf, und findet derinn die große Wichtigkeit der lymphatischen Drüsen: welche als Organe dienen, die Lymphkügelchen ans dem Blute abzusondern. Der Vf. vergleicht nun gar noch diefes sein seingesponnenes Lymphensystem mit der Rinde und den Blättern der Pflanzen, Früchte u. f. w. - Auch in das Gebiet der Pathologie wagt fich der Vf. mit seiner widersinnigen Hypothese. Auszehrungen, sagt er, sind eine Folge von krankhasten lymphatischen Drüsen; denn diese sind verstopst. Das Blut der an der Auszehrung Sterbenden sey allemal sehr dicht!! Dies entstehe von der im Blute zurück gehaltenen Lymphe, die fich nicht durch die Drüsen ausleeren konne! Lusteuche, Skropheln, Winddorn u. f. w. entstehen in ihrem höchsten Grade (advanced flate) von Ver-Ropfung der lymphatischen Drüsen; es ist gar nicht möglich auf irgend eine Art diese weit gediehenen Uebel zu heben, wenn wir nicht die Macht besitzen, die or ganischen Theile wieder zu ersetzen, und doch können wir durch frühe gute Diät und wenige Arzneyen diele Uebel gänzlich heiles oder doch sehr lindern. Auf die Gefahr mochte Rec. sich des Vf. Diät nicht unterwersen. Weun bey Thieren während des Wachsthums berrächtliche Drusen verletzt werden, so gelange daher nicht die gehörige Menge Lymphe zu einigen Theilen, und diese werden min nicht so vollkommen ausgebildet als andre, daher kurze Glieder u. f. w. Gut genug ausgesonnen, wenn die Pramissen richtig waren. 3tes Cap. Von der Einsaugung. Der Vf. glaubt nicht, dass diese durch Venen geschehe; führt die gewohnlichten Gründe für diese Meynung au, und fagt mun: "die Versuche, welche man als Beweise für die Einsaugung durch Venen vorgebracht bat, find an und für fich felbit. zu einem-solchen Schlusse (nämlich dass Venen einsaugen); sie zeigen nur, dass es einen geraden natürlichen Weg von den Blutgefassen zu den lymphatischen gebe, und aus eben diesen Versuchen will ich zeigen, dass die lumphatischen Gefässe einsaugen: - Aus dem bisher gesagten erhelle dann, dass das lymphatische System aus Gefäsen bestehe, welche Lymphe aus den Blutgefäsen zu allen Theilen des Körpers, durch die Drusen führen, um den beständigen Verlust zu ersetzen; aber das ist nur ein Theil ihrer Wirkung; denn wenn dies System

des Geschäft, Lymphe wegzuführen, vollendet hat, und die verloren gegangenen Thelle ersetzt sind, so werden die Gefässe nun blosse keere Kanale, und in diesem Zustande ein System von auflaugenden Gefässen."-Kann man fich erwas abgeschmackteres denken? + dasselbe Gefäls soll ein hinführendes und zurückführendes seyn!! - wie oft glaubt denn nun Hr. H., dass die Ausleerung des Systems erfolge? und wie wird denn die Bewegung der Flüsigkeiten nach ganz entgegengeletzten Seiten in einem und demfelben Gefasso befordert? - Nun wieder praktische Folgerungen: "dieses System ferzt uns in den Stand, durch-Aufüllung oder Ausleerung, die Tymphatischen Gefäse zu füllen . oder auszuleeren; (dies ist wortlich übersetzt!) und giebt uns die Krzft, alle Ansteckung durch Berührung zu verhüten; auf der andern Seite haben wir es in unferer Macht, den Körper in einen Zustand zu setzen. worinn er fähig wird aufzusaugen was wir wünschen, oder, was wir für nothig halten, von der Haut oder irgend einer andern Oberfläche des Körpers in die Circulation su bringen." Sollte man glauben, dass ein Mann der über das denkt was er fagt fo etwas behaupten könne? - Als Belege dieses Satzes führt der Vf. Beyspiele von mehreren Leuten an, die unter gleichen Umständen von verschiedenen Krankheitsstoffen angesteckt und nicht angesteckt wurden. Auf jeder Seite dieses Buches konnte Rec. noch solche Ungereimtheiten anzeigen, wenn es sich der Zeit und ·Mühe verlohnte. Also nur noch die Quintessenz eines jeden Capitels. 4tes Cap. Vom Nutzen der Valveln. Zur Unterstützung der allgemein angenommenen Idee, dass die Valveln das Zurücktreten der Flüsligkeiten in den Gefässen verhüten, sey nicht ein einziger Grund nicht eine Erfahrung vorgebracht! Die Valveln haben gerade den entgegengesetzten Nutzen, sie widerstehen dem Antriebe der Flussigkeiten. Freylich thun sie dies, aber nur wenn dieselben rückwärts antreiben. stes Cap. Abscheidung der Lymphe aus dem Blute. Dies geschähe durch einen Druck. Ehe nämlich das Blut aus den Arterien in die Venen übergehen könne, werde es hier durch die Klappen in den Venen aufgehalten; des Blut sey also hier eigentlich in der Klemme, von der einen Seite treibe es die Krast des Herzens, auf der andern widerstehen die Klappen der Vene; dadurch werde die Lymphe in die Drüfen und von da in die lymphatischen Gefasse getrieben. In der That eine -fehr zureichende Erklarung! Nach dieser fengeseizten Meynung erklärt der Vf. lehr befriedigend die Widerfprüche und Irrthumer vieler Physiologen, womit Rec. richtig - " aber diese Versuche berechtigen nur nicht die Leser verschont, 6tes Cap. Eigenschaften und Nutzen -der Lymphe. Ohne die gerinnbare Masse ley die Lymphe blosses Waffer, die geringere oder dickere Confiftenz derfelben im gelunden Zuslande entstehe bloss von der Menge und Eigenschaft der thierischen und pflenzepartigen Safte, welche ihr beygemischt werden und die Gallerse oder gerinnbare Masse bilden; da die Lymplie nan felbst im gesunden Zustande so vielen Veranderungen unterworfen fey, fo musse das im krankhasten Zustande noch weit mehr der Fall seyn. Eiter werde bloss aus Lymphe gebildet. Der Austluss von Geschwü-Hhha ren

ren bey verschiedenen Krankheiten sey bioss krankhast veränderte Lymphe. 7tes Cap. Zusammenhaug des Gehirns mit den Nerven und dem lymphatischen Systeme. Das Gehirn sey bloss eine lymphatische Drüse Bie Nerven bloss lymphatische Gefälse! Das Gehirn habe nicht mehr Empsindung (fensation) als jede andre Drüse!! Die Empsindung habe ihren Sitz bloss im kleinen Gehirn und dem Rückenmark und nur von diesem entstehen Nerven; das Gehirn und seine ausführenden Gänge seyen bloss damit verbunden, um Lymphe zu

ikrer Ernährung kerzugeben! Stes Cap. Beschius. Alles Widerfinnige noch einmal zusammengefast.

Rec. räth keinem dienstfertigen Uebersetzer, sich an die unnütze Arbeit einer Uebersetzung dieses Werkes zu machen, und Hn. H. (wenn dieser je unsre Zeitschriften läse.) würde er rathen, die Bekanntmachung seiner Hirngespinnste zu versparen, bis eine richtige Kenntniss von Anatomie und dessen, was bisher die Physiologen gelehrt haben, ihn in den Stand setzen wird, besser erseurehes zu machen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

PRINK. Dresden: Difingano degli errori prefi e publicati de un anonimo fal foglio d'intelligenza della gazetta generale di fetteratura, che si flampa in Berlino, (1) e che ha corso in molte altre città d' Alemagna. (?) del Dottor Innocenzo della Lena. 1795. 40 S. 8. Was Hr. D. Lena auf dem Tied bescheiden errori neunt — denn die übrigen Neuigkeiten, welche der Titel enthält, find literarische Unebenheiten, deren fich nur ein Deutschor - einer della contrade del Mort - Schämen wurde -, heifst in der Schrift felbst menfogne, was aber nicht so bose gemeynt scheint ; deun er nonnt promifeue alles, es sey bedeutend oder unbedeutend, bald menfogna bald errore, und zählt in dem Auffatze des Intelligenzblattes der A. L. Z. No. 128. 1794, dreyzeha menfagne und eben fo viele errori, nimmt's aber auch damit nicht fo genau ; deun man konnte ihm aus feiner eignen Schrift beweifen, dass er sich verrechnet habe, und dass er, ein mit solcher Will-kuhr herrschendes Genie, es ins Unendliche hatte treiben konnen. Er halt es für die erfte Luge mit andern, die er noch derunter zusammenfalet, dass man ihn einen venezienischen Doctor genannt habe, da er doch aus Lucca sey, er habe keine Theorie der Edelgesteine ausgestellt und noch weniger behauptet, solche Steine machen zu können. Kunftliche Steine habe er gemacht und Marmorarten, die den phylischen Kennzeichen zufolge, namlich der Harte, fchwere Farbe und des Glanzes die naturlichen weit übertroffen hatten. Nach Gesetzen der Induction (per induzione heist hier eigentlich nach phantastischen Träumereyen) habe er nur die Möglichkeit beweisen wollen und von feinen künstnchen Steinen als von einem factum auf die Edelgesteine geschlosfen, indem man in der Physik am sichersten gehe, wenn man aus Induction, Analogie und Aehnlichkeit schliefse. Wer möckte gegen Hn. L. hierüber ftreiten, der, indem er ferner es als eine meufogna oder errore erklärt, behauptet zu haben, dass alle Edelfteine aus drey Stoffen, der Alaunerde, dem fixen und flüchtigen Phlegiston bestünden, fich dennoch mit der Entdeckung des fixen Phlogiftons bruftet und davon vergiebt, dass es radicaliter aus den mineralischen Substanzen ausgezogen, das allerdurchdringendfte durchlichtige und farbende Welen fey, und wohl applieirt die Substanz eines Steins nicht andern konne. Da nun viele Gründe es glaublich machen, fährt er fort, dass der Bergkrystall das constitutive integrante Princip des Diamants und andrer Edelsteine seyn möckte, so ist's auch möglich, dass man den Bergkryftall in Substanz farben und feinen Werth, feine Natur verandern kann, wenn man niw das fixe Phlogiston aus den Metallen oder Halbmetallen, als worinn es enthalten ist, vermittelst eines einfachen und homegenen Menstruums, ehne physiche

ätzende Agentien dabey zu bräuchen, äuszuziehen und damit den Bergkrystall zu impregniren verstehe. Da das fine Phlogiston alle natürliche Farben auszuziehen im Stande ist, so kann man auch alle Steine mit allen Farben färben. Applicirt man z.B. das grüne sine aus Kupfer gezogene Phlogiston dem Bergkrystall, so hat man einen Smaragd. Das, fagt Hr. L., wird kein Chemiker und Physiker in der Welt widersprechend sinden noch eine solehe Theorie für unglaublich, wenn sie nicht ein anders zusammengesetztes Gehirn als andre Meuschen (wie etwa Hr. L.) haben.

Dieles geheimnisvolle Menstraum hatte Hr. L. - wer solke es glauben - nicht mit sich, diesen Talismann, der ihn gegen jeden Unfall Schützen konnte, diesen einzigen Beweis für Kluge und Narren konnte er in Berlin nicht führen, und zwar deswegen nicht, weil er Chemie, blos um fich selbst zu instruiren und um mitzlich in der Willenschaft zu seyn, zu der er lich behenne. (praktische Arzneykunde nämlich) getrieben habe, und nicht um die scioli, gl' increduli e pirronisti zu belehren. Dieles Menstruum hat übrigens nicht nur diese Vollkommenheiten, sondern ist überdem ein wahrer Lebensbalfam, es reizt auf Wunden gebracht sie nicht, und man kann es durch den Mund als ein remedium eff. cacifimum in vielen Krankheiten einnehmen. War alles dies nicht glauben will, den ladet er ein, zu ihm meh Italien zu reifen, um sich davon zu überzeugen. Gewiss das verlohnte sich schon die Reisekoften dran mit wenden! Wir könnten noch mehreres zur Vollständigkeit jener Nachricht im Intellig. Bl. anführen, wie z. B. dass sein mysteriöses Menstruum alle wirksamen Kräfte aus Pflanzen, Holzern u. f. w. ausziehe und dass diese sinture netive die herrlichsten Arzneymittel abgaben, dass er mit einer solchen Meliffentinctur den Koch des spanischen Gesandten in Wien von einer Chemofis zu seiner eignen Verwunderung in ganz kurzet Zeit befreyt habe u. f. w. Das müssen wir aber zur Ehra der in diefer Schrift geschändeten Männer noch anführen, dass sie alle die Beynamen, die er ihnen anhängt, und die verächtlichen Seitenblicke auf die chemici della Spree und die Gelehrten della contrade del Nort sich dadurch, wie es ganz deutlieh S. 32 u. 33 zu sehen ift, zugezogen haben, dass sie ihn nicht einmal mit einer Visite beehrt haben, und wie es S, 27 in dem Briefe an die Aksdemie der Wilsenschaften heiset, keine Attention, ja nicht einmal curiosites gezeigt haben, seine Weisheit zu hören und zu sehen. Doch genug von einem Menschen, der gar keine licertrische Bedeutung hat und als Marktschreyer der Polizey zurächst an-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 28: November 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Göttingen, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Foliann Friedrich Christoph Gräffens, Doctors der Philosophie und Pattors an der St. Nicolaikirche in Göttingen, vollständiges Lehrbuch der allgemeinen Katechetik, nach Kautischen Grundsätzen, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Erster Band. 1795. 512S. gr. 8. (I Rthlr. 12 gr.)

r. G. hat sich durch sein neueftes katechetisches Magazin, unstreitig um die Beforderung des Studiums der Katechetik ein großes Verdieust erworben. Er liefert nun auch ein vollständiges Lehrbuch der Katechetik, welches von dem Magazin dadurch unterschieden seyn soll, dass in jenem die Regeln der Katechetik mehr in einer wissenschaftlichen Form vorgetragen werden, als in diesem. Da Rec. das Magazin in diefer Zeitung (1795. Nr. 169.) schon beurtheilt, und das, was Hn. G. eigen ist, angezeigt hat: so schränkt er sich hier bloss darauf ein, den Unterschied dieses Lehrbuchs von dem Magazine mehr ins Licht zu setzen. nem hatte der Vf. im 2ten Bande sich weitläuftig mit Auseinandersetzung der Sokratik beschäftiget, deren hier aber nur zuwellen gelegentlich gedacht wird, Außer der Sokratik hatte derselbe schon im gten Bande die kantischen Grundsatze bey den Regeln der Katachetik zum Grunde gelegt, besonders S. 337. die kantische Tafel der Kategorien auf die Bestimmtheit der Fragen angewendet, und in der 2ten Abtheilung des ersten Bandes, die am spätesten erschien, aus der vorausgesetzten Theorie von Raum und Zeit die Regeln von Erklärung der Begriffe hergeleitet. In soferne war die Katechetik schon wissenschaftlich behandelt, Dies ist aber hier weit ausführlicher geschehen und das Ganze mehr in eine systematische Ordnung gebracht. In der Einleitung wird von der Nothwendigkeit des Studiums der Katechetik, der Definition und dem Nutzen derselben, den Erfodernissen zu einem guten Katecheten und den Hülfsmitteln dazu gehandelt, wovon das Mehrste im Magazine nicht befindlich ist. Weitläuftig werden die verschiedenen Definitionen einer Katechisation geprüft und als die richtigste angenommen, dass sie eine Unterweisung der Anfanger und Ungeübten sey, welche vermittelft der Fragen und Antworten eine überzeugende und heilsame Erkenntniss der Raligionswahrheiten in die Seele leitet. Dabey fehlt aber ein wesentliches Merkmal der Katechisationen, dass durch die Fragen der Katechumen in den Stand gesetzt werden soll, Begriffe und Wahrheiten selbst zu finden; denn die Fragen und Antworten find an fich nicht hin-1. L. Z. 1795, Vierter Band.

reichend, das Wesen der Katechisation zu bestimmen. Das in einer andern Definition verworfene Merkmal einer freundschaftlichen Unterredung dünkt dem Rec. doch so übel nicht gewählt zu feyn. Denn wenn gleich der Katechet in der Kirche laut reden mus, so kann er deswegen doch mit seinen Katechumenen vertraut sprechen; auch der Ton der Stimme darf nicht so declamatorisch seyn, wie in einer Predigt. 6. 11. verwirft der Vf. die Eintheilung der Katechisationen in Ansehung des Orts, der Absicht, der Materie und der Zeit, und zieht die Eintheilung nach den Personen vor. Beides muss aber wohl zusammen vereiniget werden; denn bey jenen ift oft ein großer Unterschied in der Methode nothwendig. Katechisationen in der Kirche in Gegenwart der gauzen Gemeine müssen doch etwas anders eingerichtet werden, als wenn man fie mit eben den Kindern allein anstellt. Prüfungen find von den unterrichtenden Katechisationen wesentlich verschieden, ehen so auch die historischen und erklären. den biblischen Katechisationen von den übrigen, bev eben denselben Katechumenen. Mit diesen will fich auch Hr. G. nicht befassen, so wenig als mit der Beschaffenheit eines guten Katechismus, Weil es sonft die Katechetik zu weitläustig machen würde, welches dem Rec, nicht recht einleuchtet. Eigentlich gehörten diese doch auch zu einer vollständigen Katechetik, und Regela darüber find dem Anfänger unentbehrlich. In dem ersten Buche der Katechetik wird in acht Abschnitten von der Aufmerksamkeit, der Sinnlichkeit, den Regeln, die sich auf den Verstand, die Urtheilskraft und die Vernunft heziehen, vom Ablocken der Wörter, Begriffe, Urtheile und Schlusse, den Fragen und dem Verhalten bey den Antworten gehandelt. Dabey ift vieles neu hinzugekommen, als die Theorie der Aufmerksamkeit, der Fabeln und Parabeln, und des Individuellen im ersten Abschnitt. Die Theorie der Sinn. lichkeit und die Abhandlung von Raum und Zeit im aten Abschnitt ist viel Weitläustiger als im Magazine. Die Regeln, die sich auf den Verstand beziehen, im 4ten Abschnitt sind theils in einer veränderten Ordnung, theils ausführlicher und mit vielen Zusätzen abgehandet; ehen so auch die Lehre von den Kategorieen, den Schlüssen u. dgl. Dagegen ist manches hier kurzer; als von der Bestimmtheit der Fragen, wo Hr. G. felbst auf das Magazin verweist. Ueberall find andere Beyspiele als in diesem gebraucht. So findet man also das Ganze in diesen beiden Schriften zertheilt, und der Vf. giebt daher felbst in der Vorrede Anfangern den Rath, zuerst das Magazin und alsdenn dieses Lehrbuch zu studieren. Aber sollte es wohl der Cukur der Wifsenschaften vortheilhaft seyn, die Anzahl der Schriften lii'

fo sehr zu käusen und das Studium derselben zu erschweten? Wer wird nicht wünschen, dass Hr. G. aus beiden gleich ein Ganzes gemucht und die vielen Wiederholungen und Weitläuftigkeiten vermieden hatse? Ueberhaupt hat derfelbe wohl etwas zu weit ausgeholt und zu viel Philosophie in seine Katechetik aufgenommen, die eigentlich als Vorbereitungswiffenschaft voraus zu fetzen wer. In dem Magazine war gerade so viel beygebracht, als es nothig ist, obgleich in der eten Abhandlung des Isten Bandes schon mehr in die Matechetik gezogen wurde, als eigentlich in ihren Benirk gehört. Der zweyte Theil der Katechetik, der sich mit der Bewegung des Willens und also mit der eigentlichen Beförderung der Moralität beschäftigen soll, und welcher auch im Magazine noch zu erwarten war, Mauch jetzt noch zurück. Da dieser Abschnitt unstreitig der wichtigfte ift, fo sieht Rec. demfelben mit Verlangen entgegen, wünscht aber desto mehr, dass Hr. G. alles, was nicht in das Gebiet der Katechetik gehört, forgfältig davon absondern möge.

Schleswig u. Leivelo, b. Röhfs: Winke am Befordering der Feyer des öffentlichen Gottesdienstes. Von P. Burdorf, Predigar an der Domkirche in Schleswig. Erster Theil. 1795. 148 S. 8. Zweyter Theil. 172 S.

Obgleich Rec. nicht viel neues in diesen Blättern gefunden bat, fo kann er fie doch denen, die noch wenig über diesen Gegenstand gelesen und nachgedacht heben, mit Recht empfehlen. In der Einfeitung erertoet der Vf. einige Fragen, die schon oft beantwortet worden find, und die fich jeder nur einigermalsen aufgeklärte Christ felbit wird beantworten konnen, a B. Ob wie liturgischer Vorschriften und Formulare beduffen? Ob die gewöhnlichen Vorschriften und Formulare unfern gemeinschaftlichen Religionsübungen angemeisten find? Ob wir die bisher gewöhnlichen Formulare abandern, verbessern, und an deren Stelle andere zweckmäßige liturgische Formulare zum gottesdienftlichem Gebrauche bestimmen konnen und durfen ? u, f. w. Auf die Einleitung folgen die Vorschläge des Vf. zur Beförderung der Feyerlichkeit des öffentlichen Sottesdienstes. Er handelt: I. Von den Kirchliöfen, und giebt Winke, wie fie verschönert werden konnin der schleswigischen Gegend mussen die Kirch. hofe mehrentheils von einer jammerlichen Beschaffenheit feyn. Alles. (heisst es S. 25.) winkt auf eine gewiffe Schwermuth an. Gewöhnlich erblickt man auf denselben nite, versallene Pforten, niedrige und zes trummerte Mauern, zerbrochene Kreutze, Leichen-Reine und Leichenhugel, die das Gehen auf diesen Plas tzeu ansicher und beschwerlich machen. Hier weiden in dem langen Grafe Pferde, Kube, Schafe u. f. w. Dies wird man vielleicht in andern Ländern selten finden. Wenigstens wird in Kurfachfen über das Geletz, dass die Kirchhöfe ehrlich und rein gehalten wer-Men, und aus di fer Urfache mit Mauern, Zaun und Thuren wold verwahrt fign follen, ingleichen, dass krin Vick darunf getrieben werden folt, Arenge gehalten.

II. Von den Gotteshäusern. Auch diese befinden sich nach der Beschreibung des Vf. in einem kläglichen Zustand. Its ganzes Ansehea (S. 93.) ist oft so traurie, so finster, dass es bey dem ersten Anblick eine Art von Niedergeschlagenheit und Kaltsinn erregt. Ein mit vielen Ecken und Winkeln versehenes Gewölbe, welches mit ekelhastem Schmutze überzogen ist, gewährt dem in die Höhe blickenden Auge eine traurige Scene. Hier sieht man eine Reihe von hohen Fenstern, die aber dergestalt mit Staub und Moos bedeckt find, dass kaum die Sonne mit ihren hellen Strablen durchzudringen vermeg. Dort die weissen Wände, an Welchen sich gemeiniglich ein widriger Schmutz, vergesellschaftet mit einer Menge von Spinnengeweben feftgesetzt hat etc. (Warum dulden aber die Prediger und Kircheninspectoren diese Unreinlichkeit, und halten ibre Kufter und Schulmeister nicht besser zu ihrer Schuldig. keit an?) Der Vf. rügt noch mehrere Fehler, z. B. die Begrähnisse in den Kirchen, (die doch in vielen Gegesden nunmehr abgeschast sind.) und thut Vorschläge zur Verschünerung der Kirchen. III. Ucher die Ankundigung der Feyer des öffentlichen Gottesdienstes. Die dies-falls gethanen Vorschläge find zwar nicht an jedem Orte anwendbar; gegea manche liesse sich auch noch etwas einwenden; aber manche sind nicht zu verschten. IV. Von der Kirchemmufik, von dem Gebrauche der Orgel und von der Besetzung der Singchore. Alterdings ift bey der Verbesserung des öffentlichen Gottesstienstes auch hierauf Rückficht zu nehmen, und was hieraber gefagt wird, verdient Beherzigung. Aber gewundert hat fich Rec., dass man sich genöthiget gesehen, wegen der Ungeschicklichkeit mancher Organisten bie und da auf die Abschaffung der Orgela in den Kirchen zu dringen, und dass man sich ihrer an manchen Orten wirklich nicht mehr bedieut. Das haben doch wohl die Patronen und Inspectoren zu verantworten: jene, dals sie ungeschickte Leute präsentiren, und diese, dass sie diejenigen, die bey der Probe nicht bestehen, nicht abweisen. V. Von dem Inhalte und von den Melodien der Kirchenlieder. VI. Von der Einförmigkeit und der Dauer des öffentlichen Gottesdienstes. VII. Ueber den Gebrauch der Evangelien, der Episteln und der gewöhnlichen Collecten vor dem Altar, VIII. Ueber das gewöhnliche Einfummeln der Armengelder wührend des Gottesdienstes. IX. Ueber die Fürbitten und Abkundigungen nach der Predigt. X. Ueber den Gebrauch der Segeusformel. Mehrentheils das Bekannte, jedoch nicht ohne neue Winke! -

Zweyter Theil. I. Von der Taufe. Die Nothtsule wird verworfen, und die Abschaffung derselben angerathen. Die Taushandlung soll jedesmal öffentlich, seltener, etwa alle zwey oder vier Wochen, je nachdem die Gemeine mehr oder waniger zahlreich ist, gehalten werden. Noch mehrere; theils schon öster gethane, theils neue Vorschläge übergehen wir. Il. Von der Consistantion der Kinder. Beylausig auch von der schlechten Verfattung der Schulen. III. Von der Beichtt. Der Vs. verwirft nicht nur die Privat- sondern auch die allgemeine Beichte; denn, (sagt er,) verkehrte

und schädliche Ideen liegen hier, (bey der aligemeimen Beichte) eben sowohl wie bey jener zum Grunde. Hier wie dort wird Aberglaube genährt. Hier wie dort erscheint der Prediger als ein Wesen, welches Sünden vergiebt. Hier wie dort erweckt und stärkt Täuschung nebe Triebe zum fernern Sündigen. — Er wünscht daher, dass die Beichte überall abgeschafft, und in eine zweckmässige Rede vor dem Abendmahlagenuss verwandelt werden mochte. Rec. muss bekennen, dass er hier anderer Meynung ift. Wenn der Prediger selbst richtige Begriffe von dem Werthe der Beichte hat, so findet er eben hier eine bequeme Veraniassung aberglaubischen Vorstellungen entgegen zu arbeiten, und manche Religionswahrheit von ihrer wichtigsten Seite datzustellen. Auch die allgemeine Brichtrede kann und foll eine Vorbereitungsrede zur Abendmahlsfeyer feyn. Aber folke fie erk unmittelbar von der Feyer des Abendmahls gehalten werden, fo wurde theils der Gottesdienst ohne Noth verlängert werden, theils würden die Zuhörer nicht Zeit haben, über den Vortrag' des ·Lehrers nachzudenken; da hingegen eine am vorhergehenden Tage gehaltene Rede, wenn sie zweckmä-fsig eingerichtet ift, den Communicanten au manches erinnern kann, woran er vielleicht nicht würde gedacht heben. Auch würden allerhand Unordnungen entflehen, sonderlich in Städten, wo mehrere Parochieen und Prediger find, und manche würden ohne alle Vorbereitung zum Abendmahl laufen. Eine kurze Yermahnuag kann und soll demungeachtet unmittelbar vor der Abendmahlefeyer gelesen werden. - Vom Beschtgelde. "Wührend der Zeit (S. 82.) dass der Prediger absolvirt, beschäftiget sich der Beichtende mit seinem Geldbeutel, sucht kleine Münze auf, und wenn er sie nicht findet, fodert er wohl gar den Prediger auf, ihm nach Abzug des bestimmten Beichtgro-Khen aus einer groben Münze das Uebrige wieder zurackzugeben." Dergleichen leichtsinnige Menschen werden doch wehl den wenigsten Predigern vorgekommen feyn. IV. Vom Abendmahl. V. Ueber die Tranung. VI. Ueber die Begräbnissfeuer. Manche neue Winke, aber auch viel, was schon oft gesagt worden ift. - Es ift zu wünschen, dass es nicht immer bey blossen Verschlägen bleiben, sondern auch an die Ausführung ernftlicher gedacht werden möge. Der domschen Regierung gereicht es zur Ehre, das fie diese wichtige Angelegenheit ihrer Ausmerksamkeit vozüglich gewidmet und sich entschlossen hat, dem öffent-Aichen Gottesdienste eine zweckmäßigere Einrichtung zu geben. Unter denen, die bereits gute Vorschläge gethan haben, verdient unfer Vf. alterdings auch gehort zu werden, obgleich seine Vorschläge, wie er seibst bekennt, nicht an allen Orten ausführhar find.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PRANKFURY a. M., b. Eichenberg: Kurzer historischer Abriss des Ursprungs und der weitern Fortschritte in der Naturgeschichte, Chemie, Mathematik und Physik, von Bernh. Sebast. Nau, churf. Hosgerichts-

rath a. Prof. der Kameralwiffenschaften in Mainz.

1792. 411S. 8. Bem Titel und der Vorrede nach erwartet man in diefem Buche eine Literargeschichte der genannten Wilfenschaften; diese sindet man aber nicht, denn die Chemie, und der Theil der Physik, der nicht in die Misthematik gehört, ist ganz übergangen. Das ganze Buch zerfallt in 6 Hauptstücke, wovon die 3 ersten der eigentlichen Naturgeschichte, nämlich der Thiergeschichte, Botanik und Mineralogie, der vierte der Bergbaukunde, der fünste der Oekonomie, und der sechste den mathematischen Wissenschaften, gewiemet find. Bas alle diese Wissenschaften in einem Buche, welches nicht viel über ein Alphabeth stark ist, nur sehr kurz abgehandelt werden konnten, fällt in die Augen, und demungeachtet find noch viele Bogen mit Nebensachen angefüllt. - Aufaliend ift es, den W. in der Einleitung sagen zu hören: "um Genieen her-"vorzubringen, mulsten Jahrhunderte gebähren." Das unfrige zengte Linne und Buffon," und dana zu finden, dals er Baffon's weiter gar nicht. Linne's abor war godenkt, um ihn zu tadeln. Bey der Thiergeschichte geschieht dieses an mehrern Orten. und bey der Geschichte der Botanik ist auf if Seiten alles zulammengeschrieben, was Medikus in mehrern Schristen von Liune Böses gesagt hat. Jedoch, bey der Mineralogie scheint er sich wieder mit dem guten Linue ausschnen zu wollen; denn er führt ihn unter den Männern auf, die "wit nicht wenigem Elfer und mit vielem Glück" diese Wissenschaft bearbeitet haben. Werner's Schaler aber kommen schlecht weg, und erhälten zum Theil febr ungerechte Vorwürfe. - Zwischen dem 4 und 5. Hauptftück steht eine Abhandlung: "Einleitung zur Geschichte der Ockonomie, welche die genane Verbindung der Naturkunde mit der Oekonomie und derselben großen Einfluss in die Kameralwissenschaft und Haushaltungskunst zeigt. Diefer 3 Bogen lange Auffatz enthält, in einer gedehnten und oft verworrenen Schreibart, viel triviales, und mit unter auch narichtiges. So fagt er z. B. (S. 240.): "So erhalten "wir auch desgleichen aus dem Steinreich den Arfanit, malles Lebendige zu töcken, (ey! Gott bekite!) und ... auch einen lieblichen blauen glasartigen Körper zu "verfertigen, welcher zu Pulver und Stanb verein-"ben, unfere Leinewand angenehm fürbt, und ver "dem öftern Waschen verwahrt." - Einen großen Theil dieses Auffatzes nimmt eine Abhandlung aus den Wiener akonomischen Nachrichten vom Jahr 1767 ·ein. - Die Würtenberger Weinprobe (die bellern neuern scheint er nicht zu kennen,) rühmt er als die beste, und sagt von ihr, dass Gandins sie den Hediandern neuerlich empfohlen habe. - Uebrigens hat das ste Hauptflück: die Unter fuchung aber die Fortschritte in der Ockonomie, noch den mehrsten Werth.

Alls Fortletzung int erfehienen:

HALLE, b. Hendel: Robert, der einsame Bewohner einer Insel im Südmeer. Ein Robinson für Erwschfene. 3. Th. 1795. 368 S. 8.

lii 2

KCEL

### KLRINE SCHRIFTEN

Leipzig. b. Schäfer: Etwas VERMISCHTE SCHRIFTEY. über die Curen des Grafen von Thun, aus physikalischen und medicinischen Gesichtspunkten betrachtet. 1794. 51 S. 8 - In Leipzig, wo der thierische Magnetismus keinen Eingang finden konnte, erregte ein Graf von Thun durch feine Curen, die er in der Ostermesse 1794 verrichtete, großes Aufsehen. Er legte seine rechte Hand, in der er einige Wirksamkeit zu besitzen vorgab, auf die schmerzhafte Stelle des kranken Korpers. Nach einigen Secunden glaubten die Kranken eine Kälte, oder ein Gefühl von Warme, nebit einem Kriebeln, Ziehen u. f. f. in der berührten Stelle wahrzunehmen. Die Schmerzen verschwanden entweder, oder sie wichen weiter: die heilende Hand verfolgte fie, bis fie durch die Fingerspitzen oder durch die Füsse aus dem Korper gingen. Zuweilen streckte auch der Wundermann seinen Zeigesinger der leidenden Stelle entgegen, und viele Kranke verfichersen, eine Empfindung in derselben zu haben, als wenn ein Wind gegen dieselbe bliefe. Sogar durch die Kleidung hindurch, durch dicke hölzerne Abfätze, durch Stiefeln von gebranntem Leder follen fie dieses Gefühl gehabt haben. Seine linke Hand gab der Graf für unkräftig, ja für fähig aus, die Krankheitsmaterie aus einem Korper in den andern überzuführen. Er warnte daher vor der Berührung derselben, während er mit der rechten manipulirte.

Eine unbeschreibliche Menge presshafter Personen suchte Hülfe bey dem Grafen. Ueberall hörte man von den miraculöfen Caren desselben, und von Nervenkranken, Gichtkranken und Podagoisten, die von ihm geheilt worden feyn folken. Kranke und Gesunde umgaben ihn fast ununterbrochen in dem buntesten Gezummel, und die Scenen, welche die ehemaligen Magnetiseurs veranlasst hatten, erneuerten sich. Der Ruf vergröserte alles, und viele erkannten in der heilenden Hand eine übernatürliche Kraft. - Diejenigen, welche die Curen des Grafen nicht in Zweifel ziehen wollten, nahmen an, es könne möglich seyn, dass in seinem Körper vielleicht ein ungewöhnlicher Antheil von thierischer Elektrichtat stecke. Er selbst gab vor, eine Anwaudlung von einer Ohnmacht zu empfinden, wenn er auf einem Ifolirgestelle Rehend, feine Hand auf einen Kranken legte, und fich am beften zu befinden, wenn er feine Kraft meh-

rern Kranken mittheilen konnte. Der Graf that was andere Wundermanner feiten thun: er liefs von bewährten Physikern Versuche mit sich anstellen: jedech that er diefes nur im Anfang, und versicherte in der Folge, dass er lieber mit Kranken und Aeraten, als mit Physikern zu schaffen habe, weil ihm diese zu viele Versuche machten. Hr. Prof. Hindenburg stellte mehrere genaue Versuche mit ihm an, um zu ergründen, ab etwa die Biektricität Antheil an der Wunderkraft feiner Rechten habe; aber es zeigte fich keine Spur davon. Auch mit der Magnetnadel wurden fruchtlose Versuche angestellt. Der Graf versicherte (gerade wie ehedem die Magnetiseurs) das Bier schaal machen zu können, wenn er das Glas mit dem Bier mit der rechten Hand rieb; aher mehrere brave Männer konnten das Bier aus dem manipulirten Glase von dem andern, welches man zur Probe hingestellt hatte, nicht unterscheiden. IIr. Prof. Hindenburg rieth nun dem Grafen in Gegenwart und unter Leitung der Aerzte feine Curen an Kranken zu versuchen und zu bewähren; aber diefer Rath schien nicht gauz nach feinem Gelchmack zu feyn. Be follte Kranke behandeln, ohne dass fie witsten, dass er fie behandele: aber Rate die zu diefen Verfuchen nöthige Verborgenheit auf alle mögliche Weise bevzubehalten, machte er an mehrern Orten eigene Versuche an Kranken, und das Gerücht, dass er alle Kranken durch das Berühren mit der Hand zu heilen vermöge, wurde in wenig Tagen allgemein. Der Graf war fast überall gekannt, und wer ihn nicht kannte, konnte fchon aus dem Haudanflegen und dem Manipuhren schliefen, dass er es sey. Er auserte in der Folge auch Abneigung, mehrere elektrische Versuche mit sich machen zu laifen, und gab vor, fich auf dem Rollvibuhl bis gem Ohn-

mächtig werden übel zu befinden, wenn man auch äusterlich keine Spur dieses flarken Uebelseyns bemerken könne. Bey genauer Untersuchung der Curen, die er verrichtet haben sollte, fand fich vieles anders, als die Sage ging. Viele verlicherten dem Grafen aus blosser Höflichkeit, dass sie auf fein Berühren besser waren: andere fürchteten fich, demfelben zu fagen, dass fie keme Erleichterung spürten, weil er bey solchen Aeusserungen unwillig wurde. Die Sage ging, er habe durch fein Berühren ein Tertiantieber geheilt. Bey näherer Nachforschung fand sichs, dass der Kranke zugleich Fieberrinde gebraucht hatte, und das Fieber kam wieder, da man das Mittel zu brauchen aufgehört hatte (es ware auch immer noch kein Beweis von einer außerordentlichen Wirkung, wenn das Fieber bloss durch das Berühren weggeblieben ware). Ein anderer Kranke fing an zu schreyen, da der Graf seinen Kopf berührte; wenn eine andere Person dieses that, war er still. Aber der Graf driickte den Kopf des Kranken weit vorwärts, und erregte ihm unangenehme Empfiadungen dadurch, welches der andere nicht that. Bin Podagraf wurde schuell durch die gräßiche Hand vom Aufall des Podagra befreyt: eine contracte Frau bekam nach dem Auflegen der Hand hestigen Fieberfrost. Zahnschmerzen und Kopfschmerzen wurden durch seine Berührung oft gehoben; auch eine Taubheit wurde durch dieselbe verbessert. Aber diese Wirkungen waren sicher nicht Folgen einer übernstürlichen Heilung, sondern hiengen von fehr natürlichen Urfachen ab. Anfälle von schmerzhaften Krankheiten verlassen bekanntlich die Kranken oft augenblicklich, sowohl weil die Ursache aufhöre, als auch weil ein ftarkerer Eindruck auf die Seele wirkt. Nicht selten konnten auch andere die nämlichen Wirkungen bey den Kranken hervorbringen; als der Graf, wenn nur die Kranken in der Ueberzeugung weren, es sey der Graf, der sie berühre. Die contracte Frau, deren wir oben gedachten, bekam den Fieberfrost auch, wenn sie ein anderer berührte: in der Folge, da sie es merkte, dass ein andrer eben so wunderthätig auf sie gewirkt hatte, verweiterte sie alle fernere Versuche. Der Wunderthäter selbst bemühete sle alle fernere Versuche. Der Wunderthäter selbst bemührte sich auf alle Art die Einbildungskraft der Kranken zu erregen, und seine Manipulationen fruchteten gewöhnlich nichts, wo er dieses nicht konnte. Offenbar verdient also dieser Mann mit den vor kurzem noch so berüchtigten Magnetiseurs in eine Classe gesetzt zu werden. Er verftand die Kunst, Zutrauen zu sich und zu seinen Heilungen zu erregen. Die geschäftige Fama verbreitete von seinen Curen unwahre und übertriebene Nachrichten die fich zur Zeit der Meffe leichter verbreiteten, und auch wegen der andern Geschäfte und Zerstreuungen nicht gleich genn unterfucht werden konnten. Der Umftand, dass der Graf gerade zur Meiszeit seine Rolle spielte, halt Rec. für eine Hauptursache des Erfolgs, den man seinen Berührungen zuschrieb. Die Leipziger kamen auch bald auf andere Gedanken, und der Vf. dieser nützlichen und gutgeschriebenen Schrift bemerkt an Ende, dass sich der Graf sehr wundern wurde, wenn er bey seiner zweyten Anherkunft, wozu er Hoffnung gemacht hebe, anders empfangen werden wurde. "Die Täuschung ist schnell vorübergegangen, und viele, welche zuvor alles für Wahrheit annahmen, was ihnen der Graf von seinen Wundercuren vorerzählte, werden, eines Bessern belehrt, mit ihrem Beyfall sicher fehr zurückhaltend feyn." - Die Obrigkeit hatte also hier nicht einmal nöthig, den Wundercuren durch Mittel zu steuers, wie fie in einem ähnlichen Falle die königl. preussische Regierung in der erften Halfte dieses Jahrhunderts gebrauchte. Ein Kind von noch nicht vier Jahren hatte durch seine Wundercuren. die es durch Berühren verrichtete, seinen Ruf so verbreitet, dass in einem Jahre 30,000 Kranke nach Kehrberg, den Wohnort des Kindes, aus Hamburg, Pommern, Erfurt, Berlin, Meklenburg u. f. f. kamen. Aber auf königlichen Befehl verschwand die Wunderkraft auf einmal, weil es die Aelterni des Kindes für zuträglicher hielten, den erworbenen Gewinnst in Ruhe zu vorzehres, als etliche Jahre im Spinnkaule zu leben etc.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Mantags, den 30. November 1795.

### PHYSIK.

Breslau u. Hirschberg, b. Korn d. E.: Veber die neuern Gegenstande der Chymie, Vorzüglich über Flussspathsaure und die neuentdeckte Ordnung chymischer Elemente, von J. B. Richter, d. W. W. D. u. kon. Pr. Bergsecretair. Viertes Stück, 1795. 132 S. &.

uch in diesem Stücke bewährt Hr. R. den sich, durch seine schon früher bekannt gemachten Arbeiten, erworbenen Ruhm, eines einsichtsvollen und denkenden Scheidekunstlers. Rec. halt sich vollkommen überzeugt, dass Anwendung der Großenklere auf die Scheidekunft zu genauerer Bestimmung der quantitativen Verhältniffe der Bestandtheile der Körper hinführe: eigentliche Erweiterung in dem Gebiete der Chymie eswartet er aur von richtig angestellten Versuchen, welche uns übrigens nicht allein die Qualitäten, sondern auch die quantitativen Verhältnisse der Bestandtheile der Naturkörper darlegen werden.' Ein nicht mit gehöriger Präcision angestellter Versuch wird freylich irrige Resultate liefern; allein eine Formel, in welche fich ein Rechnungsfehler eingeschlichen hat, und die nachher als richtig angewendet wird, führt nicht weniger zu unrichtigen Folgerungen. Wie übrigens nicht mit gehöriger Pracision angestellte chymische Versuche Resultate zum Vorscheine bringen, welche respectu quantitatis Widersprüche nicht nur a posteriori, sondern auch ofters a priori in sich schliessen, will Rec., wenigstens nach dem Sinne, in welchem er diele Satze zu brauchen gewohat ist, nicht einleuchten.

Die ersten Abhandlungen gegenwärtiger Schrift beschäftigen sich mit der Aufsuchung des genauen Neutralitäts - Verhältnisses der beiden Elemente" des Flussspathes sowohl auf analytischem als synthetischem Wege. Der Vf. übergols 3000 Gran gepulverten Flusspath mit 3450 Gran Vitriolsaure, deren specifische Schwere 1,85 war, er erhielt eine völlig neutrale Gypsmasse, die 4420 Gran wog. Da der Gyps mach Hn. R. Erfahrungen 1000 Theile wasserfreye Vitriolsaure gegen 796 lust - und wasserfreye Kalkerde enthält, so findet er aus diesen Datis, vermittelst einer in der reinen Stücheiometrie erwiesenen Formel, das Neutralitätsverhältnis zwischen Säure und Kalkerde im Flussspath = 1000: 1882. Rec. ist ein großer Verehrer der mathematischen Kenntnisse des Hn. R., glaubt aber dennoch, dass sich dieses Verhältniss auf einem ungleich leichtern, dem größern Theile der Scheidekunkler (und für diese schreibt doch wahrscheinlich A. L. Z. 1795. Vierter Band.

der Vf.) verständlichem Wege finden laffe. 8000 Grea gepulverter Flusseath und 3450 Gran Vitriolfaure gaben eine Mischung = 6450 Gran. Nach dem Glüben blieben 4420 Gran Gyps, da nun nach dem angegebenen Verhältnis 1769 Gran Gyps, 760 Gran Kalkerde enthalten, fo enthalten 4420 Gran Gyps 1959 Gr. Kalkerde, die Saure im Flussspath beträgt also 3000 - 1959 1041, und 1041:1959 = 1000:1882. Auf dem fyn-thetischen Wege findet der Vf. das Neutralitätsverhältnis der Elemente des Flussspathes folgendermassen: 3912 Gran kieselhaltiger Flusspathsaure wurden mit flüchtigem Alkali überfättigt, durch Filtriren die niedergeschlagene Kieselerdeabgesondert, und der Säure 1080 Gran frischbereiteter luftleerer Kalkerde zugesetzt. Nach Vertreibung des Alkali durch Wärme, Einengung der Flaffigkeit, und Ausglühen des festen Gehalts, bleiben 1659 Arda einer fehr weissen zerreiblichen Erde, woraus fich das Verhältniss der Säuze im Plussspath zur Erde = 1000: 1865 ergiebt, welches mit dem durch die Analysis gestindenen bis auf den urbedeutenden Bruch o, 009 übereiustimmt. Rec., welcher die Schwierigkeiten, die bey dergleichen Versuchen ftatt finden. kennt, kann nicht genuglam diese so ausnehmend gemaue Uebereinsteinunung bewuodern. Uebrigens glaubt er kaum, dass auf dem ven Hn. R. gewählten Abschei. dungawege der Kieselerde durch stüchtiges Alkali, eine ganzliche Auslanderung dieler Erde werde feyn bewirkt worden, indem die Flussspathfaure fogar dann, wenn sie mit flüchtigem Alkali überfattigt werden, die Eigenschaft behält, Kieselerde aufzulosen.

Um nicht die Granzen dieler Anzeige über die Gebühr auszudehnen, muß sich Rec. beguügen; in Ansehung dessen, was der Vf. über das Verhältnifs der Elemeute in den Verbindungen der Flussspathsäure mit den alkalischen Salzen und Erden ; fo wie über die Machtigkeit der Russpatsauren Flüssigkeiten, über die Mächtigkeit jeder reinen wälsrigen Flülligkeit der vier mimeralischen Säuren u. f. w. fagt, auf das Werk des Hn. R. felbit zu verweifen. Merkwürdig würde allerdings das aufgestellte Gefetz feyn, dass bey den neutralen Verbindungen der mineralischen Säuren mit alkalischen Elementen, die Quanta der Erden eine arithmetische. die Quanta der Säuren hingegen eine geometrische Progreffion darftellen Da diefe Satze übrigens größtentheils auf den in der Stochelometrie entwickelten Grunden beruben, fo behalt lich Rec. vor, sein Urtheil über dielen Gegenstand weltläuftiger bey einer andern Gelegenheit zu sagen. Der Vf. hat nicht immer sorgfaltig genug unterschieden, dass Eigenschaften und Verhältnisse, welche den Zahlengrößen als Zahlengrößen

zukommen, fich nicht unbedingt auf Eigenschaften der Naturkörper anwenden lassen. Wolke man in einer Erfahrungswissenschaft, wie die Chymie, feine Schlüsse über die wirklich angestellten Versuche hinaus erweitern, so müsste man entweder die wirkenden Kräfte vollständig aufgefunden, ihre Gesetze entwickelt haben; dann würde man freylich spodiktisch die zu erwartenden Erfolge bestimmen können. Dass wir übrigens hievon sehr weit entfernt find, dass wir auch wohl schwerlich bey weiterer Ausbildung der Wissenschaft dahin kommen werden, braucht Rec. wohl kaum zu erinnern. Oder man schliefst nach Induction und Analogie, wo aber der behatsame Naturforscher fich immer mit der bescheidenen problematischen Enunciation, es kann so seun, begnügen wird. Um sein Gesetz abet als auf letzterem Wege abgeleitet aufzustellen, hat Hr. R. theils zu wenige Erfahrungen für fich, theils finden zwischen den angegebenen Gliedern der Reihen zu grofae Lücken statt. Uebrigens sollte es Rec. nicht schwer werden, durch einige Zahlenkünsteleyen aus den von Ha. Kirwan angegebenen Verhältnissen ahnliche Resultate abzuleiten.

Den Benennungen Magnessen-Flussspath, thonerdiger Flussspath u. s. w. kann Rec. keinen Vorzug vor den bisher üblichen einräumen, indem einmal eine in der Natur bestehende Verbindung zwischen einer eigenthümlichen Säure (der Flussspathsaure) mit Kalkerde durch das Wort Flussspath bezeichnet wird; zweytens aber auch eine besondere Structur des Körpers durch das Wort Spath angedeutet wird. Magnessen-Flusspath würde also den Nebenbegriff von Kalkerde, und eines eigenthümlichen Gewebes der homogenen Theile mit sich führen.

Diesem Werke find noch einige Abhandlungen über zerschiedene chymische Gegenstände angehängt. In der erften giebt Hr. R. von einigen misslungenen Versuchen, die Verstärkung der Esligsaure betreffend, Nachricht. Er übergofs Terra foliata Tartari mit einer Mischung aus einem Theile concentrirter Esligsaure, deren specifische Schwere I, o6 war, und aus zwey Theilen concentrirter Vitriolsaure, die 1,808 spec. Schwere hatte. und erhielt durch Destillation eine Esligsaure, deren spec. Schwere 1,072 betrug. Diese Flüsligkeit behaudelte er genau fo, wie vorhin, allein ihre Machtigkeit blieb ungeandert. Hr. R. halt uch daher für berechtigt, diesen Punkt als das Maximum anzusehn, bis zu welchemEiligfaure verstärkt werden kann. Rec. kann diefer Behauptung nicht beypflichten, denn offenbar würde schon dadurch eine verstärktere Saure erhalten worden seyn, wenn das Esligsalz mit reiner Vitriolsaure wäre übergossen worden; denn bey dem hier angegebenen Verfahren musste der wassrichte Antheil in der zum Versuche angewandten Essigsaure, die durch die Destallation gewonnene schwächen. Die stärkste Esligfäure würde übrigens wohl immer auf dem von Ha. Lowitz vorgezeichneten Wege erhalten werden. - Die zweyte Abhandlung enthalt Vorschläge zu reichlicher Gewinnung der Salznaphta. Hr. R. einpfiehlt tuftsaure Braunsteinerde mit gemeiner Salzsaure zu sattigen, das bis zur Trockene abgerancht e Sala mit glei chen Theilen Braunttein zu vermischen. die Mischung in eine geräumige Tubulat Retorte zu schütten. 'n der fich so viel Weingeitt-Alkuhol besindet, dass sich solcher zu der wahren falzsauren Masse = 3:2 oder 2:1 verhält, dann so viel concentrirte Vitriolsaure zuzusetzen, dass sich die vitriolsaure Masse zu der salzsauren etwa = 7:5 verhalte, und dann das Ganze der Déstil-Wenn aber der Vf. in der lation zu unterwerfen, namlichen Abhandlung fagt, "wenn man Braunsteln "mit Salzsaure destillirt, und die aufsteigenden Dampfe "in Weingeitt gehen lafst, und auf diese Art Naphra erzeugt, fo wird die Arheit auf keine Weise ergiebig "ausfallen, weil die gewöhnliche Salzfaure in fluffiger "Gestalt niemals so concentrirt seyn kann, als ersolest , wird, wenn fie in allen Theilen entbrennstofft werden folh" so will Rec. dieses in so fern nicht einseuchten. weil die dephlogistisirte Salzsäure, ja immer in Dämpsen übergeht, und die Entwickelung derselben auch durch die schwächste Saure bewirkt werden kann.

#### PHILOLOGIE.

- 1) Leipzig, b. Schwickert: L. A. Scheca vom Zork und von der Gnade. Neu übersetzt und mit Sprache und Sachen erläuteruden Anmerkungen begleitet. 1794. 306 S. 8.
- 2) Ebendas, b. Crusius: L. A. Seneca's physikalische Untersuchungen aus dem lateinischen überietzt, und mit Anmerkungen versehen, von Fr. Ernst Rühkopf, Doct. der Phil. Erster Theil. 1794. 2095. 8.
- 1) "Bey der Uebersetzung selbst, " heisst es in der Vorrede, "war mein Hauptaugenmerk, theils den Sinn des Originals mit möglichtter Treue in die deutsche Sprache, überzutragen, und ich hoffe, dass mir dies auch so ziemlich geglückt'ist; theils den Geitt und Ton des Originals der Uebersetzung einzudrücken. Mit welchen Schwierigkeiten der Uebersetzer des Seneca, wegen der affectirten Originalität, der neuen und ungewöhnte chen Redeformen, der zerschnittenen und abgerissenin sententiolon und starken mit Tropen, Bildern und fr gürlichem Ausdruck überladenen Sprache desselben zu kampfen hat, wenn er ihn für den Deutschen lesbir machen will, das kann nur der vollkommen beurtheileu, der selbst einen Versuch der Art gemacht hat" Rec. hat nicht ohne Ursache diese Stelle abgeschrieben: der Leser wird daraus abnehmen, dass der ungenannte Uebersetzer seiner Verdienste so ziemlich gewiss ift, und dass die lendenlahmen Perioden, die undeutschen Wortfügungen und Ausdrücke, die höchst widrigen Invertionen und der durchgängige Mangel an Politut und Geschmack Fehler find, welche Seneca, der groisten Billigkeit gemass, auf sich selbst nehmen muss. Inefer preiswürdige Uebers. ist nicht der erfte, der seine Uebersetzungstünden nicht vor seiner, sondern vor Seneca's Thure, ruhen lässt. Schon mehrere seiner Vorgäpger haben sich auf die nämliche Weise entsündig!! Man kann das Buch aufschlagen wo man will, und es

zeigt fich durchgängig, dass dieser Ungenannte fich schlechterdings nicht an den Seneca hatte wagen sollen. Hier ift etwas zur Probe: Wer bey Lesung delselben Lust nach dem Ganzen bekommt, dem wollen wir seinen Geschmack nicht beneiden. S. 5. "Aritteteles giebt (vom Zorne) fast die nämliche Erklarung" (find denn Erklärung und Definition (finitio) einerley ?) "Allein? (ait enim) er fagt: Es sey der Trieb (cupiditatem) Schmerz zu erwiedern." (Wie undeutsch!) "Den Unterschied zwischen unserer und dieser Erklärung zu entwickeln, wurde zu weit führen. Gegen beide wird 'èingewandt (eingewendet), dass auch das Wiki (ferae heisen hier Thiere überhaupt,) weder durch Krankung sufgehetzt, (Krankung von Tkieren!) noch aus Rache and um andern Schmerz zu machen, hitzig wird! Tirasci). Denn wenn es auch das thut, so ists doch seihe Absicht nicht. Mann muss daher sowohl die Thiere, als alle Geschöpse, den Menschen ausgenommen, von Zorn freyfprechen. Denn so unvertragsam er mit (der) Vernunft auch ist (inimica rationi; wie leicht im Lateinischen, und wie schwerfallig hier!) so zeigt er fich doch nirgends, als bey vernunftbegabten Wefen (nifi ubi rationi locus eft.) Heftige Aufwallungen (impetus heißen Triebe, welche die Stoiker opung nannten: überdies ift es abgeschmackt, heftige Aufwallungen von Thieren zu brauchen) Wuth, Wildheit, Anfallen (incursus Angrist) sind den Thieren eigen; des Zorns aber find fie so wenig fahig, als der Ueppigken, ob sie gleich in manchen sinnlichen Vergnügen mehr als der Mensch ausschweifen" (finnliches Vergnügen, von Thieren gebraucht, ist zu edel, selbst das Wort susschweifen ist ohne Beurtheilung hier gesetzt worden; denn eigenflich lässt sich von dem Thiere nicht sagen, dals es ausschweise — intemperantiores sunt in quasdam soluptates)." Jener Dichter, der uns fingt (!): Der Eber vergisst feine Wuth, das Reh (cerva heisst im Cellar die Hirschkuh) vertraut sich seiner Schnedigkeit nicht an, der Bähr (Bär) überfällt nicht mächtiges Hornvieh, verdient unsern Glauben nicht (non est quod credas illi, mui dicit) weil er von Zürnen, gereizt werden, von Kränkung (impingi) fpricht." Noch eine andere Stelle, mit welcher der Leser, wenn er Lust dazu hat, das. Original selbst vergleichen mag. S. 31. "Man kann auch nicht einmal behaupten, dass der Zorn gröfsere Seelenstärke gebe. Das ist nicht Seelenstärke, Schwindel ift es, so wenig jene Krankheit wo (!) der Körper durch (!) eine Menge schädlichen Wassers ausge schwollen ist, ihn stärker macht; denn das ist gefahr-Heher Deberfluss. So träumt auch jeder, den sein versückter Kopf über den Kreis menschlicher Vortiellungen weghebt, was (etwas) erhabenes und übermenschliches; aber leicht fürzt das Luftgebäude, das ohne Grund emporitieg, in den Abgrund. So fehlts (es) auch dem Zorne an Haltung; er sprosst aus keinem so festen und dauerhaften Boden, sondern ift ein Luftgespinnst (!) und leerer Schatten, und ist so fern von Seelenstarke, als Verwegenheit von Tapferkeit, als Uebermuth von Selbstvertrauen, als Traurigkeit von Mifanthropie, als Strenge von Grausamkeit. Zwischen ei-

ner erhabnen und unfpeblasenen Seele III., nach meiner Ricumung (inquam) ein großer Unterschied, " se wie. nach unserer Meynung, zwischen dieser Uebersetzung und dem Originale. S. g. "Willft du aber seine Wirkungen und nachtheiligen Folgen übersehen (intueri heisst hier nicht übersehen, sondern auf etwas sehen, betrachten), so kam kein Unglück dem Menschengeschlechte theurer zu stehen," (welcher Unfinn!) "da fiehst du Blutbader und Giftmischeregen (Vergistungen), siehst zerstörte Städte, siehst ganze Nationen ventilgt, fiehft die Köpfe der Vorwelunften am Speer unter Bürgern feil bieten " Ohe! Genug von einer Vebersotzung, die fich zum Originale verhält; wie etwan die Vulgata zum Grundtexte der Bibel. Fällt, fie Schülern in die Hände, die sich nicht gern auf die Lectionen präpariren wollen, so richtet sie doppelten Schaden ag. Die beygefügte Ferrago von Anmerkungen enthält für gewisse Leser einiges nutzliche aus den Alterthumern und der Geschichte. Zur Erläuterung der philosophischen Ideen des Seneca hat Rec. nichts von Bedeutung gefunden, es musste denn seyn, dass der oft wiederholte Tadel der witzelnden Schreibart des Seneca dafür gelten sollte! Der Uebersetzer macht auch zuweilen den Kritiker, z. B. S. 198. "Ich lese adversationes statt aversationes." Bey welchem guten Schriftsteller hat er denn dieses Wort gefunden? Auch köhnten adversetiones nicht Zänkeregen heisen, wie er es zu erklaren für nöthig findet. Da er überhaupt seiner Sache sehr gewifs ift, fo spricht er ganz entscheidend, z. B. C. 5. bey dem Namen Apollodor: "Es gicht zwey Apollodore im Alterthume." Nein, es giebt ihrer eine Menge, gar nicht unbekannter, Manner gleiches Nameus. Doch genug hiervon.

2) Mit defin größerm Vergnügen macht Rec. die Arbeit des Hn. R.; über deren Werth schon mehrere kritische Blätter vortheilhaft entschieden haben, den Lesern der A. L. Z. bekannt. Dieser, schon rühmlich bekannte, Gelehrte hat nicht allein seine Vorganger unter den bisherigen Uebersetzern des Seneca übertrofken, sondern überhaupt seine Arbeit zu einem merklichen Grade der Vollkommenheit erhoben. Es muss den Liebhaber der alten Literatur freuen, dass diefes merkwürdige, in seiner Art einzige, Stück aus dem römischen Alterthume, einen Ueberletzer gefunden hat. welcher beider Sprachen hinkinglich kundig war, und das Original mit eben so viel Treue als Geschmack nachzubilden verstand. Auch diejenigen Freunde der Naturlehre, denen die Lecture des Originals zu viel Schwierigkeiten machen würde, werden diese Arbeit hoffentlich mit Dank annehmen. Zwar muffen wir geilehen, dats uns immer noch Stellen vorgekommen find. wo wir es empfanden, dass wir eine Uebersetzung vor uns hatten; wo wir auch hin und wieder der Sinn des Autors nicht deutlich genug ausgedrückt zu feyn schien. Darüber wollen wir aber mit Hn. R. nicht rechten, eingedenk jenes bekannten "ubi plura nitent." Wir heben ein paar Stellen zur Probe aus. S. 2. "Nur dann erst danke ich der Natur, wenn ich sie nicht bloss von der ..K.k.k. 2 Seite

Seite nische, die jedem offen licht, sondern wenn ich in the inneres Heiligthum eintrete; Ween ich einsehe, welches der Urstoff des Weltalls, wer ihr (!) Urheber oder Beschützer, was Goft soy; ob er sich ganz in sich zurückziehe, oder bisweilen gundig auf uns herabblicke; ob er täglich schäffe, oder einmal nur geschaffen habe: ob er ein Theil der Welt, oder die Welt selbit fey; ob er noch jetzt etwas andem boltlamen und des Schickfals Gefetze abändern konne, oder ob es Verminderung feiner Majestät und Geständnis eines Irethums sey, dass sein Werk der Umänderung bedürfe. Denn dem, der nur das Beste wollen kann, mus daffelbe immer gefallen, und er ift darum nicht minder frey und mächtig; denn er seibst ist der Grund seiner Nothwendigkeit." Der Ausdruck : "ob er bisweilen gnädig auf une herabblicke," enthält thells otwas ironisches, theils stellt er den Sinn nicht treu genug dar. Das lateinische nas ad nos aliquando respiciate drückt den Gedanken aus, "ob die Vorfehung auch auf une Rücklicht nehme; für unfere Angelegenheiten Sorge trage? S. 4. "Gelangte ich nicht zu diefen Einlichten, fo verlohnte es fich nicht, geboren zu seyn! Warum könnte ich mich denn wohl freuen, unter der Anzahl der Lebenden zu feyn? Etwan um Speise und Trank zu durchseigern? Etwan um diesen siechen und hinfälligen und ohne Wiederholte Aufüllung hinschwindenden Körper auszustopfen.

und das Leben eines Krankenwärters zu führen? Et. wan am den Tod zu fürchten, zu dem wir alle gebocen find? Nimm mir dies unschätzbare Gut, und des Leben ist dieses Schweises, dieser Unruhe nicht werth! O was für ein verächtliches Ding ist der Mensch, wenn er sich nicht über das Irdische erhebt! So lange wie mit den Leidenschaften kämpfen, was thun wir denn herrliches? Und wenn wir auch siegen, überwinden wir denn Ungeheuer?" . Für "Speise und Trank durch. seigern" (cibos et potiones percolare) hätte billig ein deutscher Tropus gewählt werden sollen. Je zuweilen hatte Hr. R. jenes "non annumerare Jed appendere verba" etwas mehr beobachten sollen; denn zu große Treue in Ansehung der Worte wird in vielen Fällen wahre Untroue. Dass das übelberüchtigte sechszehate Capitel des ersten Buchs weggelassen, worden ist, billiet Rec. febr. Honeftius taquiffes Senaca! lagt Fromond bev dieser Stelle. Die Zahl der bergefügten Anmenkungen ist nur klein: sie zeugen aber von auserlesepen Kenntnissen des Vf., so dass man sich sowohl von der Geschichte der altern Physik bis auf Seneca's Zeiten, welche in der Vorrede von ihm angekündigt wird. als auch von der neuen Ausgabe des ganzen Seneca, mit welcher er fich jetzt beschäftigt, fehr viel Guter verforechen darf.

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZERGELAHRTHEIT. Braunschweig, b. Thomas: Karl Himly's D. Abhandlung über die Wirkung der Krankheitsreize auf den meuschtichen Körper. Bey seinem Antritte einer klini-nischen Professur zu Braunschweig. 1795. 34 S. g. Eine kleine, aber sehr lesenswerthe, Schrift über einen Gegenstand, der mehrere Aerzte alterer und neuerer Zeit beschaftigt hat, und den die Vernunft jedem denkenden Arzt bey seinem Thun und Laffen immer von neuem vorrückt, namlich: die allgemeine Krankheitslehre und Heilkunde auf einfachere Grundsatze zurückauführen, und beider Granzen zu bestimmen. Hr. H. bemerkt mit Recht, wie nochig es fey, bestimmtere Granzen der allgemeinen Therapie anzuweisen, wenn sie nicht mit der Heilmittellehre unfrer Zeiten ganz zusammenfließen foll. - Bey Schriften dieser Art, zumal in einer so weit umfaffenden empirischen Wiffenschaft, als die Heilkunde', deren allgemeinere Resultate fich nur negativ beweifen laffen, mur so lange gelten, als keine neue Erfahrung ihnen Abbruch thut, und deren Objecte so vielfach sind, dass man wohl im Erust fragen könnte: ob sie überhaupt ein Object habe, kommt alles auf die Methode an, auf die fasslichste Ordnung der bekannten Thatfachen unter allgemeinere Gesichtspunkte, Regeln und Gesetze. Der Vf. diefer Schrift, ob fie gleich nur ein Bruchstück einer größern ausführlichern Abhandlung über diesen Gegonstand enthält, das

zwar für fich im durchdachten Zusammenhange ficht, aber wigen der nothwendigen Verbindung der übrigen hieher gehörigen, hier nicht ausgeführten, Punkte, die zur genauen Beurtkeilung nötbige Ueberücht des Ganzen dennoch erfoderlich find, das Urtheil einschränkt - scheint nach ähnlichen Ideen gerbeitet zu haben. Er setzt nicht die Granzen des medicinischen Wissens über sich selbst hinaus, und fängt davon an, dass er Leben als eine durch Kräfte von Reizen erregte Bricheinung be-Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung handelt er sphoristisch sein Thema in folgender Ordnung ab: 1) Stufesfolge der widernaturlich gereizten Senfibilität. 2) Stufeufolge der gereizten Irritabilität und die Wirkungen davon auf das Blutsystem, auf das einfaugende System und auf die Secretionsorgane. 3) Einige allgemeine Gesetze, nach welchen Krankheitsreize auf den thierischen Körper wirken. Die Stusensolge der
gereizten Sensibilität ist so angegeben: 1) Leise Reizung der Sinne macht behagliche Empfindung. 2) Alle Seelenkräfte fleigen. 3) Nach und nach werden die Sinnesorgane zu empfindlich. 4) Aeussere und innere Sinne werden irre. 5) Noch heftigere Reizung betäubt eine Zeit lang. 6) Der heftige Reiz lähmt auf immer. Wir enthalten uns, einen weitern Auszug zu geben; das Gelagte ilt hinlänglich, jede entschiedene Parthey in ihren Lobe oder Tadel zu bestimmen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 1. December 1795.

### TECHNOLOGIE.

Giessen, b. Krieger: Franz Ludwig von Cancrin. Ihro Russisch - Kaiserl. Majestat, Collegienraths etc. kleine technologische Werke. 3ter Band. Mit 12 Kupfertafelu. 1791. 22 Bog. 8. (1 Kthlr.)

liese Schrift giebt abermals Beweise nicht nur von dem fruchtbaren Erfindungsgeiste des Vf. sondern auch von feinen reifen Kenntnissen und ausgebreiteten so, als wenn er mit Kohlen geheitzt würde, gehraucht Erfahrungen in Werken der Architektur und Technolo- werden kann. Jene Einrichtung wird durch 6 Kupfergie. Sie enthält drey Abhandlungen: Die erste dersel- tafeln, die diesen Ofen im Grunde, Durchschnitte, Aufben betrifft den Bau einer neuen Obadarre. In der von risse und Prospecte darstellen, kenntlich gemacht. dem Vf. angegebenen Darre kann das Obst bequem und Das 1ste Cap. giebt eine genaue Erklarung dieser Kupfervöllig brauchbar zubereitet werden; überdies hat die tafeln. In dem 2ten Cap. wird das Verfahren, ihn ohne vorgeschlagene Einrichtung vor den gewöhnlichen Obst. - Kohlen zu gebrauchen, beschriehen. Diese Abhandlung darren auf dem Lande den Vorzug, dass dabey die Feuer- ift also hesonders für das Hüttenwesen bey den Kupfergefährlichkeit verhütet, ein beträchtlicher Theil an bergwerken wichtig, weil sie zu Ersparung der Koh-Feuerung erspart, und die Heizung nicht bloss mit Hol- len, die be denselben, wegen Mangel des Holzes, ze, sondern auch mit Torfe', oder Steinkehlen bewerk- zuweilen gar nicht, und oft nur mit einem den Vortheil stelliget werden kann. Hiezu kommt noch, nach des sehr vermindernden Auswande, herbey geschafft wer-Rec. Ueberzeugung, dass eben diese Darre, (wenn die den konnen, Auleitung gieht. Es kommt dabey haupt innere Einrichtung fo gemacht wird, dass die zum La- "fächlich auf die Leitung und den Grad des Feuers nach ger der Ohsthurden bestimmten Gerüstestangen auf her- den Erfodernissen des Frischens, Saigerns und Darrens forragenden Steinen ruhen, und, nach Erfodernis da- an; und die vorgezeichnete ganze Anlage, und die hin gelegt, oder weggenommen werden können,) auch darauf folgende Anweisung zum Verfahren in jenen Dorren des Flachses (welches gemeiniglich auf dem Lan- bedacht gewesen sey. Es ist also nicht unwahrschein-Feuershrünste verurfacht hat) genutzt werden könnte. Die Erbauung einer folchen gemeinschaftlichen Darre gen noch einige Versuche damit anzustellen, um völliin jedem nur irgend heträchtlichen Dorfe wurde also ge Gewisheit darüber zu erlangen. eine sehr heilsame Veranstaltung seyn. Die Structur einer folchen Darre ist durch' 12 Abzeichnungen nach lung mit dem für so viele Nahrungsgewerbe und beson-Durchschnitten und von allen Seiten auf 4 Kupfertafeln ders zum Bauen unentbehrlichen Materiale - dem Kaland durch eine umftändliche Erklärung derselben, vollkommen deutlich gemacht. Ueber ihren Gebrauch und Lage in Gebirgen, das Brechen desselben, seine Zube-Nutzen findet man hier ebenfalls hinlangliche Beleh- reitung und feinen Gebrauch beschäftiget. Im Isten rung. Die Einrichtung aller Theile ist so bestimmt, auch ift dafür gesorgt, dass der Dampf, wenn mit Torfe, oder Steinkohlen geheizet wird, den Geruch und Geschmack des Obstes nicht verderhen kann. Die Erbeuung einer solchen Darre in der angegebanen Größe erfodert freylich besonders wegen des nothigen Eisenwerks, ungleich mehr Koften, als die gewohnlichen Obstdarren; allein sie sind doch nicht so beträchtlich, 4. L. Z. 1795. Vierter Band.

dals sie nicht durch jene Vorzüge weit überwogen

Die zweyte Abhandlung ist ein Nachtrag zu der in des Vf. vorherigen technologischen Schriften befindlicher Beschreibung des Kupoloosens. Hier wird noch besonders eine Einrichtung desselben angegeben. nach welcher er entweder bloss mit rohem Torfe, oder Steinkohlen oder auch mit Wellen, oder Scheitholze geheizt. und gleichwohl zum Frischen, Saigern und Darren ehen zum Trocknen nassen Getraides, und besonders zum Operationen zeigt auch, dass der Vf. hierauf sorgfältig de in Backofen, auf heißen Feuerheerden, oder nahe lich, dass der beabsichtigte Erfolg dadurch wirklich bev geheizten Stubenöfen geschieht, und schon so oft erreicht werden könne. Indels ware es wohl der Mühe und der Kesten werth, einiger Nebenersodernisse we-

Am langsten hat sich der Vf. in der 3ten Abhandke - in Hinsicht auf die Natur des Kalksteins, seine und 2ten Cap, wird der Unterschied zwischen Spaardass die Darre dadurch nicht nur Dauerhaftigkeit, Be- oder Gips- und Leder- oder Bitterkalke, nach ihren quemlichkeit im guten Trocknen des Obites, und Sicher- außern Kennzeichen, inneren Bestandtheiten und Unheit gegen Feuersgefahr, sondern auch leicht erwärmt terabtheilungen bestimmt, und eine Anweisung gegewerden kann, und die Warme fortdauernder erhalt; ben, die Gute sowohl des Gips- als Kalksteins in einem kleinen auf der 2ten Kupfertafel abgehildeten Ofen zu erforschen. Nach den Versuchen, die der Vf. damit angestellt hat, ift der Gips um desto bindender, folglich bester, je feiner und reiner die in ihm befindliche Erde, je größer ihre Menge, und je mehr der Gipsstein durch das Brennen von den fremdartigen Theilen. vernehmlich dem Wasser und der Vitriolsäure, gereini-

LII

get ift. Man mufs ihn fogleich frisch nach dem Brennen gebrauchen: weil ihm alsdann jene zusammenziehende und hindende Kraft um fo viel mehr eigen ift, welche er hingegen durch das Alter verliert. Gleichergestalt zeigt sich bey dem erwähnten Probieren, dass der Bitterkalk um desto tauglicher sey, je größer die Feinheit, Reinigkeit und Menge der ihm eigenthumlichen Erde, und je mehr der Kalkstein bey dem Brennen von fremdartigen Theilen, hauptfächlich von Waffer, Luft und Phlogiston entlediget ist. Man gewinnt viel an feiner bindenden Eigenschaft, wenn er sogleich uach dem Brennen gelöscht, und - nach des Vf. vieljahrigen Erfahrung - sofort nachher mit Sande vermischt, und so warm, als möglich, verbraucht wird. Die Gebirgsarten, woselbst sich sowohl Gips - als Kalkfteine befinden, ihre Lage und Beschaffenheit in Flötzen, Gängen - Stock - und Seifenwerken werden im 3ten Cap. ausführlich beschrieben. Das 4te Cap. handelt zuerst von dem Aufluchen und Entdecken, und hierauf von dem Brechen und Gewinnen der Gips- und Kalksteine. Die Befehrungen über das Erstere betreffen das Erschürfen dieser Steine durchs Bohren, durch Schachte, und durch Suchstollen. Da es aber noch andere Mittel zu folchen Entdeckungen, nämlich gewisse aussere Merkmale von dem Daseyn der Gips- und Kalksteine, giebt; z. B. wenn harte, in Gewässern, die aus einem Gebirge entspringen, liegende Körper mit einer kalkartigen Rinde überzogen find; so würde es nicht überflüstig gewesen seyn, auch diese mit anzuführen. Der hiernächst folgende Untersicht sowohl von den einfachen und zusammengesetzten Werkzeugen zum Brechen gedachter Steine, als auch von dem dabey zu be- wwar: weil der beste Gips und Kalk durch unrichtige obachtenden Verfahren ist zwar sichtig, aber weitläuftiger, als erfoderlich war; weil vieles, als allgemein bekannt, voraus gesetzt werden konnte. Im 5ten Cap. giebt der Vf. Anweisung, mit beträchtlicher Ersparung an Kosten, den Kalk vollkommen tauglich zu brennen. Er prüft dabey zuerst den Bau sowohl der horizontalen, oder liegenden, als auch der senkrechten, oder Rehenden Kalköfen, und beschreibt dann das Geschäft des Brennens selbst. Die horizontalen Oesen werden für minder vortheilhaft, als die senkrechten, erkannt; die erstern können zwar zum Einsetzen, Brennen und Herausnehmen des Gipses und Kalkes, auch dabey zugleich zum Brennen der Back - und Ziegelsteine bequem genutze werden, aber es geht in ihnen ein Theil der Mitze unnütz verloren, und sie erfodern also mehr Feverung. Dieses Vorzuges unerachtet haben aber, wieder Vf. bemerkt, die senkrechten Kalköfen, in ihrer gewöhnlichen Structur die wichtigen Fehler, dass fiewegen ihrer viereckigten Figur, und weil sie meistens eine gleiche, oder wohl gar oben noch eine größere Weite haben, als unten, allzu viel Brennmaterialien erfodera, 2) dass in ihnen das Feuer nicht überall gleich vertheilet, und zweckmäsig geleitet, folglich Rein vollkommen gutes Ausbrennen des Gipfes, eder Kalkes erreicht werden kann, und 3) dass sie der Gefahr des Einsturzes des Gewölbes über dem Heerde, zum Verderben eines ganzen Brandes, so sehr unterworfen find. Diesen Mängeln ahzuhelfen schäfgt der

Vf. die Erbauung eines stehenden Kalkofens vor, welchen er in 4 Grund- 2 Durchschnitts - Riffen und I perspectivischen Risse auf der isten und sten Kupfertssel dargestellt, und in der Abhandlung selbst deutlich erklärt hat. Ein solcher Ofen foll den Vorzug haben, dass, wegen seiner Größe im Boden zu 12 Fuse, in der Mündung zu 6 Fufs und in der Höhe zu 25 Fus, noch einmal fo viel Gips, oder Kalk, als in den gewöhnlichen Oefen, darinn gebraunt, und dabey viel an Zeit, Arbeitslohne und Fenerung gewonnen werden könne; dass durch seine runde Figur den Gips- und Kalksteinen überall ein gleich starker Grad der Hitze verschafft, und wegen feiner konischen Verengung der obere Gips und Kalk zugleich mit dem unteren gar gebrannt werde; dass durch seine senkrechte Structur keine Hirze verloren gehe, und daher weniger Feuerung erfodert werde; und dass in der vorgezeichneten Einrichtung das Feuer unter dem ganzen Einsatze von Gips- und Kalksteinen überati verbreitet und gleich stark vertheilt, solglich ein gleichförmiges Garbrennen, auf die wonigst kostbare Art, bewirkt werden könne. folgen ausschrliche, richtige und nützliche Vorschriften über das Verfahren bey dem Gips- und Kalkbrennen in einem folchen Ofen. Endlich handelt der Vf. im 6ten und letzten Cap. von der Zubereitung des gebrannten Giples und Kalkes zu den Bauarbeiten. Dies ift, in Hinficht auf ihren Gebrauch sowohl für fich allein, als auch in der Vermischung mit andern Materialien, mit ausführlichen und genauen Bestimmungen der delshalb zu beobschtenden Regeln und zu vermeidenden Fehler geschehen; weiches auch um so mehr nöthig Behandlung leicht verdorben werden kann.

In solchen an richtigen und nützlichen Belehrungen reichen Schriften fieht man über manches überflüssege und andre kleine Fehler im Vortrage gern und billig hinweg.

#### NATURGESCHICHTE

Nürnnero, b. Felsecker: Faunae Insectorum Germaniae Initia. Deutschlands Insecten, herausgegeben von Dr. G. W. F. Panzer. 13, 14, 15tes Heft, jedes 🖜 in einem Pappfutterale. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Mit dem dreyzehnten Heste fängt der zweyte Jahrgang dieser Insectensaune an, die sich durch ihre schonen Abbildungen, durch viele neu bekannt gemachte Arten, und durch ihre Wohlfeilheit über ihre Schwe-Rera erhebt.

13tes Heft. Parnus prolifericornis F. Die Gründe, warum wir Geoffroy's Citat, nicht herrechnen können, werden wir, um Wiederholungen zu vermeiden, in der Rec. von Oliviers Werke, bey der Gattung Dryops auseinanderfetzen. Coccinella parvula F. C. annalis f. Olivier beschreibt den hier vorgestellten Käfer in der Encyclop. method. V. 81. 143 unter dem Namen C. 14st. collis. C. frontalis F. Wir belitzen ein ganz ahnliches Geschöpf, das Geoffroy Hist. nat. 1. 333. 23 beschreibt, und Olivier L. c. 142. C. interrupta neunt, wobey er

Tälschlich C. Austriacu. Schrank. citirt. Es unterfeheidet sich nur durch den Mangel der Seitenslecken des Bruftschildes C. bisbipuftulata F. Wir find mit dem Vf. nicht einig, dass er diese so eben benannten Käfer geradezu für Coccinellen erklärt. Kugelann scheint uns sehr richtig eine eigene Gattung daraus gebildet zu haben, die er Schmans nennt - Cryptocephalus cordiger F., varabilis und distinguendus Schneid, sind als mit einander leicht verwechselbare Arten zusammenge-Relft; wofür der Vf. Dank verdient. Die schönen Panzerischen Abhildungen tassen dann keinen Zweisel mehr zurück, welche von den ähnlichen Arten man vor fich hat. Bey dem distinguend. Schu. ist im Texte variegatus F. citirt; allein es scheint uns doch besser, dass det Schneider, und nicht der Fabric. Namen auf der Kupferplatte steht, weil wir gegen die Richtigkeit des Fabric. Citats noch große Zweisel hegen. Wir haben diesen Käfer nie mit rothen, fondern allezeit mit bleichen Flügeldecken gesehen. — Lymexylon slabellicorne Schneid. wird von einigen fälfchlich für das Männchen von L. dermestordes oder L. proboscideum F. gehalten. -Mordella dorfalis Panz, Die Beschreibung und Abbildung find viel zu bezeichnend, als dass wir das hier dargestellte Thier nicht für M. humeralis Linn. erklären sollten. Da Fabr, fich autLiaué beruft, so wird er wahrscheinlich auch dasselba Thier beschrieben haben. Dann aber fällt bey ihm das Geoffr. Citat weg, de diefer Schriftsteller bey feiner Anaspis n. 2. keines Stachels erwähnt. - Ips haemorrhordahs F. Wegen Hispa cornigera, wie sie Fabr. in seinen Spec, 82. 5. beschreibt, hegt Rec. keinen Zweifel, da'alles in der Beschreibung sehr gut passt. Schässer Ic. tab. 220. fig. 4. a. b. aber kann nicht hierhergerechnet werden, folglich mufs auch Harrer wegfallen. Sehwerlich möchte dieser Käfer zu der Gattung Hypophloeus gebracht werden können, wohin auch noch mehrere Entomologen ihn baben rechnen wollen. Wir find noch immer der schon mehreremale geäußerten Meynung, dase man ihn zu Diaperis bringen könne. — Ips rusipes. Ala Synonym gehort Silpho cellaris. Schaller Act. Hall. I. 256. hierher. - Phalangium Hellwigii Panz. ein sonderbares Geschöpf, soll auch um Leipzig ge-fangen seyn, und nach starken Gewittern aus seinen Schlupswinkeln hervor kommen. - Sphinx Euphorbiae und S. Galii. Wir hatten zu dem Namen auf der Abbildung des erstern nicht Linn. sondern lieber Fabr. gesetze; da esausgemacht ift, dass Linné beide Arten zusammengeschmolzen hat. Die Beschreibung der Oberseite der Flügel trifft eben so gut auf S. Euphorbine. als auf Galii; die Beschreibung der Unterseite aber ift blos von Euphorbiae genommen. Wahrscheinlich hat Linne, der beide für einerley hielt. es für unnöthig geachtet, mehr als ein Exemplar umzudrehen; und gerade das, welches er umwandte, war S. Euphorbiae.

14tes Heft. 1. Dytiscus dorsatis. Wir sind überzeugt, dass Panzer eine Abart des D. dorsatis Olivier vor sich gehabt hat. Dieser Käfer ist, so wie die meisten Arten dieser Gattung, sehr wandelbar in seiner ehnehin wenig sichtbaren Zeichnung. Der rothe Seizenrand des Brustschildes tritt zu beiden Seiten nach

der Mitte hin. Bisweilen fieht, wie hier abgebildet ist, zu jeder Seite vor dem Seitenrande ein abgefondester rother Fleck. Der rothe Punkt an der Wuszel des Flügeldecken fliefst nicht seiten mit dem Seitenmande zusammen, bisweilen fehlt er gänzlich. Ob dieser Käser nun auch der D. dorsalis Fabr. ift. bleibt vor der Hand noch ungewiss, da Fabric. ihn nimis affinem D. 6 - puflulato angiebt. - D. picipes F. Bisweilen find die Streifen ganz verloschen. - D. kituratus F. ob wirklich der Fabr. Käfer? Es ist sehr schwer, bey der grossen Menge sich abnlicher Wasserkäfer nach der ost nur zu kurzen Fabric., gewöhnlich nur auf die Zeichnung sich beziehenden Beschreibung, den wahren herauszufinden. -D. confluens F. Die schwarzen Linien sind von unbeständiger Gestalt und reichen oft bis zur Wurzel der Flügeldecken. - D. inaequalis. Auf keine Weise der Fabricische Käfer. Die angegebene natürliche Größe zeigt es, dass dieser Käser, den wir nach der schönes Abbildung sehr wohl kennen, dem D. masulatus. Linfehr ahnlich seyn musse; vielleicht wird er oft mit ihm verwechselt. Sonderbar ist es, dass die Beschreibung, die Fabricius von feinem zehnmal kleinern, ganz verschieden gebauten Käfer giebt, genau auf den hier vorgeltellten Kafer passt. - D. elevatus. Hellwig. D. margine punctatus. Panz. Schwerlich mehr als Abart des D. impressus Dermest. sezdentatus F. weit eher ein Lyctus, als ein Dermestes, zu welcher Gattung er sreylich, ehe die Gattungen mehr gereinigt wurden, gezählt werden konnte. - D. picipes F. Sieher nicht dieser Gattung, wahrscheinlich ein Anobium. Cerambyx nebulosus. F. Nach Rec. Empfindung ist der Habitusdes Thiers verfehlt. Voet 1.4. f. 4. Tom. 3. stellt ihm schon richtiger dar. Dagegen find die Abbildungen des C. faseiculatus. F. und C. hispidus. Lin. sehr sehön.: -Rhagi a. tringarius F. Da Linne zum ausdrücklichen Kennzeichen den thoracem immaculatum, nee duobus calhis fuseis longitudinalibus notatum macht, und Fabricius Linne's Diagnosis wiederholt: so kann das hier vorgestellte Insect weder des einen noch des andern tringurius seyn. Es ift mit manchen Schwierigkeiten verknüpft, die vielen ähnlichen Arten dieser Gattung rich. tig zu unterscheiden und kennelich zu bestimmen. -Syrphus floreus. F. Die Farbe der Füsse ändert ab. Bisweilen ist die Vorderbinde des Bruftschildes in einender gestossen. — S. arbustorum F. ist sicher nicht der arbufter. fondern der nemerum Lin. Fabr. Geoffr. Degeer. Beide Arten find freylich nahe verwandt, und vielleicht Geschlechter einer Art, allein für jetzt dürsen wir dies noch nicht annehmen.

Istes Heft. v. Bostrichus chalcographus F. Weins der hier vorgestellte Käser wirklich der Chalcographus ist; so ist der Brustschild ganz verzeichnet; denn er ist hier kuglich dargestellt, da er bey dem Fabr. Bostrichus länger als breit, und vorn nicht sehn hestuntergezogen ist. Wir glauben aber, dass Panzer einen andem Käser vor Augen gehabt habe, und nur so könnem wis es uns erklären, wenn er denselben nicht zu den Bostrichem rechnen will. Unsere wenigen Exemplare erlaubem uns nicht eine genaue Untersuchung der Fühlhörner; aber gesetzt auch, die Fühlhörner wichen etwas von

Lii 2

der gewöhnlichen Einrichtung ab; so würden wir dissen Räfer doch nicht aus einer Gattung verweisen, zu der sein ganzer Bau und seine Lebensart ihn rechnen heisen. - B. polygraphus, F. Weit eher find wir geneigt, diesen und einige ähnliche Käfer von dieser Gattung zu trennen. Doch must eine genau angestellte Prafung erft darüber entscheiden. Der B. Piniperda und einige verwandte Arten schließen sich dicht an Curculio Chloropus an, und scheinen mit ihm und vielleicht noch mehreren eine Zwischengattung zwischen Bostrichus, Anthribus und Curculio zu bilden. Der Vf. will der Linnéischen Orthographie getreu poligraphus und nicht polygraphus schreiben. Rec. gesteht, das er die Bedeutung von paligraphus nicht weiss. Er erklärt diese Linneische Schreibart für einen Schreibsehler, und halt es keinem Zweifel unterworfen, dasa Linné habe polygraphus schreiben wellen. Die Bedeutung dieses Worts ist sehr passend, vorzüglich da Linné bey den übrigen Bostrichen die bekannten - graphos schon angewandt hatte. - B. Scolytus. F. Herbit hat ihn mit Recht in eine eigene Gattung gebracht, - B. crenatus F.

Eigentlich ift er ganz schwarz, und nur in seinem jungern Zustande so, wie er hier gefärbt ist. Wir haben ihn unter der Rinde des Frazin. excelsior. gefunden, nicht aber im Nadelbolze. Er nähert sich schon der Gattung Bruchus. Antribus latirofiris F. Vollständige. noch nicht abgenutzte Exemplare dieses Käsers haben eine gelbgreise Stirn und auf den Flügeldecken bindenförmige Zeichnungen, die von Harchen ihren Ursprung haben. — A. planirostris, F. Den Att, rusicollis Hbst will Panzer nicht hierherrechnen. Eben so aber hätte er auch Fabricius nicht citiren follen. Denn Fabric, Käfer ist sicher derselbe, den Paykull unter dem Namen Curcul falvirostris beschreibt, und den auch Fabric. nicht mit Unrecht für einerley Art mit dem Att. ruficollis. Hbft oder Curc. Roboris. Paykull. halt. Der vom Vf. hier vorgestellte Kafer ist uns unbekannt. — Crabro Leucostoma. F. Schwerlich möchte das hier sehr schön abgebildete Insect, das nicht, wie Rec. vordem auch defür hielt, C. Leucostoma, sondern C. albilabris. F. ist. das Weibchen vom scutatus seyn.

### KLBINE SCHRIFTEN.

Paysik, Göstingen, im Vandoahäck au. Ruprechtischen Verlage : Ueber das Verhalten der Metalle, wenn fie in dephlogififirser Luft der Wirkung des Feners ausgesetzs werden, von Augustin Gottfr. Ludw. Lentin, d. Weltw. D. u. Mitgl. d. Soc. d. Bergbaukunde. Mit 1 Kupfer. 1795. 3 Bogen, 8. Um feinen Zuhörern die Phanomene der Verkalkung in atmosphärischer und dephlogistifirter Luft zeigen zu können, erfann fich Hr. L. folgenden Apparat. Bine an awey entgegengeletzten Seiten mit offnen Röhren versehene Glaskugel hängt er, nachdem das zu verkalkende Metall in dieselbe gethan worden, über Kohlen auf. Die eine Oeffnung der Kugel bringt er, vermittelft einer gebogenen Röhre, mit einer unter Waffer umgekehrten Flasche in Verhindung, und in die andere befestigt er einen nach unterwärts gebogenen Trich-Sobold nun das ter, der in einen Zuber mit Wasser reicht. Feuer des Ofens die atmosphärische Luft aus der Kugel in die Flasche getrieben hat, lässt er durch den Trichter, dephlogistisirte Luft in die Kugel treten. Hier bemerkte er nun die besondere, und bisherigen Erfahrungen widersprechende Erscheinung, dass, obgleich die Kugel glühete, dennoch das in derselben eingeschlosfene Bley nicht zusammen schmolz, sondern unter Beybehaltung seiner Gestalt, mit einem schönen gelben Bleykalk überzogen wurde. - Die leichtslüssige Composition (aus Zinn, Bley, und Wismuth) schmolz zwar im Anfang, ehe die atmosphärische Luft ausgetrieben war, erhärtete aber wieder beym Zutritt der de-phlogistisirten Luft. Zinn und Zink schmolzen unter diesen Vorkehrungen ehenfalls nicht; und dunnes Eisenblech wurde auch weder flüssig, noch merklich verkalkt. Ganz verschieden ver-hielt sich der Spiesglanzkönig; dieser floss bald, verwandelte sich in weise Dampfe, und wurde zum Theil in nadelformigen Kry-Stallen sublimirt. (Dieses Verhalten des Spiesglanzkönigs rührt gewiss nicht von dem, selbigen fest anhängenden Schwefel her, wie der Vf. meynt, fondern es hat feinen Grund in der Flüchtigkeit dieses Metalls.) Aus diesen Verfuchen schlieset nun Hr. L dass, bey dem Schmelzen der Metalle, sich mit denselben, außer dem Wärmeltoff, noch ein besonderer Gritter Stoff verbinden miife, und delt diefer der dephlogistifrten Luft fehle. Er

fuchte diese Vermuthung noch dadurch zu beflätigen, das er, statt dephlogistisiquer Luft, brennbares Gas in die Kugel steigen liefs, und nun das Bley fehr bald fchmelzen fah. - Es ift zu erwarten, das diese Versuche bald von mehrern Chemikern werden wiederholt werden, und dann wird es fich zeigen, in wiefern Hr. L. richtig beobachtet hat, oder, ob nicht irgend eine Täuschung bey seinen Versuchen vorgefallen ist. - Rec. gestebt, dass er sich der Besorgung des letztern nicht erwehren kann. Der Vf. nahm zu seinen Versuchen ganz dunn zerschnittenes Tafel-bley, das Biey bet folglich der Verkalkung eine sehr vervielsel-tigte Oberstäche dar. Jedes dunne Streischen wurde also sehr beld mis Bleykalk überzogen, welche Kalkrinde das von ihr eingeschlossene metallische Bley am Zusammenfliefsen hinderte, nun gleich der Vf. felbst schon diesen Einwurf zu heben sucht, indem er lagt: er habe die Glaskugel noch während des Glühens zerbrochen, und mit einem Instrumente das Bley berührt, aber ungeschmolzen gefunden, so würde er doch den Zweisel sicherer aus dem Wege haben räumen können, wenn er die Versuche, anstatt der dunnen Bleyftuckehen, mit Bley aus einem ganzen Stucke wiederholt hatte. - Auch bey dem Versuehe mit Zinn wurde wahrscheinlich eine deutliche Schmelzung erfolgt feyn; hatte der Vf. dazu nicht Stanniol fondern ein derbes Stilck Zinn, angewender. Dass aber Bisenblech bey dieser Zurustung nicht Builig geworden ift, war doch wohl nicht anders zu erwarten. -Uebrigens ist es Rec. unbegreislich, wie die, unbeschlagen dem freyen Feuer blossgestellte, Glaskugel einen solchen Feuergrad, ohne zu schmelzen, hat aushalten können; wenn der Vf. die Hitze wirklich so weit getrieben hat, dass nicht nur die Glaskugel, sondern auch das eingeschlossene Bley (8.41) weiß geglühgt hat. Ferner mochte es manchem Leser etwas unwahrscheinlich vorkommen, dass I uft in eine fo ftark erhitzte Kugel eintreten foll; imgleichen dass (Verf. 3 u. 4) ein mit gemeiner Luft, und luftsaurem Gas, gefülltes Medicinglas, deffen Oeffnung genau mit Gips verschlossen ist, nicht zerspringen sollte, wenn es einem lebhaften Kohlenfeuer ausgesetzt wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 2. December 1795.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

Jena, im akadem. Leseinstitut: Welchen Gebrauch kann man in unserm Zeitalter von den symbolischen Büchern der Lutherischen Kirche machen? Vorbereitungsschrift zu einer künftigen Bearbeitung der symbolischen Bücher dieser Kirche. (Auf einem andern Blatt ist der Titel so angegeben: Versuch einer neuen Untersuchung über den Gebrauch der symbolischen Bücher der Lutherischen Kirche, und über die Grundsätze, nach denen die Umänderung einer Kirchenversassung unternommen werden muss. Vorbereitungsschrift etc.) Erste Abtheilung. 1795. 236 S. 8.

er Vf. bahnt sich den Weg zu seinen Untersuchungen durch eine weitschweifige Abhandlung über das Bedürfniss einer neuen Unterluchung über den Gebrauch der symbolischen Bücher. Er bekennt, dass er eine Zeitlang nach der herrschenden Denkart gerade des ehrwürdigsten Theiles unserer Zeitgenossen, diese Schriften für unbrauchbar gehalten habe, nun aber anderer Meynung sey. "Kants unsterbliches Werk über die Religionslehre (fagt er S. 89 f.), das alles erschöpft, was nur für uns über diesen Gegenstand gesagt werden kann, half mir das Chaos von religiösen Meynungen, cas unier Zeitalter in den Kopf jedes Theologen wirft, ordnen, und begründete auch eine Berichtigung meines Urtheils über symbolische Schriften unsrer Kirche. Hier bernte ich die Natur eines Kirchenglaubens kennen. hier erhielt ich Aufschlüsse über das Wesen statutarischer Glaubenslehren und Glaubensverfassungen, und diese Einsichten waren eine ergiebige Quelle verbesserter Einsichten über die symbolische Verfassung der Lutherischen Kirche. - So lernte ich meine eigne, so wie die ausgebreitete Ueberzeugung meiner Zeitgenossen, von der Unbrauchbarkeit unferer symbolischen Schriften. and jene unbedachtsame Gleichgültigkeit und unphilosophische Verachtung, welche man ihnen erweist, in ihrer Grundlosigkeit einsehen." Hieraus ergiebt sich, dass unsers Vf. vornehmste Absicht dahin geht, dieser Gleichgultigkeit entgegen zu arbeiten. Nun folgt der Versuch selbst. Erster Abschnitt. Philosophische Begründung der Untersuchung über den Gebrauch der symboli-Schen Bucher. Der Vf. holt fehr weit aus. "Alles, was uns umgiebt, (so lautet der Anfang,) trägt das Gepräge der Form unserer eigenen Natur an fich. Das Entfernteste verräth die Nähe des Menschen, das Unsichtbarste stratt in dessen Innerstem. Das Niedrigste erhebt sich zu dem, was er ist; im Erhabensten findet er sein Ebenbild. Das Gestirn, das noch jetzt unerreichbar für A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Herschels unendlich verstärkte Sehkraft im unermesslichen Raum schwimmt, so wie der Staub, der unter unsern Füssen dem bewaffneten Blick sich verbirgt ist gleich dem Menschen, Körper, und trägt das Gepräge menschlich finnlicher Natur etc." (Ift das richtig? Und in welchem Zusammenhange steht diese Declamation mit den fymbolischen Büchern?) Hierauf vom empirischen und intellectuellen Wiffen, von theoretischer und praktischer Vernunftwissenschaft, von Erfahrungsbegriffen und Vernunftbegriffen. Was unter dem Gebrauch und Missbrauch einer Sache verstanden werde! Vom Unterschied zwischen Erfahrungs- und Vernunstgebrauche etc. Zweyter Abschnitt. Darftellung der Un. tersuchung über den Gebrauch der symbolischen Bücher. Hier soll das im ersten Abschnitt vorgetragene philosophische Rasonnement auf die symbolischen Bücher angewendet werden. I. Von dem Gebrauch der symboli-Schen Bucher der Lutherischen Kirche. Bey dem Gebrauch derselben muss die Materie und Form unterschieden werden. Der Vf. schränkt seine Untersuchung auf die Form ihres Gebrauchs ein, welche' in den Principien besteht, deren Befolgung der, welcher sie praktisch anwendet, sich vorgesetzt hat etc. Dieser Gebrauch ift wiederum entweder ein Verstandesgebrauch oder ein Verminftgebrauch. Dies wird erklärt; wobey wir nur bemerken, dass er unter dem Verstandesgebrauch den historischen versteht. II. Von dem historischen Gebrauch der symbolischen Bücher der Lutherischen Kirche. Es wird hier blos die Frage beantwortet: Welcher Gebrauch wird in unfrer Kirche von den fymbolischen Büchern gemacht? Hier wird wieder ein Langes und Breites philosophirt: a) Ueber den historischen Begriff der symbolischen Bacher. Die Hauptmerkmale dieses Begriffs sind folgende: 1) Sie machen ein unzertrennliches Ganzes aus. 2) Sie fetzen das Dafeyn und den Glauben an die Wirklichkeit einer Offenbarung voraus. 3) Sie setzen die Offenbarung als vornehmsten Erkenntnilsgrund religiöser Glaubenswahrheiten voraus. 4). Sie stellen den Inhalt der Offenbarung in seiner Reinig-5) Sie find die Ausleger der Offenbarung, keit dar. folglich 6) würdig, dass auf sie eine öffentliche Glaubensverfassung gegründet werde. 7) Sie enthalten eine vollendete, feststehende Offenbarungsiehre, und begrunden eine unabänderliche Glaubensverfassung. b) historischer Gebrauch der symbolischen Bücher. Die vorzüglichsten Bestandtheile des bistorischen Gebrauchs derselben, welche den Hauptmerkmalen ihres historischen Begriffs, von welchem sie abhängen, entsprechen, find folgende: 1) Sie briugen die Vernunft unter die Herrschaft des Kirchenglaubens. 2) Sie belehren über den eigentlichen und wahren Inhalt der Offenbarung. Eine Mmm

Gefellschaft von Menschen, die dieses auerkennt, wird geneigt seyn ihnen 3) eine verbindende Kraft, nach ihrem Inhalt die Offenharung auszulegen, einzuräumen. Folglich 4) verpflichten die symbolischen Bücher zu der Glaubensverfassung, zu derem Begründung sie die Würdigkeit enthalten. 5) Sie verbinden jedermann, an ihrem Inhalt nichts abzuändern, und die durch sie begründete Glaubensverfassung nicht zu erschüttern. III. Von dem Vernunftgebrauch dieser Büeher. Dieset Vernunstgebrauch ist von zweysacher Art, einmahwenn Vernunst diesen Gegenstand auf die Ueberzeugungen, sodann wenn sie ihn auf die Gesinnungen der Menschen anwendet. Die erite Art des Gebrauchs führt den Namen des theoretischen, die zweyte aber des praktischen Vernunstrgebrauchs. Hier werden die Merkmale des historischen Symbolbegriffs gemustert, und es wird untersucht, in wieferne fie von der Vernunst gebilliget, oder wieferne sie von ihr nicht anerkannt werden können. Da diese Recension ohnehin schon etwas zu lang gerathen ist, so können wir dem Vf. in leinen Untersuchungen nicht weiter folgen. den Grundsatz aufstellt (S. 206.): dass symbolische Bücher Vernnuft als vornehmsten Erkenntnissgrund religiöser Glaubenswahrheiten voraussetzen, so kann man leicht denken, dass er nicht alle Merkmale des historischen Symbolbegriss vernunstmässig finden wird. Rec. enthält sich aller weitern Anmerkungen über die Grundsätze des Vfs., weil die Hauptsache erst in der Weyten Abtheilung vorkommen wird, da man erst das Ganze wird übersehen und beurtheilen können. Indessen werden manche Stellen in dieser Schrift aufmerksamen Lesern sehr fonderbar vorkommen. So heisst es 2. B. (S. 205.): "Niemals ist Hoffnung vorhanden, dass der einzig wahre Sinn irgend einer aus dem Alterthum' uns zugekommenen Schrift durch historische Gelehrsamkeit gefunden werde, und dieses um so viel weniger, wenn eine solche Schrift Offenbarungen enthält, welche menschlichen, natürlichen Kräften nicht erreichbar find, es wären hiezu schlechterdings neue Offenbarungen ersoderlich. Offenbarung bedarf also eines Austegers." Was nützt aber, (wird man fragen,) der Ausleger, wenn doch der wahre Sinn schlechterdings nicht gefunden werden kann? Und welcher vernünftige Mensch wird sich überhaupt noch die vergebliche Mühe nehmen, irgend eine aus dem Alterthum uns zugekommene Schrift zu lasen, wenn der einzig wahre Sinn niemals gefunden werden kann? Dergleichen fonderbare, aller Erfahrung widersprochende Behauptungenfind doch in der That lacherlich. Ueberhaupt ist es ein ganz eigner Gedanke, die symbolischen Bücher nachhält dieses für einen großen Misbrauch der Philosophie, und er befürchtet, dass die Wissenschaften durch eine folcheRehandlung mehr verlieren, als gewinnen werden.

#### GESCHICHTE

ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten, entworfen von Georg Wolfgang Augustin Fikenscher, der lateinischen Gesellschaft zu Altdorf Ehrenund des philologischen Seminariums auf der Universität Erlangen ordentliches (m) Mitglied (e). 1795. 1 Alph. 9 Bog. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Auf dem Titel steht zwar nicht: Erster Theil: wohl aber am Ende. Das ist ein bekannter Verlegerkunstgriff, der da angewendet wird, auf dass man glauben solle, das Buch sey vollendet, man könne es folglich ohne Gefahr, dass es desect bleiben werde, kauten. Wir unfres Orts hoffen, die Arbeit werde, auch ohne diesen Kniff, Liebhaber finden, die den Verleger in den Stand setzen, die beiden übrigen Theile drucken zu lassen. Denn Hr. F., der sehr frühzeitig die Schrift-Rellerlauthahn betrat und fieh durch seinen Beytrag zur Gelehrtengeschichte u. f. w. (1793) um die specielle Literarhistorie verdient machte, bat den ersten Theil so bearbeitet, dass man es als einen Verlust für die Literatur ansehen müsste, wenn der Rest dabinten bliebe. Aus den Belegen erhellet, dass er nicht allein mit allen gedruckten, fondern auch mit manchen ungedruckten Hülfsmitteln versehen war, und die Ausführung beweist, dass er sie mit Verstand und Einsteht zu benutzen wusste. Ueberdies genoss er, laut der Vorrede, des Rathes und Beystandes von zwölf Gelchrten, meistens Prosessoren der Universität zu Erlangen. Die Einkleidung der Materialien ist so beschassen, dass man im Lesen eben nicht oft anstösst: ob wir gleich damit nicht läugnen wollen, dass hier und da eine gewisse Monotonie, Nachläßigkeit und provinzieller Ton Statt findet. Dies wird der Vf. in der Folge selbst erkennen, wenn er mehr Uebung wird erlangt haben. Haben uns doch selbst Veteranen Universitätsgeschichten geliefert, die in Ansehung des Stils wahrlich keite Meisterstücke, aber demungeachtet brauchbar sind.

In diesem erken Theil erhalten wir das Historische der im J. 1793 ein halbes Jahrhundert bestandenen Universität im Allgemeinen. In 17 Kapiteln werden Nachrichten ertheilt von den Schriften, welche einzig und allein von der Stadt und von der Universität handeln -denn Reisebeschreibungen und andere Schristen, werian beyläusig, und gewöhnlich sebr flächtig und unzuverlassig Erlangens erwähnt wird, führt Hr. F. nicht mit auf - von der Lage, dem Ursprung, Wachsthum, den Schickselen und dem gegenwärtigen Zustande der Stadt Erlangen - so viel namlich hier davon nöthig schien - von der Errichtung der Universität - die frhon im vorigem Jahrhundert zu Culmbach geschehen. Kantischen Grundsatzen bearbeiten zu wollen. Ree: follte, aber erst im gegenwartigen, und zwar Anfongs im J 1742 zu Bayreuth, im Jahre hernach aber, durch Verlegung nach Erlangen, vollzogen wurde - von dem Wachsthum und dem gegenwärtigen Zultande der Universität, von ihren Pri siegien, Gesetzen und Gobäuden, von dem Rector, chemaligen Director und Guratel, jetzigem Chrator, Prorector und Prokanzler. won den Concilien und Facultaten, von der Universi-Convro., B. Ahl:: Geschichte der Königlich Preuszischen tütsempedition, von der Kasse, ihrer Euratel und dem Friedrich. Alexanders,: Universität zu Erlangen von Qualtor, vom Universitätsamtsverwalter zu Selb undThierstein, vom Bauschreiber und den übrigen Officianten.

Aus der ganzen Geschichtserzählung des Vf. erhellet, dass diese Universität unter vielen Stürmen und Widerwärtigkeiten entstanden und empor gewachsen ist. Bloss dem Eiser eines Hollanders. Daniel von Superville, geheimen Raths und Leibarztes des Markgrafen Friedrich von Bayreuth, hat sie ihre Enrstehung zu danken; doch scheint auch die Gemahlin dieses Fürsten, eine Schwester Friedrich's des Einzigen, dazu beygetragen zu haben. Wäre sie gleich Anfangs so unterstützt worden, wie unter dem noch in England lebenden Markgrafen Christ. Friedr. Karl Alexander; so würde sie, bey so vielen Vortheilen, die sie vor vielen andern Univerlitäten geniesst, eine der blühendsten geworden seyn, und würde noch mehrern ihrer Mitschwestern den Rang abgelausen haben. Hr. F. führt S. 374 u. E. noch andere Urfachen an , die dies binderten. Jetzt, da alle preussische Landeskinder dort studiren durfen, und ein Hardenberg ihr Curator ift, scheint ihre glänzendste Periode einzutseten.

Im zweyten Theil haben wir Nachrichten von dem Leben und Schriften aller Lehrer, die jemals dort gelebt haben, zu erwarten; und im dritten, von allen chemals daseibit gewesenen und noch dauernden gelehrten Auftaken, z. B. von dem königl. Institut der Moral und schönen Wissenschäften, von dem philologischen und Predigerseminarium, von der kotechetischen Anstalt, you dem anatomischen Theater, klinischen In titut, botanischen Garten. Naturalieucabinet, vom physikalischen Apparat, von der Bibliothek, von gelehrten Zeitungen, vom Buchhandel, deu Buchdeuckereyen u. f. w. von den Studenten (koffentlich auch Listen von Jahren zu Jahren), von der so heilsamen Ockonomicanitalt, von Disputationen, Promotionen u. f. w., von den Reden, die seit der Stiftung find gehalten worden, vom Convictorium u. f. w. Wir wünschten nochmals aufrichtig die Vollendung des nützlichen Werks, hoffen aber auch, Hr. F. werde unter den eben erwähnten Gegenständen und bey ihrer Behandhung eine bessere Ordnung, als die angeführte und von ihm copirte, beobachten.

Züllichau, in Comm. b. Frommann: Geschichte des Herzogthums Sagan, von J. G. Words, Palt. au Priedus. (1795). 1 Alph. 6 Bog. 8.

Eine in der That gut geschriebene Geschichte dieses schlesischen Herzogthums, das bekanntlich seit zehm Jahren der Herzog Peter von Curland besitzt! Der Vs. hat viele, in der Vorrede beschriebene, gedruckte und ungedruckte Hülfsmittel kritisch benutzt, und die von der Spreu sorgkältig abgesonderten Körner auf eine gefällige Art — wir meynen in einem reinen, ungekünstelten Stile — seinen Lesern dargereicht. Er erzählt mit unter, zumal in der ältesten Zeit, Fabeln, giebt sie aber auch für nichts anders aus. "Aber, setzt er "hinzu, warum sollten wir nicht unsve Fabeln ausbewahren, da wir deren so viele von Völkern und Län-

"dern merken mullen, die uns gar nielits angeha?" Hr. W. verweilt indessen nicht, lange bey ihnen; sondern geht bald zur wahren Geschichte über. Auch bey: der Eintheilung in Zeitabschnitte beweist er tiefe Vertradlichkeit mit seinen Materien. Die ike Periode läuft von der ältesten Zeit bis zum J. 1163. Im isten Kapitel ist die Rede von den ältesten Einwohnern (die der Vf. nicht für Deutsche, sondern für Slaven hält), von dem ältesten Namen jener Gegend, von Sagan Anfangs unter Böhmen, hernach unter Polen. Letzteres wird im 2ten Kapitel fortgesetzt. Die 2te Periode stellt Sagan vor unter den schlesischen Herzogen aus dem Piastischen Hause 1163 — 1472; und zwar im 1. Kapitel unter den Glogauischen Herzogen 1395; im gten unter einem eigenen Herzoge, Hans I. 1403 - 1439; im 3ten wird die besondere Geschiehte des Städtchens. Priebus bis 1439 erzählt; im 4ten, die Schicksale von Sagan, Priebus und Naumburg unter den Söhnen jenes Hansen 1439 - 1472. Das 5te ist statistisch; denn es handelt vom Anbau des Landes, von seiner Verfassung, Abgaben, Rechtspflege, Kriegswesen, Sitten, Handel, Münzen, Religion und Literatur, während der zweyten Periode. Die 3te stellt Sagans mannichfache Schicksale von 1472 bis 1646 vor. Hier sehen wir nicht wohl ein, warum der Vf. zwischen dem Isten Kapitel, das die Regierungsveränderungen euthält, und zwischen dem zien, das die Schicksale der einzelven Städtedarstellt, das 2te von der Statistik hineingezwängt hat; das 4te enthält Geschichte der Religion und Litezatur in dieser Periode. Die 4te von 1646 bis jetzt hat dieselbe Einrichtung. Was von den ganz enormen Abgaben des Herzogthums, zumal in ältern Zeiten S. 350 u. ff. erzählt wird, verdient besondere Ausmerksamkeit. Man möchte sich fast wundern, wie noch Menschen ehedem dort hätten wohnen mögen. Der dreyssigjahrige Krieg hat auch diesem Ländchen Wunden geschlagen, die noch nicht ganz geheilt find. Statt dass es im 16ten Jahrhundert voll von Eisenwerken war, find jetzt nur zwey im Gange. Statt der 400 Tuchmacher, die ehedem in der Stadt Sagan Waren, hatte sie im J. 1756 ihrer erst 61, und von dem 700 Leineweberstühlen, die Sagan damals gehabt haben foll, fehlten in jenem lahre moch 686. Im L 1792 aber waren wieder dort 113 Tuchmacher, welche 4318. (Stück) Tücher versertigten, und 118 Leinweberstühle, auf denen 2603. Schocke Leinwand gewebt wurden. Das Verkehr mit Garn scheint jetzt das beträchtlichke. zu seyn; denn im J. 1792 wurden nach den Accisregi-Rern 65,452 Stück weißes und 10,158 Stück rolles Garn ausgeführt. Der Ablatz des nordischen Leinsamens, wovon der meiste nach Sachsen, Böhmen und Mahren geführt wird, betrug im J. 1792 über 4000, nud im J. 1793 etwas über 5000 Tonnen. Die Religionegeschichte, besonders die ehemaligen Versolgungen des Katholiken gegen die Protestanten, findem wir fast durchaus fine wa ac findie vorgetragen ,,Was: das Innre der Religion betrift, fo hat auch unfer Fürftenthum au der jetzigen allgemeinen Berichtigung der Religionsbegriffe Theil genommen, und hie und der Manu 2

zeigt sich dieses auch im Aeusserlichen des Gottesdienftes. In mehrern protestantischen Kirchen ift seit einigen Jahren die allgemeine neben, der Privatbeichte ein-Es giebt Kirchen, wo der Exoreisgeführt worden. mus schon seit vielen Jahren ganz abgeschafft ist. Die Verbesserung des Saganischen, fast im ganzen Fürstenthume gebrauchten, Gesangbuches, in welchem (s) viele' neue Lieder aufgenommen worden, die alten, unfern Zeiten nicht mehr angemessenen, weggelassen, und die bessern unverändert geblieben find, ist ein neuer Schritt zur vernünftigen Denkungsart in der Religion. Auch unter den katholischen Geistlichen in und ausser der Stadt giebt es Freunde der vernünftigen Aufklärung und der neuen Lecture. Auch ihre Gottesverehrungen und Religionsvorträge find in neuern Zeiten um vieles gereiniget und dem Geiste der Religion angemessener worden." Sehr selten find wir auf Nachlässigkeiten im Ausdruck gestossen, wie S. 313.: die Anhänger dämpfen,

Wir verbinden mit dieser Anzeige noch fogende kleine Schrift desselben wackern Geistlichen;

SAGAN, gedr. in der herzogl, Hofbuchdruckerey: Das Andenken der Evangelischen Religionslehrer im Priebussischen Kreise; bey Gelegenheit des am Sonntage Reminiscere 1795 geseierten 50jährigen Kirchenjubelfestes zu Priebus, von J. G. Worbs, Past. in Priebus. 1795, 2 Bog. gr. 8.

Nach einer kurzen Darstellung der dortigen Religionsveränderungen werden Nachrichten von den evangelichen Pfarrern. Diakonen und Schullehrern in Priebus und von den Geistlichen in den zu diesem Kreise gehörigen Oertern ertheilt. Es kann nicht sehlen, dass darunter manche literarische Nachricht auch Auswärtigen willkommen seyn werde, wie z. B. die von unserm Vs. selbst, von dem im J. 1711 gestorbenen Martin Mylius, u. a. m.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen: Grätz, b. Kienreich: Der vollkommene Weinwirth und Weinkellermeister, welcher praktisch lehret, wie man verfälschte Weine erkennen kann. 3te Aufl. 1794. 144 S. 8.

Berlin, b. Maurer: Geschichte des hentigen Europa.
vom fünften bis zum achtzehnten Jahrhunderte. In
einer Reihe von Briesen eines Herrn vom Stande
an seinen Sohn. Aus dem Englischen übersetzt
mit Aumerkungen von J. F. Zöllner. 3ter Theil.
366 S. 4ter Th. 371 S. ate Aust. 1795. 8.

Weissenfels u. Leifzig, b. Severin: Lehrbuch der christlichen Religion, nach Anleitung des Katechismus Lutheri, entworfen von M. J. Ch. Förster, 4te Aust. 1794. 295 S. 8.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

GESCHICHTE. London (?): Geheime Geschichte des Verschwörungs - Sustems der Jacobiner in den österreichischen Staaten. Für Wahrheitsfreunde. 1795, 56 S. 8. (5 gr.) Diese geheime Geschichte enthält; ein paar Gedichte von Burgern und Schubart; eine abgeschmackte Auslegung des abgeschmackten Textes der Zauberflöte, die man schon in mehrern Zeitungsblättern gelesen hat; und ein fingirtes Gespräck zwischen einem sogenannten Bearbeiter und einem Profenen, wonach man sich keinen großen Begriff von den gefährlichen Talenten der Verschwornen machen kann, Von der Geschichte des Complottes erfahrt man eigent-Ach gar nichts. Der Vf., der nicht einmal die Zeitungen gelesen haben kann, geschweige denn die Acten, giebt sich gleichwohl für einen Mann aus, der in den Stand gesetzt ift, das Publicum über einen so wichtigen Gegenstand zu unterrichten. Von den in Verhaft gebrachten Personen kennt er überhaupt nur fünf, deren Namen er nicht einmal richtig zu schreiben weiß. Was der Vf. von dem Tode eines großen Monarchen lagt, ift ganz fo, wie man es von einem Geschichtschreiber erwarten kann, der seine gebeimen Nachrichten auf den Marhtplätzen der Vor-

städte aufgelesen zu haben scheint. Weiß dieser Seribler, der eine geheime Geschichte fur Wohrheitefreunde schreibt, nech nicht, dass man in dergleichen Dingen einen Beweis zu fodern pflogt, und dass es ein sehr nichtswürdiges Gewerbe ift, Gerüchte und Klatichereyen herumzutragen, oder Vermuthungen, ohne jede Art von Gewährleistung, für historische Facta zu verkaufen? - Der auffallendste Umstand nächst dem erftgedachten, den der Vf., nach seiner Art, mit großem Geräusche besührt, ohne im geringsten einen Aufschluss darüber zu geben, ist die Gefangennehmung Semonville's..., Nicht allein ein aberma-"liger orientalischer Krieg, nein, auch wahrscheinlich der ganz-"liche Umsturz der öfterreichischen Monarchie, und mit dieser, .,,mehrerer benachbarten Staaten, ward durch jenen Fang hintertrie-"ben." Sehr viel gesagt! Und damit man sehe, dass er es auch hierinn nicht an Beweisen fehlen lässt, so setzt er, posserlich genug, hinzu: "Wenn ihr diesen Worten nicht glauben wollt, "so seud so gutig und erkundigt euch an der Quelle." — Ein sehr weiser Rath, dem niemand nachzukommen versehlen wird, der in dem Falle ist, Gebrauch davon machen zu können!

Druckfehler. In Nr. 278. S. 105; Z. 15. v. a. Katt manchen I. manchem. In Nr. 279. S. 12, Z. 115. v. a. K. 20m 17, April 1795 I. vom 12. April 1785.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 3. December 1795.

### GESCHICHTE.

BERLIN, b. Decker: Recherches philosophiques sur les Grees. Par Mr. de Pauw. 1787. Tom. I. XX i. 395 S. Tom. H. 446 S. 8.

er durch einzelne kleine Schriften, vornehmlich aber durch seine philosophischen Untersuchungen über die Amerikaner, Chineser und Aegypter berühmte Vf. wollte, nachdem er Bemerkungen über rohe und wilde Völker und über zwey, zu einer ewigen Mittelmäfoigkeit gleichsam verdammte, Nationen angestellt hatte, die lange Reihe seiner Untersuchungen über die nazürliche Geschichte des Menschen durch Betrachtungen üben eine Nation beschließen, welche die Kunfte und Wissenschaften bis zu einem solchen Grade cultivirt haben; dass sich unfre Blicke ohn' Unterlass auf die Gegend der Erde, welche Ge bewohnten, als auf die Quelle des Lichtes und der Aufklärung, zu richten pflegen. Das vor uns liegende Werk enthält die Resultate seiner Forschungen über die Athenienser und Lacedämonier. Denn da diese beiden Völker, während der blubendsten Zeiten Griechenlands, ein fo entschiedenes Uebergewicht über die andern Staaten griechischer Nation hatten, dass dieselben mehr oder weniger von ihnen abhingen; da sie es vornehmlich sind, auf welche man Rücksicht zu nehmen pflegt, wenn von der ift, und da nur von ihnen hinreichende historische Nachrichten vorhanden find, so hat der Vf. seine philoso phischen Forschungen auf sie eingeschränkt, und die übrigen Völkerschaften nur in einer allgemeinen Mufterung in dem Discours préliminaire, und bey elnigen besondern Veranlassungen, aber immer nur im Vorbeygehn, eines Blickes gewürdigt,

So groß auch immer die Anzahl der Schriften über die Geschichte und die Gebräuche der Athenienser und Lacedamonier seyn mag, so kann doch eine neue Revision desjenigen, was bisher für wahr angenommen worden, und ein Versuch, die in der Kenntniss des ganzen Zustandes dieser Völker noch befindlichen Lücken auszufüllen, auf keine Weise überflüsig scheinen: da man nicht läugnen kann, dass die Geschichtschreiber mehr durch die Darstellung glorreicher Thaten, und die Alterthumsforscher mehr durch Auffuchung des Seltnen und Gelehrten zu glänzen, als durch eine philosophische Zusammenstellung und Anordnung zu nutzen gesucht haben. Diejenigen Gegenstände, welche bey der Kenntnis eines Volkes am meisten anziehn, unter-4. L. Z. 1795. Viorter Band,

seiner Denkungsart, seiner politischen Lage, seiner Finanzen, seiner literarischen Cultur, und der Umstände endlich, aus denen sich dieses alles entwickelt hat, oder durch die es zurückgehalten worden ist, bedürfen, selbit in der Geschichte der Griechen, noch vieler Aufklärung und einer philosophischeren Behandlung. Dieses find aber die Gegenstande, mit denen sich Hr. de P. in diesem Werke beschäftigt. Er handelt zuerst von der naturlichen Beschaffenheit von Attica, seiner verschiedenen Districte, der Stadt Athen und dem Clima von Griechenland überhaupt; hierauf geht er auf die Betrachtung des körperlichen Zustandes der Einwohner und der künstlichen Bildung oder Verbildung ibres Körpers über; worauf Betrachtungen über die Sitten der Athenienser, nach den Stämmen, Geschlechtern, Ständen und Beschästigungen folgen, mit denen ein Abschnitt fiber den Luxus, den Handel und die Eigkunfte Athens verbunden ist. In dem zweyten Theile handelt er von den Gerichts- und Polizeyeinrichtungen Athens; dem Zustande der schönen Künste und der Philosophie; der Staatsverfassung and Religion. Ungefähr der vierte Theil des ganzen Werkes ist den Lacedamoniern gewidmet. Der Vf. nimmt hier ungefähr denselben Weg, den er bey den Betrachtungen über die Athenieuser genommen hatte. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen beschreibt er die geographische Lage von Laconien, dessen Verbindung mit Messenien et Politik. Verfassung und Cultur der Griechen die Rede als die Ursache der politischen Wichtigkeit der Spartaner ansieht, die sich, seiner Meynnag nach, weder durch kriegrische Unternehmungen, noch durch Tugend auszeichneten. Er kommt hierauf auf ihre Sitten und ih. re Erziehung; auf ihre Verfaffung, ihre Colonieen und die Ursache ihres Verfalls. Den Beschluss des Werkes machen Betrachtungen über die gegenwärtigen Einwohner der füdlichen Küfte des Peloponnes, die berüchtigten Mainoten.

So wichtig nun die Gegenstände find, auf welche der Vf., wie man aus diefer Uebersicht, - welche doch nur die Hauptcapitel erwähnt, mit Uebergehung vieler interessanter Abschweifungen, - wahrnehmen kann, und so unterhaltend auch Hr. von P. durch neue und überraschende Ansichten, treffende Bemerkungen, interessante Züge des Herzeus und Ergiessungen des Enthusiasmus seinen Vortrag zu machen gewusst hat, fo scheint es uns doch, als ob dieses Werk seiner Ablicht nur zur Halfte entspreche, und, weit entfernt, die berührten Gegenstände auf das Reine gebracht zu haben, vielmehr nur Veranlassung gebe, dieselben von neuem und mit Anwendung einer schärfern Kritik, als alten und belehren, die Kenntnife seiner Sitten und bieher gebraucht worden ift, zu erörtern. Das Verdienst

Nnn

desselben besteht, unsrer Einsicht nach, mehr in der Kunft, über manchen für ausgemacht angenommenen Punkt, über manchen Glaubensartikel der Geschichte des Attenthums, Zweisel in das Gemuth des Lesers zu werfen, als dieselben auf eine gründliche und befriedigende Weise zu lösen. Denn fo gross das Talent. des Vf. ift, - um uns des glücklichen Ausdrucks eines gelehrten und scharffinnigen Kunstrichters zu bedienen - ,, schmale und unbemerkte Spuren in den Stellen der Alten zu entdecken, sie zu erweitern und zu einer Landstrasse zu vergrößern," so fehlt es ihm dagegen an jener ruhigen Besounenheit, welche dem Witze und der Einbildungskraft, bey historischen Untersuchungen wenigstens, das Gleichgewicht halten muss, wenn nicht an die Stelle alter Irrthümer, oder, was noch schlimmer wäre, alter Wahrheiten, neue Irrthümer gesetzt werden sollen. Eine Menge seiner Behauptungen gründen sich nicht nur auf einzelne Facta, welches bey Gegenstanden von einem so hohen Alterthume oft ein nothwendiges Uebel ist, fondern oft auf gar nichts, auf falsch verstandene oder unrichtig angewendete Stellen. Dieser Umstand, verbunden mit der unbestimmten Art zu citiren, die sich der Vf. auch bey feinen größten Paradoxen erlaubt, und seinem schneideuden, absprechenden Tone, muss den Leser dieses Werkes mit Misstrauen erfüllen, und ihn gegen alles, was nicht mit ausdrücklichen Zeugnissen belegt ift, ungläubig machen.

Es ware sehr zu wünschen gewesen, dass die Uebersetzung eines Werkes dieser Art, dem es an nichts so fehr, als an deutscher Gründtichkeit fehlt, einem Gelehrten in die Hände gefallen wäre, welcher Belesenheit und Geduld genug besessen hätte, die Citaten des Originals zu berichtigen, und die Haltbarkeit der Fundamente in seinen Anmerkungen zu prüfen. Schicksal hat es nicht so gewolft. Die Anmerkungen, welche der Uebers. hinzugefügt hat, erfüllen diese Foderuggen entweder gar nicht, oder doch nur auf eine höchst unvollkommene Art, und es bleibt also einem jeden Lefer, dem es um Wahrheit zu thun ist. überlaffen, diese mühsense Arbeit selbst über fich zu neh-Da wir indess in einem großen Theile dieses Werkes, so weit unfre Belesenheit reichte, den Quellen der Behauptungen des Vf. nachgespürt haben, so glauben wir die zusällige Verspätung dieser Anzeige am be-Ren gut zu machen, wenn wir mit Benutzung der Bemerkungen unfrer Vorgänger (in den Göttinger gel. Anz. 1788. I. B. S. 868. 909. u. 985, und in der N. Bibl. der sch. Wiss. XXXVII. B, 1. St.) das Ungegründete, Irrige und Halbwahre, welches, in einer beträchtlichen Anzahl von Stellen, aus einem flüchtigen und unkritischen Gebrauche der Quellen entsprungen itt, auszeichnen. Wir werden uns hiebey auf die Anzeige folcher Stellen einschränken, welche Hr. v. P. zur Begründung oder Unterstützung seines Raisonnements gebraucht hat, oder doch gebraucht zu haben scheint - denn nicht immer ist es auszumitteln, worauf er fich bezieht, - ohne uns auf die Berichtigung die for Raisonnements selbst einzulassen. Denn über das-

jenige, was in diesem Werke bloss philosophisch ist, mag viel von beiden Seiten gekritten werden, und uns unter die Streitenden zu mischen, halten wir entweder für unnütz, oder doch der Absicht dieser Rlätter nicht angemessen. Auch 'über erdichtete Facta kann vieles Vortressliche und allgemein Wahre gesagt werden; aber wenn von historischen und kritischen Untersuchungen die Rede ist, muss ohne Zweisel die Begründung der Thatsachen der Untersuchung und Beherzigung dessen, was daraus hergeleitet ist, vorangehn.

Wir wollen also den Vf., so viel es sich thun list, auf feinen Spuren verfolgen. In den vorläußen Betrachtungen über die Athenienser S. 5. behauptet er, vielleicht mit Grund, dass körperliche Schönheit in Attica mehr dem männlichen als dem weiblichen Geschlechte anheim gefallen sey. Dasselbe Phanomen habe sich auch in andern Gegenden Griechenlands gezeigt; indessen versichere doch Aeschines, dass der Schönste unter den Griechen dem Schönsten unter den Atheniensern keineswegs gleich käme. In der angeführten Stelle (c. Timarch. p. 158.) fagt Aesch. von einem jungen Menschen, mit einer rhetorischen Wendung, er seu nicht nur der Schunfte unter seinen Mithurgern, sondern unter allen Griecuen; so dass also von einer allgemeinen Behauptung gar nicht die Rede ist. -In der Beschreibung der Lage und innern Einrichtung der phitosophischen Schulen, bey denen der Vf. mit vorzüglicher Liebe verweilt, und zu denen er öster zurückkehrt, fagt er unter andern, die Vorsteher des Lyceums hatten ihre Schüler in beständiger Bewegung erhalten, wobey er einiges über die Nachtheile des sitzenden Lebeus in der Jugend beybringt. Das erstere aber gründet sich wohl auf nichts weiter, als auf eine unrichtige Etymologie des Namens der Peripatetiker s. Brucker. Hift. Phil. I. p. 788. Dass, wie es S. 30. heifst, die Gegend von Colone dem Sopliokles und Meton zum Afyl gedient habe, ist wenigstens ungewiss. £ Suidas in Mérwy. Als einen Beweis des ausgezeichneten Schutzes, welchen die Epikuräer in Athen genoffen haben follen, wird augeführt, dass, da der Römer Memmius den Einfall bekommen habe, die ihnen zustehenden Besitzungen zu usurpiren, ihre mächtigen Freunde und Beschützer sie, aller Anstrengungen des Memmius ungeachtet, in ihrem Besitze erhalten hatten. Man f. Cicero ad Diverf. XIII. 1., wo nicht alles ganz so ist, wie Hr. v. P. erzählt. - An die Bemerkung des Dicaarch, dass der Anblick von Athen der Erwartung, die man mitbringe, nicht entspräche, sind einige andere Stellen der Alten mit Scharffign angereiht. Aus dem vom Vitruv. Ik z. bemerkten Umttande, dass das Haus des Arcopag mit Leim gedeckt war (antiquitatis exemplar), wird geschlossen, der Areopag sey ein er klärter Gegner jeder Neuerung in der burgerlichen Baukunst gewesen. Das ist ohne Zweisel etwas gewagt, aber einem ausdrücklichen Zeugnisse des Heraclides de Rebus p. (welchen Meurfius anführt De Fortung Athen. c, III.) widerspricht die Behauptung, dass der Areopag in Rücklicht auf das Ueberbauen der Hauser eine Endlich foll auch schlechte. Polizey beobachtet habe.

logar Euripides in Hippol. 467. behauptet haben, dals alle Architekten schlechte Dächer auf die Häuser zu fe-Es ist aber an dieser Stelle von schötzen pflegten. nen Dächern und ihren Verzierungen, wie der Zusammenhang lehrt, ganz und gar nicht die Rede, sondern nur davon, dass man die nicht in die Augen fallenden Theile eines Hauses zu vernachläßigen pflege. ist aber noch überdies die Lesart in der Stelle des E. ungewis (f. Valcken. p. 218.) Eine ebenfalls die von dem Areopag im Bauwesen befolgten Maximen betreffende dunkte Stelle des Aeschines hat der Vf. wenig-Reas ausgeschmückt. - Dass (S. 61.) die den Landleuten zu Athen während des peloponnesischen Krieges in der Eile aufgebauten Hütten die Gestalt von Bienen-Rörben gehabt hätten, ist wohl nur aus dem metaphorischen Ausdrucke Blittsig beym Aristoph. Egg. 791. hergenommen. - Die ansfallende Abwechslung des Klima in Griechenland verursachte große Contraste in den Kleidungen; und die Athenienfer vornehmlich (S. 26.) trugen im Winter lange, wollene Mantel, die so unbequem waren, dass sie die natürlichen Bewegungen des Körpers außerordentlich hinderren, daher die römischen Redner Gesten machen konnten, die den griechischen unmöglich waren. Quinctil. Inft. XI. 3. 138. fpricht von der engen Toga der alten Romer, und fetzt hinzu: Ithque etiam gestie necesse st., usos esse in principiis eos alio, quorum brachium, sicut Graecorum, veste continebatur. Ob übrigens die Gewohnheit der Weiber, fich leicht zu kleiden, aus ihrem hitzigern oder kälteen Temperament etklärt werden musse, skist Plutarch T. U. p. 651. uneutschieden. Die (aus. Paufan. X. p. 854.) angeführte Geschichte des Brennus, welcher in Phocis mit seinen Truppen von einem hestigen Schneegestöber ergrissen wurde, scheint doch fast zu zeigen, dass solche Ereignisse nicht gewöhnlich waren, da man es für ein Prodigium ansah; indess leidet es wohl keinen Zweisel, dass die Winter in Griechenland, und besonders in den gebirgigten Gegenden, bisweilen fehr rauh waren. Man sehe nur die lebhaste Beschreibung eines fo harten Winters beym Aleiphron. I. 23. p. 94., die gewiss nicht ohne Austorität ist. - S. 95. Die Stelle beym Phinius Reht nicht IL 48., fondern 46; die des Strabo ist L. I. p. 50. IX. p. 600. S. 97. Die Athenienser sollen große Wetterbeobachter gewesen feyn, und ohn' Unterlass die Beschaffenheit des Himmels, die Richtung des Windes, die Natur der Wolken, die Ankunst der Vögel beobachtet haben; einer Art von Gevern (intivec) erwiesen sie sogar einen gewiffen Gottesdienst, indem sie fich bey seiner Erscheinung niederwarfen. (Ariftoph: Aves. 501.) Ob fichdieses auf etwas mehr, als auf einige poetische Ausdrücke grunde, ift uns unbekannt; so viel ift aber gewis, dass aus der Stelle beym Theophraft, welche d. P. anführt, auf erstaunenswürdige Fortschritte (des progrès stonnans) der Athenienser in der Meteorologie keineswegs geschlossen werden kann. Das, was der Vf. S. 98. hinzusetzt, der Brilessus und Parnass habe zu Beobachtungen über die Gewitter Veranlassung gegeben, ist vielleicht aus den Altaren des Jupiter geschlossen, die sich auf diesen Bergen befanden. Pausan. I. 32. p. 78.

In dem Abschnitte von der physischen Constitution der Athenienser kömmt der Vf. S. 107. auf den Satz zurück, daß die männliche athenienlische Jugend von der Natur mit einer außerordentlichen Schönheit begünstigt gewesen sey; dech habe dieses (wie überali,) nur bey den Reichern und Vornehmern statt gefunden, dahingegen die gemeinen Athenienser, durch das Rudern, einen Fehler in der Taille bekamen, an welchem man sie leicht erkennen konnte. Dies gründet sich auf den Ausdruck λισποπυγος (f. Scholiaft. des Arift. Egg. 1365.) und auf eine Witzige Deutung der Fabel des Theseus. Als einen Beweis, mit welcher Schärfe der Sehorgane die Athenienser begabt gewesen wären, führt der Vf. an, dass sie, von dem Vorgebirge Sunium aus. den Federbusch auf dem Helme der Minerva in der Akropolis und die Spitze ihres Spiesses sehen konnten; eine Behauptung, welche allen Gesetzen der Optik widerspricht - denn von Sunium bis auf die Akropolis war, der eigenen Augabe des Vf. zufolge, die gerade Linie wenightens 10 franz. Meilen - und sieh auf eine falsch verstandene Stelle des Paufan. I. 28. gründet. Das ungereimte derselben ist von dem Göttinger Rec. S. 872. und in der B. d. sch. W. S. 43. zur Genüge gezeigt worden. Welcher unter den Alten aber gefagt haben möge, dass, wie S. 110. behaupter wird. die Athenienser ohne Anstrengung alle Theile des Jouis-Tempels auf Aegina, in einer Entfernung von 6 franz. Meilen, batten unterfcheiden können, ist uns, aller Nachforschungen ungeschret ,noch immer unbekannt. Da der Vf. als Grund dieser wunderbaren Phänomene die Liebe der Athenienserzur Jagd anführt, und dieses aus Xenoph. de Venat. c. 12. zu erweisen sucht, wo im Allgemeinen (und ganz ohne alle Beziehung auf die Athenienfer) gefagt wird, die Beschäftigung mit der Jagd schärse Geficht und Gekör, so muss man fich wundern, dass er von der Schärke des Gehörlinnes der Athenienser nicht ähnliche Wunder zu erzählen weiss, und so wie er aus jenem Umstande ihre Geschicklichkeit in den bildenden Künsten herleitet, so in diesem die Ursache der Vervollkommnung ihrer Sprache, ihrer Poesse und Musik. erkennt. - S. 114. Da die Gesetzgeber zu Athen die wenigen Annehmlichkeiten des weiblichen Geschlechts bemerkten, wollten sie ihm wenigstens durch den Putz. aushelsen, und ordneten eine Polizeyobrigkeit an, welche die Frauen ohne Unterlufs zwang, sieh auf eine an-Rändige Weise zu kleiden. Die Schärfe, mit welcher dieses Tribunal verfuhr, führte die Weiber auf das entgegengesetzte Extrem. Die Hauptstelle ist beym Pollen. VIII. 112., wo es heifst; die Gynaecocosinen hätten die Auflicht geführt 'ent του κοσμού των γυναικών, τας: δε αποσμούσας εξημιούν; und wo die gegen die Uebertreterionen verhängte Strate angeführt wird, gerade so wie beym Hesychius v. πλατανος, wo aber die Magistrate Gynaeconomen heisen. Diese beiden Namen scheinen also ein und dasselbe Amt zu bezeichnen, und wenn man diefes zugiebt - denn de P's Machtspruch in der Anmerkung zu S. 115, ist kein Grund - fo folgt aus den Stellen der Alten, welche von Gynaeconomen ausfuhrlicher sprechen (f. Meurs. Lect. Att., II. c. 5.) dass noon nicht vom Putze, sondern überhaupt von Nnn2

dem Betragen, von Zucht und Ehrbarkeit, verstanden werden muffe. Sehr heftig ereifert fich der Vf. über den unter den Athenienserinnen eingerissnen Gebrauch der Schminke, worüber man Taylor ad Lys. contra Eratofth. p. 15. (nicht 14.) nachsehn kann. Die Athenienferinnen follen fich geschnurt haben, weil fie einen der Schanheit nachtheiligen Fehler in den Hüften hatten; auch pflegten sie, wie mehrere komische Dichter sagen denn der Vf. befolgt keiseswegs immer die von ihm I. S. 369. aufgestellte Maxime: qu' on ne doit pas absolument interpreter à la lettre tout ce qu'un poëte comique trèsmordant a pu dire sur un theatre très libre) zu hungera, um einen zarten Wuchs zu erhalten, und um ihren Busen gegen ein allzuuppiges Wachsthum zu bewahren, legten sie ein adstringirendes Palver auf. Aus allen diesen Umständen, die, wenn man das Zeugnis der komischen Dichter zu Hülfe rusen will, noch um vieles vermehrt und geschmückt werden könnten, folgt doch noch nicht, dass bey den Weibern in Attica alles Zwang, alles Kunft war; während die Jünglinge, gleichsam aus den Händen der Natur, mit allen Grazien geschmückt hervorgingen. Von ausgezeichnet schönen Janglingen wird hier unter andern Demus, der Soha des Pyrilampes, genannt, dessen Namen, wie es hier heisst, an allen Säulengängen, den Façaden aller Häufer, angeschrieben war, um das Andenken eines so vollendeten Sterblichen auf die Nachwelt zu bringen. Alles dieses stützt sich auf Aristoph. Vesp. 98., wo vom Philokteon gefagt wird : wenn er irgendwo die Worte: Demus ift Schon, angeschrieben findet, so schreibt er gleich binzu: κημος καλος. Uebrigens ist es bekannt. dals die Aihenienler, fo gut wie wir, Aeufserungen ihger Empfindungen oder ihrer Laune an die Wande fchrieben. Aber um fie auf die Nachwelt zu bringen? -- Den Eigenfinn der Natur in Austheilung ihrer Gabet betrachtet der Vf. als die Wahre Quelle der Knabenliebe unter den Griechen, die man demnach nicht in den Gymnasien aufluchen muffe, die durch die Geferze des Solon gegen solche Missbräuche gesichert wasen. Aber beweisen nicht eben diese Gesetze das wirkliche Deseyn der Missbräuche? und kann wohl die Erwähnung der Knabenliebe in einigen Fabeln der Mythologie einen Beweis für das die Einführung der Gymnaftik übersteigende Alter derselben abgeben, da diese Fabeln offenbar von einem verhältnismässig sehr neuen Dato, und wahrscheinsich aus den Tragikern gestoffen find? -- Dass der Mangel an Schonheit uner den Weibern die wahre Urfache der Verderbnifs

des Indiacts gewesen sey, soll nach S. 124. deraus erhellen, dass, wenn sich einmal eine weibliche Schonheit in Griechenland zeigte, ihr Name von Mund zu Mund von den aussersten Küsten des Peloponnes bis an die Gränzen von Macedonien wiederholt wurde. "Eine ansteckende Flamme, sagt der Vf., bemächtigte sich aller Gemüther. Dann konnten die zärtlichsten Gattinnen ihre Männer nicht langer zurückhalten, - und den strengsten Müttern fehlte es an hinreichendem Ansehn über ibre Sohne. Die ganze Nation warf sich zu den Füsen einer Lais nieder; ganz Griechenland wurde von einer Sicilianerin unterjocht; und, was weder die persischen Wassen, noch die hinterlistige Politik der Spartaner hatte ausrichten können, gelang einem Weibe." Wir haben diese Stelle ausgehoben, als eine Probe von der Kunst des Vf., einen einzelnen Zug aus dem Dichter aufzugreifen, und in ein ausführliches Gemälde zu verwandeln, dem zwar nicht das poetische Verdienst, aber die Wahrheit fehlt. - Ein Epigramm auf die Lais beym Athen. XIII. p. 589. B. und vielleicht eine declamatorische Stelle beym Plutarch. in Amator. T. IL. p. 767. scheinen die ersten Züge dazu gegeben zu baben. - Der Grund, welcher von dem Grahmal der Pythionics hergenemmen wird, ist entkräster in der Bibl. d. sch. Wist. S. 61.

( Die Portfetzung folgt.)

### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. Felisch: Blumen und Blüthen von Kauf Früdrich Klischnig. 1794. 138 S. S.

Diese Gedichte empsehlen sich weder durch die Gedanken, noch durch den Ausdruck. Man sindet nirgends etwas Hervorstechendes, wohl aber schlechte Reime, vernachläsigte Verse und hie und da auch Sprachunrichtigkeiten. S. 64. Drum lasst uns noch hente bey rheinischem Wein Und rosigem Mädchen des Lobens (uns) erfreun. S. 85. steht dieser Hexameter:

Ströme von Milch soffen hier, dure sprudelten Ströme son Nector.

So bequem macht es sich Hr. Kl. Dennoch soll der selige Moritz den Vorsatz gehabt haben, diese Gedichte mit einer Vorrede vom deutschen Sylbenmasse zu begleiten, und bey dieser Gelegenheit noch manches zu ihrem Besten zu sagen, Ein guter Advocat, aber ein schlinmer Handel.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

BRBAUUNGSSCHRIFTEN. Selzburg, b. Duyla: Brangelien auf alle Sonn- und Festage des Jahres. Nach dem Gebrauch der Kirche. 1794. 104, S. b. Ist blos eine Uebersetzung der evangelischen Perikopen, wie sie in der ketholischen Kirche ge-

bräuchlich und. Die Uebersetzung ift für den gemeinen Mansverständlich, und, soweit sie Rec. verglichen hat, mehrentheils gichtig.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 4. December 1795.

#### GESCHICHTE.

Burlin, b. Decker: Recherches philosophiques fur les Grecs. Par Mr. de Pauw. 1787. Tom. I. XX. 395 S. Tom. II. 446S. 8.

(Fortfetzung der im vorlgen Stück abgebrochenen Becenfien.)

eux morts; et par cette énigne absurde ils désignaient werden bey Meurs. de Fort. Athen. c. 7. la taille atténuée et la paleur des philosophes; sehen wir nicht ein. Dunnomt/codai heiset fich an jemand an- Athenienser, stellt der Vf. zuerst einige Betrachtungen sehmiegen, und scheint von zärtlichen Umarmungen ge- über die attische Urbanität an, welche die Nation den braucht worden zu seyn, (wie Theocr. X. 18. s. Valck. Philosophen verdankte, und deren schönstes Bild man ad Phoen. p. 545.) So dass also die Erklärung, welche in den Werken des Plato, des Xenophon, des Aristo-Diogenes den obigen Worten hinzufügt: 69er goverra teles und Plato findet. Auf der komischen Bühne fand τα των άρχαιων αναγινωσκειν; Weit natürlicher ist. - sie erst spät Eingang. Gelegentlich wird hier von den Da der Vf. allgemeine und uneingeschränkte Behauptun- theatralischen Wettkämpfen und den Richtern gehangen liebt, so läst er, auch bey sonst getreuen Anfüh- delt, deren Geschmack und Ehrlichkeit wegen einer er den Aristoteles Rhet, II. 15 sagen lässt, der Geist fey erzählten Geschichte stark in Auspruch genommen wird. niemals in der nämlichen Familie erblich; sie erführen Indessen sehlen noch mancherley Data, um ein so har-7 THAT Vierten Rand

vielmehr alle eine schnelle Ausartung; wo sich doch der Philosoph mit gutem Grunde der einschränkenden Wörter επιτοπολυ und πελλοι ευτελεις είσιν bedient. Gleich darauf führt er zum Beweise, dass bey den Atheniensern das Band der ehelichen Treue ausnehmend schwach gewesen sey, einige Beyspiele von Untreue der Weiber' aus der spartanischen Geschichte an. Die Stelle des Ifokrates, auf welche S. 144 angespielt wird, ist in der Rede de Pace p. 342 ed. Wolf. — Das, was von S. 147 cholie ausgesetzt, und man bemerkte unter andern an gegen die Gymnastik und über ihre nachtheiligen Ein. zwey Arten derselben, die man mit dem Namen der flus auf die Gesundheit mit vielem Nachdrucke gesagt Misogynie und Misanthropie belegte. Mit der erstern wird, grundet fich auf eine Verwechselung der Athletik war Melanion behaftet. (und man könnte glauben, dass mit der Gymnastik, daher die Stellen der Alten, welche Euripides die Symptomen dieser Krankheit in dem Cha- Hr. de P. zur Unterstützung seiner Meynung beybringt. rakter des Hippolytus habe schildern wollen, der genau ganz und gar keine Beweiskraft haben. So spricht mit dem übereinstimmt, was Aristophanes von Mela- Aristoteles Polit. VIII. 4. p. 314 allerdings gegen die nion fagt.) Der bekannte Timon hasste die Weiber Athleten; aber S. 517 behauptet er, dass man die Knanicht. s. Aristoph. Lysstr. 815. Beyde Arten von Me- ben an eine κουΦοτέραν γυμνασίαν gewöhnen milfe. lancholie Waren nichts anders, als Arten der Nympho- Eben so beweist Xenoph. Com. p. 693 auf das unwiderlepsie. Mit dieser soll auch Euripides befallen gewesen leglichste, dass diejenigen unter den Alten, welche die seyn. weil er dem Zeugniss des Philochorus zufolge athletischen Uebungen missbilligten, die Gymnastik, (b. Aul. Gellius XV. 20) seine Tragodien in einer Höle welche alle Theile des Körpers gleichformig entwickelt, der Insel Salamis schrieb. Hieraus und aus dem bekann- zur Bildung der Jugend anempfahlen. Seitdem hat Hr. ten Verse des Horatz Epist. II. 2, 77. Scriptorum chorus Hofr. Meiners diesen Gegenstand ausführlich abgehanomnis amat nemus et fugit urbes, Wird gefolgert, dass delt in den Commentt. Societ. reg. Götting. T. XI. p. 260. damals die poetische Begeisterung eine große Verwand- In diesem Abschnitte S. 154 wird aus einer Stelle des schast mit der Melancholie hatte. Es liegt ausser un- Isokrates p. 690 ed. Wolf wiederum ganz uneingeserm Wege, die ganze Kette von Combinationen des schränkt behauptet qu'il n'y avait que des hommes de la Vfs. über diesen Gegenstand zu verfolgen. Die Schil- plus vile populace et issus des plus obscures bourgades de derung, welche S. 137 von dem Acussern der Philoso- la Grèce, qui embraffaffent un fi infame métier; wähphen gemacht wird, ift wohl aus dem Ausdrucke des rend Isokrates nur von ένιοις των αθλητων spricht. Aus Aristonh. Nub. 103 wxelwvrsc; vielleicht aus Theocrit. diesem Schriftsteller hätte der Vi. S. 162 die Vermuthung XIV. 6. und endlich aus Lucian. de Macrob. 3 et 18 ab- unterftützen können, dass die Truppen der Athenienser geleitet. Was der Vf. für einen hinreichenden Grund eine Zeitlang nur aus Miethlingen bestanden, welche habe. das dem Zeno, als er nach dem Wege zum wah- sich die schrecklichsten Unordnungen und Vergehungen ren Glücke forschte, gegebene Orakel: el συγχρωτιζοιτο zu Schulden kommen liessen. s. Or. de Pace p. 329. Ueber TOIG VENDOIG. (Apollon. Tyr. ap. Diog. Latrt. VII. p. die Land- und Seemacht der Athenienser findet man 164. D.) so zu erklären: qu'il devait se rendre semblable noch mehrere Nachrichten, als hier S. 163 gegeben

In dem dritten Abschwitte, über die Sitten der rungen, doch alles limitirende weg, wie S. 141. wo vom Aelian. V. H. II. 8. und dem Diodor. Sic. XV. 74.

tes Urtheil auszusprechen, als S. 185 geschieht, wo es heisst, dass das Tribunal der Kampfrichter oft die größten Meisterstücke des Euripides und Menander wit Verachtung verworfen und die absurdesten und lächerlich-Ren Stücke gekrönt habe. Wie vortrefflich die verworfenen, und wie absurd die angenommenen Stäcke waren, können wir nicht wissen, da diese Stücke verloren gegangen find, und Aelian wohl schwerlich als ein vollgültiger Richter zugelaffen werden dürfte. .Und eudlich jit es denn wohl ausgemacht, dass die Entscheidungen der Richter sich nur auf den innern Werth der aufgeführten, und zwar mit wetteiferndem Pompe aufgeführten Stücke beziehen follten? S. 187 wird nun gar eine Stelle des Quintilian (X. 1. 70.) dazu genommen, und behauptet, dieser Kunstrichter habe alle Urtheile jener atheniensischen Richter mala judicia genannt. Den groben Irrthum des Vis. hat der Göttingische Recenfent S. 874 bemerkt. Quintilian spricht von öffentlichen Reden, welche einige dem Menander beylegten, die aber, seinem Urtheile nach, die Beredtsamkeif dieses Dichters weit weniger bewiesen, als die Reden, welche er seinen Komodien eingewebt hat: mihi longe magis orator probari in opere suo (in Comoediis) videtur, nisi forte aut illa mala judicia, quae επιτρεποντες, επιαληρος, λοκροι habent, aut meditationes in ΨοΦοδεεί, νομοθετη υποβολιμαιώ non omnibus oratoriis numeris sunt absolutae. - Die Sitten der Weiber bildeten fich weit später als die Sitten der Männer. Aspasia brachte zuerst ionische Eleganz nach Athen. Athenaeus soll gesagt haben, sie hätte mehr Schülerinnen unter den Buhlerinnen als den Matronen gefunden. Die Stelle ist chne Zweisel L. XIII. p. 569 F., wo es heisst, "sie habe mit schönen Weibern Handel getrieben und Griechenland sey mit ihren Hetären angefüllt worden" f. Casasb. S. 869. Hierauf will der Vf. durch eine Induction wahrscheinlich machen, dass die Athenienserinnen nicht einmal ihre Sprache richtig hätten sprechen können, weil Cicero nur fünf oder sechs römische Damen anzuführen wisse, die rein Lateinisch gesprochen hätten. Dieses bezieht sich auf eine Stelle im Brutus c. 58, deren leichtsinnige Verdrehung in der Bibl. der f. W. S. 42 gerügt worden ist. Den Dichter Cacilius nennt Cicro de orat. II. 10. novatorem verborum et malum latinitatis auctorem. Dies heisst doch nicht ganz so wie es Hr. de P. S. 189 ausdrückt: Pon y voyait (à Rome) jusqu'à des poetes comiques, tels que Cécurus, péoher à cha qu'instant contre les règles de la Grammaire en plein theatre. Dies ist gerade, als chem gerade das gefagt wird, was der Philosoph (trèswenn man fagen wellte, Johnson habe behauptet, Milton fehle jeden Augenblick gegen die Regeln der Grammatik, weil er sagt, er habe seinen Stil nach dem verkehrten und pedantischen Grundsetze, englische Worte nach einem tremden Idium zu bilden, verderbt. Endlich foll auch Quintilian (lust. I. 6. 45.) gesagt haben, das gemeine Volk sey oft nicht einmal im Stande, einen Ausruf der Freude hüren zu lassen, ohne einen Barbarismen einzumischen. Offenbar spricht Quintilian nur von einem blossen Zufalle, der nicht das gemeine Volk allein, fondern oft das ganze Parterr traf. Denn nachdem ergelegt bat, ein Fehler in der Sprache, wenn

er auch von vielen begangen würde, mache doch keine Regel, setzt er binzu: nam ut transcam, quemadmodum vulgo imperiti loquuntur, tota saepe theatra et omnem Circi turbam exclamasse barbare scimus. - Die verheyratheten Athenienserinnen sollen nach S. 191 einer großen Freyheit genoßen und Xenophon (in Hier. p. 217, 20) soll dieses Gebeimnis entdeckt haben. Was es mit diesem entdeckten Geheimniss für eine Bewandnis habe, bat die Bibl. der sch. W. S. 75 gezeigt. Jene Freyheit sollen die Manner ihren Weibern gelafsen baben, um sich den Hausfrieden zu erkaufen, ohne doch ihren Zweck zu erreichen. Ein Beyspiel wird angeführt, aber die Behauptung im Algemeinen kannsich auf nichts gründen, als auf die häufigen Beyspiele von unterjochten, furchtsamen Ehemannern, mit denen die komischen Dichter das Publicum amüsirt haben. Aber soll das für einen Beweis gelten? Wahrscheinlich eben so wenig, als die S. 195 aus dem Euripides übersetzte Stelle. Auf ähnliche Zeugnisse stützt sich das, wits über den Hang zur Trunkenheit gesagt wird; und die Behauptung, dass sogar die Politiker zu Athen bisweilen nach Art der alten Deutschen ihre Berathschlagungen nach dem unmässigsten Genusse starker Getranke angefangen hatten, gründet sich auf eine sehr salsch verstandene Stelle des Aristoph. Conc. 135, wo eine der berathschlagenden Weiber, um ihren eignen Hang zum Trunke zu entschuldigen, behauptet, die Männer müsten doch in ihren Versammlungen auch trinken, da ihre Rathschlüsse, wenn man die Sache beym Lichte befahe, trunken und wahnsinnig, und sie selbst bey diesen Versammlungen so zum Schimpfen und Lästern bereit wären. - Hier sieht man indess doch die Urfache des Irrthums. Aber was den Vf. berechtige, das bekannte Weinverbot zu Miletus mit der von Gellius (XV. 10) erzählten Geschichte von der Raserey, welche einstmals die Milesischen Madchen ergrisf, in Verbindung zu setzen, können wir nicht errithen. Gellius wenigstens fagt ausdrücklich, die Krankheit sey sine usla evidenti cansa entstanden. Gleich durauf heisst es S. 203: ein gelehrter Philosoph versichere, dass die Griechen, noch ehe der Wein bey ihnen erfunden worden, eine große Abneigung gegen das Walser gehegt. Die häusigen Proben des Leichtsinns, dessen sich Hr. de P. in den Anführungen der Alten schuldig gemacht hat, veranlassen uns, hier ebenfalls eine Uebereilung zu muthmassen. Beym Athen. X. p. 429 C. wird ein Vers des Melanippides angeführt, in welverse dans les antiquites historiques de cette contree) ge--fagt haben foll (παντες δε άπεστυγεον ύδωρ το πριν έοντες aissoies oisso.) und gleich darauf wird der Name des Art-Moteles genannt. Sollte nicht hier der Vf. fehl gegriffen haben, oder follte er vielleicht, was ihm auch bisweilen begegnet, von einem unsichern Wahrmanne verführt worden seyn? Eben so ist es auch höchst wahrscheinlich ein Fehler der Uebereilung, wenn er S. 204 den Alkman fagen lasst, die Winter in Lakonien waren zu seiner Zeit so kalt gewesen, dass man sich nothwendig der hitzigen Weine babe bedienen muffen. Die Verle, welche der Vf. ohne Zweifel im Sinne het-

te, find vom Alcäus, und von einem Lacedämenischen Winter kömmt nichts darinne vor. Hr. de P. verweist auf die Sammlung der griech. Lyriker. Wenn er aber das Fragment beym Athen. X. p. 430 nachgesehen hätte, so wurde er gefunden haben, dass dort aus mehrern Stellen desselben Dichters gezeigt wird, dass er zu jeder Jahrszeit einen Vorwand zum Trinken gefunden bahe. Aber gleichsam als wenn gewisse Abschnitte zu schlimmen Stunden geschrieben wären, drängen sich hier die Uebereilungen und S. 205 wird eine Stelle des Plutarch (de Gloria Athen. T. II. p. 349. a.) entweder ralich erklärt, oder gewiss unrichtig angewendet. "Ein Lacedämonier, welcher den Theaterapparat der Athenienfer sah, meynte: die Athenienser wären Thoren, indem ihnen die Bacchae (ohne Zweisel die bekannte Tragodie des Euripides) die Phonissen, der Oedipus, die Antigone und die Leiden der Medea und Elektra mehr gekostet hätten, als die Kriege, die sie ihrer Freyheit und der Oberherrschaft wegen geführt hatten.". Kann man nun wohl sagen, Plutarch (?) behaupte: que l'armement d'une flotte beur contait souvent moins que la celebration des Bacchangles? (Weiter unten S. 330 wo noch einmal auf diese Stelle angespielt wird, ift der Sinn richtig angegeben.) Auf der folgenden Seite erzählt der Vf., Demosthenes sey von der Rednerbühne auf das Orchester geeilt, und habe hier in einem mit Golde gestickten Kleide getanzt. Aus Denosth. c. Midiam p. 531 (womit man p. 519 vergfeichen kann) erhellt dies nicht. Demosthenes war damals nur χορηγός, nicht διδωσκαλος του χορου (f. Wolf. Proleg. ad Leptineam. p. LXXXIX.) und das Tanzen auf dem Orchester lag ihm nicht ob. Ueberall verwechselt hier der Vr. die Dionufiaca mit Becchanalen, ohne welche Verwechselung die ganze Digression nicht in das Kapitel von dem Weine gekommen ware. Diesen Abschnitt beschliefst Hr. de P., wahrscheinlich um der Einheit willen, mit einer gamz falsch verstandenen Stelle des Aristoteles Problem. XXX., we der Philosoph keineswegs sagt, dass der unmässige Gebrauch des Weines an der Melancholie der Griechen schuld sey; sondern indem er die Quellen der Melanchelie aufluchen will, fagt er: er wolle von einem Beyspiele ausgehn: der unmässige Gemis des Weines bringt ohngefähr dieselben Symptomen hervor, als die Melancholie; und nachdem er dieses gezeigt nnd die Ursachen davon augegeben hat, geht er auf den Hauptgegenstand über, und sucht nach der angegebenen Analogie die Ursachen des Wahnsinues auf.

In dem nächsten Paragraphen S. 207 unternimmt es der Vf., die Grundstriche der verschiedenen Ckaraktere, durch welche sich die Stämme von Attica auszeichneten, zu entwersen. Er fangt mit den Atheniensern an, über welche die tageführten Zeugnisse im Widerspruche zu stehen scheinen. Dass man sich zu Kropia gern fremdes Vermögen zugeeignet habe, wird als ein unterscheidender Charakterzug angeführt. Wie mag man es wagen, einem ganzen Stamm so etwas auszubürden? und worauf gründet sich die Beschuldigung? Aus einem unrecht verstandenen Scherz des Aristophanes in den Rittern V. 80, wo-Demosthenes vom Kleon sagt, seine

Hände wären en altwhoic, sein Sinn en nhwuiden. die Wortspiele des alten Komikers keunt, wird hier fogleich die Anspielung auf airsiv und nheuren bemur-. ken. Die Tithrasier, welche hier mit den Kropiden in eine Kategorie gesetzt werden, nennt Aristophanes in Run. 480. ybpyovec. Der Scherz ift dunkel; aber wenn auch die Erklärung des Scholissten (απο δημου της Αττικής πονηρου) gelten sollte, so ist damit doch nicht ausgemacht, dass die Tichrasier notorisch Schurken und Diebe gewesen wären. - Zu Kolytte lernten die Knaben früher sprechen als auderwärts (f. Menrf. de Populis Att. p. 733 fq. ed. Gronov.) und der Vf. giebt hievon als Ursache an, dass ihre Aeltern die großten Schwätzer von der Welt gewelen wären. Was von. dem zu Diomeia befindlichen Tribunal von fechzig Richtern, wahrscheinlich zu folge des Athen. p. 614. D. gestägt wird, welche über Scherze und Einfälle geurtheilt haben und deren Aussprüche von einem folchen Gewichte gewesen seyn follen, dass man jeden Scherz, der nicht mit dem Beyfalle dieses Tribunals gestempelt war, für fehlerhaft hielt; ist nicht nur, nach des Vfs. Gewohnheit, ein wenig ausgeschmückt, sondern es wird ganz ohne allen Grund als ein charakteristischer Zug der Einwohner von Diomeia ausgegeben qu'ils prétendoient avoir plus de génie et plus de penetration qu'on n'en avait dans le refte de l'Attique; wie man sich beym Nachlesen der Stelle des Athenaus leicht überzeugen wird. Wenigstens zweifelhaft aber ist die Behauptung, dass man zu Sphettos eine gewisse Bitterkeit im Ausdruck gehabt und die Kuult verstanden habe. Wein in Essig zu verwandeln. Das letztere ist wohl ausser Zweisel, nach Aristoph. Plut. 720. Das erstere aber gründet sich nur auf eine Vermuthung eines alten Auslegers des Aristophanes, welche Hesischius in ofos Edyrrios erhalten hat. Vergl. Atlien. II. p. 87 D. Dass aber endlich die Bewohner des Ikarus zu Zeiten der Bacchanalen gefährliehe Menschen gewesen, ist aus der Fabel vom Ikarus genommen, die hier sonderbar genug als ein Zeugniss gelten muss. Ueberhaupt aber scheint uns das ganze Unternehmen, fo im Allgemeinen den Charakter ganzer Stämme, nach einzelnen, durch ihren Zusammenbang und ihre Abfichten so mannichfaltig modificirten Stellen und Auguben, bestimmen zu wollen, mit der Gesetzen einer gefunden Kritik unverträglich; und selbst da, we solche Umstände eintreten, wie bey dem Demos Korydele (S. 213 vergl. Demosthen. T. II. p. 932 ed. Reisk.) wird doch das Urtheil nur unter vielerley Einschränkungen

für gültig gehalten werden können.
Der Vf. bemerkt S. 219, dass die Erziehung der Athenienser nicht eher als gegen das J. 346 vor Chr. G. zur Vollkommenheit gebracht worden, wo man mit den übrigen Stücken des Unterrichts auch die Zeichenkunst verband. (Aristoteles sagt Posit. VIII. 2. p. 569 ohne die Zeit genau zu bestimmen, dass einige dieses gethan hatten). Dies gab den Griechen ein richtiges Urtheil über die bildenden Künste, und die unwissenden Künstler wagten es nicht mehr, vor so ausgeklärten Kritikern zu erscheinen. Gleichwohl waren schon vor der augegebenen Epoche die bildenden Künste auf

0002

den höchsten Gipfel der Vollkommenheit getrieben -worden. Dem Perikles, der noch vor dieser glücklichen Revolution lebte, Rreitet der Vf. den Geschmack ab, aus unhaltbaren Grunden, wie in der Bibl. der f. W. S. 66 gezeigt wird. Dass die Alten auf Holz zeichneten, ist aus Plin. H. N. XXXV. 10 bekannt; aber dafür, das sie den menschlichen Körper immer in Lebensgröße kopiren lernten, finden wir gegenwärtig kein Zeugniss eines alten Schriftstellers. Nach S. 222 konnte man die gewöhnliche Erziehung, wo man nur die glänzenden Blumen der Literatur pflücken wollte, im vierzehnten Jahre geendigt haben; und dies foll aus Horaz IL Ep. II. 81 erhellen, wo aber zuverlässig nicht von einem oberflächlichen Studiren, noch weniger von einem folchen, das nur dazu dienen folkte, um sich mit Anstand in der Welt zu zeigen, gesprochen wird. Gelegentlich übernimmt hier Hr. de P. S. 224 die Vertheidigung der über den Theramenes und seine Mitseldherrn ausgesprochenen Sentenz; welches er aber nur durch eine Verfalschung des Facti möglich zu machen gewusst hat. Oder woher wusste er, dass die Schiffbrüchigen deshalb zu Grunde gingen, weil die Flotte pan l'effet des signaux donnés avec trop de précipitation, se porta avant, au lieu de faire un mouvement en arrière pour requeillir les nageurs? da doch Xenophon. Hiff, Gr. I. 6, 36 und 7, 4 ausdrücklich fagt, dass die Schiffe, welche die Flotte abschickte, um den verunglückten Schiffen zu Hülfe zu kommen, durch widrige Winde abgehalten wurden, ihre Bestimmung zu erfüllen. Auch sah das Volk in der Folge, aber wie gewehnlich zu spät, sehr gut ein, dass es betrogen worden war. Xenoph. I. 7. 39. - Von einigen allgemeinen Bemerkungen über die fehlerhefte Methode, den jugendlichen Unterricht mit der Lecture der Dichter anzusangen, eine Methode, die man eben so leicht be-Rreiten als vertheidigen kann, je nachdem man den Gelichtspunkt wählt, kommt der Vf. auf Betrachtungen über den Zustand der philosophischen Schulen in Athen und das Uebergewicht, welches sie über alle andern behaupteten. Die Verfolgungen einzelner Philosophen entsprangen, seiner Meynung nach, ganz und gar nicht aus einer Intoleranz, die man zu Athen nicht kannte, sondern aus der Uneinigkeit, welche zwischen den Familien des Adels und des Bürgerstandes herrichte. Den Anaxagoras verfolgte der Adel, um den Perikles zu kränken. (Plutarch. V. Per. c. 32. Aus dem vorhergehenden Kap. sieht man, dass Phidias und Aspasia um eben dieser Eifersucht willen angeklagt wurden) Sokrates wurde als der Lehrer des Kritias verurtheilt, wofür der Vf. aufzer dem Aeschines, auch den Xenoph. Memor. 1. 2. 12 anführen konnte. Indess war diess doch nicht die einzige Anklage, welcher Sokrates unterlag. Nach S. 288 Soll die Freude über den Tod Alexanders die

Athenienser bewogen haben, den Aristoteles, als Lehrer des Königes, zu verfolgen. Dies ist wohl schwerlich etwas mehr als Vermuthung des Vfs., da in den uns bekannten Nachrichten über das Leben des Aristoteles nichts davon steht. S. Aristotel. Opp. T. I. p. 101. ed. Bulde. - Den Umstand, dass die Stoiker, nicht wie andre Philosophen in der Stille eines Gartens, sondern in dem Pöcile lehrten, welches der Vf. als einen Beweis ihrer Eitelkeit und Prahlerey ansieht (S. 244), bringt er in Verbindung mit einer, vorgeblich vom Diegenes L. erzählten Geschichte, der zu folge Zeno bisweilen Geld unter das ihn umgebende Volk austheilte, um es von sich zu entfernen; aber es ist sehr wahrscheislich, setzt er hinzu, dass dieses Mittel eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervorbrachte. Hr. de P. hat sich hier durch Brucker (Hift. Phil. I. p. 892) irre leiten lassen, welcher die Stelle des Diogen. L. VII. 14 unrichtig erklart. Zeno that gerade das Gegentheil von dem. dessen er hier beschuldigt wird; er foderte bisweilen von den ihn umringenden Haufen Geld. Gleich darauf Werden wir mit einem kleinen dramatischen Gemälde beschenkt: "Eines Tages, heisst es S. 245 bemerkte man unter den Schülern des Chrysippus eine ausserordentliche Bewegung, von welcher die scharssinnigsten Athenienser den Grund nicht errathem konnten; aber bald erfuhr man, dass er den Portikus verlassen hatte, um Unterricht in freyer Lust zu geben. Er wollte, fagte er. seine Schule in Bewegung setzen und die jungen Stoiker wie eine Heerde auf die höchsten Gebirge des nördlichen Attica führen u. f. w." Der Leser wird auf Diogen. L. in Vita Chrusippi (VII. 14.) verwielen, wo er erfahrt, dass Chr. es zuerst wagte, unter freyen Himmel im Lycoum Unterricht zu geben. (πρωτος έθαρρησε σχολην έχειν σπαιδρον έν Λυκειω.) Uebrigens ift die Citation des Musonius ap. Stob. p. 54 faifch und Strabo bemerkt nicht, dass die Peripatetiker seit der Zeit, wo sie ihre Bibliothek verloren hätten, nur sehr langsme Fortschritte in der Philosophie gemacht; sondern er spricht L. XIII. p. 907. a. einzig und allein von den Schriften des Arikoteles. Was S. 247 über die ungeheure Sittenverderbnis von Marseille gesagt wird, (au nom seul d'une telle Académie, les pères tremblaient pour la vertu de leurs enfans) grundet fich auf nichts weiter, als auf eine zweifelliafte Erklärung des Sprüchworts Massiliam navigare. Beym Athen. p. 523. C. (l. Erasmi Prov. in Massiliam naviges), welcher die ausdrücklichen Zeugnisse des Cicero pro Flacco c. 26 und des Tacitus Vit. Agr. 4. (der nicht, wie de P. behauptet, fagt, sie hätten fich zu seiner Zeit gebeffert, sonden ihnen ein uneingeschräuktes Lob ertheilt) entgegen-

(Die Fertfetzung feletik

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 5. December 1795.

#### GESCHICHTE.

Berlin, b. Decker: Recherches philosophiques sur les Grees. Par Mr. de Pauw. 1787. Tom. I. XX und 395 S. T. IL 446 S. 8.

(Portsetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

n der Fortsetzung der Betrachtungen über die Sitten der Athenienser, wird mit einigen interessanten Bemerkungen über den Adel und seine Entstehung, sowohl zu Athen, als auch in einigen andern Gegenden Griechenlands, der Anfang gemacht. In Athen hielt die demokratische Verfassung den Adel nieder; aber in Thessalien behielt er immer sein Ansehn. Auch war dieses Land in einer beständigen Zerrüttung. (Die Hauptstellen find Aristot. Pol. II, 7. p. 103. Isocrat. de Pace. p. 357. ed. Wolf und vornehmlich Livius. XXXIV, 51.) Die Wissenschaften waren auf eine unglaubliche Weise daselbst vernachlässigt (ein ausdrückliches Zeugniss aus den Zeiten des Simonides ist beym Platarch. T. II, p. 15. C.); aber so schlimm, dass man überall von nichts als von Magie hatte reden hören, und dass ein Theil der Nation sich für Zauberer und der andere für bezaubert gehalten hätte, mag es doch wohl nicht gewesen seyn. Nach S. 263. hätten die Thessalier nie Dienste unter der Infanterie gethan, welches den Zengnissen des Xenoph. Hist. Gr. VI. p. 454. 12. und des Isoerates de Pace. p. 356. widerspricht. Auch das, was über den ganzlichen Mangel der Kriegszucht unter der Cavallerie gesagt wird, ist ohne Zweisel sehr übertrieben und nur auf einzelne Data gebaut. Der unruhige Geift des thessalischen Adels wird am besten von Isocrates Epift. ad Philip. p. 805. mit den Worten avonec ού μεταχειριστοι άλλα μεγαλοψυχοι και στασεω; μεστοι geschildert; aber der Ausdruck des (Pseudo-) Plutarch T. II. p. 2. F. klingt im Original doch ganz anders als hier in der Vebersetzung S. 265. Den Charakter des Adels zu Athen (eigentlich der Optimaten und Oligarchen) schildert der Vf. nach Theophrast c. XXVI., doch nicht ohne Hinzufügung einiger eignen Pinselstriche. Dass der atheniensische Adel nicht aus einer eignen Race entsprungen sey, soll Thucydides 1. 2. avec une candeur tres remarquable dans un historien gree eingestanden haben. Wir können dies in der angeführten Stelle nicht finden, wo der Geschichtschreiber von den Atheniensern im allgemeinen sagt, sie hatten Fremden des Bürgerrecht mitgetheilt. Sehr sinnreich wird der Unterschied des atheniensischen und römischen Adels angegeben, dessen Hauptgrund, wie es uns scheint, in dem 4. L. Z. 1795, Vierter Band.

handelnder Staat war. - Hierauf folgen Betrachtungen über den Luxus der Athenienser und S. 282. eine Ausschweifung auf die Sybariten, womit man Ha. Heyne's opusc. academ. II. p. 126 f, vergleichen kann. Zur Vermehrung des Luxus zu Athen sollen (S. 290.) vornehmlich die Feste und religiösen Aufzüge Veranlassung gegeben haben; wo die Stelle des Demosth. c. Midiam p. 565. 29. ed. R. so verstanden wird, dass der Gemalin des Midias Sklavinnen gefolgt wären, die des noms relatifs au ministère dont ils s'acquittaient à la toilette de sa maitresse geführt hätten. Sollte Demosshenes das wirklich gemeynt haben? Athenaeus wenigstens L. XI. p. 481. F. scheint die Worte numbla und ρυτά im eigentlichen Sinne zu nehmen; und es scheint viel natürlicher, sie von wirklichen Prunkgefassen zu verstehn, mit denen Midias in Eleusis Staat machen wollte. Auch gehörten doch gewiss die genannten Geräthschaften nicht auf eine Toilette. Eine andere Art des Luxus war die Ernährung einer großen Menge von Pferden zu den feyerlichen Wettkämpfen. Höchst unglücklich aber ist das Beyspiel der Megarenser gewahlt, die, nach Isokrates, in einem dürren und unfruchtbaren Lande dreytausend Pserde gehalten haben follen; denn I. spricht von der Reiterey der Thessalier, nicht der Megarenser; von Truppen, nicht aber von Pferden des Luxus. Die Beschreibung, welche Theophrast c. XXIII. von dem Praler überhaupt macht, ist S. 295. ohne alle Anzeige der Accommodation, auf die Architheoren übergetragen und die Stelle noch überdieses in der Uebersetzung wesentlich verändert. Denn wenn Th. sagt, der Praler srage bisweilen in den Trodelbuden nach, ob man nicht hier Kleider für 2 Talente haben könne, so erzählt de P., die Architheoren hätten Kleider getragen, die man bisweilen für 2 Talente oder 9000 L. tournois verkaust hätte. Hierauf wird einiges über die noch gar nicht genug aufgeklärte Materie der Eranisten beygebracht, was zu weiterm Nachdenken führen kann. - Die attische Wolle war vortresslich (S. 308.) nach Athenaus. V. p. 219. (nicht II. 2.) und die Damen beschäftigten sich mit Be. arbeitung derselben. In der angeführten Stelle des Demosthenes wird übrigens nicht von Damen gesprochen. die sich durch einen ausschweifenden Luxus ruinirt hatten, sondern von solchen, die durch die große Veränderung der Glücksgüter zur Zeit der 30 Tyrannen um das ihrige gekommen waren. Als eine Gelegenheit zur Verschwendung werden S. 321. die Leichenbegängnisse angeführt. Die poetischen Wettstreite, welche bey denselben in den ältesten Zeiten angestellt wurden, gaben dem Geiste der Nation eine Richtung Umstande lag, dass Rom ein militärischer, Athen ein zur Schmeicheley und zu Erdichtungen in der Ge-Ppp

schichte. Die Iliade möchte (S. 323.) vielleicht ursprünglich zu einer solchen Absicht verfertigt worden seyn. Ber Vf. bedient sich hier der merkwürdigen Worte: l'Hiade ou plutôt l'Achilleide peut avoir été composes en différens tems; et depuis on s'avisa d'y ajouter tant de fragmens, que si Homère pouvait renastre, il n'y reconnaîtrait point son propre ouvrage. - Die Pracht der tragischen Chöre wird S. 326. sehr hoch angenommen und der Vf. glaubt, ohne Autorität, dass man die Anzahl der Personen des Chors, wegen der úngeheuern Kosten, die man nicht auszuhalten im Stande war, von funfzig auf funfzehn reducirt habe. Die Stelle beym Plutarch Vita Phoc. c. 19. beweist nicht ganz, was der Vf. dadurch beweisen will; denn aus der Erzählung Plutarchs erhellt, dass die Foderung des Schauspielers insolent war.

In dem fünsten Abschnitte handelt der Vf. von dem Handel und den Finanzen der Athenienser, welche er für die ersten Kausleute und Manufacturisten Griechenlauds erklärt. Nach S. 335. foll der Handel nach dem schwarzen Meere die erite Idee von Wechselbriesen gegeben haben, wobey fich der Vf. auf den Isokrates bezieht, der auf das allerdeutlichste gesagt haben soll, dass ein Fremder, welcher Getreide nach Athen brachte, daselbst einem Kausmanne Stratokles einen Wech-Tel gab, den er an einem Handelsplatze des schwarzen Meeres, wo man ihm Geld schuldig war, ziehen konnte. Die Sache war diese: Der Fremde, der von den Küsten des schwarzen Meeres nach Athen gekommen und/dessen bürgerliche Existenz in seinem Vaterlande sehr ungewiss geworden war, wollte gern so viel Geld als möglich von Haue an sich ziehn, und bat den Stratokles, der dorthin reiste, ihm eine Summe vorzustrecken und sich dieselbe dort von seinem Vater Wieder auszahlen zu lassen. Um den Kaufmann auf jeden Fall sicher zu stellen, musste ein atheniensischer Banquier Bürgschaft leisten. - Was S. 339 f. von der Verbindung des Handels mit dem Aberglauben gesagt wird, gilt nur von den spätern Zeiten; denn dass die Athenienser, um die Handelscompagnie der Tyrier, welche fich nach der Einnahme ihres Vaterlandes auf Delos niederließen, zu begünstigen, damals erst das Publicum von dem unmittelbaren Schutze, welchen Apollo aud Diana dieser Insel angedeihen lasse, zu bereden gesucht hätten, wird doch nicht leicht jemand glauben. Das aus Pausan. VI, 3. p. 458. bekannte Gesetz, wel ches die Eleer von der Theilnahme an den Isthmischen Spielen ausschloss, wird S. 341. ohne allen zureichenden Grund fo ausgedeutet, dass man sich ihrer, als geschickter Handelsleute, zu entschlagen gesucht habe. Die Baratteria, welche S. 351. nach dem Demosthenes beschrieben und für etwas gewöhnliches ausgegeben wird, war doch nur ein einzelner Versuch, der noch dazu äußerst unglücklich ablief. Nach S. 355. konnten die Künftler in klein Atien an Geschicklichkeit mit den griechischen nicht wetteifern; und wer dieses Factum nur in Zweisel zu ziehen wagte, galt für geicharacklos. Als Gewährsmann wird Theophrast angelührt, welcher im 23. Kap. von der Praierey, einen

Menschen beschreibt, der alles fremde dem, was man auch in Athen haben konnte, vorzog. Es ist also von einer lächerlichen, auch unter uns bekannten, Affectstion die Rede; und wenn sich aus der Stelle des Th. irgend etwas für den Rang der assatischen und europäischen Kunit solgern'liesse, so könnte es eher das Gegentheil von dem feyn, was der Vf. behauptet. -Dieser Abschnitt wird mit Retrachtungen über das Münzwesen zu Athen und die Staatseinkunfte beschlossen, Nach S. 350. waren die Priester von Delphi und Olympia die vornehmsten Banquiers des europäischen Griecheulandes. Sie verwandelten einen Theil ihrer Reichthumer in gemunztes Geld, welches Ge zu bohen Interessen an Privatpersonen und ganze Staaten ausliehn. In dem Dianentempel zu Ephelus (S. 392.) war eine Bank, welche die nämliche Einrichtung hatte, wie die zu Amsterdam. Wahrscheinlich bekamen die Priefter Interessen für die Sorge des Ausbewahrens und wahrscheinlich liehen sie die Capitalien unter der Hand wieder aus.

Der zweyte Band wird mit dem Abschnitte über die bürgerliche Verfassung der Athenienser, eröffnet, und zwar zuerst von den Tribunalen, wo man eine genauere Bestimmung der Gegenstände, mehr Ordnung Was z. B. S. 6. und Deutlichkeit gewünscht hatte. über die gleiche und ungleiche Anzahl der Areopagiten gefagt wird, ist uns keineswegs klar. Was den Solon-abgehalten habe, seine Gesetze in Versen zu Schreiben, wie er angefangen zu haben scheint, dürste schwerlich auszumachen seyn; der Vf. weiss indes, dass ihn die Schwierigkeit, die der Rechtsgelehrsamkeit eigenthümlichen Ausdrücke in das Metrum zu bringen, bewogen habe, seinen Vorsatz aufzugeben. Nach S. 19. hatte die Natur den Atheniensern die Gabe zu sprechen in einem solchen Grade verliehen, das der unwissendste unter ihnen ohne Vergleich bester sprach (d'une manière plus naive) als der gelehrteste alistische Grieche. Dies soll Cicaro gesagt haben, der de Orat. III, 11. blos von dem Tone der Aussprache spricht. (eruditissimos homines Asiaticos quivis Athenienfis indoctus, non verbis, sed sono vocis, nec tam bene quam suaviter loquendo facile superabit.) — Ein fonderbarer Schluss ist S. 25. aus Theophr. c. X. resi μικρολογιας gezogen. Die Athenienser sollen mit einer beyspiellosen Genauigkeit über ihre Granzen gewacht und dadurch den Streitigkeiten über diesen Gegenstand vorgebaut haben, weil dort ein Mann beschrieben wird, der alle Tage die Granzsteine seines Landes besichtigte. Noch überdies ist der Ausdruck opog, dessen sich Th. bedient, zweydeutig. S. Indic. Fischeri V. Ein Vergehen gegen die Logik ist auch S. 27. in den Worten quelque prodigieux etc. Doch diese aufzudecken ift hier unfre Absicht nicht. Den chronologischen Irthum, durch welchen die Demüthigung des Arcopag: S. 34. einer Ursache zugeschrieben wird, die wenigstens sieben Olympiaden später eingetreten ist, hat der Göttinget Rec. S. 910. gerügt. Dass der Areopag ar itokratisch gesinut zu seyn psiegte, sagt Aristotel. Polit. II, 10. Die gemeine Meynung, dass er seine Sitzungen 24 Nacht

Epift.

Nacht gehalten habe, welche fich in der That nur auf das Zeugniss des Lucian und Athenaus grundet, be-Areitet der Vf. so wie eine andere, dass sich die Redner vor diesem Tribunale weder der Eingange; noch der Perorationen, noch andrer Rednerkunste hätten bedienen dürfen. Doch scheint dies allerdings wenig-Rens gefetzmässig gewesen zu seyn. S. Pollux. VIII, 117. und die Stellen der Alten beym Meurs. de Areop. c. VII. Ein besonderer Abschnitt ist den Anklagen wegen Gottlofigkeit gewidmet. Platon foll mit ausdrücklichen Worten fagen (nach S. 41.), dass Sokrates vor dem Tribunal des Bailleus verurtheilt worden fey. Wir erinnern uns, aber die Stelle will uns nicht in die Hände fallen, dass Plato sagt, Sokrates sey vor der Halle des Basileus auf und abgegangen. Wenn de P. diese meynt; so ist die Sache doch wohl so ausgemacht nicht. - Die Verstümmelung der Hermen war nichts weiter als eine Wirkung der Trunkenbeit, und die Zweisel des Thucyd. (VI. 60.) werden durch einen Machtspruch zurückgewiesen; "denn, sagt der Vf., unter den schweselichten Weinen Griechenlandes hatten einige eine so bösartige Natur, dass, wer viel davon trank, bey dem Anblicke einer Bildsaule in Wuth gerieth." Die Polizey in Athen und mehrern Stüdten des europäischen Griechenlands wird nach dem Zeugnisse des Thucydides gerühmt; in Asien hingegen sey man weit von guten Polizeyanstalten entfernt gewesen. S. 58.; denn Plinius sage, er habe zo Nikomedia keine Feuersprützen noch andre Feueramtalten gefunden. Wie leicht überspringt doch der Vf. den lengen Zeitraum vom Thucydides bis auf den / jängern Plinius!

In der Kritik des Abschnittes über den Zustand der Ichonen Kunfte zu Athen haben wir nur einige wenige Zusatze zu dem zu machen, was in den Göttinger gel. Anz. S. 911 - 915. und in der Neuen Bibl. der schönen Wissenschaften S. 49 ff. S. 80 — 105. über denselben and die darinn befindlichen Uebereilungen und Trugschlüffe bemerkt worden ift. Das schöne Gemählde der. Caffandra S. 96., wie sie auf einer Schilderey des Polygnotus zu sehen gewesen seyn soll, ist aus einem einzigen Worte des Lucian. Imag. 7. gestossen. Elpinice das Modell zu diefer Cassandra und wahrscheinlich zu allen weiblichen Figuren auf jenem Gemälde gewesen sey, ist Vermuthung des Vfs., nicht Meynung des Plutarch. Zeuxis konnte in ganz Kroton, einer Stadt, welche mehr als 100000 Einwohner hatte, kein einziges Modell für seine Helena finden. Wie groß mus also der Mangel an Schönheiten gewesen seyn! Aus Cicero's Erzählung de Invent. II, 1. sollte man indess gerade das Gegentheil schließen. Die lielena des Zeuxis foll keineswegs eines von feinen beiten Stucken gewesen seyn. Woher Hr. de P. dies wisse, ift uns unbekannt. Der Maler selbit hatte eine große Meynung von diesem Gemälde. Valer. Max. III. 7. ext. 3. Was über die Phryne als Modell zur Knidischen und Koischen Venus, einer blossen Hypothese zu ge fallen gesagt wird, ist erweislich falsch, wie unsre Vorganger mit guten Grunden dargethan haben. In der

Anthologie finden sich allerdings, zwar nicht wie S. 73. gefagt wird, fehr viele, aber doch einige Gedichte. auf die knidische Venus mehr, als auf die koische; aber was beweift dies für den Triumph der Bildhauerkunst über die Malerkunst? - Auf dem Gemälde des Polygnotus in dem Pöcile fland nicht (S. 74.) der personificirte Demos von Marathon unter der Gestalt eines Genius, fondern der Heros Marathon, welcher in diesem Demos verehrt wurde und demselben den Namen gegeben hatte. — Wenn es auch wahr wäre, daß (nach S. 79.) der ältere Polygnotus den jüngern Zeuxis in der Ethographie übertroffen habe (f. Aristotel. Polit. VIII, 5. p. 526., obschon Plinius H. N. XXXV, 9. vom Zeuxis sagt: fecit Penelopen, in qua pinxisse mores videtur) so kann dies nicht für ein Zurückgehn in der Kunst überhaupt, noch viel weniger aber für ein phenomène surprenant angesehen werden. - S. 87. Die Künstler stellten oft die Geschichte der Dido, aber nicht die der Medea dar. Warum? Die schwache, unglückliche Dido flösste Mitleiden ein; Medes hingegen erregte Abscheu, selbst in ihrer Liebe; denn man wusste, zu wie viel Grausamkeiten die Augenblicke führten, welche sie in den Armen des Jason zubrachte; man kounte also nicht an die Ursache denken, ohne für die Wirkungen zu zittern. So finnreich dieses ist, so ist es darum nicht weniger falsch. So vor und rückwärts blickend urtheilt der Geschmack in den Werken der bildenden Künste nicht. Auch ist das Factum an fich unrichtig. Man bildete die Medea fogar in dem Augehblicke ab., der vor der Ermordung ihrer Kinder. vorherging. Man sehe nur Philostrat. Icon. 7. Callifirati Stat. XIII. Plin. H. N. XXXV, 11. und mehrere Epigrammen der griechischen Anthologie. Nach S. 87. soll man auf dem Gemälde des Polygnotus in der Lesche zu Delphi unter den Bewohnern des Tänarus zwey griechische Weiber gesehn haben, welche die Theologen von Eleusis zu ewigen Qualen verdammt hatten, weil sie sich nicht in die Mysterien der Ceres hatten einweihen lassen. Wir schlagen den Pausanias nach, und finden ftatt der beiden Weiber, einen Mann, der fich gegen seinen Vater vorgangen, und einen andern, der einen Tempel beraubt hatte. L. X, 28. p. 867. Diese. Veranderungen find in der That etwas kühn! - Als charakteristisches Kennzeichen der attischen Malerschule. wird das perpendiculare Profil angegeben, weil, wie Lucian (Amores. c. 40.) fagt, die Mode bey den Athenienserinnen für kurze Stirnen entschieden hatte. Schade, dass wir kein Zeugniss von der frühern Existenz dieser Mode haben! und dass Lucian nicht einmal von den Athenienserinnen, sondern von den griechischen Weibern überhaupt zu reden scheint, so wie denn in der That dieselbe Mode auch in Rom Beyfall fand. S. Junius de Pict. Vet. L. III. p. 228. - Weiter oben S. 82. entdeckt der Vf. eine Classe von Malern, qui representaient des fantaisies, que les Grecs nommaient des Jonges, dont on voyait quelques essais à Athenes dans le. Lucee. Allerdings wird beym Xenoph. in Anab. VII. 8. 1. von einem Kleagoras gesprochen, welcher ra évυπνια έν Λυιείω gemalt habe. Aber statt dieser absurden Lesart haben einige Handschriften evolusa und Toup

Ppp 2

Epift. crit. p. 48. verbeffert außerordentlich glücklich: τα ένώπια, partes aedium anteriores. Nach S. 126. machten die Griechen im Singen so viele Fehler, dass es weit angenehmer war, die Stimme in Begleitung der Flöten als der Leyer zu hören. Aristoreles lagt aber Problem. XIX. 44. nur ganz im Allgemeinen, (nachdem er gezeigt hat, dass sich der Ton der Flote feiner Natur nach besser mit der Stimme verbinde, als der Ton der Leyer) dass die Flote die Fehler des Gesanges verberge. Es war also wohl nicht nöthig, es den Griechen zum Vorwurf zu machen, dass sie dennoch mehrere Jahrhunderte hindurch zur Lyra gesungen hätten. Ganz unrichtig aber ift, was S. 128. behauptet wird, dass Aristoteles gesagt habe, man ver-Rehe bey dem griechischen Gesange die Worte nicht; da er in der angeführten Stelle Problem. XIX: 41. ebenfalls nur im Allgemeinen fragt, warum ein Gesang, wovon men den Text wisse, besser gefalle, als wenn man ihn nicht vorher wisse? und antwortet darauf: Vielleicht weil wir dann besser beurtheilen können, ob der Sänger seinen Zweck erreiche; oder weil der Zuhorer etwas ähnliches leidet, als der, welcher etwas ihm bekanntes fingt; denn er singt mit ihm zugleich. leder aber, der nicht gezwungen fingt, pflegt vergnügten Sinnes zu seyn (oder: pflegt sich daran zu ergozen)." Was ift nun in diesen Worten, das die Behauptung rechtsertige, man babe die Worte des Textes nicht verstanden? Dass die Griechen kein sehr strenges Ohr für die Harmonie des Versbaues gehabt haben, soll S. 129. dadurch dargethan werden, dass die Odyssee mit einem Verse ohne Cäsur, die Iliade mit einem Hypermeter anfange, und dass man sich am Ende des Hexameters viersylbige, am Ende des Pentameters dreysylbige Worte erlaubt habe, was doch Ovid und Virgil forgfältig vermieden. Nach diefer Analogie kenn man auf der Stelle beweisen, dass weder die Franzosen, noch die Italiener, noch die Spanier, und wer nicht nech alles mehr, ein Ohr für den poetischen Wohlklang haben, weil sie ihre Verse nicht so machen wie wir. - Ift es wohl zu beweisen, dass (S. 139.) die Helden der Tragödie ihre Leiden zu dem Schalle der Flote absangen? oder hat man sich wehl jemals zu Athen der ehernen Gefasse als Mittel den Schall zu verstärken, in den Theatern bedient? Die Verändrung der Flote aber, deren Horaz (Art. Poet. 202.) erwähnt. war gewis fehr neu und den Romern eigen (tibia non, ut nunc, orichalco juncta tubacque aemula). Dass die Reden in den Tragodien nicht fo lang find, als die Reden der Helden beym Homer, soil nach S. 142. daher rühren, dass die Dichter und Schauspieler dem Gesetze der Klepsydra unterworfen waren. Die Worte des Ariftoteles Peetic. 7. find etwas dunkel, zeigen aber doch wenigstens, dass dieser sonderbare Gebrauch nur in fehr frühen Zeiten und fehr felten flatt gefunden haben kann. S. Twining's notes S. 267 f. So hat auch Pue S. 46. diese Stelle verstanden (If indeed an hundred tragedies are to be acted successively, they might be acted

by the hour-glass, as they say was sometimes formerly done,)

(Der Beseitius folgt.)

#### OEKONOMIE.

Nürnberg, b. Stein: Abhandlung über die Brachs, oder der lateinische-Wirth in Bayern A. Th. zu K. und Ofellus — als Vertheidiger der Brache wider der Reichsfreyherrn von W \* \* \* den rheinischen Posthalter zu P \* \* \*, und den Verfasser der nähern Beantwortung der aufgestellten ökonomischen Fragen nebst fortgesetzter Vertheidigung. 1794. 127 S. 8.

Wie der Titel anzeigt, eine Streitschrift, aber in ziemlich und zwar nach dem Verdienste der drey Gegner befonders gemässigtem Tone, in welcher zwar die Benutzung der Brache vorzüglich in fruchtbaren Gegenden, nicht ganz verworfen, aber gegründete Einwen. dungen gegen ihre für allzugroß ausgeschrieenen Vortheile und allgemeine Anwendbarkeit gemacht werden. Theoretiker, die eine ihnen einlegehtende Verbesserung sogleich allgemein eingeführt wissen, und von keinen andern Hindernissen derselben hören wollen, als der Dummheit und Bosheit dererjenigen, die ihnen nicht unbedingt beyfallen, könnten aus der Vertheidigung und dem Spotte unsers lateinischen, aber verkändigen Wirths sehr gute Lehren nehmen. Er zeigt die Unmöglichkeit eines so kostbaren Unternehmens, als die Aufhebung der Brache für den kleinern unvermögenden Landmann ift, der, ftatt dazu unterstützt zu werden, von Zehentherrn und Triftberechtigten verhindert wird. und kaum den täglichen Lebensunterhalt neben des Steuern und übrigen Abgaben zu gewinnen vermag. "Die Cultur der öden Grunde" (heisst es S. 118. von Bayern) "kann durch den Anbau der Brache, wenigsten "durch denselben allein, nicht bewirkt werden. Die "Austauschung der vermischt liegenden Gründe. Auf-"hebung der Unzertrennlichkeit der Bauerngüter," (vermutblich allzugroßer,) "Herstellung des alten baye-"rischen Zehendrechts, Begünstigung der Ehen und "einer größern Volksmenge auf dem Lande, Aufhe-"bung des geistlichen und weltlichen Bettelns. Unter-"drückung taufenderley Plakereyen, eine zweckmäßige "Vorbereitung zur allmählichen Aufhebung der Zäune" (gegen wildes und zahmes Vieh,) "Einschränkung des "granzenlosen Leibrechts, womit die Industrie nie be-"stehen kann, und der Frohnen oder der Scharwerk, "womit an vielen Orten gar keine Maass und Ordnung "gehalten wird, und überhaupt die Begünstigung der "Bauernstandes find so nothwendige Hülfsmittel, dass "ohne dieselben nie eine gute Cultur im Ganzen zu "hoffen ist." Ja wohl, und von diesen bayrischen Bauern verlangen die Gegner des Vf. die Aufhebung der Brache und Urbarmachung der Wüstungen? Fromme Wünsche ohne Sachkenntnis find das wohlseilte und unbedeutendste, oft fogur schädlichke, was man für seine Mitbürger thun kann.

Sounabends, den 5. December 1795.

### GESCHICHTE.

Berlin, b. Decker: Recherches philosophiques sur les Par Mr. de Pauw. 1787. Tom. I. XX u. 395 S. Tom. II. 446 S. 8.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Becension.)

er letzte Abschnitt der Betrachtungen über die Athenienser, beschäftigt sich mit ihrer Staatsverfassung und Religion. Er bestreitet hier S. 165. den Satz des Aristoteles. dass Solon eine Demokratie gegründet habe: die Versassung sey gemischt, und die Volksregierung durch Ariltokratie fehr gebunden gewesen; denn die Demokratie sey höchst unvollkommen, wenn ein Bürger wegen Mangels an Vermögen von den obrigkeitlichen Aemtern ausgeschlossen werden könne. Die allgemeinen und interessanten Bemerkungen drängen Sich in diesem Abschnitte; aber es ist unserm Plane nicht gemas, über dieselben zu urtheilen oder zu Areiten. Nach S. 183. entsprang das meiste Unglück, welches Griechenland betraf, aus der fehlerhaften Beschaffenheit seiner Confoderation. Die Griechen hatten nur einen Schatten von Verbindung, nichts Wesentliches. (au lieu de faire un corps ils firent une ombre,) Was von der Nullität der Amphiktyonen in politischen Rücksichten gefagt wird, ilt an sich wahr; aber es scheint auch der That nie die Meynung der griechischen Staaten gewesen zu seyn, die Amphiktyonen als einen Reichstag ansehn zu wollen, der das Gleichgewicht unter ihnen erhalten, und sie in ihren politischen Streitigkeiten richten möchte. Der Einfluss der Amphiktyonen follte sich, den alten Einrichtungen zu folge, wohl nur auf die Erhaltung der Ruhe während der Feyerlichkeiten und die Beobachtung der geheiligten Gebräuche des Volkerrechts beziehn. Man sehe Aeschin. c. Ctesiph. T. III. p. 498 fqq. ed. Reisk. Cicero de Invent. II. 23. Die ungleiche Repräsentation war also hier ein sehr geringer Fehler, wo von eigentlicher Reprasentation nicht einmal die Rede war. Die Beyspiele, welche der Vf. S. 186 ff. von der, durch die Amphiktyonen nicht geahndeten, Verletzung des Gleichgewichts unter den griechischen Staaten ansührt, beweisen eben, dass dieser politische Gegenstand nicht in den Machtkreis der Amphiktyonen gehörte. Auch wurden die Lacedamonier nicht wegen Verletzung des pacte | confédératif (f. S. 191.), welcher nie existirt hat, sondern um ihrer Theilnahme an dem heiligen Kriege willen, von den Versammlungen der Amphiktyonen ausgeschlossen. s. Pausan. X. 8. — Um die Entstehung der Orakol zu Delphi und Dodone zu erklären, werden sinige A. L. Z. 1795. Vierter Band.

kûhne Vermuthungen, als nicht zu bezweifelnde Wahrheiten, aufgestellt; von denen aber die eine S. 196. nichts weiter als ein Spiel mit Worten ist. "Weil sich die altesten Griechen von den Früchten der Eichen nährten, so waren ihnen dieselben, heisst es hier, im eigentlichsten Sinne des Worts prophetisch; denn wenn sie im Ansange des Herbstes wenige Früchte hatten, so konnte man, ohne zu irren, einen unglücklichen Winter voraussagen." So auf der Oberstache dürfte die Wahrhelt wohl schwerlich schwimmen! - Nach S. 203. sollen die Athenienser ein prophetisches, geheimnissvolles Buch beseisen haben, das sie das Teltament nannten, und von welchem das Wohl des Staates ab-Dies fagt allerdings Dinarch. c. Demosth. p. 8. ed. R., wo es aber nicht (wie hier S. 206.) heifst, Demosthenes habe sich an diesem Buche, sondern nur, et. habe sich an dem Tribunal versündigt, welchem die Aufficht über dieses Buch anvertraut war. Dass dieses Tribunal der Areopag sey, ist nicht blosse Supposition von Reiske, wie de P. fagt, welcher hier Reisken mehr schuldig ist, als er gesteht, sondern eine aus dem Zusammenhange ziemlich wahrscheinliche Vermuthung. Dagegen scheint die Vermuthung des Vf., dass dieses Testament mit den βίβλοις νομίμοις και εεραίς, die, zufolge des Schol. zum Theocr. IV. 25. an den Theimophorien in Procession herumgetragen wurden, einerley sey, wenig oder keinen Grund zu haben, und man muss vielmehr hierbey sagen: la vérité est, qu'on ne sait rien de positif à cet égard. - S. 207. entschoidet de P., dass die Unachtheit der absurden Sammlung von Träumen und Schimären, die man unter dem Namen der Theogonie dem Hesiodus beylege, keinem Zweifel unterworfen fey. In der That behaupteten die Böotier so etwas; aber auch nur die Böotier allein, und ohne hinreichende Gründe. S. Fabric. Bibl. Gr. T. L. p. 583. ed. Harl. - Der Nutzen der Mysterien wird S. 213. aus dem Grunde angegriffen. dass die Griechen durch dieselben weder besser noch tugendhafter geworden waren; nun sage aber Polybius VI. 56. (nicht 40.), dass in Griechenland kein Schatten von Treue und Glauben Dies giebt zu einem Gemälde Gelegenheit, in welchem die Farben nicht gespart siad, und vozu der Vf. eine Stelle des Cioro pro Flacco. c. 4. zu H. lfe nimmt, welche die Kritik, wegen der unverkeunbaren Absichten des Redners, wohl schwerlich als ein vollguttiges Zeugniss anerkennen wird. Die Habsucht der Priester und der Hang der Athenienserinnen, ihre Begierden zu befriedigen, wozu es bey dem Zuge nach Eleusis und zu Eleusis selbst viele Gelegenheit gegeben haben soll, erhielt die Mysterien aufrecht. Schon unterwegs fingen die Liebeshändel an: nach Ariffork.

PPP

Plut. 1014., und man erlaubte sich während der Procession die frechsten Reden, welches man die Wagensprache (le langage des chariots) nannte. Niemals aber ist der Ausdruck (ώς ἐξ ἀμαξης λαλεῖν), auf welchen der Vf. anspielt, von solchen Reden gebraucht worden, dergleichen hier der Zusammenhang zu verstehen giebte sondern von Spöttereyen und Neckereyen, die man sich bey dieser Gelegenheit, einem alten Gebrauche zu solge, und als Anspielung auf die Geschichte der Jambe und Ceres erlaubte. So sagt Jupiter beym Lucian in Jov. Trag. c. 44. von dem Damis, der die Macht der Götter angreist: τουτι ποθεν ήμιν το απαχον καπον έπηλθεν; ὡς δαιμονων οὐσενος ἀνηρ Φειδεται, μλλ εξ άμαξης παροητιαζεται.

Noch bliebe uns der letzte Theil dieses Werkes übrig, welcher Betrachtungen über die Lacedamonier enthält, bey denen der Vf. zunächst von dem Urtheile des Ariflot. Polit. II. ausgegangen zu seyn scheint. Dieser ganze Abschnitt ist mit einer Leidenschaft geschrieben, die einem warmen Freunde der Wissenschaften, ächter Freyheit und alles dessen, was zu wahrer Humanität gehört - Dinge, welche in Sparta niemals anzutressen waren - zur Ehre gereicht, ahne den Geschichtfchreiher zu rechtfertigen. Da Hr. Heyne in zwey Commentationen De Sportanorum Republica in den Comm. Soc. Reg. Gortting, T. IX. die übertriebnen, zu weit ausgedehnten, oder auch offenbar unrichtigen Behauptungen, des Vf. einer genauen kritischen Prüfung unterworfen hat, so glauben wir uns der Kritik dieses Abschnittes um desto eher überheben zu können, da unfre Auzeige die gewöhnlichen Gränzen schon weit überschreitet, und wir noch zu einigen allgemeinen Bemerkungen Platz gewinnen möchten.

So unbefriedigt und missvergnügt dieses Werk in mehrere seinen Theilen denjenigen lasst, welcher nach eines gründlichen Aufklärung über die dunkeln Punkte der alten Geschiehte Rrebt, und so misstrauisch ihn der an einigen Stellen untdeckte Leichtsinn des Vf. gegen alle nicht ausdrücklich belegten Sätze desselben machen muss; so angenehm wird es doch den unterhalzen, dem es nur um philosophische Belehrung, aus welcher Quelle se auch abgeleitet seyn mag, zu thun ist. and welcher, freye, durch keine Macht der Autoritäten Beschränkte Untersuchungen zu schätzen weiss. Der lebhafte Fater des Vf. für des Gute und Schöne, für Wahrheit und Freyheit, giebt feinem Stile Seele und Leben, so wie auf der andern Seite das Gefühl der Wichtigkeit und Würde seiner Gegenstände demselben Einfalt und Kraft mitgetheilt hat. Sehr häufig ergreift der Vf. die Gelegenheit, die Einrichtungen und die Denkungsart des Altenthums mit dem, was die neuern Zeiten für gut befunden haben, in Vergleichung zu bringen; wie es denn auch ausdrücklich seine Ablicht war, zu zeigen, in welchen Stücken die Griechen Nachahmung: verdienten oder nicht. Dass er sich hiebey bisweilen heftig und kühn ausdrücht, wird man fich nicht wundern, noch einem Manne verargen, der ohne befondere Rückfichten nur das, was ihm Wahrheit scheint, mit Eifer vertheidigt. ... Als Beyspiele dieser Art führen wir das

ょいし

an, was Tom. I. S. 159. gegen die Bevölkerungsmaximen der neuern Zeiten in Vergleichung mit den Alten (bey denen man überzougt war, que cent familles **à leur** aise valaient mieux sur une lieue quarrée que troismille nègres sur un arpent) gesagt wird; ein Gegenstand, über welchen ihm auch S. 362. einige nachdrückliche Worte entfallen. S. 358. wird eine Stelle des Isokrates, in welcher er Athen, wegen seines Strebens nach der Herrschaft auf dem Meere, den Untergang verkündigt, auf Grossbritannien angewendet. Fast alles, was von S. 54. an, über die Polizey Athens bemerkt wird, ift mit Rücklicht auf die nenern Stasten und ihre Gebrechen gesagt. Eine Stelle voll Freymäthigkeit, ist Tom. II. S. 64 ff. über die Politik und Gesetzgebung der Alten, die sich in so frühen Zeiten der glücklichsten Ersindungen und tiefsten Einsichten rühmen konnten, während wir, mit den Entdeckungen und Fehlern so vieler Völker bereichert, noch nicht einmal die Mängel unfrer gotbischen Staatsverfassungen haben wegraumen können. Beyspiele des biuer-Ren Unwillens gegen Glaubenszwang. Priesterlist und Aberglauben find durch das ganze Werk verbreitet; dagegen huldigt er überall der Philosophie und den Philosophen des Alterthums, wie z. B. Tom. I. S. 139., wo er von ihnen sagt: "zerstörende Leidenschaften funden keinen Eingang in ihr Herz. Niemals schwand der Frieden aus ihrer Seele; jeder Tag war für sie ein Festing, und die Auslösung eines Problems ihr Genus. In dem Schatten ihrer Garten sitzend, blickten sie lächelad auf die Schaaren der Fanatiker und Ehrgeizigen, die wie Schilf von dem leiselten Winde, durch den geringsten Hauch der Leidenschaften getrieben wurden." Man fieht leicht, dass hier von der praktie schen Philosophie die Rede ist. Nur auf diese beziehn fich die Lobsprüche des Vf., welcher fich an mehrern Stellen, mit der ihm natürlichen Lebhaftigkeit, gegen die speculative Philosophie und besonders gegen die Hypothesender Physiker erklärt.

# Die Unbersetzung dieses Werkes:

Berlin, b. Rottmann: Philosophische Untersuchungen über die Griechen von Herrn von Pauw. Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen vom iln. Professor Villaume. 1789. Erster Theil. XXII u. 343 S. Zweyter Theil. 400 S. 8.

ist keineswegs mit der gehörigen Genauigkeit verserigt, geschweige dass sie den Geist des Originals darstellen sollte. Einige Beyspiele werden dies vollkommen beweisen. I. S. 9. Der Demos Ph-gus soll seinen Namen vom Epheu bekommen haben. De ses hötres, nicht hedera, sondern Eich n. S. 27. Die Haarslechten und Epheukrünze, womit man die Thyrsusstäbe su forgseltig sehmückte." Der Vs. kannte nur Eine Bedeutung von tresses. S. 38. "Hier sah man eine Menge erkauster Sklaven, wie man auf allen europäischen und asiatischen Marktplatzen Lattitiene seil siehen sieht. "On y voyait un p uph desclaus achetes, comme des betes de somme, dans tous les marches de l'Europe et de l'iste. S. 314. Aus den blunzen Athens siehe das Bild der

großen Eule, mit Ohrgehungen, coffe d'oreillettes. S. 338. Der Philoseph Theophrast nannte ihn eine moralische Zweydentigkeit, à la répatation d'Aristide que le philosophe Théophraste nommait une amphibie en morate. - Die Namen, Welche auch im Original nicht immer richtig geschrieben find, hat der Uebers. noch mehr verunkaket. 'Aχαρνεις find Acharner, nicht Acharnaner. wie'S. 26. steht. Eine Sammlung der Fragmente des -Tyrtaus von Clos kennen wir nicht; wohl aber von Klotz. Wenn das Original Prtit Recueil des Lois Att. anführt, so hätte der Uebers. entweder den wahren lateinischen Titel ansühren, oder auch in seine Sprache übersetzen sollen.

Die Anmerkungen des Ha. Villaume, der, wie wir mit Verwunderung sehn, auch der Uebersetzer ist, (denn was der Ausdruck auf dem Titel zweydeutig lässt, erklärt die Unterschrift unter den Anmerkungen) beschäftigen fich nicht, wie man hätte wünschen dürfen, mit Berichtigung der Thatfachen und der Quellen, sondern meistentheils mit Bestreitung des Raifonnements oder Weder das eine mit gelegentlichen Betrachtungen. noch das andere ist dem Zwecke einer Uebersetzung recht angemessen; und hier um so weniger an seiner Stelle, da die Untersuchungen des Vf. zu so vielem Streit und Nachdenken Veranlassung geben, dass man schlechterdings keinen zureichenden Grund einsieht, warum der Uebersetzer nur einige wenige Paradoxen aufgreift, und fo vieles andere ruhig liegen lasst. Daher find viele seiner Anmerkungen sowohl zu kurz als zu lang, und die meisten ganz überstüssig. Man f. I. Theil, 45. S, 121. 125. 170. (sollten Leser des de P. nicht einmal den Alkman kennen?) 172. u. a. m. Hin und wieder findet man eine kritische Berichtigung, z. R. L. 211. 223. 230.

# SCHÖNE KUNSTE

- 3) Breseau u. Leipzig, b. Korn: Agnes von Kollenberg. Eine dramatisirte Sage aus den Ritterzeiten. 1794. 264 S. 12.
- 2) LEIPZIG, b. Weygand: Heinrich von Falaise. Oder Scenen aus dem heutigen Frankreich. 1795. 182
- 3) HALLE, b. Hendel: Die Liebenden. Oder Gemalde für gute sanfte Seelen. Mit zwey (höchst elenden) Kupfern. 17,5. 254 S. 8.

Nr. 1. fängt mit einer Schlacht und einer Entführung an, in welcher der Bräutigam Agnesens umkommt. Der Vf. lasst aber die unglückliche Wittwe nicht lauge ohne Troft, sondern giebt ihr am Ende des fünften Aufzugs einen neuen Gemahl, nachdem ihr Entführer (der geile Drache Ubaid, wie ihn Agnes neunt,) nach poeti-Schem Rechte justificirt worden. Den größten Theil der Handlung nimmt die Belagerung der Festung Ubaldsein, wobcy lich eine Menge Todesfalle ereignen, die-Ohnmachten weiblicher Seits nicht mitgerechnet. Es wird schrecklich in diesem Stücke geslucht und geschimpft. Mit welcher Zartheit fich aber auch das weibliche Geschlecht in demselben ausdrückt, mag eine Stelle zeigen, in welcher Agnes droht, sieh der Gewalt ihres Ranbers durch den Tod zu entziehn. S. 131. "Aber bey der kalten Hand meines erblafsten Conrade - vor dem Beschätzer und Rächer meiner beleidigten Tugend, schwör seh es - nicht anders, soll ers als mit meinem Leben erhalten. - Wird er dann den entfeelten Korper heben konnen? - oder hat etwa Jeln Tiegerherz auch eine Rabennatur angenominen, um sich mit einem todten Aas zu belustigen? u. s. w.

Nr. 2. Alles, was in den Begebenheiten dieses Romans das neue Datum derfelben beweisen foll, wie die Anspielungen auf die Revolution und auf die Geschichte des Marquis von Favras, ist gewaltsam herbeygezogen, und macht die Geschichte selbst nicht im mindesten Diese ist ein Gewebe seltsamer und wahrscheinlicher. ungewöhnlicher Vorfalle. Ein Sohn, welcher seinen Vater ermorder, indem er auf leinen Freund zielt; der ein Dorf ansteckt, um eine tugendhafte Frau zu entführen, in der er hierauf seine Schwester erkennt, und die er fast in demselben Augenblicke von seiner und ihrer Mutter ermorden sieht; noch einige Todtschläge nebenbey; mehrere Personen von hoher Geburt, die unbekannt und in Niedrigkeit leben u. d. m. füllen den Raum dieses Gemäldes, das weder durch seine Ersindung noch durch die Ausführung interessitt. gens verräth die ganze Manier des Vortrags die auslandische Entstehung dieses Werkes, des die Arbeit eines französischen Emigranten (vielleicht auch einer Dame) zu seyn scheint. Die Uebersetzung ist ziemlich gut gerathen, bis auf einige Gallicismen; z. B. S. 36.: "Denn dafür hatte sich Veronica immer gezwungen, die holdselige Anna zu halten." S. 119. "Elwine, eine verheirathete Frau ? die eines solchen Mannes, der, er mochte gleich ein Bauer seyn, dech durch Hoheit im Blick und körperliche Stärke jedem, der ihn sah, Ehrfurcht gebot."

Nr. 3. Ein empfindlamer Briefwechfel im Geschmacke der Nachahmer des Siegwart und Werther, bey welchem wir die Mässigkeit und Zurückhaltung des Vf. bewundern, der hier einen Stoff von vielen Banden vor sich fand, und es bey einem einzigen bewenden liefs. Die guten, sanften Seelen, welche hier mit einander correspondiren, erzählen sich alle ihre seligen und wehmüthigen Empfindungen, ihre Wonnen und Qualen, ihre Kaffeébesuche und Soupers. Jedes ist traurig, bis der gewünschte Brief ankommt, und dann wieder gestärkt, und dann wieder traurig. So geht das Winfeln auf fechs Bogen fort. Nun kömmt endlich ein wichtiges Incident. Karoline erfährt, dass ein Brief von ihr an den Herrlichen in Abschrift herumgeht, und meldet es ihm nicht ohne Empfindlich-Diese Nachricht bringt in Gukavs Seele einen ordentlichen Sturm horvor; in feiner Seele tobt es wild und ungestüm; sogar den Trost, seinen Kummer in Thränen auszuweinen, muss er entbehren, denn er hat keine Thranen; oder, durer, todter Schmerz liegt ihm auf dom

€ો લુવા**ક** 

Indes weis er sich zu rechtfertigen, und es ist alles wieder gut. Aber nun serzt sich eines Tages die Herrliche beym Essen nicht neben den Herrlichen, sondern neben seinen Nebenbuhler; das setzt Sie fährt fogar, wie er glaubt, mit ihm böses Blut. aufs Land. - Das kann er nicht aushalten; er entfernt fich, und - nimmt die Aussicht auf eine eintrag-Doch erfährt er noch vorher Karoliliche Stelle an. nens Unschuld. Sie rechtfertigt fich, er verzeiht, und, die Entfernung abgerechnet, ist alles wieder nach wie vor. Das Lamentiren und die Tröftungen gehen von beiden Seiten ihren Gang fort, und wenn jedes sein Mass von Thränen vergossen hat, erzählt es etwa noch die eine oder die andre Geschichte, schildert einen Charakter u. dgl. Gustav thut einen gefahrlichen Sturz vom Pferde - wird aber wieder geheilt. Während seines Krankenlagers scheint sich ein Midchen in ihn zn verlieben, und er scheint manchen Leuten untreu geworden zu feyn; aber da man die Sache näher betrachtet, ist weder das eine noch das andre wahr. Endlich bekommt er zum Schluss eine Amtmannsstelle, und heirathet Karolinen. Der Stil, die Auspielungen auf literarische Gegenstände und das Costume in den Kupfern macht die Vermuthung rege, dass hier irgend ein alter Ladenhüter durch einen veränderten Titel neu gemacht worden fey. Es lohnt nicht der Mühe, diese Vermuthung weiter zu verfolgen.

LEIFZIG, b. Leo: Das Orakel zu Endor. Eine uralte Geschichte für den Abend das achtzehnten Jahrhunderts bearbeitet. 1794. 390 S. 8. (I Rthlr.)

Diese Schrift, welche dem Leser als ein gerettetes Aruchstück aus der Alexandrinischen Bibliothek dargezeicht wird, enthält ein politisches Gemälde unster Zeiten, worinn die Hauptfig uren mit sehr starken charakteristischen Zügen bezeichnet sind. Der Vs. führt seinen Leser an alle Höse, welche in dem von ihm gewählten Zeitraume die Hauptrollen spielen, und lasst die geheimen Triebsedern sehen, welche das politische

Rad in Bewegung setzen. Ohne Zweisel hatte der Vs. den löblichen Zweck, durch sein Raisonnement die Augen derer zu öffnen, welche über vieler Menschen Glück zu wachen haben. Er hat aber wohl nicht bedacht, dass dergleichen Personen für das ewige Moralistren noch weniger Gedult zu haben psiegen, als Rec, dem sait die Geduld ausgehen wollte, ehe er bis an das Ende dieses Buchs gelangte. Das von Schenau gezeichnete Titelkupfer macht von unsern gewöhnlichen Bücherbilderchen eine bemerkenswerthe Ausnahme.

LEIPZIG, b. Leo: Die Pfleglinge der heiligen Katharina von Siena. Roman von Gustav Fredau. 1794. 149 S. 8.

Dieser kleine Roman erhebt sich über manchen seiner Brüder durch augenehme Darstellung, Feinheit der Charaktere und gute Grundfätze, welche die Romanenlecture minder schädlich machen könnten, wenn sie öfter in solche Schriften eingeflochten würden. Handlung gründet sich auf eine alte Sitte in Siena, wo am Katharinenfeste jedes Jahr sechs arme Mädchen von tadellosem Charakter und unbescholtnem Ruse, der Heiligen zu Ehren ausgestattet werden. Der Jüngling, welcher eine unter ihnen sich zur Gattin wählte, reicht der Auserwählten auf dem Wege der Procession sein Tuch. Sie küsst es, und giebt es zurück, wenn sie eines andern harren will: sie knüpst einen Knoten hinein, wenn die Wahl des Jünglings mit ihrem Herzen übereinstimmt. Niemand kann die Verbindungen hindern, die auf diese Art geschlossen werden; denn das Volk beschützt die Lieblinge der heiligen Katharina. Mit vieler Wärme hat der Vf. die ängstliche Erwartung der armen Gianetta am Tage dieses Festes dargestellt, als ihr Geliebter, ein italiänischer Graf, dessen Vater die Verbindung seines Sohnes mit dem tugendhaften Gartnermädchen auf keine Art verstatten will, so lange mit seiner Ankunst verzögert. Doch wird der Leser durch die gar zu gewöhnliche und übereilte Katsürsphe fich nicht befriedigt fühlen.

### RLEINE SCHRIFTEN.

GESCHICHTE. Leipzig b. Dyck: Neue Europäische Regenten-Tabelle auf das Jahr 1795; nach der staatsrechtlichen und Hafteremonial-Rangordunng. entworfen von dem Legationssecretaire Joh. Fr. Plant. 1 Bog. in fol. (3 gr.) Durch den inzwischen verstorbenen Hn. P. hat diese beliebte Tabelle eine neue, vortheilhaftere Gestalt gewonnen, indem nicht allein unfere Erinnenungen über die verjährige (s. A. I., Z. 1774. B. 4.

8. 583.) benutzt find, sondern auch, zusolge des Titels, eine richtigere Stellung der jetzigen europäischen Regenten gewählt werden ist. Uebrigens hat der Herzog von Aremberg wohl nicht mehr seinen Hosstaat zu Enghien in Hennegau; und die Gemahlin des Markgrafen von Brandenburg-Onolzbach ist nicht eine Tochter des verstorbenen Lords Craven, sondern desse Fraugewesen.

Montags, den 7. December 1795.

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wolfenbüttel, b. Albrecht: Untersuchung über den deutschen Nationalcharakter in Beziehung auf die Frage: Warum giebt es kein deutsches Nationaltheater? 1794. 78 S. 8.

Hin Gegenstand, über welchen so viel schwankendes gesagt ist, seitdem Lessing behauptete, dass man erst ausmachen müsste, ob die Deutschen auch wirklich eine Nation seyen, ehe man auf ein Nationaltheater denken könnte, wird in dieser Schrift mit ausserordentlicher Klarheit beleuchtet. Ein zartes Gefühl für die Kunst, eigen tiefen psychologischen Blick, eine genaue Kenntniss der dramatischen Poesse des Alterthums und der neuern Zeit vereinigt der ungenannte Vf., wie der größte deutsche Kritiker der dramatischen Kunst, und erhebt sich über diesen durch eine größere Fülle von teinen Nebenbemerkungen und einen noch mannichfaltigern Reiz der Darstellung. Die ganze Abhandlung ist im Gesprächston eines sehr gebildeten und witzigen Mannes geschrieben; auch ein träger Geist wird durch die Blitze seiner Phantalie ausgeweckt, aber nur, damit er auf Gründe merke; nirgends ist zuviel gefagt, ohne dass der Bestimmtheit und Unterhaltung etwas abgeht. Also auch in dieser Rücksicht ist diese Schrift ein seltenes Geschenk für den deutschen Geist; und wenn solche Wahrheiten, die ihm so gesagt werden, wie hier, keine Veränderung in ihm hervorbringen: fo mag er immerhin bey Kotzebues Menschenfeind Thränen nicht sparen, und an Gurlis Naivetät sich ergötzen.

Ein psychologisches Princip muss es seyn, aus welchem man erkennen will, ob die Anfoderungen, die man an den Geist einer Nation macht, welche ein Nationaltheater zu besitzen wünscht, bey uns geleistet werden können. Der Charakter einer Nation beruhet auch Verstofs, welcher ernste Missbilligung erregt. auf dem Einflusse gehelmer Ideenverbindungen, nach welchen sie sich die Welt mit ihren Gegenständen aus einem gewissen, ihr eigenthümlichen Gesichtspunkte vorkellt, wodusch denn die Handlungsweise der Nation besonders bestimmt wird. Diese Ideenverbindungen, welche die Alten Opinionen nannten, sind die nothwendige Form, in welcher sie jeden gegebenen Gegenstand der Empfindung in ihre Empfindung aufnimmt. Bey denjenigen Nationen, von welchen wir fagen, dass aus allem, was sie unternehmen, ihr Na-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Im entgegengesetzten Falle werfen wir ihnen Charakterlofigkeit oder Indifferenz des Charakters von und dann ist es schwer, einen Punkt zu sinden, von welchem man bey Untersuchungen, wie die gegenwärtige, ausgehen könnte. Nun findet es fich wirklich. dass die Deutschen zu dieser Classe von Nationen gehören, und in so fern kann man den Ausspruch wagen, dass sie keine Nation find. Sobald aber dieser Worwurf gerecht ist, so giebt er uns Befugniss, die Frage: Kann der Deutsche ein Nationaltheater haben? gänzlich zu verneinen. Durch folgende Ideen thut der Vf. diese Befugnis dar.

Weil wir in unserm Charakter nichts hervorstechendes und bestimmtes haben, woran wir uns halten können, sobald das Bedürfniss, uns zu bilden, bey uns eintritt, so können wir auch keine eigenen Sitten haben. Dies erweckt kein günstiges Vorurtheil für unser Sobald der deutsche Dichter Inkomisches Theater. dividualität eines Charakters darstellen will, sieht er nirgends jene allgemeinen Bestimmungen des Nationalcharakters, in welchen er gleichsam auf einen Anfang Röfst, und Griff und Handhabe zur Behandlung feines Gegenstandes vorfindet. Darum muss es schwer werden, seine Charaktere zu erkennen, denn er kann ihnen nicht jenes Allgemeine der Nation beygesellen, durch dessen Absonderung ihre individuelle Natur erst hervorfpringen würde. Sie sind isolirte Wesen, welche der Nation nicht angehören, und von dem Zuschauer unmöglich als Geschöpse seiner Art angesehn werden können. Da wir keine bestimmte Nationalsitte haben, so können wir in ihnen auch nicht das Lächerliche für die Comödie auffinden. In so fern Sitten aus dem Charakter einer Nation entspringen, wird jene Abweichung von dieser allgemeinen Regel, als durch einen Contrast lächerlich; entstehn sie aber durch Raffinement, so liegt bloss eine conventionelle Norm zum Grunde, und die Abweichung von derselben wird ein Mangel eines Nationalcharakters wird dasjenige, was bey andern Nationen lächerlich ist, bey uns fade, und die Kunft wird sich wohl huten, es darzustellen. Unsern komischen Bichtern bleibt nun nichts übrig, als ihren Charakter mit Humor zu überladen, um sie erkennbar zu machen; durch die starke Individualität. welche sie hervorzubringen suchen, gestehn sie selbst, dass sie nichts Allgemeines vorgefunden haben, werunter sie viele Charaktere begreifen konnten.

Um die Wahrheit dieser Behauptungen auschaulitionalfinn hervorleuchte, werden jene Opinionen in ei- cher zu machen, entwirft der Vf. eine Charakteristik ner besondern Stärke und Bestimmtheit wahrgenem- der komischen Theater bey verschiedenen Nationen, welche reich ist an scharfen und richtigen Zügen. Sie wulsten. Man fieht die spanischen Dichter gern lachen, heht an mit den vontrefflichsten Bemerkangen über des weil sie nicht geimasser; keine Klügeley, kein hähni-Grift der Griechen im Hinlicht auf ihre Kolmödie. Sie feher Groll, aus Beluftigung wird in ihrem Lachen kannten das Ding nicht, welches die Neuern esprit nennen, und mit welchem alle ihre Handlungen zugerichtet seyn müllen, wenn sie gefallen sollen. Durch ein Vebergewicht einer Seelenkraft, irgend eine befondre Bestimmung des Willens, wird es hervorgebracht, und so erhaken wir Lebhastigkeit, anstatt dass die Alten Leben haben, welches une wegen des Gleichgewichts: aller ihrer Kräfte todt scheint. So geht es uns auch mit den Sitten der alten Griechen. "Einfache Sitten gefallen uns nicht, der Witz muß sie erst gekräuselt Der Neuere scheint mit seinen Sitten da, wo the raffinist fluck, sagen zu wollen: ich weiss wohl, dass ich nicht seyn muss, wie ich bin, und seht, ich Beyspiel, wie sich der Sim einer Nation zum Behus bin auch ganz etwas anders! Allein das follte er gerade nicht feyn, nur etwas befferes. Die Einfalt der Alren in ihren Sitten scheint zu sagen: ich schame mich nicht zu seyn, wie igh bin, meine Neigungen nur werde ich in dem Grade zurückdrängen, dass ich dadurch nicht ankölsig werde, und meine Schwachheiten, als Mensch, must ihr mir einmal verzeihen." Nicht nur diese große Verschiedenheit zwischen den alten und den modernen Sitten musste dem Theater der Griechen einen Charakter geben, der gar keine Aehnlichkeit mit dem Geist der neuern dramatischen Poesse hat, sondern auch der Umstand, dass die griechische Komödie lange der Regierung, dem Volke diente. Gegen den Mann, welcher ihm gefährlich ward, wusste es sich nicht besser zu wastnen, als wenn es ihu einmal ohne Groll und Galle von ganzem Herzen auslachen konnte. Dezu bekam es Gelegenheit, wenn ihm der Dichter die schwache Seite desselben schikderte. Erst als das Volk die Regierung verlor, wurde diese gefährliche Fröhlichkeit lieit, dals man alles liebt, was man erlerer hat. durch Liebesintriguen, die man auf das Theater brachte. verscheucht. Die Römer würden ein nationales komiiches Theater gehabt haben, waren sie nicht durch die griechischen Sitten, zu denen sie sich berguemen mussen, irre gemacht worden: in ihren Attellagen war der Keim zu einem eigenthümlichen Schauspiele, der aber durch die griechische Komödie unterdrückt ward. Der Nationalgeist hatte lich in ihnen nach und nach ganz abgedruckt, und sie hatten schon ihre angewiesenen Charaktere; zwey nothwendige Erfodernisse für ein Theater, das bestehn soll. Nirgends aber findet man alles, was zur Realisirung des Ideals einer komi, schen Bühne zusammenkommen muss, so vereinigt, als bey den Spaniern. Ein hervorstechender Nationalchasakter giebt bey ihnen dem dramatischen Genie seinen bestimmten Kreis, Sitten und Gebräuche des gemeinen Lebens eine reiche Aerndte des Lacherlichen; ihr Klima macht ihre Fibera trocken und knochenartig, und hist keine fanften Empfindungen gedeihen, daher nichts unerträglicher ist, als eine spanische klylle; ihre na, türliche Stimmung drangt fie in Städte zufammen, und bringt die hoch te Spanoung in das gesellschaftliche Leben, an desten Verkehrtbeiten sich die Komödie weiden kann. Auch hat es ihnen nicht an den witzigsten Küppen gefehlt, die alle diefe Vortheile zu benutzen feyn kann, fo mufs er bisweilen ganz aus feinem Cha

fichtbar. Auch unterscheiden sie sich von deutschen und englischen komischen Dichtern sehr vortheilbast dadurch, dass sie nicht aus dem Gedachtniss, sondern durch Reflexion schildern, dass sie jedes Schiese und Inconfequente sogleich mit ihrem Witz treffen, und sich nie dadurch hinreissen lassen, wie ihre englischen Brüder, welche durch die Pracht des Lebens in ihrem Lande bingetissen, sich den Ton, welchen sie verlachen wollen, selbst angewöhnen. Bey aller Ueberladung haben die Engländer deunoch dies vor uns veraus, dass sie Sitten vor sich sehn. An den vier Masken des italianischen Theaters findet man ein einleuchtendes des Theaters in eine eigne bestimmte Gestalt concentriren konne. Unter den Franzosen sah Moliere mit dem Blick der Kritik, ohne welchen es kein wahres Gente geben kann, dass das Lächerliche nur in den Manieren sey. Obgleich freylich die neuern französischen Dichter es auf eine faische Weise in den Leidenschaften suchen, lässt sich von ihnen für die gegenwärtige Untersuchung doch sehr viel leruen. hier trifft man, wie allenthalben, we man ein Nationaltheater sieht, auf bestimmte Sitten, die gleichsem Jeder halt es nicht für unbillig, dass gemacht find. er kleine Besonderheiten ablegen muss, um fich einergewissen conventionellen Norm anzufügen. Die Contraste in tranzösischen Komödies erinnern daher gewohnlich nur an die Contractsformeln, die man beym Eintritte in die Gesellschaft hat unterschreiben mussen; und das feine Vergaugen, welches die Franzosen durch ihr komisches Theater genielsen, beruht auf der Wahr-

Man wurde den Sinn des vortrefflichen Vf. nicht gefast haben, wenn man ihm den Einwurf machen konnte, es ware ja gar nicht möglich, sich an solchen allgemeinen Zügen, an einem blossen Schema eines Charakters zu verguügen, "Auch" der individuellste Charakter wird durch jene Allgemeinheit der Charaktere, welche als ein nothwendiges. Erfodernis eines Nationaltheaters angenommen iit, keinesweges ausgeschlossen; nur muss er dieler stets untergeordnet seyn, und wenn sie gänzlich sehlet, so wird es gar nicht möglich seyn, seine Individualität mit Intuition zu erken-Im Misanthropen des Moliere findet man keine wilde beleidigende Excentricität, sundern eine Modification des allgemeinen Charakters, welche den seinigen modificiet. Ein deutscher Dichter, der etwas ahnliches machen will, malt entweder ein Individuum ab, in welchem er einen Menschenfeind zu erblicken glaubt, oder er haut aus den Materialien, welche ihm eine glückliche oder ungfückliche Phantasie und Laune liefern, einen Charakter zusammen. Nun kann er die in dividuellen Züge mit keinem allgemeinen verflechten welche feinem Helden auch ohne seine Individualität zukommen, und da derleibe doch nicht immer ein Nati

rakter herausgehn, und hicida intervalla haben." S. 41. Man fehe den Milanthrop in Menschenhafs und Rese, und den Engländer in Schröders vernünstigem Nichts ist merkwürdiger, als diese beiden Charaktere. Bald sieht man in ihnen die tiefste Schwermuth, die auf Selbstzernichtung ausgeht; beld find sie so wohlgemuth, dass sie ihre Angelegenheiten mit der größten Unbefangenheit betreiben. Man weiss daher nicht, wohin man sie bringen soll, well man in ihmen weiter nichts erkennt, als Leute, die nicht so handeln, wie wir. Der franzöllsche und englische Milanthrop haben aufser ihrem Charakter noch den der Nation, und man durfte nur jenen von diefem abziehn, um zu wiffen, was das Uchrigbleibende fey; es find Narren, welche die Nation angehn; der Kotzebuesche oder Schrödersche hingegen ist ein Narr ganz für sich allein."

Seine Betrachtungen über die Tragödie der Deutschen fängt der Vf. gleichfalls mit Bemerkungen über das griechische Trauerspiel an. Wenn man von den Griechen lagen kann, dafs ihr Genius durchdringe, ohne zu zersplitters, und sie das Vorrecht hatten, keiner Sache zu viel oder zu wenig zu thun: so kann man von dem Vf. wiederum behaupten, dass er den Punkt, von welchem sie ausgiengen, eben so glücklich trifft, als sie den wesentlichen Punkt der Natur trafen. Es giebt einen einzigen Umstand, welcher uns schon lehrt, dafs wir eine Trag<del>odie in dem Sinne, in welchem die</del> Griechen das Wort nahmen, gar nicht haben können. Dieser Umstand liegt in dem verschiedenen Gesichtspunkt, aus welchem das Uobel betrachtet wird. Die Griechen betrachteten das Uebel, als wäre es von seinen Wirkungen unterschieden, und es interessite he als eine Erscheinung an und für sich selbst; es war also für lie bloss eine Naturbegebenheit. Die Betrachtung desselben brachte daher eine beständig in demselben Tone gespannte Ausmerksamkeit bervor, voll Verwunderung, die nicht in Schwärmerey, und volt Ernst, der nicht in Trüblinn ausartete. Die Empfindung ihses eigenen Verhaltnisses zu dieser Naturbegebenheit bewirkte bey ilmen ein gewisses wehmüthiges Gefühl, welches feinen hohen Adel durch ihr inn es Bewusstseyn einer stärkern Gegenwehr und einer Ueberlegenheit über das Uebel felbit erhielt. Nun wussten fie aber die Betrachtung desselben weder durch Religion noch durch Philosophie irgendwo anzuknupsen, sie blieb bey ihnen gleichsam schwebend, und der Dichter war seiner Wirkung gewiss, wenn er sie durch einen einzelnen Fall in Bewegung bringen wollte. Ohne Aengitlichkeit über den Ausgang seiner Unternehmung, konnte er mit der höchsten Nüchternheit und Behutsamkeit. wodurch sich die griechischen Trauerspiele so fehr auszeichnen, seinen Gegenstand behandeln. Die höchste Rührung brachte er sicher bervor, und die Wehmuth kann keine Thranen vergießen, welche die menschliche Würde mehr heiligten, als die, welche im griechischen Theater flossen. Unfre Dichter hingegen finden in unsern Herzen sich keinen bestimmten Punkt angewiesen, auf welchen sie lossrheiten könnten; durch

Schrecken und Verzweislung müssen sie es als eine Festung erobern; nicht Rührung, das eigenthümliche Product der Kunft, sondern Schmerz können sie hervorbringen. Das Uebel als Uebel intereffirt uns gar nicht. fondern wir nehmen es erst nach dem unangenehmen Eindrack wahr, welchen es auf uns macht, betrachten es nicht in einer gewissen Würde, sondern als eine Schwäehung und Kränkung unster Natur, und hört der unangenehme Eindrack auf, so existirt es entweder gar nicht mehr für uns. oder wir spielen gegen dasselbe den Poltson. In so fern ist alse unser Publicum daran Schuld, dass wir kein tragisches Nationaltheaten haben; aber auch unire Dichter lassen sich manches zu Schulden kommen, was fich nicht durch ihr Publicum entsebuidigen lässt. Sie Rellen dar mit dem Charakter eines Egoillen, usch dem Verhähniffe, was die Gegen-Stände zu ihnen selbit haben, anstatt dass sie die Beziebungen der Gegenstände unter einander schildern folken, nach einem allgemeinen Princip. lit der Zuschauer nicht in derselben Stimmung, wie der Dichter, so geht die Dichtung für ihn verloren; ist seine Individualität gerade derselben äbnlich, so wirkt sie binreissend auf ihn, aber auch nur so lange, als fich diese Stimmung bey ihm erhält. So kann eine Parthie ganz gleich. gultig gegen eine dramatische Dichtung bleiben, mit welcher'die andre Abgötterey treibt, und fo kann aus einem schwärmerischen Bewunderer der kälteste Tad-. ler werden. Daher dann die unaufhörliche periodenweise Abwechslung unsers Theaters; es kann zu keiner Selbstständigkeit kommen; daher lassen die Begebenheiten unfrer Schauspiele keine gute Spur in uns zurück, machen keinen großen Gedanken in uns rege, und wenn wir gerührt finde, können wir uns ficher zutufen: Wir find wehre Thores, dafs wis gerührt sindt Es mülste nach allem diesen Verwunderung erregen, dass sich unser Theater noch so lange hält, wenn nicht zwey Kunftgriffe unfrer Dichter feine Stützen wären, dass sie nämlich dem Zuschauer so oft vorlagen, das bürgerliche Leben unterdrücke feine Kräfte, ehne daß selbe würde er ein weit vollkommneres Wesen seyn, and dals fie dem Frauenzimmer eine fo große Theilnahme an der Handlung verstatten.

Diefe Hauptideen, die freyfich in unfrer Darfiellung ganz das liebliche Colorit verloren haben, welches die Abwechslung von Forschungsgeist und Witz in der Schrift selbst ihnen giebt, hat der Vf. stets mit scharflichtigen Seitenblicken begleitet, worüber vorzüglich derjenige sich freuen wird, welcher die Schwächen nod Bedürsnisse unfrer Landsleute und Zeitgenosten kennt. Wie wir den Gesichtspunkt, aus wel; chem der eigentliche Gegenstand der Abhandlung betrachtet ift, sehr richtig gefalst glauben, guden wir auch diese Nebenideen grösstentheils wahr. Nur bisweilen schien es uns, als wenn der originelle Gesichtspunkt, aus welchem der Vf. alles anfieht, ihn zu kleinen Ungerechtigkeiten und Einseitigkeit verführte. So fieht er ganz richtig, dass wir vorzöglich wegen des Mangels an einem Nationalcharakter uns darüber är-

Rrr 2

gern, wenn andre Nationen die classifchen Dichter des Alterthums modernisiren; aber deswegen darf er es keine fonderbare Foderung nennen, wenn wir wollen, Homer folle in jeder Uebersetzung Homer bleiben, darf es keinen Wahn schelten, dass nach diesem Grundsatz der Stollbergische oder Vossische Homer gearbeiter sind. Wenn ein Engländer oder Franzose den Homer übersetzt, so will er doch auch seine Nation mit dem Geist eines alten Dichters bekannt machen, will seine Zeitgenossen in längst vergangne Zeiten versetzen: beides kann unmöglich geschehn, sobald er ihn in die Form Uns wird es allerdings weit feiner Nation umgiesst. leichter, als den übrigen Nationen, uns in einen fremden Geist hineinzudenken, weil uns ein ausgeprägter Charakter fehlt; und man sicht schon aus diesem Beyspiel, dass dieser Mangel bey allen seinen Nachtheilen uns auch zu Vorzügen berechtigt, die ein andres Volk kaum erringen kann.

Uebrigens würde aus der gänzen Schrift sich nichts weniger folgern lassen, als dass nun alle unsre dramatischen Werke verwerslich wären. Als Nation können wir kein Theater, weder ein komisches noch ein tragisches besitzen, und auf ein Nationalpublicum können auch unsre vortresslichsten dramatischen Dichter nicht rechnen. Aber dasür können sie auch leichter, als die

Genien anderer Völker, Kunstwerke ausstellen, welche in den gebildetesten Geistern aller Nationen und Zeitalter ein erhabnes Publicum sinden. Sie müssen sich vorzüglich durch den großen Gedanken begeistern lassen, dass sie eigentlich für die Nachweit arbeiten, und alsdann, wann das Nationalgepräge sich mehr in das weltbürgerliche verloren hat, die ganze gehildete Welt ihnen einen nie verblühenden Kranz slochten wird. Nur in ihr können Werke, wie Egmont und Iphigenia, ihr eigenthümliches Publicum erhalten, und möge diesem die Tradition dann nicht erzählen, wie sie von den Deutschen unser Zeit betrachtet wurden; denn alle geäusserte Bewunderung würde unser Schande wohl nicht decken!

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen:

LEIPZIG, b. Böhme: Natur und Religion. Betrschtet von M.-G. Winkler. 7tes B. 2te Aufl. 1794. 206 S. 8. m. K.

GRÄTZ, b. Tusch: Noth- und Hälfsbüchlein für Bürgers- und Bauerleute. 2ter B. 360 S. 3ter B: 263 S. 4ter B. 276 S. 1794. 8. m. K.

## KLBINB SCHRIFTEN.

Trompozocza, Nikraberg b. Monath u. Kussler: Das Tarce l'Hombre, eins der feinsten Kavtenspiele, nebst einer Brklärung der dabey vorkommenden Ausdrücke. 1795. 3 Bog 8. Es gehört schon viele Ordnung im Denken dazu, um die Regeln eines einigermasten zusammengesetzten Spiels durch einen schriftlichen Vortrag deutlich zu machen. Daher schlug jener seinen Schülern unvergestliche Beankfurter Philosoph, Darjes, nach Endleung seiner logischen Vorlesungen, seinen Zuhörern zur Uebung in dem systematischen Vortrage, die Beschreibung solcher Spiele vor. Legistes, so untersehreibt sich der Vs. dieser Bogen in dem Vorbericht, ist sieher nicht aus der Schule diese berühmten Mannes. Wer indessen kenntniss von dem gewöhnlichen Tarok hat, dem wird Hr. L. auch Kenntniss von dem Taroc l'hombre verschaffen. Rec. will den wesentlichen Unterschied beider Spiele in der Kürze aus einander setzen.

Im gewöhnlichen Tarok lernt man den gemeinschaftlichen Feind erst im Verlause des Spiels kennen, und kämpst gegen den Bestwer des Payats oder eines Königs, der ultimo werden kann, mit vereinten Krästen; man verbindet sich also bald gegen Diesen, bald gegen Jenen, folglich ist der gemeinschaftliche Feind in dem nämlichen Spiele veränderlich. Dabey wird aber das Privatinteresse jedes gegen den gemeinschaftlichen Feind verbundenen Spielers in Anschlag gebracht, und, wie natürlich, dem Interesse des gemeinschaftlichen Sache vorgezogen. So ist dieses

Spiel ein Bild der wichtigern Spiele der Politik ganzer Sustan. Beym Taroc l'Hombre wirft fich gleich im Ansenge des Spiele Einer als ein gemeinschaftlicher Feind der Vebrigen auf, und es giebt kein Privatintereffe, das Einen der Allürten von einer kräftigen Bekampfung des gemeinschaftlichen Feindes ableiten könnte. Letzterer muß wenigstens 40 Points machen, wenn er Sieger seyn soll, 39 Points bringen das Spiel zum stehen, und durch wenigere ist es verloren. Wie es beym Stehen des Spiels zu halten, davon in der Beschreibung kein Wort. Als einen gemeinschaftlichen Feind kündigt man sich auf viererley Art an: wenn man solo, a une, a due oder a tre spielt. Bey der erstern Spielart igielt man, ohne eine Karte von den Spielern einzutauschen; bey den übrigen tauscht man eine, zwey, oder drey Karten ein. Solo geht dem a uno, dies dem a due u. f. f, vor. Für jeden überschiessenden Point wird 1, 2, 3, 6 bezahlt, nachdem a tre, a due, a uno, oder Solo gespielt wird, überdem wird noch das zehnfache für jede Spielart und das hundertfache für den Tout darinn dem Sieger gereicht. In Ansehung dessen der die Karten des Skats erhält, wird das Spiel auf zweyerley Art gespielt. Bey der einem Art erhält sie der, welcher die Karte giebt; bey der andern derjenige, welcher fich als Spieler auf-Wegen der vielen möglichen Combinationen mag das Spiel, das man nun aus dieser Anzeige ganz kennt, unterhaltend genog feyn.

Dienstugs, den 8. December 1795.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

LEIDEN, b. Luchtmans: Museum anatomicum Academias Lugduno Batavae, descriptum ab Eduardo Sandifort. 1793. Imperial Fol. äußerst prächtig gedruckt und auf konbarem Papier. Vol. I. 338 S. nebst 9 Kupsern. Vol. II 122 S. nebst 127 schonen Kupfertesela, ohne die Vorreden. (125 holl. FL)

in Werk von diesem anschnlichen Umfange und von dieser Kostbarkeit, verdient um so mehr eine um-Aändliche Anzeige, da nur wenige Exemplare davon bis ietzr nach Deutschland gekommen sind, und doch durch diese verdienstliche Arbeit ein großer Theil des Leidenschen Museums nun zum Museum des Publicums und jedes einzelnen Besitzers dieses Werkes werden kann; da ferner die Kupfer in Rücklicht der Richtigkeit der Zeichnung und Eleganz der Ausführung nichts zu wün-Größe vorgestellt ift. Die vortrefflichen Curatoren der Akademie zu Leiden, und die Bürgermeister dieser Stadt hatten Hn. S. aufgetragen, dieses Museum zu beschreiben; welches er um so williger that, da ersich mit der pathologischen Anatomie von jeher vorzüglich beschäfftiget hatte; alles habe er freylich nicht abbilden lassen können, weil diese Tafeln schon Zeit und Unkoften genug erfoderten; die die ausgesuchteken pathologischen specimina darstellen. Hiedurch entstand eine Anatome pathologica picta, Wie er sich sehr richtig ausdrückt. Wenn jedoch manchen einiges überflüssig scheinen sollte, weil sie entweder selbst dergleichen Stücke besitzen, oder weil ein Stück schon sonft irgendwo abgebildet worden ist, so solle man bedenken, dass er dieses deshalb nicht habe unbedachtsamer Weise überspringen dürfen; ungeachtet er gern gestehe, dass er ein und anderes specimen übergangen haben wurde, wenn er gleich das beste, das lehrreichste zur Hand gehabt, nicht später erst erhalten hätte; doch seyen selbst Natur in der nämlichen Krankheit doch nicht immer ren seyen zur Ausfüllung des Platzes hinzugekommen. Einiges habe er aus den Zeichnungen oder nach bringen laffen. Kurz er habe Tafeln liefern wollen, die wie Hn. Weidmanns Tafeln von der Nekrofis die Notur und die Behandlung der Krankheiten besonders erläutern. Das ganze Werk theilt er in acht Sectionen, weil das Museum aus verschiedentlich beschriebenen A. L. Z. 1795. Vierter Band.

großen Albinus beschrieben war, so hatte er nur wenig noch hinzuzufügen nöthig. Die zweyte Section beschreibt die Albinische Sommlung. Auch in dieser Beschreibung folgt er der Ordnung, die eben des großen Albinus Bruder Friedrich Bernhard eingeschlagen hatte; nur fügte er noch dem (trockenen) Index die Stellen bey, in welchen der Autor selbst seine Stücke erläntert hatte. Die dritte Section beschreibt die Sammlung des von Doeveren, nach einem von ihm hinterlassenen Manuscript; dem er die Memoria dieses verdienten Lehrers vorsetzt. Die vierte Scotion beschreibt die pathologischen Knochenstücke, die meist schon Rau besass; server die Sammlung die Ledeboer besals, und die Hr. S. selbst anschaffte. Die fünfte Section handelt von krankhaften weichen Theilen; die er zum Theil in seinen observationibus anatomico - pathologicis, schon beschrieben hatte. Die sechste Section handelt, von den Steinen (Calculis), welche dies Muleum belitzt. Die schen übrig laffen, indem meist alles in natürlicher siebente Sestion, von den Misgeburten. Die achte, letzte, handelt von mancherley Dingen; ausser den Dingen, die Ichon vorhin vorkamen, auch von kunklichen Stücken. Die zahlreiche und vollständige Sammlung von Instrumenten, die sich vorfinden, hingegen, hat er übergangen. Die neun abgebildeten Nationen-Schedel habe er nicht weiter beschrieben, da die Abbildungen alles davon deutlich zeigten. In der Intreductio gebe er die Beschreibung von dem Leben der berühmten Männer, die diese Sammlungen ehedem besessen haben, die sonst nirgends vorkomme. Endlich machter uns Hoffnung zu einem Commentarius über dieses Werk.

Introductio. Wilhelm, Statthalter von Holland. ersuchte die Generalstaaten in einem Schreiben im J. 1574, noch während des spanischen Krieges, eine Universität ad fulciendam et confervandam libertatem. legitimumque Patriae regimen zu Leiden, dessen Bürger so eben eine harte Belagerung so wacker überstanden. hatten, anzulegen; quibus adeo nullum mojus, hiels es. diese Tafeln nicht überflussig, weil sie zeigten, dass die pulchrius nullum utilius virtutis praemium offerri potuit. Der edle Petrus Forefins und Laurentins Orcheauf die ganz gleiche Art verführe. Wenige Figu- tus hielten die ersten Vorlesungen. Gerard Bonnius War einer der ersten Anatomen, der 1587 Vorlesungen hielt, Er war zu Ryswick geboren, und hatte am Hofe des Abbildungen, die die Akademie besitze, in Kupfer Kaisers Maximilian II, von dem er berufen war, gelebt; las auch Astronomie und Mathematik. Unter seinen Sohnen, deren verschiedene berühmte Aerzte wurden, schrieb Jakob das bekannte Werk de Medicina Indorum. - Der berühmte Petrus Paau aus Amfterweil das Museum aus verschiedentlich beschriebenen dam lehrte Anatomie seit 1589. Ihm baute man 1597. Sammlungen zusammen gesetzt ist. Die erste Section das erste anatomische Theater. Er schon wandte mit enthält den Vorrath des Rau. Da diese sehon vom allem Ernfte, und dem Feuerseines Charakters jede Zer-

glie-

gliederung hauptfächlich auf Praxis an. - Ihm folgte Otto Heurnius aus Utrecht 1617; von ihm finden sich noch manche sogenannte Proparate: - Diesem solgte Adrian won Valkenburg aus Leiden, 1624. Dieser, so wie sein Vorgänger, mussten schon die Intriguen des Statthalterischen Hofes erfahren. - John van Horne aus Amsterdam, ein Sohn vom Gouverneur der oftindischen Compagnie, verlies die Rechtsgelehrsamkeit, und ergab sich mit Leidenschaft der Anatomie, diente bey der Venetianischen Armee. - ward 1651 Professor, und bildete einen Ruisch und Swammerdam. - Carl Deslincourt aus Paris, trat 1670 in seine Stelle, hatte die Arzeneykunde unter Riolan studirt, um seinem schwächlichen Körper zu helfen. Er schrieb mit vieler Eleganz, und war erster Arzt bey Turenne's Armee gewesen, und Leibarzt K. Williams III von England. Sein großer Schüler Boerhagve beschrieb sein Leben. — Antonius Nuck ous Hardervick war ihm feit 1687 adjungirt. Dieser hatte so vieles im System der Saugadern schon entdeckt was hundert Jahr nachher erst allgemeines Aufschen erregte, entweder weil man es vergessen zu haben schien; oder vielmehr weil man seine Entdeckungen nicht recht gefasst, nicht gehörig verstanden und nachgeprüft hatte. Schade dass dieses große, eriginelle physiologische Genie so stühzeitig, 1692 schon, wieder verschwand, - gegen welches Godofredus Bidloo von Amsterdam freylich mächtig abstach, ungeachtet er durch Hoigunst den prächtigen Titel Superintendent Generaal van alle Doctoren, Apothecars en Chirurgins van Nederlandsch Hospitaalen en Ziekhuusen der Militie führte, Leibarzt Williams III K. von England war; und das prächtigite anatomische Werk, das man dis dahin geschen haute, von G. de Lairesse fertigen liefs. Mit Recht fagt Hr. S. von diesen Tafeln, plus speciei et splendoris quam veritatis habent. — So stand es mit der Anatomie bis zum Anfang unsers Jahrhunderts. Unterdessen hatten verschiedene Männer viele merkwürdige, aus allen Welttheilen beygebrachte, Sachen dem anatomischen Theater geschenkt, doch von eigentlichen anatomischen sogenannten Präparaten war noch sehr wenig vorhanden, bis Ludovicus de Bils verschiedene mit Kunst und Geschicklichkeit verfertigte Stücke, unter andern such Thierskelete, dem Theater schenkte. Doch waren die meisten Sachen verdorben, bis 1771 Rau's Praparate als ein Vermachtnis an die Akademie kamen, und die Curatoren Albin's hinter fich zurücklassende Sammlung, nebst van Doevenen's Sammlung ankausten, und nun diefer große Vorrath durch Hn. S. schön geordnet, und aufs beste mit Einsicht, Auswahl und größerm Fleisse aufbewahrt wurde. - Joh. Jac. Rau's. von Baden bekannte Lebensbeschreibung von der Meisterhand, seines Nachfolgers Albinus wird nun, wie billig, hier eingerückt. - Jeder Liebhaber der Anatomiemuss es aber Hn. S. besonders Dank wissen, dass er Bernhard Siegfried Albinus (dieses allergrossten Physio-Ibgen, den jemals die Welt fah, der alle seine Vosganger an Genie, Geschicklichkeit und Vollendung wie Schatten hinter fich zurück liefs, und mit dem fich. schwerlich irgend ein neueren Zergliederer nun von weitem gemeilen hat) Lebensbeschreibung ausführlich.

liefert, et tanquam Optimi Anatomici exemplar ausstelk; deun dieses war ein wahres Bedürfnis. Dieser Wundermann in seiner Azt, war 1697 zu Frankfurt an der Oder geboren, genoss eine vortreffliche Erziehung, kam 1702 mit seinem als Professor berufenen Vater nach Leiden, studirte griechisch und lateinisch bey Sommers und Westhoven, Gronovius und Perizonius, Philosophie bey Bernard und Senguerd und Heilkunde bey Bidloo, Row, Decker, Boerhaave, cultivirte vorzüglich Botanik und Naturgeschichte; er ward seines Eifers und Fleises wegen ein Liebling von Rau, der ihn zu allen schwerered chirusgischen Operationen mitnahm, gieng 1718 nach Paris zu Duverney, Winslow, Vaillant, de Jussien, und ward auf Raus Vorschlag Lector der Anatomie und Chirurgie. Als noch in diesem Jahr Rau starb, machte man ihn Totius facultatis medicae commendatione in feinem zwey und zwanzigsten Lebensjahre zum Professor. Daher kam's denn auch, dass Hr. S. mit Recht febreiben kann; "Demonstrationes adeo placuerunt auditoribus, ut satis admirari non possent hominem vix duos et viginti annos natum, qui puriffuna lingua latina utens, nitidissimis praeparatis anatomicis, corporis humani fabricam ita oculis subiiciebat, ut ne d licatissimis quidem spectatoribus horrorem incuterent." (Hiemit scheint Hr. S. auf das eckelhafte und possirliche, worinn befonders unfre Anatomiker immer etwas eignes fuchten: zu zielen, fo das fich mit Recht die Missethäter das gurftige Rollinken verbaten.) Zwey Jahre darauf sagte Boerhaqve in der Leichenrede auf Albinus Vater. der ihn nebst elf Geschwistern zurückliess, dass er Allein den Verlust der Akademie ersetzen könnte: Es trat mit einer Rede, qua inquiritur in veram viam, quae ad fabricae corporis humani tognitionem ducat, sein Amt an; so reiflich batte diefer Mann über sein Studium und die Einsichtung desselben nachgedacht! Sehr viele Mühe nachte dem Albinus das Ordnen und Aufstellen der Rauischen Psäpamte, bis er endlich den Index suppellectilis Rauü herausgeben konnte. Darauf schrieber, auf Bitten seiner Zuhörer, das classische Werk de Ossibus; dann gab er mit Boerhaave Vesilii (und Fallopii) Werke heraus. 3726 ward er Rector und 1731 Actuarius der Universität. En verfestigte eine Sammlung von Präparaten, von denen Rec. mit Wahrheit Hu. S. nachsagen kann, adeo pulchra, ut parem ipfi vix usquam exflure, uno ore adfirment connes qui candem adspicerent; wenightens findet sich in ihr nichts albernes, nichts krüppelhaftes, nichts verschrumpstes. Summa patientia, et onni qua fieri poterit cura, experimenta instituens, eo sensim devenit, ut partes manstraret plane tales, quales in vita effe solent, et, practer vitam ipsam, deesse nihil videretur, quare etiam omnia prasparata non veram naturam, sed arte mutatam exhibentia reiicere solitus exat. Dies, dünkt uns, ist der Zweck des wahren Studiums und der eigenthümliche Charakter, der das Göttliche des Albinischen Genius auszeichnet, und das man vor ihm unseres Wissens nicht kannte, ungeachtet freylich Celsus schon davon schreibt. Wenige haben davon izeylich einen Begriff! Im Jahr 1734 gab er feine Myologieher aus; 1736 die Beschreibungen zu Ladmirals Abbildun gen; 1737 die Icones Offium Foetus, vom denen Sandi

fort mit Wahrheit in Beziehung auf die verschiedentlich erschienenen Copieen sagt: "Icones, quas imitari nullus alius, qui operi fimili manum postea adplicuit, potuit, quos emendare nulla poterit aetas. Seine 1738 gehaltene Rede de arte sanitatem conservandi ist nicht durch den Druck bekannt geworden. 1744 gab er die Explicatio Tabularum B. Euftachii heraus, deren schneller Abgang 1766 eine verbesserte und vermehrte Ausgabe veranlasste, (mit dem vertresslichen Bildnis des Verfaffers von Houbraken, müssen wir hinzusetzen, worinn niemand die geistvolle schöne Physiognomie verkennen kann). Dann erschienen seine Tabulae Musculorum et Ossum Hominis, deren classische Vollkommenheit noch in keiner Copey erreicht worden ist. Es verdient die gröfste Beherzigung was Hr. S. über den Geist sagt, mit dem diese Tafeln verserriget worden sind! 1745 gab er die Anatomie an seinen Bruder ab, und hiekt eine, nicht gedruckte, Rede de Natura humana. - (Es wäre fehr zu wünschen dass Hr. S. bewegt werden konnte, diese, so wie die vorige Rede, herauszugeben, falls sie sich unter dem Albinischen Nachlass noch sindet. Endlich schloss er seine physiologische Laufbahn mit den Annotationibus academicis, aus denen selbst Layen die Größe seines philosophischen Geistes abnehmen können. Seine Tabula vasis chuliferi zeige, wie er das übrige der Anatomie auszuarbeiten gefonnen war. Im Jahr 1770 endigte er fein ruhmvolles Leben, nachdem er das Studium der Kenntniss unsers Körpers auf einen Gipfel gebracht hatte, der vor und nach ihm nie wieder erreicht worden ist, und den niemand ohne feinen Geift und eisernen Fleifs erreichen kann. In der Anatomie und Chirurgie folgte ihm als Lehrer Hr. Sandifort, in der Physiologie sein Bruder Fridericus Bernardus. Diefer hielt, aufser seinen medicinischen und chirurgischen Verdiensten, aufs strengste und treueste auf die Vorrechte der Akademie gegen den statthalterischen Hof, der damals sich schon mehr als es recht war einzumischen anfing. - Betrachtet man nun mit einem allgemeinen Ueberblick den Gang, den das anatomische Studium zu Leiden genommen, so kann man nicht ohne Freude wahrnehmen, dass seit der Stiftung der Akademie, durchaus lauter ausgezeichnete Männer demselben vorstanden, so dass dieses Studium endlich auf die größte Höhe unter Albinus kommen konnte, der gleichsam außer dem ihm eigenen philosophischen Geiste die Vorzüge alter seiner Vorgänger in lich vereinigte; nämlich die naturhistorische Kenntnis eines Bontius, die pathologischen Einsichten eines Paaw, den unermudeten Fleiss eines Heurnius, die chirurgische Fertigkeit eines Valkenburg, die Genauigkeit eines van Horne, die feine Sittlichkeit eines Drelincourt, die gefallige Eleganz eines Bidloo, die bewundernswürdige Geschicklichkeit und Subtilität eines Nuck und den feurigen Ernst eines Rau. Welche andere Universität kann sich wohl eines solchen anhaltenden Glücks in irgende einem Fache rühmen? Wie viele Akademieen giebts nicht, die keinen einzigen Physiologen, der sich nur über die Mittelmässigkeit erhoben hatte, in mehreren Jahrhunderten besalsen! In diesen Rücksichten also hat uns Hr. S. ein unvergleichliches literarisches

Stück durch diese Geschichte der anstomischen Prosesforen zu Leiden geliefert. Es wäre zu wünschen, dass wir Beherzigung derselben ersebten! Wenigstens ist dies die Absicht, dass wir diesen Auszug geben.

1. Suppellex Anatomica Raniana, aus der Feder des

B. S. Albinus.

H. Suppeller Anatomica Albiniana, aus der Feder des Bruders von diesem Albinus; mit Hinzusügung der Stellen aus B. S. Albinus Annotationibus academicis. Welch ein Unterschiedzwischen dieser Sammlung und Beschreibung, und Ruyschs Tumbis und Catalogis? Schwestlich hätten jene, so wie diese, einen rohen Barbaren zum Ankauf bewegt. Hiezu gehorten ausgeklärte seindenkende Curatoren, denen vor aller postierlicher Spielerey eckeln musste.

III. Suppettex anasomica Doeveriniana. Voran steht die Memoria Gnaltheri van Doeveren. Er war Professor der Anatomie zu Gröningen und der praktischen Heilkunde zu Leiden, und hatte zu Leiden seinen Unterzicht genossen. Er hat Verdienst um die Ausbreitung der Einimpfung der Blattern, und durch seine bekannten Schriften: de Vermibus, das Specimen observationum academicarum; und seine schönen Orationes varias.

IV. Offa morbosa. Eine artige wenn auch nicht große Sammlung von Knochenbrüchen, rhachitischen Knochen, von Wasserköpfen sowohl von Kinder als von alten Leuten; fehr dicken Schädeln; Auswüchsen am Schädel, Schwämmen der feiten Hirnhaut, Ancylosen; venerischem Beinfras, Depressionen am Schädel, Hasensebarten, Monstrositäten am Schädel, Schädel ohne Näthe. Mifsbildungen und Abweichungen der Zähne; mangelnder Naseaknochen als Fehler im der Urbitdung. - Scoliosen, Cyphosen, Ancylosen der Wirbelbeine untereinander und mit dem Kreuzbein. Kreuzbeine, die aus fechs Wirbelstücken bestehen; Verschiedenheiten in der Bildung der Brustbeine; Abweichungen der Ribben; weichgewordne Knochen, Lordolis, Verunstaltungen des Beckens. Luxationen des Hüstgelenks, Krankheiten des Hüftgelenkes wodurch Hinken, oder Steifigkeit u. f. f. veranlasst worden. Endlich folgen die Krankheiten der Knochen, der Gliedmassens als allerhand Brüche, Auswüchse, Umbildungen, Verunstaltungen, Nekrosen und Ancylosen derselben.

V. Partes molles morbofae. 1 u. 2) Schwammige Auswüchse der festen Hirnhaut; 3) knorpliches Körperchen am Hörnerven; 4) Scirrhus des kleinen Hirns; 5) geschwollene Parotis; 6) Brustkrebs nebût der Geschichte und Abbildung, von ganz entsetzlicher Größe, die Brust (Mamma) lag beym Sitzen auf den Knien; 7) Herz eines Kindes dessen Lungenkammer mit der Aortenkammer communicirte, nebst der ausführlichen Geschichte dieses unglücklichen Geschöpfs. 8) Hetz. mit der Aorta die endlich nach vorgängiger Eiterung in den Schlund durchbrach. 9. 10. 11) Krankheiten an der Aorta. 12). Linke Schlüsselbeinarterie, die aus dem Bogen der Aorta entspringt. 13) Geschwollene Bronchialdrusen. 14) Geschwür des Schlundes, das sich in die Luftröhre öffnet. 15. 16) Callostät, und Geschwür des Schlundes. 17. 18) Verengerung der Schlundmündung des Magens. 19) Saugaderdrüse des Halfes die

Sas 2

ganz degeneriet ift. 20 21) Banchfell, das durch Wafsersucht verändert worden; nebit der Krankengeschichte. 22) Geschwollene Gekrösdrüsen. 23) Steatomose Leber. 24) Scirrhofe Leber. 25. 26) Anhang (Diverticulum) am dunnen Barm. 27) Geschwüre auf der innern Haut des dünnen Darms. 28) Geschwäre auf der innern Haut des dicken Darms. - 29) Ungewöhnlich gestaltete Nieren. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39) Missbildungen und kränkliche Veränderungen der Nieren. 40) Hernia intestino vaginalis Bey dieser Gelegenheit liefert er die Geschichte und herrliche Abbildung einer Hernia congenita aus einem Knaben. 41) Fungus der aus dem Mastdarm eines Madchens geschnitten wurde. 42) Harnblese eines an der Ischurie gestorbenen Mannes, die Steine enthielt, und deren Proftata fehr geschwollen und hart war, nebst der Krankengeschichte. Merkwürdig ists, dass dieser Mann keusch gelebt hatte, folglich dass dies bloss von Steinen kam. Man hatte den Blasenstich angestellt. Er erzählt bey dieser Gelegenheit die Geschichten von ein Paar ähnlichen Degenerationen der Prostata. 43) Penis cancrosus, von der Dicke einer Fauft, glücklich amputirt. 44) Geschwollene Hoden nach einem Fall; nebst der Geschichte. 44. a) Verhärtung des Hodens. 45) Warzen an der weiblichen Schaam. 46) Auswuchs der Clitoris von der Größe eines Kindskopfs, glücklich abgeschnitten. 47) Uterus der fast keine Mündung hat, ungeachtet er funf Zoll lang ist. 48) Scirrhöfer Uterus. 49) Uterus, an dem eine gestielte Geschwulft hängt. 50. 51. 52) Achnliche Geschwülste in und am Uterus; nebst einigen allgemeinen und besondern Betrachtungen darüber in einer Krankengeschichte. 53) Uterus an dem ein Gewächs (Polyp) oder Auswuchs hängt. 54) Ein ähnlicher Uterus, 55) Uterus, der in der Geburt zerrifs. 56) Uterus einer Kindbemerinn; von beiden Fällen ift die Krankengeschichte beygefügt. 5) Brandiger Uterus einer Kindbettering. 58) Wassersucht der Eyerstöcke. 59. 60) Desgleichen, nebst der Krankengeschichte. 61) Ein leeres menschliches Ey, 62) Eine Mola uterina. 63) Eine doppelte Placenta. 64) Eine Placenta, wo fich der Na-

belftrang den Velamenten einfügt. 55) Eine Placenta. die in Wasserblasen verändert worden. 66 bis 70) Desgleichen. 71) Ein wahrer Knoten des Nabelstrangs, 72) Desgleichen. .73) Zwey zusammengewachsene Fulszehen. 74) Clavus eines Zehen. 75) Fulsgeschwür. 76) Spina ventosa eiues Fingers. — Da Jedermana, dem es um reelle pathologische Kenntnisse zu thun ist, aufserft daran gelegen ist zu erfahren, wo fich Originale in der Natur selbst vortrefflich aufgehoben befinden. die man erfoderlichen Palls noch immer selbst betrachten kann, um Beschreibungen damit vergleichen, die gezogenen Schlüsse nachprüsen, das Unrichtige berichtigen, das Rückständige nachholen, kurz die Patholegie vervollkommnen zu können, so haben wir diese Stücke einzeln anführen müssen. Außer N. 3.6. 14. 40. 42. 46 befinden sich ähnliche, wo nicht völlig gleiche. Stücke auch in der Sommeringschen Sammlung.

Trockne Präparate. Da Rec. sich nicht überwisden kann, auf dergleichen eben sonderlich zu halten, so zeigt er sie auch nur im allgemeinen an; feste Hirahaut mit Knöchelchen. Verknöcherungen der Aorm. Verknöcherungen der Aorta, die man getrocknet hat, geben dock ein ganz falsches Bild von dem Zustande im Leben, worauf doch alles ankommt. Nie sollte man sie austrocknen, denn nicht nur die ganze Form der Aorta leidet, sondern die kranke Stelle selbst schrumpft zusammen, alles wird verzerrt, verzogen, verschoben, der Obex, den eine solche Stelle im Leben machte, wird nicht nur ohne alles Verhältnis kleiner, sondern selbst umgeformt. - Verknöcherungen der Knorpel des Kahlkopfs, Concretionen in der fogenannten Schilddruse. - Verwachsungen des dünnen, und des Anfangs des dicken Darms. - Darme missgebildet, Reinig, mit Anhängen (Diverticulis) versehen. Bruchfacke; wie kann man duch so wichtige Dinge durchs Austrocknen ruiniren? Missbildungen der Urinblase. Wasterbrüche, Concremente des Uterus. Cornu enqtum ex femore vetulae. Cornu simile ex crurs viri.

( Die Fortsetzung folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

Vernetscher Schreften. Leipzig, b. Gräff: Carl Peter Thunberg über die japanische Nation. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. C. G. Gröning. 1795. 56 S. g. Diese von dem berühmten Thunberg bey Niederlegung des Präsidiums in der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm d. 3 Nov. 1784 gehaltene Rede ist schon 1785 von Stridtberg (Frankfurt) übersetzt. Warum Hr. Gröning sie auss neue übersetzt hat, sehen wir um 6. weniger ein, weil sie der, von dem Vs. bekannt gemachten und von Groskurd übersetzten Reise I Band salt wörtlich einverleibt ist, und in dem deutschen Gewande, das ihr der neue Uebersetzer gegeben, sich nicht sehr zierlich zeigt. Nur einsge undeutsche Stellen aus ein paar Seiten zur Probe. S. 24 Unste

Bauermädchen in den Ortschaften. Ist Hr. Gr. vielloicht ein Ausländer? Denn ein Deutscher wurde doch wohl Dörsern gesagt haben. S. 25 die Eitelkeit hat sich noch nicht so tief eingenunzelt — so serne anstatt woserne — Solche sah ich nuch dass die Fischer trugen — ist der Sonnensehirm es — S. 28 Große statt Binsen für Juncus. Aus diesen und andern Exempeln vermuchen wir salt, dass die deutsche Sprache nicht die Muttersprache des Hn. Gr. ist. Einem Deutschen konnte es auch nicht leicht unbekannt seyn, dass die thuubergische Rede schon längst übersetzt, und in viele Journale und andere Zeitschriften ganz oder Auszugsweise eingerückt ist.

Mittwochs, den 9. December 1795.

Ttt

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

London, b. Luchtmann: Muscum anatomicum Academiae Lugduno Batavae, descriptum ab Eduardo Sandifort etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stücke abgebrochnen Recension.)

VI. Calculi. Ein unvergleichlicher Vorrath von Steinen, fast aus allen Theilen des Körpers, wormter viele sehr seltene Stücke, z. B. Calculus lacrymarum sacco exsectus. Wir wundern uns über die geringe Anzahl von sogenannten Gallensteinen, nur sieben Numern sprechen davon. (Rec., als ein einzelner Mann, hat doch allein mehr als 50 Fälle davon gesehen.) Reicher ist die Sammlung an Steinen der Harnwege, wovon auch einige Krankengeschichten erzählt werden.

VII. Monstra. Die meisten derselben werden wir unten bey der Schilderung der Taseln erwähnen. Mis-

geburten von Thieren.

VIII. Varia. Eine Mumie. Nachgemachte Mumien, ausgestopfte Thierfelle, Thierfkelete, Thierfchädel.

Endlich befinden fich zu diesem Bande noch neun Tafeln, die neun Schädel sowohl im Profil als von vorne vorstellen: nämlich 1) den Schädel eines Kalmukken, 2) eines Tatars, 3) Mohren, 4) Russen, 5) Schweden, 6) Engländers, 7) Franzosen, 8) Italieners, 9) einer Hannoveranerin. Aufgefallen ift es uns, dass die Zähne in den zwey letzten Schädeln, meist sammt und sonders, einerley Breite haben, da wir uns doch nicht erinnern, jemals gesehen zu haben, dass das untere Paar der innern Schneidezähne gleiche Größe mit dem äussern Paare, geschweige mit dem obern innern Paare gehabt hätte. Auch fanden wir nie bey. irgend einem Mohren - Schädel den untern Rand des vordern Naseneingangs scharf, sondern allemal stumpf, vollkommen so wie hier das Cranium Kalmukki, Tartari, und besonders das Cranium Angli sich von vorne zeigt.

Das zweyte Volumen dieses großen Werks, enthält die Tabulas anatomico pathologicas, nebst den Erklärungen. Um einen vollständigen Begriff unsern Lesern zu geben, welche merkwürdigen specimina sie hier abgebildet sinden können, wollen wir die einzelnen Tafeln schildern, woraus man leicht abnehmen wird, dass dieses Werk die erste Stelle in einer pathologischen Bibliothek einzunehmen verdiene. Vorher nur noch ein Paar Anmerkungen die das Ganze betreffen: Es ist eine besondere Empsehlung für diese Taseln, dass nicht nur ein durch so manche vortressliche Arbeiten in diesem Fache, z. B. darch die Observationes anatomico pathologicas,

die Descriptio Infantis cerebro destituti, die Historiam et Tabulas Herniae congenitae u. f. f. berühmter Mann. als Hr. S., dieselben auswählte, anordnete, unter seiner Auflicht zeichnen und stechen liefs, und mit seiner geübten Feder beschrieb, sondern auch, dass er dazu einen so vortrefflichen, von dem unvergleichlichen Wandelaar angezogenen Künstler, als Hr. Abraham Delfos ist, nützen konnte. Auch sind die meisten Stücke, bis auf sehr wenige, in ganz natürlicher Größe vorgestellt. Agnosco, sagt er mit vollem Rechte, cum Venerando B. S. Albino ingentis molis ac difficultatis effe, simplicem bonam exhibere siguram, et ipse expertus sum, quantum laboris et taedii devorandum sit, ut delineatio accurata, integra nitidissima sit, sed ut Ille, superatis difficultatibus omnibus, anatomicas tabulas, quas mirati sunt in arte periti, quas emendare, imo imitari vix ullus potuit, sic videor mihi, in dissicilioribus hisce utpote a naturali forma abludentibus, non omni caruisse successu. Die vortrefflichen Künstler R. Muys zu Rotterdam, und v. de Mare zu Leiden halfen die Zeichnungen aufs Kupfer bringen. Wie gerecht Hr. S. gegen seine Vorganger ist, zeigt das Lob, das er den Griffeln des Ruysch, Trioen, Cheselden, Ludwig und ganz vorzüglich noch des würdigen Bonns beylegt. Es sey erlandt ein (S) beyzufügen, wo sich gleiche Stücke in der Sömmerringschen Sammlung befinden. Tab. I. Rumpf mit Becken, Hals und Schulter, von einer Frau, die an einer Erweichung der Knochen litt. Von vorne. Tab. II. Von der rechten Seite. Tab. III. Tab. IV. Fig. 1. Oberes Stück Von der linken Seite. dieses Rumpses von hinten. Fig. 2. Becken desselben von oben. Fig. 3. Becken desselben von unten. (S). Das rechte Schlüffelbein, fast alle Ribben, die Schulterblätter, die Hüftbeine, sind mehreremale gebrochen und wieder geheilt. Rec. sab diese Fälle ofters zu Cafsel, besonders an Leichen, die ihm aus dem dortigen Spinnhause gebracht wurden, und hält dieses für eine Wirkung von Scorbut, und völlig dem Falle ähnlich. den Goodwyn beschrieb, und der so vieles Aufsehen machte, namlich Fractura Offium a causa interna. Die Schulterblätter waren ganz dünne geworden; dass alle Knochen ihre natürliche Gestalt dabey verlieren, das Becken entsetzlich verändert wird, ist wohl natürliche Folge. Tub. V. Rechte und linke Untergliedmaßen. rechter und linker Humerus, Radius und Ulna, durch die sogenannte Rhachitis äußerst gekrümmt. (S). Tab. VI. Fig. 1. Schädel eines neugebornen Kindes, das am Wasserkopf litt; von vorne. Fig. 2. Von der Seite. Fig. 3. Von hinten; außerst treffend und natürlich dargestellt. Auch die Zusammenfügung und Form einiger Gesichtsknochen war verändert worden. Fig. 4 u. 5.

Stirnbein von einem am Wasserkopf gestorbnen Kinde. Fig. 6 u. 7. Linkes Stirabein von einem neugebornen Kinde, durchlöchert nämlich nach Auffangung der erdigen Theilchen an diesen Stellen durch die Rhachitis. Tabe VII. Ungeheurer unregelmässiger Wasserkopf eines neugebornen Kindes, dessen Kopf deshalb angebohrt werden musste, von oben, hinten und unten angeschen. (S). Tab. VIII. Schädel mit Unterkiefer einer jungen Frau, die am Wafferkopf litt. Der Schädel ward dadurch von vorn nach hinten zu langer. Fig. 1. Von der Seite. Fig. 2. Von vorné. Fig. 3. Von hinten. Fig. 4. Von oben, und Fig. 5. Von innen nach der Auffägung angesehen. (S). Da die sutura sagittalis fehlt, so ist wohl kein Zweisel, dass das zu frühe Verwachlen diefer Naht, Urfache diefer Misbildung ward, denn weil nun die vereinigten Scheiretbeine nicht mehr auseinander zu weichen vermochten, und doch das Gehirn und der Schädel nachwuchs, muste er endlich im reifern'Alter diese verlangerte Form bekommen, weil die Zuhahme der Breite nach unmöglich geworden war. (S. Sommerring vom Bau des menschlichen Körpers. Erfter Band. S. 230.) Tab. X. Schädel von einem erwachfenen, klein gebliebenen, stumpffinnigen Manne, durch einen Wasserkopf bis zum Durchmesser fast eines Fusses. erweitert. Von der Seite und von hinten. Tab. XI. Fig. 1. Eben dieser Schädel von verne. Fig. 2. Ganz angeheures Stirnbein vom Wasserkopf eines Erwachsenen, der veun Zoll im Durchmesser der Länge, acht Zoll im Durchmeffer der Breite hielt. Tab XII. Grundbein nebst den Schlafebeinen eben dieses Kopfe von Tab. XIII. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. Verdickung des Hirnschaale. (S). Fig. 6. Degeneristes Stirnbein, durch einen Schwamm der festen Hirnhaut, von unten. Fig. 7. Von innen. Fig. g. Durchfägt. Fig. 9. Schwamm (fungus) der festen Hirnhaut, der diese Degeneration versnlafst hatte. Tab. XIV. Vier verschiedene Ancylosen des Schüdels mit dem Atlas. (S). Tab. XV. Fig. 1. 2 und Ancylosis des Schädels mit allen Halswirbeln und zwey Ruckenwirbeln; von vorn, hinten und der rechten Seite. Fig. 4. Ancylosis des Schädels mit dem erften und zweyten dislocirten Halswirbel. (S). Tab. XVI. Aucylosis des Kiesergelenks, von beiden Seiten, unten und vorne. (S). Tab. XVII. Risse und Spalten am Schirdel eines von einer Hohe auf den Kopf gefürzten Mannes; von der Seite und von innen nach einer Auflagung. (S). Tab. XVIII: Pars superior Craui eines Mannes, der auf die rechte Seite des Kopfs gefallen war, mit einer Merge von Spalten und Riffen. (S). Tab. XIX. Funt Zoll langer Hieb, durch den Sei tentheil des Schadels zum Theil geheilt, von aufsen und innen; die granulofe Substanz ragt etwas nach innen hervor, von außen ist die Wunde größer als von innen. Fig. 3 u. 4. Schon geheilte Wonde des Stirn beins. (S). Tab. XX. Halblosgehauenes Stück des Scheitelbeins, glücklich geheilt. Fig. 2. Beinfras am Sattel des Grundbeins. (S). Tab. XXI. Rundes Loch am Scheitelbein eben des Schädels, von außen und innen. Bisweilen ift der Schaden auf der innern Seite von größerm Umfang als auf der außern. Fig 3. 4. Durch vererische Cories lesgegangenes Stück des Schä-

dels. (S). Tab. XXII. Drey verschiedentlich von venerischer Caries angefressene und durchlöcherte Schädel. (S). Tab. XXIII. Fig. 1 v. 2. Angefressenes Cranium. Fig. 3 u. 4. Angefressenes Cranium, durch ein durch Tines entstandenes Geschwür. Fig. 5 u. 6. Losgegangne Stücke von der äußern Tafel eines scrofulöfen Maunes. Fig. 7. Schädel eines Mannes, der an einer Epulis cancrofa laborirt hatte. (8). Tab. XXIV. XXV. XXVI. Schadel einer Frau, der überall von venerischer Caries durchsressen ift. Von oben im frischen ·Zustande, und nach der Maceration, nach der Aussägung nebst der testen Hirnhout und dem Hirne, und von inwendig nach der Austagung in fechs fehön ausgeorbeiteten Ansichten. (S). Tab. XXIII. Fig. 1: Basis dieles Schadels. Fig. 2. Unterkiefer desselben Fig. 3. 4. Von diesem Unterkieser abgegangene Stückchen. Fig. 5. Atlas und Epistropheus die zu demselben Skelet gehörten, von vorne. Fig. 6. Diesen Epittropheus von innen. Fig. 7. 8. 9. Losgegangene Stücke vom Schä-Tab. XXVIII. Gaum, ewoldel eines Madchens. (8). be, von venerischer Caries angefressen. Fig. 2. Angefressenes Cranium eines Knaben, der ein Geschwür auf der rechten Seite des Gelichts hatte. Fig. 3.4.5. Ebendesselben Knaben angefressener Unterkiefer, von vorn, von der Seite und von innen. Fig. 6 n. 7. Stirnbein von ausen und von innen nach geheiltem Beinfraß. Tab. XXIX. Fig. 1 u. 2. Szirnbein, rechtes Scheitelbein und Grundbein, die schon in einem achtjährigen Kinde vereinigt find. Fig. 3. 4. 5. Stirnbein und Scheichtelbein eines Kindes, das am venerischen Beinfras litt! an den ashcirten Stellen ist die Substanz des Knochens crassa, spongiosa und foraminulenta geworden. (8). Tab. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. Entsetzliche Geschwulk des sinus maxillaris der linken Seite einer Fran - (von einem ahulichen Fall hat Siebold eine Monographie geliefert,) bier ist alles in natürlicher Größe im frischen Zustande von vorn und von der Seite, und nach der Maceration von vorn, von der Seite und von Tab. XXXIV. Schädelfläcke unten vorgestellt. (5). und Schädel von dies Kindern, die in einer beschwerlichen Geburt zusammengedrückt und zusammengebie! chen waren. Eins dieser Kinder kam lebendig auf die Welt, and lebte drey Wochen, in denen fich school die Natur sehr merklich bemühr batte, dem Schaden abzuhelsen. Fig. 1 u. 2. find deskalb sehr merkwürdige, wenn gleich traurige. Stucke. (S). Tab. XXXV. Fig. 1. Schadel eines Kindes fo an einer componirten Halenscharte litt. Fig. 2. 3: 4 5. Schädel eines Kindes, dem das Hirn fehlte, von oben, unten, vorn und der Seite angefehen. Tie. 6. 7. 8.9 Halswirbel des namlichen Kindes. (S). Tah. XXXVI. Einzelne Wirbel eines Menschen der an der Sevilolis filt. Tub. XXXVII. Rückenwirhel und zwey Lendenwirbel des nämlichen Menschen, in der Zusammenlegung, von vorn und hinten. Tab. XXXVIII. Fig. 1 u. 2. Vier Rückenwirbel, einer augefangenen Scolious. Fig. 3. Vier durch eine Knochenlamelle auf der rechten Seite zusammenhaltende Rückenwirbel, von der linken Seite. Fig. 4 Von der rechten Seite. Fig. 5. Drey Rücken und ein Lendenwirbel, die durch Exoliosen der Arcus der Wir.

bel zusammenhalten. Fig. 6.7. Ancylosirte Halswirbel mittelst Exostosen der Korper und Bogen, von vorn und hinten (S). Tab. XXXIX. Fig. 1. 2. 3. Drey durch knollenartige Lamellen ancylosirte Lendenwirbel von vorn, von der rechten und von der linken Seite. Fig. 4. 5. 6. Drey rec't flark zusammengedrückte, ancylofirse und degenerirte Lendenwirbel. (S). Fig. 1. Fünf vollkommen zu einer einzigen Masse veränderte Wirbel, von außen. Fig. 2. Von innen und auf der durchlagten Fläche angeleben. Fig. 3. Desgleichen. Fig. 4. 5. Drey auf gleiche Art vereinigte Rückenwirbel. (S). Fig. 6 u. 7. Die zwey obersten Halswirbel, vorn und an der rechten Seite, an der noch eine von Knochenmasse umgebene bleverne Kugel seithalt, vereinigt, von vorn und von der rechten Seite abgebildet. Ein fehr merkwürdiges Stück! Schade dass die Krankengeschichte fehlt. Tab. XLI. Acht Rückenwirbel azcylolirt, formig gekrümmt, und mit zwey Ribben ancylofirt, von vorn und hinten. (S). Tab. XLII. Neun Ruckenwirbel noch stärker f formig gekrümmt, mit drey und einem halben Paar oder sieben Ribben ancylosiet, von vorn und hinten abgebildet. (S). Tab. XLIII. Sechs durch Cypholis nach verloren gegangnen Körpern ancylofirte Ruckenwirbel, mit vier rechts und zwey links ancylosirten Ribben, von vorn und kinten abgebildet. Fig. 3 4. Sechs Rücken - und zwey Lendenwirbel, deren Körper durch Cypholis verloren gegangen find, und deren Rest ancylohrt ist; von der rechten und von der linken Seite. (S). Tab. XLIV. Drey ancylofirte Lenden-Withel, derer mittlerer rechts geschoben ift. Fig. 1.. Von vorn. Fig. 3. Von der rechten und Fig. 2. von der linken Seite. Fig. 4. 5. 6. Drey mit dem Kreuzbein nach einer Caries ancylofirte Lendenwirbel, von vorn, von hinten und von der rechten Seite. (S). Tab. XLV. Fig. 1. 2. 3. Kreuzbein, dessen Kanal sehr erweitert ist, durchfägt, von vorn, von hinten und der Seite eingesehen. Fig. 4. Kreuzbein, mit einem der ganzen Lange des Scutums nach, sich erstreckenden histus. Fig. 5. 6. 7. Drey Kreuzbeine, die gebrochen gewesen und glücklich geheilt find, die gebrochenen und zusammengeheilten Stücke bilden nun einen rechten Winkel. (S). Tab. XLVI. Zusammengewachsene Brustheine. Fig. 2. Auch nach der Auffägung. Fig. 3. Brustbein mit einem Loch. Fig. 4. Sehr breite, dafür aber fehr kurze zusammengewachsene Brustbeine. (S). Tab. XLVII. Sechs obere Rückenwirbel, unter sich, und mit einigen Ribben ancylosirt: Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von der rechten Seite. Fig. 3. Zwey durch ein anderthalb Zoll langes Mittelstück zusammenhaltende Ribben. Fig 4 5. Zwey durch ein Mittelstück am Halle vereinigte Rib ben. Fig. 6. Ribbe mit einem Fortfatz. Fig. 7. Desgleichen (S). Tab. XLVIII. Fig. 1. 2. Vier durch zwischen den Hälsen besindliche Mittelstücke vereinigte Ribben. Fig. 3 4. Vier durch mehr nach der Mitte zu belindliche Mittelstücke vereinigte Ribben von aufsen und innen. Fig. 5. 6 Gebrochen gewesenes und wieder zusammengeheiltes Schluffelbein. (S). Tab. XLIX. Halbdoppelte ente Ribbe. Fig. 2. Ribbe, die sich mit

zwey Knorpeln ans Brustbein fügte. Fig. 4. 5. Zwey, durch ein Mittelstück zwischen den Hälsen zusammenhaltende Ribben. Fig. 6. 7. Durch Caries misstaltete und angefressene sechste Ribbe. (S). Tab. L. Hals, Thorax, Lenden und Becken, oder zusammenhangender Rumpf einer bucklichen Frau, die Scolioses sind von vorn in natürlicher Größe vorgestellt und brav gezeichnet. Tab. LI. Von hinten eben der Rumpf. Tab. LII. Von der rechten Seite. Tab. LIII. Von der linken Seite. (S). Tab. LIV. u. LV. Rumpf einer ere wachsenen Frau die an Scoliosis litt. von der rechtes und linken Seite; die Krankheit hatte in diesem Fall Tab. LVI. Rumpf eines einen höhern Grad erreicht. Mädchens, das an gleicher Krankheit litt, dech ist die Misbildung von der in den beiden vorhergehenden Fällen verschieden. Tab. LVII. Rumpf, wo sich bloss in den Lendenwirbeln die Scoliosis befand, die entfetzlich gekrümmt find, von vorne. Tab. LVIII. Das namliche Stück von hinten. Tab. LIX. u. LX. Rumpf eines Menschen, der zugleich auf der rechten Seite hinkte, an einer Cyphofis, Scoliofis, und an einem Ofteoftentoma der Lendenwirbel auf der linken Seite Tab. LXL litt, von vorne und hinten gezeichnet. Zwey Rückenwirbel, die nebst den fünf Lendenwir beln mit dem Kreuzbein und linken Hüftbein ancylourt find, von vorne, von der Seite und nach einer Durchfigung gezeichnet. (S). Tab. LXII. Fig. 1. 2. 3. Becken einer Frau, das sehr weit, dunn und leicht ift. im Zusammenhang und in seinen einzelnen Stücken abgebildet. Beide Hüftbeine find mit dem Kreuzbein ancylolist. (Nach dem großen Winkel zu urtheilen. den die rami der Schaamstücke der Hüftbeine bilden, hinkte diese Person.) Fig. 4. Rechtes Hüftbein, dessen Ligamentum sacro ischiadicum verknöchert ist. (S). Tab. LXIII. Maunliches auf beiden Seiten und an der Schaamflückvereinigung ancylolirtes Becken, von vorn und hinten. Das Schaamstück des rechten Hüftbeins-scheint gebrochen gewefen zu seyn. (S) Tab. LXIV- Becken nebit dem Anfang der Schenkelknochen einer auf beiden Seiten hiakenden Frau, von vorn und hinten, im frischen Zusammenhange. (S). Tab. LXV. Rechtes und linkes Hüftbein, und obere Theil des rechten und line ken Schenkelbeins, eben desselben Beckens nach der Maceration und Reinigung gezeichnet; jedes Schenkelflück ist von vorn, von hinten und von innen dargestellt. Tab. LXVI. Rechtes Huftbein einer 22jährigen hinkenden Person, das am Schaamstück gebrochen gewesen, und in der Mitte seines Darmstücks, von außen nach innen zu, eine Decke oder Vertiefung hat. Fig. 1. Von außen. Fig. 2. Von innen. Fig. 3. 4. Oberes Stück des rechten Schenkelbeins, dessen Hals sehr verdünns itt, von vorn und hinten angesehen: Fig. 5. Ein ahnliches Sjück eines Schenkelbeins (wahrscheinlich von einem mannlichen Korper). Fig. 6.7. Gleichsam nach unten zu verschoben, von vorn und hinten. (S). Tab. LXVII. Eig. 1. Linkes Hüftbein eines Mannes, dessen Pfanne ganz degenerirt ist. (War diefes Hüftbein etwa an der mit b. b. bezeichneten Stelle ehedem gebrochen?) Fig. 2. 3. Oberes Stück des Schenkelbeins, das zu dieser Tit 2 Stelle

degenerirten Stelle gehörte. Fig. 1. Von vorn, Fig. 2. Von hinten. Fig. 4. 5. 6. Aehnliches linkes Hüftbein und degenerites Schenkelbein. (S). Tab. LXVIII. Fig. 1. Hüftbein mit einer neuen Pfanne, hinten auf dem Darenstück. Fig. 2.3. Ein wenig unter dem Halse gebrochen gewesenes geheiltes Schenkelbein, von vorn und hin ten. (S). Fig. 4. Hüftbein, das zur Figur der 59. und 60. Tafel gehörte. Tab, LXIX. Fig. 1, 2. Linkes Hüftbein, dessen Pfanne am Rande mit Knochenauswüchsen ringsum so besetzt ift, dass sie den Kopf des Schenkelbeins völlig umgehen, von vorn und hinten. Fig. 3. Achnliches linkes Hüftbein, deffen Pfanne dadurch weit tiefer als gewöhnlich erscheint, Fig. 4. 5. Angegriffener Kopf und Hals des Schenkelbeins. (S). Tab. LXX. Linkes Hüfthein, mit dem Kreuzbein ancylonrt, und an der Pfanne mit Exostofen besetzt, nebit dem dazu gehörigen, auf ähnliche Art degenerirten Kopf und Hals des Schenkelbeins, von vorn und hinten. (S). Tab. LXXI. Achuliches linkes Hüft - und Schenkelbein. (S). Tab. LXXII. Linkes Hüftbein, dessen Pfanne den Kopf des Schenkelbeins ganz umschließt, von vorn und hinten. (S). Tab. LXXII u. LXXIV. Linkes Hüftbein, deffen mit Exostosen besetzte Pfanne den Schenkelkopf ganz umschliesst, sie ut certo sensu mobile, et mullibi cum acetabulo concretum sit, tamen ex eo tolli nequeat. (Dies gilt doch nur vom trockenen Zustande, nach der Maceration, denn im frischen Zustande and Rec. allemal zwischen der knöchernen Oberstäche der Pfanne und des Schenkelkopfs eine knorplichtbautige Masse, die beide Knochen zusammenhielt, so dass wirklich beide Knochen in sofern zusammen gewachsen (concreta) waren. Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von oben. Fig. 3. Von hinten. Fig. 4. Von der Seite. (8). Man vergleiche überhaupt die Abbildungen diefer Tafeln von Nr. 65 bis 74 mit Sommerrings Schilderung der Gichtknochen in Blumenbachs Medicinischer Bibliothek. Dritten Bandes 3tes Stück. Tab. LXXV. Zwey Beyspiele von völliger Verwachsung (Ancylosis) des Hinken Pfannengelenks, von vorn und hinten vorgestellt. Tab. LXXVI. Fig. n. Drittes Beyspiel davon. Fig. 2. 3. 4. Oberflächen dieser drey verwachsenen Pfannengelenke, nach der Durchsägung, am zu zeigen, dass Hüftbein und Schenkelbein zu einem einzigen Knochen völlig verwachsen find. (S). Tab. LXXII. Fig. 1. Oberes Stück des rechten Schenkels, von einem 20jährigen Manne, der von Jugend auf hinkte, von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. 4. Oberes Stück des Schenkelbeins, das gleich unter dem Halse gebrochen war, von vorn und hinten. Fig. 5.6. Aehnlicher Bruch des Schenkels. (S). Tab. LXXVIII. Fig. 1. 2. Sehr schiefer Bruch des Schenkelbeins, gleich unter dem Halfe, geheilt. Fig. 3. Durchsägte Oberflache dieses Stücks. Fig. 4. 5. 6. 7. Schenkelbein, dessen Hals

durch einen Fall zerbrach, nicht heilte, sondern am Halse eine Hölung bildete, in welche eine Spitze des abgebrochenen Kopfs so passte, dass der Mensch sorthinken konnte, von vorn, von hinten und von innen. Tab. LXXIX. Hüftbein und Schenkelbein der linken Seite, wo nach zerbrochenem Halfe des Schenkelbeins dieses so degenerirte, dass der Kopf in der Pfanne zurückblieb, und sich der obere Theil des Schenkelbeins dieser sehr ungleichen Stelle anschmiegte und mit ihr verwuchs, in vier Figuren dargestellt. (S). Tub. LXXX. Geheilter Bruch des Schenkelbeins, der sich vom Halfe bis zur Mitte desselben erstreckte. Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Oberstache dieses Stücks nach der Duchsägung. Fig. 4. 5. Hyperostosis am Halse des Schenkelbeins, so dass sich der Trochanter um einen Zoll über den Kopf erhebt. (Sollte dies aber auch ein Bruch gewesen seyn?) (S). Tab. LXXXI Geheilter Brueh des Halfes und der Gegend unter der Mitte des Schenkelbeins; der Hals ift ganz unformlich geworden. Fig. i. Von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Durchschnittsfläche der geheilten Stel-Tab. LXXXII. Gele, nach der Durchfägung. (S). heilter Bruch der Mitte des Schenkelbeins; die drey zusammengewachsenen Fragmente brachten eine Krünmung des Beins zuwege. Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3, Durchstigt. (S). Teb. LXXXIII. Geheilter schiefer Bruch der Mitte des Schenkelbeins, we ebenfalls ein drittes Stück sich wieder mit vereinigt hatte, von vorn, von hinten und durchfägt. (S). Tab. LXXXIV. Fig. 1. 2. 3. Geheilter Bruch in der Mitte des Schenkels, weren merkwürdig ift, dass ungeachtet die Knochenenden um einen Zoll von einenderstehen, sie dennoch durch dazwischen besindliche Knochenmasse (Callus) wieder vereinigt sind, von vorn, von hinten und durchligt. Fig. 4. 5. Geheilter schiefer Bruch des Schenkels. (S). Tab. LXXXV. Vier Schenkelbeine, deren eines unter der Mitte, das andre und dritte nah gegen das untere Ende, das viette dicht an den Knöcheln zerbrocken waren, und glück-Tab. LXXXVI. Linkes Schenkellich heilten. (3). bein, das am untern Eade gebrochen war, sich sonderbar umformte, und von dem durch Necrolis ein Stück abging, von vorn, von hinten und durchfägt. (S). Tab. LXXXVII. Fig. 1. 2. 3. Zoll große Squama, die sich von der Mitte des Schenkolbeins losgegeben hatte und wieder anheilte. Fig. 4. 5. Ein andres Beyspiel von Fractura squamosa von vier Zoll Länge. Fig. 6. 7. 8. 9. Zwey Fragmente, die sich von einem gebrochenen Schenkel losgegeben hatten, der doch am Ende gut heilte. Fig. 10. 11. 12. Exostesis am untern Theil des Schienbeins, von vorn, von hinten und durchfägt. (S).

(Der Beschlust folgt.)

Mittwochs, den 9. December 1795.

# ARZNETGELAHRTHEIT.

Leiden, b. Luchtmann: Museum anatomicum Academiae Lugduno Batavae, descriptae ab Eduardo Sandisort etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochnen Becension.)

ab. LXXXVIII. Exostosis an der innern Seite des Schenkels nabe unter dem Trochanter. Fig. 1. Von worn, Fig. 2. Von innen. Fig. 3. Von hinten. Fig. 4. Durchsägt. Fig 5. 6. Exostosis am äussern Rande unfern des untern Endes. (S). Tab. LXXXIX. Rechtes Schenkelbein, dessen untere Hälfte gar dick, gleichsam geschwollen und höckrig geworden. (S). Fig. 1. 2. Verwachsung (Ancylosis) des rechten Kniegelenks des Femurs und der Tibia, von innen und von aussen. Fig. 3. 4. Gleiche Ancylosis des linken Kniees, von innen und aufsen. (S). Tab. XCI. Ancylofis des rechten Femurs und Tibia; von hinten und von vorn. Fig. 3.4. Ancylosis des Schenkelbeins, des Schienbeins und der Kniescheibe, von hinten und von verne. (S) Tab. CXII. Sehr schräg von oben an bis gegen die Mitte hin, schräg gespalten gewesenes und geheiltes Schienbein. Fig. 1. Von vorn, Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Von oben. Fig. 4. Tiefes Knochengeschwür am untern Theil des Schienbeins. (S). XCIII. Schienbein das unten und Wadenbein das oben gebrochen war, und nun geheilt ist, so dass eine mittlere Substanz beide Knechen zusammenhält. Fig. 1. Von voru. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Durchfägt. (S). Tab. XCIV. Fig. 1. 2. Schienbein und Wadenbein, fo unter der Mitte brachen und deren jedes durch ein losgebrochenes drittes Stück zusammenheilten; ein merkwürdiges, wenn gleich gar nicht seltenes, Specimen. Fig. 3. 4. Schienbein und Wadenbein, die unfern der Knöchel brachen und wieder zusammenheilten. Fig. 5. 6. Tibia und Fibula mit dem Talus ancylosirt. (S). Tab. XCV. Tibia, Fibula, Talus und Calcaneus ancylosist und krankhaft. Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Von außen. Fig. 4. Von innen. (S). Tab. XCVI. Necrosis des Schienbeins von vier Seiten abgebildet, es ist mit dem Talus ancylosirt. (S). Tab. XCVII. Fig. I. Sequester der Tibia herausgenommen, und besonders, von vorn und hinten, abgebildet. Fig. 3. 4. Ein andres Beyspiel einer abgestorbenen (necrosirten) Tibia und Fibula, von vorn und hinten, (S). Tab. XCVIII. Ein drittes Beyspiel einer pecrofirten Tibia, die bloss die Diaphysis betrift. Tab. XCIX. Verdorbenes Schultorgelenk. Fig. 1. Von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Scapula allein mit verdorbner Gelenkfläche, Fig. 4. A. L. Z. 1795, Vierter Band.

Kopf des Humerus mit verdorbner Gelenkfläche. Fig. 5. 6. An der Bafis zerfressener Hackenfortsatz des Schulterblatts. (S). Tab. C. Fig. 1 bis 7. Humerus, Radius und Ulna der rechten Seite nach einem Bruch des äusern Condylus und des Ellenbogenknorrens. Fig. 8 bis 13. Knochen des Ellenbogengelenks, das an einem Fungus gelitten hatte, der Kranke wurde bey der unter Albins und Sandiforts Auflicht verrichteten Abnahme des Arms glücklich gerettet. (S). Tab. CI. Fig. 3. Abbildung eines Arms mit einer tiefen Narbe nach der Heilung des necrourten Humerus, von dem der Sequester Fig. 1. 2.abgebildet ift. Fig. 4: 5. Sequester eines Humerus der an Necrosis litt, von einem fünfjährigen Kinde. Fig. 6. 7. 8. 9. Kleine Fragmente die vom Humerus abgingen. (S). Tab. CII. Fünf mit Auswüchsen besetzte Oberarmbeine. (S). Tab. CIII, Ancylosis des Radius und der Ulna nach der blofsen Verreukung des Radius, in sechs Ansichten. (S). Tab. CIV. Abbildung im Kleinen einer Frau, deren Brust (Mamma) so ungeheuer ausgedehnt war, dass sie im Sitzen bis auf die Knice Tab. CV. Herz mit den Lungen und dem reichte. Schlunde aus einer Frau, in der Schlund und Aorta durch ein Geschwür so angefressen waren, dass sich alles Blut aus der Aorta durch den Schleind in den Ma-Tab. CVI. Ber kranke Theil der Aorta gen ergois. aus dem vorigen Falle befonders. Fig. 2. Arteria fubclavia e parte posteriore Aortae oriens. Fig. 3. Larynz, Aspera Arteria, Pharynx und Oesophagus einer Frau, die am beschwerlichen Schlingen litt; ein Geschwür drang am Ende durch den Schlund in die Luftröhre. Fig. 4. Schlund, der über dem Magen zusammengezogen , callos und uneben ift. Fig. 5. Schlund , der unfern feiner Durchgangsstelle durch den Zwerchmuskel inwendig ein Geschwür zeigt. Fig. 6. Concretion aus der Schilddruse eines Menschen, der am Pelagra litt. Tab. CVII. Arteria subclavia finistra, die mit einem Sack aus dem Bogen der Aorta entspringt, auch die rechte Subclavia entspringt abgesondert aus der Aorta. 3. 4. Stück eines dünnen Darms, mit einem Anhang (Diverticulo). Fig. 5. Abbildung im Kleinen der geöffneten Bauchhöle einer Person die am Hydrops ovarii Tab. CVIII. Besondere Abbildung eben dieses Ovariums, in natürlicher Größe, von vorn und hinten. Tab. CIX. Fig. 1. Uterus aus eben der Person in natürlicher Größe, von vorn. Fig. 2. Von hinten. Fig. 3. Uterus, dessen rechtes Ovarium geschwollen ist. (S). Tab. CX. Fig. 1. Uterus einer alten Frau, an dem sich hinten eine Geschwulft findet. Fig. 2. Uterus mit einem gestielten Gewächs. Fig. 3 4: 5. Runder harter Körper aus dem Uterus einer Jungfer, auch durchschnitten vorgestellt. (S). Tab. CAI u. CAII. Hernia ingui-Uuu

KLEI

naks congenita, tethalis, eines Erwachsenen in Lebensgröße, ein paar treffliche Bilder. Ein Theil des dunnen Darms war zusammengefallen, der andere ungeheuer ausgedehnt. (S). Tab. CXIII. Monströse Nieren, aus einem Manne, wo die Nierenbecken sehr ausgedehnt find. Fig. 2. Harnblase eines Mannes der an einer/Ischurie starb; in der Höle der Blase ragt eine birnförmige Geschwulst hervor, und die Prostata ist sehr geschwoffen. Tab.  $C\lambda IV$  u. CXV. Allerhand sogenannte Steine aus dem menschlichen Körper, z. B. Fig. 1. Calculus, lacrymarum viis exfectus. Fig. 2. 3. Sublingualis. Fig. 4 bis 9. Gallenstein. Fig. 10 bis 16. Nierensteine. Fig 17. bis 45. Harnblasensteine, worunter Fig. 39. Calculus, ovalis siliceus (sollte er wirklich Kiefelerde halten?) Tab, CXVI u. CXVII. Zwey an Brust und Bauch zusammengewachsene Mohrenkinder in Lebensgröße, confusis genitalibus. Tab. CXVIII. u. CAIX. Zwey an dem Bauch zusammengewachsene Mädchen. (S). Tab. CXX. Zwey schöne am untern Theil der Brust und obern Theil des Bauchs zusammengewachsene Mädchen. Tab. CXXI. Ein schönes zweyköpfiges Mädchen, von vorn. Tab. CXXII. Fig. 1. Von hinten. Fig. 2. Zweyköpfiges Kind ohne Hirn. Hr. S. stimmt ausdrücklich über dieses schon von van Doeveren doch weniger richtig abgebildete Kind Sommerringen bey, der es in seinen Abbildungen von Misgeburten, Frankfurt 1791, für unvollkommen zweyköpfig erklärte. Fig. 3. Reifes Kind ohne Hirn. Tab. CXXIII. Kind ohne Hirn, an dessen Kopf ein großer Sack voll Wasser hing, von vorn und hinten. CXXIV. Sogenannte spina bisida aus einem Kindo frisch, und auch skeletirt. (S). Tab. CXXV. Ein Kind, an dessen Bauch die untern Theile eines andern Kindes hängen; welcher untere Theil auf der folgenden Tafel besonders vorgestellt ist. Tab. CXXVI. Kindchen ohne Hirn mit einem Nabelbruche, von vorn und hinten. Tab. CXXVII. Reifes Kind, an dessen Kopf auf der rechten Seite, eine den Kopf an Größe übersteigende Geschwulft, gleichsem wie ein Kopskissen sich besindet. Alle diese Missgeburten sind mit Verstand und vorzüglicher Kunft abgebildet und haben nur wenig ihres gleichen.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

- FLENSBURG U. LEIPZIG, D. Korte: Johann Gottfried Richters Interarischer Nachlass. Besorgt von Karl Reinhard. 1795 LVI und 214 S. 8.

Joham Gottfried Richter war zu Verkenstädt, in der Grafschaft Wernigerode, geboren, wo sein Vater Prediger war; studirte zu Göttingen und Halle; gab einige Jahre Unterzicht am Pädagogium; erhielt hieraus die Conrectorstelle an der Oberschuse zu Wernigerode, die er im J. 1789 wegen seiner schwachen Gesundheit niederlegte. Er unterzog sich nun der Bildung zweyer jüngen Grafen im Wernigerode; starb aber nach eines kurzen Verwaltung dieses Amtes, an der Schwindsucht den 31. October 1790: Er war ein Mann von Talenten, guter Beurtheilungskrast und grassem Eiser in Ersül-

lung seiner Pstichten. Von fechs Auffätzen, welche hier gesammelt erscheinen, als ein Denkmal des zu früh verstorbnen Mannes, ist der erste und vierte in periodischen Schriften, der zweyte einzeln gedruckt. Es ist der Freundschaft für einen Verstorbenen zu verzeihen, wenn sie ihre Empfindungen für ein Urtheil hält, und in diefer Rücksicht wollen wir nicht mit dem Herausg, rechten, dass er diese Auffatze einer noch größern Bekanntmachung würdig hielt. Man bemerkt in ihnen einen gesunden Blick, der aber nur auf der Oberstäche bleibt; ein Talent, sich deutlich auszudröcken, aber weder Energie noch sonst etwas, das auf vorzügliche Fähigkeiten schließen ließe. I. Ueber einige Urfachen der gewohnlichen Vernachlässigung unfrer Muttersprache, und ein zu wenig gebrauchtes Mittel, die Schreibart zu bilden (f. A. L. Z. 1793. Nr. 342.) II. Unter welchen Bedingungen wird die Erinnerung an chemalige Verbindungen unsers Labens angenehme Erinnerung? Die Antwort ist: Wenn man fich bewust fey, seine Phicht gethan zu haben. III. Ueber die psychologische Frage; von welchen Ursachen die so äuserst verschiedenen Grade der Theilnehmung an den Schicksalen andrer abhängig seyen? 1) Die Natur hat den Menschen den Trieb einer uneigennützigen Theilnahme an andern in einem ungleichen Maass ertheilt. (Dieser Satz bedurfte wohl keiner Ausführung.) 2) Die Vorkellungen verschiedner Menschen an dem Glück oder Unglück andrer haben einen sehr verschiednen Grad von Lebhaftigkeit. 3) Auch die Verschiedenheit des subjectiven Zustandes der Personen, von denen wir Theilnahme erwarten, kömmt dabey in Anschlag, und die Einwirkung selbstfüchtiger Leidenschaften. Die ganze Untersuchung, bey der es gar nicht bis zu dem interessante sten Punkt kömmt, wie nämlich der sympathetische Trieb gebildet und gereinigt werden müsse, ist durchgängig sehr slach und beweist das, was wir oben von den Talenten des Vfs. gesagt haben. IV. Wer hat Bezuf, sich, dem Studium und dem gelehrten Stande zu midmen? (gedruckt in den Vorübungen zur Akademit für Fünglinge. II. Band.) Dieser Auflatz und der letzte über ein Landprediger-Seminarium scheinen uns die vorzüglichsten in der ganzen Sammlung. V. Welche Vorzüge giebt die hausliche Erziehung in Absicht der körperlichen und intellectuellen Bildung, die der öffentlichen zu gebrechen scheinen. Nur ein Bruchstück, welches größtentheils wahre aber sehr bekannte Dinge enthält. Erziehung gelingt, unsers Bedünkens, am besten in einer Familie oder unter den Augen eines Hauslehrers; Unterricht am besten in öffentlichen Anstalten. Ueber den letzten Punkt hat Quintilian fast nichts zu sagen übrig gelassen. - Der Herausg. schickt eine von ihm gehaltene Trauerrede auf Richters Tod voraus, in welcher sich die oben angesührten biographischen Nachrichten besinden. Das vierzeilige Gedicht in der Vorrede S. VII. ist nach der prächtigen Ankundigung (als Werk eines Mannes, der unendlich mehr ift als er seyn will, und dessen Namen fast wider seinen Willen, unter den besten deutschen Schrifestellern steht) nichts anders als ein - ridiculus mus. Wie man doch seine Freunde so conpromittiren kann !

### ELEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAHRTHEIT. 1) Leipzig, b. Batth: Jo. Ottonis Thieffe, Theologi Kiloniensis, Fundamenta Theologiae Christianae eritico-dogmaticae. 1792. 98 S. 8.

2) Ebend.: D. Joh. Otto Thiefs über das Studium der Dogmatik, besonders auf Universitäten. 1792. 39 S. 8.

Beide Schriften gehören zusammen, und man kann letztere als eine Binleitung zur erstern ansehen; da sie eigentlich Rechenschaft von dem giebt, was der Vs. bey den Fundamentis Th. Chrbeabsichtigt habe, und man ohne sie schwerlich errathen würde, warum der Vs. die Zahl der dogmatischen Compendien der Theologie mit einem neuen vermehrte, das weit kürzer als andere ist, und die Sätze mehr hinstellt, als aussührt, oder ihren Beweis aus dem neuen Testament entwickek.

Unter andern Willenschaften oder Vorbereitungen, wodurch die christliche Glaubenslehre, die, nach des Vf. kurzen Vorstelhang in der letztern Schrift, durch die neuesten Bemuhungen so viele, zumal negative, Vorziige gewonnen hat, doch dem Ziele der Vollkommenheit immer näher gebracht werden mus, erklärt er die Kritik für die, welche am meisten noch vernachlässigt und am wenigsten in Anwendung auf die theologische Dogmatik betrieben worden sey. Er meynt die sogenannte biblische, welche die Fragen: - was gehört zu der in der Bibel enthaltnen Offenbarung, und was nur zur Bibet? ist diese Sammlung von Schrifsen, die sehr zufällig entstanden zu seyn scheint, eine sichere und die einzige Religionsquelle für alle Forscher zu allen Zeiten? im Ganzen oder in jedem ihrer Theile? find die Schriften des A. Test, auch für Christen geschrieben, haben sie für diese überall und was haben sie für ein Interesse? und dergleichen ahnliche in Bezug auf die christliche Dogmatik stehende Fragen - so untersucht, dass man darauf ein festes Gebäude aufzuführen im Stande sey; und welche hauptfächlich vorläufig die Fragen ausmachen musse: was hat der Stifter des Christenthums selbst gelehre? was inshesondre in Beziehung auf diese seine Lehren gethen und erduldet? und was haben seine genauesten Schuler, die une darüber Schriften hinterlaffen, für Lehrfatze aufgestellt und so modificirt, dass man daraus das Religionssystem eines jeden derfelben erkennen kann?

Zur Beantwortung dieser drey Fragen sollten nun die oben genannten Fundamenta Theologiae Christ. einige Anleitung geben, und dadurch zu einer kunftigen noch freyern und sicherern Systematischen Behandlung der christlichen Dogmatik vorbereiten. Ar. D. Thiefs hat nämlich aus den Büchern des Neuen Testaments - (denn ob und wiefern die christliche Dogmatik auch vom alten Teil. Gebrauch machen durfe, muis sich erst noch aus dieser kritischen Vorarbeit ergeben) - alle Stellen zusammengeordnet, die eine degmanische Idee zu enthalten oder auszudrücken oder anzudeuten scheinen, jedoch ohne alle Erlauterung oder Paraphrase, und zwar so, dass einem jeden, der, in diesen Buchern redet, das Seine bleibe, daher er dann in besondern Abschnitten die hieher gehörigen Aeusserungen Jeste feloft, so wie be in jedem Brangelisten besonders vorkommen; hierauf die Ge-Schichte Jesu überhaupt, ebenfalls nach jedem besonders; und alsdann die Aussprüche des Petrus, Johannes, Jacobus, Judas, Matthaeus, Paulus, Marcus und Lucas, jene Lehren betreffend, aus den Schriften eines jeden derfelben, mit Citation der Stellen, Altes dies nach einer blos allgemeinen Materienordnung, die ungefahr folgende Rubriken enthalt: I. Von Gott, namentlich: von feiner Natur, von der göttlichen Vorfehung, von dem Geiste Gottes. II. Von Jesu, und zwar: von seiner Natifr; von feinem Geschäfte, sowohl überhaupt, als befonders von der Religion, namentlich von der Religion Jesu, von der Kirche Jesu, der Taufe, dem Himmelreich, dem alten und neuen Testamense, dem Glauben, der Geschichte Jesu in seinem niedrigen und nachmaligen höhern Zustande. H. Von den Engeln, den guten und bofen. IV. Von dem Menschen, und dabev : von dessen Beschaffenheit ; de vita hominum (Rec weiss diese Benennung hier nicht zu übersetzen); vom Zustande des

Menschen nach dem Tode überhaupt und insbesondere vom letzten Gerichte, dem Ende der Welt, der ewigen Seligheit und Verdammuss. Um nur einigen Begriff zu geben, wie hier die Aussprüche des N. Test. ausgestellt sind, und unstre Erinnerungen im solgenden verständlich zu machen, setzen wir zur Probe ein paar Abschnitte ganz her, die Christi Aussprüche selbst, nach dem Matthaeus, enthalten, aus der Sectione gaarta, de hominibus: §. XIX. de natura hominum. 1) Animam nemo nist Deus interimere potest, X, 20. 2) Animam deperditam nemo redimere potest, XVI, 26. 3) Animus promtus est, sed caro insuma, XXVI, 41. 4) Onid ex animo prodire solet. XV, 19. 5) Vir bonus e bono animo non nist bona, et malus e malo animo non nist mala profert, XII, 35. — §. XX. de vita hominum. 1) Homines acquirendis bonis, non terrenis, sed coelestibus studies debent, VI, 19—21. 24. 34. 2) Integri scelerisque puri Deum eidebunt, V, 8. 3) Panci salutem assegumentur, VII, 13. 14. (XX, 16. XXII, 14.) 4) Deus condonabit hominibus delicta, quedsi ignoseant aliis, VI, 14. 15. (XVIII, 35.)

Allerdings enthalten diese Fundamenta Th. Chr., wie der Vf. ganz recht fagt, nur eine Grundlage und Vorarbeit zu einem Compendium; deren Nutzen niemand verkennen wird, wer nur einigermaßen die schädlichen Folgen kennt, die aus der Vermischung der Lehren Christi und seiner Apostel mit den Vorstellungen entstanden find, welche man fich von jeher auf so verschiedene Art von diesen Lehren gemacht hat, und einsieht, dass es ohne eine folche Scheidung unmöglich ift, sie auf ihre erste Einfalt zurück zu bringen. Eben fo nothwendig war es, Christi Aeufserungen von den Aeufserungen feiner Schüler, und bey den letztern die des einen von den Vorstellungen des andern zu sondern; weil durch die verschiedne Denk und Sprachart, durch die Umstände unter welchen jeder redute oder schrieb, und durch die verschiedne Anwendung, Erläuterung, Einschränkung und Ausdehnung eines und desselben Satzes, die Lehren selbst einen fehr verschiednen Sinn und Gultigkeit bekommen mußten. Hiering hat Hr. D. Th. eine biblifche Theologie vorzubereiten geholfen, und seine Arbeit ift alles Dankes werth; aber es ift dergleichen Vorarbeit durch diese Sammlung neutestamentlicher Beweisstellen, nicht nur, wie er selbst bekennt, bey weitem nicht geschloßen; sie bedarf auch felbst, bey der eingeschrünkten Ahficht, die er erfüllen wollte, einer viel genauern Siehtung. [inem jeden Schriftsteller steht es frey, sich auf einen bestimmten Zweck einzuschränken; aber man kann alsdann mit Recht fodern, dass er diesen Zweck erfülle, dass er nichts übergehe, was zu diesem Zweck erst worläufig untersucht seyn mus, wenigstens daß, wenn er auch diese vorläufige Untersuchungen nicht mit seinen Lesern anstellen will, er sie doch vor sieh angesteilt und immer darauf Rücklicht genommen habe, vornämlich dass er nichts zu Schulden kommen lasse, was seinem bestimmten Zweck nach-, theilig sey. Zur Grundlage einer wahrhaftig biblischen oder christlichen Theologie gehört nothwendig die Untersuchung eini-ger Praliminarfragen, dergleichen Hr. D. Th. (S. 19. seiner obigen Zuschrift an seine Zuhörer) selbst angegeben hat und die wir im Anfang unfrer gegenwärtigen Anzeige aus feiner Sehrift erwähnt haben. Mochte er diese hier immerhin übergehen: so konnte man doch erwarten, dass er darauf beg der Aushebung und Zusammenstellung der biblischen Satze Bezug nehmen wurde; und fo hatte eine ziemlich Anzahl Satze miiffen weggelassen werden, wo unstreitig Christus nach judischen Meynungen redet, die wir nicht in die Zahl christlicher Lehren aufnehmen durfen, wie der genze §. I XII.: Diabolus sermouem ex komi-num animis ausert, I.uc. VIII, 12. Satenas vinctam habuit mulierem XIII. 16. Conatus est cribrare Simonem, ut frumentum XXII, 3L

Die Methode selbst, die bey dieser Sammlung gebrancht worden ist, hat, bey allem Guten, doch nicht nur manches Unbequeme, sondern auch für die Erreichung der Absicht Nachtheilige. Sie macht den Leser mit einzelnen Lehren Christi, aber nicht mit dem Geiste oder ganzen Charakter derselben bekannt: und, indem sie die Aussprüche Christi über eine und dieselbe Sa-

che nicht zusammenstellt, sondern sie sa zerkreut liefert, wie se bey jedem Evangelisten vorkommen, zeigt sie nicht gleich, wie und mit welchen Einschränkungen oder Erläuterungen er ett was gemeynt habe. Doch, jenes last sich damis entschuldigen, dels der Vf. nur Grundlage zur christlichen Lehre, nicht Resultat einzelner Satze geben wollte, und dem andern Mangel läßt fich abhelfen, wenn man die nämlichen Rubriken bey den verschiednen Evangelisten vergleicht. Wichtiger ist die Folge, dass, da die Aussprüche des neuen Testaments außer ihrem Zusammenhange hingestellt sind, die Bestimmungen übersehen werden, chne welche sie weder richtig verstanden noch richtig beurtheilt werden können, alfo Milsverständnisse, Irrthumer und Widerfpräche gegen andere biblische Lehren unvermeidlich entstehen. Auch geht durch die blosse Zusammenstellung hie und da in den biblischen Büchern zerstreuter Aussprüche Christi und seiner Schüler unter allgemeine Rubriken, die Kenntnifs der ftufenweisen Ausbildung der christlichen Lehre vor und nach Christi Weggang aus der Welt, verloren, welche aledann nur zu erhalten steht, wenn Christi Aeusserungen, so viel möglich, in chronologischer Ordnung gestellt werden, und die der Apostel nach, der Ordnung ihrer auf einahder folgenden Schriften,

. Indessen kommt dem Vf. gegen die meisten dieser Erinnerungen das wieder zu Gute, dass er nicht eine vollkommene Grundlaget zum christlichen System, fondern nur eine unentbehrliche Vorarbeit liefern wollte. Und fo werden fich dann diese Anmerkungen nur auf die Art einschränten muffen, wie er seinen nun einmal eingeschränkten Plan ausgefuhrt hat, wo die Kritik am meiften zu erinnern finden mochte. Erftlich hatten weder wichtige Lehren, noch wichtige Stellen, wo sie vorkommen, millen weggelaffen werden; und doch ist beides geschehen. Man vermisst hier die Lehre von Vergehung der Sünden, wovon nur ein Paar Stellen unter andern Rubriken verstecks vorkommen; und in den Reden Christi ganz die Lehre von der Auferstehung der Todten, fo deutliche und wiederholte Erklärungen Christus darüber auch in dem Streit mit den Badducaern und bey dem Johannes giebt. Unter den fo merkwurdigen Stellen zur Entscheidung über die Frage von der Gottheit Chrifti fehlen nicht nur S. 52. Petri Zougnille von feiner Würde Matth. 16, 16. und Joh. 6, 68, fondern fogar Johannis Zeugnis Kap. 1. und Chrifti eigene merkwiirdige Erklärung Joh. 10, 34. u. im folg.; fo wie von seiner Menschheit die bedeutende Stelle Luc. 2, 52. und von der Taufe Marc. 16.

Die Stellen selbst würden viel besser griechisch haben angegeben werden können, als nach Castellio's und zum Theil nach Thalemanns Uebersetzung, die doch gar zu leicht etwas in ihrem Since andert; wenightens verurfacht diese oft Missverstand, wie man aus den folgenden Beyspielen sehen wird; und immer wäre es doch eine Bequemlichkeit mehr gewesen, wenn der Leser nicht erst zu rathen oder nachzusehen gebraucht hätte, wies die Worte des neuen Testaments felbst lauteten. Denn wirklich ift diefes oft nöthig; zumal wenn Hr. Th. die Worte des Textes geanders oder sie nicht felbst angegeben, sondern nur im Allgemeinen ge. fagt hat, was man in dem Texte finden könne. Wer wird z. B S. 17. 5. 18. verftehen, war der Satz heißen folle: Diabolus eft auctor improborum, wobey Matth. 13: 39. citirt ift, oder & 15. XII . 1. Veteris tefamenti cauffu Jefus ab inimicis suis comprehenfais eft, so ans Matth. 26, 54—36. genommen seyn soll, ohne diese Stellen selbst gachzusehen? und wer es nicht besser S. 13. upter dem Titel: de religione Jest, anstatt dass hier steht: Summa exhartationis less ad populum, Matth. 1V, VI. 23. IX, 35., ma ejusque discipulorim, A, 7., gleich aus diesen Stellen hin zu se-tzen: μετωιοείτε ήγγικε τους ή βασιλεία του υξουού? wiewohl ja überhaupt damit noch nicht die summa religionis Ohristianae angegeben ift, da das Himmelreich in diesen Stellen anders nichts als die christliche Religion selbst ist, deren Hauptinhalt man derch

alle diese Stellen nicht im mindesten kennen lernt. Manche Stellen sind sogar so schielend hingesetzt, dass, wenn man die Stellen nicht schon näher kennt, man gar nicht weiss, was man dabey denken soll, oder zu ganz falschen Vorstellungen verleites wird, wie z. B. S. 18. §, XIX. de natura haminum, der 2te Satz, Animam deperditam nemo redimere potest, Match. 16. 26; oder S. 34, LXX, 5: Pater silio dedit vita, praeditum esse, Joh. 5, und 7. gar.: silius i dem est ac pater, Joh. 50, 30.

Wie leicht hätte überhaupt der Vf. violett Missverstande vorbeugen und die Leser in den Stand setzen können, bey den sufgestellten Satzen des N. T. das wirklich zu denken, was fie sagen sollen, wenn er bey solchen, die nicht für sich gleich verstandlich sind, Erklärungen, so kurz als immer möglich, bevgefugt hatte. Dazu bedurfte es gar keiner Paraphrase und überhaupt keiner Weitlauftigkeit, so wie Rec. nicht begreift, wie dies den Vf. zu weit wurde von seinem Zweck abgeführt haben wie er (S. 24. feiner Zuschrift) besorgt. Oft wurden ein Paar Worte oder eine nur citirte Parallelstelle zureichend gewesen seyn; und wenn er dann auch einmal hätte umschreiben mussen: so wer ja dies immer besser, als dunkle Sätze hinstellen, bey welchen der Lefer gar nichts oder etwas ganz fremdes denkt; wenigtens hatten doch alle Werte und jede Zusammenstellung mussen vermieden werden, die den Leser leicht irre führen konnten. So stehen z. B. S. 16. unter der Rubrik de fiducia folgende Sätzet 1) Infantes Jesu fidem habent. Matth. XVIII, 6.1 ein Satz, der die Leser unvermeidlich verleitet an Kinder und deren Glauben an Jesum zu denken, wovon doch da gar die Rede nicht ift; denn hier wird die Idee von Kindern ankatt der unew eingeschoben, die, so wenig wie Kap. 10', 42. Kinder, sondern Schüler Christi find (pandered), wie es der Zusammenhang dieses Anse fpruchs Marc. 9, 42. und Luc. 9, 48., und felbit Christi eigner erklärende Zusatz of nicefores us euch, lehrt; wonach dann die merevorver hier nicht zum Prädieate gehören, so dass der obige Satz daraus entiteben kondte, fondern zum Subject, weil die micovortes mit den jungois in Apposition Rehen. 2) Per siduciam salus aegrotie contingit, Matth. IX, 2. 6. 22., wo man, nach der Bulammenftellung diefes Satzes mit dem bafagten erften denken mus, es sey von eben dem Glauben die Rede wie im vorigen Satz; da doch in dem einen vom Beyfall gegen Christi Lehre, in dom andern aber vom Vertrauen auf feine Rulfe geredet wird; fo wie in dem folgenden Satz 3) Fidem kabenter mitil non poter runt, Cor. XVII, 29, wieder ein andrer Glaube, nämlich des Vertrauen auf Gottes Unterflützung bey Wundern, gemeynt ill. Ehen so hatte ja 8. ig. S. XXIV, 5. der Satz aus Matth. 22, 30.: hamines angelorum more in coelo degunt, durch den einzigen Zusatz i, e. eoelibes, ganz bestimmt können erklärt werden. Was fallen aber die Lefer bey folchen ganz ohne alle Erklärung hingeschriebnen Sätzen denken, wie der ift aus Marc. IX, 49. 50. S. 25.: Omnes igne faliendi funt et bonum eft fal ? wo noch dazu zwey ganz heterogene Satze, der eine von den Strafen der Verdammten, der andre von der einem jeden Christen nothwendigen Klugheit, in Einen verschmolzen werden.

Rec. weiss sehr wohl, dass diese kleine Schrift zu akademischen Vorlesungen darüber geschrieben ist, wo er gar nicht zweiselt, dass der Vs. durch weitere und bestimmtere Erklärungalle jene Mängel zu ersetzen und allem Missverstande vorzubeugen suchen werde. Aber, so fern diese Bogen nicht bloss als Manuscript für seine Zuhörer ausgegeben, sondern auch als ein Versuch einer Grundlage zu einem rein christlichen System ins Publicum geschickt worden sind, musste doch auch für dieses Publicum gesorgt werden, wenn es daraus den bey dieser Schrift bezweckten Nutzen ziehen sollte; wenigstens hätte Hr. D. Th. sein Verdienst, das er sich durch dieselbe erworben hat, erweitern und dadurch mehr vergrößern können, als durch eine bloss Sammlung der biblischen Lehrstellen und ihre Zusammenschichtigung unter gewisse Rubrikett.

Donnerstags, den 10. December 1795.

#### TECHNOLOGIE.

LEYPZIG, b. Crufius; Lehrbegriff der Maschinenlehre, mit Rücksicht auf den Bergbau, von Joh. Friedr. Lampe, Professor der Mathematik und Physik bey der kurfachsischen Bergakademie. Ersten Theils erste Abtheilung; oder der technischen Maschinenlehre erster Band. Mit vielen (XV) Kupfertafeln. 1795. 296 S. gr. 8.

on dem ausführlichen Lehrbegriff der Maschinenlehre, welchen Hr. L. dem Publicum versprochen hat, enthält dieser erste Band nur die zwey ersten Hauptstücke des ersten Haupttheils, und hiermit nur einen Anfang der technischen Maschinenlehre; es sehlt also noch, nach dem vorgezeichneten Plan, zum eriten Haupttheil der technischen Maschinenlehre das dritte Hauptstück. Hiernächst sollen noch 7 Hauptstücke nachfolgen, welche den zweyten Haupttheil ausmachen sollen. Es könnten also nach des Rec. Ueberschlag noch drey solche Bande, wie der gegenwärtige ist, bis zur Vollendung der technischen Maschinenlehre nachfolgen. Alsdann erst schreitet Hr. L. zur mathematischen Maschinenlehre, d. i. zum Vortrag der Theorie des Maschinenwesens, wozu nur Ein Haupttheil bestimmt ist, welcher aber, nach Rec. Vermuthung, wieder in zwey folche Bande abgetheilt werden wird, so dass wohl gegen sechs solche Bande erwartet werden können, die dann im Ganzen allerdings ein vollständiges und wohlgeordnetes Werk hoffen lassen.

Der gegenwärtige erste Band enthält zuerst Vorerinnerungen, welche außer einer Classification hieher gehöriger Kenntnisse und Lehren insbesondere von S. 11 bis S. 58. ein in Rücksicht auf das Studium der mechanischen Wissenschaften wirklich vollständiges Verzeichniss hieher gehöriger Schriften liefern, grösstentheils mit beygefügten Bemerkungen, was ihre Verfas-Nun folgt die technische Maschiser geleistet haben. Erstes Hauptstück: Von Maschinen übernenlehre. haupt. Erster Abschn. Absicht und Eintheilung der Ma-Die Classification nach dem Zweck der Maschinen. Rec. ist hiering, was die schinen zieht Hr. L. vor. technische Maschinenlehre betrifft, mit Hu. L. einerley Meynung; aber für die mathematische Maschinenlehre ist die Eintheilung der Maschinen nach ihrem Gang, nachdem nämlich solcher durchaus gleichförmig oder nicht durchaus gleichformig ift, wichtiger, daher Hr. Euler, der immer nur mit der mathematischen zu thun hatte, solche mit Recht zum Grund legte.

I Hauptst. 2ter Abschn. Von den zur Kenntniss und Beurtheilung einer Maschine nothigen Stücken. Die ver-

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

schiedenen Arten von Krast und Widerstand werden gut erzählt. Auch werden besonders aus Prony nouv. archit. hydraul. kurze Tafeln zur Bestimmung der Keibung druckender Massen, auch der Steifigkeit der Seile bevgefügt. Gleichförmiger und ungleichformiger Gang. Last überhaupt und nutzbare Last insbesondere werden richtig ausgezeichnet, und die Wichtigkeit dieser Unterscheidung gezeigt. Ueber die Nebenlast bey Maschinen hätte sich freylich mehr sagen lassen, als hier geschehen ift. Il Hauptst. Ister Abschn. Von dem Hebel und der Hebelade. Die Haupteigenschaften des Hebels werden, wie es hier der Zweck erfodert, ohne allen Beweis bloss erzählt. II Hauptst. 2ter Abschn. Von der Rolle, Scheibe und den Flaschenzügen. Was man hier zu erwarten hat, wird alles auf eine sehr fassliche Weise vorgetragen. II Hauptst, 3ter Abs. Von der schiefen Ebene, zwar deutlich, aber nicht so vollständig, dass alle Fälle der Ausübung geradezu danach beurtheilt werden könnten. Rec. vermisst nämlich einige Bemerkungen über Fälle, wo man im Grunde mit der schiefen Ebene zu thun hat, ohne dass eine physische schiefe Ebene in die Augen fallt. II Hauptst. 4ter Abs. Von dem Keile. Der Mathematiker möchte fich freylich gern überall vom blossen Empiriker auszeichnen, aber beym Keile ist diese Bemühung umsonst. II Hauptst. Ster Abs. Von der Schraube. II Hauptst. 6ter Abs. Von dem Rad an der Axe. A. mit liegender Welle; dahin werden hier gerechnet a) der Kreuzhaspel, b) der Hornhafpel, c) die Maschinenräder, nämlich a) das Seilrad, β) das Hornrad, γ) das Spillrad, δ) das Laufrad, ε) das Tretrad, () die vertikalen Wasserrader, und zwar  $\alpha\alpha$ ) das oberschlächtige,  $\beta\beta$ ) das mittelschlächtige,  $\gamma\gamma$ ) das unterschlächtige. d) Radhaspel, e) die vertikalen Windstügel. B. mit flehender Welle, dahin zählt Hr. L. a) den gemeinen Göpel, b) den Bergwerksgöpel, c) die Erdwinde, d) die Tretscheibe, e) das horizontale Wafferrad, f) die horizontalen Windflügel, g) das Segnerische Wassernad , h) die Kempelische Dampfwaschine. Der Druck, welcher beym Seguerischen Wasserrad auf die Maschine verwendet wird, ift, sagt Hr. L. S. 163., ein Effect der Schwere und vielleicht noch anderer auf das Waffer wirkender Kräfte. Was mag wohl Hu. L. veranlaist haben, dieses vielleicht beyzusetzen, und nicht lieber zu fagen: ein Effect der Schwere und der bey der Umlaufsbewegung entstehenden Schwungkraft? II Hauptst. 7ter Abs. Nahere Betrachtung des Kreuzhafpels. II Hauptst. 8ter Abs. Nahere Betrachtung des Alle seine Theile werden nach ihrer Hornhaspels. zweckmäßigen Stärke genau angegeben, auch Kostenüberschläge beygefügt, die freylich nur für Freyberg unmittelber brauchbar find. S. 187. fetzt Hr. L., wie Xxx.

er auch schon vorher gethan hat, das mechanische Moment eines Haspelknechts = 50 Pfund Leipz., und 5. 87. wird erinnert, dass nach Hn. Euler dieses Moment nar 55 Pf. Leipz, betragen folle, welches Hr. L. lais eine betrachtliche Abweichung von seiner Erfahrung ansieht. Aber Hr. L. hat übersehen, dass bey der Umdrehung der Kurbel das mechanische Moment des Haspelknechts nur in einer einzigen Stelle wirklich = 90 ift, in allen übrigen aber kleiner, so dass es im Mittel nur = 100 90 = 57 Pf. angenommen werden darf, welches mit lin. Eulers Angabe sehr genau zusammenstimmt. Wenn die Geschwindigkeit des Kurbelknies I Fuss ist. so bestimmt Hr. L. die Kraft des Haspelknechts zu 50 Pfund (Leipz. Mazis und Gewicht), und nun rechnet er für jeden Fuss, welchen man in der Geschwindigkeit zusetzt, 10 Pf., welche man von der Last (d. i. von den 50 Pf.) abziehen muss. Aber das ist alles noch zu unbestimmt. Ein Haspelknecht kann z. B. sehr wohl bey einer Last von 30 Pf. 4 Stunden lang mit einer mittlern Geschwindigkeit von 3 Fuss aushalten, aber er hält keine 4 Stunden mit einer mittlern Geschwindigkeit von 5 Fuseen an der Kurbel aus, wenn er auch gar keine putzbare Last zu wältigen hätte. Zuverläslig kömmt man einer richtigen Bestimmung viel näher, wenn man die Rechnung völlig so wie Hr. L. führt, dann aber noch hinzusetzt, dass sich dabey die Geschwindigkeit in Fussen = c gesetzt, die Zeit des Aushaltens wie 10 - c verhalte. Der größte Effect würde hiernach, die Zeit des Aushaltens mit betrachtet, etwa für c = 2 Fus herauskommen. Es wird hier zugleich gezeigt, dass, wo bey einem Haspel zwo Kurbeln gebraucht werden, solche am vortheilhastesten so eingesetzt werden, dass die Ebenen, in welchen ihre Kniee liegen, einander unter einem Winkel von 45° schneiden, welches bey andern Arten von Bewegungskräften fich anders verhält. Von S. 210 bis S. 215. wird von dem Schwunggade gehandelt, das für das ganze Maschinenwesen apfsorft wichtig ist, und allerdings in einem Lehrbegriff der Maschinenlehre umständlich betrachtet zu werden Wenn inzwischen Rec. bemerkt, dass hier verdient. alles zu unbestimmt ist, und im Grunde nur ungeführ so viel davon gesagt wird, als beynahe jeder Empiriker, der nur einiges Talent zum Beobachten hat, schon weiß, so ist dieses ein Vorwurf, der keineswegs das gegenwärtige Werk insbesondere, sondern den Zustand der Wissenschaft in diesem Punkt überhaupt betrifft, and Hr. L. darf also diese Erinaerung nicht als einen Schritt zur Herabsetzung seines trefflichen Werks ansehen. So wird z. B. überhaupt nur gesagt: Die Masse des Schwungrades soll nicht zu klein, aber auch nicht zu groß feyn. - Aber was ist denn nun zu klein oder zu. gross? Diese Frage ist freylich noch von keinem Schriftsteller bisher beantworter worden, und ihre unbestimute Beantwortung kann also auch Hu. L. nicht zur Last fallen. Nach ausführlicher Beschreibung einiger im Freyberger Revier eingerichteten Haspeln folgt II Hauptst. 9ter Abs. Nahere Betrachtung der gemeinen Masehinenrader und Radhaspel. I Cap. Das Seilrad und der. Seitradhaspel. II Cap. Das Armrad und der Armradkaspol. III Cap. Das Spillrad und der Spillrad-

haspel. IV. Cap. Das Laufrud und der Laufradhaspel. Sehr gut bearbeitet! Nur S. 273. findet Hr. L. ohne Grund einen sehr beträchtlichen Unterschied seiner Angabe (in Ansehung des Effects eines Pferdes) und der Daraus nämlich, dass nach D. ein von Desagulier. Mensch 100 Psund geschwinder bergan trage, als ein Pferd 300 Pf. (welches ohnebin zu unbestimmt gesprochen ist,) schliesst Hr. L.: "Demnach könnte man für das Laufrad den Effect eines Pierdes noch nicht ganz 3mal so gross setzen, als den eines Menschen." Hr L. hat hier augenscheinlich geiert. Eigentlich würde die Delaguliersche Erfahrung, (wenn man sie ungeachtet jhrer Unbestimmtheit wollte gelten lassen,) nur solgende Fragen beautworten: Wenn man zur Vergroßerung der Kraft beg einem Laufrad einen Menschen mit 1 Centner, ein Pferd aber mit 3 Centnern beladen wollte, wie wird sich alsdann ihr Effect verhalten? Die Antwort würde seyn: das Verhältnis ist noch etwas größer, als (1 + 1,5) zu (3 + 9), oder etwas größer als 2,5 zu 12, wofern das Gewicht des Menschen = 1,5 Centner, und das eines Pferdes = 9 Centner ist. Denn offenbar tragt ja jedes Geschöpf sein eigenes Gewicht. Aber nun ist überdas der Fall, von dem D. redet, da nämlich ein Mensch und ein Pferd bis zum äusersten Grad ihrer Kräfte beschwert werden, ganz und gar von dem verschieden, da beide Geschöpfe leer gehen, und leizteres passt nur auf Laufräder. Ueberdies ist es gegen alle Erfahrung, dass ein mit einem Centner beladener Mensch einem mit drey Centnern beladenen Pferde 2 Stunden lang zu folgen im Stande wäre, und eben dieles itt wieder der Fall bey Laufrädern, so dass auch seibit für den Fall einer solchen Beladung die Desaguliersche Erfahrung nicht einmal beym Laufrade anwendbar wä-Demnach widerspricht die Desaguliersche Effahrung Hn. L's Angaben auf keine Weise, und diese werden vielmehr dadurch bestätiget. Das Vte Cap. batdelt noch vom Tretrade und dem Tretradhaspel. Durchaus bleibt Hr. L. seinem Plane getren, Fasslichkeit im Vortrage, Pünktlichkeit in den Angaben, gute Wahl in den zum Grund gelegten Erfahrungen, Anführung der passenden Stellen aus den besten Schriftstellern, gut gewählte Mittelstrasse zwischen schwieriger Gedrängtheit und ermüdender Weitschweifigkeit, meisterhast gezeichnete und gestochene Kupfer, und selbst Druck und Papier stimmen alle zur Empfehlung dieses Werks zusammen.

LEIPZIG, b. Voss u. Comp.: Zeichen., Maler und Stickerbuch zur Selbitbelehrung für Damen, welche sich mit diesen Künsten beschaftigen. Von Johann Friedrich Netto, Zeichenmeister in Leipzig-1795. 38 S. mit 48 Kupiertaseln. Querfol. (6 Rthlr.)

Wenn gleich die strenge Kritik gegen manches, was die höhern Foderungen des guten Geschmacks unbefriedigt läset, etwas einwenden könnte, so ist doch zumal in Betracht, dass die höhern Classen bildender Künite noch hierinn einer großen Reinigung bedürfen, ehe man auf ihre Anwendung auf Schürzen, Halstücharn, Westen, Briestaschen und Strickbeuteln Rick-

sicht nehmen kann, dieses Buch, in so fern es lediglich für weibliche Uebungen in der Stickerey bestimmt ist, Es giebt auch Exemplare mit einem zu empfehlen. nicht bloss gemalten, sondern wirklich ausgestickten Modelltúche.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort und Jahr: Lettera di Francesco Piranesi al Signore Generale D. Giovanne Acton, - 71 S. 4. con somario ed estratti di documenti i di cui Originali esistono nelle mani del Governo Suedese.

Dieser merkwürdige und documentirte Brief, der ein ganzes Buch ausmacht, ist, so viel Rec. durch gute Quellen erfahren hatte, in Rom am Ende des Februars d. J. gedruckt, und dem diplomatischen Corps an allen europäischen Höfen von dem Vf. desselbigen, dem schwedischen Minister Francesco Piranesi ausgetheilt worden. Man muss zum voraus wissen, dass Hr. P. von seinem Hofden Auftrag erhielt, sich der Schriften des Baron Armfelds, ehemaligen kön. schwed. Ministers zu Neapel, zu versichern, nachdem er als Haupt der Verschwörung gegen den schwedischen Hof entdeckt, und so des Hochverraths schuldig gefunden und seiner Würden und Ehren entsetzt wurde. Hr. P. hatte schon einige Zeit vorher gesucht, seinen Austrag zu -vollziehen, ehe der bekannte Baron Palmquist, Commandant eines schwedischen Linienschiffs, nach Neapel abgeschickt wurde, den B. Armfeld gemäss der dem Hof von St. Genaro übergebenen Requisitorialien aufzuheben, und nach Schweden zu transportiren. Um die Papiere des B. Armfelds zu orhalten, schickte er einen gewissen Benedict Mori, der in seiner Gesandtschaftskanzley angestellt war, mit einigen hiezu ausersehenen Personen nach Neapel, welche aber den beabsichteten Zweck, wahrscheinlich wegen der Behutsamkeit, nicht erreichen konnten, mit welcher B. Armfeld fich gegen alle Muthmassungen verborgener Nachstellungen zu verwahren wusste. Als der B. Palmquist zu Neapel ankam, konnte er mit seinen Commissorialien die Auslieferung des B. Armfelds nicht bewirken, weil derselbe fich gegen die Verfolgung seines Hoss noch, ehe B. Palmquift seine Creditive bey dem Neapolitaner Hofe übergeben konnte, durch die Flucht sicher gestellt hatte, wozu ihm besonders die Milady Munk, seine Freundin, vorzüglich behülflich war. Rec. hat nicht Urfach, in das Wesentliche der Streitigkeit der beiden Höfe fich einzulassen, weil die Sache eines Theils zu delicat ist, anderer Seits aber den Inhalt dieses Briefs nicht betrifft. Doch glaubt er angeben zu dürfen, dass es felbst den geübtesten Männern von dem diplematischen Corps einiger Höse in etwas aussiel, dass das Ministerium von St. Genare die angesonnene Auslieferung des B. Armfelds geradezu abgeschlagen, und das in den k. schwed. Requisitorialien befindliche Wort se suisir, oder, wie es hiess, quelle daigne donner ses ordres en consequence, de façon que la personne chargée (Le Ba- Es œussten andere Aussagen, als die Rolle, die ein ge-

ron Palmquist) des miens pour se saisir du Baron Armfeld, ainsi que de tous ses papiers etc. zu einem Gegenstand der Beleidigung und des Anstosses gemacht habe; da sich vielmehr nach einer vielleicht eben so gut gewählten Politik das Cabinet von St. Genaro bereitwillig hätte erzeigen können, den Requisitorialien des schwedischen Hoses ein Genüge zu leisten, dabey aber zu bedauren, dass der Baron Armseld der gesuchten Habhastwerdung vor Einlangung der Requisitorialien durch seine Entweichung schon entgangen sey; Hierdurch wären, wie man durchgehends glaubt, wenigstens die directen Beleidigungen beider Höfe vermieden worden. Es mag wohl seyn, dass die Erscheinung des B. Palmquist mit einem Linienschiff in dem Hafen von Neapel dem dortigen Hofe etwes auffiel. Durch die erleichterte Flucht des Baron Armfelds schien aber das dortige Ministerium schon allerdings eine offenbare Genugthung gegen diese bewassnete Requisi-Die nachber über das tionsart genommen zu haben. Wort se suifir gemachten Schwierigkeiten worden von dem schwedischen Hose als ein neuer Grund zur gegenseitigen Beleidigung angesehen. So viel man aus officiellen Berichten hört, hat die ruslische Monarchin die Vermittelung der zwischen den Hösen Stockholm und Neapel über diese Sache nachher entstandenen Zwistigkeiten und lebhasten Aeusserungen zu Stand gebracht, und es scheint, dass die Politik des Petersburger Hofs einen Schleyer über die ganze Sache geworfen habe. Die nunmehr erschienene Lettera di Francesco Piranesi ist daher nicht als ein Gegenstand beider Höfe, sondern vielmehr als eine Privatsache des Briefstellers gegen den neapolitanischen General und Miniiter Acton anzusehen, indem sich Ifr. P. durch keins der beygefügten Documente legitimirt hat, dass sein Hof ihm diese Vertheidigungsart aufgetragen hatte. welches auch in politischer Rücksicht gar nicht einmal zu erwarten ift. Man kann selbst aus der Courtoisie des Briefs abnehmen, dass der schwedische Hof keinen Theil an der piranelischen Auffoderung genommen habe, weil der Brief an den Acton nicht els Minister, sondern als General gestellt ift, um die beiden Höfe nicht Die piranelische in eine neue Collision zu bringen. Kriegserklärung gegen den General Acton gründet fich auf einen einzigen Hauptpunkt, nämlich dass G. Acton den Piranesi beschuldigt habe, als hätte er mit oder oune Auftrag Seines Hofs gedungene Meuchelmorder abgeschickt, um den B. Armfeld entweder todt oder lebendig zu liefern. Das Factum, dass Piranest Leute, und insonderheit seinen Kanzleyossicialen Benedict Mori, nach Neapel geschickt, hat seine Richtigkeit; die Absicht der Ermordung hingegen bleibt lediglich im Widerspruch, da sowohl Facta gegen Facta, als Prasumtionen gegen Präsumtionen streiten. Wenigstens aus dem Verhor des Vicenzo Mori, eines Bruders des obgedachten Benedicts, lässt sich nichts anders abnehmen, als dass letzterer zwar von Piranesi nach Neapel geschickt worden, aber keineswegs um den B. Armfeld, sondern nur dessen Schriften, auf die Seite zu räumen.

XXX2

wisser Setola in dieser Geschichte spielte, dem G. Acton einen stärkern Aufschluss zu Bestärkung der Vermuthung oder der Wahrheit gegeben haben, dass es selbst auf die Hinwegräumung des B. Armfelds angesehen war. Aus den einseitig angebrachten Documenten des Hn. P. ist man freylich nicht im Stande, durch das Dunkele, in welches sich diese Geschichte verhüllt, zu brechen, und helle Wahrheit zu sehen. Die Schreibart dieser Letters ist, im Ganzen genommen, so beilsend und beleidigend, dass man nicht glauben sollte, einen Minister gegen Minister eines andern Hofs in seiner eigenen Sache sprechen zu hören. Gleich der Eingang lautet sonderbar. Voi dormite (schreibt er S. 3.) tranquillo. Signor Generale, sopra i vostri allori marittimi, e ful timone della nave, di cui sedete al governo, e tutt' altro vi sognate ficuramente, che di vicevere una mia lettera. Perchè son io costretto di scrivervela? Qual linguaggio, qual formolario useró io con voi, io consagrato al servigio d'un Principe ingiustamente offeso dal Vostro? E quale farà il galuteo; che adoprero. se nel mentre ch'io parlo la Svezia da voi provocato prepara i suoi vascelli per portarvi a Napoli le sue ragioni sulla bocca eloquente de' Suoi cannoni? Bey diefer Declamation fcheint Hr. P. fich zu viel auf die Theilnehmung seines Hofs zu fteifen, ohne etwa der Ueberlegung auch ihren Werth zu lassen, dass die großen Höfe sich insgemein um die Gefechte des Arriere - Corps nicht so sehr mehr bekummern, wenn die Hauptarmee einmal den Standpunkt seiner Bestimmung erreicht hatte. Quando poi considero, heilst es weiter, che vi fiete giavato della voftra fteffa petenza, e della vostra grandezza per disonorarmi, vai m'inspirate non più venerazione, e rispetto, ma ribrezzo, ed orvore. Alles dieles geht indessen die eignen Rechte der beiden in dieser Fehde begriffenen Streiter an. Hingegen ift fonderbar auffallend , dass Hr. P., als schwedischer Minister auch die jura tertii zum Gegenstand seiner Mis-Dovera (fährt er S. 4. fort,) S. M. Suefive macht. dese figurarfi. che il successore di Carolo XII, il figlio di Gustavo III non fosse degno di ricevere una risposta dal tribunaria della Santa Sede. Rec. kaun fich unmöglich vorstellen, dass Hr. P., wenn man den Inhalt seines Briefs dechifrirt, zergliedert, und vergleicht, zu diesem allerdings beleidigenden Ausdruck gegen den König von Neapel von seinem Hof autorisirt war. Und nun sogne die Note hiezu: Non è questo un in-

fulto. La floria, le investiture, i giuramenti, e le solennità dei tributi giustificano abbastanza la convenienza dell'espressione. S'ora è cessato il tributo, non è finito il diritto. Questa verità presto, o tardi verrà vendicata dall'invitta Religione, e dalla somma giustizia dell'Ottimo Ferdinando IV quando gl' impulsi del suo cuore saranno finalmente più liberi, e meno incatenate le sue rette intenzioni; gaando cioè l'autorita sovrana flarà tutta nelle mani del Principe, e non più in quelle del Ministro, della cui buona fede mi appello al gloriosissimo, e pazientissimo Pio VI. Rec. übergeht die heftigilen Ausfalle auf die Person des General Actons: da Hr. P. ihm seine Herkunft durch eine sonderbare, den Italienem aber vorzüglich eigene, Ironie vorwirft. Fortungtamente non è in mano vostra, o Signor Generale, il nobilitare i cognomi, nè l'infamarli. Vi chieggo percia. umilmente il permesso di ridere dei superbi vostri disprezi, di cui mi vendica abbastanza la gloria paterna, non già nel catalogo dei barbieri Toscani, ma nella floria delle belle arti e dei galantuomini. Wer eben nicht Beruf bat, diesen voluminosen Brief vollkommen zu lesen, wird diese politische Rhapsodie nicht ausbalten können, denn Hr. P. geht bald als Theolog, bald als Ascet, in die Mythologie, und von dieser in eine komische Farce, manchmal auch zur Jurisprudenz, und von dieser sogar zur Belletristik über; er streut überall seinen Weibrauch, preist die Herrlichkeit seines erhaltenen Ordensbandes an, sucht sich aber nicht in dem . entferntesten Betracht als Minister zu zeigen. Doch noch ein paar Proben. S. 46. sagt er dem Minister Acton: So che l'arte in Napoli di falsificare gli scritti si è sotto i vostri benesici auspici perfezionata" und mehr dergleichen; und der Schlus: Non ardite schreibt et S. 71.) perciò, ve lo configlio, di venirmi innanzi coll argomento de' Cortigiani, il grado, la dignità, il rispetto, e altre simili poltronerie, perche io vi agghiaccio con due parole, Verità, e Giustizia. Dinnanzi a quefle spariscono tutti i titoli della Terra e non v'è forza legittima che obblighi a rispettare le umane convenienze per lasciarsi disonorare. Dopo questo vi persuaderete, so spero, che direi la bugia, se vi assicurassi, che sono con tutta la stima, e il rispetto. Vielleicht ist diese Façen, einen Brief zu schließen, in der Ministersgeschichte des 18ten Jahrhunderts die einzige.

#### KLBINE SCHRIFTEN.

SCHÖNE KURSTE. Riga, b. Müller: Beyerag für die Lecture und das Theater. (Von Heinrich Schulze, wie üch der Vf. am Ende der Zueignungsschrift nennt.) 1793: 84 S. 8. (5 gr.) Kleine Erzählungen, ein dramatischer Versuch und ein Roman-in Briesen. Alles tief unter der Kritik. Man höre nur die Beschreibung zweyer Verliebten auf einem Balle. Wie hier jeder

Sprung mit Leichtigkeit und Anmuth das Ganze des Tanzes erhob; Sehne von Sohne gespannt die zitternden
Nerven berührte, wie brennendes Feuer bey jeder Berührung das Innre der Verliebten durchfuhr, wie noch beym letzten
Duo Bufen an Busen klopfte... Hr. Schulze redet vom Fortwandeln auf der Schriftstellerbahn. Absit omen?

Freytags, den 11. December 1795.

# RECHTSGELAHRTHEIT.

Leivzig, b. Sommer: System des allgemeinen peintichen Rechts mit Anwendung auf die in Chursachsen geltenden Gesetze, besonders zum Gebrauche für akademische Vorlesungen von D. Carl Christoph Stübel, Lehrer der Rechte auf der Universität Wittenberg. Erster Band. Einleitung in die peinliche Rochtswissenschaft. 1795. 144 S. gr. 8.

hne den Fleiss und die Anlagen des Vf. zu verkennen dürfen wir nichts destoweniger das aufrichtige Bekenntniss ablegen, dass sein Werk uns nicht befriedigt habe. Schon die Idee, die ganze Theorie des philosophischen peinlichen Rechts und des positiven zugleich in einem Werke verbinden zu wollen, gefällt uns nicht, und eben so wenig scheint uns die Ausführung völlig geglückt zu seyn. Um das Ansehn der Gründlichkeit zu behaupten, hat der Vf. alle seine Untersuchungen zu weit ausgesponnen und sein Werk dadurch besonders zu einem Lehrbuche, wozu es der Titel bestimmt, ganz unbrauchbar gemacht. Sodann lafsen sich auch gegen die Wahrheit und Bestimmtheit mancher seiner Sätze Einwendungen machen. So nimmt der Vf. z. B. ein Strafrecht nach dem reinen Naturrecht (so mochten wir es lieber ausdrücken als natürliches Strafrecht) an, weil jede Beleidigung mir zugleich die Fortdauer des bosen Willens und fernere Beleidigungen von Seiten des Beleidigers drohe, und ich auch wegen blosser Drohungen mir Genugthuung von dem andern zu verschaffen berechtiget sey. Aber die blosse Conjectur, dass der, der mich einmal beleidigt hat, mich auch wieder beleidigen werde, kann schlechterdings für keine wirkliche bestimmte Drohung gehalten werden, die mich berechtigte, dem andern schon im Voraus deshalb ein wirkliches Uebel zuzufügen, und sobald dies nicht ist, fällt auch alles übrige hinweg, was der Vf. von dem Rechte, auch wegen blosser Drohungen Genugthuung und Ersatz zu fodern, sagt; wiewohl dieses ohnehin nur mit vielen Einschränkungen angenommen werden könnte. Auch glaubt der Vf. irrig. die Rechtmässigkeit der Todesstrafe im Staat hänge von diesem natürlichen Strafrechte ab. Rec. wenigstens hat das Recht der Todesstrafe immer im Vertrage gefunden, indem jeder Staatsbürger sich der Todesstrafe als der zweckmässigsten Strafe in gewissen Fällen selbst unterwarf und dazu berechtigt war, indem er ja für den nur bedingten und vermeidlichen Veräusgerungsfall unbedingte Sicherheit desselben im Ganzen erhält. So wie 1. L. Z. 1795. Vierter Band.

der Vf. gern von der philosophischen Seite prunken will, eben so hat er in dem historischen und literarischen Theil alles mit Citaten überladen, bey denen doch Malblanks Geschichte der Carolina stark benutzt worden ist. Man kann seinen Luxus schon aus dem Umstande schließen, dass dieser Theil nun von dem Begriffe, der Geschichte, den Quellen und Hüssmitteln der peinlichen Rechtswissenschaft handelt. Wir rathen daher dem Vf., auf die Idee sein Werk zum Lehrgebrauch zu bestimmen, ganz Verzicht zu thun und die Fortsetzung lieber durchgängig als System zu bearbeiten.

Leirzig; b. Böhme: Elementu Iuris criminalis Saxonici. 1795. 120 S. 4.

Der ganze theoretische Theil dieses Buchs, unter dessen Vorrede sich Hr. Pfotenhauer als Verfasser nennt. ist bloss in tabellatischer Form nach Art der bekannten Schröterischen Tabelien gearbeitet, aber mit vielen Vorzügen vor diesen. Schröter stellt die einzelnen Verbrechen ohne Ordnung auf, Hr. Pf. nach einer bestimmten und richtigen Classification, Staatsverbrechen, unmittelbare und mittelbare, Privatverbrechen nach der bekannten fünffachen Rücksicht, und Polizeyvergehungen. (Die crimina falfi hat er nicht unter den Privatverbrechen, sondern unter einer besondern Classe vorgetragen, weil sie sowohl unter die Staats - als unter die Privatverbrechen gehören können.) Auch in der Ausführung hat er vollständiger als Schröter und mit mehrerer Beziehung auf Kurlachsen gearbeitet. Hin und wieder haben wir einiges zu erinnern gefunden. So rechnet der Vf. die aus Fahrlässigkeit begangenen Verbrechen zu den Polizeyvergehungen und die Verbrechen der beleidigten Majestät unter die Staatsverbre. chen, die mit Gewalt begangen werden, da doch bey' den meisten darunter gehörigen Verbrechen, z. B. Schmähungen, keine Gewaltthätigkeit vorkommt. So scheint uns der Begriff der mittelbaren Staatsverbrechen nicht genau genug bestimmt; fo ist das Kapitel von der Imputation zu kurz gearbeitet und besonders von den allgemeinen Milderungsgründen zu wenig gefagt. Der zweyte Theil, der den Process abhandelt. ist ausführlicher als der erste, und mit beständiger Rücksicht auf das Generale von 1783 und den durch die geheimen Instructionen begründeten Gerichtsbrauch behandelt. Kurz, das Büchelchen ift zum allgemeinen Ueberblick des Criminalrechts, besonders für Anfanger, recht brauchbar und mitzlich. Yyy ARZ.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Lamgo, b. Meyer: Dispensatorium Lippiacum, genio modenno accommodatum. Auctoritate collegii medici redegit Jo. Christianus Fridericus Scherf, Med. et Chir. D. Ser. Princ. Lipp, Auf. Confik et Med. etc. Pars secunda. 1794. 285 S. 8. ohne das Register.

Den ersten Theit, welcher die roben und einfachen Arzneymittel betrachtet, haben wir im Jahre 1792, bald mach seiner Erscheinung, mit gebührendem Lobe angezeigt. Dieser zweyte, welcher ein gleiches verdient, enthält erst allgemeine, dann besondere pharmaceutische Regeln zur Bereitung und Zusammensetzung der Arzneymittel, mit guter Benutzung der Fontschritte, welche die Chemie und Pharmacie in den neueren Zeiten gemacht haben. Um so mehr halten wir es der Mühe werth, einige Stellen auszuzeichnen, um entweder zum Lobe, oder zum Tadel eins und das andere anzumerken. S. z wird angerathen, das Laboratorium oben im Hause anzulegen, um viele Nachtheile zu vermeiden, welche vom feuchten Dunste der Erde (ab vligine) herrühren. Alleln diese Nachtheile sind wohl micht erheblich. da man Dinge; denen Aufenthalt in feuchter Luft schadet, nicht nöthig hat, im Laboratosio aufzubewahren, und übrigens die Lage des Labozatoriums am Hofe wegen des Wassers, der Kühlanstalt, u. a. große Bequemlichkeiten bat, auch die größere Kühle in dem unteren Theile des Hauses für die Destillationen vortheilhaft ist. Sex pedes altum ist wohl ein Schreib- oder Druckfehler: in einem so niedrigen Lahoratorio muss der Rauchsang noch viel niedriger seyn, und ein jeder Laborant, der nicht besonders klein ift, fich an den Kopf stossen: zu geschweigen, dass ein so niedriges Gemach zu dunkel und zu dumpfig ist. So ist auch S. XI. stabulatae katt tubulatae, S. XXI lythargyrii statt lithargyrii, S. 97 absynthium statt absinthium S. 255 Brugins, flatt Bougies gedruckt. S. XX ist noch eine kleine wichtige Regel beyzufügen, nämlich die: man mus bey der Zusammenfügung der Destillationsgesässe immer um die Stelle, in welcher der Hals der Vorlage und der Retortenhals (oder Helmschnabel) zusammenstossen, ein Blatt trocknes reines Papier legen, und um dieses das Lutum, damit nicht das Lutum fich an die Mündung der Vorlage anlege und Verupreinigung des Destillats verursache. S. 6, wird die Lewitzische Methode, entwässerten Essig zu erhalten, etwas verändert empfohlen, indem man den Eslig, welcher bey der Destillation des destillirten Esligs zuletzt übergeht, über Kohlenstaub abziehen Auch wird nach Lowitz angemerkt, dass bey der Destillation des Estigs zuerst versuster Estiggeift übergehe. S. 11 Wird empfohlen den Mineralmohr auf dem nassen. Wege zu bereiten. (Dieses scheint nicht rathsam zu seyn, denn der auf dem nassen Wege Dereitete ist ein Gemisch aus Quecksilber und Schwesel und viel weniger wirkfam, als der gewöhnliche, durch blosse Vermengung, bereitete.), S. 56, wird die Bereisten soyn kann, allein, wenn des Pflanzenalkali's nicht tung des Mohnfaftextracts mit kaltem. Waster richtig genug ift, so geht doch etwas Schweselsaure mit über vorgeschrieben, wie sie in allen Apotheken zu wünschen und wenn dessen zu viel ist. so wird auch Salpeter

ware, da dies Mittel so wichtig ist. S. 72 wird als eine Probe der reinen Zinnfeile angegehen, dass Essig, mit ihr gekocht, und dann mit Pflanzenalkali gefättigt, gar nichts fallen lasse: Freylich löset der Essig vom reinen Zinne nur fehr wenig auf, und läßt auch dies wenige an der Luft nach und nach fallen. Allein, dass auch das reinste Zinn vom Essig gar nicht aufgelöset werde, mus Rec. bezweiseln. Das versuste Queckfilber wird S. 84 nach der beiten, von Hermbstädt empfohlnen, Methode zu bereiten vorgeschrieben, bey der man Queckfilbervitriol, metallifches Queckfilber und Kochsalz vermengt, und dies Gemeng der Sublimation übergiebt; auch ist richtig die Auskochung mit Salmiak empfohlen, um nämlich den etwa noch vorhandenen ätzen-Zur Reinigung des metalliden Sublimat aufzulösen. schen Quecksilbers ist nach geschehener Destillation noch empfohlen, schwaches Scheidewaiser zwölf Stunden darüber stehen zu lassen, wahrscheinlich, um Bley oder Wismuththeile, die sich etwa möchten mit verslüchtiget haben, auszuziehen. Warum aber dabey S. 92 gefagt werde, man folle nachher das Queckfilber fo langemit Wasser abwaschen, bis das aufgegossene Wasser den Bleveilig nicht mehr trübe, sehen wir nicht ein. Bey der Bereitung der Vitriolmaphtha wird (nach Cadet) empsohlen, auf den Rückstand wieder Alkohol zu giessen und so von neuem Naphtha zu erhalten. Wozu S. 96 der Zusatz des Alauns bey der Reinigung des Salpeters nützen folle, weis Rec. nicht anzugeben; er mus hingegen schaden, weil die Schwefelsaure den Salpeter zersetzt. Wenn nach der S. 112 gegebenen Vorschrift das Vitriolol behandelt worden, so ist der Rückstand in der Retorte entwässert und zugleich die flüchtigere oder unvollkommene Schwefelfaure ausgetrieben worden. Allein gereinigte Schwefelsaure ist der Rückstand noch nicht, wenn das Vitriolöl unrein war, und, um diese zu erhalten, muss der Ruckstand noch bey Rürkerem Feuer in eine zweyte reine Vorlage übergetriehen Werden. Dem Kinderpulver wider die Säure, S. 118, würde Rec. statt der Sussholzwurzel etwas Rhabarber zu setzen, welche in kleinen Gaben den Kindern vortrestlich bekommt. S. 129 hatten die Blatter des rothen Fingerhuts eben so wohl, als die beiden vorhergehenden giftigen Mittel, wie ein Gift ausgezeichnet werden sollen. Der Essigsalmiak wird S. 149 aus essigsaurem Kalk und Salmiak zu bereiten vorgeschrieben, wobey man wahrlcheinlich (eben wie bey der Löweschen Methode) denselhen sehr concentrirt erhalt. Zur Bereitung der gereinigten Salpetersaure wird S. 164 vorgeschrieben, dieselbe über Pflanzenalkali (4 Pf. über 13 Unzen) abzuziehen, und das erst übergehende, (welches nämlich noch Salzsaure enthalten kann.) abzusondern, bis das übergehende nicht mehr von der Silberauflofung in Salpeterlaure gehrübe wird. Sollte aber diese Bereitung besser seyn, als die, da man die Salpetersaure über Salpeter abzieht? Zwar hält des Pflanzenalkali die Schweselsaure fest, welche in der Salpetersaure enthal-

sture sest gehalten werden; da hingegen beym Saspeter die Schwefelfaure der unreinen Salpeterlaure aus dem Salpeter noch Salpeterläure austreibt, und die Salpetersaure selbst mit dem Salpeter nicht verbunden, alfo auch bey vielem Salpeter nicht vermindert, sondern immer vermehrt wird. Zur vollkommensten Reinigung von Schwefelfaure ist denn doch die Schwererde das beste Mittel, um so mehr, da man sie zugleich als Prüfungsmittel anwenden muss; und zur Reinigung von Salzstiure das Silber. Jenes Absondern der zuenst übergehenden Säure ist beschwerlich, weil man mehrmals die Vorlage abnehmen muss, um das übergegangene mit Silberaustösung zu prüsen; es ist nicht vortheilhaft, weil man nicht alle genommene Säure dabey rein erhält; und es ist misslich, denn es ist zu bezweifeln, dass absolut alle Salzsaure zuerst übergehe und in der nachfolgenden Salpetersaure keine übrig bleibe. Bie hochröthliche Farbe, und die rothen Dämpfe (S. 161) - And keine Charaktere der gereinigten Salpeterfaure; fie finden bey der unvollkommenen Salperersaure immer statt, auch wenn sie Schwefelfäure enthalt, wenn sie nur genug entwässert ist; und hingegen ist die zur Reinigung von Salzfäure über Silber abgezogene meist hellfärbig, falt farbenlos und giebt keine rothe Dampfe. Die Bereitung der zeinen Schwererde Wird S. 191 nach Westrumb gelehrt. Im zweyten Abschnitte folgen gute, theils bekannte, theils neue Vorschriften verschiedene Composita zu bereiten, die nicht lange aufzubewahren find, und ex tempore oder doch oft frisch gemacht werden muffen. Solche Vorschriften haben ihren Nutzen, wenn nur die Apotheker nicht große Vorräthe solcher Mittel-machen; fie ersparen dem Arzte im Receptschreiben Zeit, und kommen denen zu statten, die nicht recht verstehen. Composita richtig zu verschreiben, deren es doch unter promovirten und nicht promovirten Aerzten leider viele giebt. Im letztrn Ab-Schnitte Reben unter der Rubrik: Medicamina praeparata et composita vel minus usualia vel opinioni vulgari indulta, auch die Naphtha Nitri, das Acetum aromaticum, der Regulus Antimonii medicinalis, von denen wenigstens Ree. nach seiner Erfahrung wünschen mus, dass man sie zu den gebräuchlichen und höchst wirksamen zählen möge.

Düsselner, b. Dänzer: Christophori Ludovici Hoffmann, Seren. Elector. Mogunt. Archiatri, Continarii intimi etc. de Sensibilitate et irritabilitate partium libellus latine redditus. 1794. 8. 381 S. ohne das 24 S. lange Register.

Es würde zu spät seyn, über die Urschrift (Münster 1779) ein Urtheil zu fällen, da ihr Westh längst entschieden ist. Sie behauptet diesen noch jetzt, wenn gleich seit ihrer Erscheinung in den Schriften von Fontana, Browne, Sommering, Blumenbach, Schäffer, Metzger, Gallini, Girtanner, Clossius, Hebenstreit, Reil und Gautien, manches neue und wichtige ist vorgetragen worden; und der unbesangene Leser wird immer die ungemeine Gründlichkeit derselben, das scharssin-

nige, überall auf Erfahrungen fulsende, Raifonnement, die treffliche Deutlichkeit und die mathematische Methode an ihr schätzen, wenn er auch einigen Behanptungen derfelben, z.B. der, dass die Venen reizbarer feyen, als die Schlagadern, nicht beyftimmen mag. Auch würde für die meisten unserer Lefer eine umständliche Anzeige des Inhalts überflüßig seyn. Wir bemerken nur für einige derselben, dass der Vf. die Reizbarkeit für abhängig von der Nervenkraft, und die Zusammenziehungen der reizbaren Fasern ganz für Wirkungen der Nerven halte; auch die, welche von Berührungen der reizbaren Fasern durch fremde Körper entitehen, doch für Zurückwirkungen der gereizten Nerven, weil man keine Stelle reizbarer Fasern berühren könne, ohne zugleich ein Nervenfadehen zu berühren, das sich daselbit vertheilt. Allerdings hat diefe Meynung viel für fich, und wenn gleich (Somherrings und) Behrends Behauptung vom Mangel der Neiven im Herzen, und die mannichfaltigen Beweise von Reizbarkeit in den Polypen und in den Pflanzen dawider find, fo möchte fie dennoch bey genauer Beleuchtung mehr für, als wider sich haben, obwohl hier nicht Raum ist, eine folche Beleuchtung umständlich anzustellen. Die lateinische Uebersetzung (der Uebersetzer nennt lich unter der Zueignung an den Vf. F. Gall.) ist wohl gerathen, und läst sich gut lesen, wird auch selbst dem Anfänger verständlich seyn. Hingegen Druck und Papier, hatte ein solches Ruch bester verdient.

- 1) Leipzie, b. Junius: Des Herrn D. Pellier de Quengsy, besoldeten Augenarztes von Toulouse und Montpellier, Sammlung um Aussätzen und Wahrnehmungen sowohl über die Fehler der Augen, als der Theile, die sie umgeben, und die Mittel sie zu lieben, wobey er nach einer genauen Beschreibung des Auges ein neues Versahren den Staar mit einem von ihm ersundenen Instrument herauszuziehen bekannt macht, und den angeblich guten Ersolg bey dem Niederdrücken des Staares bestreitet. Aus dem Französischen in zwey Theilen. Mit einem Kupser. 1789. 8. 1 Alph. 7 Bog.
- 2) BRESLAU, h. Löwe: Wenzet Trnka von Krzewitz, des H. R. R. Ritters, Prof. der Pathologie zu Ofen, Geschichte des schwarzen Staares, in welcher die Erfahrungen aller Zeiten enthalten sind. Erster Theil. Uebersetzt von George Philipp Mogella. 1790. 322 S. 8.

Das Werk des Herrn Pellier, eines der wärmstem Vertheidiger der Davielschen Methode den Staar zu operiren, auch in den Fällen, wo andere mit guten Gründen die Niederdsückung der Linse mit der Staarnadel für bester hielten, kann hier nicht beurtheilt werden, weil es bereits vor Ansange der A. E. Zerschien. Es verdiente sber allerdings durch eine Uebersetzung deutschen Augenätzten bekannt zu werden, da es bey vielen weniger wichtigen, und zum Theil auch in den nachherigen Zeiten veränderten oder berichtigten, oder auch bezweiselten Theoriem,

Yyy2

eine Menge von Beobachtungen enthält, die zum Theil selten und wichtig sind, und aufbewahrt zu werden verdienen. Aber in bessere Hände hätte die Uebersetzung sallen sollen: denn ein beyder Sprachen kundiger Uebersetzer würde nicht so viele Gallicismen eingemischt, und den eigenen Periodenbau der deutschen Sprache besser beobachtet haben: und ein der Sachen mehr kundiger Mann würde den weitschweisigen Vortrag des Vs. ins Kurze gezogen, und viele Sätze, die er als unbezweiselt gewis vorträgt, berichtiget haben. Auch manche literarische Angabe würde dann berichtiget worden seyn, z. B. die, dass Avicenna, ein berühmter Zergliederer (?), im Jahr 106 gestorben sey.

Nr. 2. Allen den zahlreichen Compilationen des sel. Traka über einzelne Krankheiten widersuhr die unverdiente Ehre, dass sie häusig gekaust wurden, und mehrere davon wurden sogar in unsere Sprache übersetzt. Bey der Unvollständigkeit aller Arbeiten dieses Mannes in der bekannten Manier, und bey der großen Ungleichheit in der Composition seiner Werke, indem er oft über äuserst wichtige Gegenstände sehr unvollständig, und auch nicht allemal in der besten Ordnung compilirte, und doch oft in dem nämlichen Werke viele und zuweilen sehr lange Krankengeschichten mit

aller unnöthigen Weitschweifigkeit aus den Werken älterer Praktiker abdrucken liefs, hätte weder das erstere, noch das letztere geschehen sollen. Rec. hält auch diese Uebersetzung des Buches de amaurosi für eine Arbeit, die ohne Nachtheil der Wundärzte, für die sie Hr. M. bestimmt, hätte unterbleiben können.

### VERMISCHTE' SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Görringen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: S. H. Ca. de Selchow elementa iuris germanici privati hodierni ex ipsis fontibus deducta. Ed. VIII. 1795. 656 S. 2.

(1 Rthlr. 4 gr.)

GÖRLITZ, in Commission b. Hermedorf u. Anton: Der Sesuit auf dem Thron oder das neue Felsenburg. Ein komisch - politisch - satyrischer Romen. 200 Aust. nebst einem Titelkupfer. 1795. 322 S. §. (1 Rthlr.)

NEU-RUPPIN, b. Kühn: Neue Volkslieder oder Lieder der Liebe, der Freude und des geselligen Lebens, aus den besten Dichtern des achtzehnten Jahrhunderts. 2te Ausl. 1795. 160 S. S. (6 gr.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Parzozosz, Halle ¿ Notarum eriticarum in Arriani Nicomediensis de Alexandri Magni Expeditione libros septem. Specimen primum, quod pro fummis in philosophia honoribus rite obtinendis die vii. Maji cIolocckev publice defendet auctor Fridevicus Schmieder. Gymn, Luth, Hal. collega, 348. Specimen secundem. 598. 8. Der Vf., welcher eine neue Ausgabe des Arrianus verspricht, würdigt in der Vorrede die kritischen Bemühungen der altern Herausgeber, unter denen fich Jacob Grouov auszeichnet, ohne dock alles geleistet zu haben, was er durch seiuen kruischen Vorrath zu leisten im Stande war. Der Text würde schon durch ihn an vielen Stellen mehr gereinigt worden feyn, wenn er von derjenigen Haudschrift, die er selbst immer cod. opsimum nennt, einen consequenteren Gebrauch gemacht, und nicht bald die Lesearten desselben statt gleichgeltender des gewöhnlichen Textes aufgenommen, bald wiederum feine vorzüglichsten lectiones nur in den Anmerkungen stehen gelaffen hätte. Hr. S. glaubt alfo, man muffe bey einer neuen Rec. des Textes den Cod. optimum zum Grunds legen, und zeigt in seinen beiden Probeschriften, welche Stellen des Gronovischen Textes eine Verbesterung aus den vorhandenen Hülfsmitteln erhalten konnen. wobey er zugleich eine namhafte Zahl kritischer Vermuthungen beybringt. Bey diesem doppelten Geschäfte zeigt er einen richtigen Blick und eine genaue Kenntnifs der Sprache feines Schrift-stellers. Seine Verbesserungen find größtentheils wahrscheinlich, einige gewifs; obgleich nur wenige jenen hervorstechenden blitzenden Scharssinn verrathen, auf den man vorzüglich Rücksicht nimmt, wenn man ingt: Criticus non fit, sed noscibur. Doch zeigt sich derselbe in der Verbesserung L. III. 6. 12. wo Ratt ore

'Achume Annherem Bonn wirf ir en menermen gelesett wird:
auchtern Bons. welches an Wahrscheinlichkeit gewinnt, durch
die Bemerkung, dass die Sylbe for — nichts anders ist, als die
Wiederhelung der letzten Sylbe in 'Achume durch Verwandlung des µ in B, die in den Handschriften der spätern Zeit is auserk gemein ist. Vorzüglich glücklich ift der Vf. in Enedeckung fromder Einschiebsel, wie im Procemie. 9. 3. ότι ξυγγεάφουν αντίσ ATE diedynn nai o suodos-anni statt: ori E. ore aurois — wo min nicht zweifeln kann, dass ore zu verwerfen sey. L. I. 4. 5, ist rov'Is con wenigstens zweifelhaft. Die Vermuthung, dass es Zusatz eines Glossators sey, dunkt uns wahrscheinlicher als die Vetwandlung in row mojou, weiche auch vorgeschlagen wird. - Wenn Arrian L. Il. 1, 7. den Frieden des Antalcidas erwähnt, als ob er mit dem Darius geschlossen sey, so ist dieses freylich bedenklich und man billigt die Vermuthung, von den Worten meds Auriden Ageior das letzte zu verwerfen; wenn men aber bemerkt, diss II. 2, 4. derfelbe Irrthum noch einmal wiederholt und also eine zweyte Amputation nothwendig wird, so mindert sich die Wahrscheinlichkeit und man wird geneigt, lieber dem Vf. seibst eine Uebereilung schuld zu geben. — Ganz richtig wird 3. 34 bemerkt, dass L. II. 23. 7. die Worte ore pale Abuntos wing apados h to rore exerce nicht an ihrer Stelle Rehen. Aber sollten sie nichts to το τότε typiero πρώτος ο επιβαίς του τ... Eine elegane Verbellerung ift auch L. III. 4. 1. και Ψάμμου το πάν έχα κα groben gehen bis zum funken Buche

Sonnabends, den 12. December 1795.

## RECHTSGELAHR THEIT.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den preussischen Staaten, herausgegeben von D. E. F. Klein. — 12. Band. 1794. 326 und XS. Tit., Vorr. und Inhalt, sammt einem 24 S. starken Register zu dem 7 bis 12 Bande.

nter den merkwürdigen Rechtsfällen zeichnet sich gleich der erste S. 53. aus. Ein 17 jähriges Mädchen ging am zweyten Oftertage 1793 in ein paar Wirthshäufer zum Tanze, tanzte viel von 8 Uhr Abends bis gegen 4 Uhr Morgens, wo sie nach Hause und ins Bette ging, auf dem Heimwege kam ihr aber der Gedanke, sie sollte Fener anlegen. Um 5 Uhr stand sie wieder auf, verfah ihr Vieh, legte sich um 9 Uhr wieder zu Bette und Schlief bis I Uhr ganz ruhig, nur bisweilen soll sie aufgeschreckt und ihr der vorige Gedanke von Feueranlegen gekommen seyn. Die Nacht darauf wachte sie öfters mit den nämlichen Gedanken auf, war unruhig, ohne zu wissen worüber? Es fehlte ihr nichts, sie als, trank und arbeitete, wie gewöhnlich; auch so am Donnerstag. Gegen 4-5 Uhr Abends setzte sie in der Küche ihr Essen bey, ohne anfänglich an etwas Als fie aber, wie sie erzählte, aus der zu denken. Küche herausgehen wollte, war es ihr, als konnte sie die Thure nicht finden, und schlechterdings nicht herauskommen, wenn sie nicht Feuer anlegte. Sie nahm eine glühende Kohle, ging damit auf den Heuboden, legte fie mit Sorgfalt in das Heu, und ging vergnügt wieder an ihr Geschäfte, ob sie wohl wusste, dass ihr Wirth, über den sie nichts zu klagen hatte, dadurch unglücklich, und das Feueranlegen gestraft würde. Eine halbe Stunde darauf ging der Rauch auf, wurde aber gleich entdeckt und das Feuer unterdrückt. Der Brand hätte sehr gefährlich werden können, der Lage des Stalls nach, und wegen des Winds. — Anstatt der ordentlichen 6-10jährigen Strafe der Festung oder des Zuchthauses, ward sie auf zwey Jahre in letzteres verurtheilt. - Rec. glaubt, dass nach den Inquisitionsacten nicht anders gesprochen werden konnte; glaubt auch "dass die ungewöhnliche Erhitzung, in die sie "fich bey ihrem beschriebenen, bescheinigten, übertrie-"benen Hauge zum Tanzen versetzt, und die darauf "versicherte Erkältung bey einem so jungen Mädchen "nachtheilig auf die Seelenkräfte wirken könne." Allein so richtig die Gedankenlosigkeit mancher Leute; so richtig es ferner ist, dass sogar durch die Strafe eines Verbrechers ein ähnliches Verbrechen zwar nicht hervorgebracht, aber doch die erite Idee dazu gegeben - A. L. Z. 1795. Vierter Bund.

werden kann u. dgl., se bleibt doch das richtig, dass kein Mensch ohne Grund was wichtiges (und Feuer anlegen ist was wichtiges) unternimmt. Das ist nichts ungewöhnliches, dass besonders gemeine Leute ôfters sich bereden, sie meynen, sie mussen dies eder jenes thun! Sie sind sich sogar des Beweggrunds nicht deutlich bewusst; aber, wenn keine Verrücktheit vorhanden ist, handelt auch die Seele des gemeinsten Menschen nicht ohne Motive, und wo nicht Religiosität, nicht irgend eine der Leidenschaften im Spiel ift, ift es doch sicher irgend eine Art eines Interesse. Manche Kindermörderin will die Schuld auf den Teufel schieben, behauptet keinen Vorsatz gehabt zu haben, bleibt dabey, es sey ihr eben gewesen, sie musse das Kind umbringen. Aber, ohne dass sie es gesteht, werden wir glauben, dass Schande oder Nahrungssorge die geheime Ursache war, wenn sie sich auch gleich dessen nicht deutlich bewusst war. Hier hingegen können wir zwar nicht geradezu eine solche Urfache angeben. Allein Rec. bekennt doch aufrichtig, dass er mit der psychologischen Erscheinung in gegenwärtigem Falle, da ein Mensch ganz ohne allen Anlass Feuer anlegt. nicht fertig werden kann. Die Person war ganz gefund: dass der Tanz des Blut erhitzt, weise man, aber wenn die That unmittelbar nach dem Tauz geschehen ware, mochte man endlich noch dem Tanze Schuld beymesen. So vergingen hingegen dritthalb Tage, in welchen sich doch die Erhitzung fo ziemlich gelegt ha-Wenigstens, wenn diese was wirken ben konnte. follte, hatte sie es eher gleich thun muffen. Ausserdem findet Rec. noch manche Bedenklichkeiten. 1) Das Weibsbild hat in der Schule nichts gelernt, deswegen wollte sie der lutherische Prediger nicht zum Abendmahl gehen lassen. Wenn nun dies kein ungerechter Mann war: fo mus sie Gelegenheit zum lernen gehabt haben; es fehlte ihr daher nur am Willen. Ein Umstand, der schon einen Schatten auf sie wirst. 2) Nun ware sie doch gern zum Abendmahl gegangen, weil sie sich schämte, noch in ihrem Alter in die Schule zu gehen. Was thut fie, um dieser vermeynten Schande los zu werden? - Sie wird katholisch. 3) Hierüber wird nun zwar angemerkt, dass sie aus einem sehr unwichtigen Grunde katholisch geworden sey. nun aber das Weibsbild, welches bey dieser minder wichtigen Sache zwar ohne vernünstigen Grund, aber doch aus heimlichem Hochmuth gehandelt hatte, Feuer anlegen ohne allen Anlass? 4) Der Brodherr foll ihr nach ihrer eigenen Auslage keinen, noch auch fonst jemand, oder irgend etwas dazu Anlass gegeben haben! Wie kommt es aber doch, dass der Brodhers gleich darauf verfällt, das niemand als die Inquisitin

das Feuer angelegt haben könne? Wie kömmt es. des andern Tags Frau und Gefinde einstimmig äußern und verfichern, niemend als die Inquisitin könne das Feuer angelegt haben? Da also noch mehr Gesinde im Hause war; da serner, weil Haus und Hof nirgends als verschlossen angegeben find, noch die Möglichkeit übrig blieb, dass auch ein Fremder Feuer eingelegt haben könne: wie kommt es, dass gerade alles nur auf die Inquisitin verfällt? Der Umstand, dass sie ein paarmal haftig aufgestanden und zur Thure hinausgegangen sey, ist bey einer Magd, die das Essen bereitet, sehr unbedeutend. 5) Zwar bat in der Folge der Wirth keinen nähern Grund von feinem und feiner Leute Verdacht angegeben: indefs ist er vielleicht nicht darum gesragt worden; und dann verliefen ja von der Verhastnehmung nur bis zm Erkenstniss auf Inquisition 10 volle Tage. Wie viel Zeit hatte da die Inquisitin fich zu befinnen! ihre Dienstherrschaft zu besänstigen? Rec. welfs aus Erfahrung, dass manche gutmüthige Leute in der ersten Hitze zwar Verbrechen angeben, aber, besonders wenn ihnen kein sonderlicher Schaden widerfahren ist, und sie merken, dass die Sache ernstlicher wird, bald durch Mitleiden bewogen, dem Angeklagten wieder zu helfen suchen. 6) Jetzt bleibt erst noch die Frage übrig, ob die Unterfuchung selbst mit allem Fleisse nicht nur, sondern anch mit Scharssinn und Klugheit vergenommen worden fey? und auch zu dieser Frage berechtigen Spuren. Der Wirth erzählt z. B. S. 56 die Inquisitin sey kurz vor dem Ausbruche des Feuers zweymal hastig aufgestanden, vor die Thure gegangen, aber sogleich wieder umgekehrt. Von diesem Umstande kömmt nichts in der Erzählung der Inquisitin vor, S. 60. sie will ihren gewöhnlichen Beschäffigungen nachgegangen leyn. Da sie erk, nachdem die Kohle in das Heu gelegt war, daran gedacht haben will, dass ihr Wirth unglücklich werden würde: so wären die Fragen so überslüssig nicht gewesen: ob sie ein paarmal haftig aufgestanden? etc. Warum? warum sie nicht, da sie nun das Unglück ihres Wirths bedacht, die Kohle wieder weggethan habe u. f. w. -Doch vielleicht ist all dergleichen in den Protocollen erschöpft. Zur völligen Ueberzeugung der Leser aber, von der Richtigkeit einer ganz ungewöhnlichen psychologischen Erscheinung, wie sie dieser Fall enthält, ware zu wünschen, dass das Protocoll selbst in einem der solgenden Bände mitgetheilt würde. Hr. K. beruft sich zwar auch noch auf einen ähnlichen Fall im 7. B. der Annalen S. 57. wo ein 12jähriges Madchen schon zwey Kinder-ermordet und Feuer angelegt gehabt hatte. Allein diese Verbrecherin gestand, dass sie Feuer angelogt habe, um aus dem Dienste zu kommen. Wahrscheinlich (denn in der Erzählung ist über den Grund keine Auskunft gegeben) hat sie die Kinder von 12 und 15 Wochen umgebracht, um nicht damit bemüht zu feyn. Hier hingegen sollen wir einen blossen Phantasieftreich glauben? besonders da nach S. 65. das preussische Gesinde leicht zum Feneranlegen sich entschließt, aus treylich oft unbedeutenden Ursachen, aber hier ohne aile Urfache? II. Ein sechszehnjahriger. Ein 13jähriger Brandbiffer! IV. Wieder eine Brand-

Ristung eines 15jährigen Mädchens. Dieser Fall hat ganz was ähnliches mit dem ersten; auch diese Verbrecherin wollte: es sey ihr gewesen, als muffe sie das Verbrechen begehen; als wenn ein Schatten vor ihr stände, der sie zur Brandstiftung nöthige. Nur ift hier an Tag gekommen, dass sie mit ihrem Dienste unzufrieden war. Mit Recht vermuthet daher der Hr. Referent S. 144., dass dies die eigentliche Veranlassung ihres vermeyntlich unwiderstehlichen Gedankens war. Diese Inquisitin kam auf g Jahre ins Zuchthans. Sie hatte aber auch einen Schaden von 333 Rihlr., die obige aber nur von 72 Gl. verurfacht. V. Ein Hausbesitzer weigerte sich, das versteigerte Haus zu räumen; das Gericht sollte ihn arretiren; er wehrte sich mit einer Axt, entkam aus der Stube, ward verfolgt, ein Gérichtsdiener holte ihn ein, diesen hieb er aber mit seiner Axt in den Kopf, dass er zu Boden sank, und 4 Wochen darauf an der Wunde starb. Er leugnete die Absicht des Mords, und ward, weil man bey ihm nur einen indirecten Vorsatz annahm, mit der Todesstrafe verschont, hingegen auf Lebenslang zur Festungsarbeit verurtheilt. Das Gutachten ist mit viel Scharfsinn entworfen, und gleich betrachtungswürdig sind Hn. Kleins Bemerkungen über die unterschiedenen Grade des Vorsatzes. Wahrscheinlich würde aber der Verbrecher bey einem Gerichte von Geschworenen als ein Todtschläger den Kopf verloren baben. Rec. würde sich umständlicher hierüber erklären, wenn es Zeit und Raum erlaubten. Doch nur ein Paar Anmerkungen. Die Axt wird hier nicht als ein Instrumentum per se k. thale aperkanpt, weil es nicht ihre Bestimmung sez, damit zu verwunden and zu ermorden. Sind nun steylich Leusers und Kochs Definitionen von dergleichen In-Aramenten richtig, so ist die Axt kein solches Instrument. Allein wie kann die Absicht des Künstlers oder Handwerksmanns hier allein bestimmen? Auf diese Art ware keine Jagdslinte, keine Handbüchse, kein Messer u. s. w. Nur die Flinte des Soldaten, oder sein Seitengewehr und die Kanonen wären an sich tödtliche Instrumente; nur diese bestimmt der Arbeiter für Wunden und Mord. Wer fieht aber nicht, dass hieraus Ungereimtheiten entstehen? wer wird nicht, wenn er auf Mord und Tod gehet, lieber eine Axt als selbst einen Säbel wählen; wenigstens sie eben so geschickt zu seiner Absicht finden, besonders, wenn er kein wirkliches Mordinstrament im Hause hat? - Ferner: Ilr. K. macht 5 Grade der Schuld. 1) Boshafter Vorsatz: wenn die bose Wir-, kung als nothwendige Folge der Handlung deutlich gedacht und gewollt wurde. 2) Vorsatzlich, aber nicht boshaft, wenn fie als nothwendige Folge nur undeut-Alch gedacht wurde. 3) Gefährlich, wenn sie als migliche Folge deutlich gedacht wurde. 4) Muthwillig, wenn die Handlung ohne deutliches Bewusstseyn der Folgen, doch mit Gleichgültigkeit gegen die Folgen aller Art gewagt wurde. 5, Negativ böser Wille, welcher den Mangel des Entschlusses ausmerksam zu seyn, oder fich Fahigkeiten zu erwerben voraussetzt. - Ueber diese übrigens vortressliche Sturenleiter nur einige Fragen: a) Sollte, wer fich einer Folge als nothwendig bewusst ist, sie sich nur undeutlich, de nken können?

Sollte, wer sich die bose Folge einer Handlung als nothwendig, obgleich undeutlich, denkt, und dieselbe doch unternimmt, von boshaftem Voffatze frey feyn? kann nicht schon der boshafte Vorsatz Abstufungen haben? b) Sollte, wer fich die bose Folge als moglich deutlich denkt, nicht schon zum zweyten Grade sich qualificiren? c) Sollte bey dem vierten Grade nicht noch ein Unterschied zwischen den gewöhnlichen und ungewöhnlichen Folgen, zwischen vorauszusehenden und nicht - vorauszusehenden Folgen gemacht werden? -

Von S. 245, an kommen noch zwey Criminalfälle, I. von zwey gefährlichen Strassenräuberinnen, Il. von einem Todschlage mit einer Sichel. "

. Unter den Nachrichten und Auffatzen steht billig 1) oben an, Nachricht von der Einführung des allgemeinen preussischen Gesetzbuchs, unter dem Titel: Allgemeines Landrecht für die preussische Smaten. Bekanntlich war die gesetzliche Krast desselben durch die Cabinetsbefehle vom 18. April und 5. May 1792 auf unbestimmte Zeit suspendirt worden. Nun ist Krast des hier volltrandig beygedruckten musterhaften Publicationspatents vom 5. Febr. d. J. 1794 auf den 1. Jun. eben d. J. defsen gesetzliche Wirkung festgesetzt worden. Die vorige Ausgabe wurde revidirt, und darinn manches abzeändert oder weggelassen.: Jedoch hat man für die Besitzer der ersten Ausgabo gesorgt, dass die Zahl der 66. nicht geändert, die Abänderungen für sie besonders -abgedruckt, und ihnen anentgeldlich mitgetheilt worden find. In der Einleitung find die 66. 6. 7. 9: 12. 77 und 78. ganz weggeblieben, wahrscheinlich wegen des gegenwärtigen Geists der Zeit. Jedoch können gegen Machtsprüche die neuen & 5. 528 u. 529. im I. Th. IX. Tit. dienen. Die betrachtlichsten Veränderungen find in der Materie von Officiersschulden und von Ehen zur linken Hand. (Von dieser ganzen musterhaften Gesetzgebung und den darüber erschienenen Schriften find wir unsern Lesern noch Rechenschaft schuldig, zu der sich hossentlich in nicht gar langer Zeit Musse und Raum gewinnen wird.) 3) Kurze Anzeige von E. J. W. E. v. Massow's Handbuch der Literatur, angehenden Justizbedienten gewidmet. 4) Kurze Auszüge aus den Criminalacten, welche wegen Verheimlichung der Geburt und der Schwangerschaft, und besonders wegen Kindermords verhandelt, und der Criminaldeputation des Kammergerichts zur Abfassung eines rechtlichen Erkenntnisses oder Gutachtens vorgelegt worden. Die Fälle find von den Jahren 1786. 1787 u. 1788, ihrer find 23. Unter den Inquisitinnen weren 4 liederliche Weibsbilder, 2 (auch liederliche von ihren Mannern verlaffene) Ehefrauen, 1 verlobte. Der Fälle, wo Scham und Furcht vor den Aeltern angenommen werden konnen, find kaum 5. Noth veranlasste zwey; bey sechs kann Uebereilung der Geburt und Unwissenheit der Schwangerschaft angenommen werden; beyeinem ist dies zweifelhaft; bey acht bloser Vorwand. diese Fälle anzustellen, welche wir mit Yerlangen er-

warten. Diese Auszüge wurden übrigens durch seine Versetzung nach Halle unterbrochen. Wir wünschen mit ihm die Fortsetzung durch einen andern. 5) Verdienste des verstorbenen Gloganischen Obersintsregierangsraths Stahn. Der Mann hat fich durch Trèue und Fleis in seinen Diensten, durch Rechtschaffenheit in allen seinen Handlungen und durch beträchtliche Stiftungen 1) zu besserer Besoldung der Lehrer zu Liegviz. 2) zu einem Stipendium für einen armen Studirenden, 3) zur Unterstützung von vier armen Schülern, 4) für Wittwen und Waisen der bey der Amtsregierung angestellten Oslicienten, und 5) für die Armen in einem Dorfe, ferner 6) durch Bestimmung seiner Bibliothek zu einer öffentlichen, und 7) durch ein Legat von 1000 Rthlr. zu ihrer Aufbewahrung rühmlich ausgezeichnet. Wohl ruhe die Asche des verdienten Manus! Schon haben zwey seiner Collegen das Legat unter Nr. 4. nachgeabmit, und bald kann es dahin kommen, dass die Justizofficianten zu Glogau ihre Wittwen und Waisen hinläuglich versorgt sehen! Wie viel Staatsdiener an andern Orten haben diesen Trost?

## SCHÖNE KÜNSTE.

BERTIN u. STETTIN, b. Nicolai : Friedrich Brack, oder Geschichte eines Unglücklichen. Aus desselben eigenhändigen Papieren gazogen vom Verfasser des Siegfried von Lindenberg. 1793. 1. Band. 312 S. 2. B. 349 S. 3. B. 366 S. 8. (3 Kthlr.)

Dieser von einem beliebten Vf. geschriebene Roman ist einer von den wenigen, welche sich unter vielen unfrer jetzigen Romane rühmlich auszeichnen. Der Gegenstand ist gut gewählt und interessirt den Leser, ohne mit abgeschmackten Liebesgeschichten übersüllt zu feyn. Die Charaktere find durchgehends wehl gehalten, der Stil ist fliesend und der Ausdruck fein, ginige Redensarten abgerechnet. Bis zum Ende des 3ten Bandes findet Rec. keine besondre Ursache, das Buch Geschichte eines Unglücklichen zu benennen. Fr. Brack, welcher gleich am Anfange des 1. Theile aus seinem väterlichen Hause entführt wird, lebt fünf Jahre unter einer Bande Zigeuner, die eine kleine Republik ausmachen, deren strenge Lebensart und Gesetze sehr unterhaltend geschildert werden. Brack entflieht dieser Gesellschaft und wird mit einem gebrochenen Beine von einem mitleidigen Prediger an der Landstrasse gefunden, der den Entschluss fasst, den armen Verlassenen in seinem Hause erziehen zu lassen. Breck wird durch seinen Wohlthäter zu einem brauchbaren Manne gehildet, lernt bey einem andern Chirurgie, nachdem er durch die Ränke der Fr. Predigerin aus dem Hause des erstern vertrieben worden ift, und ftudirt hierauf Arzaeykunde in Leipzig. Hier wird er durch Gellert zum Hosmeister einem reichen Grafen vorgeschlagen; den er während der Zeit des siebenjährigen Krieges nach Wien begleiten soll. Auf seinem Wege wird er Hr. K. verspricht künstig mehr Betrachtungen über überfallen, geptündert und zum Soldaten in preussischen Diensten angeworben. Sobald er sich durch seinen Vorpsletzten wieder in Freyhelt versetzt sieht, eilt er nach Wien, wo er aber bey dem Vater seines Pslegbeschlenen eine sehr ungünstige Aufnahme sindet. Ehe er sich dessen versieht, wird er hier in ein Gefängniss abgeführt; und obgleich die liebenswürdige Gemahlin des Grasen nach seiner Besreyung alle Mittel anwendet, durch ihr zuvorkommendes Besragen die unangenehmen Vorfälle wieder in Vergessenheit zu bringen, so lässt sich Br. doch durch nichts zurückhalten, mit

einem Empfehlungsschreiben der Gräfin an einen fremden Hof zu gehn, wo wir ihn im 3tem Bande als angestellten Leibarzt verlassen. Den edlen und uneigennützigen Charakter der Hauptperson weis der Vs. immer interessant zu erhalten. Einige Provincialismen und die vielen französischen Wörter, die in dem Buche vorkommen, hätten um so mehr vermieden werden sollen, da unsre bessern Schriftsteller für die Reinigkeit der Sprache doppelte Sorge tragen müssen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Kunste. Wien, b. Alberti: Elettra. Tragedia del Conte Giov. Arrivabene. 1795. 848. 4. (Mit dem Porträt des Vis.) - Man wird diese moderne Elektra nicht ohne Unterhaltung (vielleicht auch nicht ohne Unterricht) daraus zu schöpfen, durchlefen, wenn man sich die Mühe nehmen will, sie Zug für Zug mit der Elektra des Sophokles zu vergleichen; indem, wie es scheint, der Vf. eine Act von Kunftstück liefern und in einem Beyspiele zeigen wollte, was herauskommt, wenn man etwas bester oder anders machen will, als es ein großer Meister vorher gemacht hat. Seine Elektra z. B. hat nicht nothig. (wie das wohl beym Sophokles der Fall ift,) ihr kinderloses Alter zum voraus zu bejammern. Was nicht ift, kann noch werden; sie hat einen Liebhaber, einen begunstigten dazu, und diefer ist Aegisth's Sohn, il buon Clearco. Clytamnestra feibst lässt es fich fehr angelegen feyn, aus den jungen Leuten ein Paer zu machen. Das ift doch fo Riefmutterlich nicht! Da Elektra die Hoffnung aufgiebt, die Mörder des Agamemnon durch die Hand ihres Bruders zu bestrafen; so verlangt sie von Clearch, dass er, um ihr feine Zartlichkeit zu beweisen, hingehn und seinen Vater todischlagen soll. Dieser lehnt den Austrag ab, wofur ihn seine Geliebte, verdientermassen ausschilt, und ihn voll Verdrus und Aerger Stehen läst. Clearch, nach feiner Weise, hört ruhig za. und macht für sich die Bemerkung:

> - - che lo sdegno In petto semminil non ha misura!

Wie ganz anders, (um auch ein Wort im Ernste zu fagen,) wie groß, wie pathetisch erscheint dagegen die Elektra des Griechen, in den Auftritten mit ihrer Schwester Chrysothemis! Ein Geschöpf, das, wenn es des Morgens aus den Federn schlupft, (vigile lafci le piume, wie hier die Vertraute der Elektra fich ausdrückt,) halbwachend von Blut und Rache schwarmt, das bald poltert, bald empfindelt, und nie recht wells was es will. das mit des Prinzen Hoheit einen Liebeshandel unterhalt, und fich am Ende den Kopf ihres Schwiegervaters zum Hochzeitsgeschenke ausbittet; so ein Geschöpf ilt wirklich keine schlecht gerathene Parodie eines der stärksten und schrecklichsten Charaktere, welche die Buhne aufzuweisen hat. - Orest tritt auf, und nun folgt die Erkennungsscene, wobey nichts mehr zu bewundern ift, als wie es möglich war, die Wahrheit, nach den großen Multern, die der Vf. vor fich hatte, fo weit zu verfehlen, Gemälde von einfacherer Composition und ruhigerm Charakter, wie die 6 Sc. III A. zwischen Aegisch und Clytamnestra, werden ihm schon eher gelingen. Das Horazische Sumite materiam etc. ist eine goldene Regel. Diese Sturme wechselnder Leidenschaften, welche zu erregen und zu leiten vielleicht ein Genie nöthig ift, wie Addison es beschreibt, ergreifen und überwältigen jeden kleinern Geist; und die Rührung, worinn uns die in ihren Tiefen bewegte Natur versetzt, verwandelt sich in die lächelnde

Gemüthsftimmung, womit wir etwa ein verunglücktes Schattenspiel ansehen möchten. Man vergleiche, (um einen Neuern nicht nach den Mustern der Alten allem zu beurtheilen, was vielleicht anbillig seyn könnte,) die Schilderung, die Clytämneskra bey dem Vs. von Tantals Geschlechte macht, mit der Geschichte des des Göttern verhalsten Hauses in Göthe's Iphigenia, und man wird diesen Satz durch ein lebhastes Beyspiel bestänigt sehen.

Was unserm Dichter vor andern am Herzen zu liegen scheint, ist die poetische Gerechtigkeit. Nachdem die That geschehen ist, stürzt Orest in einer Art von Raserey, aber in einer ungemein besonnenen Raserey, aufs Theater. Elektra eilt ihm entgegen.

- Elettra. O mio Orefte!

Fuggi un empio! Del fangue della Madre Rosseggian queste vesti. Poi che rea Non sei, non si macchiar di questo sangue.

Clearco.

O Padre! Elettra! Orefle! o fato direct?

Oreste.

Morto Egifto fazio effere dovea
Il mio furor, potea non esfer empio;
Nè obbliar di natura i nodi, mentre
Di vendicar cercava la natura
Ma il Padre da quell' urna uscir si truce
Jo vidi — il vidi to stesso — orrida vista!
Grondante sangue intorno a me tre volte
Minaccioso aggirarsi, e in suono orrendo
Per tre volte l'udii gridar vendetta.
È pur se incontro a me non ti movevi,
Uccisa non s'avrei, Madre crudele,
Che a tanto non giugneva il mio furore.

Und so philosophirt er noch eine Weile fort, bis er erschöpst zur Erde sinkt. Ehe der Vorhang fällt, erhebt er sich-noch einmal und rust die Furien auf. Sie erscheinen nicht; aber Orest sagt sein Ende so umständlich und deutlich voraus, dass man dem Vs. die Execution zur Noth schenken kans.

Montags, den 14. December 1795.

### PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, 'b. Barth: Neues Suftem einer philosophifchen Tugendlehre aus der Natur der Menschheit entwickelt. Insbesondere zu Vorlesungen bestimmt von Joh. Heine. Abicht. 1790. XVI Vorr. u. Inhaltsanz. 374 S. 8. (20 gr.)

er Vf. wollte durch diese Sittenlehre des eigene System einer praktischen Philosophie, welches er zum Theil in seiner Untersuchung über den Willen und seiner Metaphysik des Vergnügens darzulegen angefangen hatte, näher entwickeln. Sie enthält die Resultate jener Untersuchungen. Die Beurtheilung der in jenen Schriften entwickelten Gründe gehört nicht hieher, und sie ist schon von einem andern Rec. (A. L. Z. 1789. 111 S. 873, 877.) angestellt worden: wir haben es hier nur mit der Untersuchung zu thun, ob auf diese Gründe ein System der Moral aufgeführt werden könne, und wie es hier ausgeführt worden. Der Vf. geht von der Geisteskraft aus, welche er für das Wesen der Menschheit hält. Diese Goisteskraft ist die Kraft atwas zu thun und wirklich zu machen, und zu wissen, dass es ist; oder die Kraft, die mit Bewusstseyn Sie wird Erkenntnisskraft genannt, in so fern sie dasjenige, was sie hervorgebracht hat, wissen kann; Wille aber, in so fern sie überhaupt etwas thun kann. Hieraus werden auf dem analytischen Wege die moralischen Begriffe abgeleitet, z. B : Der Wille ist eine Kraft, er handelt also durch Ursachen; aber er ist eine Kraft mit Bewulstleyn. Die vorgestellten beständigen innerlichen Ursachen der Haudlungen heissen die Gesetze der Kraft. Der Wille kann a'so nach bewusten Moralische sittliche oder Willensge-Gefetzen handelu. setze find die vorgestellten innerlichen beständigen Ursachen einer Kraft. Also steht (wirkt) die Geisteskraft unter (nach) moralischen Gesetzen. Der Richtungsgrund der Willenskrafe ist jederzeit eine Vorstellung: die Triebfeder derselben ist immer ein Gefühl. Dieses ist ein Hauptsatz in diesem System, worauf diese ganze Willensthearie beruhet. Die Begriffe von Zweck und Gut werden daher ebenfalls darnach bestimmt. Z. B. Ein Gut an fich, ein unbedingtes Gut ist dasjenige, was zunächst und unmittelbar ein angenehmes Gefühl verurfacht. Das höchste Gut ist nur alsdann das wahre und rechte, wenn es eine untrügliche Quelle der Seligkeit des höchsten Zwecks an fich ift, und dieses ist zugleich auch die höchste Triebfeder. Wenn der Mensch sein höchstes Gesetz, seine höchste Triebseder, und folg-1. L. Z. 1795. Vierter Band.

Gut in sich selbst bat, so ist er ein freyes Wesen. Soll der Mensch das höchste Gesetz aus sich selbst nehmen. so mus er selbst das höchste Gut seyn können. Das Vermögen der Vorstellungen und Gefühle, als der grössern Gründe der Willenshandlungen ist die erkennende und fühlende Geisteskraft, welche vernünftige Gei-Reskraft geneant wird, in so fern sie vermag, ihre vielumfassenden Vorstellungen und Gefühle allumfassend wissen zu lassen und zum Bewusstseyn zu geben. Wenn diese vernünstige Geisteskraft das zureichende höchste Gesetz und die grösste Triebfeder des Willens aus sich selbst hergiebt, so steht unsre Willenskraft unter dem Einflusse eigner Gesetze, und ist frey. In dem ersten Kap. des ersten Abschnitts sucht nun der Vf. aus Entwickelung des Charakters der Vernunft das höchste Sittengesetz abzuleiten. Die Handlung der Vernunft ift nach S. 19. überhaupt das Schliefsen. Die Wirkung dieser Handlung ift - wie man sie nun benennen will entweder ein allgemeines Urtheil, oder die Vorstellung sines Geletzes; oder ein allgemeiner, erweiterter Begriff von Etwas, eine vielumfassende Vorkellung von Etwas. welche sehr viel andre als Theile in sich schliesst; oder ein hoher, fich weit erstreckender, allgemeiner Grund: oder ein Ideal: Ausdrücke, welche im Grunde für identisch gehalten werden. Der Charakter der Vermunftigkeit ist also absolute Vollständigkeit, oder Vollkommenheit, größte Idealität, unendliche Erweiterung, Gesetzlichkeit, auch ganz zureichende Grund-Zu den Kantischen Formeln der Imperative lichkeit. setzt der Vf. S. 23. noch folgende: Handle in jedem Falle nur nach Vorstellungen, mit welchen du dich selbst idealisch groß und höchst vortresslich denken kannst. Z. B. Sey wahrhaftig. "Mit dieser Vorstellung kann ich mich idealisch groß und vortresslich am Verstande denken. Diese Formel ift eigentlich das Princip dieses ganzen Syftems. Ihr gemäss bestimmt der Vf. auch die moralische Triebseder. Denn das Bewusstseyn seines Selbst oder des Anschauen des Ichs ist nach dem Vf. das Princip aller Gefühle. Die Vorstellung des oberkon Sittengeletzes als des Richtungsgrundes unfers Willens ift also mit dem höchsten und mächtigsten Interesse als Triebseder verbunden, dadurch, dass sie die beseligendsten Gefühle erzeugt. Eine unmittelbare Folge dieser Theorie ist, dass jede moralisch gute und böse Handlung sich selbst durch das angenehme oder upangenehme Gefühl belohnt und bestraft, und dass nichts an sich gut ist, als die Geisteskraft, die Seele wit ihren Eigenschaften. Es erhellt schon aus diesem kurzen Abriss, dass die Principien dieses Systems auf der lich auch seinen höchsten Zweck an sich, sein grösstes Zergliederung der theoretischen Vernunft beruhn, aus welcher aber nie praktische, sondern nur theoretische Regela und Gesetze abgeleitet werden können. Wenn es z. B. wahr ift, was der Vf. behauptet, dass durch . die idealische vortresslichste Handlungsart der Vernunft das höchste angenehme Gefühl erzeugt wird, so ergiebt sich daraus die Verstandesregel von dem Causalverhältniss beider, aber kein Imperativ. Und wenn daraus eine Regel für das Handeln gebildet wird, so beruht sie zuletzt doch auf einem Naturgesetz des Willens, nicht auf einem Gesetz der Freyheit. Ueberhaupt ist auch in dieser Schrift Natur und Freyheit nicht unterschieden, sondern die letzte gleichsam auf die erste gepstopft, woraus eine Art von Coalition beider, der Glückseligkeit und der nur verfeinerten geistigern Glückseligkeit entstauden ist. Durch diese blosse Zergliederung der Willenskraft kann nie ein Princip der Sittlichkeit aufgestellt werden, wenn man nicht schon einen littlichen Willen voraussetzt (wie auch der Vi. thut, indem er den Willen in so fern für sittlich erklärt, als er-nach eignen Gesetzen mit Bewusstleyn handelt.) Aber dann kommt alles auf den Begriff der Sittlichkeit an, der, mit dem Willen synthetisch verbunden, nicht durch jene Analyse selbst erhalten wird. Wir übergehen die übrigen Bedenklichkeiten gegen die theoretischen Gründe des Systems, in so fern'sie sich auf des Vf. Theorie vom Willen und den Gefühlen gründen, deren Beurtkeilung nicht hieher gehört, und theilen nur noch einiges aus des Vf. allgemeinen Sittenlehre mit, Welche den zweyten Abschnitt einnimmt. Der Vf. will in demselben die allgemeinen Sittengesetze oder Cardinaltugenden, wie er fie nennt, unter Welchen alle besondere stehen, nicht rhapsodistisch, sondern aus einem Princip ableiten. Das dazu gewählte Princip ist die Verständigkeit, oder die reinen Verstandeshegriffe, welches so ausgedrücke wird: "So vieler-"ley Gesetze der Verstandeskraft sich der Geist als ur-"fprünglich ihm zugehörig bekannt macht, und so vie-"lerley Vorstellungen von Grundeigenschaften er sich "von sich selbst (so wie von andern Dingen) zu erken-"nen giebt; so vielerley Zwecke, die an ihm sollen "wirklich idealisch gemacht werden, legt er auch sich "felbst vor, also auch so vielerley allgemeine Vorschrif-"ten für den Willen, diese Zwecke oder Selbstgüter "in ihrer Idealität zu realisiren. Kurz, der Veritand "ist uns der sichere Grund der ellgemeinen unter dem "Vernunftgesetze stehenden Sittengesetze." Dieser Sittengesetze werden hier elf gezählt, und ohne weitere Ableitung aus jenem Princip aufgestellt; sie heissen: Selbsthätigkeit, Selbstgröße, Gnüge, Freyheit und Uneigennützigkeit, Geistesstarke, Ueberlegsamkeit, Wahrhaftigkeit, Gleichheit und Liebe, Grundlichkeit, Ordnung Die Betrachand Ausbildung, Selbstwollkommenheit. tung über jede dieser Tugenden, über ihre Beweggründe, Gegenstände, Folgen, Hindernisse und entgegenstehenden Fehler ist sehr ausführlich, und enthalt, fo wie die ganze Schrift, viele gute Gedanken und Be-Aber die Anlage und Ausführung des merkungen. ganzen Systems scheint der völligen Reife zuvorgeeilt zu seyn; auch die Sprache ist oft zu sehr vernachläriciget.

#### GESCHICHTE.

Weissenpels, b. Severin: Lutherus, seu Historia Reformationis breviter comprehenfa. Libellus, lectioni juventutis inferioris ordinis destinatus, et conscriptus a Joh. Christophoro Froebingio, Conrect. Lycei, quod est Hanoverae, Neostad. Edit. secunda auctior emendatiorque. Nanc in Latinum sermonem conversus et juventutis scholasticae usui 1794. 283 S. 8. ohne die Vorreden. est dicatus. Von dem deutschen Original dieses Buchs, das manche gute Eigenschaften, aber auch seine Fehler hat, brauchen wir nichts zu fagen, da es seit 1786 schon zweymal gedruckt, und mehrmals öffentlich beurtheilt worden ist. Was aber diese Uebersetzung betrifft: so haben wir uns noch nicht überzeugen können, dass Arbeiten dieser Art für die studirende Jugend, welche dus achte Latein verstehen oder schreiben lernen will, sehr vortheilhaft seyn können. Die Beredsamkeit der neuern Sprachen hat so viele eigene Wendungen, oft im ganzen Periodenbau, in den Bildern, und font fo viel Besonderes, dass, wenn alles dieses übersetzt wird, daraus nothwendig eine schiefe und zweydeutige Gefalt, weder völlig alt, noch recht neu, entitehen muß. Loset man aber die deutschen oder franzölischen Perioden, Uebergänge und andere Zusammenstellungen oder Züge in altrömische auf: so bleibt es nicht meht eine Uebersetzung. Wir geben gern zu, dass es jungen Studierenden weit angenehmer fe yn mûsse, Begebenheiten neuerer Jahrhunderte oder des ihrigen aus lateinischen Büchern zu erfahren, als die Samuitischen Kriege, oder einen von den geringern Processen des alten Roms. Und wir setzen himzn: sie werden fich auch über die neuern Gegenstände aller Wissenschaften und Künste richtiger und feiner im Lateinichen auszudrücken angewöhnen, als es gewöhnlich von den allermeisten Schriftstellern in dieser Sprache geschieht, wenn ihnen bey Zeiten lateinische Bücher dieses Inhalts in die Hande gegeben werden. Sind die ses aber Uebersetzungen: so wird man gar oft ent nachsinnen müssen, wie es eigentlich in der Sprache gelautet habe, aus der sie gemacht find. Es müssen leceinisch gedachte und eben so geschriebene Bücher seyn: und dass es an solchen nicht ganzlich fehle, ist bekannt. Wir würden daher zu einem solchen Zweeke Schulzens von Ascherade Res suo aevo gestas der wenn gleich in gutes Latein von Reicharden übersetzten Archenholzischen Geschichte des siebenjährigen Kriegs bey Weitem vorziehen; zumal da die letztere eben kein vorzügliches Muster der historischen Schreibart ist. Diese Meynung ist durch die vor uns liegende Uebersetzung von neuem bestätigt worder. Ihr Vf. hat einige Anlage zur edlern Latinität; aber bey der Anlage ift.es nur geblieben. Unlateinische Ausdrücke, wie scientias. nos equidem, konnten wir genug anführen. Ueberhaupt ist es eine großtentheils fleife, mit Germanismen beladene, zuweilen kaum recht verständliche Arbeit. Man hore nur z. B. S. 17.: "Paucitas tantummode ho-minum fuit (xermuthlich im Original: "es gab nur eine geringe Anzahl Menschen,) qui et ex hujus infortunati

viri, atque eorum, qui cibos illi quotiilie praebebant, conditione et flatu dolorem animis caperent, cum misero isti haud minus male esset quam illi, qui per totam vitam somno est deditus, atque praeterca viva ipsius morte haud paucis hominibus tempus, pecuniam ac vel virtutem furtim abripereti" Oder S. 48: "Haud paucae fane tum temporis terrae fuere repertae" etc.; ingleichen S. 138. "Hic libellus est un us ex pra stantissimis scriptis" etc., und S. 140: "Quis quaeso hic inveniretur, qui non plane obstupefactus hanc viri illius inauditam fortitudinem admiraretur;" und noch einmal S. 251.: "Quare vobis facile erit cogitatu, (doch wohl: ihr könnt alfo leicht denken?) quanta Protestantium effe kaetitia deberet, (feyn musste.) cum nunc ipsis Deum laudibus celebrare ac venerari lingua vernacula liceret." Im alten Latein müsste doch wohl diese letztere Stelle ungefahr so heisen: Facile ergo intelligitis, quanta fuerit Protestantium laetitia, quibus jam vernacula lingua divinas landes celebrare liceret.

Görringen, in d. Vandenhöck u. Ruprechtschen Buchhandl.: Kurze Geschichte der Evangelisch- Lutherischen Kirche in Ungarn, vom Aufange der Reformation bis Leopold II. Nebst dem neuesten Religionsgesetze. 1794. 124 u. 12 S. gr. 8.

Diese Schrift soll ein Versuch theils zur Belehrung

der Jugend, theils für die Prediger seyn, die sich in der Religiousgeschichte ihres Vaterlandes wenig umgesehen haben. Eigentlich muss zwar der Prediger weit mehr von dieser Geschichte wissen, als die Jugend: und daher scheint es, dass einerley Buch nicht für beide be-Rimmtiwerden könne. Indessen steht es auch jungern Lesern frey, sich daraus nur gerade so viel zu nehmen, als thre Wifsbegierde oder ihre Fassungskraft verlangen. Der Vf. hat seine Geschichte in folgende gut gewählte Zeitränme abgetheilt: I. Vom Anfange der Reformation bis auf den Wiener Frieden und dessen Be-Rätigung. J. 1517 bis 1608. Ueber den Religionszustand von Ungarn beym Eingange dieser Periode hätte etwas mehr vorangeschickt werden sollen. Die ungemeine Verbreitung der Reformation in Ungaru, auch mitten unter allen Bedrückungen, bis zu dem Wiener Religionsfrieden wird zuerst beschrieben; sodann die junere Geschichte der Protestanten daselbst hinzugefetzt, welche hauptsächlich aus Nachrichten von den berühmteften Beforderern ihrer Religion, ihren Synoden u. dgl. m. besteht. II. Vom Wiener bis zum Linzer Frieden und dessen Bestätigung. J. 1608-1647. Anfänglich das goldne Zeitalter der Evangelischen, die bereits den beträchtlichern Theil des Reichs auf ihrer Seite hatten; doch wurde bald der Wiener Friede gegen sie gedeutet : und noch mehr schadete ihnen des Jesuiten Pázmány Proselytenmacherev. Schon verloren sie auf 300 Kirchen. Der Fürit Pakofzi bewirkte ihnen noch eine Bestätigung ihrer Rechte zu Linz. Vollige Trennung der Protestanten von einander; ihre zahlreichen Kirchen und Schulen; doch sammelte sich die Gemeine zu Pressburg unter allen Freyladten am spätesten, erst seit dem J. 1606. III. Vom Linzer Frie den bis auf die Oedenburger Artikel. J. 1647 - 1681.

Grausame Verfolgung der Protestanten, besont der Anführung von zwey wüthenden Präla lepchény und Kollonich, und unter dem Vor ner Theilnehmung an der Emporung dieser Z Durch die Artikel des Oedenburger vom J. 1681 erhielten sie zwar dem Anschein Milderung ihres Schickfals; aber unter fok Religionsfrieden zuwiderlaufenden Claufeln schrankungen, dass man immer darüber streisie in den dürstigken Zustand herabsetzen ko Von den Oedenburgischen Artikeln bis zur B Karls VI. J. 1681 — 1731. Es ersolgte also drehung jener Artikel und neue Misshandlung testanten durch schlaue Kunstgriffe des kat Clerus, dem sie auch durch die gedachte k Resolution Preis gegeben wurden. V. Vom J. 1790 oder bis auf die Artikel Leopolds II. de delto methodischer an der Unterdrückung fammten evangelischen Religionsfreyheit g Bloss in den eriten 13 Jahren dieses Zeitraun ren die Evangelischen 136 Kirchen, und von 1773 nicht weniger als 675. Wenn sich de katholische Clerus jede Niederträchtigkeit uns gegen sie erlaubte: so waren die sonst gut Fürsten Karl und seine berühmte Tochter Mar. fia wider alle gefunde Staatsklugkeit gegen t nachglebig. Wie viel endlich die Evangelis froh II, und vorzüglich Leopold II durch die herstellung des gesetzmässigen Religionsfrie danken haben, itt noch in frischem Andenken. Spitze jeder Periode find die Quellen der G derselben, auch handschriftliche, genannt; und folgt eine chronologische Tabelle zur leichter ficht der merkwürdigsten Veränderungen. Zu goletzten Ablicht ist diese Schrift allerdings ganz bar. Man muss sie indessen nur als den Auszug e ssern Werks ansehen, das der Vs. jetzt noch gut befindet herauszugeben; dessen reifere Bea und Bekanntmachung wir aber allerdings wür

Riga, b. Hartknoch: Abhandlungen über die te und Alterthümer, die Künfte, Wissenscha Literatur Asiens, von Sir William Jones dern Mitgliedern der 1784 zu Calcutta in It richteten gelehrten Gesellschaft. Aus deu schen übersetzt, und mit Anmerkungen, a chen Erläuterungen und Zusätzen bereich. Johann Friederich Kleuker. Erster Ba S. Zweyter Band. 410 S. 1795. 8.

Da die Afatic Researches, aus denen die Abl gen genommen sind, in der A. L. Z. angezeigt ist der Werth derselben unsern Lesern bekan werden sich mit uns freuen, das sich Hr. Kl. der Bekanntmachung derselben unterzogen hat. günstigeres Schicksal haben die Researches unter fabren, als die ihnen in verschiedener Rücksie unahnschen Notices et extraits des MSS de 1 theque du Roi.) Hr. Pros. Fick in Erlangen hat den Ansang gemacht, sie für die Vossische Bu

Aasa 2

lung in Berlin zu übetsetzen, fals die Hartknochische dasselbe Unternehmen durch Hn. Kl. ausführen wollte. Die Buchkandlungen verglichen sich dahin, dass der letztern der Verlag überlassen wurde. Das schon fertige Manuscript der Uebersetzung wurde an Hn. K. geschickt, um es durchzusehen, in nöthigen Stellen zu berichtigen, und die erfoderlichen Anmerkungen und Zusätze zu machen. Es waren auch schon 5 Bogen mit Anmerkungen von Hn. Fick abgedruckt, die der Verleger nicht zur Maculatur machen wellte. Als Kenner der englischen, und noch mehr der orientalischen Literatur, ift Hr. K. Hu. Fick weit überlegen. Jener ilt daher genöthigt, in den am Ende angehängten Anmerkungen viele Fehler des Hn. F. nicht allein in der Uebersetzung, sondern auch in den hinzugesetzten Erläuterungen zu verbestern. Diese Verbesterungen hören mit dem 5ten Bogen auf, weil soweit der Abdruck der Fickischen Uebersetzung vollendet war, als Hr. K. in die Stelle des Hn. Fick trat. Allein die Fickische, obgleich von Kleuker durchgesehene, Uebersetzung geht durch 12 Abhandlungen; und im ersten Bande ift nur die 13te oder letzte von Kleuker übersetzt. Hr. Fick wird daher auf dem Titel des ersten Bandes als Uebersetzer genannt, hat aber an dem zweyten gar keinen Antheil gehabt, Die in dem ersten Bande enthaltenen Abhandlungen find 1) über die Hindus; 2) die Araber; 3) Tataren; 4) Perfer; 5) Sinefen; 6) die Gottheiten Griechenlands, Italiens und Indiens; 7) die Literatur von Asien, sammtlich von Sir W. Jones. 2) Ueber die Literatur der Hindus, von G. Kaut. 9) Die indischen Ordalien von Ali Ibrahim Khan, mitgetheilt von W. Haftings. 1a) Die Abstammung der Alganen von den Juden, von Vensittart. 11) Nachricht von Nepal, von P. Giuseppe. 12) Ueber die Zeitrechnung der Hindus, nebit 13) einer Zugabe zu diefer Abh. von Sir W. Jones.

Der zweyte Band enthält zuerst Hn. Ks. Zusätze zur Krienterung und richtigern Beurtheilung der im I Bd. abgedruckten Abhandlungen: S. 1 - 262, Schon aus der Seitenzahl sieht man, dass sie beträchtlich sind. Sie empfehlen lich aber noch mehr durch ihren innern Werth, nämlich durch eine große Belesenheit in den zum Theil seltenen, zur assatischen Literatur gehörigen, Schriften, verbunden mit einer reisen Beurthei-Die Meynungen und Hypothesen des H. Jones werden geprüft, und wo fie einer Berichtigung bedurften, berichtiget. Wenn z. E. Hr. Jones es für wahrscheinlich hält, dass Iran der Ursitz der Menschen gewesen, und von hieraus die Welt bevölkert sey, so zeigt Hr. K. fehr ausführlich Zuf. LVI., was für und wider diese Hypothese gesagt werden könne. Hn. Jones Zweifel an der Aechtheit der in den alten Sprachen Zend und Pehlwi noch vorhandenen Schriften werden widerlegt Zus. XLI., und die Richtigkeit der Niebuhrischen Abzeichnung der persepolitanischen laschriften aus der Erklärung, die Sylvester de Sacy 1793 darnach gegeben, bewiesen Zus. L. Den Liebhabera der indischen Religionslehre wird es lieb feyn, dass oft Auszüge aus Paulinus Suftema Brahmanicum vorkommen. Doch dies find nur wenige Proben aus den Erläuterungen des Ha. K., die in die Abhandlungen fo innig verwebt find, dass, wer diese lieset, auch jene dabey zu Rathe ziehen muss. Auser den Zusätzen find noch im aten Bde folgende übersetzte Abhandlungen: XIV, Bemerkungen über die Insel Hinzum oder Johanna. Da diese schon von Sprengel übersetzt find: so hatten sie hier so gut wegbleiben konnen, als die Nachrichten von Tibet, die sich im I Th. der Researches besinden. XV. Ueber das indische Schachspiel. XVI. Ueber das zweyte kanonische Buch der Sinesen. XVII. Ueber das Alterthum des Sinesis ben Thierkreises. XVIII. Entwarf einer Abhandlung über die indischen Pstanzen. XIX. Ueber die Spike Narde (spica wardi) der Alten. Auch diese Abhandlangen hat Hr. K. mit einigen Anmerkungen unter dem Text begleitet,

### KLRINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAMNTMEIT. Hennever, b. Hahn: Auleitungen wie Landleute und alle der Rechte unkundige Perfonen einem Handel oder Vertrag mit Vorsicht schliefsen können. Von C. E. Münter, D., Adv. u. Procurator bey (der) k. kurf. Justizkanzley zu Zelle. Zweyter Theil. 1794. 30 S. g. In dem ersten Theile hat der Vs. die allgemeinen, bey Eingehung der Verträge überhaupt zu besolgenden, Vorsichtsregein zu die Hand gegeben; nun will er die besondern Gautelen der einzelnen Verträge aufzählen. Mit den Realcontracten macht er den Ansang, und geht in diesem zweyten Theile das depositum, commodatum und mutumn durch.— Deutlichkeit, Vollständigkeit, auch Bestimmtheit der Begriffe und des Ausdrucks kann man diesen Aussitzen nicht absprechen, und vorzüglich het es Rec. gefallen, das der Vs. ab-

lezeit bey den verwickeltern Fällen die Zuziehung eines Rechtsverständigen anzäth. Nur hin und wieder stößt man auf kleine Unrichtigkeiten, die gerade in einem Werke der Art doppelt gesährlich sind, und mancher dürfte es nicht ohne Grund tadeln, dass der Vf. zu viele Cautelen angegeben hat, die danu den der Rechte nicht kundigen nothwendig verwirren und ganz ungewis machen müssen. Ueberhaupt hat sich Rec, bey dem Durchlesen dieser Schrift aufs neue überzeugt, dass eine vollkommen zweckmäsige Ausarbeitung eines solchen Werks bey unserer deutschen Gesetzversassung eines solchen Werks bey unserer deutschen Gesetzversassung eines folchen Werks bei unserer deutschen Gesetzversassung eines solchen Werks bei unser deutschen Mängeln die Prage von der Natzbarkeit solcher Anseitungen immer sehr problematisch bleibt.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Dienstags, den 15. December 1795.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, in der Weidmannischen Buchh.: William Cruikshank's und underer neuere Beyträge zur Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefosse oder Saugadern des monschlichen Kürpers. Kupfers, Mit einigen Anmerkungen und einer Uebersicht der Literatur der Saugaderlehre vermehrt herausgegeben von D, Christian Friedrich Ludwig, d. A. W. und Naturgesch. off. Lehrer auf der Universität Leipzig etc. 1794. 156 S. 4.

d ben so verdienklich, als die Uebersetzung der bei-→ den wichtigen Werke über die Saugadern von Cruikshank und Mascagni, ist auch diese Zugabe, welche der Fleis des Hn. Prof. Ludwig uns geliesert hat. Sie enthält folgende Stücke. I. William Cruikshank's Zusätze zu seiner Geschiehte und Beschreibung der Saug- zum Anfüllen der Saugadern mit Quecksilber dieadern des menschlichen Korpers; aus der zweyten Ausgabe seines Werks. London 1790. Richtige Unterschei- können, und daher gläserne, die doch auch leichdung des Einsaugens unbelebter Körper nach hydrosta- ter zerbrechen, vorzuziehen seyn sollen. Die Anaste-Quantität abgesoudert wird, als diejenige beträgt, die nen; doch sagt Hr. Prof. L. in der beygesügten Note. Capitel in Hildebrandts Buche über die blinden Haemyrrhoiden. Reverhorst de motu bilis circulari einsque mordem derselbe aus seinen Beobachtungen über die Quan-Farbe und die Bitterkeit der Galle zu haben, dem Chy-Walter, dass die glandulae conglomeratae und conglobatae Nerven haben, nämlich, dass Nerven nicht bloss durch sie gehen, sondern sich auch in ihnen zerästeln. Die diese besinden sich sehr selten in der Substanz der Lungen leibst, fondern kleine scrofulose Eitergeschwüre (Eitergeschwülste) erst in dem Zeilgewebe und nach-A. L. Z. 1793. Vierter Band.

Käse ähnlich. (Baillie's Meynung und Beschreibung in seiner Anatomie des krankhaften Baues übers. von Som. merring S. 38 stimmt damit überein. Rec. halt jedoch. jene kaseahnliche Materie nicht für wahres Eiter, ohwohl diese Knoten oft in Geschwüre übergehen, und dann mit Eiter gefüllt werden.) Am Ende eine neue ausführliche Abhandlung von den Saugadern der Brüfte. Er hat die kleinen Bläschen anzufüllen, in welche sich die Schlagadern, welche die Milch absondern, endigen, und aus denen die Gange entspringen, welche die Milch herausführen: indem er das Quecksilber in die letzteren Gänge getrieben. II. Zusatze zu Paul Mascagni's Geschichte und Beschreibung der Saugadern des menschlichen Korpers. Nämlich Anmerkungen aus Massagni's grossem Werke noch nachgeholt. Hier kann Rec. S. 26 nicht verstehen, da er das Original nicht vergleichen kann, wie stählerne Röhren, die nen, dabey leicht zerftochen und zerriffen werden tischen Gesetzen, und des Einsaugens belebter Körper mossen der mittlern und größern Saugadern auf der vermöge der Lebenskraft. Eine kurze Berührung der Oberfläche der Leber, welche Werner und Feller ange-Frage: wo die Galle bleibe, welche in viel größerer zeigt haben, hat Mascagus niemals wahrnehmen könmit dem Kothe abgeht, da doch der Speisesaft weder dass er selbst ein Praparat besitze, au welchem er mehr gelb noch bitter ift, und mithin keine Galle zu enthal- und größere Zerästelungen sehe, als Mascagni gezeigt ten scheint. (Es kann gar wohl seyn, dass die Enden habe. (Aber auch Anastomosen unter den mittlern und der Pfortaderafte etwas aus den Därmen, vielleicht größern Aesten? Denn die find es, welche Mascarni Galle, eder doch einen gewissen Stoff aus der Galle läugnet.) Den Unterschied, welchen Portal zwischen einstaugen, Wenn es gleich nicht wahrscheinlich ift, den Drusen der Luftröhrenafte und den lymphatischen dass sie Chylus aufnehmen. Man sehe darüber das erfte Drüsen der Lungen angenommen hat, will der Vf. nicht gelten laffen. (Die lymphatischen Drüsen jener Aeste find zwar eben solche, als die lymphatischen Drüsen bis (L, B. 1692) ware hier mit anzuführen gewesen, in- der Lunge, eber die Schleimdrusen (Foliculi mucosi) der Luftröhre sind dech gar wohl zu unterscheiden. titat der Galle bey Hunden geschlossen, dass ein Theil Diese sind es, welche bey der Phihisis pituitosa so reichderselben eingesogen werden musse. Es kann indessen lichen und oft dem Eiter außerst ähnlichen Schleim geauch wohl geschehen, dass die Galle bey der Verdauben.) Bey der Erwahnung der Arzneyen, welche als ung zersetzt, und ein Theil derselben, ohne die gelbe Dämpse in die Luströhre gebracht werden sollen, S. 38 wären auch die Gasarten zu erwähnen, welche durch lus bevgemischt wird.) Er glaubt gegen Haller und Einathmung heilsam werden können, und so insbesondere das neulich von Beddoes in England und nachitdem von Girtanner in Deutschland empfohlene Stickgas, mit dem auch Rec, schon einige Proben augestellt Knoten in den Lungen seyen nicht Sauguderdrüsen, denn hat, welche ihn wenigstens von pallistiver Heilsamkeit desfelben ausfallend überzeugt haben. In den Anführungen der Zeugnisse von dem Daseyn der Saugadern an verschiedenen genannten Theilen des Körpers her in den Luftzellen der Lungen selbit. Das Eiter darinn S. 36 fgg. vermifst man bey den Namen der meisten ift nicht fluffig, wie gemeines Eiter, fondem Klumpchen Schriftsteller, die vom Vf. genannt-And, die Citate Bbbb

ihrer Schriften, obwohl sie nicht duschgängig weggelassen find. Zuletzt Schlüsse und Folgerungen, die aus eines genaueren Kenntnife des Saugadessystemes konnten gezogen werden, insbesondere auf Krankheiten des Saugadersystemes und auf eine solche Anwendung der Arzneymittel, wobey dieselben durch diese Gefässe in. den Körper gebracht werden. Hier insbesondere vom Gebrauche der Bäder. Freylich sollten wir in mauchen Krankheiten besonders die Saugadern des Felles mehr durch Bäder, Bähungen, Kataplasmen, Salben, - zu mutzen fuchen, und nicht immer dem Magen zumuthen, die Arzneyen zum Besten des übrigen Körpers aufzunehmen! Der Vf. redet auch der rustischen Weise, sich warm zu baden und dann schnell im kalten Wasser oder Schnee wieder kalt zu machen, das Wort. HI. Geschichte der himphatischen Gefasse, von einem ungenannten Vf. aus dem Giornale per servire alla floria ragionata della medicina di quefto fecolo. Venezia 1783. Tom. L. Eine fehr lesenswürdige Abhaudlung, mit eben so viel Schartsinn als Gelehrsamkeit abgefasst: sie enthält eine allgemeine anatomische Beschreibung der Saugadern, mit einer physielogischen Betrachtung ihrer Verrichtungen verbunden, und zugleich eine Geschichte der Entdeckung dieser Gefässe. Sie würde noch brauchbarer seyn, wenn sie vollkommener geerdnet ware. Bey den Spuren von Kenntnis der Milchsattgefäse (Vafa chylifera) in den Schriften der Alten wäre noch Galens Nachricht vom Herophilus (de vf. part. W. 19) anzuführen gewesen. Man könne alle Saugadern von den Schamtheilen bis an den Hals anfüllen, ohne eine einzige Drüse zu füllen; datlurch fey klar, dass nicht alle Saugadern durch Drüsen gehen, ehe sie sich in die Blutvenen ergiessen. Betrachtung der Saugadern und ihrer Verschiedenheiten bey Vögeln, Amphibien und Fischen nach Hewson. Fontana's Beobachtungen über die Structur der Krystalllinse. Sie besteht nach diesen aus einer Menge dichter biegsamer durchsichtiger gekrümmter parallel laufender Cylinder, welche durch krumme Cylinder mit einander verbunden find, und ihm die Anfänge von Saugadern zu seyn scheinen. (Diesen Beobachtungen Rann man nunmehr die von Reil (diff. de lentis cryftallinae structura fibrosa. Hal. 1784) und die von Young (Philos. transact, 1793. P. H. p. 169) beyfugen, welche-Fasern in der Linse beobachtet haben, die der letztere. für Muskelfasern hält.) Diese drey Theile des Buches hat Hr. L. durch literarische und physiologische Anmerkungen, bey denen es aber nöthig gewesen ware, sie von denen der Vff. zu unterscheiden, noch nützlicher gemacht. S. 81 fgg. zeichnet fich vorzüglich. eine ansführliche Anmerkung aus, welche die Verschiedenheit der Reizbarkeit in den verschiedenen Theilen des Körpers betrifft. Eine und die andere Stelle derselben mochte einer Verbesserung bedürfen, z. B. "Es ist bekannt, wie die Harngänge bloss den Reiz der spanischen Fliegen empfinden." da allerdings auch andere-Theile für die Schärfe derselben sehr empfindlich sind, und die Harngänge auch nicht blofs diese Art von Schärfe empfinden, so dass diese Stelle, man verstehe siewie man wolle, nicht richtig zu seyn scheint. IV. Chronologisches Verzeichnist den Schriftsteller, welcht die

Sangaderlehre von 1564 bis auf die neuesten Zeiten erläutent haben. Mit diesem hat Hr. L. den Liebhabern der anatomischen Literatur einen sehr angenehmen Dienst erwiesen. Es fängt schon von 1500 mit dem Leonicenus an. 1564 entdeckte Eustachius den ductus thoracicus. (Er sah ihn in einem Pferde, Rannte jedoch seine Bestimmung nicht, und hielt ibn für eine Vena thoracica. De vena sine pari. Antigr. 13.) Caspar Aschlius entdeckte die Milchgefässe 1626. (Schon 1622 am 23 Jul. obwohl erst 1627 nach seinem Fode sein Buch de lacteis venis eischien.) (Bey dem Jahre 1639 fehlt Nicol. Tulpius, welcher im Winter 1639-40 die Milchgefülle im Menschen zuerst demonstrirte. Man sehe Wittwers Biographie des Tulpius in Baldingers med. Journal. 13 St. S. 19 fgg.) Joh. Pecquet entdeckte (1649) das receptaculum chyli. (Beym Harvey 1651 wäre anzuführen gewesen, dass derselbe die Entdeckung der Milchgefasse verwarf, um nicht von seiner Meynung abzugehen, dass die Venen des Pfortadersystemes den Chylus einsügen.) 1649 und 1652 sind die Rivalen, Olof Rudbeck und Thomas Bartholin aufgeführt, ohne jedoch, vielleicht als zu bekannt, dabey zu sagen, dass diese beiden, oder vielleicht nur der erstere, die Entdecker der Saugadern, außer den vorher schon bekannten Milchsaftsgefälsen, find. 1652 ist Jolyffe genannt, (welchen Gliffon in feiner anatomia Tupatis. Hag. 1681. p. 319 als seinen Gewährsmann anführt). Der Raum gestattet nicht, das ganze Verzeichnis durchzugehen: es ist gewis überaus branchbar und weiset auf manche wenig bekannte die Saugadern betreffende Stellen, welche in Schriften über andere Gegenstände enthalten find. Am Ende simd zwo Kupfertafelu beygefügt, i welche zur zweyten Ausgabe von Eruikf hanks Saugaderlehre hinzugekommen find. Auf der ersteren sieht man unter andern abgebildet, ein Stück von dem Netze einer Seeschildkröte, um die Lage der Gefässe in demselben zu zeigen. Die Schlagader liegt in der Mitte, auf jeder Seite derselben liegen zwo Saugadero, dann auf jeder Seite zwo Blutvenen, und dann wieder auf jeder Seite zwo Saugadern. Auf der zweyten Tafel ein besonders großer (weiter) Ductus thoracicus.

Inna, in der akad. Buchh.: D. J. G. Röderers Anfangsgründe der Geburtshülfe mit einer Vorrede, Anmerkungen und Zusätzen vom Hofrath D. Start, aus dem Lateinischen übersetzt von D. Henckenus, Physikus in Boxberg. 1793. 480 S. 8.

Es ist nicht zu verwundern, dass in unsern übersetzungssüchtigen Zeiten, wo man sogar auch die leteinischen Compendia von irgend einiger Bedeutung verdeutscht, auch die Reihe an Röderer gekommen ist. Röderers Elementa sind noch immer eins der vorzüglichsten Handbücher über die Entbindungskunst, welches wohl verdiente ins Deutsche übersetzt zu werden. Hr. Hofr. St. gebrancht dies Buch zur Grundlage seiner Vorlesungen; was er in der Einleitung in Rücksicht des Webersetzers sagt, ist lobenswerth; in Anschung des Compliments, welches er seinen Schülern dabey macht.

meha-

mag er sich bey diesen verantworten. Die Uebersetzung him ersten Theile handeln die 6 ersten Abschnitte die ist nach der Ausgabe von Wrisberg von 1766 gemacht. Im Ganzen läset sie sich gut lesen, hin und wieder ist sie doch ein wenig zu ängstlich gemacht. So finden wir manche Meynungen, die zu jenen Zeiten neu waren, auch noch so in der Uebersetzung. Dies hätte fäglich können geändert werden. Die Anmerkungen von Hn. S. betreffen die neuen Bereicherungen und Entdeckungen, welche seit jenen Zeiten gemacht find. Sie sind im Ganzen von keiner großen Erheblichkeit; denn bey den wichtigsten verweiset er allemal auf seine Vorlefungen zugleich. Der stärkste Zusatz betrifft die Operation der Synchondrotomie, welcher Hr. S. fehr gewogen ift. Rec. hat diese Operation verschiedentlich an Cadavern gemacht, und stimmt vollkommen Hn. S. bey, dass der schiefe und große Durchmesser des Beckens um einen Zoll und felbst darüber, durch die Schaamknochentrennung erweitert wird. Nun lehrt aber die Erfahrung, dass bey natürlichen Geburten der Koof allezeit im schiefen Durchmesser eintritt, und dass man bey der Anlegung der Zange und der Wendung den Kopf am leichtesten im schiefen Durchmesser lösen kann; folglich fallen die Widersprüche von selbst weg, welche man in Ansehung der Erweiterung des Beckens gemacht hat. Inzwischen find die Folgen dieser Operation doch allemat sehr bedenklich. Wir würden daher auch, in dem Falle, wo man noch Raum genug hat, die Zange anzulegen, nach dem Rath des Hn. S. die Operation nicht machen, sondern durch behutsames Zusammendrücken der Zange die Frucht suchen herauszuhringen. Es ist schauderhaft, wenn man erwägt, das die meisten Frauen, welche diese Operation überlebt haben, Zeitlebens sehr elend gewesen, eine Zerrüttung der Gesundheit und mannichsaltige Zufälle er-Htten haben; diese kann man gewise nicht immer den Operateurs zur Last legen. Die Fälle, wo man die Operation nicht machen darf, und das Verfahren felbst, find kurz beschrieben. Das Register ist sehr vollständig und bequem eingerichtet.

#### PHYSIK.

WIEN, b. Wappler: Joseph Franz Edlen von Jacquin's d. Kön. Acad. d. Wiff. zu Turin Correspondenten; der Linn. Gesellsch. zu London; d. naturf. Ges. zu Paris; der Provincialgesellsch. d. Künste u. Wiff, zu Utrecht; der physisch-medic. Ges. zu Basel; u. d. Ackerbaugef. zu Turin, Mitgliedes, Lehr-Buch der allgemeinen und medicinischen Chymie. Zum Gebrauche seiner Vorlesungen. Erster Theil 1793. 344 S. Zweyter Theil. 1793. 243 S. u. Reg. g.

Dem Vf. dieses Lehrbuchs, welches gänzlich auf das neue System gegründet ift, mus Rec. im Ganzen die Gerechtigkeit Widerfahren lasten, dass selbiges, bis auf die nicht ganz zu billigende Anordnung, der Materien, mit gehöriger Deutlichkeit, mit philosophischen Auswahl der Hauptmomente, und besonders mit schicklicher Beziehung auf den besondern Zweck, namlich als Lehrhuch der medicinischen Chemie, abgesalst ist.

chymische Anslösung, die chymischen Verwandschaften, den Wärmestoff, den Lichtstoff, die Atmosphäre, und das Wasser, ab. Die Bearbeitung dieser Gegenstände ist meisterhaft; doch gehört sie eigentlich weniger dem Vf. als dem unsterblichen Lavoisier, aus dessen Traite élémentaire de Chimie das meiste entlebut ist. Die übrigen Gegenstände sind nach den 3 Naturreichen eingetheilt. Bey dem Vortrage der Chemie kann es zwar nicht ganz vermieden werden, dass nicht Anfangs von Sachen die Rede seyn solke, die erst durch späterhia vorkommende gehörig erklärt werden können; daher bey jeder Ordnung immer etwas vorausgesetzt werden. mus. Am zweckwidrigsten scheint indessen die, vom Vf. befolgte, Eintheilung der Korperwelt nach den 3 Reichen der Natur; so zweckmässig diese übrigens für die Naturgeschiehte ist. Eine große Anzahl chemischer Substanzen gehört in alle 3 Reiche der Natur. Es muss also von ihnen an 3 verschiedenen Orten gehandelt, und der natürliche Zusammenhang derselben widerna. türlich getrennt werden. Dieser Lehrordnung zusolge, beschäfftigt sich nun der übrige Inhalt des ersten Theils mit deur Mineralreiche, und geht der Vf. in 82 Abtheilungen, die Salze, die Erden und ihre Verbindungen mit Säuren, die brennbaren Körper, und endlich die Metalle, durch. Schickliches wäre es wohl gewesen, erit von den Säuren überhaupt, und dann von ihren Verbindungen, zu handeln; dadurch ware es verhindert worden, dass nicht erst von den Neufralund Mittelfalzen, welche die Schwefelfaure bildet, und hinterher erst von dieser selbst, geredet würde. -Der zweyte Theil ist dem Pslanzen - und Thierreiche gewidmet. In 27 Abschnitten, welche sich mit dem Pflanzenreiche beschäfftigen, werden das Verhalten der vegetabilischen Körper bey einer Hitze bis zum siedenden Wasser, das Verhalten derselben bey einer höhern Temperatur, die Phänomene der Gährung und Fäulmis, betrachtet, und zuletzt wird von einigen pharmaceutischen Zusammensetzungen gehandelt. Beydem Thierreiche werden die bekannten Bestandtheile thierischer Körper, als Milch, Blut, Galle, Magenfaft u. f. w. einzeln abgehandelt; dann folgen allgemeine Betrachtungen über die nähern und entferntern Bestandtheile, und zuletzt über die Fäuloiss derselben. Als Anhang ist diesem Theile noch ein Abrifs des phlogistischen Systems, und eine Beschreibung des Wulstschen Apparats, beygesügt, und letztere mit einer Kupfertafel begleitet. - Als Beweis der Aufmerklamkeit, mit welcher Rec. dieses Buch durchgelesen hat, sägt er nach folgende Bemerkungen hiazu. — Unverbrennlichkeit auch im strengsten Verstande, kann nicht, wie es §. 136 gesagt wird, als ein Charakter der Salze angenommen werden; denn, ohne zu erwähnen, dass Salpeter diejenigen Salze, welche durch die Sauren des Pflanzenreichs, und die meisten, welche durch die Säuren des Thierreichs gebildet werden, durch die Einwickung des Feuers zerstört werden, und also verbrennen, fo können ja auch diejenigen Salze, welche die unvollkommene Schwefellaure mit Afkalien und Erden macht, d. i. alle Sulfiten, febr Wohl noch Bhbb 2

mehr Sauerstoff annehmen, und dadurch zu vollkommenen schweselsauren Salzen werden. Hieran hat der Vf. wohl nicht gedacht, wenn er fagt: die Salze-können als solche nie weiter mehr in eine wahre Verbindung mit dem Oxygen treten; ob er gleich 6. 247 felbit diese Salze auführt, - Nitrum tabulatum, 6. 163, enthält, da nach allen Vorschriften Schwefel hinzugefetzt wird, mehr oder weniger Doppelfalz, und unterscheidet sich auch dadurch von dem krystallitirten Salpeter. - Wenn & 246 behauptet wird, dass das mit Schwefelsäure übersattigte Doppelsalz von der Salpeter - und Salzsäure zersetzt werden könne, so ist dieses ungegründet. Im Gegentheil zersetzt dieses Salz die falpeter und falzsauren Neutralsalze, und treibt überhaupt alle Säuren aus, welche der freyen Schwefelfaure weichen. Nicht auf die reine caustische Potasche, 6. 251, fondern auch die kohlensaure, zersetzt das Glauberfalz. - So leicht ist es wahrlich nicht, als es der Vf. §. 362 beschreibt, die Kohlensaure von der natarlichen milden Schwererde zu trennen. - Nicht würflichte, §. 359. sondern sechsseitige taselartige Krystal. len, bilder die salzsaure Schwererde. - Irrig rechnet der Vf. , §. 367, die schwefelfaure Bittererde zu den Bestandtheilen des Egerwassers. Wie hönnte auch solche dann neben dem freyen Mineralalkali bestehen? - Das Bitterfalz lässt nie, auch bey dem hestigsten Peuer, seine Saure fahren, §. 368. - Im §. 391 wird die Beymischung des, aus hinzugesetzter Potasche entstehenden Duplicatsalzes im Alaun mit Unrecht eine Verunreinigung desselben genannt; denn ohne diese Beymischung erhält man ja gar keisen regolmässigen Alaun. - Dass nicht sogleich ein Niederschlag erfolgt, wenn Potaschenlauge zu einer Auflölung des Alauns gegoffen wird, rührt daher, dass ein Theil des Laugensalzes verwandt werden mus, um die ungebundene Saure zu sattigen; nicht, wie Hr. v. J. 6. 398 vermuthet, dass die Verbindung der Alaunerde mit Kohlensaure im Wasser auflösbar fey. - Bey dem Golde ift die fo bequeme Reinigungsart desselben, durch Fällen mit Eisenvitriol, nicht angeführt. - Zur Wiederherstellung des Silbers aus Hornfilber, \$. 528, find 4 Theile fixes Laugenfalz zu viel. - Wenn der rothe Queckfilberpracipitat zuweilen noch Salpeterfäure enthält, fo ist diese doch kein Bestandtheil desselben, wie man nach §. 543 glauben follte. - Der 6. 551 schreibt, zur Bereitung des Mercurius dulcis, gleiche Theile, Mercurius sublimatus und vivus vor. Dies Verhältnifs ist nicht das richtigste, indem 3 Theile von letzterm zu 4 Theilen des erstern hinlänglich find. — Der Spiritus Libovii, 6.555, ist keine braune, sondern eine wasserhelle, ungefärbte, sehr schwere, Flüssigkeit. Auch ist die sogenannte Zinnbutter keine Flüsligkeit, welche beym Erkalten erst fest würde, sondern sie sublimirt sich sogleich als eine feste Substanz während der Arbeit. Richtiger wäre es auch gewesen, den Spiritus Libavii beym Zinn, als hier beym Queckfilber, abzuhandeln. - Vom Mercurio aceta. to, phosphorato und solubili H. ist weder hier beym Artikel vom Queckülber, noch an einem andern Orte. Das salzsaure Eisen, 16. 589. schiefst etwas gelagt. allerdings zu schonen, und zwar smaragdgrünen, Kry. stallen an, wenn die Auslösung dazu gelinde abgedunftet wird. - Wenn von dem Bleyvitriol §. 607 gefagt wird, dass er fich in 18 Thellen Wasser auslose, so kann dieses nur dann gelten, wenn die Saure pradominirt, Wahrer Bleyvitriol ift im Waster unaufloslich. - Dass §. 633 der Methode, die Spiesglanzbutter aus Kochfalz, Spiesglanzkalk und verdünnter Schwefelsaure zu bereiten, der Vorzug vor der ältern Vorschrift, aus Mercur. sublimat. und Spiesglanz, gebühre, unterschreibt Rec. nicht. - Im 6. 848 wird behauptet, dass, wenn man eine Mischung aus Kochsalzsaure und Alcohol über Braunstein destillirt, und die zuerft übergegangene Flüssigkeit noch einmal über Pottasche rectificirt, man einen wahren Salzather erhielte. Dies ist ungegrundet Man erhält aus obiger Mischung nie einen leichten Salgäther, fondern blofs ein schweres gewürzhaft rieches des Oel. Aechter wahrer Salzäther, dessen Existenz von Einigen ganz irrig hat geläugner werden wollen wird nur allein erhalten, wenn Spiritus Libavii mit Alcohol bearbeitet wird. - An einem wahren Zuckeräther, 6. 849 zweiselt Rec. aus guten Grunden sehr. -Im 6. 865, heisst es, dass die Terra foliata Tartari zum medicinischen Gebrauche auch nur mit gemeinen Effige bereitet werde, wo die färbenden, extractiven Theile dabey bleiben. Wo geschieht dies? und wenn es irgendwo geschieht, so ist es unrecht und zweckwidrig; da man aus rohen Essig stets ein Gemisch aus Blättererde und weinsteinsaurem Laugensalze erhalten wird. -Die effigsoure Kalkerde ist kein an der Lust zerfliesbares Salz, wie es 6. 869 heist. - Im 6. 1039 fteht die phosphorsaure Soda mit Unrecht unter den Subkanzen, aus welchen man, mit Zusatz von Kohlenkaub, Phosphor destilliren könne.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

FREYMAUREREY. Philadelphia, Jesus Joab an die Wanderer im Thale Jesaphat. 1796. 688. 8, (6 gr.) Ein Rosenkreuzer will hier idie Freymäurer zu seinem Glauben bekehren. In
ihren Logen erführen sie das wahre Geheimnis nie; jeden unterhalte man da mit dem, was er wünsche und hosse. Dem Liebhaber der Weltweisheit verkündige man den endlichen Ausschluse
der Tiesen der Weisheit. Mit dem Verehrer der Alterthümer
rede man von den Mysterien der Alten; von Freyheit und Gleichheit mit denen, die darnsch Arabien; mie dem Chemiker von

dem Steine der Weisen u. s. w. Alles das sey nichts, Wer nicht von der Zahl 3 mal 3 oder von der Zahl 7+2 sey, kenne den Geist der Maurerey nicht. Um diese Zahl drehe sich das große Geheimnis, und alle Symbolen, sie möchten aus der heil Schrist oder von den Mythen der Alten entlehnt seyn, waren sir daselbe eine undurchdringliche Decke. Der  $\Delta$  zeige die Zahl 3, welche der doppelte multiplicire; und so geht der mystische Unsian bis zu Ende sort. Ein Rimder will dem andern den Weg zegen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 16. December 1795.

## NATURGESCHICHTE.

REGENSBURG, in d. Montag. u. Weissischen Buchh.:
Botanisches Taschenbuch für die Ansanger dieser Wissenschaft und der Apothekerkanst auf das Sahr 1794. (258 S.) auf das Jahr 1795. (268 S.) Herausgegeben von David Heinrich Hoppe, der Hallischen natursorschenden und der Regensburgischen botanischen Gesellschaft ordentlichem Mitgliede.

It Vergnügen wird jeder Freund der Botanik die redlichen und angelegentlichen Bemühungen des Hn. H. und seiner Gehülten, die sie zur Ausbreitung der Wissenschaft unternehmen, aus diesem Taschenbuche hemerken können. Die Aussätze find fast durchaus von einer unnützen Kleinlichkeit entsernt, und auf die Hauptablicht, bestimmte Kenntniss der Arten zu besördern, berechnet. Der Vortrag ist überdem so gemäsigt und anständig, dass man wenigstens von Regensburg aus nicht befürchten darf, botanische Zänkereyen und Unarten verbreitet zu sehen.

I. Vom Pflanzeneinlegen und Trock-Jahr 1794. Vom Hn. Hofapotheker Constantini in Rothenburg Ausführliche, wehlüberdachte, und an der Fulde. doch mit gehöriger Kürze angezeigte Vorschriften. Das Bestreuen klebriger Pflanzen mit Sem. Lycopodii ist sehr gut, die Trocknung der Blumen und der Irisarten wie das Erwärmen des Papiers sehr mühsam, aber der Ablicht gemäß. Maculaturbegen zunächst an der Pflanze dürften doch wohl beffer feyn, als Bogen von Schreibpapier, und das Einlegen der Löschbogen mit den Pflanzen zwischen Lagen großer Bücher besser, als das Verfahren, das Löschpapier allein anzuhäusen. II. Anweisung zur Erlangung botanischer Kenntnisse. Die Art sich diese zu erwerben sey dreyfach; durch akademischen Unterricht, durch Umgang eines botanischen Freundes, und durch Bücher und eignen Fleiss allein. Ueber alles ift viel Gutes und Wahres gesagt, doch glaubt Rec., dass man nichts vollkommen hefriedigendes darüber angeben könne, ehe die verschiednen Zwecke genau bestimmt, und die möglichen Hülfsmittel darnach angezeigt werden. Auch fehlt es noch an Werken, welche mit der sorgfältigsten Beherzigung der Bedürfnisse, die man bey der größern Anzahl voranssetzen kann, das Wesentlichste der Hauptschriften concentrirten, oder vollständigere und deutlichere Naturregister darstellten, als die bisherigen allgemein gebräuchlichen gewesen find. Poch, wir dursen hoffen. III. Bemerkungen über einige aus der Gegend von Re-A. L. Z. 1795, Vierter Band.

gensburg gesammelten, und in der Baierschen Flora nicht befindlichen Pflanzen, vom Hn. Professor Schrank. Auf 53 Arten werden angeführt, und mehr oder weniger mit Anmerkungen versehen. IV. Botonische Geschichte der weisen Canelle (canella alba) von Olof Schwarz. Aus dem Magazin für die Naturgeschichte. V. Empfehlung einiger Pflanzen zur genauern Bestimmung. Arten von Potamogeton, Phyteoma, Alisma, Lychnis, Camphorosma. VI. Verzeichniss der seltnen um Havelberg wildwachsenden Pflanzen. Van Hn. Joachimi zu Havelberg, mit Anzeige der größern oder geringern Seltenheit an Ort und Stelle. Was Hr. H. hier bey Gelegenheit erinnert, ift fehr richtig. VII. Ankundigung einus Cursus botanischer Spaziergunge von Hn. Curtis, Verfasser der Flora londinensis und des Botanical Magazine (aus dem Engl.). Die 8 Excursionen fürs ganze Jahr, die zwey Guineen kosten, und deren manche nur etwa 6 Stunden dauern, haben mehr das Anfehen einer Speculation, als dass sie viel Nutzen bezwecken sollten. VIII. Von der wahren und falfchen Quassia amara. Nach den Berichten des Hn. von Rohr. von dem Kammerruth N. Tonder Lund (aus den Schriften der Copenhagner naturforschenden Gesellschaft). Die unächte ist Q. excella. Hr. H. hat Anmerkungen beygefügt. IX. Botanische Excursion nach dem Unterfuerg (bey Salzburg), vom Hn. Funck. Ein Auszug ans einem Briefe an den Herausgeber. Lebendiges Gefühl für Schönheiten der Natur ist in diesem Fragment eben so unverkennbar, als eine geübte Bekanntschaft mit den Schätzen der deutschen Flora. X. Verzeichniss einiger schwer zu bestimmenden Pflanzen. Die Schwierigkeiten find sehr gut bemerkt, und viele Pflanzen find auf die Art, wie es schon von Roth versucht wurde, nuch den Stellen angezeigt, wo sie im System stehen follten, um gefunden zu werden. Auch die zufälligern Variationen, die besonders die Zahl betreffen, find forgfältig aufgeführt worden. Rec. glaubt, dass Fälle dieser Art eben so, als die beständigern Abweichungen mussen behandelt, und in das System eingetragen werden, wenn sie auch nur bey einer und derselben Specie, aber häufig und bey ganzen Individuen vor-Hr. H. meynt felbit, dass man fich nur kommen. "vermuthlich" durch die bey mehrerer Vergleichung gefundne häusigere Zahl werde helfen können, XI Auszug aus der Beschreibung einer batamischen Reise durch einen Theil von Deutschland. Von Weissendorf nach Würzburg, Alchaffenburg, Hanau, Frankfurt, Maynz, Neuftadt an der Härdt, Mannheim und Heidelberg. XII. Nachricht von einigen seltnen, um Salzburg gesammelten Pflanzen, von Ha. Heine. Che. Funch. Ge-Cccc

gen Tausch, oder gegen den äusserft geringen Preis von I Ducaten für das Hundert, werden von Hn. F. getrocknete Paanzen. deren, Specification beygefügt ist, angeboten. Einige find neu. Hr. H. macht dabey noch einige Bemerkungen, und freut fich mit Recht über den Eifer, die Thätigkeit und Einsicht des Hn. Funck, der ein Eleve der Regensburger botanischen Gesellschaft ist. XIII. Lebensbeschreibung des Ritters Karl von Linne. Fast zu kurz. Betrachtungen über das Wefentlichste seiner Geistesproducte wären hier noch mehr an ihrer Stelle gewesen, als die etwas flüchtige Beschreibung seiner Schickfale. Bruftkügelchen, die der Königin bekamen, halfen Linné in seinem Vaterlande empor, nicht seine Verdienste. Was hinterber geschah, war nur Folge. XIV. Auszüge aus Briefen an den Herausgeber. L. Vom Hn. Pastor Otto Gieseke in Kraja. Ueber ungemein lange, über das Wasser binlaufende, schwimmende Flagellen der Lysimachiae vulgaris. In don Anmerkungen des Herausgebeis wird auch die Methode angezeigt. Reiser von Weiden und Pappeln, die sonst nicht blühen mögen, des Winters im Zimmer, blos in Wasser gestellt, zur Blüthe zu bringen. H. Von Hn. Apotheker Ebermeyer in Braunschweig. Ueber das Trocknen der Pslanzen fürs Herbarium; Hr. E. liebt große Weitläuftigkeit dabey nicht. UI. Von Hn. G. F. Marchlin dem jung., Apotheker in Wiessloch. Ueber Psianzentrocknen, Ausbewahren der Schwamme u. f. w. IV. Verzeichniss der in der Gegend von Rosenheim, vom Un. Benesiciat Schmidt gesammelten Pflanzen. Nebst botanischen Bemerkungen.

Jahr 1795. L. Betrachtungen über einige Frühlingspflanzen. Eine etwas ausführliche Anzeige, um Aufänger in den angenehmen Tagen des Frühjahrs auf die Gewächse ausmerksam zu machen, und in weitere ähnliche Untersuchungen einzuweihen. II. Nachtrag zu dem Verzeichnisse und kurze Beschreibung derjenigen Pflanzen, welche in Apotheken leicht verwechselt werden honnen. Nachträge zu 16 Arton, und Anführung von 36 anders, deren noch nicht erwähnt war. III. Nachwage zur Regensburgischen Flora, vom Hn. Prof. Duval. Auch ein Beweis der angelegentlichen Bemühungen der dortigen Botaniker. Viele hier hemerkte Pflanzen find aus der Gegend von Schönach, einem gräfl. Seinsheimischen Gute. IV. Nachricht von einigen seltnen Pflanzen, welche in der Gegend um Muggendorf wachfen. V. Einige botanisch-pharmaceutische Nachrichten. - Etwas über einige merkwürdige Erscheinungen im Pflanzenreiche, vom Hn. Universitätsapotheker Martius in Erlangen. Von der Reizbarkeit, dem Schlafe, den Sätten, den Luftverhältnissen der Gewächse u. dgl. den: Pflanzenphysiologen bekannt, aber vielleicht mehrern Lesern dieses Taschenbuchs angenehm und belehrend. Auch schon darum, dass das blos systematische oder praktische, durch eigentliche betrachtende Geschichte der Natur unterbrochen wird, hat dieser Aussatz hier einen Werth. Anfragen. Wegen Herbarien, Cryptogamisten und Aufbewahrung der Schwämme. Supplemontum prim. Florae Salisburgens, inchaatum a France Ant. de Braune, cum descriptione Characterum specificoran. adjectie adnotationibus temporis efforescentiae, locique habitationis, nec non annexis denominationibus plantarum prouincialibus. Collectio prima. Geht bis zur Octandrie. Auszug aus einem Briefe an den Herausgeber, von Hn. Prof. Trommsdorf in Erfurt. Die Anlage eines Gartens für einheimische Gewächse, auf Veranlassung des Hn. Coadjutors von Dalberg, unter Besorgung des Hn. D. Naumburg, wird gemeldet. Er liegt in der Stadt selbst, vor der statthalterischen Wohnung. Botanische Narichten. Eigentlich Bücheranzeigen. Zuletzt giebt noch Hr. H. von seinem Herbario vivo plantarum selectarum; und Hr. Kohlhaas von der botanischen Gesellschaft zu Regensburg Nachricht.

London, auf Kosten des Vss. u. in Commission h. Champante u. Whitrow: An universal System of Natural History, including the Natural History of Man; the Orang Outang; and whole tribe of Simia; all the known Quadrupeds, Birds, Fishes and Amphibious Animals; Infects, Polypes, Zoophytes and Animalculae; Trees, Shrubs, Plant and Flowers; Fossils, Minerals, Stones and Petrefactions. Forming a Magnificent-View of the three Kingdoms of Nature, Divided into distinct parts, the Characters separately described and systematically arranged. Volume the first. Ohne Jahrzahl. 456 S. 8.

London, wie oben: An historical Miscellany of the Curiosties and Rarities in Nature and Art. Comprising New and entertaining Descriptions of the most surprising Volcanos, Caverns, Cataracts, Whirlpools, Waterfalls, Earthquakes, Tunder, Lightning, and other wonderfull and stupendous Fhenomena of Nature. Forming a rich and comprehensive View of all that is interesting and curious in every Part of the habitable World. Volume the first. Ofine Jahrzahl. 400 S. 3.

Diese beiden Schriften kommen monatsich in Form eines Magazins heraus, wovon das erste Stück den Titel:

Magazine of Natural History. Comprehending the whole Science of Animals, Plants and Minerals; Divided into distinct Parts, the Characters seperately described and systematically arranged by E. Sibly, M.D.T.R.H.S.

und der blaue Umschlag jedes Stücks die Ausschrift:

Magazine of Natural History. Number I—XV. of the Zoological Magazine and elegant Museum of the Curiodities and Rarities in Nature u. f. w. by . E. Sibly.

führt. Jedes Stück enthält sieben halbe Begen Text und zwey Kupfer, die man entweder schwarz oder illuminist (zum Theil mit Farben abgedruckt) haben kann. Im ersten Falle ist der Preis eines jeden Stücks L, im andern 2 Shillings engl.

Die vier weitläuftigen und pralerischen Titel dieses Werks, welche wir alle hersetzen mussten, damit nicht etwa jemand vielleicht alle vier als verschiedne Werke ansehe und kommen ließe, können fast statt einer se-

cention

consion dienen. Noch besser lernt man den VI und seinen marktschreyerischen Ton aus den Umschlägen, den Ankündigungen seiner andern Werke, und den beygelegten Avertissements kennen, worinn er eine von ihm erfundne Tinctura Solaris oder Pabulum Vitae, und eine Tinctura lunaris empfiehk. Seine fämmtlichen Schriften, die er selbst interessante und unvergleichliche, Werke nennt, follen in' 4 Bänden Folgendes enthalten: 1) DiaLehre von den Sternen und der aftrologischen Voraussagung der Zukunft, mit Beyspielen be-legt. 2) Die Berechnung der Nativität, in welchem Buche der Vf. die französsiche Revolution vier Jahre vor ihrem Ausbruche vorhersagte. 3) Culpaper's erweitertes brittisches Kräuterbuch, nebst einer Abhandlung über den Einstus der Planeten auf den menschlichen Körper. 4) Schlüffel zur Arzneykunde und den geheimen Wissenschaften, worinn vom mineralischen, vegetabilischen und animalischen Magnetismus gehandelt, eine Mondtafel über die Crisis jeder Krankheit geltefert, und dem letzten Könige und der Königin von Frankreich die Nativität gestellt wird. Sollte man glauben, dass dergleichen im Jahre 1795 noch in England gedruckt, zu 5 Guineen verkauft wurde, und, wie der Vf. versichert, reissend abginge!

Aus eben dem Umschlage lernt man den Plan des Werkes keunen. Es soll in 13 Bänden 1) die Naturgeschichte des Menschen; 2) die der menschenähnlichen Thiere, der Orangoutangs, Affen, Paviane und Meerkatzen; 3) die der vierfüssigen Thiere; 4) der Vögel; 5) der Amphibien; 6) der Fische, Muscheln; 7) der Insekten; 8) der Polypen, Zoophyten etc. liefern; 9) von der Natur der Bastarde; 10) von der Zeugung aller Dinge, der Thiere, Mineralien und Pflanzen: 11) von Bäumen, Pflanzen, Kräutern u. f. w. 12) von den Mineralien; 13) von der Naturgeschichte der Erde, handeln; alles mit prachtigen, ungewöhnlichen, schönen, kostbaren etc. Kupfern. Hr. S. bittet dabey um Erlaubnis, das Publicumtzu benachrichtigen, dass dies Magazin nach einem ganz neuen und eignen Plan angelegt sey, der alles bey weiten übertrist, was von der Art bis jetzt herausgegeben ift; und dass es auf eigne Unterfuchung, die er in allen öffentlichen Naturaliencabinetten in Europa, und wahrend feiner

Reisen angestellt habe, gegründet sey.

Der erste Band des Naturfystems, den wir vor uns haben, enthält, wie der Plan es verspricht, die Naturgeschichte des Menschen. Den Ansang macht Linne's Commentar zu seinem Kennzeichen: Nosce te ipsum, wörtlich aus Kerr's englischer Uebersetzung des Gmelinisch Linneischen Systems abgedruckt, ohne dass Linne oder Kerr genannt sind. Hierauf solgt die Linneische, und dann die Gmelinische Classification der Menschenracen. In der Abhandlung von der äusern Bildung des Menschen in den verschiedenen Altern, liesert dann der Vs. ein weitlänstiges Verzeichniss von Menschen, die ein sehr hohes Alter erreichten (das Beste im ganzen Buche), spricht von den Ursachen des hohen Alters, (wobey die Kräste der Planeten und Constellationen nicht vergessen werden,) und giebt ei-

nen Auszug sus Dr. Rush Bemerkungen hierüber. In der Lehre vom Weibe erzählt une der Vf., dass der erste Menfch ein Hermaphrodit und ganz durchsichtig. die Rippe Adams aber, woraus das Weib gebildet worden, nichts anders als die weiblichen Zeugungstheile gewesen seyen. Hierauf wieder etwas von der Bildung, Farbe und den Sitten der Menschen, webey sehr weitläuftige Auszüge aus Reisebeschreibungen, und andern die Völkerkunde betreffenden Schriften. Diese nehmen den größten Theil dieses Bandes ein. Ueber die Zeugung der Menschen trägt der Vs. eine neue Hypothese vor. Da nämlich durch die Fallopischen Robren vor der Schwangerschaft keine Oeffnungen entdeckt werden können, durch welche der Saame, oder die Aura seminalis bis zu den Ovarien hindurch dringen könne, so nimmt Hr. S. an, der Saame, oder wenigstens ein Theil desselben werde beym fruchtbaren Beyschlaf von den vielen Gefässen der Mutterscheide eingesogen, deren Runzeln, so wie die Zahigkeit des Saamens zur Beforderung diefes Einfaugens beytragen. So komme der reizende Theil des Saamens ins Blut. und durch den Kreislauf desselben zu den Eyerstöcken, in welchen denn eins oder mehrere der reifen Eyerchen befruchtet werden, und dann (durch welchen Weg fagt Hr. S. nicht ) in die Gebärmutter, wo sie an einem feinen Faden befestigt, herabhavgen. Dies geschehe erwa den sechsten Tage nach der Empfaugniss. Auch ist hier ein solches Eychen abgebildet, welches in Rachstrow's Museum in London aufbewahrt, und von einer Frauensperson genommen seyn foll, die am sechsten Tage nach ihrer Vereinigung mit einem Manue starb. Die monatlichen Reinigungen follen nach des Vf. Meynung dazu dienen, die Gefäße der Mutterscheide zu dem Einsaugen des Saamens zuzubereiten. Zur Widerlegung des Vorurtheils, als hutte die Einbildung der Mutter Einstus auf die Bildung des Kindes, erzählt der Vf. eine Geschichte, die, wenn se hinlänglich bewiesen wäre, Aufmerksamkeit verdiente: Eine Negerin in Virginien, welche ihr Mann in Verdacht des Ehebruchs mit dem Bestzer der Kolonie hatte, gebar das erstemal ein schwarzes Kind, das zweytemal Zwillinge (einen Kunben, schwarz mit stumpfer Nase und krausen Haaren, und ein Mädchen, eine Mulattin mit blauen Augen und glatten Haaren); zum drittenmal kam sie mit Drillingen nieder, von denen zwey Mulatten, das dritte Kind aber ein vollkommner Neger war. Weiterbin findet man noch drey merkwärdige Beyspiele: 1) von einem 1759 in einem kleinen Dorse in Somersetshire gebornen Mädehen, deren Haare auf der rechten Seite sehware, auf der linken rothgelb waren; 2) von einem in London von einer Mohrin gebornen und von einem Engländer erzeugten Menschen, dessen eine ganze Seite schwarz mit krausen Haaren, die andre weife und glatthaarig war, und welcher sich vor wenig Ishren öffentlich sehen liefs; 3) von Mr. John Clark, dem Sohne eines Afrikaners und einer Engländerin, der auch in London lebt, und dessen obere Hälfte bis zum Nabel, weiß wie seine Mutter, die untere Hälfte schwarz wie der Vater

Ccec 2

ist. Rec. erinnert sich, das zweyte dieser Beyspiele irgend anderswo schon gelesen zu haben. — Nachdem der Vs. die Ansbildung des Kindes in Mutterleibe, die Geburt u. s. f. beschrieben den Mannern ein heises und trocknes, den Weibern ein kaltes und seuchtes Temperament zugeschrieben und nicht vergessen hat, auf den Einstuss der Himmelskräfte und des Mondes ausmerksam zu machen, sucht er die gewöhnlichen Meynungen vom Nutzen der monatlichen Reiniguten zu widerlegen, und zu beweisen, dass, wie schon Moses lehrt, das Leben im Blute sey, redet auf die sonderbarste Weise von der vis medicatrix naturae, und der unmerkbaren Ausdünstung, und schließt mit einer Abhandlung über den Ursprung und das Vermögen der Sprache, wobey er die hebräische als die Ursprache annummt.

Von den zwey Kupfern, welche jedem Stücke bevgefügt find, ist jedesmal eins der Geschichte des Menschen gewidmet, diese sind melerisch schön gezeichnet und schön gestochen, bey den gefärbten Menschen aber so dunkel illuminirt, dass aller Unterschied von Licht und Schatten, und die ganze Wirkung der schönen Zeichnung verloren geht. Auch find die Zeichnungen gewiss nicht nach der Natur, sondern nach Beschreibungen und der Einbildungskraft des Malers. vielleicht manchmal mit Beyhülfe von Abbildungen in andern Werken verfertigt, wovon die nackte Hottentottin zum Beweise dienen kann, bey welcher die Schamlefzen bis zur Mitte des Schenkels hersbhäugen. Diese Kupfer stellen einen Mach und Weib im Thierkreise, mit Bezeichnung der Stellen des Körpers vor. worauf diele Gestirne Einflus haben sollen; die unsichtbare Perspiration (ein nachter Mann mit Wellen umgeben), zwo Tafeln mit Embryonen von der Empfangnis bis zum vierten Monate der Schwangerschaft, das Geschäft der Ernährung oder vielmehr Belebung der Frucht in der Gebärmntter, vermuthlich aus einem alten anatomischen Werke entlehnt, und verschiedne Nationen. Die andern Kupfer, welche Thiere und Pflanzen abbilden, find größtentheils aus andern Büchern, Eduards, der Merianing entlehnt, und nicht fo schön.

Das Miscellany ift vielleicht ganz aus andern Werken zusammengeschrieben, und enthält folgendes Allerley: Von den Verstandeskräften der Thiere. Beschreibung der Baduinen. Nachricht von den Mineralien in Cornwallis. Künftliche weiße Eyer auszubrüten. Geschichte der Riesen. Beschreibung von Hiants Causeway in Irland. Von heißen Quellen. Kunft, Schonheit zu erlangen. Natur und Eigenschaften des Hagels, Bevspiele aufserordentlicher Große. Geschichte von Irland. Von Tauben und Stummen. Vom Färben des Ursprung und Fortgang der Freymaurerey. Kunst öffentlich zu reden, Erfindung |der Glocken. Einrichtung von Lockteichen Vögel zu fangen. Erziehungsart in verschiedenen Ländern. Geschichte des Generals Putnam. Von Erdbeben. Verwültungen durch Heuschrecken. Natürliche Ursachen der Liebe zum Leben. Beschreibung von Grönland. Beschreibung des

Kraken. Besondre Elgenschaften des Kukuks. Merkwürdige Bemerkungen über Hunger und Durst. Beschreibung von Madagaskar u. s. w.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Barslau u. Leipzig, b. Korn: Novellen von Dore Caro. 1795. 216 S. kl. 8. (16 gg.)

Das geschmackvolle Aeussere dieses mit lateinischer Schrift gedruckten Werkchens entspricht vollkommen der angenehmen Unterhaltung, die sein Inhalt dem Leser darbietet. Feinheit des Ausdrucks, welche diese Novellen fast durchgehends charakterisirt, sympathifirt mit der sinnreichen Ersindung und der guten durch unerwartete Scenen und Wendungen hindurch geführten Ausarbeitung. Es find der Novellen drey. Der Franzose in Bagdad -- eine troue Darstellung des leichtstonigen unbeständigen Charakters der ehemaligen Franzosen. Die Reisemach Spanien - eine durch seltsame Verwicklungen überaus anziehende Erzählung und die Wahrnehmung am Morgen. Wir dürfen durch den Verrath des Inhalts dem Lefer fein Vergnügen nicht rauben. Sollte auch manche Ueberraschung dem Leser auf Koften der Wahrscheinlichkeit gegeben seyn, so hat sich doch der Vf. auf alle Art bemüht, den Knoten so versteckt als möglich zu halten. Dieses gelingt ihm besonders durch die sinnreiche Idee, die Vermythungen der wahren Entwicklung so vorzubereiten, dass man immer wieder davon abgeleitet wird. Wir wanschen unserm Bichter Vergniaud in dem Dachftibchen heitre Musse zur Fortsetzung und anhaltende Begierde, seinen gefälligen Cabinetstücken immer mehr Vollkommenheit zu geben.

Berlin, b. Himburg: Meine Geschichte, oh ich gebohren wurde. Eine anständige Posse vom Mana im grauen Rocke. 1795. 354 S. 8.

Der Mann im grauen Rocke producire sich mit die fem originellen Buche auf eine hochit fundenbare Weile, Bald mochte man ihn um seiner platten Sarreibert, um feiner faden Episoden willen ausschelten And bald ihm für die Art seiner Darstellung, für die Wahl feiner Ausdrücke bey Gegenständen, die nur wenige mit Anstand zu behandeln wissen, Lebsprüche ertheilen. Der Vf. hatte unstreitig die gute Absich Jurch die Geschichte idealischer Begebenheiten eines Endes, von ersten Augenblicke seiner Entstehung an bis zu seiner völligen Geburtsreife, manchen Lefer und manche Leserin aufmerksam darauf zu machen, wie viel die Aeltern durch ihr Verhalten zur Grundung der mehr oder minder glücklichen Aulagen ihres Kindes beytragen können. Allein die Mittel, deren er sich zur Erlangung seines Endzwecks bedient, scheinen nicht so glücklich gewählt zu seyn, dass der durch den Titel angelockte Leser das Buch mit völliger Zufriedenheit aus der Hand legen könnte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 17. December 1795.

#### PHYSIK.

Halle, im Verl. d Waisenh. Buchh.: Systematisches Handbuch der gesammten Chemie, von Friedr. Albr. Carl Gren, d. A. G. u. W. W. Doctor, ord. össentl. Lehrer auf d. Friedr. Univers. zu Halle, der könpreuss. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, der kurs. Maynz. Akad. d. Wiss. zu Erfurt, d. kön. preuss. Soc. d. Wiss. u. Künste zu Frankfurt a. d. O., u. d. naturs. Gesellsch. zu Halle und Jena Mitgl. Erster Theil. Zweyte, ganz umgearbeitete Auslage. 1794. 560 S. Zweyter Theil. Die botanische und zoologische Chemie. 1794. 638 S. Dritter Theil. Die Erdharze. Die kohligten Substanzen des Mineralreichs. Die Metalle. Anhang von Priestley's sogenanntem dephlogistisirten Salpetergas, und der Strontionerde. 1795. 760 S. 8.

on einem Werke, wie das gegenwärtige, welches bereits in seiner ersten Gestalt die seinem Werthe angemessene gute Aufnahme fand, konnte die blosse Ankundigung einer zweyten Auflage hinreichend seyn; da schon der Name seines Urhebers zu der Voraussetzung berechtiget, dass selbiger keinen Fleiss gespart haben werde, dieser neuen Auflage mittelst zweckmäsigen Berichtigungen, Abanderungen, Vermehrungen, den Stempel einer noch größern Vollkommenheit aufzudrücken. Diese gute Erwartung hat der Vf. bestens befriediget. Es unterscheidet sich daher diese Ausgabe von der erstern sehr wesentlich. Der Vf. hat sich nämlich nicht damit begnügt, bloss die neuern Entdeckungen von Thatsachen einzuschalten, und die literarischen Nachweisungen nachzutragen, sondern, was das vorzüglichste ift, er hat auch, statt der bey jener erstern befolgten Theorie vom Brennstoff, gegenwärtig das antiphlogistische System zum Grunde gelegt. seitdem statt gefundene sehr beträchtliche Umänderung in dem theoretischen Theile der Chemie hat den Vf. zu einer fast ganz neuen Umarbeitung veranlasst; so dass wir nun an der gegenwärtigen Ausgabe dieses Handbuchs ein Lehrbuch besitzen, welches sich nicht allein in Rücksicht seiner, dem jetzigen Umfange dieser Wissenschaft angemessenen, Vollständigkeit, sondern auch durch die gute Ordnung des Vortrags, aufs vortheilhafteste auszeichnet. - Im Ganzen hat der Vf. den vorigen Plan beybehalten, ausgenommen, dass er die Untersuchung der Körper des Thier - und Pflanzenreichs aus dem ersten Theile herausgelassen, und dagegen den ganzen zweyten Theil dazu gewidmet hat. Der vierte Band, welcher noch zu erwarten ist, wird laut einer den dritten Theil begleitenden Anzeige, die che-1. L. Z. 1795. Vierter Band.

mische Nomenclatur und Synonymie, die Stufenleitern der einfachen Wahlverwandtschaften, und das vollständige Register enthalten.

Rostock u. Leipzig, b. Stiller; Beyträge zur Physik und Chemie, von H. F. Link, d. A. u. W. W. D. ord Prof. d. Naturgesch., Chem. u. Botanik, d. kön. Soc. zu Göttingen corresp., d. Naturf. Gefellsch. z. Jena Ehrenmitgl., der phys. Privatgesellsch. z. Göttingen ord. Mitgl. Erstes Stück. Ueber einige Grundlehren der Physik und Chemie. 1795. 124 S. 8.

Nach der vom Hn. Prof. L. im Vorbericht gegebenen Erklärung follen diese Beyträge Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Physik und - Botanik? (foll wohl nach Massgabe des Titels Chemie heisen,) der Prüfung der Gelehrten vorlegen, und jedes Stück ein Ganzes ausmachen; (daher auch das gegenwärtige noch sein besonderes Titelblatt hat.) Es enthält dieses Stück zwey Abhandlungen. I. Ueber die Grundlehren der Physik. In diesem Aufsatze sucht der Vf. auf die Nothwendigkeit aufmerksam zu machen, die von unserer Sinnlichkeit abhängenden, reinen Erfahrungen von demjenigen abzusondern, was der Verstand hinzuthut, und das rein philosophische besonders zu betrachten. Er macht vornemlich den Chemisten den Vorwurf, dass sie die philosophische Untersuchung ihrer Grundsätze und Behauptungen zu sehr vernachlässigt, und dadurch nicht selten zu Streitigkeiten, von denen die Wissenschaft keinen Vortheil hat, die Veranlassung gegeben. Ueberhaupt habe man auf die von Kant, in seinen metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft, vorgezeichnete Absonderung des rein philosophischen noch nicht gehörig geachtet. Der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung sey daher, mehrere Ausmerksamkeit auf das zu erregen, was aus Kants Werke in der Phyfik und Chemie mit Nutzen angewendet werden könnte. - Die Gegenstände, über welche Hr. L. sich verbreitet, find insbesondere: Undurchdringlichkeit der Materie, Raum, und Bewegung; nach Massgabe von Kants Dynamik über die Grundkräfte, welche der Materie zugeschrieben werden mussen, in so fern sie einen Raum erfüllt. - Zuletzt einiges über die vorzüglichsten Verschiedenheiten der starren, (festen, im Gegensatz der flüsligen) Korper, in so fern fle blos auf die Stärke des Zusammenhangs beruhen. II. Ueber die Auflusung, die Verwandtschaft und Krystallisation der Körper. verschiedenen Arten der Auflölung setzt Hr. L. folgendergestalt aus einander: 1) die vollkommne Auslösung; wenn ein völlig fliessender Körper entsteht, der eine horizontale Oberfläche annimmt, z. B. die Auflösungen Dddd

der Salze in Wasser und Weingeist. 2) Die unvollkommene Auflofung. Diese hat nicht denselben Grad der Flüsligkeit, den das Austosmogsmittel vorber batte; fie ift nieht völlig flöslig, sondern nähert fich den starren Körpern. Die Menge, welche das Auflösungsmittel von dem aufzufösenden Körper aufnimmt, ist unbestimmt. Die Auslösungen des Guromi und des Zuckers in Waffer, des Schwefels in Oelen, der Metalle in Quecksilber, gehören hieher. 3) Wenn zwey fliessende Kösper, von welchen der eine specifisch schwerer ist, als der andere, sich einander auslösen. Diese Art der Auslöfung unterscheidet sich von den vorigen vorzüglich darinn, dass während derselben Wärme entstebet, da bingegen die vorigen Ralte hervorbringen. Die Verbindung des Weingeistes mit dem Wasser, der Säuren mit dem Wasser, der setten Oele mit den ätherischen, gehören bieher. - Zur Erklärung der Auflöfung reiche die allgemeine Anziehung nicht hin; man müsse also zu besondern Anziehungskräften zur Wahlanziehung seine Zustucht nehmen. Aber auch mit diefer allein lasse sich wiederum nicht viel ausrichten. -Da ein großer Theil der Chemisten, besonders die Anhänger, der antiphlogistischen Theorie, den Wärmestoff als die einzige Urfach aller Flüssigkeit, mithin aller Auflöfung, ansieht, so lässt sich der Vf. in eine genaue Untersuchung der Grundlehren dieses Systems von der Auflösung ein. — 'So wie aber die Erfahrung uns gezwungen habe, unter dem Namen der Wahlanziehung mehrere Anziebungskräfte zu behaupten, so zwinge sie uns ebenfails, mehrere Zurückstofsungskräfte anzunehmen, die der Vf. unter dem Namen Wakkertheilyng begreifa - Die eigentliche chemische Verbindung weiche von der Auflofung darinn ab, dass nicht nur die Form des einen Körpers verändert wird, fondern dass auch mehrere Eigenschaften der Bestandtheile verloren geben, oder nicht mehr merklich find, und neue dafür entstehen. - Auch bey der chemischen Verbindung könne man mit den Wahlanziehungen allein nicht auskommen; man mässe Wahlzertheilungen und eine Durchdringung der Körper anuehmen, die von der mechanischen ganz verschieden ist, und daher die chemische genannt werden kann. Dasselbe gelte auch von der chemischen Scheidung. -- Diese Wirkungen der Wahlanziehungen und Wahlzertheilungen bringen dann die Erscheinungen der Verwandtschaft hervor. Man hat zwar gefucht, Gefetze für die chemische Verwandtschaft zu finden, das heiset, ein Mittel zu erfahren, wie man aus andern, als directen, Versuchen über die Wahlanziehungen selbst, auf die Reihe der Verwaudtschaften schließen könne. Diefes befreye aber nicht von der Obliegenheit, directe Versuche über jeden möglichen Fall der Verwandtschaft anzustellen; denn a priori lassen sich keine Gesetze für die Verwandtschast finden. und man mus folche erstlich suchen, wenn die Falle der Verwandtschaft selbst durch Versuche erforscht find. - Da die ganze Chemie auf die Beständigkeit der Erscheinungen bernhet, so dürfe man wohl versuchen, einzelne Abweichungen unter die allgemeine Regel zu bringen; fullte dieses selbst nur mit Hülfe einer Hypothese geschehen können. Da die von Bergmann und

Kirwan verluchten Erklärungen dieler Anomalien noch Sehwierigkeiten übrig lassen, so hat der Vf. zu deren Prüsung eigene Versuche angesteht. - Folgendes Gesetz: diejenigen Körper haben zu einander die grösste Verwandtschaft, welche, zu gleichen Theilen mit einander verbunden, eine gefättigte Mischung ausmachen, scheint dem Vf. als Grundlage zu einer möglichen Theorie der Verwandtschaft dienen zu können. Mit diesem Satze vergleicht er nun die Angaben Bergmanns und Kirwans über die Menge, welche jede Säure von verschiedenen Stoffen aufnimmt. - Für die einfache Verwandtschaft habe man sich bemühet, Tafeln zu entwerfen: für die doppelte sey noch wenig geschehen. Der Vf. hat daher Versuche hierüber angestellt, wozu er vornehmlich die Scheidung der Verbindungen der vitriolgesäuerten Salze, mit den salpetergesäuerten Salzen, gewählt hat. - Am Ende noch einiges über die Kryltallisation. Sie bestehe in der Verbindung gleichartiger Theile zu einer regelmässigen Gestalt. Regelmässig neunt Hr. L. den Körper, welcher durch eine Ebene in zwey ähnliche und gleiche Halften kann getheilt werden. Nach diefer Definition sey also auch einer Kugel, so fern der Fall einer vollkommen gebildeten in der Natur vorkommen follte, der Name eines Krystalls beyzulegen. Man könne mit großer Wahr-Scheinlichkeit voraussetzen, dals die Theile der festen Körper, wenn an ihnen auch durchaus keine Krystallgestalt wahrgenommen wird, aus Krystallen beliehen, die nur zu dicht zusammengedrängt find, um sichtbar zu werden. - Bey den vom Vf. angestellten Versuchen sind dem Rec. über die Resultate derselben ble und da noch einige Zweifel übrig geblieben, die fich zum Theil auf seine Bekanntschaft mit den Schwierigkeiten gründen, verschiedenartige Salze vermittelst der Krystallisation zu fondern. Auch an einer genaueren Bestimmtheit in den Angaben hat es der Vf. fehlen laffen. Wenn er z. B. S. 75. die Stärke feiner Vitriolfaure pruft, und fagt, dass eine halbe Unze derselben 62 Loth Alkali zur Sättigung ersodere, so lässt er den Leser in Ungewissheit, von welcher Gattung und in welchem Zustande letzteres Sey, ob es in trockner, (was aber bey dessen unverhältnissnässiger Menge von 61 Loth gegen I Leth der Saure nicht der Fall seyn kann,) oder in aufgelöster Gestalt, angewendet worden u. dgl.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

DRESDEN, in d. Walther. Hoftnichh.: Mineralogische, chemische und alchymistische Brisse, von reisenden und andern Gelehrten an den ehemaligen kursachs. Bergrath J. F. Henkel. Erster Theil. 1794. 357 S. Zweyter Theil. 384 S. 8.

Wer der Herausgeber dieser nachgelassenen Briese sey, und warum solche, wenn sie je zum Druck bestimmt gewesen, erst jetzt, und also ein halbes Jahrhundert zu spät, ans Licht treren, davon erfahrt der Leser, in Ermangelung eines Vorberichts, nichts näheres

Obgleich unter den Briesstellern mehrere, zu heres. ihrer Zeit nicht unberühmte, Namen fich finden, so ist doch der aus diesen ihren Briefen zu ziehende Gewinn für wissenschaftliche Kenutnisse im Ganzen nur kärglich; zumal da der Hernusg, keine Auswahl zu treffeh gesucht, sondern einen Haufen Dinge, die jetzt keinen Menschen intereshren können, mit hat abdrucken lasfen. Hätte der Sammler mit diesen Briefen zugleich die Antwortschreiben des zu seiner Zeit verdienkvollen Henkels mitgetheilt, so hätte der Leser doch wenigstens eine vollständige Correspondenz vor sich, und könnte dessen Gutachten und Urtheile über die an ihn érgangenen Nachrichten und Anfragen ersehen. Allein von H. selbst kommen nur ein Paar einzelne Briefe vor, worunter ein lateinischer au deu Cardinal Albani in Rom ist. Einen Nutzen kann indesseu diese Sammlung doch gewähren, nämlich den fehr beschränkten Zustand der chemischen, mineralogischen und übrigen damit verwandten Kenntnisse, in dem zweyten Viertel dieses Jahrhunderts, mit dem gegenwärtigen Umfange derfelben zu vergleichen, um unterm Zeitalter zu den glücklichern Fortschritten hierinn Glück zu wünschen. - Von den am meitten fich auszeiehnenden Briefstellern will Rec. einige nennen. Bächström, Vf. einiger. Pieçen, als: de aestu marino; de acu magnetico; de scorbuto; über die Schwimmkunst, theilt mineralogische und bergmännische Notizen über Schlesien, und Nachrichten von seiner im Dienste einer Fürstin Radzivil in Polen etablirten Spiegelfabrik etc. mit. Aus folgender Stelle in seinen Briefen S. 44.: "Zum wenig-"sten würde es besser herauskommen, als was etwa der "Hr. Hofr. Stahl - insonderheit von feinem Phlogiston der gelehrten Welt μετά πολλής Φαντασιας vor-"geschwatzt hat," gehet hervor, dass Stahl's Theorie vom Phlogiston damais doch schon nicht so aligemeie nen Beyfall gefunden haben mag. Bromel in Stockholm gieht auf mehrere von H. ihm vorgelegte Fragen, besonders über schwedische Kiese, besriedigende Aus-Man sieht, mit welchem Fleisse H. von allen Orten Data zu seiner Pyritologie zu sammelu bemüht zewesen ist. Heidemeich, der eine Zeitlang rustischer Bergmeister gewesen, theilt, ausser anderweitigen Nachrichten aus Russland, eine Relation an das Bergcollegium in Petersburg über die Sibirischen Bergwerke, mit; womit eine ähnliche bergmannische Relation von Anderson verbunden ift. Auch eine vom letztern beobachtete Krebsbegattung findet man hier beschrieben. Von einem D. Kortum in Oberschlessen kommen nicht ganz unwichtige Nachrichten über Berg- und Hüttenwesen zu Wielitzka, Olkusz und Tarnowitz vor. -Bey den, den größten Theil dieser Sammlung ausmachenden Briefen alchymistischen Inhalts hat Rec. nicht Luft, sich zu verweilen. Traurig ist es nur, den damaligen thörichten Gleuben an das Phantom der Alchymie noch jetzt sein Unwesen treiben, und noch täglich Menschen aus allen Ständen von dem Prade einer gefunden Philosophie abspringen, und jenem unseligen Irrlichte nacheilen zu sehen. - Der 2te Theil schliesst mit dem Buchstaben M, und lässt also leicht noch ein Paar Bände erwarten.

Leipzig, b. Kummer: Der Genius auf der akademischen Laufbahn. Ein Lesebuch für Schulen und Universitäten. 1795. XVI und 247 S.

Dieser Genius auf der akademischen Laufbahn, welcher auf dem innern Titel (bey welchem man es sich schon eher erlauben darf, das täuschende Zeichen einzuziehn) der weise Rathgeber zum Studiren heifst, ist ein trockner und weitschweisiger Nomenclator, der einige zwar nützliche, aber schon oft und zum Theil weit bester gesagte Dinge mit einer Mengé von unnutzem, wenigstens nicht in dieses Buch gehörigem Krame, vermischt hat. Wer erwartet zum Boyspiele in einem Handbuche dieser Art, welches dem Studirenden mit Rath an die Hand zu gehn verspricht, eine ausführliche Abhandlung über den Unterschied einer Akademie und einer Universität, wie hier S. 41 ff. geliefert wird? oder die Beschreibung der innern Organisation einer Universität und die Bestimmung der Würden und Titel auf derselben (ob z. B. der Rector Magnificus oder Magnificentissimus heisse; ob der Magister den Rang vor dem Doctor habe)? Wer sucht hier eine umständliche Anweisung zum Disputiren, und endlich gar eine Geschichte der Universität Leipzig? Der Vf. mag geglaubt haben, seinem Vortrage durch zahlreiche Divisionen und Subdivisionen das Ansehn der Gründlichkeit zu geben; aber die Wahrheit ist, dass er nicht einmal logisch richtig denkt. So giebt er z. B. S. 8. auf die Frage: Was ist Kenntniss? die Antwort: Kenntnis nennen wir eine Menge Begriffe und Vorftellungen von Dingen; aber eine Reihe solcher durch die Sinnen ohne große Beyhülfe der Vernunft erlangten Kenntnisse heist Kunde. S. 9. Gelehrsamkeit ift im Allgemeinen (in abstracte) als Object oder Gegenstand in Beziehung auf sich selhst betrachtet (also objective) der Inbegriff aller Wiffenschaften und wissenswerthen Kenntmisse oder aller Wissenschaften selbst und heist als Lehrvortrag betrachtet (?) die wissenschaftliche Unterweisung. S. 12. Wenn studiren heisst, seine Geisteskräfte mit Wissenschaften beschaftigen, so muss jeder, der studiren wild oder soll, gute Geisteskräfte in hohem Grade besitzen. Wie folgt das? und hat denn der Vf. nicht selbst studirt? - Den Mangel der Deutlichkeit aus allzugroßer Kürze hat er fich übrigens nicht zu Schulden kommen lassen wollen; daher er in der Einleitung die drey Haupttheile seines Planes dreymal-mit denselben oder doch nur wenig geänderten Worten angiebt; und da er auf der 27 und 28. S. befürchtet, seine Eintheilung möchte den Lesern doch noch nicht hinlänglich bekannt oder wieder entfallen seyn, so wiederholt er dieselbe noch zweymal. Dieses Verfahren, das einer vorsetzlichen Plusmacherey sehr ähnlich sieht, hat er auch bey andern Gelegenheiten häufig beobachtet.

Berlin, b. Schöne: Beyträge zur Darstellung des Enthusiasmus, von Hagemeister. 1795. 204 S. 8.

Unter diesem etwas räthselhasten Titel liesert der Vf. dem Publicum eine Sammlung von fechs Auffätzen, von denen die meisten mehr Uebungsstücke in der dramatischen Schreibart, als ausgeführte Dramen scheinen kön-Dddd 2

neń.

nen. Das erste, der Prüfftein betitelt, foll lehren, dass ein Künstler, der aus Begierde nach Ruhm eine zärtliche Liebe vernichten, und den Gegenstand derselben elend machen könne, kein Künstler aus Leidenschaft, sondern aus Ziererey sey. Wir zweiseln, dass dieser Prüfstein das ächte Gold der Wahrheit zeigen werde, wenn der Fall nicht so grell und schneidend ist, wie hier; so wie wir uns auch nicht überreden können, dass folgender, wenn schon der Göttin der Künste selbst beygelegter Ausspruch ein gültiges Gesetz für den Künstler seyn dürfe: "Etwas ganz Vollkommenes ohne Mängel und Gebrechen hervorbringen zu woilen, hiesse der Natur selbst entgegenarbeiten, die uns durch sie, wie durch kleine Ruhepunkte und Uebergänge, von einer Schönheit zur andern leiten will." Dass übrigens dieses Stück, wie der Vf. selbst sagt, bey der Aufführung kein sonderliches Glück gemacht hat, ift nicht zu verwundern. Die Handlung flösst gar kein Interesse ein. Alcmäon, der lieber ein edles Weib als ein Gemälde aufopfert, ist uns verächtlich; und das Unglück, dem das Weib durch seinen Mangel an Edelmuth ausgesetzt wird, ist zu wenig in die Augen fallend, um eine lebhafte Theilnahme rege zu machen. II. Das Gelübde, zur Darstellung des Mittelalters. Dieses Stück hat uns in dieser Sammlung vorzüglich gefallen. Die Handlung wird gut angesponnen, und das Interesse des Zuschauers in einer Reihe von Scenen leb-Der Vf. hat sich der überspannten, gehaft gereizt. schmacklosen Sprache, welche in unsern Ritterdramen zu herrschen pflegt, gänzlich enthalten, und ein Beyspiel gegeben, wie man die Darstellung des Ritter- und Mönchswesens mit der Natur und dem guten Geschmacke vereinigen könne. Die Charaktere von Theodor und Wilibald find gut angelegt und gehalten; aber Adelberts Charakter ist allzu unbestimmt gezeichnet, um die Katastrophe vollkommen zu rechtsertigen. Ueberhaupt entspricht der Ausgang den erregten Erwartungen nicht, und das Gewebe war weitlauftiger an gelegt, und mehrere Fäden angesponnen, als bey der Auflösung entwickelt werden. III. Die Uhren. Die bekannte Anekdote aus dem Leben Carl V. Der Vf. lässt die Bemerkung, dass man zwey Menschenköpse noch weniger, als zwey Uhren in Uebereinstimmung setzen konne, durch einen protestantischen Einsiedler machen, den Carls Intoleranz in eine Einode getrieben Eine kleine Probe aus seiner Unterredung mit dem Kaiser in dem Kloster St. Justi wird zeigen, dass die Denkungsart des letztern hier nicht auf das glücklichste dargestellt ift. Der Einsiedler hat seine Geschichte erzählt; Carl antwortet:

"Bitter, bitter! wer wies Euch den Weg zu meinem Gewissen?

Einf. Neun Jahre find bereits verflossen, seitdem ich, gesichert vor aller Verfolgung, unter den friedlichen Bewohnern dieser Wildniss hause. Was wollt Ihr nun von mir? Mir vielleicht zeigen, dass falscher Religionseifer sich oft noch an den verscharrten Gebeinen seiner Widersacher vergreist?

Carl. (gerührt.) Wie sehr betrügst Du dich! — Hab ich dich aus der Welt verstoßen, so will ich dich auch wieder einführen; sey mein Gesellschafter!

Einf. Ihr vergeist, dass ich in den Fasten Fleisch esse und Gottes Wort in meiner Muttersprache gelesen habe.

Carl. Keine Vorwürfe mehr! Haltet Euch des Vorgangenen wegen an meinen Beichtvater. Was kann der Blinde dafür, daß man ihn auf Irrwege leitet u. f. w.

IV. Minos aus Creta, oder Enthusiasmus aus Liebe. Minos belagert Megara; Scylla, die Tochter des Königs, fast eine unbesiegliche Liebe zu ihm, und schneidet, auf den Rath ihrer Amme, ihrem Vater die purpurne Locke ab, an welcher das Schicksal der Stadt hängt. Nach dieser Handlung ist der Eidschwur, Minos Bett nicht zu besteigen, wenn Megara nicht unversehrt erhalten wird, etwas paradox, er bringt aber die Entwicklung hervor. Die Stadt wird auf Veranstalten des Königes selbst, angezündet, und hierdarch das Verbrechen seiner Tochter fruchtlos gemacht. Die letzte Scene ist von einer großen tragischen Kraft. V. Der Tod des Pausanias. Hier ist alles, besonders der Patriotismus der Mutter des Pausanias, übertrieben. Die Alten bewunderten es, dass diese Spartanerin den erstein herbeytrug, um den Tempel zuzumauern, in welchem ihr Sohn sterben sollte, Dem Neuern ift das nicht genug. Die Mutter des Pausanias entdeckt seine Verrätherey, zeigt sie den Ephoren au, und verschafft diesen, durch eine schlaue (an einer Mutter verabscheuungswürdige) List unwiderlegliche Beweise von der Gewissheit des Verraths. Bey diesem Verfahren ist es höchst seltsam, dass sie die Ephoren, als sie seinen Tod beschliesen, unerbittliche Barbaren nannte. VI. Eine Parallele des alten und neuen Patriotismus, enthält, als Zugabe zu dem letzten Stücke, einige richtige Bemetkungen mit einigen Sophismen vermischt. - Der Druck dieses Buchs ist auf eine unverantwortliche Weise vernachlassigt, und man findet Drucksehler, wie Zelotes R. Heloten (auf einer Seite zweymal,) Belaphisches Orgkel ft. delphisches u. dgl. m.

Von folgenden Bückern find neue Auslagen erschienen:

Bückeburg, b. Grimme: Gesundheitskatchismus zum Gebrauche in den Schulen und beym hauslichen Unterrichte, von D. B. Ch. Faust. 1795. 112 S. 8. m. Holzschnitten.

Berlin, in d. Realfchulbuchh.: Auszug aus dem Reccardschen Lehrbuche, worinn ein kurzgesaster Unterricht in den gemeinnützigsten Wissenschaften gegeben wird. Zum Gebrauch für niedere Schulen. 5te Aufl, Herausgegeben von F. C. A. Grashof. 1795. 92 S. 8. (4 gr.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 18. December 1795.

#### GESCHICHTE.

PRAG, in der Buchdruckerey der Normalschule: Hifloria Religionis et Ecclesiae Christianae, iustis limitibus circumferipta, praecipue in usum Venerabilis Cleri', curam animarum ruri exercentis. Studio P. Cosmae Schmalfus, Ord. Eremit. S. Augustini, in Vniversitate Pragensi S. Theolog. Doctoris et Senioris, quondam Profesioris Caesareo Regii, Publici et Ordinarii. Tomus I. cum approbatione C. R. Cenfurae. 1792. 16 Rogen in gr. 8. - Tomus II. Periodus I, a nativitate Jesu Christi, usque ad Constant. M. seu ad annum 312. 1792. 181 Bog. - Tomus III. Periodus II. a Constantino M. Imper. usque ad Carolum M. seu ab a. 312 usque ad a. 800, 1792. r Alph. — Tomus IV. Periodus III, a Carolo M. Imper, seu ab a. 800 usque ad desectionem Martini Lutheri, seu ad a. 1520. 1793. I Alph. 11 Bog. -Tomus V. Periodus IV, a defectione Martini Lucoetum Rom. Catholicum pertinentibus. 1793. Alph. 7 Bog. — Tomus VI. Periodus IV. Pars III, et IV de aliis Christianis coetibus, et Incredulis, Cum Indice Autorum et Rerum totius Historiae. 1793. 301 Bog,

ndem wir immer noch darauf warteten, die Kirchengeschichte des Herrn Royko Assessors der K. K. Religionscommission zu Prag, dieses mit eben so viel Einficht als Freymuthigkeit angesangene Werk, fortgesetzt zu sehen, erhalten wir eben daher gegenwärtiges ausführlichere Handbuch, welches wohl unter andern auch dazu bestimmt seyn konnte, den Eindruck zu vermindern, den Hn. R. Schriften dieses Inhalts gemacht haben. Denn es wird T. I, S. 83 von seiner Einleitung in die Kirchengeschichte gelagt, dass er zwar eine zweyte gereinigte (expurgatum) Ausgabe derselben veranstaltet habe; dass aber noch manches darinn stehen geblieben sey, was von dem gemeinen Urtheil der Katholi-Hussiten auf dem Lande und in Städten noch hartnäckianlassung seines Buchs giebt Hr. Sch. diese an, dass er A. L. Z. 1795. Vierter Band

dem so viel Vergnügen an derselben gefunden habe, dass er seine ältern Betrachtungen über dieselbe weiter fortgesetzt, sie zu einer umständlichen Erzählung erweitert, und diese, von einigen Kennern aufgemuntert, zum Gebrauche der Landgeistlichen, welche sich die großen Werke nicht anschaffen können, ans Licht ge-Rellt habe. Er verspricht darinn eine gemässigte Freyheit und Bescheidenheit zu beobachten, welche keiner Religionsgesellschaft ganz missfallen könne. Bey dem Glauben seiner Kirche will er keinen Dogmatiker, sondern einen Geschichtschreiber abgeben; quin praetendam, fagt er, (S. 6 Praef.) quod omnes et singuli huius doctrinae articuli, ecclesiae veluti dogmata, a principio ubique et semper fuerint propositi. Das ift nun etwas unlateinisch, und daher auch undeutlich; doch schließen wir aus der vorhergehenden Protestation: Der Vf. wolle nicht behaupten, dass alle Lehren des R. kath, Glaubens immer als folche vorgetragen worden wären. Uebrigens versichert er, sein Buch mit großer Gemüthsruhe thori, seu ab a. 1520 usque ad a. 1792, Pars I. de geschrieben, und keine andere Leidenschaft, als Mitleiden statu politico christiani orbis, et II. de rebus ad und Schmerz empfunden zu haben, Wenn er nicht selten Schriften der Sohne las, die gegen ihre Mutter stritten.

Freylich würde auch diese schmerzhafte Empfindung sich bey unserm guten Sch. sehr vermindert, oder vielmehr gar in Erstaunen über die liebe Mutterkirche verwandelt haben, wenn er sich durch die Geschichte. welche weder Vater noch Mutter kennt, hätte belehren lassen, wie wenig sie schon drey bis vierhundert Jahre nach ihrer Geburt sich mehr ähnlich sah; wie despotisch sie nachmals den größten Theil ihrer Söhne behandelt. und dadurch sie zu einer bekannten Revolution, gereizt hat. Unterdessen müssen wir ihm doch das Zeugniss geben, dass er ziemlich gelassen, zwar nicht im Geiste eines Royko, auch nicht einmal eines Danmayer. sondern vielmehr immer zu sehr in Rücksicht auf seine Kirche; aber doch empfänglich genug, für manche in seiner Kirche neue Wahrheiten, bis auf gewisse Granzen hin, geschrieben hat. Nur bisweilen vergisst er es, dass er nicht dogmatsliren wollte, und - polemifirt fogar, schimpft auch wohl etwas mit unter. So schen nicht gebilligt werde; und von seiner Geschichte widerlegt er T. V. S. 303 -305 achtzehn Sätze des des Coffnitzer Concilium; fie sey unglücklicher Weise Teufelsbanners Gassner nicht ohne Hestigkeit, und an (inauspicate) vom Prof. Stach zu Olmuz in die bohmische einem andern Orte (ib. S. 468 sq.) bricht sein Eiser wi-Sprache übersetzt worden, weil durch die darinn em der die Verächter der Canonisation in folgende Worte pfohlene Unschuld Hussens, und gebrauchten harten aus; "Sanctorum numerus (frendeat, per me licet, Ausdrücke wider die Costnitzer Synode, die heimlichen quisquis volet!) praesenti periodo in Ecclesia Catho-Husliten auf dem Lande und in Stadten noch hartnäcki- lica non defecit. Illos solum commemorabo, qui fastis mer gemacht worden waren. Als die eigentliche Ver- Sanctorum solenni Ecclesiae, seu potius Rom. Pontif. iudicio, post rigorosum phurium annorum in congregatiovor mehrern Jahren die Stelle des Kranken Professors nibus Vrbis institutum examen adscripti fuerunt. De hoc der Kirchengeschichte habe vertreten mussen, und seit- eigidissime, utique tostium Yurata side, comprobato examine, per me licet, nugentur quidam, quidquid nugarum in cerebro habent, et cachinnent, quidquid est domi eachinnorum; ego, qui spatio decem annorum Romae fui, et complurium, imo praecipuorum S. Congregationis Rituum Consultorum familiaritate gaudebam, id experimento didici, contra canonisationem Sanctorum tanta opponi, quae nequidem in cerebro corum, qui illam risui exponunt, unquam practica scientia nasci poterant." Schon aus diesem zuversichtlichen Urtheil kann man schliessen, dass die Kritik des Vf. eben nicht sehr tief eindringt. Zwar deckt er die Armseligkeiten der Scholastiker nicht übel auf; (T. IV, S. 183 ff.) misbilligt die Reisen nach Rom; um vollkommenen Ablass zu gewinnen; (l. c. S. 481 ff.) gesteht, dass die Inquisition unausstehlich geworden sey, und dass man sie in einigen Ländern mit Recht aufgehoben habe; (eb. S. 512) tadelt befonders frey den romischen Indicem libror. prohibit. T. V. S. 463 f.) u. dergl. m. Hingegen sucht er auch das 25jührige Bissthum Petri zu Rom bloss gegen die Protestanten zu vertheidigen (T. II, S. 116 f.); und weiss nicht einmal, dass die gelehrtesten seiner Glaubensgenossen in Frankreich dasselbe längst aufgegeben haben. Eben so wankend und unvollständig sind die Untersuchungen mit welchen er (T. III. S. 5 f.) das himmlische Kreuzesgesicht Constantins zu behaupten gedenckt. Die Wendung, mit der er der siebenfuchen Zahl der Sacramente aufzuhelfen meynt. (P. IV, S. 483) ist ihm am Ende doch verunglückt: "Quamquam septem. Sacramenta nota fuerint in Ecclesia; non tamen nota fuit haec propositio: septem sunt Ecclesiae Sacr. nec plura, 'nec pauciora. Horum collectio in concreto prima vice legitur apud Hugon. u S. Victore L. I. de caerim. Sacr.. e 12. etc. et apud alios Scholasticos. — Ex hoc tamen neutiquam sequitur, quaedam ex his Sacramentis fore inventionem Scholasticorum; sed solum, quod determinatum Sacramentorum numerum Ecclesia tardius proposuevit credendum." Ob der Vf. ein glücklicherer Apologet Gregors VII sey, als andere seiner Vorgänger und Nachfolger kann man T. IV. S. 205 f. 365 f. ohne viele Mühe finden. Die Protestanten, schreibt er unter andern, (S. 207), quos nonnulli e recentioribus frigidioribus Catholicis (der Hr. P. follte doch auch Raltblütig in der Geschichte seyn.) exscribere non verentur, vergessen, dass Gr gor bona fide gegen Heinrich IV zu einer Zeit gehandelt habe, da alle Kathofiken glaubten, 1) Principem in haeresin, ad quam Simonia etiam referebatur, prolapsum, ipso facto exauctorari; 2) Principem uno anno in emommunicatione haerentem, administrationem Principatus repetere non posse. Doch will der Vf. nicht behaupten, dass diese leine Unternehmungen ihm in meritum canonifationis zugerechnet werden könnten. Man lieht, Gregor habe weiter nichts gethan, als dass er sich nach den Meynungen seiner Zeit richtete, und wie man neulich fagte, aus irrigen Prämissen fehr richtige Consequenzen zog. Der unschuldidige Mann l

Dafs der Vf. die jetzt großentheils üblichen vier Perioden in der Kirchengeschichte angenommen habe, zeigen die Aufschriften seiner is nde. Auf den ersten ar Seiten geht ein unbedeutender Auszug der israeliti- keit ein Wahres Verdienit erwerben, das sie die Her-

Ichen Kirchenhiltorie voran. Im gunzen übrigen Reft des ersten Bandes ist eine Einleitung in die christliche Kirchengeschichte enthalten, welche fich mit dem Begriff, der Nutzbarkeit, der Methode und den Schrift-Rellern dieser Geschichte, sowohl den allgemeinen, als ihrer besondern Theile, beschäfftigt. Ueber die Regeln von den Zeugen der historischen Wahrheit, (T. I. S. 25 f.) ist zwar manches, Branchbare gesags; aber einiges ist auch gar zu seicht, z.B. S. 33. "Prodigia non ideo praecise negari debent, quia post Apost dirum aetatem patrata referentur. Nam huiumodi prodigia recenfent Jukinus M., Irenaeus, Tertullianus, — Hieronymus, Augukinus; quorum omnium Scientiam, dexteritatem et finceritatem atterere, vix non effrontis est animi. Den Anfang jeder Periode macht ein Abris des politischen Zustandes derselben; der aber für die dritte Periode im vierten Bande sehr unverhältnismässig bis auf 126 S. ausgedehat worden ist. Dagegen sind manche wichtige Gegenstände der eigentlichen Kirchengeschichte. wie der Manichaismus, die Bekehrungen des heil. Bonifacius, u.a. m. desto kürzer abgefertigt worden. Die Unterabtheilungen der Perioden find zu sehr vervielfaltigt; man findet ihrer gegen sechszehn, nach der alten Weise. Ueberall ist viel Fleis und Belesenheit sichtbar; doch fehlt die Anzeige der Quellen nicht felten, wo man he am meilten erwartet. Aus denselben scheint auch der Vf. oft weniger, als aus neuern ausführlichen Werken, geschöpft zu haben. Diesem schreiben wir nicht wenig fehlerhafte, oder weit genauer zu bestimmende Stellen zu; vielleicht ist auch mehreres aus dem Gedächtnisse falsch hiogeworfen worden. So steht T. I. S. 249. "Frid. Wilhelmus Elect. Brandenburg. titulum Regis Bogustiae confentiente Carolo VI gestit." Bey dem Streit über das Pascha (T. II, S. 229) ist der Hauptbegriff verfehlt. Reales unter den Scholastikern sollen nach T. IV, p. 184 gewesen seyn, qui magis rebur, und Nominales, qui combinationi nominum intenderunt. Die zehn Hauptverfolgungen finden hier auch noch ihren Platz. (T. II, S. 201) Pierius statt Prierius; Califlus statt unlers Georg. Calixtus; Congressus Embdensis, itatt des Emserischen, u. dyl. m. gehören ebenfalls hieher. Endlich ist auch die Schreibart sehr unlateinisch, oft ganz barbarisch. Wie wenn, z. B. oft fore für effe gesetzt wird! ingleichen resolutio für fint-Schliefsung; spiritus tolerantine, inerrantia, magna foiritus unctio, u.f. w.

CAMBRIDGE, mit akadem: Schriften: Moured Allatufet Jemaleddini filii Togri Bardii seu rerun Aegyptincarum annales ab anno Christi 971 usque ad annum 1453. E codice MS. bibliothecae Academiae Cautabrigientis textum Arabicum primus edidit, Latine vertit notisque illustravit J. D. Carlyle A. M. Coll. regin. nuper locius. 1792. 4 (Der arabische Text betragt 132 S. die lateinische Ueberseizung, die Seite für Seite dem Originale entspricht, eben fo viele, und die Anmerkungen 29 S.)

Die Universitat Cambridge hat fich um die Gelehrsan-

zeigt, von dem man sich noch viele Erweiterungen der orientalischen Literatur versprechen kann, wenn sein Schickfel, das ihn, als dieses Werk gedruckt wurde, aufs Land geführt hatte, den großen und vielen Schätzen in den Bibliotheken der englischen Universitäten wieder naher bringen follte. An die Ausgabe dieses arabischen Schriftstellers machte er sich, weil er glaubte, dass noch keiner, der die neuere Geschichte von Aegypten abgehandelt hatte, gedruckt ware." Hiet- . inn frat er fich aber, weil nicht allein Reiske Marais Geschichte der Regenten von Aegy pten von J. C. 868 bis 1618 aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt hat. welche Uebersetzung in dem Buschingischen Magazin für die neue Hiftorie und Geographie abgedruckt ift, fondern auch ein anderer Autor Scheikh Schem Anddin Mohammed ben Abilfur, der die Geschichte Aegyptens bis an das J. 1658 fortgeführt hat, durch Hn. Silvestre de Sacv in dem I Theil der Notices et Extraits des MSS. de la bibliotheque du Roi. Paris 1788 bekannt geworden wir denen, die die Geschichte Aegyptens bearbeiten wollen. Uns scheint nach einer oberstachlichen Vergleichung Marai zu Anfange weitläuftiger, nachher aber oder in den neuern Zeiten viel kürzer zu sevn als Jemaleddin. Die Ausgabe dieses Buches ift also als wahrer Gewinn für die Geschichte anzusehen, nicht zu gedenken, doss durch den Abdruck des Originals, und die hinzugesetzten Noten das Werk einen bedeutenden Vorzug erhalten hat. Der lateinischen Sprache ist der Uebersetzer leider nicht so mächug, als sein großer Landsmann Ed. Pococke war. Es kommen daher nicht ventus, ibi se converterant fatt illuc. Die Verse (denn die Stellen aus arabischen Dichtern werden gemeiniglich in Verse übertragen) gelingen ihm besser als Prose. Er sehreibt Kahiretta anstatt Kahira, und der S. 2 erdie Liebhaber der arabischen Literatur Ibn Chalikans Die Conjectur des Hn. Lorsbach, der unter den von mit einem ب nicht صاوخيد Hakem verbotenen Speisen

merkungen werden oft Stellen aus ungedruckten arabischen Schriststellern angeführt, und Beweife der Kenntnis ihres Vf. in den verwandten orientalischen und neuern lebenden Sprachen, in der Geschichte, arabischen Prosodie und Mathematik gegeben. Er hat z. E.

ausgabe Uiefes Burbes befordert het. Hr. Carlyle hat in der 73 Note eine kurze und fo viel wir einsehen nich darinn als einen Kenner der arabischen Sprache ge- neue Methode die Jahre nach der Flucht auf die christliche Zeitrechnung zu reduciren, gegeben. sich doch einer von unsern Orientalisten entschließen. den Text wieder abdrucken zu lassen, die Uebersetzung zu berichtigen, wenigstens lesbarer zu machen, und die Noten, mit andern vermehrt, wozu die Vergleichung mit Marai, Abulfeda, und andern den Stoff nergeben wurde, in einen größern Umlauf zu bringen!

> Nürnberg u. Altdorf, b. Monath u. Kussler: Breviarium Archaeologiae Graeco - Romanae in usun scholarum. 1795: VIII u. 103 S. g.

Der ungenannte Verfasser dieses Handbuchs hat für gut gefunden, wahrscheinlich um die in den gewöhnlichen Handbüchern der Alterthümer an fich schon herrschende Verwirrung und Dunkelheit, so viel an ihm lige, zu vermehren, den Unterricht über die griechischen und romischen Alterthümer zu vereinigen, odereigentlich aus Lamberti Bosii Antiquitatibus graecis und itt. Eine Vergleichung des Marai (denn Sacy hat sei- Burmanni Antiqu. Romanis ein neues Compendium her-nen Autor erst vom J. 1517 an etwas weitläuftig excer- vorgehen lassen. Das was ihm eigenthumlich engehört. pirt) mit dem von Hn. Cartyle abgedruckten überlassen ist ein Kapitel über die Geschichte Griechenlands und Roms, in welchem, ohne alle Anzeige der Periodeh, nur einige Worte gleichsem verlohren find, die für den gelehrten und ungelehrten Docenten gleich unnütz find; und ein Abriss der Geographie (eigentlich nur der Läh-'derkunde) der ganzen, den Alten bekannten Welt. Hierauf folgt ein Kapitel über die Götter, welches, mit Beyseitesetzung aller allgemeinen Ideen über die griechische und römische Religion, die doch selbst nicht einmal von Le Bos gänzlich vernachläßigt worden find, nichts weiter als ein trocknes, und, was noch weit schlimmer ist, ein höchst sehlerhaftes Verzeichniss der allein Härten, sondere sogar offenbare Sprachfehler vor. griechischen und romischen Gottheiten enthält. Der Z. E. eadem fints, fints facta, foris exiviffe, sedebat Διονυσος heist hier Dionusius, die Λήτω Letho, Silenas heisst Selenus; die Syrinx ist zu den Dis masculis gerechnet; nymphae Afattae follen wahrscheinlich einendec feyn; Liten statt dirai; Thipfings frutt Tiphys: Amphiction fast Amphiction. Von den Helden des trojuniwähnte Alfikeleus ift Siculus. Da über den Regenten schen Kriegs wird so gesprochen, als ob sie lasgesammt Hakem in Deutschland viel geschrieben ift, so werden als Heroen eine göttliche Verehrung genossen bätten. In den folgenden Kapiteln folgt der Vf. dem Le Bas, Leben dieses Mannes das von Adler edirt und von selbst mit Beybehaltung seiner Worte, die aber oft seh-Lorsbach aufs neue übersetzt und commentirt ift, mit lerhast und sinnlos excerpirt find. Wenn jeuer gleich dem. was Jemaleddin von ihm erzählt, vergleichen. im Anfange des Kapltels de Locis facris lagt: Die hisce cultum fuum praestiternat in locis sacris, quáe erant reμενη id eft agri, αλση Luci, so heist es hier: Granci Diis suis cultum praestiterunt in Temenes Lucis, aedimit einem Melochien lesen wollte, (s. Archiv für die bus sacris. Im XVII Cap. schreibt Bos: Ludi aywes dicti. Exercitia corum crant deopos, disnos etc. unfer VI. morgent. Literat. S. 23) wird durch Jemaleddins Text inngegen: Liuli graecorum erunt doouse, during etc. bestätiget, und das Wort von Hn. C. richtig maken. Noch arger ist die Verunstakung in einem darauf folübersetzt, und aus Abdollatiph erlautert. In den An- genden kapitel, wo es bey L. B. belist: Lact filte ex-reitatio quaedam – quo luctatores bini - alter alterna humi deficere studebat. Hier: Паду lucta bini. alter alterum hum; dejicere fludebat. Dass in einem Handbuche -von dieser Art au eine forgfaltige Unterscheidung der Orte und Zeiten, ohne welche die Kenntnis des Alter-Eeee 2

thums immer verworren bleibt, nicht gedacht sey, wird man sich leicht von selbst denken; die Verwirrung ist vielmehr so weit getrieben, als nur immer möglich war. Man sehe z. B. das Kapitel de civibus. In der That hätten wir kaum geglaubt, dass bey der großen Ausbreitung bessere Ideen über den Vortrag der Alterthümer, noch ein solches Handbuch geschrieben werden könnte.

HANNOVER, (auf Kosten des Herausgebers) in Comm. der Hellwingschen Buchh.: Landtagsabschiede und andere die Versassung des Fürstenthums Lüneburg betreffende Urkunden. Erster Theil. Herausgegeben von Andreas Ludolph Jacobi, der Lüneburgischen Landschaft Syndicus, 1794. 370 S. gr. 8.

Diese angesangene Sammlung der wichtigsten Constitutionsurkunden des Fürstenthums Lüneburg ist abermals eine schöne Prohe, wie unbescholten die Publicität in den hannöverschen Landen blühet. Frey von der Schwäche, die auf die Verfassung sich beziehenden Landesgesetze in stetem Dunkel zu lassen, oder gar zu verheimlichen, werden sie vielmehr hier durch den ruhmvollen Eiser der Landesregierung und die patrietischen Gesinnungen der Landstände öffentlich zur Kenntniss des Publicums gebracht, und nicht bloss dem Manne, welchem es Pflicht ist, die Rechte und Verfassung des Landes zu kennen, sondern auch dem histerischen Forscher, zur völligen Untersuchung überlassel

Dass diese Sammlung gerade von Hu. Hofrath Sacobi veranstaltet ift, gieht derselben noch einen be-Tondern Werth. Ihm standen die landschaftlichen Archive offen; er hatte die Originale, so viel deren vorhanden find, vor Augen; er konnte damit die Abschriften, oder die hin und wieder zerftreut befindlichen Ahdrücke, genau vergleichen, und dadurch jedem einzelnen Stücke gleichsam das Siegel archivalischer Aechtheit aufdrücken. Einen Auszug leiden Schriften dieser Art nicht. In allem enthält dieser Theil 46 vollständige Urkunden. Die erste ift v. J. 1353 und den Beschlus macht der Laudtagsabschied v. 21 Aug. 1599. Es um fassen also diese Fundamentalgesetze einen Zeitraum von drittehalb hundert Jahren, und es liegt darina der Stoff zur ersten Gründung und weitern Ausbildung der Staatsverfassung dieser Provinz, Den Gebrauch der Sammlung hat übrigens der Herausgeb. durch die, einer jeden Urkunde vorgesetzte summarische Inhaltsanzeige, zu erleichtern gesucht und durch die hinzugefügten historischen und literarischen Anmerkungen; ingleichen durch die kritische Erläuterung unverständlicher, oder obsoleter Worte einen neuen Beweis seiner ausgezeichneten Kenntnisse abgelegt. Am Ende der Vorrede gieht derselbe Hoffnung zu einem Werke über die landschaftliche Verfassung des Fürstenthums Läneburg. In so sem er die Herausgabe desselben von dem Beyfalle des Publicums abhängig macht, dürften wir dasselbe, so wie den zweyten Theil der gegenwärtigen Sammlung, hald zu erwarten haben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTER. Presberg, b. Gerlach: Standrede am Sarge des verewigten Herrn Christlieb Ehregott Gellerts Churfurstl. Sächs. Bergraths und Oberhüttenverwalters, auch Lehrers der metallurgischen Chemie bey der Churfürstl. Bergakademie allhier, gehalten von Alex. With. Köhler Churfürstl. Sächs. Oberbergamts - Secretar und öffentlich. Lehrer der Bergrechte bey der hieligen Bergakademie 16 S. 4. Der Werth des Mannes, fagt Hr. K., desten Andenken diese Rede gewidmet ist, ift das, was ihr selbst Werth giebt, und den Druck derselben, welcher höhern Orts, und von der gefammten Berg - und Hüttenknappschaft veranlast wurde, entschuldigt. Die Rednerkunste schweigen, we die Sprache des Herzenslaut, und gleichsam eine Quelle der Kunst felbst wird! Dieser verdienstvolle Mann, war im J. 1713 d. 11 Aug. in Heynichen einem Städtchen ohnweit Freyberg geboren, wo fein Vater aweyter Prediger war. Seine Mutter war eine geborne Schutz. Er gieng nach vollendeten Universitätsstudien etwa im J. 1736 mit mehreren sächlischen Gelehrten nach Petersburg, wo er bald als Adjunct bey der Kaiserl. Akad. d. VV. angestellt wurde. Er genois daseibst vorzuglich des großen Eulers Freundschaft und fleng in dieser Zeit erft an, fich mit Chemie und Phyfik, zu beschäftigen. Im J. 1746-47 kam er nach Deutschland zurück. wandte fich nach Freyberg und fetzte feine gelehrten Beschäftigungen fort; erhielt bald eine churfurstliche Pension und gab privatin Unterzicht in der metallurgischen Chemie. Im J. 1753 wer-

de er Commissionsrath mit fester Besoldung und nun sieng es an seine Thatigieit und Kenntnisse für Freyberg zu benutzen. dieser Stelle Rieg er höher und erhielt im J. 1765, als die Bergakademie gegründet wurde, die Stelle eines Professors der meta-lurgischen Chemie. Alle beym Schmelz - und Amalgamirwesen in Freyberg angestellte Personen, einige an Alter dem Verstorbenen nahe kommende ausgenommen, find feine Schüler, so wie dies auch der Fall bey dem größten Theil der übrigen Beamten und Officianten der sammtlichen Churfurkl, Bergamter ift. In seinen 73 Jahre, als er die Nachriche von der v. Bornschen Amalganation der Erze erhielt, war er fogleich damit beschäftigt, diese Verfuche nachzumachen, und er war es, der trotz der unglücklich ausgefallenen Versuche über das kalte Amalgamiren der Erzein Ungarn dennoch diesen Gedanken nicht aufgab, ihn wirklich realisirte und so als Brander der kalten Amalgamation angesehen werden muss. Es ift bekannt, wie durch v. Charpentiers Geift diese Arbeit im Grossen ausgeführt wurde, und mit welchem preiswürdigen Eifer für die gute Sache der solche Anstalten väterlich pflegende Churfürst selbst fie beforderte. Er endigte sein thatiges Leben am 18 May 1795. "Ee war nicht verheyrathet, "nicht Vater von Kindern; aber er war Vater feiner Verwand-"ten; er war Vater der Armen und ein wahrer Vater feiner Unatergebenen, die feinem Andenken noch manche Thrane miles "werden."

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 19. December 1795.

### ERDBESCHREIBUNG.

HALLE, in der Rengerischen Buchh.: Auswahl der beflen auslandischen geographischen und statistischen
Nachrichten zur Aufklärung der Völker- und Länderkunde, von M. C. Sprengel. Vierter Band.
1795- 2648. 8.

n Reichhaltigkelt steht dieser Band seinen Vorgangern nicht nach, und alle Liebhaber der Geographie müssen die ununterbrochene Fortsetzung dieses Werks wünschen. I. Beschreibung der faröischen Inseln. Aus dem Dänischen. Bisher schöpste man diese pur aus Debes, der 1670 schrieb. Schlegel versertigte eine gengueré 1793, aus welcher mit Zuziehung anderer Quellen die gegenwärtige entstanden ist. S. 1 - 48. Man muss sich über den Fleiss der Insulaner, deren nicht einmal 3000 find, verwundern, die jährlich 116420 Paar wollene Strümpfe nach Dannemark exportirten. II. Alex. Dalrymples Nachricht von den Papducten und natürlichen Merkwürdigkeiten von Suluh und den benachbarten Inseln. Sie Ist schon 1771 Englisch herausgekommen, und betrift eine von Europäern wenig besuchte Gegend. Von dem Perlensange, den Vogelnellern, Corallgewächsen und Sagobaum u. f. werden schr belehrende Nachrichten gegeben. III. Stavorinus Benerkungen über die Insel Java, und ihre Bewohner find aus einem holländischen Originale, das 1793 gedruckt ift, und eine Reise von 1770 enthält, genommen. Ein folcher Beytrag zur Kunde eines so entsernten Landes ist immer willkommen, wenn er auch nicht lauter Neuigkeiten enthält. IV. W. Goldsons Bemerkunmen über des Spanischen Admirals Barthol. de Fonte Seereise nach den innern Gegenden des nordwestlichen Amerika. Die die Wahrscheinlichkeit der nordweitlichen Durchfahrt behaupten, berufen sich hauptsachlich auf de Fontes Secreise, die 1640 von dem peruanischen Hafen Tallao in das Innere von Neu-Albion unternommen, aber erst 1708 bekannt geworden ist. Nachdem der Admiral unter dem 53° N. B. den Archipelagus von St. Lazarus, den spätere Seefahrer die Königin Charlotte Ipsel nennen, erreicht hatte, schiffte er noch 260 Seemeilen weiter, bis er den Fluss Los Reyes erreichte. Als er diesen hinsuflegelte, kam er zu einem See, den er Belle naunte. Er liefs seine Schiffe in einem Hafen. der Conosset hiels, und fuhr in einen Fluss hinein, der Rio Parmentieres benannt wurde. Er schiffte in dem Flusse über 2 Fälle, und erreichte einen See, den er de Fonte nannte. Bey der weitern Fortsetzung seiner Reise gelangte er zu einem indischen Dorfe, wa er erfuhr, dass ein Schiff, welches von Boston auf Butde-A. L. Z. 1705. Vierter Rand.

ckungen gesegelt wäre, nicht weit davon vor Anker lage. H. Goldson vergleicht de Fontes Reise mit den neuesten Entdeckungen, und sucht daraus die Gewissheit derselben zu beweisen. Wenn in der Note S. 142. der von Fonte erwähnte Flus Los Reyes für den gehalten wird, den die spanischen Berichte zur Granze ihrer Entdeckungen machen, so ist dieses ein Irthum. Deun die Granze reicht nicht weiter als bis an den 43° N. R., wo die von Costenzo gezeichnete und in dem 1. Bande des Repositor, für die neuelte Geograph. von Bruns und Zimmermann befindliche Karte de los Reves hat. Jener von Fonte erwähnte Flus les Reves liegt aber über 53° N. B. nordwärts. V. Upber die Einwohner der Halbinsel diesseits des Ganges oder die Indier, welche im Innern von Decan oder in Tippo Sahehe Stauten leben. Die Nachrichten find aus Eduard Moore. (der in dem letzten Kriege mit Tippo Saheb bey einem englischen Corps, das die Maratten unterflützte, als Lieutenant diente,) Erzählung der militärischen Operationen gegen den Sultan gezogen, und beziehen fich auf den District der Halbinsel, welcher südwärts vom Fluss Riftna 16° 30' N. B. anfängt, und sich bis an das Cap Camorin erstreckt. Die Producte werden zwer nicht auf eine scientisische Art beschrieben, jedoch manches von ihrer Beschaffenheit und ihrem Gehrauche beygebracht, das einen aufmerklamen Beobachter verräth. Die Unschädlichkeit der Schlangen, Cobra de Capello. foll daher kommen, dass man ihnen einen gewissen Stein unter der Zunge genommen bat S. 196. Dieser Stein wird wohl die Giftblase an den Wurzeln der Zähne seyn, welche nach Wolfs Nachricht die Schlangenbeschwörer auf Zeilan den Schlangen wegnehmen. und sie dadurch unschädlich machen. Die Sitten der Indier im Innern des Landes erhalten hier manche Aufklärung. Die in Chittledrug gewöhnliche Wasseluhr S. 208. ift, wenn wir uns nicht irren, auch von den dänischen Missionaren beschrieben. VI. Hr. Spresgel hat einen Versuch zur Statistik von Irland gemacht, wobey die neuesten Schriften eines Young, Lord Sheffield, Clarendon; Beaufort und anderer benutzt find. Die abgehandelten Gegenstände find Größe. Bevolkerung, Leinwandmanufactur, Viehzucht, Getreidebau. Pinanzwesen etc. Wir find auf die Fortsetzung fehr begierig, und wünschen von den den Katholischen neuerlich ertheilten Befreyungen, und den Folgen, die sie nach sich gezogen baben, durch den scharflichtigen Vf. belehtt zu werden.

London, b. Streham u. Cadell: Travels in Portugal, through the Provinces of Entre Douro e Minho, Beira, Eftrenadura, and Alentojo, in the Years Fff of 1789 and 1790. by Sames Murphy. 1795. 311 S. 4. nebst 24 Kupfertafeln.

Der Vff, ein Baumeister, durchreisete in dem angeführten Zeitraum einen großen Theil von Portugal, hauptfächlich in der Absitht, um die Ueberbleibsel alter Baukunst und die merkwürdigsten Gebäude neuerer Zeiten zu untersuchen. Ihre Beschreibungen füllen auch den größten Theil dieses Werks, und die merkwürdigsten sind durch gute Kupfer erläutert. diese Kunstnachrichten aber nur wenige Leser erwarten konnten, oder schwerlich zu einem Bande in Quartformat hinreichten, so entlehnt er aus portugiesischen Schriststellern, was er darion über die Geschichte der hier beschriebenen Städte, Kirchen und Klöster fand, und die berühmten Personen gewidmete Monumente geben ihm Veranlassung sich ausführlich über ihre Geschichte zu verbreiten. So find in sich bier, den meisten Lesern gewiss unerwartet, Lebensbeschreibungen verfchiedener portugiesischen Könige, Heinrichs des Seefahrers, der Ignez de Cattro, und verschiedener Helden, die fich in den ostindischen Kriegen auszeichneten. Wo ihm Alterthümer oder lateinische Inschriften aufitiefsen, find fie ebenfalls in Kupfer abgebildet, cohne immer auf ihren innern Werth zu sehen. Wir . haben fogar unter den mitgetheilten Inschriften einige neuere gefunden. - Sehr viel hat nun freylich Hr. M. : unsere bisherige Kenntniss von Portugal nicht erwei--tert, weil genaue Angaben geographischer und statistii scher Gegenstände, oder richtige Darstellung unbekannter, von andern Reisenden übersehener, Merkwürdigkeiten, nicht zum Zweck seiner Reise zu gehören scheimen; oder, weil unser Vf., wenn er beyläufig diese -Materien berührt, seine Nachrichten über Bevölkerung, -Handel, die Einkunfte der Geistlichen, aus dem be-.kannten Almanac de Lisboa gewöhnlich zu entlehnen . pflegt. Doch stöfst man hin und wieder auf einzelne gute Bemerkungen, und der Vf. hat an mehrern Stel-Ben seines Werks bewiesen, wie viel Unbekanntes uns ausmerksame Beobachter von diesem Lande erzählen -konnen; und wahrscheinlich haben wir eine solche Be-. Jehrung nächistens von einer andern Hand zu erwarten.

Unser Vf. landete in dem Hafen Opprto, den er nnr im Allgemeinen schildert. Die Einfahrt ist wegen einer Sandbank sehr gefährlich. Er und seine Begleiter wurden sehr genau untersucht, ob sie auch Tobak kleinsten Artikeln specificirt, und haben sich, wie oder Seife bey fich hatten, welche auch in ganz klei- neue Berechnungen zeigen, feitdem in den vornehm nen Quantitaten einzuführen verboten find. Die Por- flen Artikeln nicht verändert. tugiefen halten es für entehrend, etwas auf den Rücken palen hat 10,000 Crufaden Gehalt, und über 13,000 zu tragen, daher dies nur von Sklaven oder zur Ar- Crusaden werden jährlich tür Wachs berechnet. beit verdammten Verbrechern geschieht. zählt man auf 8000 Gallizier, die hier als Tagelöhner Achenkte, hat eine Johann dem Taufer gewidmete Kaund Heusbediente sich sehr schlecht behelsen, für ehr- polle, deren Kostbarkeit alle ahnliche in Europa überlich gehalten werden, und gewöhnlich mit dem, was "trift. Gold; Silber, Lapis Lazuli find übermäßig he grworben, in ihre Heimath zurückkehren, wodutch adaran verschwendet; fie hat aber auch zwey Mill. Cre-Betrachtliche Summen ausser Landes gehen. In Coim- afaden gekostet. Die neue Kirche, welche die henige bra verweilte der Vf. zu kurze Zeit, um von diesem, "Königin Maria erbauen lassen, ist das größte wied präckdurch seine Universität berühmten Orte, etwas aufzu- tigste Gebaude, das in Lissabon seit dem Erdbeben auf 'zeichnen. Desto aussührlicher ist er bey der Abtey geführt worden; es: sollen dazu funt Mitt. Crusaden Batalha, dem Begrappifsogte vieler Könige und Prin- nerwandt feyn. In Ciaere fand der Vf. in dem Garten

zen, deren Geschichte hier nach dem Geschichtschreiber dieses Klosters, de Sousa erzählt wird. Es ist ein herrliches Ueberbleibsel gothischer Bauart, und hat 12000 Crusaden Einkünfte. Bey Marniha, gerade 19 Meilen von Lissabon, besitzt ein Engländer Namens Stephens, die einzige Glasmanufactur im ganzen Konigreiche, die dasselbe und die Nebenländer ganz mit Glaswaaren verforgt, da fremdes Glas fo hoch imposiirt ist, dass die Einsuhr beynshe verboten scheint. Die Beschreibung des Klosters Alcobaça, enthält nichts von der dortigen Einrichtung, weil die Schicksale der bier begrabenen Ignez de Castro den Vf. zu sehr beschästigen, und er sogar diese durch Scenen aus einem portugiesischen Trauerspiel erläutert. Bluterus wortreiche Erklärung der mystischen Inschrift eines alten goldenen Kelchs in eben diesem Kloster hat uns noch weniger unterrichtet. Von Lissabon bandelt der Vf. ausführlich genug; aber wie wenig letnt man daraus diese Hauptstadt kennen! Er giebt uns freylich ihren Grundrifs, fo wie er im Staatskalender von 1785 vor uns liegt, Abbildungen einiger dortigen Trachten, Gebaude und Inschristen; aber statt einer belehrenden Topographie. müssen wir uns mit der Geschichte des Ursprungs die fer Stadt, und ihrer Eroberung im zwolften Jahrhundert durch die Christen, mit Auszügen aus dem Osorius und aus den Documentos arabigos über die Verjagung der Juden aus Portugal, der Erklärung der arabischen Inschrift, auf einer großen bey Diu eroberten Kanone und ähnliche zusammengeraffte Nachrichten beholfen. die den Reisebericht unnöthiger Weise anschwelles. Indessen verweilt er doch bey den vornehmsten Kir chen, am meisten bey denen, die Johann V. bauer lassen. In der Patriarchalkirche befinden sich unter an dern Kostbarkeiten 9 vortrefflich gearbeitete filbeme Leuchter und ein 12 Fuss hohes silbernes Crucifix, wo von die Arbeit allein 300,000 Crusaden gekostet hit Die Einkünfte dieser Kirche und des Patriarchats sind hier auch nach einer Berechnung von 1747 angegeben Der Patriarch selbst erhält jährlich 30,000 Pf. St., de von 5600 ihm aus dem königlichen Schatz bezahlt wet den. Zur Erhaltung der Kirche und der vielen dabey angestellten geistlichen und weltlichen Personen find 850,000 Crusaden bestimmt, dazu die übrige portugiesische Geistlichkeit jährlich 200,000 Crusaden aufbrit-Die jährlichen Ausgaben find nach den leder von den Princi-In Oporto Kirche S. Rochus, welche Johann V. den Jesuiten

🐫 . . . . . . . . . . . . . . . . des

des berühmten indischen Helden Johann de Cakro, dessen Biographie hier gleichfalls eingeschaltet wird, eine Sanskreet Inschrift; sie ist hier ganz in Kupfer ge-Aochen, so wie sie von ihm selbst ohne Kenntniss diefer Sprache und Schrift von dem Original copiet ward. Er sandte seine Abschrift, dem in dieset Sprache sehr erfahrnen Hu. Wilkins zu, dessen Bemerkungen darüber ebenfalls beygefügt find, der aber wegen der hin und wieder ausgelöschten Stellen, und der unvermeidlichen Schreibsehler nur wenige Stellen entziffern konnte. Mafra und Setubal werden fehr kurz abgefertigt. Wegen der merkwürdigen romischen Ueberbleibsel in Evora, von denen die vornehmsten in Kupfer gestochen sind, ist er bey dieser Stadt, womit er : die ganze Reise beschloss, ausführlicher. Von den dortigen Monumenten der römischen Baukunst verdient des Sertorius Tempel der Diana, jetzt eine Fleischbank, vorzügliche Aufmerksamkeit.

LEIPZIG, b. Weygand: Handbuch für Reisende aus allen Ständen. Zweyte vermehrte, verbesserte und berichtigte Auflage. 1793. 599 S. 8.

Die erste Auflage dieses Handbuchs erschien 1784. und steht dieser zweyten in allen den Nachrichten und Beobachtungen sehr weit nach, welche der Vf. (Hr. Rath Reichard zu Gotha) nachher auf eigenen Reisen gesammelt hat. Einige Abschnitte, wie z. B. der siebente und achte, find daher so umgearbeitet und verbessert, dass man sie nicht wieder erkennt. Jener enthalt eine Notiz von 102 Städten, und dieser von 181 Reiserouten durch einen großen Theil von Europa. Dass sich beide Abschnitte gerade auf diese Zahl einschränken, ist kein Vorwurf, weil der Vf. das Gemeinnützlichste ausgehoben und nicht so, wie ein gewisser anderer Wegweiser, die Stadt Braunschweig ausgelassen hat, um Meadia ausführlich zu beschreiben.

Dieses Handbuch, von Welchem Hr. R. auch eine wohlgerathene französische Uebersetzung geliesert hat, giebt nicht blos eine nützliche Vorbereitung oder Begleitung für Reisende, sondern auch eine lehrreiche Erinnerung an zurückgelegte Reisen ab. Letzteres war der Gesichtspunkt, aus dem Rec. einen großen Theil desselben sich zu eigen gemacht hat. Das Lehrgeld ist zwar alsdenn schon gegeben, indess wird schwerlich auch die vollständigste Anleitung solches ganz ersparen helfen. Für die mannichfaltigen Lagen und Verhältniffe der Reisenden lassen sich keine bestimmte Regeln angeben, und es ware daher eine unbillige Kritik, die Lücken, welche man nach individuellen Erfahrungen in diesem Handbuche findet, als Mangel auzurechnen.

Vorzüglich kann in dieser Hinsicht der musterhaft bearbeitete erste Abschnitt von allgemeinen Regeln und Betrachtungen über Reifen und Rrifende nie ganz befriedigen. - Dass z. B. nach S. 1. die Deutschen und Englander am meisten reisen, ist notorisch, aber eben so gewiss, dass während dem jetzigen Kriege bey beiden Nationen das Reifen verhaltnissmassig zu sehr abgenommen und dagegen unter den neutralen Nordi-

schen häusiger geworden ist. Rec., der 1793 das Zahlverhältniss der Reisenden in Wien, Mailand und in der Schweiz genau beobachtete, fand in Lanfanne unter 106 Fremden allein 20 Russen, und zu Genf trat er im September 1793 allein 10 Dänen und sonst fast gar keinen Reisenden. — Zu S. 3. könnte man noch die wesentliche Regel hinzusetzen, wie man sorgfältig verbergen musse, dass man ein Reisejournal absasst. Mit Recht fürchten sich wichtige Geschäftsmänner vor den Besuchen indiscreter Schriftsteller; und Hr. R. konnte die Mittheilung gewisser statistischer Notizen wur dadurch erhalten, dass er dem Besitzer einige Blätter aus seinem Reisejournal zu lesen gab, um ihn zu überzeugen, dass es nicht zunächst für den Druck bestimmt sey. - In Ansehung der Reisegefährten hat sich Hr. R. S. 4. etwas zu kurz gefasst, indem vorzüglich vor der Gesellschaft unbekannter französischen Emigrirten hätte gewarnt werden follen, welche sich in allen Städten den unerfahrnen Reisenden aufdrängen. - Bey der 'Kleidung wird S. 7. die Trauer nicht empfohlen, welche, was auch Pezzl in seinen Skizzen devon sagen mag, immer die bequemite und wohlfeilste Tracht bleibt. Die jetzt in das entgegengesetzte Extrem ausartende Nachlässigkeit in der Kleidung ist übrigens ein gefährlicher Prüfstein für junge Reisende, und es gehört ein geübter und feiner Tact dazu, um richtig zu beartheilen, wie weit man sich derselben überlassen darf. Wenn man in Frankfuit jede Gefellichaft in Bänderschuhen besuchen darf, so würde man in dem nur 4 Meilen weit davon entfernten Mainz mit denselben scharf angeschen werden. Besser zu viel als zu wenig. - Aeusserst wichtig ist S. 10. die Regel wegen sergfältiger Erkundigung nach den Eigenheiten der Viskation in jedem Lande. In Wien werden bekanntlich die Bücher auf der Mauth zurückbehalten, um fie nach dem Katalog der verbotenen Schriften zu untersuchen. Wer nun mit Marginalien seine Bücher versieht oder sonst seltene und wenig bekannte Druckschristen bey sich führt, muss andere Massregeln treffen. Rec. war in dem Fall, zu Wien den dritten Theil des Recueil vom Grafen Herzberg auf der Mauth 24 Stunden zu lassen. - Die S. 14. als Empfehlungsschreiben erwähnten Creditbriefe nützen gewöhnlich aur, wenn man Geld darauf nimmt; nur bey so großen Hänsern, wie es zu Hamburg und Frankfurt giebt, wird auch außerdem davon Notiz genommen.

Der zwegte Abschnitt enthält eine flatistische Ueberficht der großern europäischen Staaten, bey welcher die Schriften von Büsching, Schlozer, Gatterer, Fabri. Randel und Crome, aber noch nicht die von Sprengel und Lüder benutzt worden. Bey einer dritten Auflage wird vielleicht ein Theil von Nordamerika hier einen Platz verdienen. Im dritten und vierten Abschnitt von Münzen, vom Geldcours, vom Maafs und Gewichte ist zwas Krufe, aber noch nicht Gerhard zu Rathe genogen, und hat sich überdem darinn manches seitdem verändert.

Sehr wichtig ist der fünfte Abschnitt vom Postwefen. Für die Schweiz hat Hr. D. Ebel darinn ein classisches Werk geliesert, doch auch darinn konnten alle Ffff 2

Vorsichtsregeln nicht erschöpst werden. Zu Brunnen, im Canton Schweiz, erfuhr Rec. eine ganz neue Prellerey; die dortigen Schiffleute richten die Preise und die Zahl nach der Art, wie man dort ankommt, und lässen z. B. den Reiter die Uebersahrt über den Seetheurer hezahlen als den Fussgänger, der vielleicht bis Schweiz mit vier Pserden gesahren war.

Die Miscellaneen im sechsten Abschnitt hätten vielleicht füglicher unter Nr. III u. IV. angebracht werden konnen. Der Ruf gewisser Städte, wegen vorzüglicher Wasrendrtikel S. 238 - 241. heruht auch bisweilen auf zufälligen Umftänden uder gar auf geographischen Irthumern; so kommen die im Elsas sogenannten Mainzer Schinken fammtlich aus Westphalen. Die Regein S. 243 -247, für Reisende zu Pferde find sehr detaillirt. Eben so ware vielleicht die Literatur statt eines eigenen (neunten) Artikels zweckmässiger bey jedem Lande vereinzelt worden, um fo mehr, da fich dieles mit jeder Meste verändert, - Die Vorschriften des zehnten Abschnitts über die Erhaltung der Gesundheit find von einem ungenannten Arzte aufgeletzt. Die beygelegte Post - und Reisekarte durch die am meiften bereiften neun europäischen Staaten ift sehr brauchher und auf Kosten des Verlegers neu gestochen werden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erfchienen;

Nünnbeng, b. Weigel u. Scheider: Schule des Vergnügens für kleine Kinder, in drey Classen abgetheilt von J. P. Voit. 2ta Aust. 1793. 184S. 8. mit Kupf.

- Kempfen, b. Kösel: Lehrreiche Unterhaltungen für Kinder. Herausgegeben von W. Rehm. 2te Aust. 1793. 1. B. 140 S. 2. B. 236 S. 8.
- Berlin, b. Haude u. Spener: Der Bürgerfreund, ein Lesebuch für Kinder in Bürgerschulen, von S. Ludewig. 2te Aufl. 1790. 239 S. 8. (6 gr.)
- Berlin, b. Maurer: Leben und Tod Kaiser Heinrich des Vierten. Schauspiel von Julius Freyherrn von Soden, Neue Aust. 1790. 140 S. S.
- FRANKFURT a. M., b. Floischer: Nouvelle Grammaire françoisse et stalienne protique, par J. N. Meidinger. Nouv. Edit. 1793. 427 S. 8. (16 gr.)

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen:

- LEIPZIG, in d. Schäferschen Buchh.; Sophie oder der Einsiedler am Genfer See, von Chr. A. Fischer. 2. Th. 1795. 219 S. 8.
- Lengo, in d. Meyerschen Buchh.: Neue historische Bibliothek, zum Gebrauch für alle Classen der Leser. 4tes St. 1795. 237 S. 8.
- Lerezza, b. Crusius: Unterhaltungen mit stott in du Morgenstunden auf jeden Tag des Fahres, von M. S. Chr. Förster. 2. Th. 1795. 380 S. E.
- Nünneng, b. Bieling v. Luirzig, in Comm. b. flefcher: Praktische Erklärung der opistolischen Texts zur Erbauung und Belehrung für Frounde eines vernünstigen Christonthums aus allen Ständen, 2. Th. 1795. 15 B. 8.
- QUEDLINEURG, b. Ernft: Unterhaltungen für die Jagend auf alle Tage im Jahre, von L. C. A. Wirgand. 2tes u. 3tes Vierteljahr, 1793. 8.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pädagoein. Schieneig, b. Röhfs: Geschichte meiner Schnien, von Fridr. Eberhardt von Mochow, auf Reckan etc. Nehkt vier Beylagen. 1795. 96 S. gr. g. (8 gr.) — Obgleich Hr. v. Rochew die Geschichte seiner Schulen nur sehr kurz, ohne Ruhmredigkeit und Schmuck erzählt — denn sie ist-auf zwey Bogen enthalten — so sind doch auch diese allgemeinen Angaben für die Geschichte der Volksschulen von Werth, und sie sind ein schätzbares Denkmal, welches der Stifter jener Schulen der preussischen Regierung, die ihn krästig unterführte und den übrigen Lehrern seiner Schulen, den Gemeinen selbst, die Empfänglichkeit für die angeboume bestere Erziehung ihrer Kinder hatten, und endlich, ohne es zu wollen und zu besößchtigen, sich selbst bey den Zeitgenossen und der Nachwelt gestistet hat. Man wird überrascht, wenn man nach allem dem, was dieser Mann wirklich ausgeführt und geleistet hat, zuletzt das Bekenntnis hest, wie wenig er dech selbst im Gan-

zen mit dem, was geschehen ist, und unter den Umkänden hat geschehen können, zusrieden ist, und welch' ein hohes Ideal der vernünstigen Erziehung er sich gesteckt hat; auch das bestemdet, wenn man am Schlusse liest, dass die durch Hn. v. Rechow's Bemühungen so verständig gewordnen Einwohner von Reckan, ob sie gleich die von seiner Gemahlin gestistete Industrieschule gern angenommen, dennoch sich weigern, die zum Stricken in der Schule nöthigen Materialien für die Knaben herzugeben, und dadurch den um sie so verdienten Vater und Lekrer zu dem Urtheile berechtigen: "Dieses beweist, das die deterst (und wollte Gott! die Aeltern nur allein) das Lernen nietlicher Arbeit noch nicht sur Schulfache halten, sondern blots du Hersagen des Auswendiggelernten. O Papageventhum! wie lange wird dein Regiment auf Erden noch dauern!" Die Beylagen verdienten als merkwürdige Urkunden zur Geschichte der v. Rochewschen Schulen ausbehalten zu werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 21. December 1795.

#### OEKONOM1E.

LEIPZIG, b. Junius: Die Hausmutter in allen ihren Geschäften Erster Band. Dritte und vermehrte Auflage. 1791. XVI und 780 S. Zweyter Band. XVI und 892 S. gr. 8. (3 Rthlr. 8 gr.)

n dieser dritten Ausgabe eines mit allgemeinem Bey-L Tall aufgenommenen Werks ist in Absicht auf den L Th. die gute Abanderung getroffen worden, dass, um des Raums zu schonen, und gleichen Preis zu haken, die in den vorigen Ausgaben befindlichen Schilderungen theils lob, theils tadelswürdiger Hausmütter, meistens ganz weggelassen, und dagegen aus den seit der für Küche und Haushaltung aufgenommen worden ist.

Die Behauptung in der Anweisung zu Mehlspeisen fürs Gefinde, Th. I. S. 66 u. 84.: "Gersten- und Haabormehl findet nicht in guten und Mittellandern, sonadern allein in schlechten Statt!" het in Ansehung des ersteren, im besten Lande hin und mieder die Erfahrung gegen sich. Man zieht Gerstenmehl der angepriesenen Mischung von seinem Roggen - und Mittelweil die Gerste, wenn sie beym Mahlen recht behandelt, und, technisch zu reden, gespitzt und gespelzt worden ist, in den ersten zwey bis drey Gängen durch den Beutel ein Mehl giebt, das nicht nur weißer, schmackhafter und dabey sättigender ist, als Mischung vom Roggen- und geringen Weizenmehl, sondern auch wohlfeiler, und deshalb in jeder mittelmässigen Wirthschaft vortheilhafter ift, indem Gerstenschrot jährlich zur Fütterung und Mästung ersoderlich; der gebeutelte Schrot aber dem Rindvieh sicherer als ungebeuteltes Geschröte anzumengen, und zugleich auch noch für Schweine eine gute Mastung ist. Der reiche Bauer im guten Lande vieler Reichsprovinzen setzt sich mehr aus Wohlgeschmack, als nachhaltenderer Sättigung halber, Klöse, Brey, Nudeln u. s. f. von Gerstenmehie vor; und kehret, wenn ja einmal die Gerste durch nasses Lager auf dem Acker in der Aerndte zu Kochspelfen untauglich worden ist, so bald er kann, zu ihrem Gebrauch für seinen Tisch zurück; er mag nun mit dem Gesinde aus einer Schüssel essen, oder für sich und die Seinigen besondern Tisch halten. Leider ist mit dem Vf., S. 361. "über erhöhende Veränderung der Gelin-"dekost in guten Ländern, laut zu klagen, das Ende der Gefindenoth nicht abzusehen; und die Bezwinjung der Ueppigkeit und des Luxus beym Gesinde, "durch Christenthum und religiose Anstalten, so ge-"Schwinde nicht zu erwarten:" Polizeyanstalten aber, A. L. Z. 1795. Vierter Band.

ob sie gleich bisher unzulänglich befunden worden, möchten doch, wenn sie ganz nach den heutigen Bedürfnissen getrossen wurden, die beste Erleichterung einer wirklich täglich mehr überhandnehmenden Noth gewähren.

Die Vorschriften zum Einschlachten in die Wirthschaft find sehr gut und vollständig; aber dass nach S. 508. auf das Pöckelsleisch Salzwasser nachgegossen werden soll, möchte es leicht um seinen Wohlgeschmack bringen. Dieses wird sich hingegen Jahr und Tag erhalten, wenn dem frisch eingelegten Fleische gutes Salz und nicht zu viel Salpeter zugegeben, und denn das Fass zugespundet wird. So erhält die Sicherung vor dem Zugang der Luft, wenn man das Fass dabey ersten Ausgabe erschienenen neuern Schriften mehreres , wochentlich umkehrt, das Fleisch ganz unverletzt, wenn auch sich etwas von seiner eigenthümlichen Seiglake verzehren sollte. S. 631. war uns die Bereitung der Leberwurft für die Herrschaft vermittelst des Reibeisens neu: unfehlbar aber können von gargekochter Leber Würste nie so delicat und geschmeidig werden, als wenn die Leber reh mit der gargekochten Lunge klein gehackt, und dann erstere nur in der Wurst gekocht wird; indem die Leber von jedem Thiere Kraft und Wohlgemehl vom Weizen zu Klösen, Nudeln u. s. f. vor; schmack verliert, wenn sie über den ersten Grad der Gare noch im Kochen erhalten wird. Zu den selbst auf üppigen Tafeln beliebten Schwartenwürften, worunter man die Frankfurtischen bisher immer vorgezogen, ob sie gleich in jeder Wirthschaft leicht nachzumachen wären, hätte der Vf. immer auch eine Anweifung geben können.

Der Artikel über die Anpflanzung des Holunderbaums würde noch lehrreicher seyn, wenn der Vf. über die Fruchtbenutzung desselben im Großen etwas gesagt hätte: diese ist in Waldgegenden sehr bedeutend, wo der niedre Holzpreis, Holundermuss zum medicinischen Gebrauch mit geringen Kosten zu kochen, verstattet. Die erst zerstossenen Beeren werden durch einen leinenen Sack gepresst: von den darinn bleibenden Treftern werden nach ihrer Abtrocknung vermittelst des Dreschens und der Worfschaufel die Kerne abgesondert, von welchen man ein schönes, zugleich alle frische Fleischwunden bey Menschen und Thieren heilendes Oel gewinnt; die Oelkuchen von ihnen aber werden geitolsen, den Schafen unter die Salziecke gemengt, und find ein ganz bewährtes Präservativ für Wasserfänle sowohl, als für Pocken und Raute.

S. 813. follte es in der Anweisung zu Aufbewahrung der weissen Rüben, fatt: "man schneidet das "Kraut mit einer kleinen Scheibe von der Rübe hin-"weg," wohl heissen: ohne sine Scheibe; da auf jenen Fall Fäulnis und Meder unvermeidlich ift, und nur

Gggg

die in ihrer Krone unverletzten Rüben, wenn sie dabey im Ausrausen nicht zerbrochen worden, haltbar bleiben.

Wasserzurken die mögtschaft längste Dauer mit Wohlgeschmack zu geben, werden sie ohne alles Laub, bloss mit Dill in kleine Tönnchen gelegt, das Salzwasser kochend durchs Zapsenloch des obern Bodens eingegossen, so dass es diesen von aussen mit bedeckt, das Loch so lange-offen gelassen, bis nach einigen Tagen die nöttige Gährung vollendet ist: sodann werden die Zapsen sest geschlagen, und die Fässer in den Keller geschwist. Hehrt man denn das Fass wöchentlich einmal mit, so halten sie sich über Jahr und Tag. Alles grünger Laub hingegen, das man Gurken beylegt, befördert Fäulnis.

Dermolo, b. dem Herausgeber: Kurze praktische Anweisung zum Forstwesen, oder Grundlatze über die vortheilbasteste Einrichtung der Forsthaushaltung und über die Ausmittelung des Werths vom Forstgrunde; besonders auf die Grafschaft Lippe angewendet, verfasset von einem Forstmanne und her ausgegeben von Georg Ferdinand Führer. Fürstl. Lippischen Kammerrath(e), nebst einer Vorrede vom Königt, Kurfürstl. Oberförster Kuntze zu Erzen. 1795. 11½ Bog. ohne Vorr. 8.

Der Zweck dieser kleinen, an nützlichen Bolehrungen reishbaltigen, Schrift, welchen der Vf. der Vorrede richtig und deutlich gegeben het, besteht in der Festletzung solcher Grundsitze, welche in der Forstwirthschaft anzuwenden sind, um allen möglichen Nutzen um füglichsten und ohne übermassigen Kostenauswand zu erlangen. Demnach enthält die Schrift 1) Beschrei-bung der Mittel, wodurch die Forsten in einen volland gleichwüchligen Bestand zu setzen sind; 2) Anweisungen über die Behandlung der Forsten nach ihrem Bestande überhaupt, und besonders nach dem Unterschiede zwischen dem Baum- und Schlagholzbetriebe; 2) Regeln, die in der natürlichen und künftlichen Befamung, in dem Betriebe der Haye, in der Pflanzung einiger Holzasten, und in der Anlage der Eichelkampe und Pflanzschulen zu beobachten find; 4) eine Auseinandersetzung der Gründe, warum, zu welcher Zeit, und auf welche Art die jungen Stangenholzorter in den zu Baumholze bestimmten Revieren von den unterdrückten und zurückgebliebenen Stammen zu reinigen find, nebst den Mitteln gegen schädliche Vorfalle; 5) Bemerkungen über die nothwendige Keuntons der individuellen Eigenschaften der Forsten, um diese richtig schätzen und beitimmen zu können, wie sie am einträglichken zu benutzen seven; und endlich 6) Belehrungen über die Erfarschung und Bestimmung des Werths von dem Beitande eines Fortigrundes, die durch hinzugefügte tabellarische Beschreibungen und Berechnungen erlautert werden. Zuletzt noch eine angehang. te Abhandlung des Hn. Forstaths von Donop über den Nutzen der Aufhauung des Baumholzes in Klaftern, Ratt der Anweisung auf dem Stamme.

Diese Gegenstande find in gedrängter Kürze, mit vieler Klarheit behandelt; die angegebenen Bestimmun-

gen find genau den sichtigsten Grundsätzen der Vegetation augemessen, und mit einigen matterhaften Anweisungen übereinstimmend. Die besten: Lekrbücher der Forstwissenschaft sind dabey so benutzt worden, dass diese wenigen Bogen als ein kernhaster, mit. eignen aus Theorie und Erfahrang geschöpften Bestäti-. zungsgründen bereicherter. Anszug aus den letziern betrachtet werden kunn. Gleichwohl darf fich.der Vf. so wenig als andere neuere Lehrer gedachter Wiffenschast einen allgemeinen Beysall versprechen; denn es find noch immer Gegenden in Deutschland, wo das Forstwelen als eine Invalidenanstalt betrachtet und folchen Perfonen anvertraus wird, die man in Militäroder Hofdiensten nicht mehr brauchbar findet, welche dann, so wie einige andere Eorstbediente, entweder zu stolz, oder zu träge sind, ihren angewöhnten Schleadrian gegen bessere Belehrungen zu vertauschen. Diese werden z. B. der Behauptung (S. 19.). dass der Baumholzbetrich, nemlich eine solche Abtrotzung, welche den Nachwuchs durch die natürliche Besamung verschafft, den Vorzug vor dem Schlagholzhetriebe, wobey das Augenmerk auf den Nachwuchs aus den Stämmen und Wurzeln gerichtet ist, verdiene, dreist widersprechen; obgleich, nuch den evidenteften Beweisen. jene Forstbehandlung als allgemeine Regel, diese aber blos als eine Ausnahme, die in einzelmen Fällen Statt. finden mag; zu betrachten ift. Eben fo wenig werden sie mit andern Lehrstitzen, ungeschtet die praktischt Richtigkeit derfelben außer Zweifel ift, einverstanden foyn; z. Bentitt dem Verfahren in Erziehung der Elchenpflanzheister, 5. 32; mit dem zeitigen Wegschalfen der abständigen, kranken und gipfeldurren Stämme. 6. 35; mit der für unumgenglich nötbig erklärten Beobachtung einer zusammenhangenden Ordnung und Folge in den Gehauen und Schlagen; mit dem Tadel des Plenterhauens und der zeritreueten Anpflauzung unter oderzwischen alten Bäumen sowohl, als des vetmischten Appslanzens der Laub- und Nadelhülzer. -Da der Vf. seinen Unterricht hauptsächlich auf die Generalregel der Voll- und Gleichwächfigkeit der Forfen gegründet hat; so war es nöthig, diese theils gegen die Bedenklichkeiten einiger Forstmänner zu rechtsertigen, theils die Modificationen, die dabey fatt finden, zu. beitimmen; welches §. 36. mit vieler Gründlichkeit gescheben ift. Die letzte Halfte der Schrift ift der wichtigen, mit vielen Schwierigkeiten verbundenen, Lehm von der Ausmittelung der Verhaltnisse des Zuwachses und des Ertrages eines Forstgrundes, sowohl im vollkommenen als unvollkommenen Zustande, und seines hiernach zu berechnenden Werths gewidmet. Nach Anführung erheblicher Zweifel gegen die Zuverläufgkeit der hierinn bisher befolgten Methoden, auch felbit der neueiten Regeln: "dass das Alter des als haubar "nazunehmenden Holzes den Divisor in die verschie-"dentlich nach den Regeln der höheren Forstwissen-"schast ausgemittelten Bestände abgebe," hält er es für das einzige übrige und einzige mögliche Mittel zu jener sicheren Ausmittelung, dass zusörderft sowohl die Zunahme der Bäume in jedem Alter und Stärke der-Jelben, als auch der jedesmal erfoderlichte Raum, den

die Bäume, nach Massabe ihrer größeren Stärke, bedürfen, richtig beobachtet, und dann durch analogische Berechnungen die Menge des Holzes; das nach und nach bey der Zunahme der vollwüchligen jungen Holzbestände verdrängt wird, und desjenigen, was zuletzt bey der gänzlichen Abholzung noch erfolgen kann, bestimmt werde. Hiernach, und nach dem Unterschiede des Laub und Nadelholzen, auch des guten, mittelmäsigen und schlechten Bodens find die folgenden in Tabellen abgesast, und densehen nöthige Erläuterungen hinzugesägt, welche freyfich, zu ihrer völligen Berichtigung und Bestätigung, noch fortgesetzter Beobachtungen und Ersahrungen bedürsen, aber doch schon jetzt vor den bisherigen Berechnungsarten einen nicht gesingen Vorzug haben.

Zum Beschlusse nur noch einige wenige Anmerkungen. Auf Holzblösen von gutem Boden, welche
den Hut- und Triftgerechtigkeiten unterworfen sind,
follte man die zum Abköpsen bestimmte Hainebüche
mehr, als die Eiche und Rothbüche (S. 29.) anpslanzen, zur Beschützung der jungen Samenlohden des Laubholzes sowohl, als des Nadelholzes gegen Frost und
Sonnenhitze die schneller wachsenden und demnächst
wegzuräumenden Birken dazwischen ansten (S. 31.),
und zur Besriedigung der besäeten Plätze des um sie
hergezogenen Grabens mit den Aufwurf der Steckpalme
(sies unwischum) wegen ihres sperrigten Wuchses und
ihrer nach nach der Verdorrung des Statumes noch
lange fortdaugender langen und stellen Stackeln, bepflanzen.

# PHILOLOGIE.

Brain u. Lairzie, b. Nicolai: Noue verbessere und vollständige Märkische lateinische Grammatik, zum Gebrauch der Schulen und Gymnasien. Erster Theit, die eigentliche Sprachlehre enthaltend; (laut eines zweyten Titels) von A. F. Bernhardi, Lehrer am Friedrichswerderschen Gymnasio zu Berlin. 1795. 197 S. 8.

Wann werden doch unsere Vorredner aufhören, entweder durch den höhern Ton der Selbstgefalligkeit, oder durch zu tiefe Verbeugungen den Recensenten ein kleines Lächeln abzunothigen ? Die unbefangene Krifik läset fich ja doch weder durch das Eine, noch durch das andere irre machen. Auch Hr. B. spricht von tiefem Bewafstleyn seiner Unvollkommenheit, und geht gewiss in seiner Bescheidenkeit zu weit. Fast möchten wir behaupten, dass er in Hinsicht auf lateinische Lehrlinge der zweyten und dritten Klasse, die er besonders im Auge gehabt zu haben versichert, zu gut gearbeitet, wenigstens zu viele philosophische Kunstwörter gebraucht habe. Schwerlich möchten wohl Junglinge diefes Alters die Auseinandersetzung der verschiedenen Conjunctionen S. 144., oder Stellen verstehen, wie S. 67: "Es giebt Handlungen, welche sich auf einen aufer der activen Substanz befindlichen Gegenstand be ziehenkönnen, obgleich dieses nicht allemal geschieht;

diele Verben haben die Sprachlehrer transtive genaunt. Allein unter den mannichfaltigen Gegenftanden, auf welche fich der Begriff eines transitiven Verbums beziehen kann, kann auch der handelnde Gegenstand feyn; in diesem Falle wird durch ein Pronomen possonale derselben Person, welche die thätige Subitanz fodert, der passive Gegenstand bestimmt, und man nennt ein solches Verbum reciprocum." Auch ist es Bescheidenheit, wenn Hr. B. seine Arbeit als Leitsades zu der Märkischen Grummtik (doch die Beziehung auf diese Grammatik scheint überhaupt mehr Einfall des Verlegers zu feyn,) betrachtet wissen will. Wir find vielmehr überzeugt, dass, wenn man sich mit den Materia. lien der Sprachlehre aus einer gewöhnlichen Grammatik, sey es die Märkische oder eine andere, bekannt gemacht hat, Hn. Bs. Arbeit fich als Philosophie der Sprache mit Nutzen werde gebrauchen lassen. Uebethaupt glauben wir in dem Vf. einen fleisigen Schüler des würdigen Wolf zu finden, nur dass er vielleicht den Sinn desselben zuweilen nicht recht gefast haben mag. So fagt Hr. B. S. 149: "Interjectionen find Ausdrücke (besser Tone, Laute) der Empfindung als Empfindung. Diese Wörter haben die meisten Sprachlehrer, und mit vielem (lieber mit allem) Rechte nicht zu den Redetheilen gezählt, ungenchtet de der Grad der ganzen Sprache find." - Dies ist wohl ein kleiner Missverstand; sie sind Grundlage der Sprache, aber nicht der Grammatik, find Grundlage nicht jeder Sprache, sondern der ersten Sprache der Urwelt. Wir hatten ello gewünscht, dass Hr. B. fie S. 21. unter den Rodetheilen nicht mit classificirt, lieber entweder gleich vorn oder am Ende bloss historisch davon gehandelt hätte. Selbst die Entschuldigung der eingeschlichenen Deuckfehler hatte Hs. B. nicht nothig gehabt: das Buch ist im Ganzen correct gedruckt. Vielleicht errathen wir dennoch einige wenige Stellen, wo Hr. B. mit seinem Setzer nicht ganz zufrieden feyn dürfte. So scheint S. 147. in der Mitte bey dem Verbo Committo etwas ausgefallen zu seyn. - S. 15. schreiben die Römer von der Rechten zur Linken. - S. 70. HodOgetik einigemal Diminutio (besser DEminutio). S. 155. infractus in verneinender Bedeutung u. s. w.

LEIFZIG, b. Sommer: Auctores graeci minores. Tomus I. XVI u. 156 S. VIII u. 147 S. Tomus II. VI u. 227 S. VI. u. 144 S. 1796. gr. 8. (1 Rthlr. 22 gr.)

Jeder Band führt noch zwey besondere Titel, als genauere Inhaltsanzeiger. Der erste enthalt: Hellanici Lesbii Fragmentu; e variis scriptoribus collegit, emendavit, illustravit et praemissa commentatione de Hellanici octate; vita et scriptis in universum, edidit Prid. Guil. Sturz (f. A. L. Z. 1788. I, 571), und Demetrii Cydonii opusculum de contemnenda morte; geaece et latine, recensuit, emendavit, explicavit Christian. Theoph. Kuinoel (f. A. L. Z. 1787. I. 366.) Im zweyten Bande besinden sich Antonini Liberalis Transformationum congeries; cum notis Guilielmi Xylandri, Abr. Berkelii, Thomae Bunekeri et Henrici Verheykii. Accesserunt Aesopi Ggggg 2

sabulae aliquot, quae is Aesopearsan editionibus haud leguntur, et Babrii nommullae; curavit Ludov. Henricus Teucherus; desgleichen Michaelis Pselli Synopsis Legum, versibus jambis et politicis, cum latina interpretatione et notis Francisci Bosqueti selectisque observationibus Bomelii Siebenii, emendatius edidit. Lud. Henr. Teucherus (f. A. L. Z. 1791. II, 368). Man sieht, dass Ach der Verleger wiederum des beliebten Kunstgriffes bedient hat, alte Waare durch eine neue Firma an den Ein Glück für den auf (olche Art Mann zu bringen. getäuschten Käufer, wenn die Waare bloss alt, nicht .zngleich auch verlegen und unbrauchbar ist. Wir wollen nicht entscheiden, ob dies hier der Fall sey. Vielleicht sind Käufer gutmüthig genug, zu dem gehaltvol-·len Sturzischen Tractat die Arbeiten der Herren Kuinoel und Tencher als Zugabe mitzunehmen. Doch dem sey wie ihm wolle; wir haben hier bloss von der neuen Ausgabe des Antoninus Liberalis ein Wort zu sagen, da idie drey übrigen Schriften in diesen Blättern bereits angezeigt und beurtheilt worden find. Wer jetzo aber moch hoffen wollte. Hn. T., fanft oder streng, von seinem impetu edendi zurück zu halten; der hoffte viel. Hr. T. wird fortfahren, Brauchbares und Unbrauchbazes abdrucken zu lassen, je nachdem er zu diesem oder jenem einen gutwilligen Verleger findet. Vergebens

erinnert man ihn, das Beste des philologischen Publicums wenigstens in so fern zu beherzigen, dass durch die von ihm veranstalteten Abdrücke nur seltene Werke, und diese willig entbehrlich gemacht werden. Hr. T. hört auf keine Erinnerung. - Dass er bey der uns vorliegenden Ausgabe des A. manche Noten von Muncker und Verheyk, die ihm unbedeutend schienen, weggelassen bat, möchte bingeben: sie waren, wie wir gefunden haben, entbehrlich, und betrafen zum Theil nur die Xylandrische Uebersetzung, die hier billig ausgeschlossen worden ist. Auch wollen wir es ihm Dank wissen, dass er uns diesmal mit Noten von seiner tabrik verschont, und dafür manche lehrreiche Bemerkung von Berkel, dem Verheyk so selten Gerechtigkeit widerfahren liefs, beygebracht hat. Aber die Wiederholung der Fabeln von Babrius war unnütz und zwecklos, da der Erlangische Abdruck von Tyrwhitts schätzbarem Werkchen so leicht zu haben ist. Zweckmälsger ware es gewelen, wenn uns Hr. T. dafür die Verheykische Vorrede zum Antoninus geliefert hätte, ohne welche dem Leser so manche Zurückweisung auf die gebrauchten Hülfsmittel in den Anmerkungen dun-Allein Hr. T. hat es einmal in der Art. kel bleibt. uns keinen Abdruck vollständig und ohne Verstämme lung zu geben.

# KLBING SCHRIFTEN.

MATHEMATIR. Venedig, b. Fracello: Penferi dell' Abate Francesco Boaretti, salla trisezione dell' angele. 1793. 40 S. gr. 4. Die Veranlassung zu dieser Schrift hatte ein unlängst in Rom erschienener Versuch eines Ungenannten (unter dem Titel: Trifectio anguli ope folius oircini ac regulae refoluta ac demonstrata) gegeben. Die Unrichtigkeit der Demonstration des letztern wird gezeigt; zu gleicher Zeit aber bemüht fich der Vf. selbst, ein Verfahren anzugeben, wie man das Problem bless vermittelst des Zirkels und der geraden Linie auflösen könne. Nach so vielen misslungenen Versuchen dieser Art kann die Ankundigung eines neuen unmöglich viel Zuversicht erwecken. Dies hat der Vf. wohl eingesehen; er sucht sich daher vor allen Dingen gegen den Verdacht zu fichern, als ob er mit den Grunden, die fich gegen eine solche Auflösung machen lassen, unbekannt wäre. Dennoch aber ist es ihm nicht bester gegangen, als seinen Vorgangern, und seine Methode ist nicht weniger mangelhaft, als alle, die man bisher versucht hat. Sie ist übrigens ziemlich einfach, und man könnte sie also da mit Nutzen anwenden, wo keine große Schärse erfodert wird, wenn man für diese Fälle nicht längst bequemere Mittel hatte. Der Beweis, den Hr. B. führt, ist ermudend weitläuftig, und, wie man denken kann, doch am Ende nicht richtig. In der That hat er auch seine Fi-gur mit so vielen Linien und Zirkeln durchschnitten und umgeben, dass schon der blosse Anblick etwas zurückschreckt, und es kein Wunder ift, dass er fich zuletzt felbst derinn verwickelt Untersucht man das Verfahren analytisch, so findet sich dass es nur in dem einzigen Falle richtig ist, wo der zu theilende Winkel = 90° ift - ein Fall, den man langst aufzulösen

gswußt hat. In allen andern Fällen giebt dies Verfahren den VVinkel zu groß; so saud Rec. z. B. das Drittheil von 60° nach dieser Methode — 20° 25', also noch lange nicht so genau, als nach einigen andern ähnlichen Methoden. Es wundert uns, dass Hr. B., dem es nicht au Kenntrussen in der Mathanatik zu sehlen, seine Methode nicht durch eine solche Rechnung gaprüft hat. Er würde sich dann nicht nur die angezeigte Schrift, sondern auch solgende beide, die noch dazu gehören, erspart haben:

Venedig: 1) Principi di analisi geometrica necessaris o per escignersi a scioglere i due Problemi della duplicazione del cubo e della trisezione dell' augolo per mezzo della retta e del cerchie, o per dimostrarne l'impossibilità. Lettera dell' Ab. Fr. Boar. a sua fina Eccell. il Sig. Bernardo Memmo etc. 1793. 32 S. g. — Hier vertheidigt er sich nicht bloss gegen die Einwürse, die man gegen die Möglichkeik einer Ausschung auf dem von ihm eingeschützenen Woge erhoben hatte, sondern er sucht auch zu zeigen, dass sich das eben so berüchtigte Problem von der Verdoppelung des Würsels gleichfalls durch den Zirkel und die gerade Linie ausschen lasse. Allein was er hier beweist, sist nur, dass es eine solche Linie (die Seite des doppelten Würsels) im Zirkel gebenand welche es sey — was längst bekannt war; — die Schwierigkeit, sie durch Hülse des Zirkels und Lineals wirklich zu verzeichnen, bleibt aber noch übrig.

2) Supplemento alla Lettera dell' Abate Fr. Boar. etc. 10 S. S., worin einige Worte in dem vorhergehenden Briefe näher erklärt, und einige Punkte weiter ausgeführt werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 22. December 1795.

#### PHILOLOGIE.

- 1) Berlin, b. Mylius: Vollständige Darstellung und Beurtheilung der deutschen Sprache in Luthers Bibelübersetzung, von D. Wilh. Abrah. Teller. Er-Rer Theil. 1794. 297 S. 8. - Zweyter Theil, (mit dem Zusatze auf dem Titel: "auch besonders des Gebrauchs singverwandter Wörter.") 1795. 328 S. (zusammen z Rthir. 16 gr.)
- 2) Braunschweig, in der Schulbnehh.: Nachtrag und Berichtigungen zum ausübenden Theile der Campischen Preisschrift über die Reinigung und Bereicherung der deutschen Sprache. 1794. 232 S. 8. (12 gr.)

wey Schriften, die aus einer langen Bekanntschaft der Vff. mit den Gegenständen, von denen sie handeln, entstanden find, und diesen Stempel deutlich an fich tragen. Es ist zu wünschen, dass sie die rege gewordene Neigung der deutsch redenden Völkerschaften, auf Genauigkeit und steigende Verbesserung ihrer Sprache zu achten, immer mehr beleben mögen. Wenn es bey der Natur dieser lexicalisch eingerichteten Schriften nicht möglich ist, in der A. L. Z. eine ins Einzelne gehende Prüfung derselben anzustellen, so wird doch eine Darlegung des reichen Inhalts dazu dienen, den Fleis sichtbar zu wachen, der darauf gewendet iff, und wie sehr es also diese Bemerkungen und Vorschläge verdienen, um auch praktisch benutzt zu werden.

Nr. 1) Der Einfluss, den Luther besonders durch die Uebersetzung der Bibel auf die jetzige Beschaffenheit der deutschen Sprache gehabt hat, ist neuerer Zeit allgemein und dankbar anerkannt worden. Indels haben wir in unserm jetzt gewöhnlichen deutschen Bibeltexte nicht mehr genau und Wort vor Wort Luthers Uebersetzung, sondern die Auslagen und Drucke der Bibel aller Orten haben allmählich die veralteten Wörter mit verständlichen vertauscht. Hr. T. giebt also nun hier ein untersuchendes Verzeichnis allet Wörter und Redensarten der ächt - lutherischen Bibelübersetzung, in so fern sie etwas Merkwärdiges an sich haben.

Der erste Theil enthält vier Abschnitte. I Abschn. Mehrere und verschiedene Wörterverzeichnisse enthaltond. 1) Ganz beybehaltene oder deutsch-gebildete lateinische Wörter; z. B. Bischof, wofür man aufange Epischof schrieb; casteyen, wofür es sonst auch bey Luthern kustigen heilst, so wie benedigen f. benedeyen; Librancy f. Bücherlammlung, wie noch im Englischen; Port f. Hasen, 2 Macc. 12, 6. g. — 2) Einsache Wörter für zusammengesetzte; z. B. blößen f. entblößen.

4. L. Z. 1795. Vierter Band.

3 Mos. 10, 6. Ihr follt eure Häupter nicht blößen; fahven f. verfahren; fordern f. befordern; fleisigen f. befleissigen; Ps. 62, 5. Sie vleissigen fich der Lügen; stimmen f. bestimmen; simme das Lohn. 1 Mos. 30, 28. schwätzig f. geschwätzig — 3) Zusammengesetzte Wörter für ihre einfachen Ursprungswörter; z. B. antragen f. tragen. Hiob 14, 22. Weil er das Fleisch antregt, muss er Schmerzen haben. Bestehen f. Rehen bleiben, Luc. 8, 44. Und also bestund ir der Blutgang. Apostg. 15, 4. Da sie aber darkomen gen Jerusalem, f. kamen. - 4) Veraltete oder in der guten Schreibart nicht mehr gebräuchliche Wörter; Fleiss ankehren f. anwenden; fahren f. gehen; fahre zu deinen Vätern. I Mos. 17, 15., und Luc. 2, 29. noch übrig in Wohlfahrt für Wohlergeben; firafen f. tadeln; darfig f. kuhn, beherzt. Hiob 18, 9. Die Dürstigen werden ihn erhaschen. Ehrenhold f. Herold; Wegfahrt f. Reise. - Nun folgen scharffinnige Bemerkungen über diese Classen von Wortern, von denen der Vf. viele wieder in Gang gesetzt wünscht, als: befrieden, harfen, (so wie man sagt trompeten) öhlen, verbriefen u. a. Lebhaft wünscht Hr. T., dass alle unsre Schriftsteller von Ansehn und Einstus fich bemühen möchten, das Wort Frauenzimmer, in der Bedeutung, wo es das ganze weibliche Geschlecht oder eine einzelne Person bezeichnet, aus der Sprache zu verbannen. Es sey, sagt er, als wolle man die Hoffräuleins, die in den Vorzimmern der Großen die Aufwartung haben, Vorkammern, Antichambres, nennen. (Rec. erinnert, dass die Griechen ein abnliches Wort haben, wo such biswellen das continens pro contento light; λεχος, lectus heisst nemlich bey den Dichtern zuweilen auch axor. ) Auch die Partikel so für das Relativum welcher wünscht Hr. T. ganz entsernt; und in beide Wünsche stimmt Rec. vollkommen ein. - II Abschn. Den Wort- und Rede Bau betreffend. 1) Besondere Wortformen; z. B. Ehrgeizigkeit, Gebäu, eindächtig f. eingedenk; lehrhaftig f. lehrfahig; ewiglich u. f. w. Für das Impersectum that setze Luther fait immer that; denn und dann, das und dass, vor und für, wieder und wider unterscheidet er noch gar nicht. - 2) Redeformen. Weglassung der Geschlechtsendung an den Adjectiven; z. B. ein from Mann. Nichtwiederholung des verschiedenen Geschlechtszeichens: seinen Mund und (seine) Zunge. - 3) Redarten, folche Eigenheiten uämlich, die gegen unfre Grammatik find; z. B. Ifts euer Gemuch f. habt ihr Luft. - Sir. 11, 5. Viel Tyrannen. haben müssen herunter auf die Erde sitzen. — III Abschn. Verschiedenheiten der Lesart in der letzten Ausgabe Luthers und den späten Ausgaben, worunter doch einige Wichtige Varianten find; z. B. 2 Cor. 3, 18. heifst es in unsera gewöhnlichen Ausgaben: als vom Geifie des HFFF

Herrn; in Luthers letzter Ausg. aber: als vom Herrn, der der Geist ist. — IV Abschn. Enthäk den Abdruck einer kleinen Sehrist des Correctors in der Lustischen Druckerey zu Wittenberg, Christossel Walthers, worinn er Rechenschaft giebt von den Geietzen, die er in Absicht auf die Orthographie befolgt hat. Der ehrliche Mann klagt, was man jetzt noch buchstäblich wiederholen kann: "In der deudschen Sprache schreibet ein jeder die wärter mit buchstaben, wie es im einsellet und in sinn kömmt, das, wenn hundert Brieue vnd gleich mehr mit einerley wörter geschrieben wörden, so worde doch keiner mit den Buchstaben vbereinstimmen, das einer mit Buchstaben geschrieben wörde, wie der ander. Derhalb ist die Sprache auch so vnuerstendlich, dunckel und verwersen, ja gantz verdriesslich

vnd unfustig zu lesen." Im zweyten Bande beobachtet Hr. T. wieder eine ähnliche Ordnung. I Absch. Verschiedene Wörterverreichnisse enthaltend. Reindeutsche Wörter, als Uebersetzung der ausländischen; Handschrift, Sunfte, Singmeister, Vierfürst u. s. w. Verzeichnis anderer zweckmässig gebrauchten Wörter. Unter den Wortformen verschiedener Art wünscht Hr. T. mit Adelung, dals die Geschlechtsänderung zween, zwo, zwey, wie sie Luther beobachtet, immer allgemeiner möge aufgegeben, und das einzige zwey beybehalten werden. Merkwürdig ist es, dass Luther schon ganz genau den Artikel den und das demonstrative Fürwort denen unterscheidet; z. B. Amos 6, 1. "Wehe den Stolzen zu Zion und denen, die fich auf den Berg Samaria verlassen." I Tim. 4. 3. "Den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen." — In Behandlung der eignen Namen ist sich Luther nicht gleich; z. B. in den mehrsten Fällen setzt er den Namen Christus nach der lateinischen Declination; indess hat er doch einigemal Christ; und viermal behält er auch im Genitiv Christus bey; Röm. 8, 9. Wer Christus Geist nicht hat. (Dieser letzte Gebrauch ist also keine so große Neuerung, wie manche glauben; indess erklärt fich Hr. T. mit Adelung für die lateinische Declination, indem Evangeliums u. dgl. unangenehmer klinge, als der lateinische Genitiv. - So streng Rec. fonst unserm'Adelung folgt, so glaubt er doch, dass selbst Adefungs Antorität nicht im Stande seyn wird. in diesem Punkte den Geist der Zeit und der Gewohnheit, die doch am Ende der oberste Gerichtshof in Sprachfachen bleibt, entgegen zu wirken. Man wird sicher immer allgemeiner die lateinischen Namen auf deutsche Art decliniren, ob es gleich nicht zu laugnen ist, dass. dies oft Uebelklang, oft auch Zweydeutigkeit veranlasst; sed usus tyranmus!) - Verzeichnisse der regelmässigen Wörter mit bestimmten Anfangs- oder Endfylben; als ent, zer, bar, sam u. f. w.; oder auch Klassen von besondern Redarten, die Luthern eigen sind, - alles mit fehr scharfsunigen Bemerkungen von Hn. T. durchwebt. Eben das gilt von dem Ilten Abschnitte, welcher ein langes, rasonnirendes Verzeichnis der in Luthers Uebersetzung vorkommenden Synonymen enthält.

Nr. 2. ist nun ganz der Absicht gewidmet, die Nr. 1. nur zum Theit und bey Gelegenheit der Beurthei-

lung des Sprachgebrauchs Luthers zu erreichen sucht, unfre deutsche Sprache nämlich mit pastenden Ausdräcken zu bereichern. Verständige Beurtheiler, die über das Aussallende neuer Versuche hinweg zu sehen wissen, haben längst dem Bemühen des Hn. C., unsre Sprache der Einmischung fremder Wörter zu entladen, Gerochtigkeit widerfahren lassen; und aus diesem Nachtrage erhelft es deutlich, wie bereit Hr. C. ift, seine Vorschläge, die ja ausdrücklich von ihm nur zur Prüfung aufgestellt sind, nach gründlichem Tadel zurück zu nehmen oder zu ändern. Hr. Hofr. Eschenburg hatte die zuerst von Campe bekannt gemachte Wörtersammlung genau durchgegangen, und eine sorgfaltige Beurtheilung bey jedem Worte hinzugefügt. bewog Hn. C. nun zuuächst, gegenwärtigen Nachtrag herauszugeben, worinn er Eschenburgs Anmerkungen mit einem E. bezeichnet anführt, und ihnen entweder beystimmt, oder seine Gegengrunde anführt: zugleich aber auch die fernere Ausbeute an neuen oder in unverdiente Vergessenheit gerathenen alten Wörtern mit ausstelle; daher hat er auch die schon ehemals vorgeschlagenen, hier nur von neuem beurtheilten, zum Unterschied mit lateinischen Lettern druck en lassen. Nun kommt es darauf an, dass vorzüglich unsre Schriftsteller, dann aber auch das übrige Publicum, diese Vorschläge öfters lesen, darüber sprechen, fie dadurch prüfen, und endlich zum Theil in den Sprachgebrauch ein-Denn Gegenstände dieser Art gehören recht eigentlich für die gemischte Gesellschaft und deren Unterhaltung, indem sie offenbar ein Gemeingut der Nation find. Zur Probe der Behandlung diene der, ge-Wifs vielen Lesern interessante, Artikel Humanität, da gerade über die Geltung dieses Worts jetzt die Meynungen getheilt sind: "Ueber den Gebrauch dieses Worts hat fich Herder felbst zu Anfange des dritten Theils feiner Briefe erklärt. Er glaubt in jenem gemeinschaftliche Bezeichnung der Menschenrechte und Menschenpflichten zu finden, und daran war ihm gelegen. Durch die zwey vorgeschlagenen Worte Menschheit und Menschlichkeit ware das wohl nicht ganz ersehöpst worden; es scheint aber, dass nicht jedermann sich jenes beides bey dem lateinischen Worte sogleich denken werde. Eher alfo: Ueber Menschenrechte und Menschenpflichten. E. (So weit Eschenburg; nun fahrt C. fort:) Nicht blos Menschenrechte und Menschenpllichten, fondern auch zugleich die Begriffe Menschheit, Menschlichkeit, Monschenwürde und Menschenliebe wollte Ilr. Herder mit dem Worte Humanität auf ein-Ich sollte glauben, dass der Titel: mal bezeichnen. Ueber Menschheitsvechte und Menschheitspflichten dies alles ziemlich umfasst haben wurde. Hr. E. schlagt in der Folge das von mir aus dem Logan ausgezogene Menschentlium dazu vor; und dieser Gedanke scheint mir der nahern Prüfung sehr würdig zu seyn" u. s. W. Endlich schliesst Hr. C.: "Die Begriffe, die Herder mt dem Worte Humanität entwickelt, find von der Art, dass sie allen Deutschen ohne Unterschied, auch den gemeinsten und niedrigsten, recht sehr zu wünschen wieren; die Wörter Humanität und human aber konnen nie volkmalsig gemacht werden; wir muffen also nothwendig

wendig um zu einem von beiden entschließen, entweder diese zur Ausbildung und Veredelung der Menschem so höchst nothwendigen Begriffe unserm deutschen Volke immer und ewig vorzuenthalten, oder darauf zu denken, wie wir sie ihnen, je eher je lieber, durch eine deutsche Bezeichnung fasslich machen wollen." Dieses entweder — oder ist hier, nach Rec. Meynung, wohl zu scharf ausgedrückt; das Volk versteht gar manches ausfändische Wort vollkommen, dahingegen ihm der deutliche Begriff vieler ächtdeutschen Wöster unbekannt ist; z. B. Process und Tugend. — Wie kommts wohl, dass Hr. C. nicht den Adelungischen, so befriedigenden, Grundsätzen über den Gebrauch des y folgt? Campe schreibt bei, einerlei, und doch sein, sein.

LEIPZIG, b. Crusius: Kleine lateinische Grammatik mit leichten Lectionen für Anfänger, von Christian Gottlob Bröder, Paster zu Beuchte und Weddingen im Hochstist Hildesheim. 1795. 260 S. 8.

Aufgesodert durch den Wunsch vieler Lehrer giebt uns Hr. B. aus- feines mit allgemeinem Beyfall aufgenommenen größern Grammatik nun einen Auszug, mit dem er fich nicht weniger Dank verdienen wird. Richtiges Gefühl des für den ersten Unterricht Brauchbaren, Fasslichkeit, Bestimmtheit, Ordnung - alles ist der Abnicht eines folchen Buches angemessen. Nach Hn. B's Verschlage, den lateinischen Superlativ nicht immer such im Deutschen als Superlativ, z. B. Maximus auch oft durch fehr gross - ferner die Passiva nicht immer anf Eine Art Amor ich werde geliebt, sondern auch man liebt mich — Persuadeor (wofür doch Rec. ein anderes Wort gewünscht hätte, so wie er S. 196. anstatt qui persuadetur lieber eui persuad. gesetzt haben würde) ich lass mich überreden - Tegor ich bin bedeckt - überfetzen zu lassen, scheinen Kleinigkeiten zu seyn; aber dem Lehrer der höhern Klassen wird in der That dadurch vorgearbeitet, und die Jugend von dem Fehler zu wörtlicher Uebersetzung frühzeitig abgezogen. Vorzüglich wollen wir auf das fechste Kapitel S. 75. aufmerksam machen, worinn einige Hülfsmittel, die Bedeutung vieler Wörter leichter zu finden und zu merhen, angegeben werden. Die den syntactischen Regeln untergelegten Beyspiele, einige wenige ausgenommen. find nicht, wie in der größern Grammatik, bloß aus somischen Schriststellern entlehnt, sie bestehen vielmehr größtentheils aus kurzen Sätzen, die der Fassungskraft der jüngern Jahre angemessen, lehrreich und angenehm find. Die beygefügten Lectionen enthalten in vier Büchern: Naturgeschichte, Gespräche, Erzählungen und Auch bier wird man die Abstufung so richtig getroffen finden, dass die ersten Kapitel eines jeden Abschnittes, die der Lehrer nach Hn. B's Absicht nach einander durchnehmen foll, ganz leicht find, die folgenden nach und nach zu immer stärkerer Speise werden, und doch noch immer der Jugend angemessen Meiben

Avesbone, b. Rieger: Inflitutiones linguae latinae pro infima Grammatices ad normam Emanuelis At-

vari, Societ. Jefu, nova methodo adornata. 1794.

Eman. Alvarez gehört allerdings unter die verdienstvollen Männer des sechzehnten Jahrhunderts, die dem lateinischen Sprachunterricht eine bessere Form zu geben aufingen; dass aber noch am Ende des achtzehnten sein Schild auf einer Grammatik ausgehängt ist, obgleich in derselben nur einige Versus memoriales von ihm beybehalten sind, Jässt sich vielleicht nur dadurch erklaren, dass jede Religionspartey, jedes Land seine eigene, oft sogar jede Provinz eine nach ihr benannte Sprachlehre hat, und das viele Lehrer, zumal die ältern, das Vorortheit des Ansehens und den alten Leisten so fest halten, als ob sie mit dem Namen die Sache zu werlieren fürchteten. Weniger begreift Rec., warum ein Lehrbuch nur für die Insime bestimmt seyn soll, das doch in die feineren Subtilitäten der Syntax eingeht, und in dem bloss die Prosodie und die sogenaanten Figurae grammaticae absiehtlich weggalassen sind. Mit desto mehrerem Rechte behauptet die auf dem Titel angegebene neue Methode ihre Stelle, in so fern sie auf die vorhergehenden Ausgaben dieser Grammatik ihre Beziehung hat. Eine vom Rec. ehemals (A. L. Z. 1786. Supplem. S. 365.) beurtheilte schien noch ganz auf die Markische geimpst zu seyn; der jetzige Beerbeiter hat seine Bekanntschaft erweitert, und die neuern protestantischen Sprachlehrer benutzt. Dass er sie nicht gerade nennt, wollen wir indefs eben so wenig rügen, als die Provinzialismen, da der Absatz des Buches doch nur auf jene Gegend berechnet ift.

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wien u. Pnag, in der v. Schönseldischen Buchh. 2 Lehrbuch für Liverey Bediente etc. 1794. 234 S. &

In der ersten Abtheilung ertheilt der Vf. dem Bedienten Unterricht über die sittliche Aussührung, und zwar in 12 Hauptstücken, von der Religion, der Treue im Dienste, vom Umgange, der Dankbarkeit, der Spielsucht etc. Die zweyte Abtheilung handelt die Geschafte des Dieners ab, und zwar in allen möglichen Verhältnissen in der Stadt und auf dem Lande, zu Hause und auf Reisen, in gesunden und kranken Tagen etc.

Rec. bat nicht leicht ein Buch für eine Volksklasse gesesen, welches in einer so guten und fasslichen Sprache geschrieben wäre, als dieses, und das in bündiger Kürze so deutlichen und detaillirten Unterricht ertheilte. Rec. wünseht daher racht sehr, dass es von recht vielen Bedienten sieisig gelesen, beherzigt und besolgt werden möge!

Nürnberg, b. Schneider u. Weigel: Taschenbuch für denkende Münner und gute Bürger, auf alle Tage des Sahres. 1794. 126 S. 12.

"Es ist vielleicht gegenwärtig mehr als jemals nöthig," sagt der Herausg, in der Vorrede, "feste Grundsätze der "Lebensweisheit zu haben, über sich und seine Bestim-Hhhh 2 "mung ernsthaft nachzudenken, und sich vor herrschen"den Täuschungen in Ansehung dessen, was wahr und
"gut ist, zu hüten." Dazu hat er denn 365 Kraft und
Machtsprüche aus alten und neuen Büchern gesammelt,
und ad modum der Andachten und Betrachtungen auf alle
Tage im Jahre nach Tag und Datum geordnet. Dass bey
einem solchen Heere von Vorschriften der Lebensweisheit
nicht alle gut seyn würden, wann selbst der Sammler
mit dem gebildeten Geschmacke und nach der schärfsten Prüfung gewählt hätte, werden die Leser von selbst
erwarten. Dass übrigens auch unter der Menge halbwahrer, schiefer, poetisch und pretiös ausgedruckter
Sätze, manche richtig gedachte und gutgesagte Sprüche
vorkommen, ist nicht zu läugnen.

Braum, b. Petit u. Schöne: Monathsschrift für den gesitteten Bürgerstand. 1791. 3. Die siehen Heste dieser Monathsschrift, welche Rec. zu Gesichte gekommen sind, epthalten nicht übel gewählte Materien, als z. B. von Volksfesten und gesell. schastlichen Vergnügungen - über das Reisen der jungen Professionisten - wie der Bürger seine Prediger benrtheilen foll - von Abndungen etc. - Sollen Bürgerschne studieren? - von der Abschaffung des blauen Montags etc. etc. Allein dass die Ausführung eben so gut sey, kann Rec. nicht sagen, indem die meisten dieser Auffatze - obgleich nicht ganz von allen lehrreichen Gedanken entblösst - doch sehr oberflächlich und viel zu declamatorisch find, um die bekimmte Klasse von Lesern gehörig belehren zu können. Es wäre sehr zu wünschen, dass unsere Schriftsteller, welche für Kinder und den gemeinen Bürger schreiben wollen. vorher ein wenig über die Fassungskraft dieser Leser, und über das Wesen des Unterrichtes nachdächten; sie würden sich leicht überzeugen können, dass keine Art von Schriften mehr Beitimmtheit und Nückternheit im Vortrage fodern, als gerade Volks and Kinderfchriften,

#### KLRINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAHRTHEIT. Göttingen, b. Dietrich: Ideen zur Verbellerung der herrschenden Predigtmethode. Als Ankundigung einer neuen königt. Pramie für die beste von einem der hier zu Göttingen studirenden Theologen in der Universitätskirche jährlich zu haltende Predigt. Von Dr. Chstph. Fr., Ammon, O. Lehser d. Th. Universitätspred, u. Direct. des Predigerseminarium. 1795, 20 B. 4. Für die Ankündigung der auf dem Titel angege-benen Veranissung war gewis das ausgewählte Thema dieses kritischkomiletischen Programms das angemessenste. Möge auch diese Anstalt zur höchlingthigen Verbesserung der öffentlichen Religionsvorträge unter der Auslicht eines so thätigen Lehrers vieles beytragen! — Weder des strange Einschärfen aller symbolisch - kirchlichen Begriffe von Religion, noch die rasche Entfernung der gesammten Dogmatik aus der Kanzelberedsamkeit weder das Herablassen der Kanzelredner zu den alltaglichsten Vorfallen, noch das Aushängeschild von Predigten nach dem allerneusten Geschmack an Grundsiezen der kritischen Philosophie weder das Behaupten nach das Bezweifeln des Wunderbaren in Jesu Geschichte hat inzwischen das Zurücktreten so vieler von den öffentlichen Goussverehrungen vermindert. (Strafgesetze könnten das Hinzutreten wenigkens nicht zweckmälsig machen!) Der Vf. giebt dagegen dem Lahrer und Diener der Kirche Winke, fich nach dem jehten Begriff von Kirche "als einem ethifchen Gemeinwesen unter einer moralisch - göttlichen Geletzgebung" zu betragen, und mit den Grundlatzen einer vernünftigen und "ebendeswegen" gentlichen Religione - und Gotteslehre die Erfehrungsbeweife der Geschichte Jesu und der Seifung des Christenthums in beständiger Harmonie darzustellen. - In Be-ftimmung der Materialien zu hamiletischen Religionsvorträgen Rimmung der Meterialien zu hampeutehen Religionsvorträgen kommt gewiß vieles auf Bestimmung des Unterschiede zwischen Theologie und Heligionslehre an, in so sern nur diese für jedermann, jene sim Veberzeugung des Religionsgelehrten nöthig ist. Der Vs. schreibt 3. 7.: "Nach meiner Einsicht ist Religion als "Wissenschaft betrachtet, die Lehre von dem moralischen Vernähmist des Menschen zu Gott; Theologie die Lehre von dem "moralischen Verhältnisse Gattes zur Welt, besonders zu den

"Monfohen. Reymologie und Sprachgebrauch rechtferigen die "fen Unterfehied." — Religion als Wifenfallufs wire als das was in Eintheilung der theologischen Dogmatik Anst theologische Anthropologie, und Theologie wäre, was man Theologie im eingeschrijnktesten Sim zu nennen gewohnt ist. Für diese Religion aber ist dann diese Theologie unentbehrliche Voraussetzung. Des moralische Verhältnis gegen Gott kann nur alsdam klar werden, wenn zum veraus, was Gottgegen die Messichen ier, gründlich gezeigt ist. Vorträge dieser Religion müsten also immer auf diese Theologie sich gründen und deutlich beziehen. Rec. sber gesteht, auf diese Art die Linie noch micht gezogen zu schen, in wie fern Religion als Wiffenschaft für den Gelehrten, und in wiefern aledann Religion - ale Nichtwiffenschaft? - für jedermann in der öffentlichen Gottesverehrung nothwendig fey. Und dies allein ist doch der Gesichtspunkt des Problems: ob Religion eder - Theologie in öffentlichem Unterrichte zu lehren sey? Nach des Vf. Definitionen von Religion und Theologie muste die Antwort seyn: Beides, Und doch bliebe unbestimmt: in wiefern beides? oder: wie viel gehört von beiden ins Gelehre. Wie viel zur allgemeinen und doch gründlichen Belehrung? Dies bliebe noch mehr unbestimmt, wenn man die Erklärung S. 6. "nicht zu läugnen dass man alle Gelehrsamkeit, oder was gleichbe-"deutend (?) ist, alle Geschichte, in so fern sie nicht zur Erläusterung und Verstanlichung der Religionswahrheiten dient, "aus dem öffentlichen Religionsunterrichte vorweisen muße, wortlich strenge verstehen sollte. Die Aufgabe selbst, welche geloft werden foll, fetzt also unftreitig eine andere Bedeutung des Worts; Religion oder Religionslehre voraus, in welcher des unterscheidende nicht von dem Inhalt sowohl als von der Form hergenommen ist. Diese Aufgabe fragt: Wie unterscheidet sich ein grundlich populärer Vertreg über die moralischen wechselseitigen Verhältnisse zwischen Gott und Menschen von dem gelehrten? Einige Dats, diefen Unterschied zu bestimmen, finden sich im N. theolog. Journal II St. S. 1169-61. nach der inhaltsreichen (Niethammerschen) Schrift: überReligion als Wiffenschaft.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 23. December 1795.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

GIESSEN, b. Heyer: Versuch eines Sustems der Cameralwissenschaften, von Friedrich Ludwig Walther, Prosessor der Philosophie auf der Universität zu Giessen. 1. Th. 1793. 1 Alph. 2½ Bog. 2. Th. 1795. 1 Alph. 14 Bog. 8: (2 Rthlr.)

s ist allemal ein achtungswerthes Verdienst eines L neuen wissenschaftlichen Systems, wenn der Leser nicht durch labyrinthische Krümmungen unter einer seltsamen Vermischung unerwarteter Gegenstände umher, sondern auf schnurgeraden, aus einem Hauptpunkte fortlaufenden Gängen auf Standplätze geführt wird, von welchen er-das Ganze und seine damit verbundene Theile übersehen kann. Auf dieses Verdienst hat das angezeigte Werk gegründete Ansprüche. -In der Einleitung ist aus dem vorangeschickten Grundsatze: "dass das Vermögen, nämlich die Summe der Mittel uusers Auskommens, als ein Verstärkungsmittel zur Vermehrung unserer äussern Vollkommenheit zu betrachten sey, und dass dessen wahrer Werth blos auf einem vernünftigen Gebrauche desselben beruhe," ist der Begriff der Klugheitslehre (Politik) als Inbegriff der Grundsätze einer solchen Verwaltung des Vermögens; aus der Anwendung desselben auf die Benutzung und Verwaltung der Glücksgüter der allgemeine Begriff der Oekonomie; hieraus ihre Abtheilung in die reine und angewandte Oekonomie, in sofern sich jene mit der besten Benutzung, Unterhaltung und Vermehrung des Vermögens überhaupt, ohne Rücksicht auf gewisse Gewerbe, und diese hingegen sich mit diesem oder jenem Gewerbe des bürgerlichen Lebens insonderheit beschäftiget; und aus dieser letztern der Begriff der Bergbauhunde, der Landwissenschaft und der Forstwissenschaft, als Fundamentalgewerbe, sehr klar und richtig entwickelt worden.

Der erste Theil enthält, dieser Eintheilung zusolge, die reine Oekonomie, die Bergbaukunde und die Landwissenschaft; der zweyte aber, die Forstwissenschaft allein. So vielen Beyfall auch diese Anordnung verdient; so kann doch Rec, in Hinsicht auf den Begriff eines Systems der Kameralwissenschaften und dessen Zweck, nämlich hinlängliche Unterweisung ihrer Lehrlinge in den dahin gehörigen Hauptgrundsätzen zu deren Erlernung ihnen in der Einleitung so heilsame Regelu ertheilt werden — einen Zweisel an Vollständigkeit sicht unterdrücken. Er trägt ihn um so freyer vor, da der Vf, in seinem kurzen, und sehr bescheidnen Vorberichte jeden Forscher nach Wahrheit zum Prüsen und zum Bekanntmachen seiner Bedenk-

1. L. Z. 1795, Vierter Band.

lichkeiten aufgefodert hat. Sollten nämlich die Grundsätze der allgeweinen, oder reinen Ockonomie nicht auch auf die dem Oberhaupte des Staats überlaffene Verwaltung des allgemeinen Staatsvermögens angewendet, und nach seiner wesentlichen Bestimmung, nämlich Unterhaltung, Vermehrung und Sicherstellung des äussern und innern Wohlstandes des Staats naher beftimmt werden? Hierinn liegt der Begriff der Kame-. ralwissenschaft in der engsten Bedeutung, der eigentlichen Kameralistik, oder des Kammerwesens. Da nun das Staatsvermögen nicht bloss in den Erwerbungen aus dem Bergbaue, aus ganzen Landgütern, oder fonstigen Grundstücken und aus den Waldungen, sondern auch aus dem Ertrage gewisser Hoheitsrechte (Regalien) z. B. Münze, Zölle, Poften etc., ingleichen der Steuern und Abgaben besteht; so mus ja der kameralistische Lehrling in einem Systeme der Kameralwissenschaften nothwendig über die in der Verwaltung dieser Theile zu beobachtenden Regeln gleichfalls Unterricht empfangen. Unmöglich kann es ihm überlaffen werden, fich solche aus den allgemeinen Grundsätzen der reinen Oekonomie zu abstrahiren. Allein der Vf. ertheilt darüber gar keine Belehrung und erklärt fogar bey dem Bergbaue (§. I.) ausdrücklich, er betrachte diesen nicht als ein Regale. Und doch folgt aus seinem eigenen (6. 7. der reinen Oekonomie angeführten) richtigen Grundsatze "dass die Hauptwissenschaften des Ka-"merallehrgebäudes solche seyn, welche die Grundsätze "der reinen Oekonomie auf bestimmte Wirthschaftsarten anzuwenden lehren" unmittelbar, dass eben dieses auch von der Wirthschaft des Regeuten mit dem Staatsvermogen gelten muffe. Man muss daher wünschen, dass der Vf. diesem Mangel in einem dritten Theile seines Werks abhelfe. Bis dahin gebührt diesem eigentlich der Titel: Suftem der reinen und unf Fundamentalerwerbskunste angewendeten Oekonomie, aber nicht der Kameral wissenschaft.

Aber bey der Prüfung des Werths, den man einem System zuzugestehen hat, muss man nicht bloss auf seine Form, sondern auch auf richtige Bestimmung einzelner Begriffe und der Folgerungen daraus, auch sodann auf Ebenmass und zweckmäsige Uebereinstimmung der einzelnen Theile zum Ganzen sehen, und auch darauf wird also noch unsre Prüfung gehen müssen.

In der Lehre von der reinen Oekonomie hat der Vf. sich durch richtige Erklärung der Begriffe von dieser sowohl, als der angewandten Oekonomie, von Vermögen, von dessen Fond, Erwerb und Ertrage, von der Erwerbskunde und von der auf den Ertrag gerichteten allgemeinen Haushaltungskunde den Weg zu den folgenden eben so richtigen Regeln von Einrichtung der

iii

Etata

Etats und den Berechnungen über den Bestand, Fond, Erwerb und die Besutzung des Vermögens gebahnt. Unter diesen Regeln vermisst Rec. jedoch in Rücksicht auf das Buchhalten oder Rechnungswesen bey § 40. ein paar recht nützliche, nämlich: 1) dass man den Zeitpunkt anzeichne, da gewisse Posten der Einnahme und Ausgabe fällig, also zu erheben oder zu bezahlen sind, 2) dass man unter der Summe jeder Einnahme- und Ausgaberubrik den Unterschied gegen den Betrag im vorigen Jahre bemerke. Uebrigens werden hier sowehl der Eintheilungsgrund als die Begrisse der drey Haupttheile der angewandten Oekonomie, des Bergbaues, der Land- und Forstwirtsschaft und der ihnen untergeordneten Kunst-, Handlungs- und Geld-

wirthschaft, gehörig erläutert.

Der Unterricht über die Bergbankunde ist auf nicht volle zwey Bogen eingeschrankt, und daher bey weitem nicht fo befriedigend, als der darauf folgende Vortrag der Land- und Forstwissenschaft. Es wird hier blos vom niedern Bergbau, oder der ersten einfachen Gewinnung der Fossilien, vom Hüttenwesen und was dazu gehört aber gar nicht gehandelt. Dies scheint mit der Erklärung der Bergbaukunde (§. 1.), "dass sie ndie Regeln enthalte, wie Bergwerke bestens zu benu-"tzen, zu unterhalten und ihr Ertrag auf eine Wirth-"schaftliche Art zu vermehren sey," nicht wohl übereinzustimmen: weil es gerade auf dem Hüttenhaue hauptsächlich beruhet, die Bergwerke bestens zu nutzen und ihren Ertrag zu vergrößern. Jene hier vorgetragene niedere Bergbaukunde ist in die allgemeine und besondere abgetheilt, und in Absicht der Erstern das Augenwerk auf Erklärungen der bergmännischen Terminologie und auf Feitsetzung allgemeiner Regeln über die Werkzeuge, Gebäude, die verschiedenen Agten des Grubenbaues und die bergwirthschaftliche Haushaltung gerichtet. Unter der besondern niedern Bergbaukunde wird die Kenntniss der sowohl bergmännisch, als auch durch Tagwerk zu gewinnenden nutzbaren Fossilien verkanden, und hiezu ein Verzeichniss der dahin gehörigen Salze, brennbaren Mineralien, Metalle, Steine and Esdarten mit Inbegriff des Torfs geliefert.

Die Belehrungen über die Landwissenschaft füllen 'die noch übrigen Dreyviertel des Isten Theils. Sie ist nach dem Vf. der Theil der angewandten Oekonomie, welcher die Regeln (nicht nach der gewöhnlichen Erklärung, zur Gewinnung nutzbarer Naturalien überhaupt, fondern) zur Benutzung, Unterhaltung und Verbesserung der Landgüter enthalte. - Um daher seinen Lehrsätzen mehr Bostimmtheit zu geben, hat der Vf. ein idealisches, 6.19. nach seinen Zubehörungen beschriebenes Landgut zum Grunde gelegt. Der ganze Vortrag ist unter die beiden Rubriken: allgemeine und besondere Landwirthschaft, vertheilt. Die erstere betrist den Fond des landwirthschaftlichen Gewerbes, nämlich die Landgüter überhaupt, die zum Betriebe desselben ersoderlichen Personen, Werkzeuge, Gebaude und die landwirthschaftliche Haushaltung, nach den verschiedenen Benutzungsarten ganzer Landgüter und nach dem wisthschaftlichen Rechnungswesen; die letztere hingegen das specielle Verfahren in der Benntzung

der einzelnen Zubehörungen eines Landgutes. Die Art, wie alle diese Gegenstände von dem Vf. behandelt find, wollen wir durch einige Bemerkungen keuntlich machen. Ueberall, sowohl in den Erklärungen als in den Regeln herrscht Kürze mit Ordnung und Deutlichkeit verbunden. Um fo mehr wünscht man aber auch, dass sich nicht manche Lücken fänden. So war es z. B. in der so richtigen Angabe und Beschreibung der Gebäude eines Landguts, nach ihren wesentlichen Erfodernissen, gewiss nothwendig, in dem Falle eines neuen Baues die Lage des Wohnhauses nicht blos so zu bestimmen, dass der Wirth aus seinem Wohnzimmer in den Hof sehen könne (§. 18.), fondern dass er, so viel immer möglich, den ganzen innern Bezirk seiner wirthschaftlichen Gebäude vor Augen habe; ferner die Größe der Obersläche der Malzdarre eben so, wie 6. 25. bey den Backöfen geschehen, nach der Quantität des zu 2, höchstens 3 Zoll aufzuschüttenden Malzes, z.B. in dem Falle einer Höhe von 3 Zoll für einen berlinischen Schessel Malz 16 Quadratschub, folglich für einen Wispel 384 Quadratschuh Flächenraum festzusetzen. Bey 6. 33. hatte bemerkt werden können, dass es am zweckmässigsten sey, die Masteställe zunächst an der Brannteweinbrennerey anzulegen, um den Brannteweinschlamm vermittelst Rinnen aus dem Brennhause bequem in die Troge jener Ställe zu teiten. Bey 6.43. hätte die dichte Verwahrung des Bodens über den Schafen gegen die Verunreinigung ihrer Wolle durch das Herabfallen allerley Unraths von dem auf dem Boden liegenden Futter empfohlen; und besonders die gute Einrichtung der Kornböden. bey 6. 35. etwas näher angegeben werden sollen. Ueber die Verfertigung der Nutzungsanschläge werden, nach ihren verschiedenen Gegenständen, zwar nur allgemeine, aber richtige und brauchbare, Vorschristen ertheilt. Hiernächst handelt der Vf. von den verschiedenen Nutzungsarten ganzer Landgüter, durch die Administration, durch Erbpacht, durch Zeitpacht (und zwar von dieser am ausführlichsten mit Vorsichtsregeln bey Schliessung der Contracte und bey der Uebergabe und Zurückgabe, bey welchen letztern es nicht überflüssig gewesen seyn würde, Hinzens Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben, Gotha 1782. 8. anzuführen;) durch die Quotenpacht, durch die Halbpacht und durch die eigene Bewirthschaftung. Für die am vollstandigsten behandelte Lehre von dem besondern wirthschaftlichen Verfahren in der Benutzung der einzelnen Theile eines Landguts find aus der großen Menge landwirthschaftlicher Lehrbucher nur die sichersten und zweckmässigsten Grunds tze mit bedachtsamer Prüfung gewählt, und in richtiger Ordnung zusammengestellt worden. Doch muls Rec. gestehen, das ihm zur allgemeinen Bestimmung der verschiedenen Ackersysteme ihre (§. 172) angegebene Eintheilung in drey Classen nicht hinlänglich scheint: weil so wenig die Wechselfolge des Ackerbaues auf vier Feldern, als die holfteinische und meklenburgische Koppelwirthschaft in eine von jenen Classen bequem passt. Auch kann er die §. 191. und sonit, bey der Anfüllung der Felder mit neuen Nahrungslieffen oftmals vorkommenden Ausdrücke: begatten und

Begattung, fiatt dungen und Dangung, nicht billigen, da jene zweydeutig find. Hingegen enthält der Vortrag über Befruchtungs - oder Dungungsmittel viel lehrreiche Wahrheiten, und die Urtheile über die Abschaffung der Brache (6. 214.) und über die Stallfütterung (6.398.) zeigen einen unpartheyischen Denker, der die richtige Mittelstrasse zu treffen weiss. Der Buchweizen, oder das Heidekorn (Polygonum fagopyrum Linn.) wäre weit schicklicher unter den Getreidearten als unter den Handelsgewächsen (§. 325.) anzuführen, und bey den Cichorien (§. 305.) zu bemerken gewefen, dass das Cichorienpulver nicht bloss als ein Surrogat des Kaffees, sondern auch und fast noch häufiger als ein Färbematerial genutzt wird. Die erste Anlage einer Cichorienfabrik im Herzogthume Braunschweig machte ein Major von Heine (nicht Henie). Für ganz wahr kann die Behauptung (§. 487.) nicht wohl gelten, dass man wider den Mehl- und Honigthau noch kein Mittel kenne: denn Erfahrungen haben gelehrt, dass die Pflanzen von dem, ihre einsaugenden und ausdünstenden Gefalse verstopfenden, und daher schädlichen, klebrigten Safte dieser Thaue durch einen bald hernach erfolgenden starken Regen gereinigt werden, und dass daher, wenn Regen mangelt, eben dieses durch häufiges Besprengen der niedern Bäume und der Küchengewächse mit Wasser, bey jenen vermittelft einer Handsprütze und bey diesen mit der Brause der Giesskanne bewirkt werden könne. Bey allen diesen kleinen Mängeln bleibt aber doch die Gründlichkeit, Deutlichkeit und Brauchbarkeit der ganzen Abhandlung über die Haupttheile der Landwirthschaft: Ackerbau, Wiesewachs, Hutungen, Gartenbau und Viehzucht unverkennbar.

Falt mit zu vieler Ausführlichkeit - in Vergleichung gegen die Bergbaukunde und die vielen Zweige der Landwissenschaft - auch in Rücksicht auf die Gränzen eines Systems - ist die Forstwissenschaft im zweyten Theile vorgetragen. Inzwischen hat sie freylich um fo viel mehr an Vollständigkeit und Brauchbarkeit gewonnen. Nach einer Einleitung, Welche die zur Erlernung dieser Wiffenschaft erfoderliche Methode, Grund - und Vorbereitungswissenschaften, Hülfsmittel und Bücherkenntnis darstellt, wird die Forstwissenschaft in die allgemeine und besondere abgetheilt. Jene handelt von den Waldungen, als dem Fond der Forkwirthschaft, von ihren nutzbaren Gegenstanden, von den Forstbedienten, von den zu jener Wirthschaft gehörigen Gebäuden, Forst- und Jagdgeräthschaften, und vom Forsthaushalt, d. i. Gründung, Benutzung, Unterhaltung und Verbesserung des Forstetats, dem Rechnungs-, Kaffen- und Registraturwesen. Die besondere breitet sich in vier Abtheilungen über die vier Hauptgegenstände der Forstwirthschaft, Holzwirthschaft, theils überhaupt, theils von jeder Holzert infonderheit; den Waldboden nach seinen Haupt - und Nebennutzungen: die nutzbare Forstgerechtsame und die Nutzung wilder Thiere, in Hinlicht auf Jagd, Vogelfang, Waldlische-rey und Waldinsekten aus. Zuletzt noch 5 Anhänge, nämlich eine Dryas, oder Flora und eine Fauna oeconomica Germanica, ein Realregister, ein Verzeichniss

der Raupen- und Insektenvertilger, und ein Verzeichniss der Vertilger der Hamster, Mäuse. Ratten und Maulwürfe. Auch bey diesem zweyten Theile müssen wir die richtige und wohlgeordnete Behandlung loben; doch wollen wir auch hier wieder ein paar Anmerkungen über einzelne Sachen hinzufügen. Die Nothwendigkeit der Abschaffung der Forstaccidenzien überhaupt, und des dahin gehörigen Anweisungsgeldes hat der Vf. (§. 101 u. 126.) so gründlich erwiesen, dass dagegen keine weitere Einrede Statt haben kann. Auch könnte die schicklichste Zeit des Holzfällens (Wadelzeit) nicht richtiger bestimmt werden, als es 6. 133 v. 134. überhaupt, und in der Folge bey den einzelnen Holzarten besonders geschehen ist. Wie viel eine bedachtsame Sortirung des Holzes vor und nach dem Fallen desselben zur bestern Benutzung der Forsten, zur Befriedigung der mancherley Holzbedürfnisse, auch zur Verhütung der Holzdiebereyen beytrage, zeigt der 6. 147.; er verdient Beherzigung von manchen Kameralisten und Forstbedienten. Dahin gehören auch die eben so wahren als billigen Gedanken über das Hauen der Birkenreiser zum Besenbinden im G. 191. Einen einleuchtenden Werth der Anwendbarkeit und Nützlichkeit haben die sämmtlichen, sowohl allgemeinen als speciellen Regeln, welche die Forstcultur durch natürliche und künstliche Besamungen und Pstanzungen betreffen. Dagegen ist z. B. die Behauptung (§. 400.), dass die Hülse, Steehpalme (Ilex aquifolium) ein gutes Nutzholz liefere, von einem blossen Staudengewächse ohne holzartigen Stamm wohl nicht für richtig anzunehmen. Auch ist es wohl kein Verhättnifs, dass für die Waldsischerey 66 66., hingegen für die Teichsscherey in der Landwirthschaft nur 2 56. bestimmt worden sind. Die Fischerey in den unter dem Bezirke eines Waldes mit begriffenen Flüssen, Teichen, Seen etc. ist ja weder so beträchtlich, noch so ergiebig, als in den Gewässern, welche fich ausserhalb desselben zwischen Getreideseldern und Wiesen befinden. Hiezu kommt noch, dass auch die innerhalb der Waldungen belegenen Teiche gewöhnlich nicht der Forstwirth. schaft zugeeignet, sondern als Zubehörungen der Landwirthschaft betrachtet und deshalb zugleich mit den Landgütern verpachtet oder administrirt werden. Auch scheint die Ausdehnung verschiedener Artikel bis in die kleinste Einzelnheit, und die Einmischung mancher moralischen Reslexionen - so gegründet und heilsam sie auch immer seyn mögen - mit dem Plane des Werks nicht wohl übereinzustimmen.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

ALTONA, b. Hammerich: Gespräche eines Husarencorporals, eines Jägers und leichten Infanteristen, über die Pflichten und den Dienst des leichten Soldaten. 1794-154 S. 8. (8 gr.)

Der Vf. trägt hier in einer gemeinverständlichen Sprache und auf eine für Unterosheiere und gemeine Soldaten gewis sehr anziehende Manier, die Lehre von den Vorposten, Avantgarden, Seitenpatrouillen, Liff 2 Patrouillen, Streisereyen kleiner Parthieen vom Fusvolke, Hinterhalten und Arriergarden, nebst einigen Pflichten des Soldaten vor; so, dass diese wenigen Bogen den leichten Truppen von Regimentswegen in die Hände gebracht zu werden verdienten.

Pagis, b. Barrois: L'Ingenieur Républicain, ou Elémens de Géométrie-Pratique, de la Fortification de campagne, suivis d'autres détails militaires. A l'usage des Républicains armés, Ouvrage présenté à la Convention Nationale, qui en a décrété la mention honorable insérée au Bulletin de la Séance du 18 Prairial, par Jean Briche. Im 4. Jahr der Republik. 168 S. 8. mit 8 Kups. (1 Rthlr.)

Der Vf. eröffnet seinen republikanischen Ingenieur mit einer Anweisung zur Absteckung der Figuren auf dem Felde, so wie auch zur Berechnung der Körper, welche in der Feldbesestigung vorkommen, in sosern man auf die aus- und eingehenden Winkel keine Rücksicht nimmt. In der Feldbesestigung erklärt er die Theile eines Prosis, zeigt die Anstellung der Arbeiter, und was in einet gewissen Zeit gesertiget werden kann. Dann gieht er zwey Taseln von Prosilen, die von einer Höhe von 6 Fuss bis auf 20 Fuss steigen, Die Brustwehren von 9 Fuss Höhe und 6 bis 8 Fuss Dicke, bestimmt er zu Redouten, Linien und kleinen Forts. Sollen die Werke einige Zeit den Kanonen widerstehen, so macht er sie 10 Fuss hoch und dick, Brust-

Wehren, die 12 bis 14 Fuss hoch und dick find, bestimmt er zu Bollwerksschanzen, Retranchements und verschanzten Lagern unter Festungen. Die noch ho. hern Profile zu Vorwerken bey Festungen, zu Aussenwerken und großen Bollwerksschanzen, die auch im Frieden unterhalten werden. Die Defenslinie soll bev Verschanzungen nicht größer als 30 bis 90 Klastern seyn; ja man dürse-bey den Flinten nur bey einer Di-Ranz von 60 bis 70 Klaftern auf eine gewisse Wirkung rechnen. Wenn die Seiten einer Flesche über 18 Klaftern lang find, neunt er das Werk einen Redan. Die letztern seyen gut zur Bedeckung eines Lagers, einer Brücke u. f. w. Bey geschlossenen Schanzen, wo die Truppen im innern lagern sollen, rechnet der Vf. 24 bis 36 Quadratfus auf den Mann, daraus bestimmt er die Große der Redouten. Die Bollwerksschauzen werden in Ansehung des Perpendikels nach Vaubans Manier gezeichnet. Der Vf. giebt ihnen 60 bls 120 Klafter zur äusern Polygon. Die Brustwehren werden von der kleinsten bis zur grössten 10 bis 16 Fuse hech und dick; der Graben 10 bis 12 Fuss tief. Die Lehre von den Flatterminen, von Vertheidigung der Häuser, Kirchen, Kirchhöfe und Dörfer ist aus Gaudi genommen. Zuletzt hat der Vf. ein Kapitel, das Recognosciren der Ortlagen betreffend, angehämgt, das er von einem Ingenier erhalten hat. Der Amter ift ihm aber unbekannt geblieben. Wer die Kriegskunst nicht studiet hat, dem sind es leere Worte, und wer sie findirt hat, braucht es nicht,

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneugelauntueit. Paris: Catechisme, à l'usage des Rabitans de la campagne, sur les dangers auxquels leur fanté et seur vies sont exposes et sur les moyens de les prevenir et d'y re-medier. Par M. Cotte, Pretre de l'Oratoire, curé de Montmo-rency. 1792. 39 S. 12. — Dieses Noth- und Hülfsbüchlein ist zwar schon vor ein paar Jahren herausgekommen, verdient aber seiner Gemeinnützigkeit wegen nachgeholt zu werden. Der Vf., der bereits durch mehrere beträchtliche meteorologische Werke bekannt ift, und deffen Witteruugsbeobachtungen feit mehrern Jahren, theils in den Schriften der ehemaligen Academie des sciences, theils in Rozier Journal de Physique eingerückt find, giebt hier feinen Pfarrkindern eine kurze und deutliche Anweifung, wie fie fich bey mancherley Vorfallen, wo Leben und Gefundheit oft auf dem Spiel ftehen, zu verhalten haben. Das Werkchen ist in Frag und Antwort, und in Lectionen abgetheilt, und enthält in den ersten drey Lectionen Verhaltungsregeln beym Gewitter; hiezu ward der Vf. vorziiglich veranlast, da zwey Kinder, die während eines heftigen Gewitters unter einem Baume Schutz fuchten, vom Blitze erschlagen wurden. In der vierten Lection unterrichtet er die Landleute, wie fie fich bey starker Erhitzung zu verhalten haben; er erhlärt ihnen deutlich die Folgen des plötzlichen Uebergangs von der Warme zur Kälte, fo wie die Mittel, felbiger vorzubeugen. In der 5ten

Lection ist die Rede von dem Einflus der schädlichen Lustuften auf die Gesundheit der Menschen, Der Vf. spricht von den verschiedenen Arten der mephitischen Ausdünstungen und ihren Einfluss auf die Gesundheit: Ausdünstung der Kranken, Kohlendampf, Kirchen, worinn Todte begraben find; bey einer jeden Art das wirksamste Mittel, sich dagegen zu verwahren. In der sechsten Lection handelt der Vf. mit vieler Deutlichkeit, von der besten Weise, Ertrunkne wieder ins Leben zurückzurufen; von den Mitteln gegen den Bis giftiger Thiere; wie man sich nach dem Genuss giftiger oder verdächtiger Pflanzen zu verhahen habe; zuletzt, einige allgemeine wirksame Mittel gegen Verwundungen schneidender Werkzeuge, vorzüglich solcher, denen die Landleute vor andern ausgesetzt sind. Wir haben diese kleine Schrift mit Vergnügen gelesen, und wenn auch bie und da die Frage sowohl, als die Antwort, etwas zu gelehrt scheinen durfte, so kann das Ganze doch immer vielen Nutzen stiften. Noch merken wir hier an, dass der Vs. bereits vor einigen Jahren einen Ahnlichen Katechismus herausgegeben, worion er die vornehmsten bey Ackerbau vorkommenden Arbeiten erklärt, so wie er zugleich mehrere Vorurtheile der Landleute, die oft zu mancherley unangenehmen Auftritten Veranlassung geben, aus natürlichen Ürsachen deutlich zu machen sucht.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 24. December 1795.

#### PHTSIK.

STUTEGARDT, b. Metzler: Beyträge zur theoretischen and praktischen Elektricitätslehre, von M. G. C. Bohnenberger, Pfarrer in Altburg bey Calw. Viertes Stück. Mit i Kupfertafel. 1795. 183 S. gr. §. (12 gr.)

c. B. fährt auch in diesem Stücke unverdrossen fort, zu Prieftley's Geschichte der Elektricität erläuternde und berichtigende Anmerkungen zu liefern, und seine abweichenden Meynungen theils aus der bessern Theorie von zwey besondern elektrischen Materien, theils aber auch aus wirklich angestellten Versuchen zu bestätigen. Die bey weitem größere Menge seiner Kritiken betreffen aber auch diesmal mehr die so anserst vernachlässigte und kaum schülerhaste Uebersetzung des Priestleyschen Werkes, als das Original selbst. In der Vorrede erwähnt der Vf. eines Einwands, welchen ihm Jemand gegen den Versuch gemacht hatte, den er im vorigen Stücke als entscheidend für das Daseyn zweyer besondern elektrischen Flüssigkeiten beschrieb. und giebt, um allen Zweisel zu heben, hier einen andern an, der die Sache noch klärer vor Augen stellt. Es wird nämlich hier nicht blose ein Stanniolblatt, welches zwischen den beiden Knöpfen einer Verstärkungsflasche befindlich ist, von welchen der eine zur innern. und der andere zur äußern Belegung gehört, gebraucht, sondern es sind auch noch besondere, leichtbewegliche Pendel zu beiden Seiten desselben angebracht. ehren die große Sorgfalt des Vf., müssen aber beken. men, dass sie uns hier überstüssig scheint, denn der hellsehende Naturkenner bedarf solcher Umständlichkeiten nicht, und der von Vorurtheilen eingenommene Gegner findet immer noch Stoff zum Widerspruch, man mag auch vornehmen was man will. Die Schrift selbst fangt. nun mit einer Vorerinnerung an, worinn Hr. B. noch etwas wegen einiger Stellen in der Priestleyschen Gesehichte, die er im vorigen Stücke beleuchtet hatte. nachholt, und wozu ihm die Kühnsche Uebersetzung von Pearts Versuch über die Urstesse der Natur und ibre Geletze, Anlass gab. Es sind nämlich diese Stellen hier nicht nur vollständiger, als es von Priestley geschehen ist, aus den philosophischen Transactionen susgezogen, fondern auch richtiger übersetzt. S. 189. der Priestleyischen Uebersetzung wird, obgleich äuserft unverständlich, eine Flasche beschrieben, die man an die Lustpumpe schrauben und die Lust dadurch in ihr nach Gefallen verdünnen kann. Hiebey äussert der Vf. seine Gedanken über die Güte einer Glaswalze, Worinn man die Luft verdünnt hat, noch weiter, als A. L. Z. 1793. Vierter Band.

im vorigen Stücke. Er meynt, diese Verdünnung sey deswegen gut, weil das + E am innern Theile deste leichter in eben dem Masse abgestossen werden konnte, in welchem es fich durch das Reiben am Kuffen an der äussern ansetze; es wäre also nicht allein unschadlich, sondern vielleicht gar nützlich, wenn die metallene Axe durch den Cylinder hindurchginge, ja, wenn man den Cylinder selbst an seiner innern Fläche mit Stanniol belegte und diesen mit der Axe verbände. Hierbey bemerkt aber Rec. dass; 1) bey fehr dünnen Cylindern sich das von außen angelegte + E gar leicht mit dem innern - E neutralisiren könne (wiewohl Hr. B. an keinen Durchgang der elektrischen Materien durchs Glas, glauben will), und fonach dem Sammler wenig + E zukommen würde. 2) Dass, wenn auch keine wirkliche Vereinigung der beiderley Materien erfolgt, doch das äussere + E so von den innern . E festgehalten würde, dass dem Sammler ebenfalls wenig davon zu Theil wird. Der Vf. wunscht, dass Phyfiker, die den Apparat dazu hätten. Versuche hierüber anstellen möchten; allein Beccaria hat dergleichen Verfuche schon angestellt und gefunden, dass nur eine massige Verdunnung der Luft nützlich sey; diese bewirkt nämlich; dass das + E auf der äusseren Fläche etwas angezogen, sher gleichwohl nicht fo festgehalten wird, dass beym fortgesetzten Reiben nicht ein solcher Ueberflus von + E an der äussern Fläche aufgehäuft werden könne, dass der Sammler reichlich damit versehen werde. Dagegen weiß man aber auch, dass bey ganz luftleeren Gläsern, wie z. B. beym Henleyschen luftleeren Conductor oder bey den ausgepumpten Kugein zum elektrischen Dianenbaum, durch äusserliches Reiben wenig oder keine Elektricität hervorgebracht, fondern blofs im Finstern hierdurch die fogenannte Erscheinung des Nordlichts erregt wird; und es ist diese Erscheinung nichts anders, als das Resultat beständiger Zersetzungen und jählinger Wiedervereinigungen der beiderley elektrischen Flussigkeiten. S. 238, der Prieftleyschen Uebersetzung werden die Wasserhosen zur See, mit den Wirbelfaulen auf dem Lande in Parallele gestellt, wobey der Vf. bemerkt, dass er einmal einen Wirbelwind beobachtet habe, wo Heuhäufchen und Bleichleinwand in die Höhe geführt, und ganz nahe dabey nicht der mindeste Wind wäre verspürt worden. S. 252. heisst es im Pr. : "im römischen Lager geriethen da Spiesse in Brand; " wo der Vf. die Stelle beleuchtet, da Seneca sagt: visa funt ardere pila; es zeigten fich Flämmchen, dass sie blos schienen zu brennen. S. 256. heisst es im Pr.: "Es ift merkwurdig, dass ungeschtet der eiserne Pfahl 3 bis 4 Fuss tief in die Erde geschlagen war, die Erde dennoch Kkkk

den Blitz nicht so geschwind ableitete, sondern dass man den Blitz nahe am Pfahle 2 bis 3 Ruthen über dem Pflaster, obgleich dasselbe damals vom Regen sehr nass war, vertheilt sah," wobey der Vf. richtig bemerkt, dass eben deswegen, weil das Pflaster nass war, die Sache nichts merkwürdiges gehabt habe; denn unter dem Pstaster sey wahrscheinlich die Erde trocken gewesen, und man musse deshalb in Städten so viel moglich zu verhüten fuchen, dass die Ableitung nicht an die Strasse und den Erdboden geführt werde, und wo solches nicht wohl zu vermeiden wäre, man sich hüten muffe, wahrend eines Donnerwetters, bey welchem es stark geregnet habe, der Ableitungsstange allzunabe zh kommen. S. 275. im Pr. ist von einer überzogenen Flasche die Rede, die aus ganz dünnem Glase, worinn viele Luftblasen waren, bestand, und welche sich nicht elektrisch machen lassen wollte, wenn man siedendes Wasser hineingoss. Hier sollte die elektrische Materie fo gut, wie durch Metall, geha, und die Ursache hiervon wird in der von der Hitze bewirkten Erweiterung der Poren gesucht. - Unser Vf. wirft hiebey zuerst die Frage auf: ob es denn wirklich so erwiesen sey, dass die elektrische Materie durch die Sybstanz des Metalls hindurch, und nicht vielmehr auf dessen Oberstäche fortgehe? Rec. antwortet hierauf, dass dieses nach seinen besonders darüber angestellten Versuchen, allerdings der Fall sey. Es wurde nämlich ein Rarker Messingdrat so weit erhitzt, dass Gummilac daraut zerschmolz, wenn man ihn damit bestrich; nun wurde auch zerlassenes Gummilac in eine Glasröhre gebracht und der zuvor überzogene Drat dahineingesteckt, dass alfo seine Oberstäche aufs genaueste ringsum mit Gummilac und Glas umgeben war. In diesem Zustande wurde er nun zwischen den positiven und negativen Conductor einer Elektristrmaschine gebracht, wo dann die Funken eben so leicht und lebhast durchgingen, als bey einem unüberzogenen. Ja wir haben durch einen blossen Ueberzug mit Oelsarbe, den blechernen Conductor einer Maschine so merklich vervollkommnet, dass er stärkere Funken als vorher gab, indem fich jetzt an seiner Oberstäche bey weitem nicht so viel Ableitungspunkte in die ihn umgebende Luft besanden, als vorher. Unser Vf. glaubt die Ursache, dass fich jene Flasche nicht habe laden lassen, darinn zu finden, das das eingegossene heise Wasser durch seinen Dampf die eingeladene Materie sogleich wieder in die Luft, geführt habe; aber auch diese Meynung widerspricht den von uns angestellten Versuchen; wir fanden ein Glas, das aber nicht so dunn, wie das obenerwähnte war, bey eingegossenem heissen Wasser starker geladen, ats bey kaltem, und wir find ganz der Meynung, dass dieses einer Erweiterung der Poren und einem damit verbundenen leichtern Eindringen der elektrischen Materie in dieselben, zuzuschreiben sey; denn auch die belegten und nicht mit Wasser zum Theil gefüllten Flaschen nehmen bey hinlanglicher Dicke eine weit stärkere Ladung an, wenn man sie etwas erhitzt. Auch ist ja längst bekannt, dass sehr stark erhitztes Glas in Absicht der Leitungsfahigheit, dem Metalle gleich wird. An einer andern Stelle fagt der Vf.: "die

einfache Elektricität dringt nie in die Subftanz der Körper ein, und nimmt ihren Weg blofs auf der Obesfläche derselben; die concentrirte Elektricität aber nimmt ihren Weg nie auf der Oberstäche der Körper, wenn es nämlich metallische, oder gleich gut leitende find, sondern allezeit durch ihre Substanz hindurch, Dies soll in einem der folgeaden Stücke durch Versuche bewiesen werden. Man sieht, dass dieses im wesentlichen ganz mit dem übereinkommt, was wir oben gegen den Vf. bemerkt haben; übrigens ist die Distinction zwischen einfacher und concentrirter Elektricität ganz überslüssig, indem jede, auch noch so einsuche, Elektricität in fofern immer als eine concentrirte anzuschen ist, als sie nie ohne Spannung eine elektrische Erscheinung hervorzubrigen vermag. S. 148. kritisirt der Vf. Hn. Gutle, der zum Ueberschlag Lappen, fatt des Wachstaffets Katzenpelz nimmt, wie wir glauben. etwas zu hart; denn eben deshalb weil der Katzenpelz, wie unser Vf. richtig bemerkt, beym Reiben am Glase negativ wird, thut er als Ueberschlaglappen die namlichen Dienste, wie das amslgamirte Reibküssen, ohne dabey die für den Sammler bestimmte Materie wieder zurückzuführen, welches das Küffen thun würde, wenn man es, um den Ueberschlag zu ersparen, nahe am Sammler felbst anbringen wollte. Am Ende bringt Hr. B. wieder etwas zur Belustigung bey. Er beschreibt nämlich verschiedene Geräthschaften und bildet sie auf der Kupfestafel ab, wo man verschiedene Münzen in besondre, dafür bestimmte Oeffnungen legen kans, welche fich dann bey Entladung einer Verstärkungsflasche durch einen Lichtschein fichtbar mächen lassen.

STUTTOARDT, b. Metzler: Beschreibung einer sehr wirksomen Elektrister-Maschine und einiger neuen elektrischen Versuche. Zweyte Fortsetzung; mit Verbesferungen und Zusätzen zu den beiden ersten Stücken, von M. Gottlieb Christoph Bohnenberger,
Pfarrer in Altburg bey Calw. Mit 4 Kupsertaseln.
1786. Dritte Fortsetzung; Beschreibung einiger
Elektrister-Maschinen und elektrischer Versuche,
mit Verbesserungen und Zusätzen zur 2ten Fortsetzung, nehst einem Anhang, die Verbesserung der
dephlogissisirten Lust aus Braunstein und Salpeter,
und ihre Prüfung betressend. Mit 5 Kupsertaseln.
1788. gr. 8.

Man hat schon mehrmals an dem Vs. das Verdiensterkannt, dass seine Schristen den Vorzug einer großen Deutlichkeit, die von ihm angegebnen Instrumente aber ausser ihrer Bequemlichkeit auch den Vorzug einer großen Wohlseilheit habeu. Freylich fallt da nicht alles so gut ins Auge, als bey größerm Auswand, allein der Freund der Wissenschaft sieht auch mehr auf das Innere, als auf das Aeussere. Die hier beschriebene Maschine ist im Wesentlichen die Trommelmaschine, welche Hr. Legationsrath Lichtenberg in des isten Bandes istem Stück seines Magazins für das neueste aus der Physik zuerst beschrieben und abgebildet hat. Unser Vs. ist auf diese Einrichtung durch Maschinen des Hn. Walkiers von St. Amand geleitet werden. Um sie aber wohlseiler zu machen, hat er statt des Tassts Wolten-

zeug gewählt, wie dieles auch bey der Lichtenbergischen geschehen ist. Er giebt ihr nicht bloss oben, sonpern auch unten; ein Reibezeug von Katzenfell und bringt deshalb wie bey den Scheibenmaschinen, auch doppelte Sammelspitzen an, wodurch sich seine Maschine on der Lichtenbergischen, bey welcher diese Vorrichtung nur einfach ist, etwas unterscheidet. Die Batterie hat er auch fogleich auf dem Gestelle selbst mit angebracht, 'Die Flaschen nimmt er von gleicher Weite und grünem Glas und zieht den Stanniol bey ihrer Belegung mit Khoblauchsaft auf. Statt der Bräte oder Blechröhren, gebraucht er hölzerpe, mit Stanniol üherzogene Stäbe, die mittelst zweyer Pappscheiben festgestellt werden. Oben verschließt er die Flaschen nicht durch eine Art von Pechaufguss, wodurch er unter andern das Zerspringen bey starker Ladung zu verhüten Uebrigens beschreibt der Wf. nicht bloss die Vorfertigung eines jeden einzelnen Stücks sehr genau, fondern giebt auch solche Vorrichtungen für die ganze Maschine an, wodurch man sowohl die positive, als negative Elektricität erhalten kann. Den Uebetzug der gläsernen Isolirsäulen mit aufgelöstem Siegellack haben wir nie gut gefunden, die Feuchtigkeit, die hier immer noch, beym besten trocknen, zurückbleibt, bringt eine merkliche Leitung zuwege. Die angehängten Versuche dienen mehr zur Belukigung als zur Aufhellung der Wissenschaft, z. B. durch Entladung einer Flasche eine leuchtende Schrift darstellen; durch eine Mischung von inflammabler und dephlogistisirter Lust einen hestigen Knall mittelst des elektrischen Funkens hervorbringen; das Waffer leuchtend machen; Seifenblasen entzünden; Thürme zerschlagen; leuchtende Glasrohren mit abgesetzten Funken. Noch brillanter bätte der Vf. den Versuch einrichten können, wenn er kleine Stanniolscheibchen schlangenförmig auf der äuisern Fläche der Glasröhre in geringen Entfernungen befeltigt, und das Ganze wieder in eine zweyte weitere Röhre gebracht hätte, die man denn oben und unten mit metallenen Kappen verschliefst. Der Vf. hat jenen Versuch noch weiter fortgesetzt, wodurch man das Wetterleuchten in den Wolken febr gut nachahmen kann. Auch mit mehrern verbundenen und gefärbten Glasröhren beschreibt der Vf. artige Versuche. Alle diese Vorrichtungen giebt er so deutlich an, dass sie jeder in mechanischen Arbeiten etwas Geübte leicht verfertigen kann; nur im letzten Versuche vergisst der Vf. auf einmal sein Sparsamkeitssystem und redet von Bombardirungen, Vulkanen, Donnerwettern u. dgl. wo man halbe Dutzende von guten Elektrisirmaschinen, die mit ganzen Dutzenden Flaschen versehen wären. anschaffen soll, setzt aber doch wohlbedachtig hinzu: Wer Haus und Hof, Geld und Gut genug hat! - Im dritten Stücke theilt der Vf. zuerst eine kurze, mit einer Menge guter Bemerkungen durchwebte, Geschichte der Elektrilirmaschinen mit, wo aber vornehmlich nur die Materie, Form und Grosse der nichtleitenden Korper, deren man sich von Zeit zu Zeit zur Hervorbringung der Elektricität bedient hat, der Gegenstand seiner Untersuchung gewesen ist. Im zweyten Abschnitte beschreibt er zwey Elektrisirmaschinen, jede mit einem

Cylinder, von weichen der eine aus Wollenzeug, der andere aber aus Glas hesteht. Diese unterscheiden sich von allen bisherigen sowohl durch das Reibzeug, als durch die Art wie der Conductor angebracht ist. Die Reibzeuge find nämlich nicht bloss auf der aussera, fondern auch auf der inwendigen Seite des Cylindera angebracht, so dass auf solche Weise die Reibung eben so, wie bey den Scheibenmaschinen, geschehen kann. Man muss aber hier Sorge tragen, dass der ausgespannte Zeug von dem einen Reibküssen weder mehr noch weniger, als von dem andern, gedrückt werde, Der Conductor ist ungefähr so angebracht, wie man seine Arme anbringen musste, wenn man die Trommel aus ihrem Gestelle heben und sie so umfassen wollte, dass ihre Axe mit der Länge des Labes parallel wäre; was nun in einer solchen Verfassung die Finger an den Händen wären, das sind bier die Sammelspitzen an den beiden übergebognen Armen des Conductors. Bey diefer Anordnung, die übrigens aus der Figur etwas deutlicher zu ersehen ist, finden wir doch keine Vorrichtung, wodurch die von den innern Reibküssen hervorgebrachte Elektricität den Spitzen des Conductors mitgetheilt werden konnte; wahrscheinlich rechnet der Vf. darauf, dass die Porosität des Zeuges eine solche Vorrichtung entbehrlich mache. Uebrigens lässt sich bey dieser Maschine eine Isolirung der innern Reibzeuge, welche hinreichend und wirksam genug wäre, nach des Vf. eignen Bemerkung, nicht wehl anbringen. Bey der andern Maschine, wo der Cylinder von Glas ist, befinden sich bloss zwey Reibzeuge am oberften und untersten Theil; im Innern aber find hier keine angebracht. Weiterhin find wieder einige Versuche zur Belustigung beschrieben, 'als: einen elektrischen Springbrunnen mit einem Blasblag vorzurichten; ein Wachslicht am elektrischen Funken anzuzunden; einen Tempel zu erleuchten und zu zersprengen; mittelst eines Lustballons Blitz und Donner in der Lust hervorzubringen; Wasser zu erlenchten; Siegellack in feine Faden zu spinnen; den Funken durch eine Flamme schlagen zu lassen. Am Ende beschreibt der Vf. auch noch einen Revolutionszähler, um beym Laden der Batterien die Zahl der Umläufe leicht wissen zu können; die Maschine ist auch algebildet. Im Anhang: von Entbindung der dephlogistisirten Luft aus Braunstein und Salpeter und ihrer verhältnismässigen Güte. Aus 4 Unzen Braunstein erhielt er 230 Cubikzoll Lust in 1 St. aus 2 Unz. Salpeter 851 Cubikzoll in 17 St. Die erstere Lust zeigte im Eudiometer eine größere Güte, als die letztere.

#### KINDERSCHRIFTEN.

1) Leirzio, b. Breitkopf: Phyfik für Kinder, znm Gebrauche der Aeltern und Erzieher, oder nöthige Grundbegriffe aus der vorlfegenden Welt, über Gott, die Natur und uns selbst mit Nutzen nachdenken zu lernen. Von Christian Schulz. 1793-378 S. 87

2) Ebend: Dialogen für Kinder und Zöglinge, über die Natur zur Aufklärung ihres Verstandes und Kkkk 2

Veredtung ihses Herzens. Von Christian Schulz. Erstes Bändchen. 1793. 160 S. Zweytes Bänd-

chen. 1794. 162 S. 8.

Beide Schriften haben ungefähr einerley Inhalt und einerley Werth, die letztere verliert durch ihre Form noch gegen die erstere, indem die Dialogen sehr schlecht gerathen find. Aus einigen Rubriken wird man fich leicht einen Begriff machen können, was für Gegenstände hier abgehandelt find. Nr. 1. Erstes Kap. Von den Eigenschaften Gottes. 2tes Kap. Vom Weltall; ein andres, von der Atmosphäre; von Thieren; von Pflan-Zen: von Elementen; von der elektrischen Materie; und die meisten von der Natur des Menschen. Nr. 2. Erstes Gesprech. Ueber das Daseyn Gottes und seine vorzüglichsten Eigenschaften; 2tes über die Betrachtung des Weltalls; ein andres, über die feurigen Lufterscheinungen; über die Verschiedenheit der Thiere in jedem Klima; über verschiedene Producte des Pflanzenreichs; über die Stufenfolge in der Natur und die daraus ent-Rehende Harmonie und Verkettung der Wefen; - und im zweyten Bandchen: Von dem hohen Werthe des fillen Nachdenkens über Gegenstände der Natur; von dem unbegreiflichen und unerforschlichen Umfange der Nabur: pon den verschiedenen Eindrücken der Sinne und den darqus entstehenden Vergnügungen und Lebensgenüffen; von dem elementarischen Stoffe u. f. w. In phyfikalischen Sachen verräth der Vf. meistens eine große Unwissenheit, und es ist eben so unbegreislich als un-

verzeihlich, wie er vieles hat hinschreiben können. da man sich heutigestages die Hülfsmittel zu einer richtigen Kenntniss dieser Sachen leicht verschaffen kann. Man sche nur seine Erklärungen von der Bewegung der Erde (Nr. 1. S. 16.), von dem Nutzen der Berge S. 22.; von der mathematischen Eintheilung der Erde in Klimate S. 25.; von der Warme der untern Lustgegenden S. 30.; von dem Orte der Entstehung des Donners und Blitzes S. 31.; der Morgen und Abenddammerung S. 32.; des Regens, ebend,: befonders aber des Hugels S. 35.; die Irwische S. 37.; von der Wirkungsart der Elektricitat S. 110 ff.; vom Schwimmen S. 112. (,, Nimmt ein Körper, heist es, im "Wasser mehr Raum ein, als das Wasser, das er aus "seiner Stelle vertreibt, so steigt er im selbigen in die "Höhe und wir fagen alsdann von ihm: er schwimme." — Sollte man glauben, dass ein Mensch bey gesunden Verstande so etwas schreiben könne!); von der Wirkung der Vergrößerungsgläser und vom Sehen überhaupt S. 285 ff. - Achnliche Belege lassen sich aus Nr. 2. anführen. - Bessere Kenntuisse zeigt der Vf. in der Naturgeschichte; geringere in der Philosophie, und es ift eben kein Beweis einer vorzüglichen Beurtheilungskraft, dass er Fragen, wie die vom Sitz der Seele, von der Einwirkung der Seele, als einer einfachen Substanz auf den Körper - vor das Forum der Kinder gebracht hat.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzunronlaurente. Prog, gedr, mit Elsenwangers Schriften: Abkandlung von der fogenannten Umbeugung der Gebährnutter, von Joh. Melitsch, der Arneyk. D. und Geburtshelfer in Prag. 1792. 87 S. g. Hr. M. ließ diese kleine Schrift als Programm zum Anfang feiner Vorlefungen über die Entbindungskunft am Institute zu Prag drucken. Sie ist in Form einer Vorlesung eingerichtet. Der Fall, welchen er darinn beschreibt und selbst zu behandeln hatte, war von den meisten ähnlichen, welche von Geburtshelfern beschrieben find, darinn verschieden, dass die Gebährmutter nicht gerade nach hinten in der Richtung des Lieinen Durchmeffers, sondern vollkommen im schiefen Durchmesser herabgetrieben war. Hierdurch veranlasst, beurtheilt er die Falle, welche bisher beobachtet find, überhaupt genommen, mit Grundlichkeit und Scherffinn. Rec. ftimmt völlig mit dem Vf. überein, dass es nicht leicht möglich sey die Umbeugung der Gebahrmutter mit der Umkehrung, der Senkung, dem Gebahrmutserbruch oder dem Vorfall zu verwechseln, wenn man auf die Kennzeichen und Zufälle gehörige Rücksicht nimmt. Dagegen macht er mehr derauf aufmerksam, dass man diese Krankheit nicht für einen eingeklemmten Bruch halte, und davon die Zufälle ableite. Dies ist um so leichter möglich, wenn eine unzeitige Schamhaftigkeit sowohl von Seiten des Arztes als der Person hinzukommt. Durch die Umbengung der Gebärmutter wird der Mastdarm zusammengepresst, und es entstehen dadurch alle Symptome der Einklemmung. Hr. M. bestimmt die Arten der Umbeugung ebenfalls genauer, und glaubt, dass man vier Fälle an-

nehmen musse, nämlich die Vorwärtsbeugung, die Ruckwirtsbergung, die rechte und linke Seitenbengung. Diese Einthellung ist nicht bloss theoretisch, sondern für die Behandlung und des Verfahren wichtig. In Ansehung der Ursachen dieser Krankleit weicht er ebenfalls von der meistens angenommenen Meynant darinn ab, dass er sie nur für Gelegenheitsursachen hält, dagegen glaubt, dass die Umbeugung der Gebährmutter und die Schiel, stehung des Deventers, wo nämlich die Axe der Gebährmutter nicht in die Axe des Beckens fällt, eine und dieselbe Krankbeit fey, nur mit dem Unterschiede, dass die Umbeugung vor det Halfte der Schwangerschaft, und die Schiefstehung nach der Hälfte eintritt. Er nimmt daher auch, wie bey der Schiefstehung, zwey Hauptarten an, die vollkommne und die unvollkommne. Die letzte Art wird zuweilen noch durch die Natur gehoben, die erste aber erfodert unumgänglich die Hülfe der Kunst. Wenn die Napur nicht gestört wird, so reponirt sich oft die Gebärmutter von selbst; dies ist ohne Zweifel auch zum Theil mit die Ursache, dass wir so äußerst wenige Beobachtungen einer verwärts, oder nach der Seite umgebogenen Gebarmutter aufgezeichnet finden, Manckmal geht auch die Frucht desfalls ab. Wahrscheinlich behält dabey die Gebarmutter die schiefe Lage, wenn die Kunst nicht zu Hulfe kommt. Die Beschreibung der Krankheit und Leiches-section, nebst der Behandlung, ist gründlich angegeben, und überall die Parallele gezogen, wodurch die Meynung des Vf. von der Entstehung der Umbengung, bestätigt wird.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 25. December 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Leirzio, b. Crusius: Geschichte des Glaubens an Unsterblichkeit, Anserstehung, Gericht und Vergoltung, von Christ. Wilh. Flügge. I Th. 1794. 454 S. II Th. 1795. 408 S. &

er Vf. nach dem Titel des zweyten Theils jetzt Repetent bey der theologischen Facultät in Göttingen, hat fich einen fehr weit aussehenden Plan entworfen. Der I. Theil enthält, oder vielmehr verspricht -Geschichte des Glaubens der Juden über die auf dem Titel angezeigte Probleme der menschlichen Vernanst. Im II Theil werden darüber die Skandinavier, Caledonier, alsdann "rohe und uncultivierte Völker" aufgeführt; hierauf folgen Parlen, Araber und Moslemin, Indier, Ein dritter Theil soll die Geschichte christlicher Ideen, ein vierter die Ideen der Aegyptier, Griechen, Romer darstellen; ein fünfter sollte die Vorstellungen der Araber, Perser, der Hindu's, der Anhänger des Dalai Lama etc, enthalten. Diesen hat der Vf. aber currente rota - schon in dem II. Theile Platz verschafft, weil man "an dem ersten Theile dieses Versuchs die zu "große Weitläufigkeit und Weitschweifigkeit schon ge-..tadelt hat,"

Wenigstens wird also hier die Geschichte dieser Dogmenkette erschöpst werden? erschöpst nicht durch Aufzählung jedes Privateinfalls - wer möchte dies erwarten oder fodern? aber - durch vollständige Auswahl des wichtigen und allgemeineren, durch genaue Erforschung dessen, was wirklich geltendes Dogma war, durch geordnete Entwicklung der bey jeder Na tion auf einander folgenden Vorstellungsarten, durch Entdeckung der Ursachen von diesem Wechsel der Meynungen? Und würde in diesen Punkten das Thema in der That erschöpft, so wurde man für einen so weiten Umfang dem Vf, auch gerne einen fünften und, wäre es nöthig, einen sechsten Band offen laffen. Aber erschöpfen und erst einen Versuch machen, dies freylich ift nicht zugleich möglich. Und ist der Schriftsteller so ganz, als der Vf. von fich in seinen Vorreden verfichert, überzeugt, wie sehr seine Arbeit noch Versuch sey, und wie "die Kräfte und Fähigkeiten dem Jängaling mur den guten Willen gelassen haben, diesen Ver-"fuch vollkommener zu machen;" dann muss unstreitig ein solcher Versuch weder in fünf Theilen, noch in Einem, gedruckt erscheinen. Doch, wer von fich auf der andern Seite versichern kann, dass er alles, was auch nur entfernt zu seinem Plane gehörte, gesammelt und benutzt, dass er sich über manches einen neuen Weg gebahnt habe, darf allerdings, was er in seinen Vor-A. L. Z. 1795. Vierter Band.

reden als Versuch entschuldigt, auf dem Titel als Ge-

schichte geradezu ankündigen.

Aber sey es mit diesem stolzes Geben und überbescheidenen Zurücknehmen wie es wolle, Rec. bedauert, bekennen zu müssen, dass von den Erwartungen, zu welchen ihn die Aufschrift Geschichte nebst dem ausgedehnten Plane berechtigte, auch nachdem er schon bey jenen Krümmungen und Wendungen des Selbstgefühls in den Eingängen vieles davon zum voraus abgelassen hatte, doch in der Ausführung selbst noch sehr vieles wir wollen nicht gerne sagen: fast alles - unerfüllt geblieben ist. Denn was die Geschichte jener Dogmen unter den Hebräern und Juden betrifft, hat der Vf. außer einem sehr unordentlichen Zusammentragen von Stellen, welche er schon in andern gelehrten Abhandlungen fleissiger Vormänner über dieses Thema fand. ficher nichts eigenthümliches, als seine rednerischen und doch wenig sagenden Reslexionen, in denen ein Prunk von Phraseologie immer die Hossnung auf Befriedigung anspannt, höchst selten aber ihr mehr, als etwas triviales gewährt. Vorzüglich stark ist der Vf. in Prä-teritionsformeln. Was er jetzt nicht sagen wolle und wie weit nur er jetzt gehen wolle, sagt er dem Leses so oft und mit so vieler Emphase, dass man endlich wenigstens aus Ungeduld ihm das Können aufs Wort glauben möchte.

Von diesem für den Mangel an Inhalt recht eigentlich ersundenen leeren Rednerpomp ist die ganze Schrist
ein dicker Beleg. Unser Urtheil vom ungeordneten,
blos zusammengestoppelten, oft unrichtig, meist nicht
pragmatisch behandelten. Inhalt mag ein kritischer
Ueberblick des Plans und eine Beurtheilung einzelner
Abschnitte rechtsertigen, da auch diese Schrist in manchen Recensionen das Schicksal so vieler anderer sich
etwas vornehm gebährdender Bücher, deren Prüfungeinige Mühe ersodern würde, gehabt hat: mit oberstächlichen Lobpreisungen entlassen zu werden!

In jedem Zeitalter einer Nation hängen die Dogmen von den Erwartungen des Menschen nach dem Tode se unzertrennlich aneinander, dass immer eine Frage aus der Beantwortung der andern sließst und z. B. der Glambe gewisser Menschen über Körperauserschehung oder Seelenwanderung oder schattenartige, weder belohnende noch bestrasende Fortdauer nach dem Tode nicht entwickelt werden kann, wonn nicht eben dieser Menschen Lehrmeynungen von Ursprung und Beschassenheit der Menschengeister, von Gott als Weltrichter und von Unsterblichkeit überhaupt dem Leser zugleich srisch im Gedächtnisse sind. Jeder pragmatische Geschichtschreiber dieser Dogmen kann deswegen, wenn er seine Materie zum Voraus übersah, unmöglich einen andern

dern Plan wählen, als die ganze Kette derseiben, wie he bey irgend einer Parthey zu einer bestimmten Zeit wirklich auseinander floffen, und deswegen fo und nicht anders zusammen gebildet waren, zusammenhängend darzulegen. Der Vf. bingegen hat eine Zerstücklungsmethode gewählt, welche nicht nur eine Quelle unzahliger Wiederholungen werden musste, sondern auch durchaus alle ächtpragmatische Darstellung der Ursachen und des Zusammenhangs dieser Dogmen zerreisst und unmöglich macht. In seinen vielen Abschnitten will er jedes Glied aus jener Dogmenkette durch alle Zeitalter der judischen Nation einzeln durchführen. Warum es jetzt so, späterhin anders modificirt war, davon liegt also der Grund, gesetzt auch, dass ihn der Vf. einsah, immer in den andern Abschnitten zeritreut. Entweder muss daher die gleichzeitige Vorstellungsart über die übrigen unzertrennlichen Dogmen in jedem Abschuitt aus den übrigen wiederholt, oder es muss die wahre Darstellung des jedesmaligen Ideengangs vernachlassigt werden. Bald ist jenes, bald dies geschehen, die zufammenhängende Darstellung des Ganzen dieser zu einer bestimmten Zeit aufeinander wirkenden Lehrmeynungen aber ist niegends, gerade weil sie überall seyn müsste.

Aber nicht genug, dass der Vf. diese durchgängige Zweckwidrigkeit in der Grundanlage feines ganzen Werks nicht achtete, weit ohne Zweifel das Zusammentragen von allerley Stellen aus andern Collectionen unter solche Facher, wie Präexistenz der Seelen, Urforung und Begriff (der Vf. will sagen: des Begriffs) von Unsterblichkeit, Glaube der Juden an Unsterblichkeit u. s. f. leichter ist, als das Studium jedes Zeitalters einer Partey nach dem Umfang und Zusammenhang seiner Dogmen unter fich und mit andern Urfachen. Er ift fogar fähig, den Glauben der Juden an ein Weltgevicht im siebenten, und dann erst im achten Abschnitte den Ursprung der Idee von Vergeltung beschreiben zu wollen. Er ist fabig, Geschichte des Glaubens der Juden an Auferstehung S. 201-206 und dann erst in befonderen Abtheilungen Geschichte des Gl. d. J. an Auferstehung im Alten Testament - in den Zeiten nach dem Exil - u. f. f. zu beschreiben, wie wenn vom Gl. der J. an Auferstehung überhaupt irgend Geschichte möglich wäre.

Aber erlassen wir diesen Collectaneen allen zweckmäsigen Plan, alle pragmatische Erläuterung des jedesmaligen Ganzen jener Dogmen aus ihrem Zusammenhang und andern mitwirkenden Zeitumstanden, welche sich, wehn nur die Data gut zusammengeordnet werden, ohne viele Worte geben lasst. Lassen wir dem Vf. überall desto mehr die Mine, alles aus der Wurzel erlautert zu haben. Wer nur immer hübsch ausmerksam horcht, dem "exornirt" wenigstens der Vf., was er selbst nicht deutlich weiss. Und im zweyten Theil hat er "schon "auch nichts dawider, und will darüber kein Wort ver"lieren, wenn man diese Geschichte mehr als Materia"tiensammung betrachten will."

Auch dies! Nur dass nicht noch eine tiefere Bescheidenheit unter diesem Namen stecke; etwa diese, dass
alles Materialiensammlung sey, wo man allerley Gesammeltes mitunter autrisst, wenn man es anders aus
all dem schwankenden und leeren Gerede darüber noch

herzus sammlen möchte, was man anderswo ohne diese Zubusse gesammelt sände. — Wenige Ausmerksamkeit auf einzelne Abschnitte wird zur Entscheidung hinreichen.

Der erste historische Abschnitt, welcher Ausführung seines Thema verspricht, ist S. 43-74. Geschichte des Glaubens der Juden en Präexittenz der Seelen. vier Seiten Einleitung, in welcher über Epigenefe und Evolution enticipirt wird, was in der Geschichte dieser Hypothesen künftig an seinem Orte ware, folgt eine Seite voll Worte darüber, dass der Israelite vor dem Exil bloss bey dem Gedanken steben geblieben sey: die Seele ist, wie alles, von Gott. Und doch zeigt selba der Mythus der Schöpfung des Menschen, dass man die Seele mit mehr Wichtigkeit von der Gottheit ableitete, als alles andere. Die einzige hebr. Stelle, welche zur Frage: war dem Hebraer die Seele etwas, ehe sein Korper ward? näher gehorte, (Predig. Sal. 12, 7) hat hier, hat in der vorhergehendeu Skizze einer Geschichte der Idee eines Geistes S. 37 keinen Platz gefunden. Sie fagt: der Geitthauch kehrt zurück zu dem Gott, der ihn gegeben hat; der Vf. aber: die Seele ist und bleibt (den Hebräern) ein Hauch, der wieder in die Luft vertliegt, wenn der Leib in der Erde vermodert. Die Wahrheit ist; dass keine einzige Stelle zeigt, die Seele sey je dem Hebräer etwas wieder bloss in die Luft Versliegendes gewefen. Die ersten etwas deutlichen Stellen zeugen Glauben an ein schattenartiges Fortdauern der Seele eines Juden in dem Scheol. - Beweisstellen, welche die fpätern Juden in ihren frühern heil. Schriften (von Präexistenz der Seelen) finden, übergehen wir, meynt der Vf. S. 50 billig, da sie ganz mit Unrecht dassie gebraucht Muss der Dogmengeschichtschreiber denn aber nicht alle Hauptquellen einer Lehrmeynung anzeigen? Gewiss wurde den späteren Juden Präexistenz der Seele nicht so entschieden gewesen seyn, wenn sie dieselbe nirgends im A. T. zu finden gemeynt hätten. Sie nahmen überhaupt von der exotischen Philosophie im Exil und späterhin nur das an, was sie nach jenen Fingerzeigen nun im A. T. selbst zu entdecken nicht zweifelten. - Der Vf. kommt S. 40 auf die erste angebliche Stelle der Praexistenzlehte (B. d. Weish. 8, 19. 20.  $\Pi$ κις ημην ευ $\Phi$ υης,  $\Psi$ υχης ελαχον αγα $\Im$ ης, μαλλον  $\delta$ ε αγαθός αν ηλθην εις σωμα αμιαντον) und macht diese allerdings zu einer bloss angeblichen Beweisstelle, indem er ψυχ. ελαχου αγ. übersetzt: und hatte eine gute Seele, da doch übersetzt werden muss: und erhielt .. oder wahrscheinlicher: und hatte erhalten. Die letzten Worte der Stelle sellen den Sinn haben: auch in späteren Jahren suchte ich Fehltritte zu vermeiden, und meinen Körper rein und unbeflecht zu erhalten. Nur über den kleinen Umstand, ob έλ σειν έις σωμα dieses bedeuten konne, geht er mit dem Ausspruch weg, dass es nach dem Zusammenhang dieten Sinn haben musse. - Sogleich ist er hieraut be, Philo. Denn auch diese große Lücke bringt sein alles zerkückelnder Plan mit fich, dass in dieser Geschichte des Glaubens der Juden die Schriften der Jünger Jesu immer übergangen werden, so sehr auch jüditche Meynungen auf sie, und sie aur jüdische Meynungen gewürkt haben, und fo gewiss diese Schrif-

damaligen Lehrmeynungen der Juden selbst zeugen. Wenigstens neben Philo erwartet man die Essener und Therapeuten. Aber an diese denkt der Vf. erst, nachdem er von S. 52 bis 58 auf Rabbinen und Cabbalitten abgeschweist, alsdann S. 59 abermals auf Philo zurückgegangen war, und dann sogleich wieder aus den Rabbinen bis S. 72 gar vieles angebracht hatte. Hier erst find von Essenern beylaufig vier Zeilen, blos dass sich der Vf. Gelegenheit macht, eine Citation anzubringen. Und welche? Er setzt: Joseph. de bello Jud. II, 7 de Essemis, L. IV. Porphyr. de abilinentia, c. 13. Hauptstellen. follen in einer fo bändereichen Geschichte nicht blos ci-Am wenigsten aber so, wie hier. Denn was foll dies de Essenis, L. IV.? Wer wollte eine solthe Citation nachschlagen? Schrieb Josephus irgend de Esfenis einen eigenen Aufsatz? - Doch wir gehen mit dem Vf. zu Prilo zurück. Von diesem giebt er S. 57 abermals über die Hauptsache Note k.) nur Citationen. Die Stelle, welche er (Note m.) einzig hersetzt, belenchtet die Praeexistenz der Seele nicht, wohl aber wieder die Uebersctzerstreue des Vfs. Denn die Worte υ υθυ εξαιρετου εδωρειτο ψυχής τινα ψυχήν Worden im "Text übersetzt: schenkte ihm Lebenskraft und einen

Verständigen Nous.

So kurz, so wenig genau behandelt der Vf. die Hauptquellen. Aber mit einemmal strömt eine Fülle von Kenntnissen aus, da er auf die Rabbinen, Thalmudisten sowohl als Cabbalisten, kommt. Viele Stel-Den werden übersetzt in den Text eingestochten und dann unten die rabbinischen Büchertitel mit Seitenzahten und allem sufgeführt! Hier ist also gewiss die Stärke des Vis.? Zwar ists freylich traurig, dass er von . Philo mit einemmal auf die spätesten Rabbinen herabspringt, und dass er selbst aus den späteren Zeitaltern des Rabbinismus alles untereinander mischt, ohne irgend Gegenden und Schulen zu unterscheiden. Es ift traurig, dass er fünsmal ein Buch Emek hammeleoh citirt, welches niemand auffinden wird, bis man auf den Gedanken kommt: ob es das Buch Emek hammelec seyn möchte. Es ist traurig, dass die ältern Rabbinen am wenigsten, dass die Karäer gar nicht vorkommen. Aber genug; die Materialiensammlung ist hier doch, gerade in einem Fach, das jetzt wenige durchsuchen, ergiebig. - In der That; wir wollten mit Dank annehmen, was uns der Vf. vorgearbeitet haben mochte, wenn nur Er, wenn nur nicht Eisenmenger im II. Theile seines entdeckten Judenthums im I Kapitel es wäre, welcher das rabbinische alles der Beihe nach hergab. Rec. beruft sich auf den Augenschein, welchen jeder nehmen kann. Er beruft fich, wenn gleich Eisenmenger vorsichtig vom Vs. nicht citirt wird, auf den Vs. selbst, wenn er S. 53 ausruft: allein uns ekelt dergleichen Unsinn mehr abzuschreiben; an einer Stelle, wo in Buche felbst erst eine Seite von den Rabbinen handelt, soch alse in das zum Druck gekommene Ms. außerst wonig abgeschrieben war; wo der Vf. trotz seines Ekels erst noch ungefähr 20 Seiten, zwey Drittheile des ganzen Abschnitts, mit rabbinischen Excerpten chaotisch füllen wollte. - Hat der Vf. diese Stellen wenigstens

ten wenigstens als historische Quellen von manchen- nachgeschlagen, so hätte er in einen Verzeichniss der gebrauchten Schriften die Ausgaben, die er vor lich

hatte, anzeigen müssen.

Das Cabbalistische gab meist Buddei Introd. ad Hiftor. Philos. Ebraeor., welche der Vs. wenigstens zu nennen sich nicht geschämt hat. Nur gab es Budde nicht so, dass Hr. F. dabey nicht auch noch einige Ausmerksawkeit nöthig gehabt hätte. Nur eid Beyspiel. Nachdem er aus Budde S. 325 fgg. ein kabbaliftisches System, welches Heinr. Morus, nicht blos "erwähnt" wie der Vf. S. 54 feln vieldeutig fich ausdrückt, sondern absichtlich widerlegt, ein System, welches auf die Erklarung der Materie aus einschlummernden Geistern (eine Erklarung, die Hr. F. scharssinnig findet) sich endigt, ins Kurze gezogen harre, ist er selbst so sehr eingeschlummert, dass er Budde's Hinweisung (S. 328) auf Wachters Spinozismus aus dem Judenthum als Citation eines Gegners von Heinr. Morus versteht. Daher fagt S. 55 die Note: "Morus Sätze sucht J. G. Wachter "in seinem Spinozisma aus dem Judenthum Kap. 17. S. 223 zu widerlegen." Kapitel und Seitenzahl, auch der Ablativus: Spinozismo ist ganz richtig aus Budde. Nur find jene Satze nicht Morus Satze, fondern Satze, die Morus selbst widerlegt. Sätze, in deren Widerlegung

.Wachter inii Ni. übereinstimmte.

Nicht beiler wird Eisenmenger gebraucht. Der Vf. erzählt S. 52, dass Philo Seele (er fagt 186; also Geist) und Lebenskraft trenne. Unmöglich konnten die Rabbinen, fährt der Vf. fort, dabey stehen bleiben. - Man erwartet also, was die Rabbinen bald nach Philo an dessen Behauptungen mehr bestimmt haben, Und F. verforgt den Leser sogleich mit einer ausführlichen rabnischen Stelle. Diese ist also wohl aus den ältesten chaldäischen Paraphrasen? aus der Mishnah? Wenigstens aus einer der ältesten rabbinischen Schriften von ungewissem Zeitalter? Alles dies nicht. Es wird stattlich citirt: Emek hammeleoh fol. 3. vol. 4. — eine Schrift, von welcher, (wenn man weiss, dass hammelec zu lesen sey) bekaunt ist, dass sie ein deutscher Jude im Anfang des vorigen Jahrhunderts geschrieben hat. Und dieser ist ein Gewährsmann rabb. Meynungen, den er sogleich nach Philo aufführen kann! ist ihm ein Gewährs--mann rabbinischer Bleynungen, da er doch unter die Cabbalisten, von denen Hr. F. besonders handelt, gehört. (f. Wolf. Biblioth. rabb. p. 917. nr. 1712.) Aber freylich die Stelle ist bey Eisenmenger l. c. p. 1., welcher leider die Rabbinen der thalmudistischen und kabbalistischen Partey nicht unterschied, sogleich die erste. So ist die zwexte Flüggesche Citation auch bey Eisenmenger die zweyte, nur dass niemand, ohne diesen Schlüffel, exrathen wird; was das Lat. in derfelben (Lat. fol 129. col. 4.) bedeuten folle. "Im großen Jakut Rubeni etc. fahrt Flugge fort - weil Eisenmenger auf eben der Seite noch so fort fahrt. - Nun, rust zwar Hr. F. -"aber uns ekelt, dergleichen Unsinn mehr abzuschreiben." In der That aber geht er togleich mit dem alten verachteten Eilenmonger, S. 3 seinen Weg weiter, dass nach den Rabbinen die Seelen seit dem babylonischen Thurmbau von 70 Teufeln abitammen sollen. Diese 70 Tenfel namlich hat nur Eisenmenger; die Rabbinen:

70 00-

70 unreine Geister, Fürsten, Götter der Volker, Kräfte, höchstens, Schedich. Teufel im Plural kennt nur ein Eisenmengerischer Christ. - Gleichsam im Vorbeygehen will Hr. F. bemerkt haben, dass bey solchen abentheuerlichen Bestimmungen auch Widersprüche mit unter laufen, welche sich die Rabbinen gegen einander verzeihen. Zu wundern wäre dies nicht. Läuft ja bey Ha. F. fogleich die Behauptung mitunter: dies war der erste Weg, den die Juden einschlugen, um sich den Ursprung der Seelen zu erklären; da doch der erste Weg, den sie einschlugen, nach ihm selbst und nach allen diesen Stellen dieser war: der früheren Seelen Ursprung von Gott abzuleiten, und da - was das schlimmite ift - alle diese Stellen von den 70 Teufela gar nicht von Präexistenz der Seelen handeln, sondern gerade den 70 geiftigen Völkerfürsten das Hervorbringen der Seelen der Völker erst nach der babylouischen Verwirrung zuschreiben. So gewis alles dies bey Hn. F. mitunter gelaufen ift, so wenig treffend find gerade seine scharffinnigen Fragen S. 53 au die Rabbinen, welche, zum Wunder, in diesem Punkt ganz consequent find, wenn man nur nicht ihre verschiedene Sekten selbst untereihander mengt. - Hr. F. wendet sich hierauf einige Seiten durch zu den Cabbalisten. Diese philosophirenden Rabbinen find unstreitig in einer Dogmengeschichte merkwürdiger, als Rabbaniten aus dem zweyten Jahrtausend. Allein der Vf. erklärt S. 56. "Ein Suftem aus den Schriften der Cabbaliften selbst und ihrer Verehrer aufzustellen, dazu habe ich nicht Zeit genag und wenn ich sie auch hätte, möchte ich sie nicht auf eine so schlechte Art verlieren." Die Wahrheit ist: Buddens hat allein das oben angedeutete, von Morus verworfene cabbalistische System von der Seele angeführt, welches nicht einmal unter den Cabbalisten als das herrschende anerkannt ist! Da ein Dogmengeschichtschreiber durchaus an vieles unwahre seine Zeit wenden mus, hätte Hr. F. wenigstens eines der cabbalistischen Systeme über die Seele aus ihnen selbst darstellen sollen. Dagegen spricht er von ihnen, als wenn sie alle hierüber — ein System hätten.

Bequemer kehrt er S. 56 wieder um zu den Thalmudiften, das heisst, zu dem vertrauten Materialien-Jammler, Eisenmenger. Dass die Seelen Funken Gottes heissen, war schon S. 53 angebracht (nach Eisenm. S. 9) nur dass Hr. F. Kraftsprache sie zu Strahlenfunken Gottes erhöht. S. 56 geht nun mit Eisenmenger S. 11 fg, parallel fort. Nur bey S. 13 muss abermals ein schlummernder Seelenzustand eingetreten seyn, da S. 57 Hr. F. sehr nachdrücklich fragt: Wie die Juden mit dieser Art der Präexistenzlehre, mit diesem himmlischen Behaltnis, das System per traducem (das die angeführten Rabbinen gar nicht haben!) oder die Idee, dass alle Seelen in der Seele des ersten Menschen gräexistirten vereinigen könnten, dazu sehe ich keine Möglichkeit." Wir antworten; videatur Eifenmenger & xavo S. 15 und unsere Citation wäre gewiss überstüsig, wenn dies nicht gerade die *letzte* rabbinische Stelle über diesen Punkt bey E. gewesen ware, welche zwar Hr. F. S. 52 auch abschreibt, aber (aus Ekel?) nicht, was zur Beantwortung seiner Frage in ihr lag, daraus entwickelt. Die ganze Vereinigung beider Ideen ift diese: Zuerat sollen die Seelen der Ifraeliten im himmlischen Guph gewesen seyn, alsdann Wurden sie mit Adams Seele vereint (zusammengezwirnt, übersetzt Eisenmenger S. 14 ganz treffend) bis Adam die erste Sünde begieng; nach dieser wurden alle Israelitischen Seelen von der Seinigen getrennt und so find sie jetzt in einer niedern Region des Himmels, bis Gott jede in ihren Körper versetzt. Die Seelen der Nichtjuden sind ohnehin unrein. -

(Der Befehlufs folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIR. Mayland, b. Galeazzi: Saggio su le stime de Terreni di Ginseppe Lucini del Collegio degli Ingegneri di Milano. 1793. 48 S. 8, Um seinen Gegenstand so vollständig, als es auf so wenigen Seiten möglich war, abzuhandeln, fangt der Vf. im erften Kapitel mit der Geschichte desselben an; und da es hierüber, wie man denken kann, an bestimmten Nachrichten fehlt, und ihm nichts als Muthmassungen übrig blieben: so wird es ihm Niemand verargen, dass er den Ursprung der Kunft Ländereuen an vermeffen und zu taziren gleich nach Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft setzt. Er gedenkt darauf mit wenigen Worten der Messungen, die auf Veranstaltung des Sesostris in Aegypten, des Lykurgs in Sparta, und des Romulus in Italien gemacht worden find. Inawischen, meynt er doch, sey die Kunft damals noch ziemlich roh gewesen, und erst jetzt habe sie sich bis zu dem Grade vervollkommnet, dass sie auf einen Platz unter den höhern Wiffenschaften Anspruch machen konnte. - Im zweytes Kapitel wird von den Instrumenten zur Ausmeffung der Felder gehandelt, aber gleichfalls nur fehr kurz und unvollstandig; du hier keine Zeichnungen beygefeigt find, so bleiben die Beschrei-

bungen für die meisten undeutlich. - Drittes Kapitel, wie man die Fruchtbarkeit des Bodens bestimmen könne. Er schlägt hierzu eine Art von chemischer Untersuchung des Erdreichs vor; hiernachst solle man die Farbe des Bodens, seinen Geruch, Schwere, Zahigkeit etc. in Acht nehmen, und selbst von den benachbarten Landbebauern dahin gehörige Erkundigungen einziehen. — Viertes Kapitel, von der Lage der Ländereyen, in physischer, politischer, ökonomischer Rücksicht. Im Vorbeygehen wird bemerkt, dass die Physiker vermittelft der Elektricität einen kunftlichen Hagel hervorbringen können. So weit ist es noch nicht, wenn es gleich keinem Zweifel mehr unterworfen ist, dass Elektricität bey dem Hagel im Spiele ist. Funftes Kapitel, was man von dem Werth eines Landgutes abzurechnen habe (delle deduzioni). Es können Gebäude oder-Graben und Kanale dabey zu unterhalten seyn; die Bebanung erfodert vielleicht viel Geräthschaften, die wegen Abnutzung von Zeit zu Zeit neu angeschaftt werden mussen; u. dergl. m. Zum Beschlusse ein Brief über, die Nothwendigkeit einer sorgfältigen Prufung derjenigen Persenen, die man zum Land-Messen und Taxiren austellt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 26. December 1795.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

LEIPZIO. b. Crusius: Geschichte des Glaubens an Un-Revolichkeit, Auferstehung, Gericht und Vergeltung, von Chrift. Wilh. Flügge. etc.

(Beschinss der im verigen Stucke abgebrochnen Recension.)

r. F. macht S. 59 noch einmal den Sprung zu Philo zurück und denn sogleich wieder S. 60 zu.R. Salomon Jarchi ins eilfte Jahrhundert herab. Wir aber find es mude, noch weiter die Beschaffenheit dieser Mate rialiensammlung fo vollständig zu documentiren, als wir es bis jetzt, um alles Geschtey über Recensentenunrecht zum Voraus zu ersticken, für nothwendig hielten. Die übrigen Excerpten aus Eisenmengers II Th. K. I. S. 21 ff hat Hr. F. eben fo folgsam S. 418 ff. abge-Ichrieben. Wenn er S. 422 im Vorbeygeben lagt: Beym Eisenmenger findet man einige Geschichtehen der Art'susgehoben, fo ift zu lefen: Bey Eisenmenger findet man den inhalt dieses ganzen Abschnitts mit allen Citationen u.f. w. Eben dies gilt der Länge nach von all der rabbinischen Belesenheit, welche Hr. F. S. 373-820 aufbringt, Eilenmenger gab das meifte, abermals uncitirt; das übrige Pocock ad Portam Mof. und Daffow de resurrest., auf welche gelegenheitlich ein paarmal verwiesen wird.

Für einen Missbrauch wenigstens ist in Hu. Fs Materialiensammlung gesorgt, dass nämlich niemand sie so, wie er Eisenmengern, gebrauchen kann, ohne alle Augenblicke durch falsche Citationen sich zu verrathen und Ratt Fichte Fuhle, statt Kleucker Klunker aufzurufen. Druckfehler, welche, so haufig, wie sie hier vorkommen, allein schon die Brauchbarkeit der Schrift sehr vermindern würden. Allein nicht immer können es Druckfehler seyn. Wenn man S. 67 liesst: Wagenseil führt aus der Gemara in seinem Buche Sota an, so ist die nöthige Verhesserung: Wagenseil führt zu dem (mischnischen) Buche Sota nach der Gemara an, auch für einen Schreibsehler zu stark. Eben so, wenn S. 69 ein Dogma der alten (griechischen) Theologen und Philosophen

aus Jamblich und Hierokles belegt wird etc. Sollen wir auch noch von den Talenten des Vf. zum Pragmatifiren Beyfpiele anführen? Zum Ueberfluß einige der kurzesten. Er gebraucht S. 232 eine Stelle aus einer Rede, welche Josephus de B. Jud. II, 8 als seine eigene Rede an seine Soldaten, da sie sich untereinander felbst morden wellten, aufgezeichnet hat. Dass Josephus, da er dieses Buch schrieb, woch wusste, was er damals in der Noth gesprochen habe, und dass er so

Rudirt, wie er hier es angiebt, geredt habe, dachte A. L. Z. 1795. Vierter Band.

wohl noch niemand. Nur Hr. F. declamitt fo darüber: "Josephus wendet alle Beredfamkeit an und sucht alle mögliche Gründe auf, ihnen diesen Schritt, (eher den Römern sich zu ergeben, als sich zu morden) annehmlich zu machen. Er spricht aus der Fülle seines Herzens. Wozu follte er auch seine Meynung verhehlen?" Indess Hr. F. aus der Fülle seines Herzens über die Stelle schwatzt. erklärt er deko unrichtiger das pharisaische System, Weil Josephus fagt: welches er daraus ableiten will. im Hades ειργμον αίδιον προστιθεσθαι den bölen Seelen so folgert der Vf. ganz ernstlich S. 236: die Pharisacr dachten fich die Seele als materiell und Körpern ahnlich; wir hätten sie sonst von Banden der Gestraften fprechen mögen? Noch viel neuer ift die Entdeckung S. 230. dass die Sadducher die Klasse der eigentlichen Orthodoxen ausgemacht, die Pharisaer, zu denen auch

die Essener gehören, den Freygeist gespielt haben. Im Il. Theile sind die Abschnitte über Nordische Vorstellungsarten die besten; denn Hr. F. schöpft aus unterrichteten und felbitdenkenden Vorgangern. Er wird lesbarer, weil er nicht mehr so ganz ins Unendliche hin schwetzen durfte. Doch sobald er sich seinen eigenen Reslexionen überläst, vergist er auch hier sich selbst; z. B. S. 93. "Die Idee von einem grassen Refervoir nach dem Tode, das alle - ohne auf ihrem Lebenswandel Rücksicht zu nehmen aufnehme, finde man bey keinem andern Volk, als im Glauben der Skandinavier an Nissheim.". Und doch zeigte Hr. F. (nach Andern) im ITh. S. 170 ff. felbst, das das Scheol der Hebräer lange eben so wenig auf Lohn oder Strafe ein. gerichtet war. (Hiob 3, 17) Denn nichts ist .unrichtiger, als wenn er dort S. 166 das Wahre mit einem mal dadurch abgethan zu haben meynt, dass er hinschreibt : Nach allen Wendungen ift der School der Hebräer nichts als Versinnlichung des Zustandes des Nichtseuns nach dem Tode. Oder follen Nichtseyn und Fortwirken bey den Hebriern entgegengeletzte Begriffe gewe. fen feyn?

Der VII Abschnitt über die Meynungen roher und uncultivirter (find diese verschieden?) Volker über die Natur der menschlichen Seelen und über Fortdauer nach dem Tode, ist von Hn. Hofr. Meiners. Extracte aus Reisebeschreibungen, welche erft, wenn die Genealog gie der Priesterreligion dieser Völkerschaften, abgesondert von der einheimischen Volksreligion, entdeckt werden kana, geordnet werden können und alsdann noch weit vollständiger aufgesucht werden müssen. Im. VIII Abschnitt nimmt Hr. F. die Lehrmeynungen der alten Parlen geradezu aus Zendavelta, und sogar bloss aus der deutschen Ueberfetzung, welche er, auch wo er an ihr zweifelt S. 241, nicht mit dem Französischen

Mmmm Ververgleicht. Im IX Abschn. über die Dogmen der Mossemin von der Zukunst, wersen die verschiedenen
Parteyen nicht, wie es seyn müste, durchgüngig gesondert. Was sich leicht genug sinden liess, ist aus
Beck (S. 271) und Pocock. Das Arabische selbst muss
ohnehin dem Vs. sehr fremde seyn, da er S. 292 von
einer Wngschale Weze und dem Buch Kitab spricht und
S. 313 der Mossemin im Singular) schreibt. Excerpte
über den Glauben der Hindu's, Tibetaner, Sinesen, Siamesen etc. beschließen diesen Theil.

LEIPZIG, b. Barth: Ern. Frid. Car. Refemmilleri, Ling. Arab. in Acad. Lipf. Prof. Scholia in Vetus Teff. Pars I. continens Genefin et Exodum cum mappis geographicis, editio fecunda emendatior. 1795. XL u. 640 S. gr. 8.

Rec. freut fich herzlich, dass diese, nach Verlauf von 6 Jahren nothig gewordene, neue Ausgabe, die Furcht, es konnte die Aussutrlichkeit dieses Werkes der Gemeinnützigkeit desselben ichaden, widerlegt, und dem gelehrten Vf. Gelegenheit gegebon hat, diefes nützliche Buch durch verschiedene Verbesserungen noch branchbarer zu machen. Schon das Verzeichnis der Bücher, welche bey diefer Ausgabe gebraucht worden, ist ein Beweis, dass Hr. R. sich mehrerer Hülfsmittel bedient hat, als in der ersten. Denn hier Vermifst man z. B. nicht mehr Schultenfii Origines hebr. Schroederi Observ. select. ad Orig. hebr. und ebendesselben Syntax, such nicht Storrs Observ. ad analogium et Syntaxin hebr. pertenentes. Es ist auch in einzelsen Stellen der Gebrauch andrer neuer Bucher, welche zur, Erläuterung des Pentatenchi etwas beytragen können, sichtbar, und da dieses Werk nicht bloss Ber Anfänger, fondern auch für diejenigen Gelehrten Bestimmt ift, welchen nicht die mannichsaltigen Hälfsmittel zur Auslegung des A. T. zu Gebote fiehen: fo reborte es allerdings in Hu. R. Plan, seine Leser mit den Meynungen der Neuern logar denn bekannt zu machen, wenn er auch nicht hoffen konnte, dass sie jeder bescheidene Ausleger für annehmungswürdig halten würde. Diess scheint z. B. der Fall Gen. 4, 1 zu feyn, wo nicht nur aus verschiedenen neuera Büchern von dem Ursprunge und der Absicht der Erzählung vom ersten, aus Missgunft begangenen, Menschenmorde manche brauchbare Erlauterung beygebracht, fondern auch die kühne Behauptung hinzugesetzt wird, dass die V. I erwahnte Veronlassung, dem Kain diesen Namen zu geben, erst in neuern Zeiten von dem Aufzeichner diefer Erzahlung erdacht, Kain aber von dem Forscher der alten Geschichte deswegen so genannt worden sey, weil er gewisse Aecker zu bestitzen angesangen habe. Aber dass der Aufzeichner dieser Erzah. lung den Namen pp nicht erdichtet, sondern aus einer alten Tradition gewußt habe, läst sich schon daraus schließen, weil er die Eva אניתו sagen lässt, und doch den Namen 17D beybehält, der nicht von 173D, fondern pon 1.p., welches in der ersten Sprache soviel, wie Map betnach, geheiffen beben mus, abzuleiten ift.

Gen. 5. I wird sehr richtig bemerkt, dass in den alten Geneslogien him und wieder ein Name weggelnsten werden, dass aber dieses eine Veraniusung geweien Ley, denen, welche in der chronologisch genealogischen Tasel wirklich genennt wurden, eine größere Reihe von Lebensjahren zuzueignen, ist garnicht wahrscheinlich. Gesetzt Gen. 5, 3 wurde fatt Adams Sohn fein Enkel gesetzt: Als Adam 235 Jahr alt war. zeugte er den Enos. Nach Enos Geburt aber lebte Adam noch 695 Jahr. Die Worte aber; in welchen Adams ganzes Alter angegeben wird, würden unverändert bleiben. Und da Hr. R. aus der Zahl der Jahre, in welchen die Patriarchen Kinder bekommen haben, sehr gründlich beweist, dass die, hier erwahnten, Johre keine Monate seyn können: so lässt sich wohl das bobe Alter der ersten Menichen nicht abläugnen, ohne den alten Denkmälern alle Glaubwürdigkeit abzusprechen. Gen. 10, 21 raumt Hr. R. mit Recht dem DJ die ungewöhnliche Bedeutung copis nicht mehr ein, und halt dafür, dass Nin hier und Gen. 4, 26 für ih ftehe. Bac. aber glaubt vielmehr, dass 771 in beiden Stellen das alte Adjectioum, oder Subfantivum ley, von Welchem die Conjugatio Phal dieles Verbi abitament, und dals es progenitum oder progeniem bedeute, NN aber in beiden alten Denkmälern flatt 777, oder 777 stehe, und also die Stelle des Verbi substantivi vertrete. Gen. 10, 21 muis also übersetzt werden: Semo quoque erat progenies Gen. 4, 26 aber: Setho quoque erat progenies filit, in Welcher Stelle 771 fo gebraucht wird, wie progenies Liv. 45, 41 ex magna progenie liberia. Auch wo Hr. R. nichts entscheidet, führt er nammehr die Meynungen der neuesten Ausleger an, 2. B. Gen. 22. Boy Gen. 49 billigt er Heinrichs kuhne Behauptung, das der Segen Jacobs erst zu Davids Zeiten gedichtet werden sey, so einleuchtend auch Hr. Eichhorn gezeigt hat, dass Moses sogar das 5te B. Moss; die letzten Kapitel ausgenommen, schon gesammelt habe.

Aussburg, b. Riegers Söhnen: P. Dominici Schram,
Benedictini Banthensis, SS. Theologiae et SS. Canonum Professoris emeriti, Analysis Operum SS.
Patrum et Scriptorum Ecclesiosicorum. Tomus
XVII continens Volumen Secundum Operum S. Ambrosii, Mediolanensis Episcopi, cum duplici Indice,
uno Operum, altero Rerum memorabilium. Superiorum permissu et approbatione. 1793. 1 Alph.
16½ Bog. gt. 8.

So stark auch dieser Band eines bekannten Werks ist; so wenig läst sich von demselben sagen. Hr. S. excerpirt noch immer und schreibt ab, was sich nur von Schritten der Kirchenväter sindet. Wie er es im vorhergehenden Theil mit den so selchten exegetischen Schristen des Ambrosius gemacht hatte: so verfährt er hier mit den zum Theile etwas bessern oder erträglichern dogmatischen, moralischen und vermischten Abhandtungen desselben, auch mit seinen Briesen. Ohne alle genacere Wahl, oder beurtheilende Anleitung, wird das Mittelmässige und Altägliche, jede allegorissende

und myfische Benteley, die übertriebenste Empfehlung des ehelosen Standes und Klasterlebens, u. dgl. m. eben sowohl ausgezogen und wörtlich cogirt, als die seltnern brauchbaren Erörtesungen und Stellen. Die hin und wieder vorgesetzten Monita sind sehr unbedeutend: und gerade das merkwürdigste Buch dieses Bischoss: de officiis ministrorum, hat eine solche Einleitung von 10 Zeilen, worinn nicht mehr gesagt wird, als dass er seinem Clerus in demselben schristliche Lehren der Heiligkeit ertheilt habe, wie er sie vorher mündlich vorgestragen hatte.

Hamburg, b. Hofmann: Fsbrand van Hunelsveld biblische Geographie. Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von Rudolph Jänisch, hochdeutschem Prediger bey der evangel. lutherischen Gemeine zu Amsterdam. Zweyter Theil mit einer Landcharte. 1794. 429 S. 8.

Da wir des Original schon (A. L. Z. 1793. II. 89) angezeigt baben, fo erwahnen wir hier nur, dals unler demals gesulserte Wunseh von eben dem Gelehrten, der den ersten Theil übersetzt hatte, auch den zweyten zu erhalten, nun erfüllt ist. Die Gute der Uebersetzung werburgt der Name des Vf., der in seiner Lage den Sinn eines hollandischen Buches nicht wohl verfehlen kann. Seine Anmerkungen, die, wenn er sie gleich aus Be-Scheidenheit einige nennt, doch nicht in geringer Anzahl find, verdienen den Dank der Lefer. Man findet in derselben nicht blos Belesenheit und Gelehrsemkeit, sondern auch eine liberale Denkungsart, der doch an feinem Orte von vielen entgagen gearbeitet wird. Er Bugnet es z. B. nicht, dass die ersten Kapitel Matthai unächt find, ihn febeint auch nicht die Rede Stephani rein Meisterstück der Beredfamken zu feyn, fondern er findet darina Fehler fowohl des Gedachtniffes als der Erklärungen.

## NATURGESCHICHTE.

EISENACH M. HALLE, b. Gebauer: Det Zoologe, üder compendiole Bibliothek des Wissenswürdigsten aus der Thiergeschichte und allgemeinen Naturkunde. 1795. Hest L. 116 S. Hest H. III. 194 S. 8. (10 gr.)

Derfelbe unter dem Titel:

Compendiose Bibliothek der gemeinnützigsten Kenntnisse für alle Stände. XXI. Abtheilung.

Der VF. welcher sich B-n unterschreibt, theilt in dem ersten Heste den Entwurf mit, nach welchem er die Zoologie abzuhandeln gedenkt. In dem ersten Heste sollen von der allgemeinen Naturgeschichte, von den Thieren überhaupt, und der allgemeinen Geschichte der Säugthiere nur allgemeine Begriffe entwickelt werden, um demjenigen Leser, der nur noch wenige Kenntnisse in der Naturgeschichte hat, vorläusig die nöthigsten Vorkenntnisse zu verschassen; über einzelne merkwürdige Gegenstände sollen aber ausführlichere Nachtrage in den solgenden Hesten geliesert werden. Die Säugthiere wird der Vs. nach dem Linneischen Sy-

ftame, die Vögel nach Bechfleis, die Amphibien nach Laurenti, die Fische nach Bloch, die Insecten in Rückficht der Ordnungen nach Linné, der Gattungen nach Fabricius, Hedwig, Scriba und eignen Beobachtungen, die Würmer nach Blumenbachs Ordnungen abhandeln. Die deutschen Arten werden alle, von den ausländischen aber nur die merkwürdigsten beschrieben.

Der Plan ift gut angelegt, und größtentheils gut ausgeführt. Neues kann und wird man hier nicht erwarten; und es kann also dem Vf. nicht zum Vorwurfe gereichen, dass er die Schriften eines Leske, Borkhausens, Bechsteins u. a. genutzt, oft wortlich abgeschrieben hat. Das erste Hest enthält ausser einer, doch für ein Lesebuch, seibst nach des Vf. Plane, etwas zu magern allgemeinen Naturgeschichte, und allgemeinen Geschichte der Thiere und Säugthiere, die beiden ersten Ordnungen dieser Klasse; das 2te und 3te Hest einen Originalauffatz: Ueber die Erzeugung der Thiere besonders der Säugthiere, worinn der Vf. eine neue, auf eigne Beobachtungen und Zergliederungen gegründete Theorie ausstellt, die Prüsung verdient. Er behauptet nämlich die Gramsischen Blaschen stünden durch Gefasse mit der Matterscheide in Verbindung, welche die Saamenfeuchtigkeit, die vielleicht auch zum Theil ins Blut überginge, und dies alterirte, einsögen, und so die Befruchtung bewirkten. Ferner enthalten diese Hefie unter dem- Titel: Auszüge einen Auffatz über die natürlichen Ordnungen und Gattungen der Säugthiere nach Borkhausen und Linke und endlich die Geschichte der Ferae.

- 2) HALLE, B. Gebauer: Indische Zoologie, in welcher zu sinden sind: I. Beschreibungen einiger seltenen in Kupfer vorgestellten Thiere; II. Bemerkungen über den Umsang und die Beschassenheit des Himmelsstriches, des Bodens, und der Meere von Indien; letztlich III. auch eine indische Fauna, oder ein so viel möglich vollständiges Verzeichniss aller Thiererten von Indien. Ausgesertiget von Johann Reinhold Forster, d. Rechte, Med. und Phil. Doct, der Medic. und Philos. ordentl. öff. Lehrer zu Halle etc. Zweyte sehr vermehrte Auslage Zoulogie Indica sistenen. s. w. Curis S. R. Forster editio secunda multo auctior. 1795. 42 u. 38 S. und 15 illum. Kups. in Folio. (10 Rthlr.)
  - 2) EBENDAS.: Faunula Indica id est Catalogus Animalium India Orientalis quae hactenus Naturae Curiofis innotuerunt; concinnatus a Jaanue Latham Chirurgo Dartfordiae Cantii, et Hugene Davies. Pastare in Aber Provinciae Caeraarvon. Secundis Curis editus, correctus et auctus a J. R. Forster etc. 1795. 38 S. in Fol.

Der Zusatz: zweyte Auflage auf dem Titei der Indischen Zuelogie, ist eine Unwahrheit, denn nur der Titei ist neu gedruckt, und dem alten Abdruck die Faunula Indica beygelegt. Wir sehen also gar nicht ein, wie ihr. F. in der Vorrede zu dieser letztern den Verleger rühmen könne, dass er diese besonders an die Besitzer der ersten Auflage der Zoologie verkause. M. m. m. 2.

Noch weniger verstehen wir, warum alle wohlgesittete Gelehrte, wie Hr. F. hosst und wünscht, deswegen dies Buch kaufen, und seinen Ankauf den Grossen und Reichen dieser Erde empfehlen sollen: et sie re et factis probent, se non solum in titteris verum et in moribus et virtutis amore profecisse, dum virtuti et prabitati pragmia parare, allaborant.

Die Fausula inska war der, von Rec. vor einiger Zeit angezeigten, Quartausgabe des Originals. Hn. Pennant's Indian Zoology, beygefügt. Hier waren die Säugthiere nach Pennant's System und mit seinen englischen Beneumungen, die Vögel nach Letham, die übrigen Thiere nach Linne und Fabricius, angegeben. Hr. Forster liesert statt dessen das Verzeichniss der Säugsthiere und Vögel nach dem Blumenbachischen, (in Rücksicht der Namen der Ordnungen, und dieser Ordnungen selbst etwas verändertem) Systeme, mit Linnelschen Namen, und hat den vier ersten Klassen mehrere von Latham und Davies übergangene Arten hinzugefügt. Bey den Insecten und Würmern haben wir keine Zustize bemerkt.

Lerraig, b. Crusius: Leitfaden bey dem naturhistori-Johen Unterrichte, auch Bochlielus gemeinnutziger Naturgeschichte des In - und Auslandes für Gynnasien und Schulen. 1795. 146 S. 8. (6 gr.)

Der Vf. (laut der Vorrede Hr. S. C. G. Richter Lehrer am Gymnasium zu Gotha,) sagt in der Vorrede dals das Bedürfnis eines Hülfsmittels beym Unterrichte in der Naturgeschichte, welches die Aufmerksamken des Schülers anspannte, und das Dictiren entbehrlich machte, den Gedanken in ihm erzeugt habe, nach Hn. Bechsteins Naturgeschichte einen Leitfaden zu verfertigen, in demselben blos die Kennzeichen der Gattungen und Arten anzugeben, und ausserdem durch Winke die Aufmerkfamkeit auf das Uebrige hinzuleiten. Die Absicht des Vf. ift gut, und sehr zweckmäsig ausgeführt, so dass dieses Buch selbst mit Nutzen zu einem Handbuche für akademische Vorlesungen gebraucht werden konnte. Es wurde noch brauchbarer seyn, wenn die Kunstwörter darinn aufgeführt und erklärt wären, da sie am unentbehrlichsten sind. Rec. hofft, dass der Vf. hierauf Rücklicht nehmen werde, wenn er, wie es zu wünschen ist, fortfährt, die beiden übrigen Reiche auf ähpliche Art zu bearheiten; der verliegende Band enhalt namlich das Thierreich allein, welches hillig der Titel hatte anzeigen sollen.

#### ELEINE SCHRIFTEN.

GRACHECHTE. Gotha, b. Estinger: Elementarbach für den ersten Schulmterricht in der Geschichtskunde, von J. Ge. Aug. Valletti, Prof. em Gymnef, zu Gotha. 1795. 82 S. Hr. G. gab vor zwey Jahren ein Lehrbuch für den erften Schulunterricht in der Geschichtskunde beraus, weil er aber durch eigne Erfahrung und durch die Bemerkungen einsichtsvoller Schulmäuner überzeugt wurde, dass dieses kleine Buch für den ganz ersten Unterricht lich noch nicht past, da es manches enthält, das für Kinder von o bis 10 Jahron nicht genug Interelle hat, z. B. die Geschichte der Volkerwanderung, der Mongolen etc.; fo emtschloss er fich, nicht zu einem Auszug, fondern zur leitrzern Umarbeitung, die manches beller und fasslicher ausdrückt als des vorige Lehrbuch, und vorzüglich die deutsche Geschichte zweckmässiger enthält, Ohne mit dem Vf. rechten zu wollen, ob es nicht hochst schädlich sey, mit Kindern von 6 Jahren zusammenhängende Geschichte zu betreiben, oder ob denn nicht gerade die wichtige Ereignis der Völkerwanderung, wodurch ganz Europa eine neue Gestalt be-kam, für den Geust des jungen Schülers sehr interessant gemacht werden konne, halten wir uns blofs an das, was Hr. G. uns zu geben für gut gefunden hat, und bezeugen nach unserer Einsicht, dals diefe Einleitung unter der Hand eines geschickten Lehrers viel Gntes fiften konne. Diefer ift aber schlechterdings nothwendig, weil nicht ein Factum erzählt, sondern nur darauf hingewiesen wird. Hiemit könnte die Rec, zu Ende seyn, da aber von dem Unterricht der Jugend die Rede ist, bey dem äuserst vieles auf Bestimmtheit der Begriffe und richtigen Vortrag jedes Gedanken ankommt, so wird man uns noch einige Bemerkungen erhuben, die nicht ganz zum Vortheil des Vf. ausfallen. 8. 4 heisst es: "Je näher die Menschen beysammen wohnten, desto leichter geriethen fie mit einander in Streit. Schon Kain war ein Mörder seines Bruders. Es traten jetzt Menschen auf, die durch körperliche Stärke, und durch Verbindung mit andern, ihre

Mitgeschöpse zur Knechtschaft zwangen. Doch ichen Adam und Era verloren ihre Unschuld," Wir wollen nicht von dem Trivialen der Bemerkung reden, dass Loute leichter in Streit gerathen, wenn sie nahe beysammen wohnen, keinen Beweis fodern, dats es zu Adams Zeiten schon Knechtschaft gab; aber wie kommt dem die verlorne Unschuld Adams in diesen Zusammenhang? Den Utsprung der Schriftsprache von Stufe zu Smfe kennt Hr. G. so zuverläßig, dass er ohne Zweifel Augenzeuge gewesen seyn mult-"Erst bildete man die Gestalt des Thieres von Thon nach; dies war Bildhauerey, Sodann formte man es auf die Wand ab; nun hatte man halb erhobene Arbeit. Hieraef krizelte man den blossen Umris auf die Wand. Der Umris vur-de mit Ocker überzogen. So entstund Mahlerey etc." Der Umrifs yur-S. 5 "Die Gesellschaften bestanden anfangs blos aus Familien. Familien verwandelten sich allmählich in Völkerschaften. Zuerk nahmen alle Familienhäupter an den Angelegenheiten gemeinschaftlich Antheil. Dies war Volksregierung oder Demokratie." Sie irren sich Hr, Prof., ruft hier der Schüler, das ist ja Aristo-kratie, wo blos der Vorsteher der Familie zu sprechen hat Nicht weniger schief sinden wir die Stelle vom Mahomed & 16 "er fand so viele Anhänger, dass er darüber von seinem Gebuttort flüchten muste." Und historische Unrichtigkeiten fallen in einem blossen Umrisse mehr als gewöhnlich auf. Z. B. 8. 8 dals der König Saul abgesetzt wurde. Dass S. 35 Jacob und feine Nachfolger in England die katholische Religion unterdrücken wollten. Dass S. 36 Peter Petersburg (St. Petersburg) bauete. Dass 8. 45 die Deutschen mit den Schweitzern einerley Ursprung haben. Dass S. 48 zu Bayern unter Karls des Gr. Regierung auch Oesterreich ob der Ens gehörte. Warum denn nur ob der Ens? Dass er S, 50 unter den großen Herzogthümern der mittlern Zeit Lothringen auslässt und Thüringen hinzusetzt. Dass er S. 63 Luthers Reformation nicht in dem gehörigen Lichte vorträgt-

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 28. December 1795.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Schwickert: Neuer Versuch über den Brief an die Hebräer, in Kritiken über die Morussche Ucbersetzung, als Beylage zu derselben, von Wilh. Friedr. Hezel, Fürstl. Hessischen Geh. Regier. Rath und Professor zu Gielsen, 1795. 6 Bogen in gr. 8.

die Uebersetzung, welche der sel. Morus von dem Briefe an die Hebraer gemacht hat, ist mit einem so allgemeinen gerechten Beyfall, wenigstens in vieler Ablicht, für ein Muster einer guten Uebersetzung des neuen Testaments anerkannt worden, dass eine Kritik derselben von einem geübten Ausleger, der das Fehlerhafte wegfeilt, und sie der Vollkommenheit näher bringt, fehr wohlthätig seyn kann. Diese hat Hr. Geh. R. R. Hezet versucht, ansänglich durch eine Kritik einzelner Stellen, nachher aber, um nicht zu weitläuftig zu werden, von Kap. 7, 4. an, durch eine eigne Uebersetzung und mit einigen kurzen Glossen oder Scholien. die den Sinn mehr verdeutlichen, ohne weiter diese Uebersetzung zu rechtsertigen, oder sie mit der von Morus zu vergleichen, welches jedem Leser selbst überlasfen ist. In Würdigung dieler Kritik will Rec. - der übrigens gern gesteht, dass fle meistens gegründet, obgleich nicht immer bedeutend sey' - nicht eine Vergleichung zwischen beiden Uebersetzungen anstellen, und den fel. Morus vertheldigen, wo er gar wohl könnte vertheidigt werden; und eben so wenig an dieser Kritik weitläuftig rugen, dass Hr. H. sich in seinen Grundsätzen von einer vollkommenen Uebersetzung oder der Anwendung dieser Grundsätze nicht immer gleich bleibe, sondern die Uebersetzung von Morus als zu frey oder nicht genug den Worten des Textes nachgebildet tadle, und fich doch bisweilen eben dieses Fehlers schuldig mache. Wie oft erinnert er mit großem Rechte, dass in einer Uebersetzung der Bibel die Anspielung auf morgenlandische Bilder. Ideen und Meynungen nicht musse übergangen werden, und nennt es doch bey Hebr. 2, 14. eine Uebersetzersünde, dass man "den Teufel, die personisicirte Macht der rohen Sinnlichkeit und des Lasters in die rein seyn sollende deutsche Sprache überschleppe; " ungeachtet der Text ausdrücklich den, der des Todes Macht hat, durch das τετ' έςι τ. διαβολον erklart, welches Hr. H. in einer Uebersetzung ganz weglasst und übersetzt: um durch den Tod, der (bisher) herrschenden Macht des Lasters (?) als der Quelle des Elendes (?) ein Ende zu machen, und diejenigen davon zu befreuen, welche ihr ganzes Leben hindurch derselben (Sinnlichkeit) unterworfen; immer nur 4. L. Z. 1795. Vierter Band.

Uebersetzung Kap. 12, 11: in der Folgs lohnt sie (die Züchtigung) denon, die sie als Lehrerinnen (Lehrerin) annehmen, wohlthatige Früchte der Tugend, weder Deutsch (denn man sagt wohl, einem eine That lohnen. aber nie setzt der Deutsche das, womit gelohnt wird, im Accusativ), noch eine Nachbildung oder Ausdruck der Worte: τοις δί αὐτης γεγυμνασμενοις. fo wie man hingegen nicht sieht, wie Hr. H. bey K. 1, 14 behanpten kann: der Geist der deutschen Sprache erlaube hier, wo M. die im Text vorkommende Frage auch frageweise ausgedrückt hatte, keine Frage, die zu den Eigenheiten des orientalischen Stils gehöre,

Doch, wie gefagt, dabey wollen wir nicht verweilen; fondern, da Hr. H., laut des Titels, einen neuen Versuch über den Brief an die Hebraer geliefert hat diesen, nicht als Kritik von M. Uebersetzung, sondern für sich betrachten, um überhaupt zu sehen, wie weit ungefähr dedurch die Einsicht in den Sinn dieses Briefs gewonnen habe. In der That hat Hr. H. manches neue" und zum Theil besser gesagt, als seine Vorgunger; nicht nur dem Text angemessener übersetzt, fondern auch wirklich manchen Sinn einzelner Mellen versucht, der richtiger ist, als die verschiedenen Erklärungen underer Ausleger. Angenehm war es Rec., S. 19. mit ihm auf einerley Wege zusammen zu treffen, da er die bekannte Citation Hebr. 2, 13 aus dem Jesaias: Eyo coreμαι πεποιθως έπ' αὐτω, womit fich die Ausleger fo gequalt haben, gar nicht für einen Beweis halt, fondern bloss für den Anfang jener Stelle, aus welcher Paulus. gleichiam als nach einem et cetera, erst hernach die beweisenden Worte: ibe syw u. s. w. anführt. So gielle er auch Kap. 3, 3 die Worte: Kad ovov mleiova exet τιαην τε οίκε ο κατασκευατας αύτον. nicht: der Stifter des Hauses ist vornehmer, als das Haus, sondern: "je grosser die Ehre ist, die dem Hause des erstern (Christi) derjenige angedeihen liess, der denselben (d. i. der Religion des Messras, oder vielmehr, dächte Rec., der christlichen Kirche) seine Einrichtung gab," so dass Tiμπν έχειν τη olus stehe anstatt παρεχείν τω olum, wie das hebräische חבות חושם. Eben so richtig zieht er v. 4. τα παντα d. i. παντας τ. οικες, auf beide Hauser, das mosaische und messianische, dass es für αμφοτερες, wie das hebräische 707, gesetzt sey. Hingegen scheint er uns zu freygebig in Annehmung neuer Bedeutungen der Wörter zu seyn, die er, aller gegebnen Mühe, sie zu beweisen, ungeachter, schwerlich auser Zweisel setzen wird. Wie wird er es z. B. darthun, dass fich zur Rechten Gottes setzen nur und eigentlich bedeute: Gottes machtiges Werkzeug in Vollstreckung seines Willens blend (?) zu fürchten hatten. Und eben so ift seine neue feyn? Wenn auch das Bild von dem höchsten Minister Nunn (Gross-

hängen,

(Groß-Wellt) hergenommen feyn mag; die ähnlichen Stellen Phil. 2, 9-11 und 1 Kor. 15, 25. 26 deuten doch auf etwas ganz anderes, das Hr. H. oben S. 18. selbst anerkennt. Eben so scheints damit, wenn er S. 9 ff. in Kupiec nicht den Begriff des Herrschers, sondern des Lehrers sucht; oder wenn er bey Kap. 2, 10 sk dokav ayen vom Reiche des Messias erklärt, und es übersetzt: vielen das Glück des Bürgerrechts im Reiche des Messas ertheilen.' (Vers 9. steht doch gewiss dofa ganz anders; das reheimtai v. 10, Welches offenbar. mit ele dog. wyen einérley ift, giebt er felbst: zum höchsten Ziel des Glücks und der Ehre bringen. Eben so wenig kann Rec. zugeben. dass Kap. 3, 6 εανπερ την παρρητιαν κ. το καυχημα της έλπιδος βεβαιαν κατασχωμεν zu übersetzen sey: "Wenn wir anders der Quelle unfrer Hoffnungen mit Zuversicht und Freudigkeit unerschütterlich treu bleiben," wo Hr. H. diese ganz neue Bedeutung von ehric, die er selbit in dem Schleussnerschen Lexicon vermisst, so beweiset: educ ist oft die Hoffnung ewiger Glückseligkeit (allerdings, und so folite es auch hier, gerade wie bey Kap. 10, 23 von der Hoffnung, die das Christenthum giebt, beybehalten Seyn); diese ist aber an Trene und Standhafrigkeit im Christenthum, als an die Bedingung gebunden; also Rebt bier das Bedingte flatt der Bedingung, jene Hoffnung statt Treue und Standhastigkeit. (Wozu brauchen wir so weit auszuholen? warum sie in mehrere hier erwähnte Stellen Kap. 6, 18. 7, 19 etc. einschieben, wo immer doch jene erste Bedeutung schon den beften Sinn giebt ,ja von gedachter Bediagung nicht einmal die Rede seyn kann? und müste es dann nicht eher heisen: ε. παρρησια τον ελπιδα βεβ. κατ.?) - Im Gegentheil läugnet Hr. II. hisweilen Bedeutungen ab, die vollkommen erweislich fiud; als, dass Cap. 3, 12 der Abfall von dem lebendigen Gott, nicht könne Abfall zum Judenthum seyn, denn die jüdische Religion habe in den wahren Gott gelehrt; es musse also Gott für Religion stehn (wie doch in keiner einzigen der hier zum Beweis citirten Stellen nothwendig ift.) Und doch muss er selbst bekennen, dass v. 13. άμαρτια, die offenbar mit dem Abfall einerley sey, Rückkehr zum Judenthum fey, wie freylich im ganzen Briefe; und konnten die heiligen Schriftsteller, wie Joh. 1, 17 das Christenthum die wahre, rechte Lehre (αληθείαν) im Gegensatz gegen die Mosaische nennen, obgleich die durch Mosen geoffenbarten Lehren auch wahre Lehren waren, und Paulus Gal. 4, 9 die Rückkehr zum Judentkum mit ihrem Zustand vergleichen, wo sie gedieut hätten 7015 un Ovosi goi Osoic: warum follte er nicht Rückfall zum Judenthum vom Christenthum haben einen Abfall von dem wahren Gott nennen können, wie der sich durchs Chriftenthum zu erkennen gegeben hatte?) Auch muss er fich nicht erinnert haben, dass all g beym Kenophon und andern gewiss fragweise für nonne? vorkomme. wenn er, selbit wider die klare Stelle 4 Mos. 14,4 läugnet, dass Hebr. 3, 16 all's nicht frageweise stehen könne, wo doch im ganzen Zusammenhange lauter Fragen find.

Ueberhaupt scheint Hr. H. bey den wirklich vie-

nicht immer das Harte in gewissen Erklärungen zu fühlen; wovon wir, außer den schon erwähnten, nur noch ein Paar Beyspiele ansühren wollen, worinn er von allen andern Auslegern abgeht. Hebr. 5, 1 will er nicht zugeben, dals zadisarai das Haupt -, und μετριοπαθειν duvausvec das Nebeoprädikat (besser vielleicht, jenes das verbum regens, dieles das rectum) fey, vielmehr müsse man annehmen, dass des Verbum finitum statt des Participii xa I sa para participie va Pa plum statt des Infinitivi, und so wieder statt des Verbi. finiti duvaras stehe; dies ergebe sich von selbst, sobald man fich nur frage: was der Apostel hier eigentlich fagen wolle oder vielmehr musse. Allein 1) hat Hr. H. diese ganze sprachwidrige Katachrese nicht bewiesen, und wird sie nie beweisen können, denn seine angebrachten Beyspiele beweisen nur, was niemand läugnet, dass oft das Participium fatt des Infinitivi gesetzt werde, aber keineswegs, dass, in einer solchen Verbindung, das Verbum finitum statt des Infinitivi oder Participii, und umgekehrt steben konne. 2) Eben so wenig hat er bewiesen, dass der Apostel das muffe sagen wollen, was er ihm beylegt, und was er nicht einmal. deutlich angiebt. Vielmehr enthält v. 1, der Hauptsatz zweyerley, a) jeder Hohepriester, der aus den Menschen (nämlich von Gott) ausgehoben ist (it av Journa lau-Bavonevoc), wird bestellt, (es versteht sich: von Gott), b) der Menschen wegen (ύπερ ανθρωπων) die Opser etc. darzubringen für die Sünden (derfelben). Daher muss er (wie Paulus in umgekehrter Ordnung fagt,) a) (das bezieht fich, wie das τροςΦερειν ύπερ άμαρτιαν augenscheinlich lehrt, auf den 2ten Theil des Hauptsatzes : oder auf b. perputation v. 2 and 3; b) (dies geht auf den ersten Theil des Hauptsatzes), er muss von Gott. bestellt seyn v. 4. Diese zwey Eigenschaften werden daher auch Chritte beygelegt; die v. 4. im 5 und 6ten Vers, und die v. 2 und 3 im 7ten und folgenden Versen. 3) Eine andere Härte erlaubt fich IIr. II. dadurch. dals er aus dem Anfang des ersten Verles die Worte έξ ανθρ. λαμβανομενος hinter den ersten Vers rückt, wobey er wieder in eine neue Harte fallt, indem er diese Worte, die offenbar heissen: der aus den Menschen ausgehoben wird, (weil er für Menschen opsern foll,) von seiner Nachsichtigkeit gegen Fehlende und von Sündhaftigkeit erklärt; und muss deher 4) eben solche Einschiebtel von zwar und aber zu Hülfe nehmen. wie er an Morus selbst missbilligt. Man vergleiche nur folgende Hezeliche Uebersetzung mit dem Texte, und urtheile selbst: (wir wollen die im Texte des Apostels gemachten Abanderungen durch Cursivschrift auszeichnen) "Jeder andere hohe Priester, dessen Bestimmung ist durch "Opfer etc. seine Mitmenschen mit Gott zu versöhnen, : "kann, da er auch aus der Zahlder Menschen genommen , ift, zwar auch nachsichtigi - seyn; aber (exeluxe aurog "heist ja: da er ja selbit) er ist doch selbst sündhast" u. s. w. - Eben so hart kömmt uns sein neuer Verfuch bey Erklärung der Stelle Kap. 6, 1. 2. vor, wo er will, man folle I) βεπτισμών διδώχης zufammennehmen, und es veriteben von dem Unterricht bey der Taufe (alfo anstatt εν τοις βαπτισμοις?) 2) aber es nicht mit καταlen Eigenschaften eines guten Auslegers, die er besitzt, βαλλ. Βεμελιον, Wie μετανοιαν und πιτιν, zufammenpängen, sondern in appositione mit usr. und τις. nehi men. und gleichsam ως einschieben; Lehren, die scham bey der T. vorgetragen werden (wo denn also Unierricht (διδαχη) wieder statt der Lehren stehen müsste, werüber man die Täuslinge unterrichtete;) 3) επιθεσεως χειρων soll von διδαχη abhängen, wie βαπτισμων, (wo also das regierende Wort, statt dass es vorne stehen sollte, von Paulo zwischen beide regierte Wörter eingeschoben wäre). 4) Die folgenden Wörter, ανασκασεως und πριματος sollen gleichwohl wieder, wie μετ. und πιτ. νοη καταβαλλ. θεμελ. abhängen, und deswegen 5) angenommen werden, dass die zwischen diesen und jenen Wörtern liegende, βαπτ. διδ. και επιθ. χειρων eigentlich am Ende v. 2. gedacht werden müssten. Wie viele Härten auf einmal werden da dem Apostel aufgebürdet!

HALLE, im Curtischen Verlage: Primae lineae Encyclopaedige theologicae, in usum praelectionum ductae a Samuele Mursinna, S. Theol. Prof. publico ordinario et Gymnasii regii illustris Reformati Ephoro, Tomus posterior. 1794. 12 Bog. 8.

Der erstere Theil war schon 1764 ebendaselbst und dessen editio secunda, auctior et emendatior (1 Alph. 3 Bog.) herausgekommen; wit müssen ihn aber zugleich mimehmen, weil der zweyte Theil nur Zusätze enthält, nämlich: einen neuen Abschnitt de institutione scholastion et academica, Zusätze der merkwürdigsten Schriften oder ihrer neuern Ausgaben, die erst seit jener zweyten Auslage des ersten Theils erschienen sind, und ein vollständiges Register der in beiden Theilen erwähnten Schriftseller und ihrer Schriften, welches allein die Hälfte des zweyten Bandes einnimmt.

Der vor einem Jahre zu Halle verstorbene Verfasser, nicht, (wie der Titel dieses Buchs manchen mochte glauben machen.) Professor an der Hallischen Univerlität, fondern einer der Auffeher und Professoren des dortigen reformirten Gymnafiums, ein in mehrern Wifsenschaften sehr gelehrter und selbst an literarischen Kenntnissen reicher Mann, hatte dieses Buch zum Behuf seiner Vorlesungen aufgesetzt, die er, als Einleitung in alle einem Theologen nöthige Wissenschaften, zu halten pflegte, von der er selbst die mit der Theologie nicht näher zusammenhängenden, z. B. Mathematik, nicht ausschloss; wobey er, wie der Inhalt dieses Buchs zeigt, von jeder dieser Wissenschaften eine kurze Beschreibung geben, ihren Nutzen darstellen, über ihr Studium gute Rathschläge ertheilen, (welches doch hier nur sparlam geschehen ilt.) und vornehmlich die beiten Bücher bey jeder anzeigen wollte. Bey einem so großen Umfang dieses Buchs, und bey der wirklich schweren Wahl, den Erwartungen eines jeden Genüge zu leisten, mus man sich nicht wurdern, wenn manmanche, selbst wichtige, Bucher vermisst, und z. B. unter den Kirchenvätern, die die griechische Kirche allen andern vorzieht, den Gregorius von Nyssa und Cyrillus von Alexandrien nicht neben dem Basilius, Gregor. Naz. und Chryfostomus, so wie unter den zur Kenntnis der ehristlichen Alterthümer gehörigen Schriststel-

lern weder den Mastene noch den Mamura findet / -wenn man hinwiederum auf zu specielle Bücher, van der Lage des Paradièles, dem Lande Golen und Ophir, den allenfalls methematischen Gegenständen in der Bibel, unter den mathematischen Schriften und dergleichen ftosst; - wenu man manche schlechtere Bücher mit unterlaufen, Lairinens Synopsis hist. sacrae N. I. neben einem Walch und Semler, und bey der philofophischen Moral zwischen einem Eberhard. Platuer umd Kant, einen Prediger Ulrich mit seiner moralischen Encyklopädie stehen sieht; - oder hie und da manches nicht genau angegeben findet; z. B. des Theil I. S. 211. nicht genaunten P. Racine Abregé de l'hift. eccles. als einen Auszug aus dem Fleury, der nur aus 9 Theilen bestehe, und die deutsche Uebersetzung des Fleury selbst, ohne zu bemerken, dass sie nicht vollständig sey, noch die Fortsetzung, die doch in der hier angegebnen Ausgabe des französischen Originals mit enthalten ift, in sich schließer - Doch dengleichen Mängel oder Flocken hat Rec. nur felten gefunden; und muss gestehen, dass ihm kein encyklopädisches; Compendium bekannt. fey, welches die besten Bücher, Hauptbücher wenigstens, in allen den hier aufgeführten Wissenschaften zusammen so zwechmässig vollständig und genau angebe, als dieses. Es fasst die nützlichen Hauptbücher nicht nor in allen Theilen der Theologie, fondern auch die zum Studium der griechischen, letelnischen, morgenländischen, auch den wiektigken abendländischen Sprachen, der Civil , Literar - und Naturgeschichte, der Redekunft und Paefie, der Kirchengeschichte, der Mathematik, der Philosophie, Kirchenrechtsgelahrtheit und die sowohl zur Pädagogik und dem Schulunterricht als zur Geschichte der Schulen und Universitäten gehörigen Schriften in fich.

## SCHÖNE KÜNSTE.

OFFENBAGH, b. Weiss w. Brede: Rosalis und Cleberg auf dem Lande, von Sophie, Wittwe von la Roche, 1791. 544 S. 8.

Auch unter dem Titel: Rosaliens Briefe. Vienter Band,

Von einer so scharflinnigen Menschenbeobachterin, als die Vfn., erhält der Leser immer wieder neue Schätze praktischer Weisheit, und reise Früchte des Nachdenkens über Menschenwohl. Auch dieser neue Boud ist eine Reihe moralischer Erzählungen, Bemerkungen und Ermahnungen, die nur in so fern ein Ganzes ausmachen, als sie sich alle auf die Schicksale und auf die Verbindungen einer glücklichen Familie, wie auf einen Mittelpunkte beziehen, deren ländlicher und dennoch thä iger, stiller und dennoch froher Aufenthalt, deren Einrichtungen, Anstalten, Beschäftigungen; gemeinnütrige Unternehmungen und Gesellschaften hier zur Nachahmung aufgestellt werden. Wenn nun hier gleich erdichtete, wenn gleich durchgängig lauter edeldenkende Personen von der Art, wie die wirkliche Welt wenige hat, erscheinen: so find sie doch mit folcher Tau-Nonn 2 fchung

sching geschildert, dass man immer nicht unter poetischen Geschöpfen, sondern unter wahren Menschen zu feyn glaubt. Unschuldsvolle Familien und Kinderscenen, empfindsame Situationen, Zuge der Wohlthatigkeit. Handlungen einer ungeheuchelten Freundschaft. Aufmunterungen zur Gelassenheit bey Krankheiten und Todesfällen. Muster von Ausübungen aller Pflichten, die das Hauswesen erfodert, Vorschläge zu besserer Erziehung der Kinder, besonders der Mädchen. Auffoderungen, die Schönheiten der Natur zu empfinden und zu geniessen, Ideale von Betreibung der Landwirthschaft und von Ausbildung des Landvolks, Schilderungen ländlicher Feste u. f. w. machen den mannichfaltigen und lehrreichen Inhalt dieser Briefe aus. wozu noch hie und da Auszüge aus allerley nützlichen Schriften kommen. Zunächst bemühr sich die würdige Vfu., ihrem Geschlechte, vornehmlich Müttern, heilsame Lehren zu geben; allein auch Manner konnen an Cleberg's Beyspiele lernen, in allen gesellschaftlichen Verhaltnissen. Wohlfahrt, Zufriedenheit und Vergnügen ihrer Zeitgenossen sowohl, als künstiger Generationen, zu befördern.

Berlin u. Leipzig, b. Nicolai: Der betrügliche Schoin, oder: Man muß nicht glauben, was man fieht. Eine alte spanische Geschichte zur Warnung für alle diejenigen, die ihren Augen und ihrem Verstande trauen wollen. 1795. 323 S. g. mit Kupf.
Unbegreiflich schien es dem Rec., der bey Durchlefung dieses abgeschmackten Federproducts oft seinen Augen nicht traute, wie der ungenanate Vf. trotz der Warnung auf dem Titel seinem Verstande trauen konnte; als er den Entschluß faste, die Welt mit seinem Buche zu beschenken. Ohne Stellen auszuheben, welche von der schlechten Schreibart, dem Mangel an Gefühl des Schicklichen und der unglaublichen Seichtig-

keit des Vf. Beweise ablegen würden; kann Ret. dem Schreiber den Ehrentitel eines wahren Schriftstellers in dem Verstande, worinn ihn Necker in seiner Kunst, schlecht zu schretben, zuerst in Vorschlag gebracht hat, aus Gerechtigkeitsliebe nicht vorenthalten. — Unter den Versuchen, durch schönen Druck und beygesüste Kupfer wenigstens das Auge der Leser zu gewinnen, ist der letzte nicht allzuwohl gerathen. Denn der Gnadenitoss, welchen ein übellauniger Liebhaber seinem schlasenden Diener mit dem Fuse in die Ribben versetzt, scheint eben nicht die interessanteite Attitude für einen Maler zu seyn.

LEIPEIO, b. Baumgärtner: Geschichte des jungen Grafen Fernando von Sendoza. Mit Kupfern. (ohne Druckjahr.) 262 S. S.

Der Inhalt dieser Geschichte, welche für eine wahre Begebenheit seur wohl gelten kann, zeichnet sich durch kein besonderes Interesse aus. Eifersucht, Dolch und Zusammenkunfte in der Messe pflegen die Ingreuienzen jeder spanischen Erzählung zu seyn, Buch sein Daseyn der Erfindung des Vf. zu Billiam ken, so würde der Charakter der Gräfin Cecilie vermuthlich mehr idealisch behandelt worden seyn, als jetzt, da diese Heldin des Stücks durch eine granzenlose Eifersucht die vortheilhaftesten Eindrücke ihrer guten Eigenschaften wieder auslöscht. Was aber den Leser wieder in die Romanenwelt zurückführt, ift die sonderbare Erscheinung des Schutzengels, der den Grafen aller Orten bewacht, und fich am Ende in feines Bruder verwondelt. Uehrigens ist die Schreibart angenehm; und wenn der Vf. fagt, dass durch deutsche Uebersetzung viel verloren gehe, so ist dieses besonders von den Stellen glaublich, wo Naivetat der spanischen Sprache das erträglich macht, was in der upsvigen sehr unsein klingen muste,

## KLEINE SCHRIFTEN.

NATUROBSCHICHTE. Leipzig, in der Müllerschen Buchh. Johann Heinrich Sigismund Langer, (weiland Herzogl. Sachsen-Weimarschen Hüttenverwalters zu Ilmenau etc., Beytrag zu einer mineralogischen Geschichte der Hochstister Paderborn und Hildesheim, in Briesen an den Herausgeber derselben Ernst Ludwig Zintgraf, Hochsürstli. Hessischen Bergmeister der Grafschaft Hanau - Münzenberg. 1789. 45 S. gr. 8. Diese kleine Schrift ist von dem Wuste mineralogischer Bücher, welche seit 5 Jahren ins Publicum sind, verschlungen, und deshalb ist die Anzeige davon bis jetzt verabsäumt worden. — So gut unterrichtet indessen auch der verstorbene Vs. dieser 13 Briese gewesen ist; so kann man ihnen doch kein großes Interesse beymessen, welche iht genug Mannichsaltigkeit zu gewähren scheinen, theils auch der Vs. vielleicht manches aus Eile übersehen hat, da er diese Briese bey Gelegenheit einer Geschästsreise schrieb, welche ihm von dem

Fürstbischof zu Paderborn ausgetragen war. Am aussührlichsten fanden wir sast: die technischen Nachrichten von den Salzkotter und Salztemendorser Salzwerken, wie auch von dem Osterwälder Steinkohlenwerke. — An die Existenz des Chrysoprases vom Altenberge bey Olp, am Stahlberge im Nassauschen und zu Wiesen im Westerwalde, welche im isten Briefe versichert wird, kann Rec. nicht glauben; da einmal die wenigen äußeren Kennzeichen, welche der Vs. dabey angiebt, nicht auf den Chrysopras passen, auch in der Beschreibung des Westerwalds von Ist. Becher nichts davon vorkommt, und endlich Rec. selbst den Stahlberg im Nassauschen besahren, von einem solchen Fossaber weder etwas gesehen noch gehört hat.

In der Vorrede hat Hr. Zintgrof kürzlich die vorzüglichsten Lebensumstande des verstorbenen L. erzählt, woraus erhellt, dass das Publicum diesen thätigen und geschickten Mann im 33sten

Jahre seines Alters, zu früh verloren hat.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 29. December 1795.

### RECHTSGELAHR THEIT.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den preussischen Staaten, herausgegeben von Klein — XIII Band. 356 S. u. XH S. Tit. Vorr. u. Inh. gr. 8.

usser den Entscheidungen der Gesetzcommission S. 1-51 u. S. 322-342) und der Jurisdictionscommission (S. 343-356) find wieder merkwürdige Rechtsfalle (S. 51-256) 1) Todtschlag. 2) Zweymalige Brandstiftung. 3) Heimliche Niederkunft. 4) Drey-Brandstiftung einer 22jährigen Dienstmagd. 5) Verheimlichte Schwangerschaft und Geburt. 6) Brandstiftung eines 12 jährigen Dienstmädchens. 7) Zweymalige Vergistung aus Eigennutz. 8) Dringen. der Verdacht der Vergiftung durch einen Enkel. IIr. K. hat his und wieder Bemerkungen angehängt. Der erste Fall ist der auffallendste, da ein Mensch ohne Ab-Acht und Ursache wenigkens die eine Brandftiftung verübt hat. Rec. muss darüber wieder auf seine Bemerkungen in N. 333. zurückweisen. Wir wünschen nochmals, dass Hr. K. von folchen Fällen dech immer auch das Inquilitionsprotocoll mittheilen möge. - An dem wirklich häufigen Brandstiften der Dienstmägde iff schlechte Erziehung allein Schuld, vorzüglich, dass man in den Schulen meistens so ganz versäumt, das moralische Gefühl der Kinder zu wecken. S. 214 u. f. bekennt Hr. K., dass er nun wenigstens über die Unzulässigkeit harter Todesstrafen zweifelhaft sey. Ob aber in Frankreich die Guillotine nicht so häusig gebraucht worden ware, wenn sie nicht den Menschen auf eine so leichte Art ums Leben brächte, zweiseln wir. Einem Robespierre ware gewis keine Todesart zu grausam gewesen, um ihn vom Morden abzuhalten. Auch mit Laternen, Piquen und Guillotinen trieb die Mode ein grausames Spiel.

Unter den Aussätzen und Nachrichten (S. 257-326)
Sehen 1) Justizvistationsrecess der Universität Halle
vom 28 Jun. 1790. 2) Ueber die Besetzung der Criminalgerichte allda. Dass als Beystzer zum Criminalgerichte, welches aus dem Prorector, Syndicus und
Actuarius besteht, nicht nothwendig selbst in Capitalfällen Prosessoren genommen werden müssen, sondern
auch Rechtscandidaten genommen werden können.
3) Verordnung wegen Einsendung der Testamente.
4) Zustand der Gestingnisse in Halle und Giebichenstein.

5) Ueber die Prodigalicits- Erklärungen, vorzüglich dagegen, dass nach neuen preusischen Rechten derjenige, welcher mit einem andern einen Contract abschließet, zur Zeit, da er weiß, dass derselbe wegen

A. L. Z. 1795. Vierter Band.

Verschwendung bereits gerichtlich angeklagt worden. kein Recht erwerben könne, wenn auch gleich die Prodigalitäts - Erklärung und deren Bekanntmachung erst nachher erfolge. Von Hn. Justizcommissar Stenger in Unruhstett in Südpreussen. Die Einwendungen sind gelehrt aber etwas einseitig. Vermuthlich bedeutet die Wissenschaft eines Contrahenten von der Prodigalitätaklage gegen den Mitcontrahenten etwas mehr, als eine blosse Wissenschaft. Man setzt wohl voraus, dass Bosheit und Betrug mit unterlaufe; der Handel selbst ist vielleicht an sich verschwenderisch, und da kömmt das bürgerliche Gesetz billig zu Hülfe bey einem durch die That materiellen, dass wir so sagen, nur noch nicht in forma, erklärten Verschwender. Ist dies nicht der Fall, so ist freylich das Gesetz unbillig und inconse. quent. - 6) Nachricht von der neuen preushschen Civilprocessorduung unter dem Titel: Allgemeine Gerichtsordnung für die preuslischen Staaten. Erster Theil. Prozessordnung. Berlin 1795. bey Decker. — Hr. K. stellt eine Vergleichung der preuslischen mit der gemei: pen, und dieser neuen preuslischen mit der alten Processordnung an. Sie fällt durchaus und das mit-Recht zum Vortheile der ersten aus. Ueberhaupt ist dieser Auffatz sehr lesenswerth besonders für Ausländer, die sich nun einen deutlichern Begriff von dem preusfischen Rechtsverfahren machen können. Rec, der kein Preuffe, sondern an die gewöhnliche Processordaung gebunden ift. kann aus eigener Erfahrung die vielen herrlichen Folgen bezeugen, die es mit fich bringt, wenn der Richter sich angelegen seyn lässt, des Factum und den Streitpunkt durch Fragen, die er von Amtswegen an die Parteyen thut, festzustel-Wie schon bemerkt, weikt ihn zwar seine Processordnung nicht dazu an; allein sie verbietet es doch nicht, und dann muss kein Mittel, das nicht an sich moralisch bose ist, dem Richter verbeten seyn, Wahrheit und Recht ans Licht zu bringen; dies ist der Endzweck seines Amts. Mit dem argumento tit. ff. de Interr. in Jure fac. hätte er fich auch zu verantworten getraut. Freylich, wo eine Partey schon Advocaten ah der Hand hatte, musste er es gemeiniglich beym Schlendrian lassen. Daher hat er schon östers und laut gewünscht, dass man wenigstens diesen Theil der preusfischen Processordnung auch anderwärts annehmen mochte.

Uebrigens wiederholt Rec. einen Wussch, den er wegen dieser Annalen schon einigemal geäussert hat. Durch kleinern Druck und forgfältigere Schonung des Raums könnte mancher Bogen, vielleicht mancher Band, erspart werden, und das wänschte Rec. doch um so mehr, da das Werk so brauchbar ist, und daher Book allgemeinere Verbreitung verdient, was bey hohem Pleise doch immer schwerer wird.

Zeiz u. Naumburg, b. Heinse: Neue prinliche und bürg rliche Rechtsfälle, nebst einigen kurzen Auffatzen über verschiedene rechtliche Gegenstände, von-einer Gesellschaft praktischer Rechtsgel.hrten. Exster Band. 1794. XVI u. 288 S. 8.

Wir erkennen zwar als entschieden an, wie votzüglich nützlich die Lecture von Rechtsfällen, für die proktische Bildung des Rechtsgelehrten, und hiernächst auch für Bereicherung der Seelenkunde werden kann: allein damit sie diesem Zweck so sehr als möglich ent-Iprechen, ist Auswahl der Fälle selbst und guter Vortrag derselben, schlechterdings erfoderlich. Beide finden wir in der vor uns liegenden Sammlung nicht imwer in dem Grad, in welchem wir sie wünschen müsfen. - Soglaich der erste Kechtsfall, der hier erzählt wird, Untersuchung eines doppelten Ehebruchs, hat einen so gewöhnlichen Gang, dass wir schlechterdings nicht finden können, was lehrreiches in ihm liege. Sonderbar genug lautet auch die ganze Erzählung, als ob die Schuld des Angeklagten entschieden wäre, und sin Ende erfährt man, dass er losgesprochen werden musste. Solche Einschaltungen eigner Ideen in die Datstellung der Sache sanden wir in mehrern Nummern. -Nicht merkwürdiger als jener ist die Geschichte (III.) einer Veruneinigung zwischen Bettlern, wobey einer todilich verwundet wurde, und die Frage über die Granzen der Selbstvertheidigung zur Erörterung kam. Die Untersuchung dieses Falls wurde entweder nicht fehr achtsam gesührt, oder ihre Resultate Bud hier sehr unvoliständig dargelegt. — Unter der Rubrik (VI): Vagegründeter Verdacht wegen Sodomitercy, erhalt man eigentlich nur die Erzählung einer Klätscherey, welcher man ungleich mehrern Werth beylegte, als fie bey richtigen Grundsätzen über Anzeigen hatte finden , sollen. - Die Geschichte einer des Kindermords verdächtigen Weibsperson (VIII), gehört unter die mit fast gleichen Verhaltnissen schon unzähligemal vorgekommenen Falle. Und der letzte Rechtsfall (IX) überschrieben: Giebt es ein relatives Unvermögen zom Ehestand? beruht hochst wahrscheinlich auf einer bloßen Spiegelfechterey zweyer Eheleute, welche fich, um die Schei-Sung zu erlangen, darüber vereinigten, dass der Ehemann für unvermögend gelten sollte. Im Gang der Sache kommen seltsame Sprunge und Unregelmassigkeiten vor: und sie ist also auch von dieser Seite so wenig merkwürdig als von der erstern. Die übrigen drey Rechtställe, die wir hier noch finden, eine gezechte Nothwehre (IV). hoher Verdacht wegen vorgefallener Giftmischerey (V) und das sowohl in Anschung seiner rechtlichen Folgen, als auch an sich sehr merkwürdige Lebensende Johann Heinrich Rumpfs (VII), haben etwas mehr Interesse als die übrigen. Vorzüglich giebt der letztere Anlais, mehrere Satze der Sucelliouslehre praktisch anzuwenden. - Wir müssten uns sehr irgen, wenn nicht Eisenhart das Muster wäre, welches die Vf. in ihren Rechtserzählungen vor Augen nahmen.

Ungerechnet, dass sie dasselbe nicht einmal erreichten. le wurden sie auch gewiss befriedigender für das junflische fowohl als philosophische Publicum arbeiten, wenn sie in Hn. Klein's Manier ihre Gegenstände behandelten. - Ausser jenen rechtlichen Geschichten enthalt die Sammlung så ihrer Spitze einen Auffatz: Einige Gedanken über die Fehler und die mögliche Verbefferung der furifitsehm Schreibart. Aeusserit oberflichlich und unvollendet. Von dem Beruf des VE eben ziber diesen Gegenstand zu schreiben, mögen einige Proben seines Styls zeugen: "Der Name eines Reformators ift bey dem großen Haufen nicht weniger missempfehlend, als der Stempel der strafenden Justiz auf der Stirn eines Gebrandmarkten, und ein Mann von fogenannten alten Schlage fühlt gewiss alle Nüsseen von Abscheu gegen einen Mecchen, an dem er etwas von Neuerung, was's auch wirklich Verbesserung, wittert." - "Manche gute Stylisten, seibst einige unfrer ersten Klassiker, haben ganz die Sprache gewisser Empfindungen in ihrer Gewalt und mangeln ganzlick an der einiger andern. Selbit Meilsner hat mir nicht selten das durch sein Beuspiel beflatigt etc." - "Ich kann Sie versichern, dass ich oft as einem solchen Eingange irgend einer kleinen Schrift mich eine halbe Stunde gewürgt habe, da ich das übrige in einer Viertelstunde machte." - Bedarf es westeres Zeuguiß?

Berlin, b. Nauch: Repertorium für prektische Juristen in den preussischen Staaten. Erste Lieserung. 1793. 88 S. Zweyte Lieserung. 1793. 152 S. Dritte Lieserung. 1794. 142 S. Vierte Lieserung; nebst einem Register zu allen vier Lieserungen. 1794. 820 S. S.

Der Herausgeber diefes Repertoriums, Hr. Heffiscal und Justizcommissarius Stengel in Berlin, erwirbt lich durch daiselbe um die Gesetzkunde seines Varerlaudes ein unftreitiges Verdienst, da besonders die game Anlage seines Werkes von der Art ist, dass soiches auch noch nach der Sanctionirung des allgemeinen preuslischen Landrechts brauchbar blesbt. Die Artikel der vorliegenden vier Lieferungen find folgende: 1) Supplemente zur Processordaung; 2) Auszüge aus Verorduungen, welche das Hypothekenwesen zum Gegennande haben; 3) Auszüge aus Depositalverordnasgen; 4) Auszüge aus Stempelverordnungen; 5) Auszüge aus den erheblichsten Verordnungen in Vormundschaftssachen; 6) Verzeichnisse befonderer Crimimis verordnungen über einzelne Verbrechen; 7) Austüge aus den Las Abschofs- und Abfahrtswesen betreffenden Verorduungen; 8) Rechtsfatze nud unentbehrliche Notizen für praktische Juristen und andere Geschäftsmäsner; endlich 9) einzelne Rechtsfalle. - Der letzte Attikel hat Rec. am wenigsten befriedigt; die erzähken Rechtsfalle empfehlen uch weder durch Wichtigkelt der Gegenstände, noch durch die Art der Behandlung und Ausführung. Die Thatfucken find-mit eiter übettriebenen Weitlichweifigkeit auch ohne gehörlge Ordnung und mit häuligen Wiederholungen vorgetregen; De interessanten Rechtserörterungen aber war nicht ein-

mal Stoff da. - Thue em genaues und volffländiges Register wurde das Werk, befonders dem praktischen Juristen wenig brauchbar gewesen seyn, weil das Ausfuchen so vieler einzelner, in allen vier Lieserungen zerftreuter, dieselben Gegenkände betreffender Verordnungen zu langweiß und mühevol) gewesen ware. -Fortgesetzt soll dies Repertorium werden, aber künstig mit den von dem Vf. und dem Hn. Hofrath Eisenberg bespreten Begträgen zur Kenninis der Juflitzverfassung und juriflischen Literatur; einer Fortsetzung der Hymmenschen Beiträge, verbunden feyn, und mit diesem Werke ein Ganzes ausmachen. Rec. freut fich darüber fehr; aber er wünscht zugleich; dass doch auch andere Staaten den preuflischen in dem so rühmlichen, als wohltbätigen Eifer für Cultur der vaterlandischen Gesetzverfal-Jung endlich einmal ernstlich nachahmen möchten.

LEIDZIG, b. Weidmann: Repertorium des teutschen Staats - und Lehnrechts chemals von einer Gesellschase ungenannter Gelehrten mit einer Vorrede des Herrn Buders herausgegeben nunmehro aber mit Zusatzen und neuen Artikeln weit über die Hälfte vermehrt und durchaus verbessert von D. Carl Friedrich Häberlin. Vierter Theil. P-R. 1795. 898 S. 4.

Dieser neue Theil dieses schätzbaren und lehrreichen Werks Reht dem vorhergehenden weder an Reichhaltigkeit, noch Grundlichkeit nach. Aus den drey Buch-Raben P. Q. und R. find 207 Artikel fast durchaus zweckmässig, richtig und gut bearbeitet. Die Herren Mitarbeiter, die diesmal Beyträge lieferten, find wieder von Morencourt, Schmelzer, Eisenhart, und dann Hr. Abt Henke, von dem hier die Artikel : Religion, Religionseid und Religionsfriede find, und der für den nichsten Band unter andern die Artikel: Symbolische Bucher, und geiftlicher Vorbehalt bearbeiten wird. Noch ein Band, welcher für die Michaelismesse 1796 versprochen ist, soll das ganze Werk zwar beschließen; aber ein Supplementbaud doch noch nachsolgen. Dies ift nun freylich bey der mangelhaften Beschaffenheit der beiden ersteren Theste nicht zu vermeiden, indessen aber doch zu wonschen, dass der Hr. Herausgeber nur auf die wesentlichsten Verbesserungen und Zusätze sich beschränken, und neue Artikel ganz weglassen moge. Das Werk wird fonst zu bändereich und kostbar; das Nachschlagen zu beschwerlich und manchen wird es abschrecken, ein schon sehr theures Werk sich anzuschaffen, dessen Ende, bey Hinzustigung immer neuer Artikel und neuer Zusätze zu Zusätzen nicht abzusehen ift. Mit jedem Jahrzehend bedarf zwar ein Buch der Art immer einer neuen Revision; allein dazu muffen theils die neuen Aullagen benutzt werden, theils wird sich nach so langen Zwischenräumen jeder gerne wieder einen Supplementhand kaufen. - Von einigen Seiten her ist Hr. H. ausgesoders worden, dem Supplementhande ein allgemeines Register beyzufügen, und dieses entweder nach alphabetischer Ordnung, oder mach einem zweckmaßigen Syfteme einzurichten, allein Rec. kann sich eben so wenig wie der Hr. Herausgeber

von dem Nutzen, noch weniger aber von der Nothwendigkeit eines folohen Regifters überzeugen. Schon an fich ist es sonderbar, über ein alphabetisch geordnetes Werk ein Register zu verlangen: noch auffallender aber wird dieses Ansinnen, wenn man die innere Ockonomie gerade dieles Buchs genauer kennt, und erwägt, dass die beständigen Nachweisungen von einem Artikel zum andern vollends gar ein Register ganz enthehrlich machen. - Dass Hr. Dr. Kruniz mehrere Artikol aus dem dritten Bande diefes Repertoriums, als: Landials, Land-Hand, Landstandschaft, Landenmatrikel (unter Landtafel), Landrag, Landvogtey, Ländertheilung, Länderversinigung, Landesangelegenheit, Landesaltefter, Landesbeichwerden, Landesgrundgesetz, Landesherr, Landeshoheit, Landesliegel, Landesveräufserung, Landesverfassung, Landesvorstand, Langheim, Langhische Güter, in den neueken Binden seiner Encyklopädie, ohne es einmel ansdrücklich anzufähren, wörtlich hat abdrucken laffen, darüber beschweren sich Hr. H. und seine Verlaghshandlung mit vollem Rechte. Wenn Hr. Kraniz fich allenfalls darunf beruft: er habe jene Artikel nicht zweckmässiger abzusassen gewusst; fo eutschuldigt ihn das gar nicht, denn auf diese Weife könnte jeder Buchmacher seine Plagiate und Nachdrücke

rechtfertigen. --

Bey einem Werke von selchem Umfaug jede Unbestimmtheit, jedes kleine Versehen rügen zu wollen. würde ungerecht seyn. Um indessen dem würdigen Hn. Herausgeber zu zeigen, dass wir auch diesen Theil Wieder mit aller Ausmerksamkeit durchgelesen haben, und um vielleicht zu einigen Verbesserungen für den Supplementband Winke zu geben, wollen wir diejenigen Bemerkungen hieher fetzen, die und am meisten aussielen. - In dem Artikel - Paragium -, wo in dem 6. 5. von dem Verhältnis der paragirten zu den regierenden Herrn die Rede ist, wird zwar gaaz richtig feftgesetzt, dass den ersteren nie der Inbegriff der Laudeshoheit zukommt, sondern sie in dieser Hinsicht der kegierung der letztern unterworfen find : aber die wichtige Bestimmung ist doch vergessen, dass man, in Ermangelung befonderer Hausverträge, oder eines befondern lierkommens, allezeit von dem Gründsatz ausgehen muis: den Paragirten Rehen alle Rechte zu, deten Ausübung zur Beautzung des Deputats erfoderlich ift. und die Principien der Regulität können daher nicht so gegen sie, wie gegen blosse Privati, in Anwendung gebracht werden. — Von den – Pavibus Curiae — wird §. 2. dieses Artikels gesagt, die Hauptbestimmung derselben sey, bey entstehenden Lehnstreitigkeiten entweder der Vefallen unter einender, oder des Lehnsherrn mit feinen Vasallen, unter dem Vorsten dieses, ein Urthel zu sinden und dadurch den Streit zu schlichten, und doch ist gleich nachher in dem 6. 4. ganz wichtig bemerkt, dass in Streitigkeiten zwischen Lehnherrn und Vafallen jener das Präsidium nicht sühren durfe, weil er sonft Richter in seiner eigenen Sache seyn wurde. - Die Patrimonialgerichtsbarkeit wird allo definire : fie sey diejenige, wetche die Besitzer adelicher Guter gewöhnlicherweise über ihre Unterthanen auszuüben haben. Dals dieser Begriff darch den Bey-

0000.3

- Besitzerradelicher Güter - zu sehr verengt, und dass der Ausdruck - Unterthanen - unschicklich ift, wird wohl leicht jedem, auch ohne weitere Ausführung, auffallen. Was ferner hier von dem Ursprung und der Beschaffenheit dieser Art der Gerichtsbarkeit angeführt wird, ift eben nicht sehr erschöpfend, und vorzüglich muste. Rec. sich wundern, dass das treff-Aiche Werk: Geschichte der ständischen Gerichtsbarkeit in Beiern, weder benutzt, noch angeführt wurde. -Wenn in dem Artikel - Pfandung - behauptet wird, dass die Kinge aus der Pfandungsconstitution voller Schwierigkeiten, und es daher immer rathsamer sey, um ein blosses Mandat nachzusuchen, als aus der Con-- Altetion felbit zu klagen; so ist dies offenbar unrichtig, wie man aus Hoschers Rechtsfallen Thi. II. No. 3. und aus Danz Reichtgerichtsprocess 6. 277 leicht ersehen kanu. Eben so dürste es fich wohl schwer vertheidigen laffen, wenn in dem Artikel - Plenipotentiarius -·gelagt wird: ein Gelandter, der eine allgemeine Vollmacht habe, beisse Plenipotentiar, und es führten daher Gesandten sowohl vom ersten als zweyten Rang .. diesen Namen. - In dem Artikel - Polizey - ist weder der Begriff, noch die Verschiedenheit der Pelizey - von Regierungs, und Justitzsachen, noch die Frage, in Wiefern Polizeysachen eine richterliche Untersuchung zulaffen, richtig bestimmt. Zu Rec. großer Verwunderung ist dabey Scheidemantels allgemeines Staatsrecht falt durchaus zum Grunde gelegt. - Bey der Lehre von der - Pravention - wird die Frage: ob der Kaiser von dem Kammergericht die abschriftliche Einsendung der ergangenen Acten und Protocolle verlangen könne? in dem f. 8. umftändlich untersucht, der hierher rehörigen Verordnung der neuesten Wahlcapitulation Art. 16. 6, 8. aber gar nicht gedacht. Dies muiste nothwendig Rec, in der Vermuthung, die er auch schon bey des Anneige des dritten Bandes äußerte, dass nämlich der Hr. Herausgeber die einzelnen Artikel vor dem Abdruck nicht forgfältig genug durchgehe, um so mehr bestärken, als noch viele andere Aufstze unverkennbare Spuren an sich tragen, dass sie schon vor geraumer Zeit muffen ausgearbeitet worden leyn. Auf diese Weise wird dann freylich für den Supplementband eine nur zu reiche Nachlese übrig bleiben. - Dass die in der goldenen Bulle angeerdnete Primogenitur schon ganz :unfere heutige Primogenitur Erbfolgeordnung fey, wie in diesem Artikel 6.3. behauptet wird, kann Rec. nicht glauben, und dass in dem §. 9., wo von der weiblichen Primogeniturfolge die Rede ift, des merkwürdigen Sayn - Hachenburgischen Rechtsfalls, und der bey Gelegenheit desselben erschienenen Schriften gar nicht gedacht wird, scheint ihm unverzeihlich, - Unter dem

Artikel - Promotorialschreiben - wird in dem 6.9. von denjenigen Promotorialschreiben, welche die kammergerichtlichen Visitationen zu erlassen besugt sind, gehandelt, aber das, was bey der jungsten Visitation deshalb vorgegangen, und was von Balemann gesammelt hat, nicht benutzt. — Dass in neueren Zeiten in jeder kammergerichtlichen Audlenz die vorhandenen Urtheile und Bescheide publicirt würden, wie unter dem Artikel - Publication - S. 2. behauptet wird, ist dem Gerichtsbrauche nicht gemäss. - Wenn der Hr. Herausgeber den vollständigen Abdruck des Artikels — Quaternionen - aus der ersten Ausgabe damit rechtfertigt, dass et eine vermehrte, also nicht verminderte Ausgabe zu liesern versprochen habe; so scheint Rec. das nicht hiereichend. Denn nach seiner Einsicht kann man das Wegschneiden solcher Albernheiten nicht -Mindern - nennen. - Unter dem Artikel - Recess wird in dem 6. 2. von den bey dem Kammergericht üblichen Recessen gehandelt, der vorzüglich hierher gehörige gemeine Bescheid vom 13 May 1785 aber nicht angeführt. - Eben so ist in dem Artikel - Reichsgerichte - in dem §. 7., wo von dem Reculiren kammergerichtlicher Mitglieder die Rede ift, von der neuesten dahin gehörigen Gesetzgebung kein Gebrauch gemacht. - Bey der Lehre von - der Reichsritterschaft wird in dem 6. 29. die Frage von der Abzugsfreyheit der Reichsritter berührt, aber der vorzüglich dahin gehörigen Bodwannischen Schriften keine Erwähnung gethan. - In dem Artikel - Reichsstadt - hätte billig in dem 5. 10.. Welcher die innere Regierungsverfassung der Reichsstädte betrifft, das Verhältniss der Magistrate zu den städtischen Gemeinheiten genauer beflimmt werden follen, wozu Halblanks Abhandlungen aus dem reichsstädtischen Staatsrechte trestliche Materialien liefern. — Mit dem Artikel — Retorsion — endlich ist Rec. weder in Ansehung des gegebenen Begriffs, noch in Ansehung der Ausführung zufrieden, kann sich aber, des Raums wegen, nicht weiter darauf einlafsen. - Nur das muss er noch bemerken, das ihm in Ansehung der Ausdehnung nicht immer das richtige Verhältnis unter den verschiedenen Artikeln beobachtet zu seyn scheint. So sind z. B. die Artikel: Pfalzgraf, Regalien, Restitutio, Revision sehr unvollständig; diejenigen hingegen: Paar, Perpetuirliche Wahlcapitulation, Postwesen, Recipirte fremde Rechte in Deutschland, Reichsritterschaft über alles Verhältnifs weitläuftig; als ganz vorzüglich gründlich und musterhaft aber verdienen die; Pressfreyheit, Recht der Natur, Religion und die dazu gehörigen ausgezeichnet zu werden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ORKONOMER. Berlin, b. Oemigke d. J.: Anleisung zur dufsern Pferdekenntuifs. Von J. C. Plön, Stalleneister der Königl. Ritterakademie zu Berlin. Mit Kupfern. 1792. 112 S. 8. (16 gr.) Der Vf. schrieb diese Bogen als Leitfaden zur außern Kenntuis der Pferde, für die, welche auf der Ritterakademie zu Berlin anter seiner Anleitung reiten lernen. — Schriften dieser Art und zu die

sem Gebrauche können nicht immer viel neues enthalten; von Saite der Methode, der Kürze und Deutlichkeit des Vortrages aber verdient gegenwärtige kleine Schrift alles Lob, daher wir sie auch Anfaugern vor vielen andern empfehlen konnen. Die beiden zu dieser Anleitung gehörigen Kupfer find ziemlich gut gerathen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 30. December 1795.

### GESCHICKTE.

HALLE, b. Hemmerde u. Schwetschke: Johann Chri-Roph Krause, der W. W. Magisters, v. öffentl. ordentl. Lehrers auf der R. Pr. Friedrichs - Univerfitat zu Halle, Geschichte der wichtigften Begebenheiten des heutigen Europa. Ein Handbuch für Schulmänner, Erzieher, Studirende, und andere Liebbaber der Geschichte aus allen Ständen. Dritter Band, Geschichte des Mittelalters bis zum Anfange der großen Kreuzzüge. 1791. 456 S. 8. -Vierten Bandes Erste Abtheilung. Geschichte des Mittelalters bis zum Anfange der großen Kreuzzüge. 1793. 461 S. – Vierten Bandes Zweiste Abtheilung. Geschichte des Mittelalters während der großen Kreuzzüge, 1795. 401 S. - Fünfter Band, welcher die Geschichte der Welthändel über Italien vom J. 1494 bis 1530 der damaligen ersten Entdeckungen und Eroberungen der Europäer in America, Asia und Africa, und der damit zusammenhängenden innern Staatsveränderungen in Süd-Europa enthält. 1792. 434 S. (Eben dieser Band auch unter der Aufschrift: Geschichte des heutigen Europa in den neuesten Zeiten. Erster Band.)

Junmehr kommt dieses Werk der Ausführung seines Entwurfs immer naber. Die Geschichte des Mittelalters follte daring nur Einleitung und Vorbereitung zur Kemptnifs der neuern europäischen Geschichte ab geben. Allein der Vf. hatte zu jener so viel gesammelt, und sowohl seine Leser als seine Zuhörer hatten so deutlich zu erkennen gegeben, eine umständlichere Erzahlung derselben Werde ihnen angenehm seyn, dass daraus nach und nach ein eigenes, mit der zweyten Abtheilung des vierten Bandes noch nicht geendigtes Wetk erwachsen ist. Unterdessen hat der Vf. für den Anfang der neuern Geschichte im fünsten Bande einen besondern Titel drucken lassen, damit diejenigen, denen die Geschichte des Mittelalters minder wichtig vorkömmt, oder die sie nicht so ausführlich beschrieben lesen wollen, sich bloss an das Hauptwerk halten können,

Im dritten Bande beschließt er zuvörderst das Erste Buch der Geschichte des Mittelalters, indem er die im 8ten Kap. angesangene Schilderung einzelner Menschen und Begebenheiten sortsetzt. Don Pelayo, Karl der Grosse und Echert erössnen diesen Band. Unter dem Namen des erstern wird der Ursprung der jetzigen spanischen Monarchie untersucht, und das Merkwürdigste der spanischen Geschichte bis auf Karln d. Gr. erzählt; im Leben dieses Fürsten wird gezeigt, wie die Franken die erste christliche Macht geworden sind; wie die

A. L. Z. 1795, Vierter Band.

Länder seiner Monarchie eine andere Gestalt gewonnen; Cultur und Wissenschaften aber einen großen Beforderer an ihm gefunden haben; endlich bey dem dritten, wie aus den angelfachs. Reichen eine Monarchie geworden ist. Eine Urkunde Abderrahmans vom J. 759 beym Casiri ist ihm mit Recht verdachtig; wir tragen kein Bedenken, sie ganz zu verwerfen. Karls d. Gr. Leben und Zeitalter find vorzüglich gut geschitdert, S. 23 - 109. Dass aber (nach S. 31.) "sein Sach-"senkrieg, wie die Unternehmungen der Franzosen im "flebenjährigen Kriege, beweile, wie schwer, wie fast "unmöglich es für Fremde sey. Westphalen und Nie-"dersachsen zu bezwingen," davon können wir den Parallelismus nicht finden. Hr. K. glaubt übrigens, (S. 31.) Karl möchte anfänglich dabey an keinen allgemeinen Nationalkrieg gedacht; fondern nur die ftreitigen Länder zu behaupten, und christlich zu machen gesucht haben; allein die Staatsklugheit des Pabsts Adrians I, der ihn nach Mösers Bemerkung, unvermerkt leitete, babe ihn weiter geführt. Uns scheint jedoch nach Eginhards Ausdrücken, der eingewurzelte Hals zwilchen Franken und Sachsen sogleich auf ein Hauptunternehmen losgegangen zu feyn; zumal da diese jenen schon ehemals Tsibut gezahlt hatten. Merkwürdig ist allerdings die Stelle, und noch eben nicht benutzt, die der Vf. aus den unter Luitprands Werken stehenden Leben der Päbste anführt, welche gewöhnlich einem Mönche von Corvey oder Hersfeld gegen das Ende des 9ten Jahrhunderts zugeschrieben werden, (S. 41. Anm. a.) Ihm kommt sie entscheidend für die Stiftung des Bisthums Osnabrück, schon im fünften Jahre von Karls Regierung, und nach dem Rathe des Pabstes, vor. Doch indem er hinzusetzt: "Wie ware dieses aber, ohne die dem Rhein und der Granze im Münsterschen und Paderbornischen näher wohnenden Westphalinger zugleich bezwungen zu haben, möglich gewesen ?" fo foll dieses zwar eine Folgerung ans der gedachten Stelle für Karls ausgebreitete Eroberungen feyn; im Grunde aber liegt darinn eine ftarke Einwendung gegen die fo zeitige Errichtung jenes Bisthums. Denn es ist bekannt, dass Karl die Sachsen in den ersten Jahren bey weitem nicht bis Osnabrück hin bezwungen hat; wie könnte er also hier schon damals ein Bisthum angelegt haben? Die Besatzungen, welche ihn der Vf. an der Dimel und Weser legen lässt, schränken sich auf das einzige Eresburg ein, das die Sachsen bald zerstörten. - Die übrigen Merkwürdigkeiten dieses Kap. find : Ludwigs des Frommen Ursprung; S. 119 - 148.) Ende (oder Theilung) des frankischen Reichs, und Uebersicht der entstandenen Veränderungen von Europa, wo auch das öftliche Kaiserthum, Pppp dessen

dessen Kirchenhändel, Kriege u. dgl. m. vorkommen. - Das zweite Buch, von der Zertrümmerung der fränkischen Monarchie bis zum Ende des ersten Kreuzzugs, sängt zwar schon S. 174. an; es schliesst aber dieser Band nur folgende sieben Kapitel in sich. I. Bemerkungen über deutsche Staaten: Clerisey, Pseudoisidor, Nation, Kriegswesen, die Deutschen und übrigen Franken, England, Spanien, arabische Staaten und Griechen. Neu ist die Bemerkung des Vf. (S. 183. Anm. h.) dass nach der Chronik, welche Luitprands Namen führt, (Opp. p. 366. ed. Antwerp.) zu den unächten Decretalen Hidorus Setabritanus, nicht Hispalensis, den Namen habe hergeben müssen, weil jenem darinn Col-Lectio Conciliorum quae dicitur Isidori Peccatoris vel Mercatoris in Chronico, quo cognomento quatus est Isidorus super Isidori nomen, beygelegt wer-Wenn er, setzt er hinzu, auf diese Auctorität zechnen dürste: so ware er geneigt anzunehmen, dass der größte Theil des jetzt bekannten Pseudo Isidorus eine Frucht des Geittes sey, welcher in den toletanischen Concilien lebt, und dass nach dem Umsturze des weilgothischen Reichs, das Ungeheuer in anderer Gefialt und größerer Corpulenz wieder ans Licht gebracht worden sey; allein er rechne nicht viel auf dieses Chronikon. Freylich ist die angeführte Stelle etwas dunkel und verworren; sie spricht nicht von pabstl. Decretalen, sondern'von Concilien; der Vf. konnte zwar beide vermengt haben; allein da er böchstens erst nach der Mitte des 10ten Jahrh., mithin zu einer Zeit schrieb, als der unächte Isidor sich schon in der Kirche sestigesetzt høtte: so kann er nicht viel zur Ausklärung der Geschichte derselben dienen. Unterdessen macht er doch seine spanische Abkunst wahrscheinlicher, die man in den neueiten Zeiten dem Zeitgenossen Hincmar nicht bat glauben wollen. H. Kap. Nachrichten von den Nomnannern, Slaven, Bulgaren, Chazaren, Petschenegen, Madscharen. (Ungarn.) S. 207 - 203. III. Kap. Untergang der Karolinger in Deutschland, Italien und Frankreich. S. 264-315. IV. Kap. Geschichte Deutsch-: lands und Italiens im Zeitalter der fächfischen und ersten falischen Regenten. S. 316-414. Die bekannte Stelle Wittekinds: qui primus libera potestate regnavit in Saxonia, soll (nach S. 320.) so viel heissen: Heinrich sey , der erste aus seinem Volke gewesen, der zur königlichen Würde gelangt sey, und damit wird Wittekinds Dedication: in qua ipse Dominus primus regnavit, ingleichen der Annalista Saxo ad A. 919. zur Bestätigung verglichen. Allein schon an sich können jene Worte solches nicht bedeuten; und Wittekind giebt ja selbst ihre Erklärung, (L. I. p. 635.) die Sachsen wären dem Herzoge Heinrich behülftich gewesen, seine Würde und Regierung wider Willen des deutschen Königs zu behaupten. Von diesem wichtigen Umstande wird weder in der Dedication noch beym Ann. Saxo etwas gedacht. Otto dem Gr. lässt der Vf. S. 345 f. volle Gerechtigkeit wiederfahren; follte auch vielleicht noch hin und wieder ein kleiner Schatten nöthig gewesen seyn, um das viele Licht zu mildern. Wir geben zu, dass Otto nicht selten ein edleres Herz gezeigt habe, als Karl d. Gr.; mochten aber darum nicht den Abstand-

zwischen ihnen beiden unendlich nennen. wohl die unbillig harte Beurtheilung, die Otto in unsern Zelten erfahren hat, nicht größentheils deven her, wie der Vf. glaubt, dass er den Clerus so sehr bereicherte. Ueber seine und anderer Kaiser italienische Unternehmungen urtheilen wir wie der Yf., dass tie unleughare Rechte auszuführen versucht haben, und fagen mit dem alten Dichter: Careat fuccessibus opto, Quisquis ex eventu facta notanda putat! Darum würden wir aber nicht gerade denen, welche anderer Meynung find, lächerliche Grundsatze beymessen. Auffallend ist es auch beym ersten Aublicke, dass er (S. 373.) Rom der Wohlthat, von Deutschen beherrscht zu werden, sehr bedürftig nennt; da doch diese Beherrschung Rom so viel Blut gekostet hat. Allein die greulichen Zerrüttungen dieser Hauptstadt funfzig Jahre lang vor Otto, machten wenigstens eine gesetzmässige und verständige Regierung derselben sehr wünschenswerth; was sie dadurch gewonnen habe, dass sie ihren Pontifex zum Oberheren bekommen hat, liegt am Tage. Gibbon, sagt der Vf. (S. 375. Anm. i.) vermuthet im pabstlichen Weiberregiment des zehnten Jahrhunderts, deu Ursprung der Fabet von einer Pabstin Johanna; er hatte diese Vermuthung schon vor drittehalb hundert Jahren bey unserm Aventinus finden konnen; und audere mehr haben sie auch vor Gibbon vorgetragen. Gegen diese Kapitel find die drey übrigen in diesem Bande, welche französische, spanische, scandinavische und englische Begebenheiten in sich begreifen (S. 415 bis 449.), verhältnismässig zu kurz gerathen.

. Des vierten Bandes erste Abtheilung enthält den Rest des zweyten Buchs in fünf andern Kapiteln. VIII. Kap. Geschichte der nördlichen deutschen Wenden, von Bob men, Pohlen und Schlesien, und von Russland. Da der Vf. bey jeder Nation auf Sitten, Gesetze, und jede andere Art von Cultur derselben vorzüglich ausmerksam ist: so zeigt er auch hier (S. 28 fg.) wie roh die Böhmen, obgleich die gebildereste unter den slavischen Nationen, gewesen sind. Die meisten Schandthaten der flavischen Großen sielen auf Gastmahlen vor. Der Menschenhandel, mit vielen Abscheulichkeiten begleiter, dauerte unter den Böhmen noch im J. 1078, da fie längst Christen waren, fort. Eine Art Köpfscheibe zum Enthaupten, welche in Böhmen und andern Landern noch um 1200 üblich war, macht dem neuern Erfinder der Guillotine, seinen armseligen Ruhm freitig. IX. Kap. Geschichte von Ungarn, Siebenbürgen, Croutien, etc. S. 133 fg. In der ungrischen Geschichte fehlren dem Vf. Hauptbücher, wie Schwandtners Scriptt. Rer. Ungaric. die Wichtigen Schriften von Kollar, u. a. m. Daher ist auch einiges in seiner Erzählung mangelhaft geblieben, z. B. S. 149. 150. Die Fabrication der berüchtigten Bulle Silvislers ist nie, wie er behaupte, den Jesuiten beygelegt worden; der Franziscauer Levakowitz hat sie ailein geschmiedet. Vergebens fucht der Vf. die Belege dazu in Pray. Annall. Ungar. sie stehen beym Schwarz, und besonders beym Kollar. X. Ksp. Ryzantinische und Normannische Geschichte S. 176 fg. Die Nachricht, S. 184. dass Conftant. Porphy

rog. Werk von der Staatsverwaltung, im J. 1751 durch Reizen berausgegeben worden sey, ift so zu verbestern? Sein Werk von den Ceremonien des constantinop. Hofs ift vom gedachten Jahre an durch Leichen und Reisken ans Licht gestellt worden. Dass der Vf. den Inbalt dieses Werks keant, sieht man S. 232 fg. doch stimmen wir nicht mit ihm, "dass das Byzantinische Hosceremoniel um nichts lächerlicher oder ehrwürdiger sey, als das Großpritannische." Kap. XI. Zur Geschichte der geiftlichen Monarchie des Pabftes S. 237 fg. Gregors VII. Geschichte ist S. 272 fg. sehr gut bearbeitet; weder der durchgängige Ankläger, noch der gestissentliche Apologet, leuchtet hier hervor; und doch bleibt im Ganzen der Begriff von ihm stehen, den man sich aus seinen Handlungen und Schreiben längst gewacht hat. Unter andern zeigt der Vf. S. 302 fg., dass sich Gregor durch nichts tiefere Verachtung bey der Nachwelt zugezogen habe, als durch sein Betragen gegen die Sach-Mit Recht wird auch S. 310 fg. behauptet, "dass nicht einmal in der Hildebrandischen Hierarchie ein Damm gegen die willkührliche Weltliche Gewalt vorhanden sey; soudern dass sie vielmehr der Menschheit neue und unerträgliche Fesseln anlege." Von S. 345 an, geht der Vf. auf den Ursprung der katholischen Kirche und der pubstlichen Monarchie zurück. Hier finden fich viele richtige und feine Bemerkungen; aber auch schwache Hypothesen, erkünstelte Vergleichungen u. dgl. So wird S. 353 fg. die älteste karholische Kirche mit einem geheimen Orden, und die einzelnen Gemeinen derselben mit den Logen der Freymäurer verglichen; wo vieles übertrieben ist, und den Versicherungen der ältesten Lehrer widerspricht. Dass der conftantinop. Patriarch, nach S. 365. durch den angemassten Titel episcopus oecumenicus, nach dem Oberbisthum in der ganzen romischen Welt gestrebt habe, ift ganz unrichtig; nie hat jener Name diese Bedeutung gehabt; warum fie ihm aber Gregor d. Gr. angedichtet habe, ift bekannt. Die Benedictiner konnen nicht, wie S. 368. vorgegeben wird, am Ende des 5ten Jahrh. entftanden feyn. da wurde ja erst ihr Stifter gehoren. Die Ab schnitte, nach welchen S. 372 fg. die Geschichte der Macht der römischen Bischöfe beschrieben wird, find gut gewählt; aber bereits von der Eutfernung Constantins aus Rom, konnte der erste bezeichnet werden. Der Vf. nennt zwar die Unternehmungen der altern romischen Bischöfe planlos; gesteht aber doch S. .376 fg. dass sie schon seit dem Anfange des 5ten Jahrh. mich einem festen Grundsatze gehandelt haben. XII. Kap. Einleitung in die Geschichte der Kreuzzuge überhaupt, und Geschichte des erften großen Kreuzzugs insbefondere.

Die Periode der Kreuzzüge, vom Anfange des zwölften Jahrhunderts bis zum Ende des dreyzehnten, wird nunmehr in der zweyten Abtheilung des vierten Bandes, aber nur nach den ersten drey dazu gehörigen Kapiteln, denen noch zehn folgen werden, beschrieben. I. Kap. Kurze Darstellung des Fortgangs der Hierarchie und der Möncherey; des Ursprungs und der Beschaffenheit des Feudolsystems und der Dienstmannschaft;

des Ritterwesens; des Burgerstundes; der Landeshoheit Wenn es det Vf. S. 26. und des Universitätswesens. sonderbar findet, dass fich die romfsche Rechtsgelehrsamkeit von Bologna her, sogar unter kaiserlicher Autorität, zum Nachtheil der fogenannten barbarischen Gesetze verbreitet hat: so erimerte et sich picht, wiewohl Friedrich I die römischen Rechtslehrer von jeuer berühmten Schule zur Unterflützung des kaiserlichen Ansehens zu benutzen gewusst hat. Die Ursachen der allgemeinen Verbreitung des Lehnwesens werden S. 59 fg. sehr genau erörtert, Gegen die neuern zu ftrengen Beursheiler desselben wird es aus seinen ächten Grundfätzen vertheidigt. Auch die übrigen Gegenstände dieses Rap. z. B. vom Bürgerstande, sind lehrreich entwickelt. Bey den Universitäten scheint den Muthmassungen etwas zu viel Platz eingeräumt, und nicht Rücksicht genug auf Paris, ihr erstes Muster, genommen zu seyn. II. Kap. England, Wallis, Schottland, Irland, vom J. 1666-1307. S. 189 fg. Wilhelm der Eroberer, meynt der Vf. S. 190. habe in der Regierung und im Charakter ungemein viel Aehnlichkeit mit Otto dem Grossen, beide aber würden sehr ungleich beurtheilt. Uns kommt ihre Aehnlichkeit nur mässig vor; der Vf. führt auch selbst 8. 197. Züge von Wilhelm an, III. Kap. Französische Gewelche dieses beweisen. schichte, vom i zien Jahrh. bis zum Ende des heil. Ludwig', 1270. S. 312 fg. Durchgehends ist auch über die innere Verfassung viel Licht ertheilt worden.

Während dass den Vf. diese Geschichte des Mittelalters etwas lange aufhielt, fertigte er wenigstens im fünften Bande den Aufang der nebern europäischen Geschichte aus. Von dem ersten Theil derselben, welcher die Begebenheiten seit der Entdeckung von America, bis zur einstweiligen Beruhigung Europens, im Anfange der zweyten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts erzählt, und wie aus der allgemeinen Uebersicht zu ersehen ist, aus neunzehn Kapiteln bestehen soll, sind hier erft fleben bearbeitet. I. Krirgszug Karls VIII K. von Frankr. nach Italien, 1494 und deffen nächste Folgen; S. 16 fg. Die Triebfedern find hier vorzüglich gut auseinander gesetzt. Von Folgen wird das Mal de Naples zuletzt angegeben. Il. Ludwigs XII Kriege über Mailand und Neapel, - damlt zusammenhängende Bogebenheiten bis zum Bundnisse von Cambray, 1498 --1508. S. 50 fg. III. Geschichte des Bundnisses zu Cambray, und der daraus entstandenen Staatshändel, bis zum Tode Ludwigs XII. 1508 - 1515. S. 83 fg. Dem Vf. ist es (S. 132.) unwahrscheinlich, dass Ludw. XII eine Münze mit der Umschrift: Perdum Babylonis nomen, habe prägen laifen; es müsste denn, wenn sie in Neapel geprägt worden, ein Kunstgriff Ferdinands gewesen seyn, ihm desto mehr Feinde zu machen." Allein dieser Zweisel ohne weitere Gründe kann wohl gegen die allgemein anerkannte Aechtheit der Münze nicht hinreichen. IV. Franz I erobert Mailand, und schliesst Friede mit den Schweizern, Ferdinands d. Kathol. und Maximilians I Tod; (1519) Ende des Kriegs mit Venedig. S. 145 fg. V. America entdeckt; neuer Weg nach Offindien; Folgen von beiden; innere Geschichte

Pppp 2

deŗ

der südlichen Hälfte von Europa. S. 167 fg. Der Vf. tragt Bedenken, den Amerigo Vespucci der gewöhnlich als ein Lügner vorgestellt wird, aus unvollstand en Acten zu verurtheilen. (S. 180.) Neuere Vertheidigungen desselben, die in Italien erschienen sind, scheint er zwar nicht gelesen zu haben; doch hat er einiges für ihn ausgezeichnet, das sich hören lässt. Die Erfindung der Reichskreise ist in seinen Augen (S. 236.) mehr werth für Deutschland, als wenn es America entdeckt, und in Besitz genommen, oder das Monopol des indischen Handels erlangt hätte. Denn "erstlich und ursprünglich sind sie eine Reichsanstalt, von der gesetzgebenden Gewalt angeordnet, gewisse allgemeine Reichsangelegenheiten nach einer vorgeschriebenen Ordnung zu besorgen; vorzüglich für die Vollstreckung und Handhabung der Gesetze, für Erhaltung der offentlichen Rube und Sicherheit, für gute Policey u. del. m. zu wachen. Sie find aber auch große freywillige Vereine zur Beförderung eines gemeinsamen Besten und allgemeiner Angelegenheiten. Jenes liefs Verdienste um das Reich erwerben; dieses machte sie fähig, ihre eigne Wohlfahrt zu vermehren." Freylich an Fähigkeiten und Anlagen fehlt es hier nicht! VI. Türkische Uebermacht. S. 283 fg. VII. Kurl V und Franz I Kriege und andere damit zusammenhängende Begebenheiten, von 1518 bis 1530. S. 301 fg. Die Charakterzeichnung Karls V ist ziemlich flüchtig, upvollständig und einseitig gerathen. In drey Perioden nach einander sagt der Vf. beynahe einerley: 1) Eben so wenie lehrte man ihn, Herr seiner Leidenschaften zu seyn, welches mit der Kunst, sich zu verbergen, gar nicht ftreitet. 2) Er muls zu den leidenschaftlichsten Fürsten seiner Zeit gerechnet werden. 3) Unendlich mehr, als man auf den ersten Anblick glaubt, haben seine Leidenschaften ihn beherrscht. Am meiften befremdete uns diese zuversichtlich hingeworfene Nachricht. Ein Fürft, der mit feiner leiblichen Schwester einen Sohn erzeugt, den Don Juan d'Austria mit der Maria von Ungarn. Nun setzt zwar der Vf. in der Anmerkung hinzu: "P. "Bayle Dictionn, (das ich eben nicht zur Hand habe) "hat diese Greuelanekdote; auch Amelot de la Houf-"Jaye, Mem. hift. I. p. 195. 196. besonders auch nach "Brantome Memoires - Vies des Capitaines etrangers, "f. Philippe II Roi d'Espagne, am Ende - Strada de "bello Belg. Dec. I. C. 10. in fine." Aber bey Baylen, Art. Charles - Quint, steht kein Wort davon; und wenn er auch diese Anekdote aufgejagt hätte: was ware durch sein Ansehen bewiesen? Hat fie Amelot, Welches wir dem Vf. glauben wellen: fo wird er ihn doch nicht als Zeugen ansehen? Strade sagt gerade das Gegentheil: Don Juan sey von Karln mit Barbara Blomberginn erzeugt worden; -und bekanntlich ist dieses

die gewöhnliche alte Erzählung. Am Ende wird also, alles auf Brantome ankommen: und da braucht wohl nicht erst gesragt zu werden, ob eine solche Abscheulichkeit auf das einzige Zeugniss eines Franzosen von keinem hohen Range unter den Geschichtschreibern, in der Geschichte eines den Franzosen so verhalsten Fürsten, und im Widerspruche gegen die alte sehr wahrscheinliche Nachricht, als wahr angenommen werden dürse. Auch hat Bayle eben diesem Brantome in Karls Geschichte ein nicht geringes Versehen vorgeworsen, (1. c. Remarque T.)

Hr. K. hat gewiss für vielerley Leser ein sehr unterrichtendes und angenehmes Buch geschrieben. Man sieht insonderheit an seinem Beyspiel, wie viel Neues und Anziehendes ein Mann mit scharffinnigem Forschungsgeiste begabt, selbst über die am häusigsten beschriebenen Geschichten zu sagen im Stande ift. Hatte er mehr Zeit auf die Vererbeitung der trefflichen von ihm gesammelten Materialien wenden wollen oder können: so würden Methode und Schreibert noch viel gewonnen haben. Die Wahl, die Stellung, die gleiche Behandlung der zu erzählenden Begebenheiten, die Weglassung mancher Auswüchse, und dagegen die etwas reichlichere Anführung der von ihm sichtbarlich, so oft es in seiner Gewalt stand, überaus gut genutzten Quellen sind einige Hauptseiten, welche eine Vervellkommung wünschen lassen. Auch ist der Vs. zwar oft so voll von seinen Gegenständen, dass er zu gleich die Leser zur lebhastesten Theilnehmung an denselben bipreissen möchte. Nur wählt er dazu nicht selten zu gezwungene, ungewöhnliche Ausdräcke, witzig und scherzhaft, oder kraftvoll seyn sollemde Bilder u. dgl. m. was die edle historische Schreibert nicht verträgt. So schreibt er Th. V. S. 55 fg. vom Cafar Borgia: "Diefer armselige Wicht hatte sich jenen großen Mann, deffen Namen er führt, - wie denn außer großen Namen unter den Principi. Nobili, und aufser großen Trümmern nichts von der Herrlichkeit der ehrenvollen Vorzeiten dort zu Lande - so wie vom Christenthum ausser den biblischen und andern heiligen Namen, besonders bey Karrenschiebern und Banditen - wenig mehr übrig war, zum Muster erwählt u. s. w. ingleichen S. 58. von Maximilian I, Er vergendete, was er empling, so beyher, - er tanzte an den Quellen der Donau zu Ehren des großen Stroms - und wie gern hatte er damals auch die Quellen des Rheins und anderer Alpenslösse betanzt u. s. w. Ohne Zweisel wird Hr. K. bey einer neuen Ausgabe sein Buch mit väterlicher Strenge umarbeiten, und dadurch seinen längst gesicherten historischen Ruhm noch fester gründen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 31. December 1795.

### PAEDAGOGIK.

Wünzeung, in der Rieunerscheu Buchh.: Magazin zur Beforderung des Schulwesens im katholischen Teutschlande. Herausgegeben von Michael Feder, Doct. u. Prof. der Theol. an der Universität Würzburg. I. Band. I — 4. Hest. 1791 und 92. Zweyter Band. I — 4tes Hest. 1792 u. 93. Jeder Hest. 6 Begen.

Dieses Magazin ist den Vorkehern des Schulwesens, den Schullehrern und den lesenden Aeltern gewidmet und hat die Absicht, interessante, die Erziehung und Belehrung der Jugend betressende Wahrheiten und Schriften zu verbreiten. Man sindet darinn Originalaussätze, Auszüge und aus andern Schriften entlehnte Stücke, Recensionen einiger literarischen Producte des katholischen Deutschlandes, Nachrichten, landesherrliche Verordnungen, kutze Lebensbeschreitungen verdienter Männer und Lieder mit beygefügten Melodieen. Alle Vierteljahre soll ein Hest erscheinen,

deren vier einen Band ausmachen.

Unter den Originalaussätzen sind einige populäre Anreden en Landgemeinen, welche dem Rec. sehr zweckmässig zu seyn scheinen, z. B. Ueber den Werth eines guten Schullehrers. (Bd. I. St. 1.) Desgleichen (Bd. I. St. 2.) Ueber das Studirenlassen der Kinder, woring den Landleuten die falsche Meynung benommen wird, dass es verdienstlich und für die Familie wohlthätig sey, einen Sohn studiren zu lassen; beide vom Herausgeber. Eine ähnliche Aurede an die Schultheissen und Gemeindedeputirten des Amtes Arnstein, bey der Vorstellung des ersten Amtsphysikus D. Thomann; gehalten vom Amtskeller Haas zu Arnstein (d. 31. März 1791), macht nicht nur dem Hn. Doctor, sondern auch der fürstlich Würzburgischen Regierung und selbst dem Redner Ehre. Das vierte Stück des zweyten Bandes enthält eine Abhandlung über die Handwerkszünfte und Wanderjahre, für den Gewords - und Nahrungsstand, deren Vf. die Missbräuche, die mit den verordneten Wanderjahren getrieben werden, rügt, Mittel, sie für den Gewerbestand und für den Staat nützlicher zu machen, angiebt, die Anlegung einer Gewerbsschule in Vorschlag bringt und der Meynung if, dass selbst die Jugend des Bauernstandes mit Voctheil zur Gewerhsschule konne angehalten werden. Die Gedanken eines Ungenannten (Bd. 2. St. 2.) Wow die Art einer jungen Standesperson die Geschichte, befonders die romische find doutsche, beyenbringen, gehan alcht tief. Rec. ift der Meymang, dass man die romische und deutsche, so wie jede andere Geschichte und 4. L. Z. 1795. Vierter Band.

jede Wissenschaft einer jungen Standesperson nicht anders beybringen kann, als jeder andern jungen Person.

Ein Theil dieses Magazins ist polemisch. nämlich im Journal von und für Franken (1791. Bd. 2. Heft 2. Nr. 5.) der Nichtbestand der Industrieschulen im Würzburgischen als ausgemacht war angenommen worden; so wird hier nicht nur im isten St. des isten Bds. von der Entstehung der Industrieschulen im Hochftift Würzburg, von dem gegenwärtigen wirklichen Bestande und schon merklichen Nutzen derselben durch den Hn. Hofr. und Prof. Seuffert Nachricht gegeben, sondern die Behauptung des allgemeinen sowohl als localen Vortheils derselben wird auch im 3ten St. fortge. . fetzt. - Und da ein Ungenannter im Journ. v. u. f. Fr. den Würzburgischen Schulendirector A. J. Onymits verschiedener Fehler beschuldiget; so legt dieser im aten Hefte des iten Bandes über seine Amtsführung öffentlich Rechensehaft ab, wolche Schrift wirklich Multer einer bescheidenen und gründlichen Verantwortung ift. Man findet auch daring manchen Beweis von der dermaligen fehr guten Einrichtung des Wärzhurgischen Gymnasiums.

Die angezeigten Schriften sind mehrentheils degmatischen und ascetischen Inhalts. Unter jeuen zeichnen sich: Unterredungen sines Vaters mit seinen Söhnen über die ersten Grundwahrheiten der christlichen Religion von Seb. Musschelle; und unter diesen: Leben und Sitten der heil. Jungfrau Maria etc. Salzb. 1791 aus. Ueberhaupt kann dieses Magazin, wenn es sleisig gelesen wird, zu Besörderung des Schulwesens im katholischen Deutschlande allerdings beytragen.

HANNOVER, b. Hahns: Anweisung für die Lehrer in den Bürgerschulen, von Horstig, Schaumb. Lipp. Cons. Rathe und Superintendenten. 1795. 210 S. gr. 8.

Diese Schrift wurde durch eine holländische Preisfrage verantaset, und erhielt auch wirklich den Preis, den sie vollkommen verdient. Der Vs. setzt die Bestimmung der Bürgerschulen durinn, dass die Schüler in Stand gesetzt werden, ihren Verstand zu brauchen, ihre Sitten zu bilden, sich immer nützlich zu beschäftigen und ihres Lebens recht sroh zu werden. Zur Uebung des Verstandes (welchen der Vs. häusig mit der Vernunst verwechselt) ersodert er erstlich gewisse Verübungen, als Buchstabenkenntnis, Syllabiren, Lesen, Schreiben, Rechnen; (die Vorzäge des Syllabirens vor dem Buchstabiren sind vielleicht niegends so deutlich auseinandergesetzt worden als hier) dann Religionskenatnisse, die von den Vorschriften des Wohl-

Qqqq.

verhaltens ausgehen sollen; darauf Naturlehre mit Nalurgeschichte; Technologie; Erdbeschreibung; endlich lögar, wo möglich, einige vorläufige Kenntniss auslandischer Sprachen für die Handwerker und Künstler, die sich in ihren Wanderungsjahren im Auslande bilden wellen. In dem Abschnitte über die Bildung der guten Sitten ist nach einer unbestimmtern Art zu reden auch die Bildung des Herzens, oder die Erziehung zur Sitslichkeir, mit begriffen worden. In dem folgenden werden Mittel angegeben, die Kinder sowohl in der Schule auf eine nützliche Weise zu beschäftigen, als ibnen überhaupt Thätigkeit zur Gewohnheit zu machen. An diesen Abschnitt schliesst sich noch eine ganz kurze Betrachtung über die Mittel, die Jugend zu einem frohen Leben anzuführen, an, und der Vs. erklärt es für eine von den Hauptablichten des ganzen jugendlichen Unterrichts (die er vermuthlich auf die doppelte Bestimmung des vernünftigsinnlichen Menschen gründet), dass man die Menschen die Wissenschaft lehre, ihres Lebens froh zu werden. Die ganze Schrift zeugt von der praktischen Einsicht des Vf. in das Erziehungswesen, und von der Gabe Ideen auf eine leichte und allgemein verständliche Weise zu entwickeln und auf eine anziehende und geschmackvolle . Art vorzutragen.

### SCHÖNE RÜNSTE.

- 1) Hor, b. Grau: Sara con Uriz oder das Ruingefpenst. Eine Kunde aus der Vorwelt. 1793. 428 S. S.
- 2). Weissenvers v. Leipzie, b. Severin; Rudolf von Forsteck. Eine Sage aus der Vorwelt. Von M. 1793. 96 S. 8.
- 3) Limburg, b. Hüttner: Robert von Herslingen. Eine Geschichte aus dem mittlern Zeitalter. 1793. 336 S. 8.
- 4) HANNOVER, b. Ritscher: Das Schloss St. Vallery, ein Gespenstermährchen aus den Zeiten Richards Lowenherz. Aus dem Englischen, 1793. 79 S. 8.
- 5) Weissenfeld u. Leifzig, b. Severin: Die Kreuzfahrerinnen oder Dedo von Eglofftein und Blanka von Heldenfels. Von der Verfasserin der Familie Walberg. 1794. 340 S. 8.
- 6) Leirzie, b. Gräff: Konrad Toxa von Toxhein, der unglückliche Ritter des Blutschwerds. Eine Geschiehte aus den Zeiten des Faustrechts. 1793. 412 S. 8.
- 7) PRAG, b. Calve: Ritter von Haselburg und Adela von Lachseld. Eine bühmische Familiengeschichte aus den hussisischen Zeiten. Aus böhmischen Originalurkunden. 1793. 2018. 8.

Rec. sah vor Jahren einen alten ehrlichen Organisten die Kinder, welche er im Clavierspielen unterrichtete, oft dadurch ergetzen, dass er sie selbst durch Würsel englische Tänze componiren liefs. Ungefähr 32 einzelne Takte derselben Tonart lagen zum Grunde, und die Würsel bestimmten nach den Zahlen, die jene

Takte bezeichneten, in welcher Ordnung fie zu fiehen kommen sollten. Bey der zahlreichen Menge von Verbindungen, die unter zwey und dreyssig Nummern möglich find, entstanden auf jenen Wege eine große Anzahl von Tänzen. Von welchem Geiste? urtheist man leicht selbst. - Wie dort die Kinder mit Tänzen, so verfahren schriststellerische Knaben jetzt mit den Ritterromaten. Gute oder schlechtdenkende Ritter, edle Dirnen, Turniere, Fehden und dabey Mord und Todschlag, Pfassen und ihre Betrügereyen, Gespenster, nebenher zur Verzierung Knappen, Rüden und Humpen, und wie der alte Plunder weiter beilst, werden, wie es das Schicksal fügt, zusammengewürselt. Immer bleiben es dieselben Wesen, dieselben Scenen, einerley Ausdruck und Sprache: nur dass in einer Geschichte der Tod, in einer andern die Hochzeit ein gedeibliches Ende schafft; in jener Turnière die Scene öffnen, die in dieser am Schlusse zu stehen kommen u. dgl. Ob dabey auch nur den eingeschränktesten Foderungen des guten Geschmacks ein Genüge geschehe? ob vorzüglich das Gemitche durch einen bestimmten Zweck, der das einzelne unter einander verbindet, zu einem regelmässigen Ganzen sich erhebe? - Dies sind Fragen, die in das Gehirn von Schriftstellern jener Art nicht kommen.

Die vor uns liegenden Romane gehören fammtlich in die jetzt geschilderte Classe. Vorzüglich ähnlich find sich Nr. 1. 2. 3. deren Vf. die verbrauchtesten Ideen, Bilder, Schilderungen und Scenen nicht bloß abentheuerlich sondern im höchsten Grad ungereimt zusammenstellen, fo dass des Ganze nicht blos unschmackhaft, sondern wieklich widerlich und Ekel arregend wird. Alle dray bemähen sich so undeutsch, als möglich, zu schreiben, und glauben ihrem Zwecke völlig zu entsprechen, wenn sie eine Menge zusammengeraffter altdeutscher Wörter, die sie zum Theil erst erklaren mussen, in ihren Vortrag streuen, unbekummert, ob nicht neuere verständliche Ausdrücke eben so viel würden geleistet haben. An innerm Werthe find diese drey Producte einander-völlig gleich, nur die Kürze kann eins vor den andern erträglich machen; in welcher Rücksicht denn billig Nr. 2. der Vorzug gebührt. Eine Probe, die unter diesen Verhältnissen für alle gelten darf, können wir uns um ihrer Originalität willen nicht versagen: Nr. g. S. 13. aus einem Gespräch, das eine Gesellschaft Ritter bey vollen Humpen halt: "Dornek! ich gelob' euchs, auf den Kus-"dungstag (Maria Verkundigung) wird sie euer Weib, "fo fie gefundet. He, da foll eins gezecht und banket-"tirt werden, dass es eine Art baben foll. Und hab' ich "am Hange im Eichenwalde dickmals (oft) einen Eber "gesehn, den will ich, so er nicht ausreisst, todten nzur hochzeitlichen Speife. Schont morgen auf der "Hetze alle fefn. Er ist größet, denn die Uebrigen, aftiert einen mit seinen Augen an, als seyen es die pu-, ren Flummen, und seine Fanger find gewisslich so "lang, als mein Dolch. Schont des Ebers, wenn ihr "nicht dem alten Rudolf die Hochzeitluft verfalzen "wollt!" Dieser merkwürdige Eber kömmt hier nicht das einzigemal vor, fonders spiek seine Rolle weiter!

Bey Nr. 4 dringt fich die Vermuthung auf. dass das Schloss St. Vallery durch die Burg von Otranto Intion gerathen. Was heiset das? feine Entstehung erhielt. Allein das dürstige Genie des Nachahmers bleibt in jeder Rückficht, und zum Glücke derer, die damit aus Beruf bekannt werden müssen, auch in Ansehung feiner Erfindung weit hinter seinem Vorgänger zurück. Die Uebersetzung ift in vielen Stellen nachläsig, und oft undeutsch. So z. B. S. 24. "Fitzwilliam erhielt Erlaubnis, auf kurze Zeit zu dem Baaron zu gehn, und am Ende des fünften Tags sahen "fie das Gebäude vor fich liegen." - S. 64. "Der Abhomme von St. Vallery.

In Nr. 5. geht es sehr kraus und bunt durch einander, und die Vfn., deren frühere Arkeiten wir nicht kennen, weils sich am Ende nicht besser zu helfen, als dafs fie die beiden auf dem Titel genannten Personen, denen sie die ersten Rollen gab, der großen Anzahl nachschickt, die um ihrer willen oder sonft im Laufe der Geschichte ihr Leben einbussen musten. Zugleich lässt sie jedoch zu manniglicher Beruhigung, die meiften ihrer Freunde und Bekannten, als Kreuzsahrer, in einer Einsiedeley bey Nazareth zusammentressen. Gott segne die Kreuzsahrerinnen, ruft die Vfn. am Schlusse ihrer Erzählung aus, und herzlich stimmen wir in diefen Scheidegruss ein, nachdem wir mit defen Ungereimtheiten leider! einen halben Tag verlieren mufsten!

Dent, armen Konrad Toxa, Nr. 6., den das Schickfal, man weiss nicht warum? so unbarmherzig verfolgt, wollen wir zwar gern unfer Mitleiden schenken! allein interefliren können wir uns unmäglich für Jhn. da es dem Vf. auf allen 412 Seiten nicht gefallen hat, uns feinen Helden näher kennen zu lernen, als dass er bald mit, bald ohne Ursache darein schlägt, mordet, fengt und brennt." Eine große Anzahl Ritter thut für oder gegen ihn dasselbe, und oft verliert sich Konrad fo unter ihnen, dass man nur erft durch den Titel des Romans sich seiner wieder erinnert. Leichen giebt es in ungeheurer Menge, so dass man nicht selten verfucht wird, das Buch für ein Todtenregilter zu halten, welchem der gelehrte Küster die Lebensumstände der Veritorbenen beygefügt hat.

Bevnahe sollte man glauben, .dass die Geschichte, die Nr. 7. enthält, wirklich wahr und aus einer Familienchronik zusammengeschrieben sey: so langweilig ift fie. Nicht, weil Gespenster, Vehmgerichte, Aebte und Pfassen wirklich aus ihr verbannt find, oder, weil man aus Bechern und nicht aus Hampen trinkt, - mit einem Wort, nicht darum, weil fie in einer andern Manier und Sprache als die meisten Ritterromane geschrieben ift, sondern, weil der Vf. nur die allräglichsten Charaktere, die gemeinsten Empfindungen, die verbrauchtesten Situationen kennt, und sie eben so elltäglich schildert. Der Sprache hat er, wenn er gleich die altdeutschen Brocken nicht einmischt, darum nicht minder Gewalt augethan. Gegensatze, wie S. 4. seiner zugleich geliebten, als gelchätzten Gattin: - Redefügungen, wie S. 6.: "wegen ihrem turniermässigem Stande" u. f. w. kommen of vor. S. 32. lässt der Vf. den

Geist eines seiner Helden bey einer Nuchricht in Erb-

- 1) LEIPZIG, b. Weygand: Barbara Blomberg, vorgebliche Mätresse Kaiser Karls des Fünften. Eine Original geschickte in zwey Theilen. 1790. I Theil, 396 S. U Th. 440 S. S.
- 2) Ebendes., b. Jacohäer: Frau Sigbritte und ihre schone Tochter. Eine Geschichte aus den Zeiten Karls des Fünsten. I Th. 1792, 284 S. II Th. 304 S. 8.
- 3) Ebendaf., b. Hambun: Margarethe, Grafin con Hennegdu. Eine wahre Geschichte aus der mittlern Zeit. (ohne Jahrzahl.) 291 S. 8.

Nr. 1. und 2. gehören zu der Klasse der historischen Romane, und der erstre zu der unschuldigern Abibellung dieser Zwitterproducte, welche die Zeitumstände ihrer Erzählung nur anpassen, und die wahre Geschichte nur henutzen, ohne lie in ihrem Wesentlichen zu verunstalten.

Die Abstammung des berühmten Johann von Oe-Rerreich, die in Ansehung seiner Mutter rathselbast blieb, hat die Grundlage zu diesem Romane geliesert, der sich um die Intrigue dreht, dass Barbara Blomberg. (welche einige Geschichtschreiber dafür ausgeben), die Kolle der Geliebten und der Mutter an der Stelle der Gräfin Diane von Flandern spielt, ohne es selbst Aufangs auch nur zu ahnden. Ihr hier erzähltes Leben ift überhaupt ein Gewebe von Abenthenern, bey denen freylich die Wahrscheinlichkeit sehr oft wenig geschont wird, selbst da nicht, wo es nur kleiner Veränderungen bedurft hütte, um ihr zu entsprechen. Oft entsteht dieser Mangel an Wahrscheinlichkeit aus einer gewisfen Inconfequenz, die in dem Charakter der Heldin herrscht, in dessen Zeichnung wir hie und da Zusammenstimmung und Haltung vermissten. Auch die Zigeunerin, die der Barbara an allen Weltenden begegnet, und in ihre Schicksale einen nur fehr zufälligen Einfluss hat, ift wohl wester kichts, als eine Verzierung des Gemaldes, die wir dem Geschmacke der Zeit zu verdanken haben. - Den Vortrag und Ton der Ezzählung ist übrigens beifer, als in:vielen Arbeiten dieser Art, und die handlungsreiche Geschichte gewährt daher in der That eine unterhaltende Lecture. Aber auch ein weit schlechtrer Schriftsteller, als der Vf., sollte sich der Sprachfehler schämen, die man hier sindet. S. 18. gleich feurig in der Freundschaft, als in der Liebe - S. 76. Die Grafier von Flandern und der Kaifer waren einander sehr geheim. - S. 91. als ich zu denken begunnte, u. f. N. . Auch die Feder, die S. 6g. "in die Flammen des Schwefelpfuhls getaucht wird," and S. 399. ;.den hafslichst n Mann, den man an einem trüben Wintertag sehen konnte, - wünschten wir zur Ehre des guten Geschmacks, weggestrichen.

Der Roman Nr. 2. hat, wie die meisten ähnlichen Werke, sein Interesse allein der wahren Geschichte, die ihm zum Grunde liegt, zu danken, und vielleicht wür-

Qqq a 2

de er noch gewonnen haben, wenn ihr der Vf. noch mit großerer Treue gefolgt ware. Wir finden wenigstens nicht, dass die versuchten Abanderungen etwas zer Erhöhung der Wirkung thun konnen: die einzige Episode mit Torben ausgenommen, der hier, als Dywekens Liehhaber und Verlobter, enger in ihr Leben verflochten wird, als die historische Tradition angiebt, wodurch die ganze Wendung der für sie und ihn unglücklichen Katastrophe allerdings an dichterischer Wahrbeit gewinnt, und das Ganze sich beder ründet. An Unwährscheinlichkeiten ist auch diese Geschichte reich, und der Grund aller Begebenheiten liegt zuletzt in der wohlgemeynten Verauftaltung einer alten Zigeunerin, die Sigbritten und Dyweken durch eine Weissagung den Gedanken in den Kopf setzt, über drey Konigreiche zu herrschen, und sie zu diesem Ende von Amtjerdam pach Bergen schickt, wohin ihnen die Alte auch, nach einiger Zeit, an ihrem Stabe folgt. - Sprache und Stil hat der Vf. nur in seinen Vorgangern, nicht in der Natur studirt. Auch hier erfährt man nicht, sondern man erhalt Kunde; man neidet fatt zu beneiden, nimmt nicht wahr, fondern gewahret u. f. w. Der Vortrag wechfelt zwischen Dialog und Erzählung ab: oft aber ift der erftre fo gedrängt, oft wieder fo weit ausgesporten, ohne sich weder in einem noch in dem andern Falle durch feines Fortschreiten der Empfindungen und Ideen auszuzeichnen, dass man die Erzählung um so lieber an ihre Stelle wünscht, als auch der Vf. wirklich mehr ihrer Meister ist. Wo er im Gespräche lebhaft seyn will, verfällt er fatt immer in den Rednerstil, und wird affectirt und unwahr. Wer erträgt wehl Stellen wie folgende? S. 112: "Entgegen wallen wer-"den Euch die Herzen der Bürger der Stadt, wenn Ihr "mitten unter ihnen lebt, und Eure Gnade den Freudis "gen, den Abstand kaum fühlen lässt, der zwischen "Euch und Ihnen ift. Ihr werdet mir doch verstatten, "gnädiger Herr, Ener Begleiter zu seyn, damit ich Theil "nehmen kann, an dem frohen Jauchzen, das von vieden taufend Zungen in die Luft ertenen wird? -

Die Anlage der Geschichte Nr. 3. ist nicht ganz verwerflich, und weder so alltäglich, noch so zahlreich mit Unwahrscheinlichkeiten durchwebt, als die gewähnlichen Romane, die aus frühern Zeiten datirt werden. Auch in der Darstellung ist mehr Leben und Gesühl, an deren Statt man in jenen gewöhnlich nur Abentheuerlichkeiten findet. Dennoch zeugt such vieles, dass des Vs. Geschmack nicht ganz ge-

reinigt ist. Soust konnte er sich nicht so elende Wendungen erlauben, wie S. 80., wo er eine ganz geheime Zusammenkunft zwischen Margrethen und Burkhard von Avenes erzählt und hinzusetzt: "Was Burk-"hard gethan, gedacht, und wie ihm zu Muthe gewe-"sen Teyn mag? das kann niemand wissen, als wer in "dem abnlichen Falle einst war." - Und wober erfuhr denn der Vf. das übrige? - er wurde ferner seine Helden nicht solchen Unfinn sagen lassen, wie S. 95.: "Feithalten will ich sie, wie der Adler seinen Raub seß-"halt: der Weg zu ihrer Flucht gehe durch meine Bruft! - er würde endlich nicht, wie S. 216, 225. geschieht, den beiligen Vater bey einer öffentlichen Audienz die Goldgülden gerade vor die Fusse schütten lassen, durch welche seine Indulgenz erkauft werden soll. baupt ist die Beschreibung dieser Audienz wegen ibrer Abweichung von dem gewöhnlichen Geremoniell merkwürdig.

LEIPZIG, in der Sommerschen Bughbandl.: Sittengemälde unsers Zeitniters, Erstes Bändchen. 1795. 136 S. 8.

Der Vf., der sich bey der Vorrede Gottsvied Käppel unterschreibt, scheint den guten Willen gehabt zu haben, Starkens häusliche Gemälde zu capiren. Manche gut angebrachte moralische Anwendungen zeigen, dass er die Absicht, nützlich zu werden, nicht aus den Augen liefs, als er seine Erzählungen schrieb. Dagegen ist die Schreibart oft schleppend und vernachläsigt, und die eingeschalteten Proben von französischer Poesie zeigen eben nicht die beste Auswahl.

Luizzig, b. Meyer: Miniaturgemalde. 1735-312 S. in 8.

Diese dramatischen Scenen, Rhapsodieen, Geschickten und Gedichte machen auf eine aussührliche Beurtheilung keinen sonderlichen Anspruch. Bey dem Lesser von Geschmack wird die Schwülstigkeit der Gleichnisse, das Uebertriebne in den Erzählungen, die Unwahrscheinlichkeit der Darstellung in den Schauspielen keinen Wehlgefallen, noch viel weniger den Wunscherregen, den versprochnen zweyten Theil zu sehen. Rec. will übrigens nicht in Abrede seyn, dass nicht hie und da auch etwas Gutes zu sinden sey. So hat ihm z. B. das Erziehungssystem, welches in der viterlichen Einwilligung von S. 156. an vorkommt, sehr vernünstig geschienen.

## Alphabetisches Register

d e r

im Jahrgange 1795.

de i

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

### recensirten Bücher

und angezeigten Dissertationen und Programmen.

Anm. Die Romifche Ziffer zeigt den Band, die dentfche aber die Seite an.

A bbildung w Beschreibung d. Telegraphen in Paris. IV, 424. Abbildungen d. Schwämme 3 H. III, 25.

merkwurdiger Völker u. Thiere, nebst Beschreib. derselben v. Forfter u. Klügel. 2. 3 Gesch. I. 469. III, B. C. Bilderbuch in deutscher u. Franz. Sprache, IV, 341. - - Buch, neues. IV, 341. - Büchlein, neues, f. Volksschulen, von Horrer. III, 469. - Spiel, neues, f. Kinder. II, 638. Abendstunden e. glückliche, Familie. III, 59. Abentheuer, Wanderschaften u. Bocksstreiche Theod. Wunderholds. III, 12. Abercrombie, I. d. Treibhausgärtner. III, 106. Abernettys, I. chirurz. u. physiolog. Versuche, übers. v. Brandis. IV , 261... Abgüsse antiker u. moderner Statuen u. Busten. III, 463. Abhandlung üb.. d. Brache. IV, 488. Abhandlungen, auserlesene, f. Aerzte, Naturforsch. u. Psychology, a. d. Schrift. d. litt. philosoph. Gesellsch. z. Manchester. 1 H., übers. v. Schwenger. 1V, 116.
Abicht, J. H. neues System e. philosoph, Tugendlehre. IV, 553. Abt, G. A. Prolegomena z. e. jeden natürlich verhünstigen Weltweisheit. III, 487. Abulfedae annales muslemici, ed. Adler. 4. 5 T. I, 483. Ackermann, J. K. H. Bemerkung. ub. d. Medicinalwesen in Deutschland. IL. 651. Acrel, Olof v., Tal om de lysande framsteg som Läkare vetenskapen tilvunnit sig i Sverige innom de senane sextio ănem. 1, 87. Addressbuch, neues Hamburger u: Altonaer auf 1794. IV, 337. Address - Post u. Reise-Kalender, Oberlausitz., auf 1794 u. 1795. IV , 337. Adelheid v. Flandern. III , 4. Agnes v. Kollenberg. IV, 493.
Agnese, Tochter, d. K. K. Sergeanten Saalbachs. II, 63.
Ashrenlese v. Kalenderfelde s. 1794. I, 535. Aktenstücke, authentische, als Beyträge z. Statistik d. dänischen. Staaten in d. letzt. 70 Jahren, 11, 564. Aibrecht, J. F. E. Briefsteller f. Kinder u. Erwachsene, III, 36. - d. Engländer in Amerika. II, 644. - dramatische Werke, I B. II. 644. - Friedrich v. Zollern. 1. 2.Th. 1, 65. - Fürstenglück. II, 644. - kl. Encyklopädie f. Kinder. I B, II, 639. - Materialien z. Vorschriften. H., 639. - -, H. C., Untersuchungen üb. d. englische Staatsverfallung. 1. 2 Th. I. 41.

- - Zieh aus Herr Bruder. II, 644.

Aleri, P. gradus ad Parnassum. III, 152. Alfred d. Große im Stande d. Erniedrigung. 1. 2 Th. IV. 242. — — König in England. IV. 248. Andogoros Ритогоз Ежигодии. 1, 289. Alli nobilissimi Sposi Marchese Ant. Amorini e Contessa Marianna Ranuzzi. I, 183. Almanac, le petit, de Berlin pour 1796. IV, 173. Almanach de cour pour 1794. III, 535. — — des Gens de bien. II, 424. - - histor. et genealog. pour 1796. IV, 173. - - histor. genealog. f. 1795., v. Schlenkert. IV, 139. — - national de France pour 1795. I, 352. - --, od. Taschenbuch f. Scheidekünstler u. Apotheker f. 1795. III, 521. Alphons u. Germaine. III, 352. Ammon, Ch. F. Abschiedspredigt in Erlangen. a. Antrittspredigt in Göttingen. IV, 111, - Ideen z. Verbesterung d. herrschend. Predigermethode. IV, 615. - - nova versio graeca Pentateuchi. 2. 3 P. II. 377. Amor d. Kommendant, I, 161. - -, de verrathene, IV, 326. - u. Hymen. II, 171. Ancienneto sammulich. Hr. Chefs u. Officiers d. K. Churhannov. Armee i. J. 1794. I. 15.

Ancillon, L. F. iudicium de iudiciis circa argumentum Cartesianum pro existentia Dei. II, 321. Anderson, A. narrative of the British Embessy in the Years 1792-1794 III, 505. Andre, C. J. M. Bechfteins gemeinnutzige Spatziergange 4 Th. ·III, 152. Anekdoten und Karakterzüge a. d. Leben Mirabeau's. 1-3 H. unterhaltende v. geheime, v. Russischen Hofe. I, 659. Anhang z. Görlitzischen Gesangbuche. III, 72. Anleitung z. Rechenkunst. IV, 301. - 2. theoret. u. prakt. Kameral u. Finanzwissensch. f. angehende Kameralisten. IV., 339. Anmärkninger til den militaire Sophron. I, 680. An meine fächfischen Mitbürger. III, 71. Ann' Quin Bredouilte. 1. 2 B. III, 23. Anthologia graeca, ex rec. Brunckii, ed. Jakobs. 1-4 Vol. I, 353. 5 Vol. III, 567. Anthoni, E. J. poet. Versuche. I, 161. Antimachiavel od. ub. d. Grenzen d. burgerlich. Gehoriams. 11, 185. Antoinette, Il , 287. Anweisung d. gewöhnliche A. B. C. in 12 Lektionen d. Kindern beyzubringen. III. 583 Anweisungen f. Jungfreuen geistlich. u. weltlich. Standes. 1-4 B. 111, 375. Apollo.

Apollo, e. Monatsschrift v. Meisener. 1793. Jan. - Juli. III. 26. - u. Minerva. III, 327. Apollonius, d. entblösste. III., 199. Apologie d. Mad. Schumitz. I. 391. Archenhelz, J. W. v. Miszellen z. Geichiehte d. Tages. 1 B. 11, 524.
Accimalis ta συζομείω μετα του Ευτοκικ Ασκαλοκτε ύπομνηματων, ex rec. Torelli. II, 609. Archiv d. Erziehungskunde f. Deutschland. 4 B, II, 758. - f. d. theoret. u. prakt. Rechtsgelehrsamkeit, v. Hagemann u. Gunther. 6 Th. II., 20. - patriotifches, f. d. Herzogth. Magdeburg. 1-3 B. III, 455. Arfvedson, C. Tal mo allmänna Hushällningen hället för Konigl. Vet. Acad. L, 87. Aristoteles de Poesica liber, ed. Tyrwhitt. I, 636. - - - üb. d. Seele. übers. v. Voign 1H, 253. Arrians, Fl., opera, ed. Borheck. 1 Vol. IV, 102. Arrivabene, G. Elettra: IV, 557. Arrowsmith, A. companion to a map of the World. II. 64r. Arveline, M. H. Gedichte. H., 316. Asclepiadis Bithyni fragmenta, ed. Gumpert. II, 284. Attila, König d. Hunnen, v. Fessler. 11, 433sideicommissen. I., 503. Etwas z. Beobachtung d. Justiepslege in d. deutsch. Staaten. I. 375. Auctores graeci minores. 1. 2 T. IV, 606. Andiffredi, F. J. B. Specimen histor. criticum editionum Italicarum Saeculi XV. III, 233. Auffenberg Amalia v. Nordfeld. II , 567. Aufklärung & Bedientenwelr. III., 127. Auflitze, fcherzhafte poetische. 1, 725-Auswahl d. nutzliehft. u. unterhaltendit. Auffatze f. Deutscher s. d. neuelt brittisch: Magazinen. 16 B. III, 296. - kleiner Reisebeschreibungen. 21 Th. I. 727. 22 Th. III, 392. ..., nette, d. nützlichst. u. unterhaltendst. Auffatze f. Deutsche, a. d. neueste brituith. Magazinen. 3 Th. III, - kleiner Romane u. Erzählungen. r S. III., g. - fchoner u. feltner Gewächke, 1 Hund. I, 128. - vorzüglicher Auffatze theologisch - philologischen Inhalts. 3 Lief. III, 144. Auszug a. d. Lippisch. Landesgesetzen f. d. Bürger u. Landmann. II, 543. - Reccardschen Lehrbuche, verbeffert v. Grashoff. IV. 337. a. einig. Churhannov. Landesordnungen, bellätigt. Statuten u. Observanzen d. Stadt Göttingen. I. 327. Avantures, les, de Joseph Pignata, herausgegeb. v. J. v. Colon. III, 200. Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication de l'acier. II, 455-Ayrenhoff, Cornel. v. , fammiliche Werke. 1-4 B. I. 713.

Bachmann. G. A. Beyträge z. d. Pfalz-Zweybrück. Staatsrecht. I, 229. Badhaufer, K. prakt. Briefsteller. IV. 341. Bahrde, K. F. Katechismus d. natürlich. Religion. III, 496. Buhrens, J, C. F. Berichtigungen und Zusatze z. deffen Be-Chreib. d. astronom geometr. Boussole. I , 175. Balling , E. Caroline og Lambert II , 64. Bandchen, noch e., v. d. Reiten e. Englanders durch Ober-fehwaben. II, 67. Barbara Biomberg, vorgebliche Mätreffe Keil. Karls V. I. 2 Th. Bartels, A. C. Predigt. 2. Beford. e. vernünstig. Aufklärung. IV . 678. Bartfch , A. catalogue raisonné des desseins originaux des plus grands maitres anciens et modernes du cabines de feu le Prince Charle de Ligne. IV , 336.

Baft, F. J. krit. Versich üb. d. platonisch. Gastmahl. r, 92. Baftholm, C. auserlesene Stücke a. d. A. Testamente, a. d. Dan. überf. v. Zahle. Il, 209. Bat - Bedat memoire badin fur un sujet serieux. II, 128. Batsch, A. J. G. C. Botanik f. Frauenzimmer. IV, 318. Buttini, D. Ricerche intorno alle acque minerali epariche ed alla analisi chimica di diverse acque minerali dello Stato di -Siena. II, 9. Bauer, A. G. d. churf. fächs. Decisiones v. J. 1746. 1 Th. 111. ... K. G. Homilien u. Predigten. r B. HI . 602. Bayer, A. Antrittspredigt in d. Stadtkirche z. Ansbach. MI, 240. Beytr. z. prakt. Bearbeitung d. Sonn -u. Festtagsevangelien. 1 B. 1 Abth. 1, 732.

—, Th. Edl. v., Beschreib & öffentlich, Armenversorgungsaustalten in Prag. I, 726. Bayrer, L. Predigt. ilb. d. meisten Sonntage u. einige Festtage d. Jahres. 4 Th. I, 440. Beantwortung d. Preisstage: wie ist d. Holzmangel vorzubeugen ? III, 631. Beanclair, P. L. de, cours de Gallicismes. 1. 2 B. IV. 277. Bechstein, J. M. kurzgefaste gemeinnutz. Naturgesch. d. In-u. Auslandes f Schulen. 1 B. 2 Abrh. IV, 262. .- - Leitfaden z. naturhistor, Unterricht feiner gemeinnütz. Naturgesch. d. In-u. Auslandes. IV. 647. Becker, R. Gesch, Ferdinands d. kathol. K. v. Spanien. 2 Th. 1, 741. -, W. G. Taschenb. u. Almanach z. gesellig. Vergnügen. f. 1794-1796. IV. 575. -, R. Z. üb. Bürgerschulen: F, 3191 -, W. G. vermischte Blätter. II, 575. Beckmann, C. Grunderne til Skrifkonften. HI, 473. - L J. physikal. okonom. Bibliothek. 18 B. 3. 4 St. III. 296. Bedenken, meine, üb Aufklärung. H, 511. IN, 151. Behnke , J. G. d. Bienenzucht, 11, 221. Beytrage, neue, z. Kenntnis v. Africa 2 St. I, 153. \_ \_ z. Völker u. Läuderkunde. 9.Th. I. 727- 10 Th. III, 392. - , ökonomische, u. Bemerkungen z. Landwirthschaft, a. d. Jahr 1793. I. 583--, praktische, f. Freunde d' Oekonomie, Cameralwissensch., Arzneykunde u. Scheidekunst. 1, 744. - z. deuelich. Erkenntnife u. grundlich. Heilung einiger am häufigst. herrschend. Krankheiten. III, 532. Bekanntmachung an diej. Unterthanen i. Hochstift Hildesheim, welche b. d. bekaunt. Sache d. Bauernflandes betheiliget find. HI, 641. Belchart, E. H. d. Rosenfellische Familie. 1. 2 B. III , 59. Beleuchtung d. gegenwärtig, großen Begehenheit, durch d. prophet. Wort Gones. J. 247. Bellermann pauca de inferiptionibus hebraie. Erfordize repertis 1-4 Part. IV , 135. Bellery's Abhandl. ub. d. Schifsmeffungen , überf. v. Brauback. I, 703. Bemerkungen , philosoph , üb. d. Studienwesen in Ungarn. III, 628. - üb. Duffeldorf u. Elberfeld. I. 467. Beneke, J. C. neue Sammlung d. gemein. Bescheide d. Oberappellationsgerichts z. Celle. IIi, 279. Beneken, F. B. Philosophie d. Geselligkeit u. Freundschaft 1II. 352. - Weltklugheit u. Lebensgenuss. 2 B. III, 352. Benzler, G. S. Lexikon d. b. Deich u. Wafferbau vorkommenden fremden Kunstwörter. 1, 2 B. 1, 67;.
Beobachtungen, medizinische. 2 B. 3, 4 H. 11, 389.
Bergauer, F. A. v. v. d. deutschen Staate. 1, 389.
Berghauer, J. C. F. Versuch e. Formenlehre d. griechisch. Declinirens v. Conjugirens. IV, 15. Bergius, J. H. L. Sammlung anserlesener deutsch. Landesgefetae, fortgef. v. Beckmann. 8 - To Th. 1, 720.

Brown,

```
Bericht, abgeforderter, u. Gegenbericht in Sachen d. Canonick
         Goffaur contra d. Fursten z. Hildesheim. III. 641
          - an d. Churf. z. Pfalzbaiern v. Magistrate d. Residenz-
        ftadt Munchen i. Bemef d. Getraidesperre. IV., 365.
 Berichtigung, aktenmaßige, d. vollständ. Geich. d. v. fammtlich.
Landständen d. Hochstifte Hildesheim ernannt. Deputa-
        sion z. Rechtfertigung e. v. Seiten d. Ritterschaftl. Curie
        überreieht. Voti. III, 641.
 Berlepsch , E. v. , Sommerstunden. 1 B. II , 537.
 Bernhardi, A. F. neue verbesserte latein. Grammatik. IV, 605.
 Beroldingen, F. Freyh. v., Beobachtung, Zweisel u. Fragen d.
        Mineralogie betr. 2 Verf. III, 289.
 Berthollet descript. de blanchiment des toiles et des fils p. l'aci-
        de muriatique oxigéné. III, 672. IV, 143.
 Beschäftigung, f. m. Eleven. II, 639.
 Beschreibung, aussührliche, d. Pferdegöpels b. Freyberg. II,
        505.
                - d. Feyerlichkeit b. d. Krönung Leopolds II.
        EF, 255.
          - d. öffentlich. Armenverforgungsanstalten in Prag.
       1, 725.
        - d. Stadt Halle. II, 31 1.
         - -, histor. u. geograph., d. Chussachs. Erzgebirges.
        IV, 3°3.
 Betankande, underdaniga, til Kongl. Majet. Konigl. Stats - Utred -
        ningens anguende Spannfals Magazins Directionen och de
        ouder des forsveltning Stölde ämnen. I, 559.
 Betrachtungen üb. d. neuelte Weltlage. III, 303.
 Bettima. IV. 246-
 Beyer, J. R. G. Predigt. z. Aufklärung d. Volksreligion. 1 B.
       III, 200.
-, J. F. Reitkunst z. Selbstunterricht. I, 655.
        -, J. M. zufällige Gedanken üb. d. Uebergabe d. Ritter-
       güter. II. 47.
Biblia d. i., d. heil. Schrif: A. u. N. Test. m. Fresenii Vorrede H, 296.
Bibliothek, aligem, dewiche. 114-117 B. III, 384.
                       - - neue 3-16 B. 161, 384.
       -, compendiose, d. gemeinnützigst. Kenntsisse f. alle
Stände. Das Weib. 1 H. I, 79. — Der Geistliche od.
Religionslehrer. 2. 3 H. II, 582. — Der Zoologe. 1-3
        H. 1V, 645.
         - d. neuest. Reisebeschreibungen. 19. 20 B. III, 153.
         - f. C:riften 1 B. I, 326.
         - kleinerer Originalwerke d. Deutschen. 2. 3 B. I.
       397•
            , mediz. prakt., f Aerzre u. Wundarzte, v. Schüffer
       u. Kortum. 1 B. 2. 3 St. II, 230.
- nach d. Mode. 1 B. I, 209.
         - neue histor. , z. Gebranch f. alle Klassen d. Lefer.
       IV, 600.
Biener, Ch. G. comment, de origine et progr. legum juriumq.
      .german. 2 B. 2 Vol. IV, 137.
Bilderbuch f. Kinder, herausg. v. Berinch u. Krauft. 16-20 H.
       II, 239.
         -, naturhistorisches. III, 438.
Bilderschule, kleine, f. d. Jugend. 11, 752.
Bilfinger, A. L. Versuch z. e. Eidesformularbuch f. Beamte.
       J, 291.
Bionis et Moschi reliquize, ex rec. Valckenarit, ed. Jakobs.
Bischof, J. N. Lehrbuch d. deutsch. Canzleystils u. d. Canzley-
geschäfte. I. 401.
Blätter, homilet. krit., f. Kandidaten d. Predigtamts. 3-4 H.
      III, 52.
Blicke in d. Innere d. Prälaturen. 1 B. III, 32.
Blix, M. Sweriges Statskwäifningar och Hushalls anstalter i
       fran ar 1720 til ar 17/2 jamte Ordfaker. 1-3 Th. III,
Bloch, E. M. allgem, Naturgesch. d. Fische. 11. 12 Th. III, 377.
            - Naturgesch. d. susländ. Fische, g. 9 Th. III, 377.
Block G. W. vom Selbstmord. 1, 557.
Blumen f. deutsche Jünglinge u. Madgen. II. 171.
```

```
Blumenback, J. F. observations on some Egyptian Mummies
         opened in London. 1, 663.
 Blumenlese, poet., s. 1795., v. Bürger. III, 241.
Blumhof, J. G. L. Versuche üb. landwirthschaftl. Gegenstände.
        ĬII, 204.
 Blüthenaker, d., d. Empfindung. III, 1.
 Boaretti, F. lettera a Memmo sulla principi di anali geometrica.
        IV . 608-
             - pensieri sulla trisezione dell' angolo. IV, 607.
 Bode, J, E. astronom. Jahrbuch auf 1797. 1, 17.
 Podmann , J. J. inneres Territorialverhaltnifs d. Abzugsrechts in
        Deutschland. I. 689.
           - pragmat. Gesch. d. Abzugs u. Nachsteuerrechts in
        Demichland. I, 689.

— umparteyische Gedanken üb. d. Reichsritterschaftl.
         Mobiliarabzugsfreyheit. I, 689.
 Bohnenberger, J. G. F. Auleit. z. geograph. Ortsbestimmung.
        HI, 226.
          -, M. G. C. Beyer. z. theoret. u. prakt. Elektricitäts-
        lehre. 4 St. IV, 625.
                         - Beschreib. e. sehr wirksamen Elektrisie-
        maschine. 2. 3 Forts. IV, 628.
 Bökk, F. L. d. Rathgeber junger Leute beyderley Geschlechts.
        III, 624.
 Bolte, J. H. berlin. Briefsteller f. d. gemeine Leben. III, 374.
 Bon - Bon od. d. Cenfur. I. 187.
 Bonner, K. A. d. Weg z. Wissenschaft u. Tugend. 1. 2 H.
        İΠ. 102.
 Borchert, H. G. publica Daniae tranquillitas. III, 167.
 Böfenberg, J. H. dramat. Beytrag f. das Hoftheater in Dres-
den. II, 69.
 Bötticher, J. G. Winke f. Eltern Erzieher u. Junglinge d. Selba.
       , befleckung betr. II, 23.
 Böttiger, C. A. de personis seenicis. I, 271.
— — — quid sit docere Fabulam. III, 56.
          - - ub. Verzierung gymnaft. Uebungsplätze durch
       Kunstwerke im aniken Geschmacke. III, 159.
           - Zustand d. neuest. Litteratur d. Kunfte u.
 Wissensch. in Frankreich. 1 B. IV, 189.
Boulard grammaire francoise republicaine. IV, 276.
 Bouterweck , F. Aphorismen, d. Freunden d. Vernunftkritik wor-
       gelegt. IV. 261.
         - Miscellaneen. 2 B. I, 196.
Bragur, herausg. v. Hüfslein u. Grüter 3 B. I, 101. Braune, C. G. K. Verfüch üb. d. Pemphigus u. d. Blafenfieber.
       III, 575.
 Brau - u. Brandweinurbar, verbessertes, nach ökonom. Grund-
        fitzen. 1 Th. 111, 374.
 Breitenbunch, G. A. v., Beschreib. d. alten Athens. I, 493.
                   - Vorstellung d. Schauplätze berühmt. Bege-
       benheit. a. d. Gesch. d. vornehmst. Völker d. Alterthums.
Breviarium archaeologiae graeco romanae. IV, 590.
Bricke, J. l'ingenieur republicain. IV, 623.
Briefe d. Gr. v. Mirabeau an e. Freund in Deutschland. I, 662.
     -, d., Apostel Jesu. II, 211.
-, d., d Apostel Petrus. I, 393.
     - e. Feldpredigers a. d. Marsche nach Schlessen i. J. 1790.
      1, 352.
     - üb. d. Fürstenbundaits z. Theilung v. Pohlen u. Frank-
      reich. II, 481,
      - iib. d. Sitten d. Franzofen. 1. 2 B. I. 352.
   - üb. Hamburg. I, 489.
     -, vertraute, z. Karakteristik v. Wien. 1. 2 B. I., 107.
Bristows, J. Schicksale in Indien. I, 193.
Bröder, Ch. G. kleine latein. Grammatik. IV, 613.
Brodhagen, P H. C. Anleit. z. gemeinmitzig. Unterricht f.
      Handwerker. 1. 2 B. 1, 262.
Bronner, F. A. frühere Fischergedichte u. Erzählungen. 1. 2 B.
       II, 241.
             - neue Fischergedichte u. Erzählungen. 1. 2 B.
      II, 241.
              - Schriften. 1-3 B. II, 241.
```

8 2

4

Brown, J. Grundsätze d. Arzneylehre. A. d. lat. übers. v. Weikard. IV , 73.
Bruchstücke a. d. Begebenheit, e. unbekannt. Beherrschers d. verborgnen Obern. 2. 3 B. 111, 287. Bruchstücke ub. Kenntnisse v. Pferden. 1. 2 H. I, 705. Brückner, B. Th. J. Predigt. üb. gewöhnl. Evengelien d. Soun-u. Felttage d. ganzen Jahres. 1. 2 Th. III, 168. Brumbey, C. W. kl. Gebetbüchlein f. d., fo Kinder Gottes werden wollen. II, 25. - - meine während d. Zwischenzeit d. ununterbrochnen biblisch. Erbauungsstunden v. Jesu ausdrücklich erhaltenen Zurufungen. II, 31. Brunn, F. L. neuelte histor. polic. u. statist. Nachricht. y. Savoyen, Piemont u. d. fardinisch. Staeten. II, 350. Brunonis, J. elementa medicinae, ed. Moscati. IV, 73. Bucalos, G. della Fisionomia. I, 487. Buch, d., d. Weisheit u. d. Tugend. III, 624. Buch, C. v., mineralog. Beobachtung. ub. d. Kreuzstein. III, 471. Buchanan, J. L. Reisen durch d. westlich. Hebridess. III, 385. -- - Travels in the western Hebrides. III, 385. Büehling , J. D. d. neueste Tugendspiegel. III , 639. Buchholz Tatchenb. f. Apotheker Aerzte u. Phylici. IV, 110.
Buery, J. et Fr. de Paula Triesneker ephemerides altronom.
anni 1794 et 1795. II, 196.
Buffon Naturgetch. d. Vögel. 16—2 B. III, 380. Bulow, G. Ch. L. v., meine Dienstentlassung. III, 135. Bund, d., d. armen Konrads. IV, 62. Bunfen, P. L. d. Emigrant, I, 187. Bunzel, J. P. R. prakt. Erklärung d. epistol. Texte. 1 Th. III, 18. Burdorf, P. Winke z. Beforder. d. Feyerlichkeit d. öffentlich. Gottesdienstes. 1. 2 Th. IV, 435. Burg, d., v. Otranto, I, 266. Burmanni, P. antiquitat. romanar. descriptio, ed. Reizius, I, Burten's Vorletung üb. weibliche Erzieh. u. Sitten. 1 Th. I, 391. Bufch, D. Anführ. d. Landvolks z. körperlich Erzieh. d. Kin der. III, 456. Bufch , J. G. mathemat. Encyklopidie. I , 369. Buffe , F. G. Anleit. z. Gebr. feines Rechenduchs. 1. 2 St. III, - gemeinverständliches Rechenbuch f. Schulen. 1. 2 Th. . III', 152. - Uebungsaufgaben. 1. 2 St. III, 152.

•

Caecilie, od. Gelich, u. Abentheuer e. französisch. Frauenzimmers. II, 645. Cajetano, F. D. a. S., neues Rädergebäude. II, 442. Calendar, the Raft India, for 1794. I, 14. Gallifen, J. L. iff es rathfam b. unferm Gauben an d. Weifsagungen d. Bibel v. Christo z. bleiben. I, 567. v. Cambry Erzählung. u. Sprüchwörter. 11, 247. Campe, J. H. Leitfaden b. christlich. Religiousunterricht. II, 47. 1-3 Ausg. III, 99. Cancrin, F. L. v., kl. technolog. Werke. 3 B. IV, 449. Cannabich, G. C. üb. d. Werth u. Gebrauch d. Reformation. I, 255. Careno, L. Saggio fulla maniera d'allevare i bambini a mano. III, 15 - Verluch üb. d. Art d. Kinder b. Wasser z. erziehen. III, 15. Carey, M. Account of the malignant fever lately prevalent in Philadelphia. IV, 409, - kupze Nachricht v. d. bösartigen Fieber welches kurzlich in Philadelphia graffiret. I, 86. Carl Blumenhain u. Amande v. Morgenroth. I, 209. Ciel Delile, e. Handb. f. jurge Knaben. I, 644. Caroline od. d. unbelohnte Geliebte: II, 70,

Carter, G. Narrative of the loss of the Grosvenor East India man. IV, 278. Carus, F. A. historia antiquior sententiarum ecclesiae graecae de accommodat. Christi inprimis et Apustolis tributa. IV, 119. Catalogue de la bibliotheque du Comte de Rewiczky. I, 358. - raisonné du Cabinet d'Estampes de M. Brandes. 1. s T. II, 310. Catulli, C. Valerii, carmina minora, ed. Forbiger. III, 599. Cavolini's, Ph. Abhandl. ub. d. Erzeugung d. Fische u. Krebse. II., 13. Chanterean Russland a. philosoph. bistor, statist, Gesichtspunke betrachtet. 1 B. I, 247. 2 B. IV, 400. Charlotte Corday. III, 341. Charlotte Korday, I, 22, Charta magna v. Gallizien. 1, 217. Chladenius, C. G. Th. Versuch ub. d. Einricht. e. Dotfordnung. II, 287. Chrestomathia Justiniana. II, 123. Christ, J. O. auf eigne Erfahrung gegründete Vorschläge, & edeln Feldbau z. verbessern. I, 701. - J. L. Naturgesch. d. Insekten. II, 233. Christ, d., u. d. Turk, Bruder a. Ungarn. III, 21. Christus u. Maria. I, 679. Cicero, M. Tull, de loge liber ed. Wagner. III, 430. - de oratore libri III. II, 128. - epistolse libri XVI. c. not. crit. Benedict. 2 T. III , 585. epistolae ad diversos, ed. Borbeck. 1 Th. III. 585. - epistolae ad diversos, ed. Wetzel. III, 535. - f. d. T. Ann.us Milo. II, 651.
- Liber de Fato rec. Brem. IV, 64. - Rede f. d. Dichter Archias. II, 651. - tufculanische Untersuchung an M. Brutus, herausgegeb. . Huber. III, 669. Claproth, J. dritter Nachtrag z. Sammlung gerichtlich. Akten, I, 294. - Einleit. in sammtliche summerische Prozeste. I. 232. Cludius, Ch. A. Gedichte. III, 319. Collectio dissertationum ac tractat. Jus Lubecense illustrantium. I, 293. - med. minus cognitar. habitar. in Acad. Caesar. Leopold Regia. IV, 148. Columeilae, I.. Junii Moderati, de re rustica L. XII. cur. Gesser I T. IV, 54. Commençationes theologicae, ed. a Velthusen, Kuinöl et Ruperti. 1. 2. Yol. IV, 221. Comparetti, A. offervazioni sulle proprieta della China del Brafile, II, 425. Condorces Esquisse d'un tableau histor. des progres de l'esprit humain. II, 417. Congreve's, W. Cammtliche Werke, übers. v. Steinheil. I B. JI, 430. Connoissance des Temps pour l'année 1795. II. 457. Conz, C. Ph. Abhandl: f. d. Goich, u. d. Eigenthumliche d. spätern stoisch. Philosophia. II, 409. - - Museum f. d. griech. u. röm. Literatur. 1 St. III, 427. Cofmann, F. W. üb. d., Nothwendigkeit d. bürgerlich. Gefel!schaft, II . 527. Correspondance de Grenus et Desonnaz. 1. 2 Vol. II, 489 Cotte catechisme à l'usage des habitans de la campagne. IV, 623. Courtois, E. B. d. Zweck Robespierre u. f. Mitschuldigen. IV, 1. - - rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papieres trouvés ches Robespierre. IV, 1. Cremer, J. F. M. Beicht u. Communionbuch. II, 253. III, 496. -, H. M. A. Versuch e. Unterrichts in d nöthigst. Lehren d. Chriftenth. I, 643. Crell, L. v., chemische Annalen. auf d. J. 1794. IV, 233.

Carpzon, J. B. neue Ueberfetz, d. Briefs Pauli a. d. Gelater.

1, 731. Carras Geich d. Moldau u. Wellachey. II, 159. Cruikfhank's, W. Beytr. z. Gesch. u. Besche. d. einsaugend: Gefaise d. menichl. Körpers. IV, 561. Crusius, S. G. d. Mensch. 1 Th. II, 3811 Cuper. A. J. observat. seleciae de natura possessionis. III, 445. Cyane u. Amandor. I. 209.

Dabelow. C. C. Versuch e. aussührlich. systemat. Erläuterung d. Lehre v. Concurs d. Gläubiger. 3 B. 111, 499. Dalberg, C. v., v. d. Bewusstseyn als aligem. Grunde d. Weltweisheit. IV, 267.

Danielsen, E. kurze Erklar. d. i. Schleswig-Hollstein. Landeskatechismus enthalnen Religionslehren. II, 265.

- Lehrb. d. latein. Sprache. I, 277. Dannenmayr, M. institutiones histor, ecclefiest. 1. 2 B. III. 462. Danz, F. G. Semietik ed. Handb. d. allgem. Zeichenlehre. III, 73. - iib. Ascendentenfolge in Lehengütern an d. Canzler Koch. 1, 503.

Danzers . J. Anleit. z. christlich. Moral. 2. 3 B. I, 561. Darstellung, chronologische, d. eidgenoss. Truppenüberlassung. an auswärtige Mächte. I, 110.

- d. Grunde u. Verhältniffe, die d. wid. d. Canon. Goffaur geschehene Angabe rechtsertigen. III., 642.

- grundliche; d. allgem. Landesbeschwerden v. Seiten d. Bauern - Standes d. Hochstifts Hildesheim. III, 641. -, kurze, d. Geschichte d. sogenaunt. Herrnhuter.

Dassel, C. C. merkwürdige Reisen d. Gutmannischen Familie. I B. II , 374.

Daubenton extrait de l'instruction pour les bergers. Il, 400, Deimann, J. R. v. d. guten Wirkungen d. Elektricität in Krankheit., übers. v. Kühn. 1. 2 Th. III, 89.

Demakrit. e. Oper in Musik gesetzt v. Kalkbrenner. II, 303.

Demetrius, ein Schausp. II. 327. Denkmal, J. R. Wettstein d. Aelt. Burgermeister in Basel ge-Stiftet. III, 566.

Denksprücke, biblische. II. 607.

Denkwurdigkeiten d. Gen. Dumouriez. 1. 2 Th. 1. 21. - m. Anmerkung. v. Gir-

tonner. 1. 2 Th. I, 21. - - -, Hemburgische. I, 628. Depositenordnung, gräslich Lippische, v. 1789. III. 195.

Deseze Vertheidigungeschrift Ludwig XVI. 1. 90. Desonnaz histoire de la conjuration de Grenus. II. 489.

Detershagen, H. L. Lehmann v., etwas üb. d. Veldin. HI, 622. Dettmers, J, Ph. F. Gesch. d. Königl, Friedrichsschule z. Frankfurt a. d. Oder. IV, 63.

Deutschlands Erzähler. : B. & Q. III., 95. Diana, d. Kind d. Natur. 1, 209.

-. e. Unterhaltungsschrift f. Jäger. IV. 117.

Diane, d. schöne. II, 171.

Dictionnaire, le petit, des voyageurs françois-allemand et allemand françois. I. 96.

Diederichs, Ch. L. Entwurf d. Rochtslehre v. d. Westphälisch. Eigenbehörigkeit. Il, 113.

Diefenbach, K. traveslirte l'abelu d. Phaedrus. II. 245. Diek, F. VV. Anweis. Vergrößerungsgläser auf e. leichte Art z.

schleifen. II, 215.

Dinkler, C. Spracke d. Menschen, I, 56.
Disfurth, F. D. v., zwey Abstimmungen d. K. K. R. K. Gerichts üb. d. Freyh. v. Riedesels Vorträge an d. vollen Bath d. K. R. K. Gerichts, I, 142.

Dolz, J. Ch. katechet. Unterredung. üb. religiöse Gegenstände. Ili . 515

Döring, F. W. Nachricht v. d. gegenwärtig. Verfallung d. Gymnatiums in Gotha. I, 335.

Doro Caro Novellen. IV, 576. Dotzauer, E. F. lehrreiche Unterhaltung. in Nebenstunden-

Dracontii carmen epicum hexaemeron, ed. Carpzov. IV, 47. Drext, A. Spieilegium observationum in Theocritum. 1, 645. Dreysig einige polit. Instructionen f. junge neusogehende Regenten. II, 527.

Drumann, H. P. die Venschnungslehre, III, 239. Duldung u. Liebe. III, 285. Dumourier. d. entlarete. II, 553.

Eberhard. J. A. Versuch e. Gesch. d. Fortschritte d. Philos. phie in Deutschland. 1 Th. II, 449.

Eberstein, W. L. G. Freyh. v., Versuch e. Gesch. d. Logik u. Metaphysik b. d. Deutschen. 1 B. II, 449

Ebert, J. J. Jahrb. z. belehrend. Unterhaltung f. junge Damon fur 1795 I, 422.

Ecker, J. A. Beschreib. u. Gebrauch e. neuen Weltcharte in 2 Hemisphären auf d. Horizont v. Wien entworfen. IV, 185. Eckhardt, H. L. Hamburgische Künstler Nachrichten. I, 695. Eckhartshausen, v., Zahlenlehre d. Natur. III, 302.

Eduard, od. d. Leiden d. Trennung. A. d. Engl. übers. v. Wolf. 1, 267.

Eggers, C. U. D. v., Aufklärung, in Rücklicht auf d. Erhebung d. Hn. v. Lüttichsu in d. Grafenstand. III., 639.

Ehestandsvorbereitungen. II. 173.

Ehrenuf h. der. 1 B. 1, 65. 2 B. III. 392.

Ehrmann, M. Erzählungen. III, 86. - gesammelte Erzählungen. IV. 200.

Eichftädt, H. C. A. de cerminum Theocriteorum indele ac virtutibus. II. 563.

Eickemeyer, R. üb. d. Einschließung d. Landstädte: II , 175. Eiland, d. neu entdeckte. 1 Th. 1, 209.

Einfalle u. Historien z. Unterhalt. in Gelellschaften. U. 162. Elsenhart, E. I. A. Versuch e. Anleit. z. deutsch. Stadt u. Burgerrechte. I, 329.

Elementarwerk, neues, f. d. niedern Klassen latein. Schulen 4. Gymnasien. 1. 3. 4 B. 43 Th. 2 Abth. II, 392. Emmerich, J. F. G. üb. d. Prozesskosten. 1. 2 Th. IV, 353.

Empfindungen, Entschlüsse u. Beschäftigung. gutgearteter Kin-

der. I, 644. Encyklopädie, biblische. 2 B. I. 249.

Engel, L. H. H. v., d. Eintheilung d. Felder. IV, 412.

nach Mögligkeit z. bestimmen. II, 217.

Engelbrecht, J. A. corpus iur. nautici. 1 B. I, 409.

d. wohlunterwiesene Schisser. 1, 285.

Engelhardt, K. A. geographich shatist. Reisen. 1 B. III. 112.

Entnersfeld , J. Edl. v. , Lehrb. d. landwirthschafel. Oekonomie. 1. 2 Th. IV, 95

Entschädigung d. nachtheilig. Folgen e. ungesetzmässigen Liebe. I. 2. Th. III, 119. Entwurf e. neuen A. B. u. Lesebuchs. II, 48.

- - litterar. bibliograph. Vorlesungen f. d. K. K. Militärkadettenhaus, 1-4 Th. II, 120.

Erfahrungen, d. Lebens. 1. 2 Th. II, 48-

Erhard, J. B. üb. d. Recht d. Volks z. e. Revolution. IV, 225. Erinnerungen u. Zweifel geg. d. neuen Hannövrischen Katechif. mus. II, 255.

Erklärung d. al'gem. deutsch. Lehnrechts nach Boehmeri principiis jur. feudalis. I, 227.

-, prakt., d. epistolisch. Texte z. Erbauung. 2 Th. IV. 600. Erläuterung des 3 u. 45. d. 1 Artikels d. Kaiferl. Wahlkapitula.

tion. I, 415. - d. deutsch. Reichsgesch. nach Pütters Grundrifs & Staatsveränderung. d. deutschen Reichs. 1 Th. I, 473. Ernefti, J. A. observationes philolog. crit. in Aristophanis nubes et

Fl. Josephi antiquita jud. IV, 27. --- opuscula varii argumenti. II, 230. --- G. G. Predigten. IV, 345.

Erörterung, nahere, d. in d. Vertheidig. d. Canon. Goffaur erzählt. Geschickte e. Bestechung d. Worthalter Siemens z. Goeler, v. Amtmann Flockher in Wiederlohe, nebit Goffaure unparteyisch. Reflexiones üb. diese sogenannte Erörgerung, 111, 642.

Erwieben, J. Ch. P. Anfangsgründe d. Chemie. II, 625.

Brzek.

Erzählungen, anmuchige, f. junge Freundinnen d. Lekture. IV, -, lehrreiche, als Fortsetzung d. v. Grossingsch. Erzählungen. 2. 3 B. II. 231.
- -, perliche. 1 B. I. 267. Eftner Versuch e. Mineralogie f. Anfanger. 1 B. II, 212. Eschenbach, J. C. Annalen d. Rostockischen Akademie. 1-4 B. III , 111. Esper Fortsetzungen d. Pflanzenthiere, 2te Lief. III, 380. Etwas üb. d. Kuren d. Grafen v. Thun. IV , 439. - - z. Einleit. in d. Rechtskunde. III, 39 Evangelien auf alle Sonn u. Festiage d. Jahres. IV . 471. Evers, O. J. ub. d. Infarktus. 1, 455. Ewald; e. Gemälde e. Unglücklichen. IV, 241. Ewald , J. C. Predigt. f. Unterthanen u. Eltern. I , 590. Excorporationen, n.ue. 1-6 H. IV, 250. Exemples pour apprendre a lire. I, 95. Eyerel, J. commentar, in Stollii aphorismos de cognosc. et curandis febribus. 2 T. IV, 127.

F. Fabeln, politische, u. Erzählungen. I, 161. Fabri, J. E. Beyträge z. Gesch., Geographie u. Staatenkunde. 1 B. 2. 3 St. I, 156. - kurzer Abris d. Geographie. III, 151. Fabrizius, F. D. Anleit. z. erst. systemat. Religionsunterricht. III, 320. - Religionsunterricht f. Kinder. I Th. III, 320. 2 Th. 1. 2 B. II, 249. Fabulae sesopicae selectse. III. 256. Familie, d., Walberg. 1-3 Th. I, 65-Fauft, B. C. Gefundheitskatechismus. I, 327. -, B. L. Versuch ib. d. Pflicht d. Menschen jeden Blatterkranken a. d. Gemeinschaft d. Gesunden abzusondern. Fearon's, H. Abhandl. vom Krebfe. IV, 215. Fechner, C. G. Beytr. z. Unterhalt. f. Freunde d. Religion, II, Feder, M. Magazin z. Beförder. d. Schulwesens im katholisch. Teutschlande. 1. 2 B. IV, 673. Feldblumen. II, 649. Feldzug d. Herz. v. Rohan im Veltlin i. J. 1635. II , 256. Fennels Entthronung Ludwigs XVI. II, 483. Ferrich, G. Fabulae ab Illyricis adagiis defumtae, III, 457. Feuerung, d. wirthschaftliche. III, 459.

Fibel z. Gebr. b. ersten Unterzicht d Kinder. III, 151. Fichte, J. G. üb. d. Bestimmung d. Gelehrten. III, 353.
Fickenscher, G. W. A. Gesch. d. K. Preuss. Friedrich Alexanders Universität zu Erlangen. IV, 459. Fiedler, C. VV. Anweif. ub. d. Kennzeich. u. d. Gebrauch d. Mergels. IV, 407. Figaro's Hochzeit. III, 77.
Filiqfi, G. delle Strade Romane che passavano anticamente del Mantovano. I, 97. Finger, W. von Schnadeln u. Köpfen d. Baume. III, 599, Finke, L. L, historia infitionis variolarum. 11, 207. Fischer d. Buch v. Aberglauben. 2 Th. 1, 274: 3 Th. II, 200. \_ , J. C. Ch quid de officiis et amore erga inimicos Graecis et Romanis placuerit. II, 271. ., J. G. S. Versuch d. Nachdenken üb. d. Lehre v. d. göttlich. Vorfehung durch Fragen u. Aufgaben z. wecken u. z. leiten. IV, 423.

—, Vorschlag z., Erricht. e. Getraide - Handlungs - Comtoirs. I, 375. Flora Auftrisca. 1. 2 T. 1, 334 Flora; Teurschlands Tüchtern geweiht. 2 Jahrg. 1-4 St.

Florian d. gute Vater. II , 71.

- Gonzalvo v. Cordova, 2 Th. uberf. v. Baur. II, 267 \_ Romances d'Estelle, miles en Musique p. Reichardt, III, 9. Florilegium Plautinum, ed. Sickel. II, 248. Florius, F. de quodam Hegesippi Fragmento, II, 329. Flugge, Ch. W. Gesch. d. Glaubens an Unsterblichkeit, Ansersteh., Gericht u. Vergeitung. 1. 2 Th. IV, 633. Fock, J. G. Anleit. z. grundlich. Erkennunis d. christlich. Religion. II , 266. Follies Reise in d. AVufte Schara, nebst Jones Beschrieb. d. Inbel Hinzuan; übers. v. Forster I, 153. Pontana, N. Bemerkung. üb. d. Krenkheit. d. Europäer in warmen Himmelsftrichen u. auf Seereifen. H., 391. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de la republique Francaise. IV, 55.
Forster, G. Ansichten v. Niederrhein. 3 Th. I, 505. -, J. R. Onomatologia nova systematis Oryctognosiae. I, 513. - Zoologie Indica. IV, 646. Forfer, J. C. Lehrb. d. christlich. Religion. 1V, 464 - Unterhaltung. m. Gott in d. Morgensbunden. 2 Th. IV, 600. Fortsetzung d. Reise e. Engländers durch e. Theil v. Oberschwe ben u. d. Schweitz. II, 67. Fragmente z. Beforder. d. Finanz - Polizey - Ockonomie u Naturkunde. 3 H. 1, 366. Frank, U. P. Abhandl. ub. e. gesunde Kindererziehung nich mediz. u. physisch. Grundfatzen. II, 149. - de curandis hominum morbis. Lib. V. P. I. II, - drey z. Medizinalwosen gehörige Abhandlungen. II, 387. Franke, G. S. de ratione qua est critica philosophia ad interpretat, librorum imprimis facrorum. I, 623. Franks, J. F. Sammlung v. Bibelsprüchen u. Liederversen. IV. 159. Frankreich i. J. 1795. 1 St. II, 436. 2-6 St. IV, 57. Frankreichs Geschichte v. d. ersten Gründung bis z. gegenwärtig. Umänderung. 1 B. II, 158. Franz Bernhard, d. Heilige genannt. 1 B. II, 161. 2 B. III, 383. Franz v. Assis d. Heilige war kein Narr. II, 655-Frau Sigbritte u. ihre schöne Tochter. 1. 2 Th. IV, 678. Frauenzimmeralminach z. Nutzen u. Vergnügen auf 1795. III, Fredau, G. d. Pfleglinge d. heil. Katharina v. Siena. IV, 496. Freisleben, J. C. mineralog. Beschreib. üb. d. schillernde Fost III, 479. Freymaurerhobliothek. 7 St. III, 205. Friederici, E. L. Schulreglement f. d. vereinigte Lehr u. Arbeitschule in Glucksburg. IV, 63. Friedrich Ehrenwerth II, 624. Friedrichs d. Einzigen authentische Charakteristik. I, 661. - d. Zweyten, K. v. Preusen, b. seinen Lebzeiten gedtuckte Werke, 4 Th. II, 196. Friedrich v. Zollern u. feine schöne Else. 3. 4 Th. III, 208. Fritsch. F. A. moralische Vorlesungen üb. d. Pflicht. d. Keulchheit, IV, 133. Fritzsche, F. A. d. volikommene Jurist, 1, 256. Fritz Wanderers Lebensreise. 1V, 230. Frobing . J. Ch. Lutherus f. historia reformationis breviter comprehenia. IV, 556.

— Viaud. III, 59. Führer, G. F. kurze prakt. Anweifung z. Forstwafen. IV, 603-Fulda's, K. F. natürliche Gesch. d. Deutschen, bersusgeg. V. Grüter. III, 206. Fulleborn, G. G. Beytrage z. Gesch. d. Philosophie. 1 B. 4 St. II, 188. Fanke, C. P. Grundrifs d. aligem. u. systemat. Naturgeschichte. I, 686. Materialien z. Unterricht in d. dkonom. Naturgesch-- Naturgesch. u. Technologie f. Lehrer. 1-3 B. I, 686. - Stoff z. Unterhaltung. m. Kindern üb. Gegenständt

d. Natur. I, 686.

Für

Go[[el

Hinficht IV, 95.

Gadebusch, T. H. Materialien z. Gesch. u. Statistik d. Nordischen Staaten. 1 2 St. I, 444. Galanterien einiger Damen. 1, 267. Galanti's, J. M neue histor, u. geograph. Beschreib, beider Sicilien. 4 B. II, 68. Gallerie merkwürdiger Frauenzimmer. II, 413. - Männer a. d. ältern u. neuern Geschichte. 2 B. III, 208. - unglücklich. Könige u. Fürsten. II. 405. Galletti , J. G. A. Elementarbuch f. d. erst. Schulunterricht in . d. Geschichtkunde. IV , 647-- Lehrb. f. d. erst. Schulunterricht in d. Geschichtskunde. I, 641. - f. d. Thüringische Geschichte. IV, Gallopade, die. II, 152. Gallus, G. F. Gesch. d. Mark - Brandenburg, & B. II, 359. Ganymed f. d. Lesewelt. 15 B. III, 208. Gafpari, A. Ch. Repertorium z. Sotzmanne Atlas v. d. konigl. preuss. Staaten. III, 157 Gatterer, C. W. J. v. d. Handelsrange d. Osmanisch. Türken. 1-3 Abth. I, 438. Gaward , H. traité complet d'Osteologie. IV , 193. Gazette nationale ou le Moniteur universel pour l'année 1789 bis 1795. Jan. - Jul. III, 525. Gebhardes, G. L. biblisch. Worterb. üh. d. sammtlich. heilig. Bucher d. A. u. N. Bundes. 1 B. 2 St. 2 B. 1. 2 St. I. 252. Gedanken, freymuthige, üb. d. Ursachen d. Verfalls d. Religion in unfern Tagen. III, 284. -, meine, üb. Koch's Abhandl. üb. d. Ascendentensuccession in Familiensideicommissen. I. 503. -, unperceyische, ub. d. v. d. Kur - Triersch. Hofe geschehene Anrufung d. Kaiferin v. Russland um Unterftuszung geg. d. Eingriffe Frankreichs. I, 463. -, zufällige, üb. d. Begriff v. Jagdregal. 1, 351. Gedda, P. N. T. v., Aminelfe-Tal öfver framledne. Hans Riks-Radet Grefve Nils Ad- Bielke. 1, 87. Geddes, A. the holy Bible. 1 Vol. III, 181. Gedichte, kleine, v. verschiedenen Verfassern III, 192. - -, scherzhefte, u. Epigrammen. I, 161. - -, vermichte jugendliche, i Th. III, 191. Gedicke, F. englisches Lesebuch. III, 426. - - ub. Du u. Sie in d. deutsch. Sprache. IV, 189. Gehren, K. Ch v., Predigt. z. Beforder. d. Wahren u. Guten. 3 Semml. IV, 345. Geisslers, J. G. Uhrmacher. 3 Th. I, 679. - Beschreib. u. Gesch. d. neuest. u. vorzüglichst. Instrumente u. Kunstwerke. 3 Th. II, 441. Geist, d., Erichs v. Sickingen. IV, 241. Geistererscheinungen ohne Geister, III., 581. Gemälde a. d. Kinderwelt. III, 330.
- a. d. Gallerie d. 18 Jahrhunderts. III, 20. - - d. physischen Menschen. IV. 146. - -, romantische, u. Szenen d. Vorwelt. III, 11. Geniestreiche, od. d. Privattheater. II, 96. Genius, d., auf d. akademisch. Laufbahn. IV, 582. Genius, d., d. Zeit. Von Hennings. 1794. 1—12 St. 17, 177 Geographie, Gesch. u. Statistik d. europaisch. Staaten. 5 B.: II, Gerhardt d. J., J. II. vollständ. Rechenbuch. 1. 2 Th, II, 443 Gerichisordnung, allgem, f. d. preussisch. Susten. 1 Th. IV.

Gefandschaft. d., d. Gr. v. Seckendorf. 1; 2 Th. I, Toff Gesangbuch, neues, s. d. evangelische Gemeinde d. Reichsstadt Augsburg. II, 351. - Meklenburgisches. I, 132. Gesang u. Gebetbuch f. Stadt u. Landschulen. IV. 240. Gefänge, deutsche, b. Klavier, v. Matthifon u. Reichardt. III , 9 Geschäftsaussätze, grundliche, s. d. gemeinschaftliche Leben. Il, 120. Geschäftsmänner, die. III, 120. Geschichte, ältere u. neuere biblische. 4 B. III, 541 - d. Katechismuswesens im Wirzburger, Bisthum. II , 599. - d. K. vorderöltreichisch. Staaten. 1. 2 Th. II, 513-- d. Perser u. d. übrig. ältest. asiat. Völkerschaften, - d. erbaulich. Lebens d. Prinzessin Ludovica Maria v. Frankreich. II, 160. -. - d. jung. Grafen Fermando v. Sendoza. IV., 656-- d. heutigen Europs, z. d. englisch. übers. v. Zöllner. 3. 4 Th. IV. 464 - Friedrich Bracks. 1-3 B. IV, 550. - geheime, d. Verschwörungssystems d. Jacobiner in d. Oesterreich. Staaten. IV., 463.
- , kritische, d. Portiunkula-Ablasses. III., 281. -, kurze, d. evangelisch - lutherisch. Kirche in Ungarn. IV, 557. -, kurzgefaßte, d. Staats v. Frankreich. 1. 2 Th. III, 449-- -, meine, ehe ich geboren ward. IV, 576. - -, merkwürdige, d. Freundschaft u. Liebe. III, 583. -, neuere, d. See u. Landreisen. 6 B., 2 Abth. I, 155. --- , volistandige, d. v. sammtlich. Landstanden d. Hochstifts Hildesheim ernannt. Deputation z. Rechtfertigung e. v. Seiten d. ritterschaftlich. Curie überreichten Voti. III, 641. Geschichten, romantische, d. Vorzeit. 1 B, II, 48. Geschichtsbüchlein f. Kinder. Il, 240. Geschichtschreiber, d. sechs kleinen d. Historia Augusta. 2 B. II, 278. Geschichtskalender f. d. K. K. Erblande auss Jahr 1794. III. 421. Gespräche e, Husarencorporals, e. Jagers u. leicht Infanteriiten üb. d. Dienst d. leichten Soldaren. IV, 622. - üb. d. Offenbarung Johannis u. jetzige Franz. Revolution. II, 485. Gesmer, G. Erweckungen d. gegenwärtige Zeit christlich z. benutze: . I , 616. Gevens, N. G. Belustigung i. Reiche d. Natur. II, 126. Geweihten, d., d. furchtbaren Bundes. 1, 65. Geyer, K. prakt. Anweisung f. d. Landwirth in d. Wetterau. 11, 367. Gibbon's Versuch üb. d. Studium d. Literatur, libers. v. Efchenburg. II, 343. Gibelin compendio delle Transazioni filosofiche della Societa Reale di Londra. 1 P. 1-3 Vol. 11, 7. Giesecke, O. Geschichte Hamburgs. 1 Th. I, 745. Giliberts, J. E. Sammlung prakt. Beobachtung. u. Krankenge-schicht., abers. v. Hebenstreit. UI, 76. Girtanner, Ch. Schilderung d. häuslich. Lebens, Karakters u. Regierung Luawigs XVI I, 89. Giustiniani, L. Saggio storico - critico sulla Pipografia del Regno di Napoli. III., 257. Gmelin, J. F. Grundrifs d. Pharmacie. II, 35. Gnad, J. J. d. verstossene Tochter. 1:1, 103. Goffaur, F. L. meine Vertheidig, wid. d. beleidigend. Ausfälle in d. vollständig. Geseh. d. v. d. Landesständen d. Hochftifts Huldesheim ernannten Deputation etc. III, 641. Goldson, W. observations on the passage between the Atlantic and pacific Ocean. II, 551. Gorgus sammtliche Werke, übers. v. Junger. 1-6 B. I. 266. Gosch; J. L. philosoph. Aphorismen üb. d. Staatswirthschaft. Göss, G. F. D. systemat. Darstellung d. Kantisch. Vernunftkritik,

IV, 265.

b 2

Goffel . J. Ch. v., Sendschreiben d. Schädlichkeit nächtlicher Privatichmausereyen betr. II, 79. Göttling, J. F. A. Beytr, z, Berichtig. d. antiphlogist. Chemie. II, 313. Gottschalk profaische Schwänke a. d. Zeiten d. Minnefanger. 2 B. I, 75. Gottschling, P. R. d. Sachsen in Siebenburgen. III, 535. - - Gedächtnifstafel v. d. Gotterlehre. III, 102. Götz, G. F. Auszuge a. d. Predigt. üb. d. christl. Glaubens u. Sittenlehre. II, 168. Grafe J. F. Ch. katecher, Handb. nach Kantischen Grundlätzen. 1 Th. IV, 434. - - katechetisch. Journal. 1 Jahrg. 1-4 H. II, 577. Graff, E. M. Versuch e. einleuchtend. Darftellung d. Eigenthums u. d. Eigenth. Rechte d, Schriftftellers u. Verlegers. I, 169. Grammatik, kurzgefalste griechische. I. 95. Grange memoires sur les moyens de conserver la Pomme de Terre. II ; 119. Grassmann, G. L. Abhandl. üb. d. längere Dauer d. Schifbauholzes. I, 676.
— Untersueh. ob. d. Koppelwirthschaft i. d. Preufs. Staaten anwendbar fey? II, 393. Gregorius Schlaghard u. Lorenz Richard, od. d. Dorfschulen z. Langenhausen u. Traubenheim. 1 H IV. 89. Greiling, J. Ch. üb. d. Endzweck d. Erziehung. III, 113. Gren, F. C. A. Handb. d. gelammt. Chemie. 1-3 Th. IV, 577. Grimaldo u. Laura, II, 144. Grob, G. d. Schweizer a. d. Rigiberg. 1 Th. I, 168. Grohmann, K. F. D. Beytrag z. Lekture. II, 120. - - Ideen z. e. phyliognomisch. Anthropologie. I, 540. Groffe, C. d. Blumenkranz. 1. 2 Th. IV. 341. - - Erzählungen. 1. 2 Th. III, 185. \_ \_ kleine Romane. z. 2 B. III, 502. - physikal. Abhandlungen. 11, 118. Groffinger, J. B. universa historia physica regni Hungariae. 3 T. Grundiatzo, allgem., ohne Instrumente d. Witterung vorauszufagen, II, 223. Gruner, G. L. gegenwärtig. Kirchen u. Schulenstaat d. Fürftenth. Altenburg u. Saalfeld. 1 Th. II, 105. Gueriniere, de la, ecole de Cavalerie, übers. v. Knöll, I, 702. Guido v. Sohnsdom. 1. 2 Th, II, 141. Gniscarde, Grafin v. Alix. I, 65. Gultav III. K. v. Schweden. t. 2 Th. II, 109, Guthries, W. Lehrb. d. neuest. Erdbeschreib. 1 Th. III. 33. Gitle, J. C. Zaubermechanik II, 463.

Versuche a. d. natürlich. Magie. II, 99.

Gutscher, F. d. Pflicht. u. Rechte d. Wirsembergisch. Bürgers. I, 518,

#### H.

Häberlin, F. D. neueste deutsche Reichshistorie, fortges. v. Senckenberg. 21—25 B. IV, 369.

— C. F. Repertorium d. deutsch. Staats u. Lehnrechts.

4 Th. IV, 661.

Haen, A. v., v. d. Pest. IV, 148.

Hagemann, Th. Einleit. in d. gemeine in Deutschland übliche

Lehnrecht, I, 238.

— kleine jurist. Aussatze. z Th. I, 144. 2 Th.

I, 235.

Hagen, F. W. comment. in Apocalyps. Cap. XI. et XVII. IV,
231.

Hagemeister d. Graf aus Deutschand. II, 68.

— Todenseyer Gustas III. I, 223.

— Waldemar, Marggraf v. Schleswig. II, 607.

— z. Derstellung d. Enthusiasmus älterer u. neuerer Zeit. IV, 582.

Haggenmiller, J. d. öfterreich. Unterthansedvocat. 1. 2 Th. Hahn, C. T. H. d. Weltbeobachter. I B. 1-3 H. III, 16. Hahnemana, S. Apothekerlenikon. 1 T. 2 Abth. II, 529. Halem, G. A. E. v., Gesch. d. Herzogth. Oldenburg. 1. 2 B III, 185. v. Haller Tageb. d. medicin. Literatur d. J. 1745 - 17 Anmerk. v. Römer u. Ufteri. 1 B. 2 Th. 2. 3 B. 11, 183. Hamann, J. M. poet. Versuche, I, 653. Hamilton, A. Unterricht in d. Behandlung d. Frauenzimmer u. neugeborner Kinderkrankheiten. III., 92. Hamlet, Prinz v. Dannemark. II, 168. Hammerdörfer, K. Geographie u. Statifik d. Velterreich, Monacchie. 1 B. II, 353, Handbuch d. englisch. Sprache. II, 37.

- f. angehende Kameralisten. 1. 2 Th. II. 49. - f. d. Steatsmann, a. d. Franz. d. Hu. Condorces eto 1. 2 Th. I, 558. - histor., f. Kausleute. II, 355. - , histor. geograph. z. genauern Kenntnis d. gegen-wärtig. Kriegsschauplatzes. III, 536. -, homilet., f. angehende Prediger u. Kandidaten d. Prediguants. 1 B. 1 Th. 3. 4 H. 2 Th. 1-4 H. IV, 162. -, neues genealog. Reichs - u. Strats, auf 1796. I. 2 Th. III. 512. - - ub. d. Königl. Preufs. Hof, v. Staat, auf d. J. 1795. III. 310. – – z. Erklär. d. N. Test. s. Ungelehete. 2–4 Th. III, 547. Handlinger. nye, Kongl. Vetenskaps Academiens for 2793. Jan. - Dec. for. 1794. Jan. - Mart. It, 199. Handlungsalmanach, Danziger, f. 1793. I, 119. Handschriften f. Freunde geheimer Wissenschaften. 1 B. III, 222. Hane, S. H. üb. d. Nothwendigkeit verbesserte Gesangbücher. II, 415. Hünlein, H. C. A. Haudb. z. Einleit. in d. Schrift. d. N. Test. 1. 2 Th. U, 84. Hansen Beschreib, d. nach d. Vorschlage e. Königl. Commission in d. Seeland. Armtern Friedrichsburg u. Cronburg vorgenommen. Einricht, nebst einig, al gem. Bemerkung, üb. d. Feldbau. I, 657. Happe, A. F. Flora depicts aut planter. selecter. icones. 5-14 Fasc. IV , 319. - - plautae selectae et rariores. 5-14 Fasc. IV, Happel Unterricht f. Vormunder. III, 445. Harfner, d. Blinde. II . 71. Harles, J. F. Ch, historia physiologiae Sanguinis antiquissmae. 1V, 255. Härter, C. A. Predigt. ub. Freyheit u. Gleichheit. III, 56. Hartmann, F. T. verbellerte Tobaksbau. III, 135. Hartung, A. Versuch e. kl. deutsch. Sprachlehre f. d. Jugend. II, 179. Hasper a Spada. 1 Th. II, 48. 2 Th. I, 65. Haszel, A. G. vollständ. Abhandl. üb. d. Kleebau. IV, 375. Hatzfeld , F. II. iib. d. Confolidation d. Feldgüter. IV, 131. Haubold, H. A. Christusgeschichte. I, 729.
Haus, E. A. üb. d. wahren Grund u. d. Natur d. lehnsherrlich. Gerichtsbarkeit in Deutschland. I, 63. Haushaltungskalender, Gellischer, f. 1795. I, 431. - - - auf 1796. IV, 173. Haushaltungs u. Wirthschastsmagazin, unerschöpfliches. 1. 2 B. II, 222. Hausmutter, d., in allen ihren Geschäften. 1.- 2 B. IV, 601. Hausrechner, d. aller leichteste u. allezeit fertige. III, 374. Hecker, A. J. franzölich, Lesebuch. I, 384. - - kurzgefasse franz. Sprachlehre f. Anfänger. I, 383. . - Materialien z. Uebung i. Uebersetz. a. d. deutsch. ins Franzöliche 1, 384. Meidenthum, neues christliches. II, 485. Heil-

```
Hofmann, Th. Ph. kurze Gesch. d. Konige v. Frankreich,
        III, 216.
          -, G. F. la Flora de l'Allemagne pour 1791. F, 128.
          -, Ch. G. siebente Nachricht v. d. Anstalt f. arme
        Kranke z. Altdorf. II, III.
                     - wie können Frauenzimmer frohe Mütter ge-
        fund " Kinder werden? II, 35.
 Hogartht, W. Werke m. Erklärung. v. Lichtenberg. II, 596. Holzschnitte v. Veit Weber. t B. W., 148.
 Homeri Iliados lib. V. ed. Muller. H., 230.
     - Odyffer et Batrachomyomachia. II, 569.
 Hommelt, F. W. Pertinenz u. Erbfonderungsregifter. III. 151.
 Honorie Clarins. 1. 2 Th. 1, 267.
      - - Sommerville, r. 2 Th. I, 267.
 Hopfner, J. G. Ch. Handb. d. griech. Mythologie. 1V, 45.
 Hoppens, D. H. botan. Taschenbuch. f. 1794. u. 1795. IV.
       260.
 Hoppenstedt Lieder f. Volksschulen nebst Melodien. 1H. 132.
 Horasius, Q. Fl. Oden, überl. v. Herzlieb. 3 Th. 11, 133.
 Horeb, J. D. Moos v. Parnelle. III, 328.
 Horen, die. 1 Jahrg. 18t. 1, 217.
 Horftig Anweil. f. d. Lehrer in d. Bürgerschulen. IV, 674.
 Hostmann , F. A. Entwicklung d. v.d. Damdechant v. Weicht,
        d. Scholafter v. Sehntz u. v. Rheeden geg. d. Cinon.
        Goffaur angezettelten Rechtshändel. III, 641.
 Hube, M. Unterricht in d. Naturlehre. 3 B. I. 617:
Huber Denkmal d. Reg. Prafident. Eberk. v. Gemmingen. L.
 727.

..., L. F. Schauspiele. HI, 448.

Hüber, F. neue Beobachtung. ub. d. Bienen. II, 220.
 Hufeland, Ch. W. üb. d. Urfachen, Erkenntnifs u. Heilung d.
        Skrofelkrankheit. IV, 121.
 Hülphers, A. Samlingar til en Belkrifning öfver Norrland och
       Gefleborgs Lan. 1 Abth. III, 451.
 Humpage, B. phyliological refearches into the most important
        parts of the animal deconomy, IV, 425.
 Hunters, J. Reile nach Neuludwallis. 1, 148.
 Hupel, A. W. neue nordische Miscellaueen. 11. 12 St. III.
 Muzard C. effai sur la maladie qui affecte les Vaches. II, 201.
         - instruction sur les : snoyens ;propres à .prévenir l'insa-
        sion de la morve. El. 227.
 Jacobi, A. L. Landtagsabschiede u. Urkanden d. Fürstench. Lij-
      meburg beir. t Th. W. 591.
-. A. F. Religion a. d. Bibel. III., 184.
       -, J. H. flatift geograph, Beschreib. d. Fürstenth. Anspach
       u. Bayreuth u. d. Herzogth. Meklenburg. 11. 671.
      -, J. G. Tafchenbuch f. d. Jahr 1795. II, 526.
-, J. F. Was foll ich a. Beruhigung m. Seele glauben?
        was foll ich hoffen b, d. mannigfaltig. Meinung. d. Ge-
       lehrten? nebst fortgesetzt. Beantwort, dieser beid. Fra-
        gen. II, 176.
Jacobine. 1. 2 Th. III, 144
Jacquin, J. F. Edl. v., Lehrb., d. allgem. u. medicin. Chemie.
       1. 2 Th. 1V, 56f.
        -, N. J. Ozelis, Monographia sconibus illustrata, III,
Jäger, J. 1...
Ill, 497
        J. L. W. juritt. Magazin L d. deutsch. Reichslädet.
John J. Che Materialien z. Bearbeit. doutsch. u. Intein. Briefe.
IV , 93.
Janeke , O. B. üb; d. Anwendbarkeit d. Koppelwirthichaft in d.
```

Mark Brandenburg. 11, 395.

Ctionen d. Verwelt-III. 213.

Joifen . M. H. Briefe fib. Italien. 2 Th. II , 45.

Ideen z. richtig. Beartheil. e. Schauspielers. If . 167.

Janitsch, A. allgem. Ueberlicht d. berühmtelt. Staaten u. Na-

Jannan, H. v., Gesch. v. Lief-u. Elthland. 1 Th. 111, 94.

Heilbronn Abhandl. v. Belege a. d. Zunge. IV; 257. Heine, E. F. G. de vasorum absorbentium ad rhachitidem procrendam potentia. IV, 127. Helurich, C. F. Observationes in autores veteres. 1 P. 1, 275. - . D. F. Sammlung einig, heilig. Reden. IV , 345. Heinrich v. Palaife. IV, 493. Heinrich v. Neideck. 11, 647. Heise, J. Ch. Lieder d. Religion u. Tugend. III, 132. Helmuth, J. H. Volksnaturlehre z. Dampfung d. Aberglaubens. II, 87, Hellwig , G. Entwürfe üb. d. evengel. u. epiftol. Texte. III, 56. Henkel, J F. mineralog, chem, u. alchymist. Briefe. 1. 2 Th-IV, 580. Hennemann üb. d. Gültigkeit d. ohne Lehnheriliche Bewilligung in Lehnen errichteten Fideicommiss-: Verordnungen nach Mecklenburg. Rechten. IV., 317. Henning, D. B. Gedichte. 1, 161. Hentschel, K. F. T. hist. geograph. Anzeige d. Produkte Schlefiens u. d. Graffchaft Glaz. II. 335 Herbse, J. F. Versuch e. Naturgesch. d. Krabben u. Krabse. 2 B. 1-3.H. II, 275. l'Heritler, C L. Geraniologia. II, .115. Herklott, C. Pigmalion, od. d. Reformation d. Liebe. II, 625. - d. Prozefs. III, 78. Hermbstädt , S. F. Bibliothek d. neuest. physical. chem, Literatur. 4 B. 3 St. IV, 23. - Grundrifs d. Experimentalphermacie. 1. 2 Th. It , 33. Heron, R. Observations made in a journey through the Western Counties of Scotland. 1. 2. Vol. III, 393.

Herwin, J. J. e. Blume aufs Grab Ludwigs XVI...I., 90. Herzer, P. F. H. gesammelte Nachricht. u. Selbsterfehrung. durch Auffuchung, Reinigung u. Verarbeit. deutsch. Seiden u. Wollgewächse Kinder u. alte Personen z. ernähren. III, - Sittenspiegel in Beyspielen. 3 Th. III, 234 - überzeugende Volkegeschichten. II., 224. Hesiods Schild d. Herakles, übers. v. Hartmann. LV . 44. Hefs, J. J. üb. d. Volks u. Vaterlandsliebe Jefu. III, 601. Henken, C. E. A. Sammlung einig, geiftlich. in Melodie gesetzt. Oden. 1, 237. Heydenreich, K. H. Originalideen üb. d. interessantest Gegen-Atinde d. Philosophie. 1. 2.B. II, 473. Heynatz Handb. z. richtig. Verfertigung aller Arten v. schrift-lich. Ausstrage. 111, 461. Heune de bellis internecinis corumq. causis. I, 343-Hezel, W. F. Krifiker üb. Morus Brief an d. Hebraer. IV, Himly , K. ub. d. Wirkung d. Krankheitsreise auf d. menichl. Rösper, IV, 447.

Hindenburg, C. F. mathemat, Archiv. 1, 2 H. H., 460.

Hinze, A. Lexikon aller Herzogl. Brounfchw. Verosdnungen. welche d. medizin. Polizsy betreffen. II. 145. ; Hirams komische Abentheuer. Ili, 215. Hirfoh, G. Anleit, n. Landpolizerrechte. in d. Brandenburg. Staaten. 1 B. 1, 331. Hilloria Svea Rikes under Kon. Gultaf Adolf d. Stores Regering. 4 B. II, 355.
Whochkeimer, C. F. A. aligam, okonom., chem. technologist. Haus u. Kunfibuch. III., 167. Hick, J. D. A. Lebensbeschreib. u. literar. Nachricht. v. Kameralift. Fabrikanten, Kaufleut. u. Landwirthen. 1 B. 1 H. I., 131. Hodges, W. Travels in India I, 12. Hof u. Addresskalender, S. Gotha u. Altenburg. auf :1794. 12 Hoffbauer , J. C. Auslytik d. Urtheile u. Schluffe. 41 , 497. Hofkelender, gothailcher, f. 1795. J, 169. v. Mofmann/Durffellung d. reinen Wahrheit gege d. Liigen d. Rottbergisch. Schrift. III. 524.

- -, Ca. L. de fensibilitate et irricibilitate. TV, 181. - G. F. historia falicum. 2 Vol. r Fact. III. 616.

Jenisch Threnodie auf d. franzößsche Revolution. IV ... 34. Jesus Josb an d. Wanderer i. Tale Jouphan IV . 567. Jefuit , d., auf d. Thron. IV , 544. Ihlee , J. J. neue Gedichte. 2 B. IV , 423. Ike, Ch. G. Passionspredigten. I, 615. In marte di Ugo Basseville. I, 45. Inflruction sur les moyens d'entretenir la salubrité dans les ho-, pitaux de la republique françoise. II, 231. - fur l'etablissement de nitrieres et sur la fabrication du Selpstre. II, 151. Johann Tierklas Graf v. Tilly. III, 231. Juseph II. in d. Geisterwelt. III, go. Janes, W. Abhandl, üb. d. Gesch. u. Alterthümer d. Kunste, Wissensch. u. Liceratur Asiens. a. d. Engl. übers. v. Fick. m. Anmerkung. v. Kleneker. p. 2 B. IV. 558. Journal f. d, Gärtnerey. 23. 24 St. 111, 475. - f. junge Leute. 1 Jahrg. 111, 59. - ny , uti Hushollningen for 1793. Jul - Dec. for 1794. Jan. -- Jun. 111, 476. Mocratis orationes quacuor. Il, 128. Ist d. Freymaurerorden, politisch betrachtet, rechimassis? II. 7. Jugendfreund, der. 3. 4 B. III. 416.
Julin., J. Intrades - Tal om Djos - Rikets Bestand. I., 87. Jung, L H. Verfuch e. Lehrb., d. Vabrikwissenschaft. II, 168. Junger, J. F. komisches Theater, 1 Th. U. 647. Junker, d. gute. IV, 72. Jurgens, H. B. Repertorium z. Gebrauch d. Kaiferl. Wahlcapitulat. Franz II. Leopolds II. Josephs II. Franz I. u. Carls VII. I , 629. Bustus Graf v. Ortenburg. 4 Th. III . 296.

Mabuliffen, Cies WI, rrys Kaffka, J. C. wer ift nun betrogen ? IV, 72. Kaifer Karls d. Go. Capitulare de Villis, übert. v. Refr. III, 503. Kalendar, the American, for 1795. III, 218. Eslender f. d. Burger u. Landmanu auf 1796. IV, 173-- - f. Deutsche auf 2795. IV, 384. - - histor. genealog. auf 1796. IV, 173-- - histor. u. geograph. auf 1796. IV , 173-- z. fittlich. u. angenehmen Unterhaltung auf 1796. IV, 173. Kallimachus Hymnen u. Epigrammen, überk v. Ahlwards. III, Berakterschilderungen vorzüglich intereffent. Personen gegenwärtig, u. älterer Zeiten. rB. IV, 372-Rauf y. R. 1.- 2 B.: 11, 667. Köfiner, A. G. Gedanken übl: d. Unvermögen d. Schrifthelber Empérung. 2. bewirken. 1, 73-Katechiumus, d. kleine , Lutheri, H., 266. Kaufch ausführliche Nachriebten ub. Behmen. III, 137. - üb. Schlesten. III. 137.

Keert, JA H. Bemerkung. üb. d. zwechmafsige Behandl. d. Un mundigen 1, 393, Keget, J. C. Auszuge a. d. Ob. Confift. Gefetz. n. allgem. Lands chee in d. prephitich. Staaten i. Lusherische Geill-

Physonicas lentencias theologiae liberandis. III, 17. Meller, A. Predigt, auf nile Somn- u. Faltinge d. J. üb. frogge

windle Tente. 3 Th. III., 605. Kafeler, Ch. E. v., theoret, prakt, Unterriche f. angeliende Be-2910c. 3, 3:3-

Riefewerter, 3 G. C. reine allgam. Logik auch Kantifch. Grundficzen III, 320t

Liveler Gebrench d. Leichen , weiche in d. Bucherunkereyen L comigizen gewöhnlich find. II., 79.

Kirehhof, S. A. C., üb. d. Gewissheit, m. welcher d. Stifter L. Christenth. d. Schickste d. judisch. Volks vorhergesegt hat. I, 207.

—, C. A. L. Uebersicht d. Gesch. d. thristlich. Religioneverbesterungen IV , 343. Kirften, G. H. Nachricht v. e. Erzieh. u. Unterrichtsenstalt f. Kinder mannlich. Geschlechts. I, 199. Klefecker, B. Religionsvortrage. IV, 345-Klein, E. F. Annalen d. Gesetzgebung in d. Preuss. Staaten. 12 B. IV, 345. 13 B. IV, 657. Eleinigkeiten a. d. Papieren Peter Roberts. I, 398. Kleinschrod, G. A. Witemat. Entwicklung d. Grundbegriffe & Grundwahrheit. d. peinlich. Rechts. 2 Th. III. 482. Kleift, Fr. v., Sappho. II, 445.

Zamori. IV, 65.

Klifehnig, K. F. Anton Reifer. 5 Th. III, 205. - Blumen or. Bluten. IV. 472. - Erinnerung. a. d. letzt. Jahren m. Freundes Anton Reifer. III, 205. Klaurup, J. A., Beytr. z. e. Revillen d. Lehre v. d. Gemeinschaft d. Guter unter Eheleuten. I , 388. Klugel, G. S. d. gemeinnützigel. Vernunftkenntnille. II, 190. Knigge, A. Fih. v., d. Reise nach Braunschweig. H, 120. - üb. Schriftleller u. Schriftstellerey. 1, 531. Kock, J. G. Vergleichung, mineralogisch. Benennungen d. Deutschen m. arabisch. Wortern. III, 391. Kochhuch, Magdeburgisches. 3 B. III, 522. Köhler, K. L. d. Fuhrmennische Ordnung d. Hells. 3. 2 Th. ., A. W. Standrede am Sarge Ch. E. Gellerts. IV, 591. Kohlhene, J. J. kuszgesalste Naturgesch. nach d. 3 Reichen d. Netur. 2, 2 Th. ill, 518. Kelbe, C. Ch. W. vermischte Gedichte. I. 161. Koler, Ch. D. ausgewählte Stücke a. d. denmat, Dichtern d. Romer. II, 652. Königianen, vier. 1-3 Th. 1, 65. Konnen Zigeuner nicht a. d. preuts. Staaten verbannt werden? 1,375. Konrad Toxa v. Texheim. IV, 675. Konrad v. Kaufungen od. d. Fürstenraub. 1. 2 Th. II, 531. Köppel, J. G. Briefe üb. d. Furftenthumes Bayreuth u. Anfpach. 1. 2 H. II, 372. Köppen. J. H. J. erklarende Anmerkungen z. Homer. 2 Th. III. 625. Köring , K. W. Bemerkung. ub. d. Begeif v. d. Erziehung, IR, Korombay, J. Anna Boley. II, 623. Kofegarten , L. Th. Predigten. 1. 2 Sammi. HI. 69. Kotzibue, A. v. Bruder Moritz d. Sonderling. 11, 72. - Graf Benjowski. HI, 315. - neuelte hypochondrische Reife in Niederlechfen. IV, 253. - - Sulten Wempun. F, 405 Kraft, S. A. jurift. prakt. Worterbuch. III., 443. Krankheits u. Kuratelgesch. d. Fürsten v. d. Lippe. IN, 531.

Kranfe, J. C Gefch. d. heutig. Europa in d. neueft. Zeiten. 3 B. IV, 665 . ... Gesch. d. wicktigst. Begebenkeit. d. heutig. Eu-

ropa. 3-5B IV, 665. Kreitscheck, J. prakt. Unterricht a. kubisch. Berechnung aller Baubolzgattungen. II, 43.

Bretschmann , Th. principia jurie Germanorum eiv. privati bedierni. I Th. III, 441.

Kreutzfahrerinnen, die. IV, 675.

Erigs - Sammlinger. 1 D. 111, 47. Krunitz, J. G. Beschreib. u. Abbild. c. durch Waller getriebnen Siebe od. Häckselmühle. III, 175.

Krafe, C. voliständ. Anweifung z. Ortographie. HI., 363. Kuhn, A. F. Oden, Lieder u. Lehrgedichte. III, 606. Kuhne, F. Th. Anweifung z. englisch. Sprache. 11, 39. -, E. F. Gedichte III, 190-

Bunft, d., 1280sten Farbentusche & verfertigen. I. 678-

Künste u. Geheimniss v. Philadelphia. IV., 296. Kuppermany, H. jurift. Wörterbuch. I, 236. - Versuch e. prakt. Handh & Noterien etc. 3 Th. ≱-3 B. M., 273. La Chambre, de, Anleis. 2. Menfchenkenmnifs, übers. v. Schmid. III, 369.
\*Lafontaines Fabein. 1—4 B. III, 320. Laucifins v. d. verichiednem pidtzirch. Todesarten. III, 44. Lang. K. H. histor. Entwicklung d. deutsch. Steuerverfaffungen. HI , 193. -, C. Sammlung mahlerisch gezeichneter nach d. Natur ausgemählten Blumen. 1-311. 1V, 28. - Taschenb. z. nuclich. Unterhalt. f. junge Deutsche V. Adel. IV, 53. Lingbein, A. F. E. Feyersbender 1, 2 B. 1, 545. Lange, J. H. Abhandl. ub. d. Nützlichkeit d. fogenannt. Koppelwirthichafs. II, 393-- Bemerkung. üb. d. fogenannte Koppel u. Dreyfelderwirthsehaft. 11, 393--, F. C. Predigt, ub. alle Sonn -u. Festtage d, Jahres. 2 B. 11I. 262. - N. B. Statist, Briefe iib. Dänemark, Norwegen, Schleswig u. Holstein. I, 433. Langenhoim, G. N. v., naturgeletzmäße Unterfuch, d. fonderbaren physicok Nichts. II, 98.
Langer, J. H. S. Beyer, z. e. mineraleg. Gefch. d. Hochfliften Paderborn. u. Hildesheim. IV, 655.
Langsdorf, K. Ch. Lehrbt d. Hydraulia. I, 201. La Rocke, S. v., Rofalia u. Cleberg. IV, 694. - Rofaliens Briefe. 4 B. IV, 684. Latham , J. et H. Davier Paunula Indica, ed. Forfier. IV , 646. Lauretta Pilana, 1. 2 Th. III., 152. Lawütz, H. W. zweyter Nachtrag z. d. f. erften Banden & Handbuchs. F Abth. III, 237. Leben ,- Abenthauer u. Heldentod Paul Roderiche. I , 205. -, d., d. Gen. Dumouriez, von ihm felbs. 1 - 3 Th. I, 326. . u. Thucen d. Fran. v. Flaming, v. Freier. r Th. IV. 245-Lebensgeschüchte d. Burgermeister Eschers in Zürich. 141, 365. Lebenskenen a. d. wirklichen Welt. 3 B. 141, 352. Lecointre, L. les crimes de sept membres des enciens comités de Salut public. IV, 1. - Verbrechen v. sieben Mitgliedern d. vormalig. Wohlfarths u. Sicherheitsausschusses. IV, p. Lehndorf., L. Bar. v., Belcour u. Antonie. 1. 2 B. I, 267. . Gr. v., iib. angleiche Ehen ; a. d. las. übers. v. Felgenhausr. I, 59t: Lehr u. Lefebuch f. d. Jugend. I, 167. Lehrbuch f. Liversy Eedlente. IV, 614 Lehre, d. christliche, im Zusammenhange. II, 265. Lehren, d., d. Rosenkreuzer a. d. 16 th 17 Jahrh. IN, 360: Leisner, J. Ph. de notione Det, quae in prioribus XI Genes.
eapite tribuitar primis hominibus. IV, 176.
— illustratio Matth. XVH. 27. IV, 175.
Leister, A. F. W. Spec. & observat. ad Vaticinia Jeremine. I, 365-Leiefeden, enter, aweyter & Seitter, Z. Schulmterricht nach Funkens technologisch. Naturgeschichte. 1, 686. Lempe . J. F. Lehrbegriff d. Maschivenlehre m. Rucksicht auf d. Borgban I B. I Abeh. IV , 529. - technische Maschinenlehre. 1 B. IV, 329. Long, L. della, Difingano degli errori prefi e publicati de un anonimo ful foglio d'infelligenza della gazetta generale di

letterature, che fi stampa in Berlino e che ha corso in mele

Louis, A. G. L. üb. d. Verhaher d. Metalle, wenn sie in de. phlogist. Lust d. Withung d. Feuers ausgestzt werden.

se alte citta d'Alemanne, IV , 431,

17, 455-

Leux, J. G. Versich e. vollständ. Aniest. u. Koundnik d. Mineralien. PTh II, 337. 2Th. III, 405. Lenzheims Jugend. 1. 2B. III, 7. Leonkardi Porst u. Jagdhelender f. 1795. H. 41. Lequinio guerre de la Vendée et de Chouans. H. 465. Lesebuch & deutsche Kinder z. Lesen lernen. IV, 360. - f. Kinder, d. verftindiger u. bester werden welle - moralisches, f, Kinder, 1 B. III, 59. Laffing, R. G. Briefe m. Ephraim Leffing, 1, 509.

— K. G. Leben G. E. Leffings, 2 Th. 1, 411v

— G. E. Briefwechfel m. Cleim, 1, 71. - - d. Matrone v. Ephelus. III, 159. Lettera all G. Gorani. II, 615. - di Marabelli concernaute l'elame dell' acqui cavata colla parscentes da un servoice, diritta al Frank. II, 511. Lettre addressée à l'auteur des observations sur les affaires du rems. Ili. 303. Lewis, P. philosoph. Untersuch. d. Natus u. d. Bigenschaft. d. gem. Waffers. 11, 626. Libanii, Soph. oraciones et declamationes, ed. Reiske. 2-3 Vol-TV , 387. Liderich d. Erfte, Gr. v. Flandern. 1 Th. 1, 65. Liebenden, die. IV. 493. Liebmann, G. d. Sound d. Bergmanns, e. Quelle d. Scagona Hi, 682 Lieder geselligen Fremde, HI, 616. Liederbuch & Kinder. III, 132. Lied trerle z. hannöurisch. Katechismus. If . 255. Lilienblätter. II, #43/ Lindser, J. G. chriftlich. Relig. Unterricht nach Anleit. d. Kai teolismus Lutheri II, 266. Link, H. F. Beyträge z. Phylik u. Chemie. 1 St. IV, 579. Linnaei, C. Flora Lapponica, ed. Smith. III, 519. Liskers, Lob d. schlechten Schriftsteller. II, 408. Livil, T. operat, ed. Crevier. 1-0 T. II. 550. Livius, T. a. Padua rom. Geschichte, ubers. v. Oftertag. 6 B. 1, 37. - - römische Gesch., überk. v. Groffe. 5. 6 B. 11, 438.
abethan, F. G. A. erste Grundlinien & gemein. in Deutschhand geltenden Privatrechts. 1 Th. IV, 313. Lorenz, J. G. d. moraliich- Wiffenschaften. 1. 2 Th. F. 621. - Leseb, f. d. Jagend d. Burger u. Handworker. 4B. 1. 2 Abth. I', 621. Lösch, E. F. Emleit in d. Camera rechnungswesen. 1, 668. Loffius, K. F. für d. Katechumenen. H., 266.
Loveli, William. 7 B. IV, 241.
Läuenthat, F. A. Fhr. v., Oeich. d. Baierich. Landshut. Erbfolgekriegs nach d. Tode Herz. Georgs d. Reichen. 1. 2 Th. 111, 209. Lucini, G. Saggio in le stime de Terreni. IV, 639, Lucine, R. F. Gefangh, f. christl. Soidaten. III, 263 Ludeke Predigt z. Augsburg i. J. 1794. gehaken. 1V, 87c. Ludewig, S. d. Burgerfreund. IV, 600. Ludwig, Ch. S. d. Familie Hohenstamm. 1 B. I, 210. Ludwig XVI. Ankunft i. Reich d. Schauen. 111, 40. Lumper, G. historia theolog. crit. de vita ac scriptis SS. Pa-trum. 7-10 T. II, 67. 11 T. III, 513. e. Lussan thessalische Zauber u. Geistermährten. 2 Th. 1, 267. Luther, D. M. Katechismus d. shriftl. Lehre f. d. Stadt - Schule z. Hildburghausen eingerichtet. II., 265-- - nützliche Belehrungen üb. wichtige Wahrheit de h. Schrift. III. 465. - - v. d. Schlüsseln; m. Anmerkung. v. Wirfing. III. 4674 Lutz, J. A. Tafeln z. Rechtschreibung. II, 15. Lynter, N. Ch. Reichshofe, v., c. biograph. Versuch v. Helf-Nach 11, 932

Maafe, J. G. E. Geundrift d. Logik. I, 497. Macheri, J. Ch. opulcula varii argumenti, ed. Täpfen II, 135. • 2 Machain d. Mante u. I. fteratur. 7. 2 Jahrg. II., 189. Meinerr. C. iib. wahre, unzeitige u. fallche Aufklärung. II. - f. d. Pfalz, Gusch. v. Wandt u. Rheimeald. 1-3 B. Melitfeli, J. v. d. fogenmut. Umbengung d., Gebärmutter, IV, 1. 748. - I. Erfahrungsteelenkunde, v. Moritz u. Maimen to Mellmann, J. D. Rinleit, in d. Schleswig. Hollstein, Dama-Teich-Siel u. Schleusenrecht. 1 Th. III, 500. - L. Frounde d. gut. Geschmecks at. 2 H. iV, tot. - - , litterarisches , f. ; Katholiken. pB. 1—681. III, 769. Memoire et Requeil pour servir à l'histoire du Comte de Looz. - -, neues, f. Schullehrer, v. Ruperti u. Schlichthorft. 3 B. 18t. 1, 574. 28t. 111, 428. Momoires hift. et. polit. sur la Republique de Venife. 1. 2 P. IV, 377. Memoria di Marabelli fui principi esfulla differenza de Uscitta - v. merkwurdig, neuen Reifebelchreibungen. 11 B. I. 145-., in due Specie di diabete, confrontata colla neturale all Mulmon, S. d. Kategorien d. Arifloteles. III, 537. Frank. 11 . 447. - - Streifereyen i. Gebiete d. Philosophie. I Th. . J. - per servire alla vita di Leopoldo II, 29. 537-Mengershaufen, F. A. v., Hofkabale. III, 111. Makintofk, J. Vertheidig. d. Franz- Revolution. II, 487. Menichenfreund, d., Franz Fairborn. 1. 2 Th. II. 566. Mallet du, Pan 'lib. d. Geftehsen, welche Eusopa, bedroken. III, Menschheit, d., im Negligee. I, 210. 3**0**3. -, die, in befondern Zugen. 1. 2B. III, 27. Manderbach, K.G. D. neususgeerbeitete Engwürfe z. Volkspre-Merean, F. E. C. Sammlung ausenselener Aktenflücke. III. 277. die:en. 1-9Th. I, 596. Mangelsdorf , K , E. Hausbedarf a d. Golch, d. alt. Welt. 1 Th. Mes llianz, die; v. Luzak. 4 Th. 18, 161. IV. 171. Mannert, K. Ggographie d. Griechen zu. Römer. 4.Th. Iff. Methode, d. neueste u. leichtette, gute Briefe schreiben z. lernen. III, 36. Meufel, J. G. neues Museum f. Kupftler. 1. 28t. 1, 76. :10%. - Miscellaneen, meist diplomat. Inhales. 111, 213. Meyer , F. A. A. Beytr. z. Gelch. d. Angusturarinde, II , 203. Merabelli, F. phys. chem. Auffatze z. Erweiterung d. Araney--, F. A. A. Tentamen Monographiae Melocs. U. 669. - F. J. L. Darstellung, a. Italien. J. 350.
- B. zwey Uhren u. kein Geld im Sack. II. wissensch. u. Oekenomie, übers. v. Tities. III, 593. Marchand , J. Anweilung z. Reickunft. . II , 48. Michaelie. J. D. Inledning til det nye Test. gedien Márcus Flaminius., 1 B. III. 78. Margarethe , Grafin't. Hennegan. IV , 678. Skrifter, ved J. Stanning. 1-3.D. 1, 396. Marie Anwineste v. Oesterreich, Königian v. Frankreich. - litterar. Briefwechfel. herausg. you Buble. 1 Th. 1 , 129. Marlvanz Marjanens Begebanheiten, 1. 2 Th. 1, 267. zerftreute kleine Schriften. 2 Lief. I., 202. 3 Lief. III, 144.
Middleton's röm. Geschichte, übers. v. Seizel. 1—4 B. III, 427.
Miersch, K. G., Vorsprochen macht Schuld. II, 183. Magnettel neue moral, Erzählungen. 2 B. I. 26 Marforius Vindobonensis & D. P. Pasquino Salishurgensi Ambrof. 1. 2. 1, 103. Martius, J. N. Unterricht in d. natürlich. Magie, jumgearbeites Milton's, J. verlornes Paradies, uborf. v. Burde. 1. 2 Th L . . . . Rofenthal. 9 B. IV., 325. 649. Miniaturgemälde. IV . 680. -, E. W. Wanderungen durch Thuringen u. Franken. IV , 329. Mirabeau's Jugendgeschichte; abers. v. Rebiger. I, 374. - Leben u. Selbligeständnisse. 1, 743. Materialien z. Vorschriften. 2 B. III, 383. - z. Beantwort. d. kunftig, Preisfrage: Soll m. Kinder mit in Gefellich. nehmen? U, 630. Mirabelli, F. de Zea Mays planta. III, 669. Miscellanean & d. Gesch. d. Furstenth, Anspech u. Bayreuth. ·III, 276. - - z-Gesch. d. Bauernkviegs in Franken. 1-3 Lief. Misternscheibunde, die. II, 151 H . 196. Molnar, J. d. Bild, Leopolds II. mach Grundlatz., d.; Bibel go-Matrone, die, unruhige. III, 288. zeichnet. III, 519. Matthili, Ch. F. griechisches Lesebuch. II, 136. - Standrede b. d. Serge d. Frau Freyin v. Podmaniczky. Matthifout, F. Briefe. 1 B. III, 198. Mauchart, J. D. aligem. Repertorium f. empirische Pfychologie. . III. 519. - v. d. Berrichaft; Gottes üb. d. Harsen d. Menichen. 1. 2 B. 11, 137. · ;III; 519. Maured Allatafet Jemaleddini filii Togri - Bardii f. rerum Aegyp. Menatsschrift f. d. gesittet. Birgerland. 1-7. H. IV. 615. tiacar, anneles ab anno, Christi 971. usq. ad annum 1453, — — laulitzische, f. 1793. 7—12 St. f. 1794. 1—12 St. ed. Carlyle. IV , 588. f. 1795. 1-6St. IV. 365. Mayer, J. A. Beichtreden a. Krankenbette. I, 565.

neue Beichsreden a. Krankenbette. I, 565. -, neue deutsche, von Genes, Jan. - Mars. Ib 506. - 6 Abendandachten i. Bürgerhofpital .z. Speyer gehalten. Mönch, C. systemat. Lehre, v. d. gebrüuchlichst. einfach. u. anfammengeletzt Araneymitteln. III. 496. 6. Galtpredigt. z. Besten d. v. d., Franzosen verheerten Montaigne's, M. Gedanken u. Meymung it ib. allerley, Gegenunglücklich. Stadt Speyer in verfchigenen Reichaltschen stände. S.B. II. 543. gehalten. I. 520. Montefiere, J. authorit Machricht-v. L. Unternehmen auf Bu-- F. volissand, Gesch. d. Ordaffen. : TV . 169. lam. IV , 47.
Moore's, J., Tageb. withread e. Aufenthalts i. Frankreich i. J. Mayre, P. B. Anfangage, d. Mathematik u. Algebra. II. 193. Medem, Comte de, hilloire de la vie du Comte, G. de Browne. 1792. 1. 2 Th. II, 483. L., 135-Moral in Fabeln. HI. 542. Medicus, W. L. Bemerkung üb. d. Alpenwirthschaft. IV, 129. Morelli. J. della Solonnita o kompo nuziali gia ulute graffo li - übr d. Beywirkungsrecht d. einzeln. Reichs-Veneziani. 1; 1;3. Morgantern, C. de Platonie Espablica commentate tree, Mi, ffinde z. Reichsfriedenquaterhandlungen. III, 79. Meditationen ub. verschiedne Rechtsmaterien v. d. Gr. Overbeck. 329. 4 B. II, 48.
Meidinger, J. N. nouvelle grammaire françoise et italienne, IV, Morgen u. Abendgebete f. Kinder. III. 287. Morgen, u. Abendgedanken e. jung., Francentiumers. IN , 614. Moritz, K. Phi Anleit, z. Brieffeltreiben & d. gemeine Li Meieratto, J.H.L. Ablainitte a. deutlch. a. verdeutlehe Schrift-III, 496.

Rellera z. e-Anteit.d. Wohlredenheit, IV) 97.

- d. neue Cecilia, II, 246

Moritz,

Moritz, K. Th. mytholog. Almanach f. Damer. II, 38. Moerlii, J. S. Scholia philolog. et crit. ad felecta faeri Codicis ed. Wilder. I. 394. Morus, S. F. N. . Anweifung wie m. Gott als Geift vorstellen konne, überf. v. Andred. II, 592. - differtat, theolog, et philologicae, 2 Vol. II, 589-Acreases in epist. Pauli ad Galat. et Ephes. IV, 209. - Dogmatik. II, 585. --, Erklär. d. beid. Briefe Pauli a. d. Corinther. IV. 209. - Erklärung d. Briefs Rauli an d. Römer u. d. Briefs Judae. IV, 209. - kleine Schriften theolog. u. philolog. Inhalts. 4. 2 B. II, 591. - kurzer Inbegriff d. christlich. Gottesgelahrt-heit f. Religionslehrer, übers. v. Neynatz. H., 585. - praelectiones in Evang. Lucae; ed Donat. IV , ?eg. - - - praelectiones in epift. Pauli ad Roman; ed. Holzapfel. IV, 209. - praelectiones in Jacobi et Petri epistolas, ed. Denat. IV, 209. - - recitationes in evangel. Jeannis, ed. Dinndorff. 1. 2 P. IV , 209. Moscati Farmacopoea ad uso de Poveri. II, 463. Mofer, C. F. Leichen u. Abdankungsreden. 2 Th. II, 256. - ` -- , Taschenb. f. deutsche Schulmeister. 5-9 Jahrg. I, 610. -, F. C. v., neues patriet. Archiv f. Deutschland. 1. 2 B. III, 345. -, H. C. üb. Feld u. Gartenprodukte. 2 B. III, 105. Mühlenpfordt, G. Scenen a. d. Gesch. d. ak. Nerdisch, Völker. 1 Th. III, 438. Müller, A. L. Exempelbuch z. Fausts Gesundheitskatechismus. 11, 374.
- ..., K. Sittengemälde. I, 209.
- ..., L. Versuch üßt d. Verschanzungskunst auf Winterpostirungen. III, 368. , J. V. u. G. F. Hofmanns Anleit f. Nichtärzte u. Landchirurge, wie m. sich vor d. Ruhr bewahren u. ohne Arzt ficher heilen konne. II. 175. III. 623. Mumhard, H. G. de praecip. speciebus quibus debitoris debitores conveniri poffunt. 1, 367. Munnoz, Don Juan Bapt., Gesch. d. neuen Welt, übers. v. Sprengel. 1 Th. IV, 103. Munter, C. E. Anleit, wie Landleute u. d. Rechte unkundige Personen e. Handel m. Vorsicht schliessen können. 2 Th. 17, 559 Murphy, J. Travels in Portugal. IV, 594. Marry Ch. Th. de, collect. amplissma Scriptor. de Klinodiis S. R. Imp. Germ. 1. 743. Mursinna, 8. encyclopedia theolog. 2 Th. IV. 653. Musenalmanach f. 1795. v. Vofs. III, 241. - -, Göttinger, f. 1795., v. Burger. III, 241. Museum, neues schweizerisches, v. Fuessli, 1 Jahrg. 1-12 St. III, 617. Mutzenbecher, E. H. Predigten b. ausserordentlich. Gelegenheiten. II. 168.

N

Nachricht v. e. neuen aber unsichtbar. Bunde. IV, 36e.
Nachrichten üb. d. z. Cleve gesammelt. Alterthümer. IV, 143.
Nachtrag u. Berichtigung. z. ausübend. Theile d. Campischen Preisschrift üb. d. Reinigung u. Bereicherung d. deutsch.
Sprache. IV, 609.

1. 2. d. Prozesschriften d. Hoft. Stubenrauchs z. Zerhst.
1; 37g.
Nagel, J. F. Anweisung z. Rechenkunst. 1 Th. II. 444.
Naucisse. I. 266.

Navrative of Sufferings of J. Brifton I, 195. Nation, d. glückliche, od. d. Start v. Felicien. 1. 2 B. II, 5:2. Naturbeob chter, d., f. Kinder, 1. 2 B 11, 59. Naturlehrer, der. III, 16g. Nau, B. S. Gesch. d. Deutsch. in Frankreich u. d. Francosea in Deutschland. 1. 2 B. II. 500. - kutzer hiltor. Abrifs d. Urfprungs u. d. Fortschritte in d. Naturgesch., Chemie. Mathemat. u. Physik. IV. Naszen, D. E. Aminelfe-Tal öfver Kongl. Vet. Acad. Framledne Ledamet, Contracts-Probst uti Lulea J. Holsten. Neapel u. Sicilien. Ein Auszug a. d. großen Werke d. Voyage pittoresq. de Neaples et Sicile de Non. 6 Th. I. 468. Nebenstunden, dichterische, zweyer Freunde, rH. IV, 23. Netto, J. F. Zeichen, Mahler u. Stickerbuch. IV, 532 Neupauer, F. X. Edl. v., Gedenken üb. d. Einfuhr fremder Fabricate. I, 665. Nicolau's Unstets Reisen. IV , 253. Niemeyer, A. H. Charakteristik d. Bibel. 1. 2 Th. III. 152. - Gesangh. f. höhere Schulen u. Erzieh. An-Stalten. III, 151. Nitsch, P. F. A. Wörterbuch d. alt. Geographie, sortges. [v. Höpfner. 1, 494. Nitsche, K. G. Leheb. e. histor. statist. Geographie v. Schlesien. Ili , 263. Noden, J. the Britisch Duties of Customs. I, 98. Nonni, Th. epitome de curatione morborum, rec. Bernard. IL Nordforfs, E. Strödda Anmarkminger i Krigevetenikapen. 1 D. Noth u. Hulfsbuchlein f. Burger u. Bauerleute. 2-4 B. IV. Nöthigite, d., v. Gott, u. d. christlich. Religion. H, 265.

O.

Obristwachtmeister, der. Iil, 13. Observations sur les affaires du tems. III, 303. Ocellos v. Lukanien Betrachtung. üb. d. Welt, übers. v. Rotermund. IV, 39. Ochsenheimer, F. das Manuscript. II. 383. Ockel, E. F. Anleit. z. Weisheit u. Tugend. IV, 94. Oekonomie-Wochenblätt, das, fürs J. 1799-1794. A. 44. Offermann, P. neue Fibel. III, 151. Oliver, M. A. d. deutsche Angelfischer. 1V, 303. Olivi, G. Zeelogia Adriatica. II, 121. Olivier Enfomologie ou histoire naturelle des Insectes. 1 Vol. 1 P. III. 409. Oelrichs, J. C. C. Specimen reliquiarum linguae Slavonicae. L. Orakel, d., z. Endor. IV, 495. Originalromane, neue, d. Deutschen. 29-37 B. I, 209 Offians neu aufgefundene Gedichte. II, 345, Otto, F. W. ub. d. Branntweinbrennereyen in Flensburg. I. Otto d. Schütz, Prinz v. Helfen, v. Hagemann. III, 352. Otto v. Schwarzburg. I, 65. Ouvrier, J. F. der Comet. III, 207. Ovidins . P. Nafo , Metamorphofen : überl. v. Seidel. II , 574 Oxensierna, J. G. Areminne ofver Kon. Gustaf. III. I, 61.

P.

Panzer, G. W. F. Entomologia germanica. I. Bleutherata-- Fauns Insectorum germanica. 10-12 H. III, 613- 13-15 H. IV, 452. Purgeter's, W. theoret, prakt. Abhandlung, üb. d. Wahnfinn, III, p3. Paul, J. d. unlichtbare Loge. 1. 2 Th. II, 161. - Mesperus od. 45 Hundspositage. 1-3 H. IV, 417. Pauli, G. L. Predigt. dogmar. Inhalts, IV, 288. Pauls, J. G. Erzieh. Katechismus f. Eltern. 2 B. 111, 173. Paulus, H. F. G. Sammlung d. merkwürdigst. Reisen in d. Orient. 3 Th. 1, 436. - Memorabilien. 7 St. III, 634. Paw, de, philosoph. Untersuchung. ub. d. Griechen, übers. v. Villaume. 1. 2 Th. IV, 492. - recherches philosoph. fur les Grecs. 1. 2 T. IV. 465. Paukull, G. a., Monographia Curculionum Succiae. II, 1. Pellier de Quengfy Sammlung. v. Auffatz. u. Wahrnehmung. üb. d. Fehler d. Augen u. deren Theile. 1. 2 Th. iV, Pemberton Anfangsgr. d. Newtonisch. Philosophie, übers. v. Maimon. 1 Th. II , 73. Penker, Ch. Register ub. d. Begebenheit welche in d. 5 Theilen d. ephemerisch. Almanachs u. histor. Handbuchs enthalten find. II, 160, Penas, W. Nachricht v. d. Entsteh. d. Quacker. II . 87. , Pertuis et Sager l'art de fabriquer le Salin et la Potasse. II, Peschecks, M. Ch. Rechenschüler verbeff v. Heynatz. III, 168. Pestalozzi Lienhard u. Gertrud. 1-3 Th. III, 381. Peter u. Maria.. I, 65. Petifens, J. C. W. Auswahl moral. Predigten. IV, 304. Petiche, G. J. Predigt. z. Belehr. f. Leidende. 3 B. I., 591. Pezold. J. N. v. d. Vorherlagung in hitzigen Krankheiten. III, 559. Pezzi, J. Lebensbeschreib. Eugens v. Savoyen. II , 158-\_ \_ \_ \_ \_ Josephs II. II, 15%. - Laudons II, 158. - - österreich. Biographien. 1-3 Th. II, 158. Pfefferkorn, J. Katheder - Beleuchtung. 1, 551. Pfennig . J .Ch. Anleit. z. Kenntnifs d. neueft. Erdbefchreibung. III, 152. Pfotenhaueri, E. F. elementa jur. crim. Saxonici. IV; 538. Phillebois, A. wienerischer Universitäts-Schematismus f. 1794. u. 1795- IV, 188. Philoctet, 1 ach d. Griech. d. Sophocles, v. Schmalz. IV, 311. Plazzi, G della Specola Aftronomica de Regi Studi di Palermo. 11, 194. Piepenbring, G. H. Archiv f. Landwirthschaft u. Haushaltungen. 1 B. 1 H. 111, 280. - — Grundrifs d. Mineralogie. 1, 471. Piranefi, F., lettera al Generale. Acton. IV, 533-Plato's Werke. 5 B. II, 180. Ploen, J. C. Auleit. z. auffern Pferdekenntnifs. II. 319. IV. 663. Plutarchi, Charon. Abhandl. üb. d. Erzieh. d. Kinder, überf. v Steinert. 111, 625. - moralische Abhandlungen, übers. v. Kattwoffer. 5 B. II, 127. - - , quae superfunt omnia, opera Hutten. 1-6 Vol. IV , 373-Politz, C. H. L. konnen höhere Wesen auf d. Menschen wirken? III. 373. Pomopa Auftriaca. 11-18 H III, 433. Pope's, A. Verfuch üb. d. Menschen, übers. v. Bothe. II, 557. Portefeuille f. Reisende durch Schlesien III , 156. Poffett, E. L. bellum populi gallici adv. Hungariae Borussiaeq. reges. IV, 49.

- Krieg d. Franken geg. d. wid. fie verbündeten Machte. Jahrg. 1752. u. 1793 IV, 49, Europens. Jahrg. 1792 u. 1793. IV, 49.

Poffelt, E. L. Tafchanb, f. d. neuefte Geschichte, r. 2 Jahrg. 1794 u. 1795. IV , 49. Pougens vocabulaire de nouveaux privatifs françois; IV. 326. Praelectio de fontibus jur. patris in Bernatum Academia habita-III, 655. Prediger, d. populäre u. prakt., in Beyspielen. IV, 272. -, d., v. Seiten feines Karakters u. f. Amtsführung. III , 49. Predigtentwurfe üb. d. gewöhnlich. Evangelien in Sturmischer Manier. 1 Jahrg II, 251. Predigton ub. einzelne Materien f. diej., d. nach christlich Weisheit u. Tugend fragen. 2 Th. IV, 345. Premieckner, J. B. Auszug d. Oasterreich, Gesch. v. d. ersteu Zeiten bis aufs Jahr 1780. I. 129. Privatgutachten e. Rechtsgelehrten üb. das: Auch Etwas z. Beleucht d. Justizpsiege in d. deutsch. Staaten. I, 375-Proni, neue Architectura Hydraulika. 1 Th. 2B. 1V, 216. Prophezeyungen, merkwurdige, e. als. Waldbruders in Polen. II, .485. Prospekte, neue Wiener. 1 H. III. 495. Pruzum, A. Th. ub. d. Posteriora. 1, 391. Ptolomaeus, Klaud., Beobachtung u. Beschreib. d. Gestirne, uhers. v. Bade, III, 265. Pulci - Doria, J. M., hebraicar. antiquitat. opus. 1. 2 Lib. I, Purgold Refultat m. mehr als 50 jährig. Nachdenkens üh. d. Religion Jelu. 1, 26t. PRIMARE, J. G. Panegyricus D. Josepho II. dictus. II. 583-Putter Syltemat. Daritellung d. Pizizisch. Religiousbeschwerden. III, 402.

Onifierp, J. Ch. Edl. v. Bemerkung. s. allen Theilen d. Rechtsgelahrtheit. IV, 305.

R

Rübiger, F. W. Verbrechen u. Edelmuth. III, 158.
Rainsforts-Park. 1. 2 B. IV. 249.
Raman, S. J. katechet, Erklär. d. Sonn-u. Festiags-Evangelien. 2—5 B. II, 606.
Ramiro u Giannette. I, 263.
Ramler, K. W. allegor. Personen z. Gebr. d. bildend. Künstler. II, 13.
Ramond de Carbonnières Reise in d. französisch. Pyrenaeen. II, 628.
Räthfel u Charadenbuch, neues. IV, 424.
Räthfel u Charadenbuch, striegel 2, 4 Grs. II, 169.

Rathschky, J. F. Melchior Striegel 3. 4 Ges. II, 169. Ran, J. W. Materialien z. Kauzelvorträgen. 5 Th. 1. 2 Abschn. 1, 16 Rebmann, G. F. A. Beleucht. d. Kernerisch. Schrist: üb. Reichs-

Ständisches Abzugsrecht. 1, 689.

Recepisse an d. Vertheidiger d. Hildesheim. Landeaverfaffung D. Runde. III, 641.

Rechenbuch, kleines. II, 198.
Recht, d. d. Nürnberg. Kirchenlehrern zukommende, d. Wahlfahgkeit u. Aufnahme ins Collegium d. Genannten d. größern Raths. I., 167.

Rechtsfälle, neue peinliche u. bürgerliche. 1 B. IV, 659.
Reden an Deutschlands Bürger üb. Staat, Rechte u. Pflichten im
Staat. 11, 534
Refutation des Memoires du Gen. Dumouriez. 1, 2 T. II, 472.

Regententafel, europäische, auf 1795. IV, 495.

– v. Europa, in Form c. Deminospiels. II, 1199.

Rehm, F. hrüderliche Belehrung. z. Vermeidung früher Wolligstinden. II., 175.

- . VV. lehrreiche Unterhaltungen f. Kinder. IV, 600.
- . Verfuch biblisch., Katschisationen b. öffentlich. Gottesverchrungen. 111, 320.

Samm

Roiber . R. G. Verfuch e. prekt. Ueberficht d. christlich. Relegion. Il , 266. Reicherd Handb. f. Reisende a. allen Ständen. IV, 597. Reichardt Magazin d. Philosopie u. schön. Wissenschaften. 1. 2 A. III, 364. Reiche, d., d. Natur. IV. 89. Reichshofreth, d., in Justiz . Gnaden u. andern Cachen. 1. 2 Th. Reichshofrathsgutachten, merkwürdige. 3 Th. II, 545. Reichstagsalmanach f. 1795. 4, 468. Reihe, e., röm. Kaifer. II, 19t. Reil, F. Paul y. Virginie. II, 648. Reimarus, H. S. Vernunftlehre. II, 47. \_ \_, J. A. H. v. d. Freyheit d. Getraidehandels. II, 107. Beinecke, M. Eichenblätter. 1. 2 B. III, 504. Reinhard , Ph. Ch. Abrifs e. Gesch. d. Entsteh. u. Ausbild. d. religiösen Ideen, 1, 585. - , K. Gedichte. 1. 2B. III, 317.
- - litterar. Nachless J. G. Richters. IV, 523. Reinwald, W. F. H. Hennebergisches Idiotikon. !I, 179. Reisen auf d. Heirath. 111, 679.

-, d. neuesten, nach d. Butany - Bay u. Port-Jackson. 1-3 Th. I, 151.
-, im Vaterlande. 1. 2 Th. HI, 30. Relph , J. inquiry in o the medical efficacy of a new species of Peruvian bark. IV. 401. Remer, J. A. Tabellen z. Aufbewahr. d. wichtigst. statist. Veränderung, in d. vornehmft. Stasten, 1-12 Tab. III, 309, Renaud memoire fur la culture des Pommiers. Il, 255, Reponse des membres des deux anciens Comités aux imputations de Lecointre. IV, 1. Renfs , Ch. F. physikal ökon. Beobachtung ub. d. allgem. voztheilhaftera Gewinnung d. Torfs. II, 222. Revolution, d. französische. 1 B. II., 556. - `- in Scheppenstadt. IV, 360. Revolutionsalmanach f. 1795. II, 470. Revolutionsgespräche gehalten v. d. Boten a. Thuringen. I, 495. Reyland, B. J.:v. verborguen u. langwierig. Entzundungen. II, Bichter, Ch. F. Beyträge z. e. prakt. Fieberlehre. IV, 258. -, A. G. chirurgische Bibliothek. 12 B. 1-4 &t. 13 B. 1 St. H, 150. -, J. B. üb. d. neugrn Gegenstände d. Chymie. 48t. IV. 441 5 St. IV, 321. Riedesel, K. G. Vorträge an d. vollen Rath d. KRK, Gorichts üb. wichtige Materien d. Kammergerichtl. Prozesses. I. 137. Riem, J. neus Sammi. volum. 274. III., 278. 8—8 Th. IV. 274. J. neue Samml. vermischt. ökonom. Schriften. 2-4 Th. , J. vollkommenste Grundsitze dauerhafter Bienenzucht. III. 478. - A. reines System d. Religion f. Verntinfrige. IH, 553-Riemer. J. A. Pharmacopoea castrensis borussica. HI, 647. Rittergeschichten, Erzählung, u. Schwänke. 2 Th. III. 15. 2 Th. III, 206. Ritter v. Haselburg u. Adela v. Lachseld. IV, 675. Robert, d. einsame Bewohner e. Insel im Sudmeere. 1. 2 B. III, 596. 3 Th. IV, 438.

— von Herstingen. IV, 675. Robertfen, W. hiftor. Unterfuch. ub. d. Kenntniffe d. Alten v. Indien. I, 244 - Proceedings relating to the Perage of Scotland from 1707—1788. I, 105. -, A. sectionum Conicarum Libri VII. II, 623. Robespierre unpertoyisch geschildert v. 6. patriot. Bachsen, II. 556 Robinson, d. französische, od. Begebenheit. Visuds. IV. 249. Robinson, R. the history of Baptjim, I. 254.
Rachefaucault Sätze a. d. höhern Welt u. Menschenkunde;
übers. v. Schulz. 2 Sammi. 1V. 118: Röchling , J. G. lehrreiche Uchungen d. lesein. Styls. II , 476.

Röchling, J. G. syntaktische Vorübung, nach Anleit. d. Schellenichen Grammetik. II, 176. Bochow, F. E. v., Gesch. m. Schulen. IV, 599. Röderer, J. G. Anfangsgr. d. Geburtshülfe. IV, 504v Romane, kleiné, a. alt. u. neuern Zeiten. 1 B. 11, 568. Bomer, J. J. Annalen d. Arzneymittellebre. 1 B. 1 H. HI, 529. - neues Magazin f. d. Botanik. 1 B. 1, 126. Roofe, Th. G. A. üb. d. Ersticken neugeborner Kinder. IV, 279. Roschmann, C. A. Gesch. von Tirol. 1 Th. I, 425. Rosenbläuer. 7 B. I, 161. Rosenmuller, J. G. erster Unterricht in d. Religion f. Kinder, 111, 512. - scholia in N. Test. 2-5 T. III, 201. -, E. F. C. scholie in Vet. Test. T. 1. IV, 643. Roffi , G. G. di , vita del G. Pickler. I , 119. Roffig Gesch, u. statist, Darstellung d. Stadt Erfurt. IV. 332, Rostius, F. G. E. de causis corruptae rei scholast. I, 607. Rotherg Vertheidig, geg. e. ehrbeleidigend. Angriff d. Praefid, v. Hofmann in Deimold u. C. III, 524-Rongemont, J. Cl Abhandl. üb. d. erblich. Krankheiten. III, 48. Rousseau, J. J. d. Levit von Ephraim, übers. v. Buel. 1, 263. Rowley's, W. Abhandl. üb d. gefährlich. Zufälle an d. Brüsten d. Kindbetterinnen. IV, 145.

— üb. d. Gicht od. d. Podagre. IV, 280. Rudiger, J. C. C. Anweis. z. e. gut. Schreibart in Geschäften. I, 684. - neuest. Zuwachs d. deutsch. fremden u. allgem. Sprachkunde. 5 St. I, 573. Rudolf v. Forlick. IV, 675. Rügen einig. Missbräuche unsers philosoph. Jahrhunderts. H. 462. Rüger, C. G. d. Zeichenmeister. 1 B. III, 468. - - Taschenb. f. Maler u. Zeichner. I, 678. Ruinen, d., am Berrice. III, 447. Ruiz, Hip., v. d. officinellen Fieberrinden Baum. IV, 153. Bumpel , H. E. üb. d. Verforgung d. Armen auf d. Lande. II. 239. Ruperti, G. A. Grundrife d. Gefch., Erd n. Alterthumskunde d. Römer. III, 417. Rultici latini volgarizzati del G. Pagani. II, 332.

8.

Sacy, le Maistre de, Erklär, d. h. Schrift A. Test. 3-10 B. Saint Pierre, J. P. H. de, Pauliu, Virginie. IV, 128. Saladin rapport au nom de la commission des Vingt-Un. IV, & Salis Marfchling, C. U. v., Reifen in verschiedne Provinzen & Kouigreichs Nespel. 1 B. I. 521. Salzmann, C. G. d. Bote a. Thuringen ohne Zeitungsnachrich-1794 1-4 Q I, 151. - moralisch. Elementarbuch f. d. kathol. Jugend. III, 232. - Pomologie. II, 41. Sammlingar, historiska. 1 D. II, 317.
Sammling auserleseuer Beicht u. Communionandschten. II, 253. - d. interessentesten kleinen Erziehungsschriften. 1 B. IV, 92. - d. griechisch. prossisch. Schriftsteller. 3 Th. 5 B. II, 127. -d. intereffent, kleinen Erziehungsschriften. 1 B. IV, 92. - d. neuelt. Uebersetzung d. rom. Prossiker. 11 Th. 2B. I, 278 12 Th. 6 B. I. 37. - d. vorzuglichit neuen Religionsvorträge. 1 B. IV. 303. - kleiner Kupferstiche u. Vignetten. 1 H. III, 440-- merkwürdig. Rechisfalle & d. Gebiete d. peinlich. Rechts. IV, 158. -, neue, geograph, hillor. Statistisch. Schriften. 15 B. Ilf . 25% :

9.3

Sammlung v. Gedicht. u. profaisch. Aussatz. 2. Gebrauch in Stamm- Schmidt. E. G. theoret. prakt. Commenter ub. seines Veters bücher. 1, 161.

Lehrb. v. gerichtlich. Klegen u. Binreden. 3, 4 B. L' 241. Sandifort, E. museum anatom. Acad. Lugd, Batav. 1, 2 Vol. IV, 505. Sees v. Uritz, ad. d. Ruingespenst. IV, 675. Sartorine, G. Verluch e. Gefch. d. deutsch. Bauernkriegs. II, .593. Sauvages, F. B. Nolologia, ed. Daniel. 3 Th. I, 481. Scarpa, A. tabulae neurologicae, IV, 287. Scenen a. d. Feenwelt. 1 Th. II, 649. - Letzt, Tagen Marien Antoinettens Kon. v. Frankreich. II, 472. - z. engenehm. u. nützlich. Unterhaltung. II, 232. Scharnhorft, G. militärisch. Taschenbuch. UI., 374. Schatter, G. H., Predigt. ub. d. Evangelien d. Sonn u. Festage d. gauzen Jahres. 2 Th. II, 230. Scheibel. J. E. Nachricht. v. d. Merkwürdigkeit. d. Rehdigerisch. Bibliothek z. Breslau. 1 St. 1, 681. Scheller, J. H. Sendichreib. a. d. Ritter Zimmermany. H, 639. Schematifmus, Hof u. Staats, d. Relidenzstadt Wien auf 1794. IV. 337. - \_, K, K., f. d. Königreich Böheim auf 1794. IV, 1 337.
Scherber, J. C. F. Dechifrirschlüssel. I, 31.
Scherer, A. N. Versuch e. populär. Chemie. IV. 405. Scherf, J. C. F. Beytr. z. Archiv d. medizin. Polizey. 4 B. 1. 2 Samml. 5 B. 1, 2 Samml. 1, 377.

— Briefe üb. d. Gefundheitswaffer z. Meinberg. 1 H. I, 121. - dispensatorium Lippiacum, 2 P. IV, 539. Scherrer, G. C. Predigt, iib. freye Texte. I, 614. Schervinzky Erzählung, f, d. Jugend. IV, 89. Schetelig, J. A. G. ikonographische Bibliothek. ; St. III, 361. Scheyer, J. G. prakt. ökonom. Wasserbaukunst. 1 Th. IV, 311, 2 Th. IV, 295. Schickfel, d., od. Wilh, Tille. IV, 241. Schickfele u. Abentheuer berühmter Seefahrer u. Freybeuter. II, Schilderung d. Lebens u. Karakters Maria Antoinette Kon. v. Frankreich. II, 474. Frankreich. II, 474. , kurze karakterik, u. Anekdoten v. d. jetzigen co. gier. Herzog z. Wirtemberg. II, 351. Schilderungen od. Reisen e. Kosmopoliten. IV. 253-Schildwache, Tod u. Teufel. III, 23. Schiller, F. allgem, Sammlung histor. Memoires, 2 Abth. 4-7 B. I. 59. Schilling, J. G. üb. d. Zweck u. d. Methode b. Lesau d. rom. u. griechisch. Klassiker. z Abschn, IV , 7. Schinck, J. G. d. Aelt., Hartherzigkeit u. Roue. III, 47. Schlegel, J. Ch. T. neue mediz, Literatur. 4 B. 4 St. II, 200. Schlenkert, J. C. Almanach & d. Geich. d. Menschheit aufs J. 1796. IV, 439. - - histor. genealog. Taschenb. auf 1794. IV, 139. - Rudolf v. Habsburg. 4 Th. III, 208. Schlestwein, J. A. de Ungerechtigkeit d. Treunung v. Hause dern wid. d. Haus Oesterreich Beystand leisten? 1, 423. Schleusner d, J, Gedichte. I, 161, Schlez, J. J. Briefmulter f. d. gemeine Leben. III, 36. - Gesch. d. Dorfleins Traubenhoim. Il, 48. Schlos, d., St. Vallery. IV, 675. Schlofs Wartburg, III, 368. Schlozer, A. L. praeparatio ad historiam, ed. Teucher. III. 221, Schmalfus, C. historia relig, et ecclesiae christ. 1-6 Th. IV. 585. Schmerler, J. A. Beichtreden. 1. 2 Th. I, 672. Schmid, C. C. E. Versuch e. Morelphilosophie. II, 305. Schmidt, J. A. d. Weg z. Tugend. III, 232. -, K. C. L. exeget. Beytrage z. d. Schrift. d. neuen Bundes. 4-6 Vers. I, 593. -, A. W. ital. franz. engl. u. deutsche Gespräche. II, 35.

5 B. II , 549. Schmieder d. gutherzige Bohn. II , 43. -, F. notar. criticar. in Arriani Nicomed. de Alexandri M. axpeditions libros VII. L. 2 Spec. IV, 543, Schmitt, A. Talchenb. f. Ammen. IV, 341. Schmiz, J. A. Predigt, f. aufgeklärts Lefer. 1. 2 B. III, 129. Schrader , J. G. F. Beschreib, d. Mechanismus e. 26 füsligen Telescops ohnweit Kiel. 1, 600. -. H. A. Sertum Hannoveranum. 1 Vol. 1 Fasc. IV, 224. - - Spicilegium florse germanicae. 1 P. I, 470. Schram, D. analytis operum SS. Patrum. 17 T. IV, 644. Schrank, F. v. Paula, Abhandlung. e. Privatgesellsch. v. Naturforsch. u. Oekenomen in Deutschland. I B. II. 4 Schreiben e. Vaterlandstiebenden Bürgers a. d. Hildesheim. ub. d. vorhabende Wahl e. Adjuncti z. Landsyndicat d. Rifterschaft u. Städte. III, 641. Schreiber d. Verlihwörung geg. Venedig. III, 119. Schreibtafel z. täglich. Gebrauch f. Damen 1795. II, 480. Schreib u. Leseschuler, d. kleine. II, 638. Schrift, d. gottliche heilige, d. A. u. N. Test. erläutert v. Braun. 7 B. I, 81. Behriften, d., d. Johannes, überf. v. Lange. 1 Th. III, 337. --, geographische. 15 Th. III, 158. 16. 17 Th. IV, 400.
--, fammtliche, d. N. Test., überl. r. Stolz. 1. 2 Th. III , 177. Schriftkaftchen, das. II, 638. Schroeckh, J. M. Leseb. d. allgem. Weltgesch, z. erst. Unterricht d. Jugend. III, 496. Schröder, F. L. d. Blatt hat sich gewendet. II, 63. - d. Blinde u. d. Taube. III, 6 - d. Diener zweyer Herren. III, 6. - Inkle u. Yariko. IU, 6. — Sammlung v. Schauspielen. 4 В. III, б. Schröer, W. Kleinigkeiten. I, 161. Schröters Brieffteller. II. 16. Schubart , L. englische Blätter. 1793. 3 H. I, 118. Schuderoff, J. Briefe üb. moral. Erziehung. I, 598. - moral, religiose Reden üb. biblische Texte. III. · 261• Schulgebete, nebst Vor u. Nachfragen üb. d. Haupistücke & klein. luther, Katechismus. 1, 488. Schulmeistergespräche üb. Unterthanenplage u. Aufklärung. I. 636. Schultens, H. A. Eine Skizze v. Rink. III, 395. Schultes hift. Statist. Beschreib.' d. gefürstet. Grafichaft Henneberg. 1 Th. 1. 2 Abth. 11, 89. Schulz, Ch. Dialogen f. Kinder. 1.2B, IV, 630. - - Phylik f. Kinder. IV, 630, - - "üb. Gott u. d. Natur. II, 97. Schulze, J. C. Anleit. z. ebenen Dreyeckmesskunst. II. 637. -, H. Beytrag f. d. Lekture u. d. Thegter. IV, 535. -, J. H. A. Predigt. z. Beforder. christlich. Gesinnungen. I, 734.

Schulzii, E. A. compendium archaeologiae, 1, 2 Lib. II, 206. Schutz, F. W. v., d. Naturlehrer. II, 98. Schwänke u. Launen. J. 398. Schweickhard, Ch. L. Magazin f. Geburtshelfer. 1 B. 1 St. II, 426. - medecis. gerichtl. Beobachungen. 1-3 Th. [1], 580. Schwerdling, J. pract. Anwendung aller unter d. Regier. Leopolds II. in geistlich. Sachen ergangenen Verordnungen.
III: 633. Schwester Antonie v. Launay. 2. 2 Th. II, 142, Scuderi, F. M. v. Ursprung d. ansteckend. Krankheit, inabesondee d. Blattern. II, 203. - Vorschläge z. Ausrottung d. Kinderblauern. h 367. Seemiller, 8. VII Pfalmi poenitentiales. II. 379. - XV Plaleni graduales. II, \$80.

Seidel

Spalding , G. L. oratio funebris de Bifchiegio. II , 359. Soidel Wanderungen in d. Vorzeisen. 1 B. II. 665. Seidelin, Ch. S. S. hinterlaffene Schriften. 1, 723. Seiler, G. F. kurze Gesch. d. geoffenbert. Religion. IH, 52. Spazierfahrten um d. Gegenden um Wien. Ift, 493. Selchow , J. H. Ch. elements jur. German. priv. hodierni. IV. Sendichreiben d. Ab. Andres üb. d. Literaturwelen in Wien. - e. deutsch. Patrioten üb. Kochs Ascendentensuccession in Familiensideicommissen. I, 503. Seneca, L. A. w. Zorn u. v. d. Gnade. IV, 444. - phylikal, Unterfuchungen, uberf. v. Rahkopf. 1 Th. Senkenberg , R. K. v. Verfuch e. Gefin. d. teutsch. Reichs in 17 Jahrh. 1-4 B. IV. 360. Seuffreth., M. T. A. Ueberfetz. u. Erklir. d. gewöhnlich. Epistein u. Evangelien. 2. 3 H. I, 604. Seyffert, J. C. noch e. paar Wone uh. Kochs Abhandl ub. d. Ascendentensuccession in Familiensideicommissen. I. 503. Stoly, E. hiltor. Mifcellany of the Curiolities and Barities in. Nature and Art. I Vol. IV, 572. - - magazine of natural History. 1-15 N. IV, 572. - - universal System of natural history. 1 Vol. IV. 572. Sjebenheer, J. C. Materialien z. Nürnberg, Gefoh. 1. 2 B. 1. 49-... 3 B. 1V 1 334. Siegling., J. B. einige Vorschläge d. Bauholzmangel abzuhelfen. 1V, 263. Siemens, J. G. Erklär, üb. d. in d. Vertheidig. d. Canon. Goffant. erzählt. Vorgang u. d. Amtmann Fläckher nähere Erorterung deffelben. III, 642. Sierstorpf, C. H. v., üb. einige d. Fichtenwäldem Schädliche lidektenarten. IV . 319 Sickler, J. V. d. deutsche Obligariner. 2-5 St. I, 542. Silberschiag, J. G. F. vernunftmäßige u. allgem. Rechenkunst. IV, 207.
Sillig, J. F. Gratulationsschrift an Wolf u. Hilmer. III, 151. Simons , J. Ch. vollständ. ökonom. Unterricht v. Brantweinbrennen. II. 175. Simmons, 8 F. Samml. d. neueft. Beobachtung. englisch. Aerate f. d. Jahr 1790. II, 209. Simplicius v. Einfaltspinsel, d. weltberusene. I, 209. Sinclair statistical Account of Scotland. 5-13 Vol. 111, 509. Sinnlichkeit ist nicht Liebe. II, 769. Sittenbuch, christlich., f. d. Burger u. Landmann, z. Gebr. d. Katholiken eingerichtet. III, 591. Sittengemälde unfers Zeitalters. 1 B. IV, 1680. Sitten u. Launen d. Großen, 1V, 151. Skizze, eine, üb. d. franzölische Freyheit. II, 556. Skrifter af Naturhistorie-Selskabet. 3 P. 1, 2 il. 1, 430 - det Kongel. Danske Landhuusholdnings Selskabs. 4 D. Ŧ, 580. Smith, L. Versuch e. vollständig. Lehrgebäudes d. Natur u. Bo-Rimm. d. Thiere u. d. Pflicht. d. Menfch. geg. d. Thiere. Suell, J. P. L. Bemerkung. üb. d. Privaterzieh. junger Leute a. d. gebilder. Ständen. I, 609. ., Ch. W. Chrestomathia Liviana. III, 673. - -, Kritik d. Volksmoral f. Prediger. I, 577. Soden, J. Gr. v., d. rafende Roland. II, 319.

Ernft Gr. v. Gleichen. H. 349.

Geift d. peinlich. Gesetzgeb. Deutschlands. 1. 2 Th. II, 47. - Ignez de Caftron II , 349 - Leben u. Tod Kaifer Heinrichs IV. IV. 600. - Bchauspiele. 4 B H. 349. Soldan, K. L. Religiousvortrage. IV, 167. Sountag , K. G. üb. d. Ysterunfer. 1, 511.

— — üb. Menschenleben, Christenth. u. Umgeng. 1 B. 1 Th. III, 66. Sophie, od. d. Binfiedler am Genfersee; v. Fischer. 1 Th. II, 519. 2 Th. IV, 600. Sophoclis Electra, ed. Scheffler. 11: 271. Sephron, den Militzirifke. I. 680. Spalding, J. J. Bestimmung d. Menichen. III. 168.

Spiegelsechtereyen od. Abentheuer e. Fanzaken. 7 -4 Th. 2 Spiefs, Ch. H. der Alte Urberall zu. Niegends. 1 T. II. 176. Splittegarb , C. F. latein. Lefeb. f. Anfanger. IV , 93. Sprengel. M. C. Auswahl d. best. ausländisch. geograph. u. fle tist. Nachricht. z. Völker u. Länderkunde. 4 Th. IV. -, M. C. üb. Ribero's Welckerte v. J. 1529. IV. 162. Spruchbuch, neues, f. d. Schulen d. Fürftl. Nesseuisch. Lande. II, 265. -, K. Beyträge z. Gelch. d. Medizin. 1 B. 1 St. III. Staatskalender, Meklenburg-Schwerinscher, auf 179331V. 337. Stadthafer, J. N. üb. d. tödliche Wirkungsart d. Blitzes. IL. Stange, Th. F. Anticritica in locos quosd. Plalmorum. 2 P. IV. i62. -Starcke, G. W. C. Gemälde a. d. häuslich. Leben. 1. 2 Samml. III, 216. Stark, G. C. de lumma appellabili in deferendis ad lumma imperii tribumlia provocationibus rite aestimanda. I. 340. Swettler; B. Unfiun d. französisch. Freyheitsphelosophie. I. 495. Stundlin, C. F. Gelch. u. Geift d. Scepticismus. 1. 2 B. I, 35, Stedmann . C. Gelch. d. Urfprungs , Forigangs u. d. Beendigung d. Amerikan. Krieges, überf. v. Remer. 1 R. I, 91. Stelzer, Ch. L. Grundlatze d. peinlich. Rechts. 1 Th. 1, 337. Stengel Repertorium f. prakt. Juriften in d. Preuss. Staaten. 1-4 Lief. IV. 660. Sternberg, J. Gr. v., Bemerkung. üb. Russland. I. 9. Sneghm, W. neuer Taschenkalender f. Geschäftsmanner and 1795, IV., 397. Stell. M. rationis medendi in nolocomio pract. Vindobon. 4-7 P. ed. Eyerel. 1, 753. - Rettungsmittel in plotzlich. Anfallen. I, 191. Stollberg, F. L. Gr. v., Reise in Deutschl. d. Schweitz, Italien u. Sicilien. 1-4 B. I., 457. Sevelin, G. G. Realworterbuch f. Kameralift. u. Oekonomen. 7 B. J. 671. Strieder, F. W. Grundlage z. e. Hessisch. Gelehrt Geschichte. 9 B. iII, 65. Sprobel, G. Th. Leben, Schriften u. Lehren Th. Müntzers. I. 370. Seröfern, H. C. Versuch e. Berichtig. d. Ideen v. d. Vaterlandslieuc. IV, 229.-Struve, J. interpretationum in Sophoclem propolitarum. I Part-111, 191. Stübel, G. C. System d. allgem. peinlich. Rochts. IV., 537. Stundeck, A. histor. jurist. Abhandl. ub. d. Steuervertaff. in deutsch Reichslanden. I., 239. Stunden f. d. Ewigkeit gelebr. 1 Th. 11, 139. Sturm, M. C. C. Predigt. üb. d. Sonntagsevangelien; herausgegeb. v. Welfrath. 1-4 Th I, 224. Stave, J. kleine Schriften gemeinnutzig. Inhalts. 1. u. 2 Th. III, Suckow, C. A. Disgnose d. Pflanzengattungen. H., 124. Suhm, P. F. Gesch. Dänuemarks. Norwegens, Schleswigs u Holfteins. III, 200. - Historie of Danmark. 6 D. I, 429. Sullys u. Colberts Leben. II, 110. Sulzer, J. G. brevis petitia artium omnium ed. Teucher. III. descriptio artium et desciplinarum, III, 221. Supplementa alla lostera dell F. Boarelli a. B. Memmo fulla principi di analili geometrica. IV. 608. Supplie pro mandato de abolendo, ex, protocollo comit. sie diet. conclusum statuum in Sachen Canon. Goffaur wid. d. Fürsten z. Hildesheim. III, 641. O. Icones plantar. incognitar. in India occidentali. a Swartz, Fasc. 1 Sect. 111, 25. - Tel om Natural-Historiens uphof och Framastey Swerige, U. 341.

```
Tacitas, C. Cornel. de fitte, moribus et populis Germanine, ed. Ueber d. ausschlieffende Bürgerrecht d. Sachsen in Siebenbürgen
          Emmert, I, 640.
  Tagosfahrti nuch Karlsruhe i. J. 1793. III., 576.
  Tayor l'Hombre, des. IV, 503.
Tafchanbuch, botanisches, wissbegierig. Spatziergängern in desiglisch. Anlagen um Leipzig gewidmet. II, 751.
               - f. denkende Männer. IV, 614.
               - f. Gartenfreunde v. Becker auf 1795. II. 213.
                - f. Reisende durch Deutschland aufs J. 1795, v.
          Fick. 111, 533.
              - Leipziger, z. Nutzen u. Vergnügen f. Frauen-
         simmer auf 1795. III, 350.

tägliches, f. alle Stände auf 1795. I, 502.
          -- z. geselligen Vergnügen f. 1791. II, 168. f.
         1792. IV , 424
            - - z. Nutz. u. Vergnügen auf 1795. I. 160.
  Taschenhalender, berliner, auf 1796. IV, 424.
                -. helvecischer, f. 1794 u. 1795. III. 626.
  Toubenbuch, nützliches u. vollständiges. 111, 107.
  Teller, W. A. neues Magazin f. Prediger. 2B. 282 3B. 186.
         III, so.
  - vollftänd, Darstellung u. Beurtheilung d. deutsch.

Sprache in Luthers Bibelübersetzung. 1. 2 Th. IV, 609.

Temple's, R. prakt. Araneykunst f. angehende Acrese, übert. v.
         Michaelis. IV, 156.
  Testamentum Norum graece ed. Koppe. 1, 349.
Teufelsproben, d. sieben. 11, 666.
  Teutschlands National - Kalender f. 1794. III , 158.
  Tham, P. Gotifks Monumenter. Il, 412.
  Theater, neues, f. Privat u. Kindergefellichaften. 1 B. II. 646.
  Theel, D. Tal om de Brister som valla at vart Fadernesland
         uti yppede Krig möste fakna et tilkäkligt Antal infedde
         Faltipurer. 1, 87.
  The Elements of Medicine or a Translation of the Elements
        Medicinae Brunonis. 1. 2 Vol. IV: 73.
  Theophrastus Gradmann. 1. 2 Th. IV, 359.
  Thieme, M. K. T. erfte Nahrung f. d. gefund. Mentchenver-
        fland. II , 168.
 Thienemann, H. G. juristisch. Handbuch f. Unstudirte. 1-5 The
 III. 321.
Skiery phys. medic. Beobachtung, an verschiedn. Orten in Spa-
        nien. überf. v. Fifcher. 1. 2 Th. 111, $2.
 Thiefs, J. C. chriftlich. Communionbuch f. Aufgeklärtere. I, 39.
            - fundamenta theologiae christ. crit. dogmaticae. IV,
        $25.
             - Predigtentwürfe üb. d. an Sonn u. Festtag, gewöhn-
        lich. Abschnitte e. d. Brief. d. Apostel. 3 Jahrg. 11, 200. 4
        Jahrg. IV, 302.
 Thunberg, C. P. üb. d. japanische Nation, übers. v. Gröning. IV, 511.
            - üb. d. Studium d. Dogmatik. IV, 525.
 Thym, J. F. W. Verfuch e. histor. brit. Darftell. d. jud. Lehre
        v. e. Foredanor nach d. Tode. III. 545.
 Tillo. 1, 65.
Tiffet, W. neue medicin Hausapotheke. 2. 3 Th. I, g.
 Bitine, J. D. nützliche Samml. v. Auflätzen u. Wahrnehmung.
        üb. d. Witterung auf d. J. 1784-1791. 3-10 B. III, 649.
 Tissels Natur u. Volkerrecht. H., 176.
 Tobler d. Auferstehungslehre in 10 Predigten. I, 730.
 Tode, J. Cl. d. Rezeptschreiben. 1. 2 Th. 11, 147.
 Tollberg, J. W. Rede a. d. Einwohner v. Sudpreuses. III.
 Tomfy , J. J. Ketechysmus o zdrawj. I , 3/8.
Tournier, d., z. Nordhaufen, II, 63.
Trembley, J. ub. Karl Bonnet, III, 645.
Traka v. Krzowitz, W. Gesch, d. schwarz, Steares. 1 Th. übers.
      v. Mogella. IV, 542.
Trommidorff. J. B. Journal d. Pharmacie f. Aerate v. Chemi-
      ften, 2 B. 1 St. 11, 601.
Tyckfen, O. G. introductio in rem numerium Mighummedane.
      mm. III, 561.
```

auf ihren Grund u. Boden. IV, 205. d. Leuchten d. Pholphors in etmolphär. Stick . Cas, v. Scherer u. Jüger. IV, 25. d. Studium d. Kannt. - Philosophie. I , 287. d. Nationalkarakter d. in Siebenburgen befindlich. Nationen. IV, 205. d. Verfall d. Vaterlandsliebe in Deutschland. IV, 229. - d. Grundfeize d. Froyheit v. Gleichheit. II , 527. - d. körperliche u. moral. Erzich. d. Kinder beyderley Go. fehlochts, III, 57. - d. Liebe. III, 311. - d. Mittel geg. d. Uoberhandnehmung des Selbstmords. I, 557. - d. monarchische Regierungsform, 11, 527, - d. Nibelungen Liet. IV, 103. d. polit. Wichtigkeit d. Hu. v. Grethaufen in Rüchficht auf d. franz. Revolution. I, 265. - d. richtige Beurtheilung einig. Widrigen Zeitumfände. III. 455. - Erhaltung disentlich. Ruhe in Deutschlend. II, 534-- Glück u. Ungfück d. Menschh it. 111, 401. gute aligem. Aufklärung u. Geiftestreyheit. I., 160. Patriotismus u. dellen Grenzen. IV., 229. Religion als Wiffenschaft z. Bestimm. d. Inhalts & Religionen. III. 489. Udolphos Geheimnisse. 1 Th. W, 249. Ulmenstein, F. W. Frb. v., Versuch. e. Einleit. in d. Lehre d. deutsch. Saatsrechts v. Sieuern u. Abgeben Reichsftandifch. Unterthauen. I, 113. Ulrich Holzer, Burgermeister v. Wien. 111, 463. Unger, S. G. e. paar Worte an m. deutsch. Landesleute. If, 495. Unterhaltungen e. Landichullehrers m. f. Kindern auf Spatatergangen. 1B. I, 190. -, frankische, z. Nutzen u. Vergnigen. 4 B. II. 188. -, ländliche. III, 472. — tägliche, f. sile 4 Jahreszeiten. 1—6 Th. IV, 306. - vermischt, Jahalts z. Nutzen z. Vergnügen, a B. U. 588. Unterricht durch welche Mittel verunglichte u. todtscheinende Perfonen gereitet werden können. III, 496. – f. e. junges Frauenzimmer. d. Küche u. Haushalt. felbft beforgen will. 1 B. III, 512. - f. Hausmütter, d. Zucht u. Wartung d. Federvieles u. d. Ziegen auf e. vortheilhafte Art einzurichten. HE. 607. Unterfuchung üb. d. deutsch. Nationalkarakter in Bezieh. auf 🕳 Frage: warum giebt es kein deutsch. Nationaltheater? 1V, 497. Uffermann, P. Aemil. Episcopatus Wirceburg, sub Metropoli Mogunt chronol et diplomat illustratus. III , 657. - Germania lacra in provincias ecclelialt, es diocceses distributa. 1 T. III. 657 Ufteri, P. Repertorium d. medicin. Literatur d. J. 1792. II, 390. Uthaft til en Historia om Kongi. Söderminlands Regemente. F 8**4** II , 3194 .

Vademecum, moralisches, f. Soldaten. III., 151. -, Post u. Reife - IV , 79. Vahl, M. icones plantarum sponte nascentium in regnis Danice et Norvegiae. 6 Vol. 16-18 lasfc. I, 124. Vargas, B. R. Gr. v., vermischte Blätter. 2 Th. III, 502. Vatjenmeyer de Academia Veneta. III, 421. - de Cod. Mpto Satirar. Juvenalis. III. 421. - de Ullmentfum in Arithmethicam meritis.-III, 422. - Nachricht v. Conrad Sams Laben u. Schriften. IV. 42L Keelen

Vorfrenneger Nachticht v. Hanns Jabob Weht. III, 421. - Nachricht v. Mart. Balticus Leben u. Schriften. 1. 2 Abfelin. III, 42% - Ulmenses bene de re litter, orientali meriti. Ill, Veilchenblätter. III , 102. Peith, P. A. bibliothece Augustana. 4-6 Alph. 1, 281. Velleds, H. 161. Venturini, C. H. G. de veritatis propagandas et hominum animis inferendae natura. I. 290. Verschrung u. Mitleid, od. Leben e. Leipzigers u. Jepensers. 111, 86. Verhältnis d. Wirtemberg, Kirche z. Vaterlande, I. 735. Verhandelungen d. Kolleg. d. Aerzte z. Philadelphia. 1 B. 1 Th. übert v. Michaelis. IV , 404. Vernunft u. Modeschwarmerey. II. 143-Verordnung d. Churpfalzbeierisch, Oberlandesregierung d. Gotraide-Sperre betr. IV, 366. Verschwornen, die. II, 668. Verstandesübung durch d. Rechenkunft. III , 512. Verfuck e. Anleit. z. Anlegung e. Gartens im englisch. Geschmack. 11, 167. - e. Lebensbeschreib. d. Feldmarich. Gr. v. Sechendorff. 3. 4 Th. 1, 480. - e neuen Altromifelt Geschichte. IV. 335. - c. Beweifes, dass d. Keiserin v. Hussland d. westphälisch. Frieden weder garantiren könne noch durfe. II, 558. einiger Unterhaltungsstunden. III, 59.

- üb. d. anwendbar. Grundfätze b. Culturprozessen. II, 55. Versuche e. Dilettanten in d. Dichthunst. I, 490. Vertheidigung d. Patriotismus d. 7 vereinigt, Provincen. 1 Th. 1, 57. Vertheidigung Ludwigs XVI. 1, 40.

u. Ehrenrettung d. Canon. Goffans wid. d. Domdechant v. Weichs, d., Scholafter v. Schulz u. d. Ritterfehaftlich. Deputirten v. Rheeden, III. 641. Verwandelung, die. II, 623. Verzeichnifs d. Geisterisch. Mineraliensammlung z. Leipzig. z. 2 Th. II , 3. - d. wichtigst. Stellen a. d. A. u. N. Tek. II. 631. Vetter, K. Auguste, III, S. Vie, la, du Gen. Dumouriez. 1-3 T. I, 297. Vierthaler, F. M. Entwurf d. Schulerziehungskunde. III, 87. - philosoph. Gesch. d. Menschheit u. d. Volker. 5 B. IV, 172. Villeume Abhandl. d. Interelle d. Menschheit u. d. Litteratur bete. 11, 487. — üb. d. Verhältnis d. Religion z. Moral u. z. Staate. I , 364. Vinci, L. da, Trattato della Pittura. 1, 569. Virgils Aeneis, deutsch, m. Anmerkungen. 1. 2 B. I, 576. Aeneis, travelt. v. Blumauer, ausgeführt v. Schaber. 4 B. I, 161.

Visbeck, J. C. C d. Hauptmomente d. Rheinhold. Elementsephilesophie. IV, 393. Pleconti. E. Q. Lettera fu di un antica argenteria nuovamente Coperta in Roma I, 359. Vifurgin e dringend. Wort an d. h. rom. Reich, z. Sicherung e. kunftig. Friedens: III., 407. Vogel, O. F. G. d. Katechismus Lutheri. II., 265. - Denkmahl d. Freundschaft d. verewigt. D. Wittwer errichtet, II, 575. , Zergliederung d. Katechifmus Lutheri. 11, 265. ..., S. G. ub. d. Nutzep u. Gebrauch d. Seebader. 1 B. I, N. Unterhaltung. üb. d. vorzüglichst. Epochen d. alt. Gefch. in Bezieh. auf d. neuern Begebenheiten. II. 39. Voiage autour de ma Chambre. II, 448-Voit, J. P. Schule d. Vergnügens f. kleine Kinder. IV, 599. Weisenborn, J. F. Bemerkung. üb. d. Gewohnheit hohe Bein-Folkmar, F. N. Philosophie d. Liebe. 111, 229. Volkskalender, neuer, auf 1794. III, 653. auf 1795. III, 674. Volkslieder d. Deutschen f. d. Jugend. I, 161. Welchen Gebrauch kann man in unferm Zeitalter v. d. Symbol. -, neuc. IV, 544.

Volibeding, J. Ch. prakt. Lehrb. z. Bildung e. richtig. Ausdrucks. III, gr. Volmar f. Rebemmen u. Mütter auf d. Lande. III. 375. Von d. Berichtung e. Bürgerschule in Halle. IV, 63. MObliegenheit d. Landesregenten d. Druck d. gemein-Mannes z. erleichtern. II , 1924 - der Pest. II, 391. richtig. Anschlägen d. Landgüter. III, 591. - d. fittlich. Erziehung d. Jugend. A. d. Holland. übers. M. Jacobi. III., 81. Vorlefungen, patriot, üb. d. bedenkliche Lage d. europäisch. Statten. I . 74. Vorschlag z. c. Sädtisch. Getraidemagazin. IV., 367. Vofs, C. D. Gefch. d. Seuerte zuf d. englisch. Throne. 1 Th. I. 737. H. Luise, e. landlich. Gedicht. II, 500. Vollens, Karl, e. curiolen Byländers kleine Reisen. IV, 151. Voyage dans les departements de la France. 24-34 H. U. 57. Pulpius Opern, 1 B. II, 430.

Wächtler. F. Darstellungen handelnder Menschen. I, 1985 Wackerbart, A. J. L. v. Morgenblicke in d. Leipziger And .I , 399. - vergleiehende Züge zwisch. Menge u Reynolds. III, 511. Wadstrom, C. B. Essay on Colonisazion. 1. 2 P. III, 301. Wagemann götting. Magazin f. Industrie u. Armenpstege. 2B, Wagner, F. L. Lehren d. Weisheit u. Tugend. HI, 200. J. F. Symbolse ad Pindari Argonautica. I , 39. Wahrheit u. Dichtung. 1793. 2 Q. 1794. 1-3 Q. III. 208. Wahrheisen ohne Schminke. I, 22. Wahrmann, T. kleine Lesebibliothek. 3 B. 11. 638. Waitz, J. A. Samml. klein. akad. Schrift ub. Gegenstände d. gerichtlich. Arzneygelahrtheit. 1 B. 1. 2 St. 1, 123. 3-82. Wald, S. G. d. christl. Lehre im Zusammenhange. III, \$14-Waldbruder, d., im Eichthele. III. 287. Waldin, J. S. d. Hessische Mineralienkebinett. 2-38t. II, 257. Wallis, J. L. italiänische Sprachlehre. III. 589. - , J. G. Rechenbuch. II, 638. Walter v. Stadion. III, 697. Walther, F. L. System d. Cameralwissenschaften. 1. 2 Th. IV. Wanderungen, malerische, durch Sachsen, v. Engelhardt b. Veith. 1 H. III, 462. Warwicks Reisen, v. Ch. Smith. II, 163. Was fehlt denn eigentlich d. Franzolen? II. 485. - for guie Folgen kann d. franz. Revolution haben ? II. 534-Wüser, J. W. d. Berliner Kunftgärtner. II., 222. Wehnert, J. C. M. meklenburg. gemeinnutz. Blätter. 1. 2 B. 11, 100. Weidner, J. G. A. Versuch e. aussührlich. Abhandl. v. Abzugegeide. I , 689. Weigend, L. C. A. Unterhaltung. f. d. Jugend. 2. 3 Vilj. IV. 600. Weihnschtsgeschenk f. junge Zeichner u. Maler. III, 461. - - f. gute Kinder. III, 102. Weikards, M. A. Entwurf e. einsachen. Arzneykunst, od. Erläuterung d. Brownisch. Arzneylehre. IV, 73. Weinlig, C. G. gründlich. Unterricht v. d. fogenannt. Haus-mannisch. Bleiche. II, 543. Weinwirth, d. vollkommene, u. Weinkellermeister. IV, 464. Weiss, J. Anleic. z. Lesenlernen. III., 469. -, Ch. S. üb. Predigergravität. 1, 710. Weife, C. E. Muleum f. d. fachl. Geschichte. 1 B. 1. 2 St. 2 B. 18t. IV. 33.

kleider z. tragen. II., 487.

Büchern d. luther. Kirche machen? IV, 457.

Weach.

Wenck, H. B. latein. Sprachlebre. II, 440. Wendel. H. O. kurze Nachricht v. Schuepfenthal. III. 567. Wordermann. J. C. G. neuer Vorfuch z. Theodicee. 3 Th. I, 552-- - Verluch e, Gesch. d. Meinung üb. Schickfal u. menschl. Freyheit. 1. 553. Westenrieder, I., Itatift Beschreib. d. Landgerichts Dachau. L. Weftphal, G. C. E. Predign auf elle Sonn - u. Feltege d. Jahres. 1. 2 B. IV, 350. Westrent; J. F. Versuch e. Boyer, z. d. Sprachbereicherung. S. d. deutsche Chemis.-II, 405. - - physikal. chem. Abhandlungen. 3 B, 2 H. II, 146. Weyhnschuskorbehen f. d. Jugend. III, 402. White, J. Johann v. Gaunt. 11, 648. Wibeking Karee d. Rheingegend. v. Kaiserswerth bis Arnheim. IV, 1612 topograph. Kerte d. Rheingegend v. d. Aarmundung, bis Blittersdorf. IV. 151. Wichmann, J. O. Betrachtung. üb. d. Verföhnungslehre. II, 176. - -, J. E. Ideen z. Diagnostik. 1 B. II, 129. C. A. ifts wahr, dass geweltsme Revolutionen durch Schriftsteller befordert werden ? 1, 73-- - Katechismus d. Scharftucht. 111, 464-Widenmann, L. F. Handb. d. oryktognost. Theils d. Mineralogie. II, 225. - üb. d. Umwandlung e. Erd u. Steinart in d. andere. II, 128. Wiegleb, J. Ch. naturliche Magie, fortgel. v. Rofenthal. 9 B. IY. 326. Wielands Oberon, ved F. Stoud. 1, 396. Vie follen fich Seelforgen u. Prediger b. burgerlich. Revolutionen verhalten? IV, IV, 159. Wildenow, C. L. Udkast til en Lerebog in Botaniken overfat af H. Steffens, II, 117. Wildungen, R. R. v., Neujahrsgeschenk f. Forst u. Jagdliebhaber auf 1794 u. 1795. IV, 273. William Thornborough. 1. 2-Th. I, 266. Wilmfen, F. E. d. Regierung d. Vorsicht b. d. Leiden d. Verfühners. III., 127.
Wills, G. A. Gesch. u. Beschreib. d. Universität Altdorf. II. Winke ub. Preuffens aufferes u. inneres Staatsintereffe. I, 74. Winkless, M. G. Natur u. Religion. 7 B. IV. 504.
Winterfeld, M. A. v. Anfangsgr. d. Mathematik. 2 T. 2 Abih. Wirz, J. J. hittor. Darfteil. urkundlich. Vererdnung. welche d. Gefch. d. Kirchen u. Schulwefens in Zurch betreffen. 1. 2 Th. I, 528.
Witting, J. B. F. Gedanken üb. Kanzelvorträge. III, 255. Wittwe, die. I, 187.
Witzleben, F. L. v., ub. d. rochte Behandlung d. Rothbuchen-Hoch oder Saamenwaldung. 1 Th. III, 479. Wizenmann, Th. Geschichte Jesu nach Matthaeus. I, 25 Wochenblatt, neues Wittenbergisches, auf 1793 th 1794. III. 6;0. - -, Wittenbergisches, auf 1784-1791. 17-24 B. III, 649. Wohler, Z. prakt. Katechifation üb. d. Lehre v. Gott. III. 515.

Wohlgebohrnen, H. ub. d. Auferziehung d. Füllen. II, 31.

Wolff, J. polit. Geschichte d. Eicheseldes. L. 2 B. II., 657.

Wolfruth, F. W. Fragen Ib. littarg, Gogandinde, F. Soc. Wollmar, IV, 241. Wallfein, J. G. d. Bücher d. Wundareney d. Thiere. UL 184. Prorbs, J. G. d. Andersken d. evangel. Religional-shrer im priebullifch. Kreife. IV, 461. . . . . . Gesch, d. Herzogth. Segen. IV, 461. Worte, emige, d. Erinnerung an d. liebe Monschheit. Ill, 362. Würterbuch, afthetisches, üb. d. bildend. Kunfte, nach Wate let u. Levefque; krit. bearbeitet v. Meydenroich. 2-4 B. 111, 313. Wundemann, J. C. Grundfitte s. vernünftig. Denken üb. d. Religion. 1, 231. Winsch, Ch. B. kosmolog. Unserhaltung. f. junge Freunde 4. Naturerkenntnifs. 2 B. II, 120. Würdigung u. Verealung d. regelmälsigen Gärten. IV, 59. Wurdtwein, St. A. Bibliotheca Moguntina. I, 425. Wurm, J. P. Gesch. d. neuen Planeten Uranua. 1, 625.

- historia novi plenetae Urani. I. 415.

Yorick Sentimental Journey through France and Italy. II. 427. Young, M. Antient Gaelic poema. 11. 345.
— \_\_\_\_\_ A. d. franzölische Revolution. e. warnendes Beyspied. 11, 483. - Reisen durch Frankraich u. e. Theil v. Italien i. d. Jahr. 1787-1790. II. 483. Ysbrand v. Hamelsveid biblische Geographia, 2 Th. IV, 645.

Zacchiroli, M. della Melena, o sio del morbe nero d'Ipocrate. I, 112. - fulla natura delle acque, in cui se macera nole canapi. I, 111. Zange, J. Ch. franzelisches Lesebuch. III. 334. Zangen , C. G v. , Beytrage z. deursch. Rechte. 2 Th. III, 324 - üb. d. Läuten b. Gewitter. II. 343. Zanner, J. Th. corpus jur. publ. Salisburgenfis. 1, 385. - ub. anonym. Schriften. II, 279. Zeller, Ch. F. theoret, prakt Rechenkunft, 11, 120. Zarrener, H. G. d. dewische Schulfreund. 3-9 B. III. 121. 1 2 B. N. Aufl. III. 456. Ziegefar, C. S. v., üb. d. alte Ritterwelen. I. 362 Ziegeuner, d. wahrsagende, auf 1795. v. Spiefs. 11, 229. Ziegler, F. W Eulalia Meinau. 11, 326. Rache f. Weiberraub. III, 326.
Zimmermann Beschseib. d. Stadt Breslau. III, 110. - E. A. W. ftatift. hiftor. Archiv. 1 B. III. 451. Zinkernagel, K. d. Auferstehung Josu, II, 143. Zuge, a. d. Leben unglücklich. Menschen. 1. 2B. III. gens. III, 102. Zullant', F. üb. d. Schlagfluß, überf. v. Domeier. Ill , 93. Zuschauer, d., im häuslichen Leben. 1 B. IV, 255.

# R e g i st e r

der

## merkwürdigsten Sachen.

| ۸.                                                                                                                                                                                                   |                      | Baumkütt Ferlythischer u. Christischer.                 | 111, 475.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| A                                                                                                                                                                                                    |                      | Beden was es fur Abgaben gewesen.                       | .lII , 196. |
| Abzugsreyheit ritterschaftliche. Länd Abzugsreyheit ritterschaftliche. I Abzugsrecht in Deutschland. I, 690 Academia Veneta. Accentuation d. griech. Sprache Accommodationsbegriffe d, Kirchenväter. | ern. T. (n2.         | Beerdigen eitle Furcht lebendig beerdiget zu werden.    | III, 651.   |
| Abzugsfreyheit ritterschaftliche.                                                                                                                                                                    | . 602 . 697.         | Beichte ob sie abzuschaffen fey.                        | IV. 437.    |
| Abzugsrecht in Deutschland.                                                                                                                                                                          | . 602 . 603.         | Beichte allgemeine, Grunde für u. Bedenklichk, geg.     | ihre        |
| Academia Venera.                                                                                                                                                                                     | 111 422              | Einführung.                                             | I. 603.     |
| Accentuation d. griech Spreeke                                                                                                                                                                       | IT ETO SOR           | Bekehrungsgeschichten einige.                           | III; 2g.    |
| Accommodationsbegriffe d, Kirchenväter.                                                                                                                                                              | 117 110              | Bergen Herzegth. flatist. Nachricht.                    | I , 468.    |
| Aepfelarten, die zum Cider dienlich find.                                                                                                                                                            | IV, 119.<br>II, 255. | Bergmehl aus d. Nachbarschaft v. Santo Fiora.           | IV, 238.    |
| Aerzte Alte, in wiesern das Studium derselb, vort                                                                                                                                                    | La:1                 | Besetzen Bedeutung dies. Ausdrucks.                     | I, 231.     |
| haft fey.                                                                                                                                                                                            |                      | Bestimmung d. Menschen worin sie bestehe.               | III, 353.   |
|                                                                                                                                                                                                      | 11, 385.             | Resultstan oh es Fundament d Philosophia feun könge     | . IV 260    |
| Aesthetik wie sie behandelt werden musse.                                                                                                                                                            | I, 538.              | Bewufstleyn ob es Fundament d. Philosophie seyn kons    | II , 209.   |
| Aur bibl. Bedeutung d. Worts.                                                                                                                                                                        | 9 III, 638.          | Bibel, üb. Auszuge aus derfelb.                         | 'II, 234.   |
| Albinus Bernh. Siegfr. biograph. Nachricht.                                                                                                                                                          | IV , 507.            | Bienen Bemerkung. üb. verschiedene Arten.               | II. 628.    |
| Allegorie d. schönen Kunst.                                                                                                                                                                          | II., 478.            | Bigorre Beschreib. dies. Grafsch. in Gascogne.          |             |
| Alpenwirthschaft.                                                                                                                                                                                    | , 129—131.           | Bildnisse Sammlungen derfelb.                           | JII, 361.   |
| Altdorf Geschichte d. Universität.                                                                                                                                                                   | II, 324.             | Bitterkalk Gute desielb.                                | IV. 451.    |
| Alter ob es mit schimpflichen Strafen zu belegen.                                                                                                                                                    | III, 487.            | Blätterschwämme shre Abtheilung.                        | I. 471      |
| Amalgamationsmethode z. Aedelfors.                                                                                                                                                                   | II, 30t.             | mettern, Grunde i. a. Austottung a. Bisterii u. M       | Teres       |
| Amerika 2 Karten s. Geschichte der Entdeckung                                                                                                                                                        | diel.                | dazu.                                                   | 1, 1,       |
| Weltheils.                                                                                                                                                                                           | IV, 204.             | Schwierigkeiten, welche ihrer Ausrottung                |             |
| Amphictyonen ihr polit. Zweck.                                                                                                                                                                       | IV, 489.             | gegenstehen.                                            | 11, 204.    |
| Anatomie Geschichte derselb. auf d. Univerlität Leide                                                                                                                                                | n. IV, 506.          | - Geschichte ihrer ersten Ausbreitung.                  | III, 571-   |
| Anian Bestimmung der Lage dieser Strafse.                                                                                                                                                            | . IL, 562,           | Bleichen durch dephlogistisirte Salzsaure, Verbesser    | rong .      |
| Anonymität d. Schriftsteller in polit. Rücksicht.                                                                                                                                                    | 11, 279.             | defielb. 11, 5,3. 111, 6,2                              | IV, 145.    |
| Anredeformen d. Deutschen , Vorschlag sie auf Du u                                                                                                                                                   | . Sie                | Blinde Vorschlag e. Schrift für Blinde.                 | IV. 117.    |
| einzuschranken.                                                                                                                                                                                      | , 191, 192.          | Blindheit, Schärfe andrer Sinnen in der Blindheit.      | IV, 116.    |
|                                                                                                                                                                                                      | l, 353, feq.         | Blitz Rettungsgesch. e. v. Blitz getroffenen.           | ī, 192      |
| Nachlese zu derseib.                                                                                                                                                                                 | III. 568.            | Böhmen Nachricht. v. d. Zustande dieses Königreichs.    | . III, 137. |
| Antiken neu entdeckte zu Rom.                                                                                                                                                                        | I. 350.              | Adel.                                                   | III, 131.   |
| Antoninus, Marc. Aurel. Vergleichung mit Friedrich                                                                                                                                                   | II. II. 508.         | Nahrungszustand.                                        | III, 139:   |
| Apokalypse Plan dieses Buchs.                                                                                                                                                                        | 111, 339.            | ——— Schulwesen.                                         | III, 140.   |
| ob Johannes Verfasser derselb. sey.                                                                                                                                                                  | HI, 340              | Bonnet ein. biograph. Nachricht.                        | III , 646.  |
| Apothekerordhung f. d. ötterreich. Lembardie.                                                                                                                                                        | . Ц, 388.            | Borkenkafer Mittel gegen dessen Verheerung.             | IV, 319.    |
| Arbeitsschulen.                                                                                                                                                                                      | IV, 64.              | Beenik Literargeschichte derfelb. in Dannemark.         | 37, 117.    |
| Arme jurift, Bestimmung dieles Begriffs.                                                                                                                                                             | . TV 2~7             | Brandstiftung merkwürdige Criminalgeschichte ein.       | IV, 545.    |
| Arzneyen Eintheil. ders. in sthenische u. afthenische                                                                                                                                                | wird                 | Brantewein Schädlichkeit desselb.                       | I, 582.     |
| getadelt,                                                                                                                                                                                            | IV., 78.             | Mittel demielbe d. brandigten Geschmach                 | -,,,,,,,,,  |
| Asklepiades ub. ihn u. seine Philosophie.                                                                                                                                                            | 7T 205               | Geruch zu nehmen.                                       | IV, 235.    |
| Aftronomie, verschiedene Bemerkungen.                                                                                                                                                                | II, 285.             |                                                         |             |
| Athenienser Bemerkung. ub. ihren physisch. meral. u                                                                                                                                                  | 11, 457.             | Breslau Rhedigerische Bibliothek                        | I, 684.     |
|                                                                                                                                                                                                      |                      | Bristow's Schicksale in Indien.                         | 1, 193.     |
| Atomen des Demokritus u. Epicurs.                                                                                                                                                                    | . 468, feq.          | Browne Gouverneue v. Liefland ein. Lebensumflände.      | I, 133,     |
| Audiffredi ein. Nachricht. v. ihm.                                                                                                                                                                   | II, 286.             | Browner System d. Arzneykunst.                          | V. 74. feq. |
| Augicomo de Villago de America de Dalligar de 1 de 1                                                                                                                                                 | III , 233;           | prakt. Brauchbarkeit dellelb. wird bezweifel            |             |
| Augusturarinde.                                                                                                                                                                                      | 1V , 578.            | Buchdrackerey in Bamberg Geschichte derselb.            | HI, 571.    |
| Barrem te titanet                                                                                                                                                                                    | 11, 391.             | in Mainz Geschicht ders.                                | II , 76.    |
|                                                                                                                                                                                                      | •                    | in Neapel Geschichte ders.                              | 111, 258.   |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                            |                      | in Wirzburg Geschichte derk                             | III, 569.   |
|                                                                                                                                                                                                      |                      | Buchwälder Bewirthschaftung derselb.                    | 111, 480.   |
| Backleine schwimmende.                                                                                                                                                                               | 1V, 238.             | Bulam. Anlegung d. engl. Colonie daselba.               | IV . 475    |
| Baiern', Nachricht. v. d. Landgericht Dachau.                                                                                                                                                        | £, 341.              | v. Bulow Geschichte seiner Dienkentlatiung.             | 111, 135.   |
| - Landshuticher Erbfolgekrieg.                                                                                                                                                                       | 111, 210.            | Busching ein. Charakterzüge.                            | II, 359.    |
| - Veräußerung ein. Güter zu Nürnberg ist unze                                                                                                                                                        | cht-                 | •                                                       |             |
| maisig.                                                                                                                                                                                              | W, 211.              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 | <b>-</b> .  |
| Balticus Martin ein, Lebensumstände.                                                                                                                                                                 | III. 422.            | G.                                                      |             |
| Mauern in Deutschland, ihr Zustand zu Anfange d. 16                                                                                                                                                  | I. II. 502           | •                                                       | . ·.        |
| Daunoiz . Mittei es fester u. danerhafter zu machen.                                                                                                                                                 | 1,677.               | Calagualawurzel chem. Unterfuchung derfelb.             | III. 593.   |
| 44 noissiangel Mittel dagegen.                                                                                                                                                                       | 1V . 263.            | Gameral wiffenschaft Beschaffenheit diel Studiums auf I | Joi-        |
| Baume, Regela v. d. Schnadeln u. Köpfen derfelb.                                                                                                                                                     | III, 599.            | Adultaten                                               | 11, 49      |
| '                                                                                                                                                                                                    | 0734                 | A BE TIPE NO.                                           | Cana        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| v. Cannstein ein, Lebensumstände,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 349.            | Elektriffemaschinen Beschreib. einig, neuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7, 628, 630.         |
| Carabus naturhiftor. Beschreib. desfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 410.            | Emissarius C audii Beschreib, desielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1, 527.            |
| Catarrh Theorie deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Empfindlichkeit gereizte Stufenfolge derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 156.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 448.             |
| Categorisen, Vergleichung d. Kantischen u. Ariston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Emporung, was lie fey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ II, 187.           |
| itellung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. 538.            | England verschiedene Beisebemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, god, leq.         |
| Cathering l. Rufs. Kaif. ihre Abkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 447, 659.         | Unternehmung d. ofrikanischen Societät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 308.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Ephidrofis Bemerkung über diese Krankheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                   |
| Charakter d. Menschen lässt sich in dreyfacher Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Delicant pencindly fiber dies Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 153.             |
| betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III , 372.           | Erbkrankheiten, Begriff u. Brkbirung derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III , 41.            |
| Chemie Nothwendigkeit e. Verbesserung ihrer To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ermino-              | Erbrechen chronisches Diagnose desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 132.             |
| logie u. Vorschläge dazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 405              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Cherbourg Befestigung des Hafens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 307.              | Erde grane chem. Unterfuelt. derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Oneroomik petersiknik nes vaucuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 30%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV , 233.            |
| China einig. Nachricht v. d. Lande u. Bewohnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 506.            | Erklärung Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III, \$39.           |
| Chinarinde s. Fieberginde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Erlengen Stiftung d. Universität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 460, 461.          |
| Christenthum Einflus dellelb. auf d. menschl. Geil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L II, 185.           | Ertrunkene Rettungsgeschichte eines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 191.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | I sicherie una since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Civileertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , II, 421.           | Leichenoffnung eines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U, 389.              |
| · Coleoptera Eintheilung derf. u. Bemerkung üb. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | intelpe `            | Erziehung Begriff. I, 598, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 113 , 425-         |
| Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 412, 414.       | moralifche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 598, 759.         |
| Collos d'Ilerbois Schandthaten dellelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV , 14.             | Bicher Joh. Kasp. ein, biograph. Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UI , 564.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Colonieen, wie lie anzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 307.            | Estiglaure Verstarkung derselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV , 443.            |
| Compagnie engl. Offindische Officianten derfelb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 14.               | Eulen Naturgeschichte derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 454 456              |
| Conchylien e. neues Geschlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 430.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 137, 136-         |
| Contationing A Fuldrings Variable of Worlden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de <del>4</del> 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 - 2( ) - 50-     |
| Confolidation d. Feldgüter, Vortheile u. Verfahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ell Ga-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| bey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV , 132.            | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Corday, Charlotte Urtheil über ihre That.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 62.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Criminalfälle, wie nutzlich zweckmäseige Sammi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | derl.                | THE STATE OF THE S |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Folder Eintheilung derselb. ist nach allgem. Grunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tzen                 |
| ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lil , 165.           | nicht wohl möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 413.             |
| Culps Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III , _484.          | Fetischmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, (27.              |
| , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Fieberrinde chemischen Verhalten derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 529.            |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | brasilianische, Versuche mit derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 425.             |
| <b>'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Fieberrindenbaum Beschreib. d. Cultur u. Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | def-                 |
| Dachau ein. Nachricht v. d. Landgericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 347,              | felb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 153.             |
| To and the state of Tondwelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 657.              | eine neue gelbe Art. Beschreib. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - TT                 |
| Danemark Commission d. Landwesens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ame neue geine Art. Deichtein. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Finanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 565.             | Figuren, Begriff d. philosophischen u. rhetorischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 539.              |
| David ein. Nachricht. v. d. Maler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·IV, 190,            | Fische neue Arten u. andre naturhistor. Bemerk. 1, 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. 377. Go.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 572.             | Fischergedichte Bemerkung. ub. d. Eigene derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Declamation d. Griechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 242.             |
| Decretalen Isidors ihre spanische Abkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 667.             | Fischland Beschreib. d. Insel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 103.             |
| Descartes uber feine Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II , 474.            | Flechten, ihr Nutzen f. d. Färberey u. Medicin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 29 <b>9.</b>     |
| Defonnez Zuge z. Charakteristik diefes Mannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II , 497.            | ein. neue schwedische Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II, 302.             |
| To of the and the state Version of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111, 159,            | Flussigkeit wastersuchtiger Kranken, chem. untersuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Deffau Reithaus daselbst u. deffen Verzierungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 .00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Deutschen können kein Nationaltheater haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JV . 498.            | Flusspath. Neutralitätsverhältnissa fein, beiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Schilderung ihres komischen u. trag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ilchen               | mente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV , 441.            |
| Theaters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 500, 501.          | Foetus, Bezeugung w. Ernährung desielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 42.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 474, feq.         | Follie's Reife u. Gefangenschaft in d. Wuste Schare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Denticulant Demerating. L. Reichsgerentente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ., 4/4, .out         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1V, 593.             |
| Nothwendigkeit beständiger Reichsfoldet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m. 111, 407,         | de l'onte Secreile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Diagnostik d. Krankheiten Wichtigkeit' diefer Wiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nch. 11, 129.        | Foililien äußere Kennzeichen derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II , 213.            |
| Docere Fabulam, was es heifst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III. 96.             | Frage Begriff deriolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I , 501.             |
| So and Thereschied double will theel Moral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 51.             | Frankreich Entstehung d. Revolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Dogmatik, Unterschied derselb. v. d. theol. Moral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Transferri Sittleffung ur revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 265.              |
| Dogmengeschichte d. Erwattungen a. Menichen ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ICH G.               | üb. d. Kriegserklärung gegen Oesterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Tode wie sie abgefalst werden musse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 654.             | üb. d. Kriegserklärung gegen Sardinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J. 315.              |
| Dolus indirectus Merkmele deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 484.            | Beyträge z. Geschichte d. Revolution. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271 216              |
| Dolla Indirectus Backmare delicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | for it are IV + Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.1, 2.2.            |
| Domanenguter beste Art ihrer Benutzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 54.              | feq. II, 470. IV, 1. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Duelle, Geschichte, Veranlassungen u. Abschaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aer.                 | - geograph, Nachr. v. ein. Departements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 - 5762,           |
| 4.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 367. IPII.        | 65-67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                    |
| Dumouriez Auszug aus fein. Lebensbeschreib. I, 298, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105. 313. 321.       | Vendée-Krieg, über d. Dauer u. Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fam-                 |
| 7: an Conner Characteristic. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310, 11, 58,         | keit, deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 465, feq.          |
| Züge zu seiner Charakteristik. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Township to the last and the said the s | tab) icd.            |
| - Bemerkung, üb. fein Ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 . 318.             | Franzolen Einfluse der Revolution auf ihren Charake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft. 11 <b>, 436,</b> |
| - feine militarischen Uperationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 321.              | 437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| - Betragen gegen Ludwig XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II , 471.            | ihr komisches Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, soc.             |
| - Verbindung mit dem Hause Orleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 555.             | Propheit, ob lie auch auf namoral. Handl. zu bezie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | han                  |
| The A dibinguish mit dem vignic anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 5554               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                    | Extension 6.3 Min 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 . 305.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                    | Freykauf d. Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .II , 116.           |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Friedrich II. K. v. Preuss. Cherakteristik seiner Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 661.              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Vergleichung mit Marc. Aur. Antoninus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. sof              |
| Eichefeld, Geschichte diefes Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 658.             | Froillard Chronique de France, Nachr. v. d. Handici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Members Astronomes are a Pandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Eigenbehörigkeit in Westphalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 112.             | derfelb. zu Brenlau, und Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 681.              |
| Bigenthum schriftstellerisch. Arbeiten in wietern es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A61.                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| in faction 1 , 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ), 17 <b>7, leq.</b> | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Einbildungskraft d. Mutter ob fie Einfluss auf d. Bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dung                 | . <b>6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Emphanistration in Emphasion of Advances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV em                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| d. Kindes habe ein. Erfahrungen dagegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV , 574.            | Calling Hallmarden der tillen Adde aus & And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Elektricität Wirkung derfelb, in Krankheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 89.             | Gallizien, Beschwerden des dasigen Adels geg. d. Oef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| - verschiedene Bemerkung, darub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV , 625.            | Regier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 417 , Seq.           |
| 3 . Laidha Bannin Jaines night dued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| A DISTINCT VILLE OFFICE OF A STATE OF THE COLUMN | h die                | Gaftenkunst schöne Theorie derfelb. was fie enthelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                   |
| d. elektrische Materie dringt nicht durch<br>Substam d. Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h die<br>17, 627.    | Gartenkunk schöne Theorie derfelb. was die enthalumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п<br>П, 477-         |

|          |                                                                                                                                 |                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | 1                                                                                                                               | -                            | <b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23          |
|          |                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Garte    | nkunt schöne Grundlitze ürze Theorie-                                                                                           | 1. 1.V 50 60 60              | $^{\prime\prime}I_{\Gamma}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |
| 7 J      | -, - Yranzoi. u. engl. Geschmack.                                                                                               | IV . 681.                    | Idiatifesor in Honnehovilaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700         |
| Gabi     | rmutter Umbeugung derfelb. Arten.                                                                                               |                              | Idvilen älthet Remerkung, iib diele Dichtert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           |
| - A -    | - # 11C-1 - C-                                                                                                                  | IV , 144.<br>III , 452-      | Idiotiguen im Hennebergisshan. II. 1. Idyllen asthet. Bemerkung üb, diese Dichtart. III. Jesus üb. d. Glaubwürdigk. seiner Geschichte. I. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eq.         |
| Geffe    | Nachricht v. diefer Stadt.                                                                                                      | 111, 452-                    | Intekten ein, nutte Asten u. Massaukung ub. verichieft. III. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          |
| Geift.   | menschlicher, Entwickelung dessellt, neue                                                                                       | r Epochen                    | bis 615. IV. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|          | per icio                                                                                                                        |                              | bis 615. IV. 452.  Igdien ein. geogr. Nachrichten.  Wiffenteinften v. Geligianswesen.  I, 245. 24 Infusionsthiere Bemerkung. üb. sie.  I, 44 Ischweie merkwörziger Fall.  IV. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ıj.         |
| Gelen    | riamkent was fie fey.                                                                                                           | III, 358.                    | - Wiffenschaften v. Religinksweien. 1, 245. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.         |
| Geren    | riamkent was fie fey.  rter Bellimmung deffelb.  rt Christl. Ehregott sin-bjograph. Nachr.                                      | IV. 591.                     | Infusionsthiere Bemerkung. ub. sie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.         |
| v. Ge    | mmingen , Eberhard Schilder. fein. Chara                                                                                        | kt. I. 727.                  | Inchurie merkwaringer Fail,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>01</b> - |
| Gent     | .Geschichte d. letzten Kevolution. II. 48                                                                                       | 9. leq. 497, leq.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0         |
| ·        | Zwistigheiten mit d. Domcapitel v. Anno                                                                                         | 177 6.16                     | bis 7231.  Fuden ihre Vorstellung von der Fortdauer nach dem Tode.  III. 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Gero     | dsgruner Mineralwasser chem. Umersuchu                                                                                          | ng 1V - 233.                 | Tode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | is.         |
| Gerite   | enmehl Gebrauch destelb.<br>Eftestil, Verbesterung destelb.                                                                     | IV, 601.<br>1, 685.          | Tode.  K.  Tuden ihre Vorstellung von der Fortdauer nach dem III., 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Geich    | ichte der Staaten, Unterschied d. alten u.                                                                                      | neuern. 1, 425.              | and the company of the contract of the contrac |             |
| Cafe 1   | Chaft Beariff it. Restimmung derfelb.                                                                                           | 111, 354, 355.               | The state of the s | .2          |
| Gereil   | schaften größere ihr Nutzen:                                                                                                    | 11, 80.                      | Kaikdungung Folgen einen III. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52•         |
| (Pefte   | fchaften größere ihr Nutzen:<br>lRein.<br>idehandel Gründe f. d. Freyheit desfelb.<br>idemagazine , wie sie am vortheilhafteste | III, 299.                    | Kalkdungung Folgen einer.  Kalkdungung Folgen einer.  Kalkdien Fehter d. gewöhnl. u. Vorschleg zu e. neuen. IV. 43  Kalkdein Natur u. Zubereitung desselb.  IV. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | St.         |
| Getre    | idehandel Grunde f. d. Freyheit deffelb.                                                                                        | IV , 367-                    | Kalkstein Natur u. Zubereitung desselb. IV, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.         |
| Uetre    | demagazine, wie ne am vorthennatiene                                                                                            | TALE TALE                    | "Frimers a medicular in or suffice pedenting, pedili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |
| ·Ginal   | ath Gue deffelb.                                                                                                                | 1V _ 158.                    | derf. IV, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Grade    | werden.  alk Gue deffelb.  Begriff derfelb.                                                                                     | II, 310.                     | Kanal Panderischer.  IV. 15 Kanteleysti Begriff Erfodernisse u. Verbesserung dessel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350         |
| Gneis    | , — 48 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      | 111, 297.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BQ.         |
| Gotha    | Verfallung d. Symnellums.                                                                                                       | 1 1 335                      | Kertoff in, wie aus ihnen Nudeln und Reis zu bereiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |
| Grani    | igebirge Alter derfelb.                                                                                                         | MI, 291.                     | find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.         |
| Gran     | Verfassung d. Gymnessums.  tgebirge Alter derfelb.  varke. hen üb. ihre Philosophie.  üb. d. Komödig p. Traeödis serfelb.       | 111 , 295,                   | Kartoff in, wie aus ihnen Nudeln und Reis zu bereiten find.  Katechiation Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.         |
| OFICE    | - üb. d. Komodie u. Tragödie derfelb.                                                                                           | IV. 490. 501.                | Automation General delicity. 14 d. B. Williamit. 11, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | yy.         |
| Grund    | I oh den Mandale etresee welchtiges els                                                                                         | as Genna                     | Regelschnitte, dedoppelte Methode fie z. behandeln. II, 63<br>Kinder, wie sie mit Wasser u. andern Nahrungsmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1.        |
|          | thue.<br>derden.                                                                                                                | IV , 1546.                   | auferzogen werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.         |
|          | lerden.                                                                                                                         | III , 289.                   | - Besticken derselb, ob es durch Unterbrechung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Gurte    |                                                                                                                                 |                              | Athens erfold e. IV 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.         |
| Guler    | gemeinschaft, unter Eheleuten Ursprung.<br>rechtl. Verhältnisse derk.                                                           | I, 388.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|          | Legiti. A gentatoutne genta                                                                                                     | - 1 304-                     | Kirchhöfe ub. ihre Schädlichkeit in Städten. IV - 23<br>Kirchlorbeerwasser Versuche mit dem C 11 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|          |                                                                                                                                 |                              | Kirchhöfe ub. ihre Schädlichkeit in Scädten.  Kirfchlorbeerwasser Versuche mit dems.  Kopenhagen Geburts u. Sterbelisten.  Koppelwirthschaft Vortheile derselb.  Anwendbarkeit derselb. in d. Mark Bran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|          | A.                                                                                                                              | •                            | Koppelwirthschaft Vortheile derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|          | 7                                                                                                                               | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Hahm     | emanns verbesserte Weigprobe. II                                                                                                | - 601. IV . 114.             | denbuog. II, 46. Krankenhinster in Italien. II. 44. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.         |
| Hamb     | urg Lehrenstelt dass f. Handwerker                                                                                              | - l, 262.                    | Krankenhäuser in Halien. II, 44, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,         |
| <u> </u> | - warum es dafelbft kein Patriciat giebt                                                                                        | 1,746.                       | Vorschlage z. Reinigung d. Luft in den-<br>felben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Hand     | el mit fremden Fabrikacen, ob er zuläslig s                                                                                     | w. L 665 ~ 668.              | Search better varieties Democratics Co. II 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jI.         |
| Marni    | uhr Theorie dies. Krankh.                                                                                                       | II, 154.                     | Krankheiten venerische Bemerkung, über sie.  — erbliche Begriff u. Erklärung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|          | nmen, üb. d. Wahl derfelb.<br>er Bemerkung, üb. ihre Alterthümer.                                                               | III, 375.<br>I, 345.         | - femiot. Bemerkung. üb. se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.         |
|          | den westliche. Nachricht. v. d. Charak                                                                                          | ter u. Zu.                   | üb. d. Eintheilung derselb, in sthenische u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|          | ftande ihrer Bewohner.                                                                                                          | III , 386.                   | asthenische. IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5-         |
| Hecks    | n Anlegung derfelb.                                                                                                             | II, 176.                     | Krankheitsstoffe Untersuchung ein. d. Eifer ähnlicher. III., 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |
|          | sftrafsen d. Römer.                                                                                                             | 1, 97, 427.                  | Krebs Heilungsart desselb. IV, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.         |
| Heilui   | ngskräfte d. Natur.                                                                                                             | III, 76.                     | - an den Bruften Heilungsaft desselb. IV, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Hemei    | obaptisten,                                                                                                                     | 11, 330.                     | Krebsschaden Heilung eines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34</b> . |
|          | berg histor. Satistische Beschreib, dies. Gr                                                                                    |                              | Kreble Eintheilung derfelb. u. Bemerkung üb. einzelne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76          |
|          | gsthran wie er zum Brennen am besten g                                                                                          |                              | Arten. II, 27 Kreuzstein Kennzeichen desselb. III, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           |
|          | werde<br>el's Teleskope Nachricht davon.                                                                                        | 111,,47 <b>6.</b><br>I, 508. | Kriebelkrankheit Diagnof- derse'b II, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|          | b es Nerven habe oder nicht.                                                                                                    | IV, 281. feq.                | Krieg, welchem d. Benennung internecinum zukomme. I, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Hetzn    | etven Beschreib.                                                                                                                | IV , 282. seq.               | finnischer, ein. Anekdoten aus demielb. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.         |
|          | heim Proces des Canon. Gosaur geg.                                                                                              |                              | Landshutischer Erbfolgekrieg. III, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.         |
|          | Stände.                                                                                                                         | III , 642. seq.              | Kritik d. prakt. Vernunft, was sie eigentlich zu leiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>.</u>    |
|          | Jermus Bereitung u. Gebrauch.                                                                                                   | IV, 602.                     | habe, iI, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|          | hau Mittei dagegen.<br>lendichiefer.                                                                                            | IV, 621.<br>III, 301.        | Kropf Diagnose desielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|          | spel. Bestimmung d. Haspelknechts.                                                                                              | IV. 531.                     | Krystallifation d. Korper. IV., 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Harnic   | hiefer.                                                                                                                         | III. 200.                    | Kühe melkende, Krankheiten derselb. 11, 20<br>Kunst historische ein. Bemerk, darüb. 111, 186, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Ruman    | ität ob. dieles Wort durch ein deutlche                                                                                         | ericizt .                    | Kupolefen. 1V, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|          | werden könne.                                                                                                                   | IV. 612.                     | Kurpfalz Religionsbeschwerden d. Protestanten. III, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|          | ilik verschieden. Bemerkung, üb. G                                                                                              | egenkän-                     | Kursachien, ausschließel. Sitz u. Stimmrecht d. Adels auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           |
| Hydric   |                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|          | ie d.                                                                                                                           | 1, 201. seq.                 | Landtagen. 1V, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-          |

| T.                                                                                                                                                    | Moral Christiche ib. iliren Grundlitz u. Vergleichting mit d. reinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landgater richtige Anschläge derfelb. 111, 59                                                                                                         | 1 reine, Anwendbarkeit derleib. b. Volksunter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laub abgefallnes in Wäldern oh es flir d. Wachschum d. Baume gut ift. 111, 2                                                                          | zicht. I. 5ge<br>8 Mörlin wird wegen fein. Scholien verfolgt. I. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Läuten d. Glocken b. Gewittern Gründe f. d. Abschaffung. 17, 34                                                                                       | Mumien 2 Arten derfalb. 1, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lauterberger Kupferbergwerk u. Hüttenwerk am Harze                                                                                                    | Muntzer, Thomas Lebensgesch. defielb. 1, 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nachricht. v. demfelb. IV. 28                                                                                                                         | Murkstein. 11L 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lebensluft Verhältnis zwischen ihrer Bass und d. Schwefel. 4V. 30                                                                                     | 1, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lehngerichtsbarkeit in Deutschland Grund derfolb.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lehnmilitz Antang destella . III, 19                                                                                                                  | 5. derfelb. IV, 283-285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lehrbücher ob auf Universitäten nach ihnen soll gelesen werden.                                                                                       | Mysserien Bleusinische, was sie ausrecht erhielt. IV. 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leiden Universität Geschichte d. Anatomio auf derselb IV. 50                                                                                          | Maria Reflendsheile desfolk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leipzig. Oberhofgericht Ursprung desselb. IV. 3                                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Religionsfreyheit d. franz. reformirt, Colonie. IV.                                                                                                 | <b>№</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lendenableeffe. IV, 26                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lessings schriststeller. Charakter.  Lessings schriststeller. Charakter.  1, 412, 413, 51                                                             | Naturgelichichte Fortichritte derfelb. in Schweden. II, 341<br>3. Naturgelich Nothwendigkeit noch e. viertes anzuneh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ticut Anianulan descipen an en Trice at Laranten-                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reich. III, 67<br>Kichtstoff. II, 31                                                                                                                  | - ilegang hit death anienterin memberen D. and eret Wertet and al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liebe Bemerkung, darüb. HI, 31                                                                                                                        | Neapel geograph. u. statist. Nachrichten v. dies. Reich. I. 522 Negation logische u. transcendentale. III. 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lieder, thre musikal. Composition schwer zu beur-                                                                                                     | Never Vertheidigung ihres Charakters. III . 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| theil.                                                                                                                                                | Nerven ihre Function. IV. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lippe regierenden Fürsten zu, Krankheitsgeschichte. III, 53<br>Listabon, Patriarcheitsche. IV. 89                                                     | Beschreibung des neunten mit sein, Actten. IV, 289 seg. Neustrelitz Beschreib. d. Stadt. II, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Listabon. Patriarchalkirche. IV, 39 Liturgie, üb ihre Verbesserung. I, 601. IV, 43 Logik, Plan für ihre Geschichte. II, 16 — Begriff derselb. III, 54 | 5. Nibeluggen Liet Untersuchung. üb. dieses Gedicht. IV, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Logik, Plan für ihre Geschichte.                                                                                                                      | 9. Nordamerika, Freystant statist. Nachricht. 111, 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Begriff derfelb. Luftfaure, Wirkung, derf. b. Krankheiten d. Unter-                                                                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| léiba. 1 • 45                                                                                                                                         | Norfolkinfel Nachr. v. d. Colonie defalbs.  1. 148.  Nurnherg Wahlsähigkeit d. Geistlichkeit z. größern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lungenknoten, was sie find. IV, 56                                                                                                                    | I. Rath. I. 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luther üb. feine Schrift von d. Schlusselm.  — Sprachbemerkungen üb. seine Uebersetzung d.                                                            | <b>4</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dibat 1V.00                                                                                                                                           | g, we have a factor of the top of |
| v. Lüulchau Händel in Dänemark. III, 63                                                                                                               | <b>y</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Obstarten Bemerkung. üb. sin. III. 433' 7 Obstdarre eine neue. IV. 449'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| М.                                                                                                                                                    | Obitoarre eine neue.  Ofen, neue holzsparende.  Ofen, neue holzsparende.  Officen ich holzsparende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mark it should be shift Domeshoon in diefo Goods . HIT .                                                                                              | Osiferiettu onfernanningen mit rientaen 1, 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Madrid physich medicin. Bemerkung. üb. diese Stadt. HI, 8<br>Magdeburg Hzth. Listen d. Gebornen u. Gestorbenen. III 49                                | 3 ein, ftatist. Angeben. II. 354.<br>6 Beschreib. u. Geschichte d. vorderößerreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magier Rnestehung dieser Erzählung 1. 59                                                                                                              | 4 Staaten. II. 513. seq. 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mainz Bibliotheken dafelbit.                                                                                                                          | 3. Ontion Winkshale deficile and demanfold Wilmer IV 90 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masken d. Alten.<br>Mathematiker d. Griechen, üb. das Studium derfelb. II. 60                                                                         | Ordalien. IV, 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matthaeus Lang Erzbisch. v. Salzburg ein. Lebeusum-                                                                                                   | Organon einer Willenschaft. III, 489, 490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rände. 1, 28                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mays chem. Untersuchung d. Pflanze.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mecklenburg hiltor, flatist Nachricht. II, 101. seq. 67                                                                                               | 2. Octo Truchsels v. Waldburg Bischof v. Augsburg. I, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meertaug chem. Untersuchung deffelb. Ill, 59                                                                                                          | 4. Oxalis Arten d. Pflanze. III. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehlthau Mittel dagegen. IV. 62 Meinberg, Genudheitswaffer. I, 121. fe                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meinberg. Geundheitswaffer.  Melce Arten dieses Insects.  1, 121. se                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mandels fohn Michaelis Urtheil von 1808.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menschenracen, ob es nöthig solche anzunehmen. 11, 11                                                                                                 | 4. Palermo Länge u. Preite d. Sternwarte daselbst. 11, 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Merida, phylich medicin. Bemerkung. ub. diese Stadt. III, 8<br>Messenius, Arnold Johann und Arnold, ihre Schicksele. II, 31                           | R. Pavia medicinisch chirurg. Collegium daseibst. 11. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maralle entheiren Saueritoff. (11), 07                                                                                                                | 5. Pechitein Officiation dentity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Verhalken derfelb. in atmosphar, u. depniogitt.                                                                                                     | Pemphigus Diagnofe deffe b. II. 131. III. 575  Perikopen Gründe f. ihre Abanderung. 1. 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luft. IV. 45<br>Michaelis Joh. Dav. Stifter der dän. gelehrten Reife nach                                                                             | Perspiration luftformige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arabien. 1, 12                                                                                                                                        | 9. Peft in Frankreich 1720.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bellabharka Disgnostik derselb. II, 13                                                                                                                | Peterchen Diagnose derselb. II. 131 Pfannenstein Benutzung desselb. IV, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mineralbennen italienische Meschtelbung, einiger. II, 10-1                                                                                            | me i milita siam Washib dorf d Kannens od Aufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mineralogie ub. ihre Terminologie u. C. atuncation. 1, 513. 18                                                                                        | fetrans 1, 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monographie Erfoderniss derselb.  del Monti Leonore Bruchstück aus ihr. Lebensge-                                                                     | Pford, banel Refebreib, eines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| schichte.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moral Princip derselb.                                                                                                                                | 3 Seführt 44 s. 578<br>Pilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | under veg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . <b>.</b>                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rhoria Arten diefes Pflanzengeschlechts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . T, 432.                                                                                                 |
| Pflanzen, mette Claffification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dishara tak Carda Limuanh Madarish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| pagnzenthiere Reschreib. u. Eintheilung ders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Richter Johi Gottfr. hiograph. Nachricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV,-523:                                                                                                  |
| Daichten vollkommne unvolkommne pounve auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rieslinger erster Buchdrucker in Menpel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 班1, 25%。                                                                                                  |
| · tire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robespierre feine Verbrechen.<br>Rom, einige Nachrichten von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , IV., 18.                                                                                                |
| - gegen d. Thiere, find noch nicht vollkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rom, einige Nachrichten von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 11, 45.                                                                                                 |
| abgehendelt I. 60f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Russland statistische Bemerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I, 10, 11.                                                                                                |
| augenanues II 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section 1985 and the section of the |                                                                                                           |
| Philadelphia Geschichte u. Beschreib. d. bosartigen Fie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •                                                                                                       |
| bers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . •                                                                                                       |
| Philosophie was sie seit Leibnitz gewonnen. 1. 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| - Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777                                                                                                       |
| üb. d. accadem. Vortrag derfelb. III, 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sagan Hzth. flatift. Nachricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 462.                                                                                                  |
| ob sie popular gemacht werden könne. IV, 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sahara Wuste Nachr. v. d. Bewohnern derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 154                                                                                                    |
| kritische. ob sie verderblich f. d. Philologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Salpetergrube zu Molfetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 523.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sa peterluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 315.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sam, Conr. ein. Lebensumstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 424.                                                                                                 |
| - Geschichte derselben, einzelne Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanud Konig v. Dannemark Geschichte u. Charak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de C                                                                                                      |
| darüb. II, 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fo han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420 430                                                                                                   |
| Plan u. Bearbeitung derfelb. II, 190,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429 , 430.                                                                                                |
| AST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sardinien statist Nachricht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 352                                                                                                   |
| Phosphor Verbrennen u. Leuchten desselb. in d. Lebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saugaderly stem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 56 r.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Functionen desielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 121.                                                                                                  |
| Pichter ein. Lebensumstände dies. Steinschneiders. 1, 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schaalthiere ungewundene Ordnuig. n. Arten derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - , izio                                                                                                  |
| Pierter ein, Levensumutande dien Gentalitäte Acton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | California ungewundene Orangige in Airen Eciteio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4470                                                                                                      |
| Piraenes Mishelligkeit. mit d. Neapolit. Minister Acton. IV, 533.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schärse Begriff u. Butstehung derfelb. im thier. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. 122.                                                                                                  |
| Plato Zweck u. Zeitbestimmung seiner Republik. III. 329. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schieferfelsarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 293.                                                                                                 |
| fein Moralfyltem u. Ideal e. Staats. 116 334. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schlessen Nachricht. v. d. Zustande dieses Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 142.                                                                                                 |
| Podears Theorie derfelb. 17 . 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manufacturen u. Handel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 143.                                                                                                 |
| Polen Schilderung d. Lebensart und Sitten einiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Juden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. 145.                                                                                                 |
| Stande. II, 36%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gelehrsamkeit u. Schulanstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III, 146.                                                                                                 |
| Pombal, seine Staatsverwaltung. Ill. 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nationa glück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 148.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schnecken. Ordnungen u. Arten derseib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schnecken, Ordinalized in Arten derields                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 451.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schockgroschen, wie sie aufkamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV , 43.                                                                                                  |
| Portiunculaablas Geschichte desseib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schotland Nachrichten von den Peers diefes Reicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L T. 100.                                                                                                 |
| Portugall ein. statist. Nachricht. 1V. 595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| Premontval's Urtheil ub. die Begunstigung d. Freydenker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tlatist. Nachrichten üb. dieses Land. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202 : 6                                                                                                   |
| in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393. 1eq.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| Privativa Vortheile derfelb. f. d. Sprache. IV. 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schreibkunst u. Nationalstyl derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _III., 473.                                                                                               |
| Preusen statist. Angaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schriftsteller rechtliche Verhaltnisse zwischen dens. u. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er-                                                                                                       |
| Procei skosten Verbindlichkeit z. Erstattung derselb. ob sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leger I, 169, seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 177, Seq.                                                                                               |
| nach Grundfatzen d. Schadeneriatzes ou- d. Straie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schriftstellervertrag. Schuld, 5 Grade derselb. Schulunterricht, Ursachen d. schlechten Erfolgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                         |
| zu beurtheilen sey. IV. 354. seq. 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calculation of Grando darfolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 178.                                                                                                   |
| Projection des de la Hire. II, 642.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | October - Surane dericine A. Cohlashtan Bufalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 548.                                                                                                  |
| Profession and market and an arrange of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulunterricht, Urlachen de schlechten Erfolgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 607.                                                                                                   |
| , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwämme, systematische Eintheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 127.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schweden, Mangel an Feldscheren f. d. Militair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 88.                                                                                                    |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zustand des Reichs unter Carl XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 445.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geschichte des Reichsraths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 446.                                                                                                   |
| Bachieis Entstehung derselb. IV. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Getraide - Direction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 559.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | statistische Nachrichten. I, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 , ,,,,,                                                                                               |
| Realität logische u. transcendentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Calchichted Rainhaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n, 40 to                                                                                                  |
| Recht, Begriff desselb. II, 308, 475. IV, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschichte d. Reichs unter Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| Rechtsgelahrtheit, Ersodernisse ein. Systems. 111, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adolph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 356.                                                                                                  |
| Reflector Newtonianischer zu Luienthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | politischer Zustand unter Gustav III. III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162. 160.                                                                                                 |
| Regensburg Irrungen zwischen d. Magistrat u. d. Bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beschreibung von Gestrikland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III. 451.                                                                                                 |
| gerichaft. III, 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110, 112                                                                                                  |
| Reichskammergericht Beschwerden ub. desselb. gerichtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ertrags d. Weinbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HI, 617.                                                                                                  |
| Verfahren und Bericht darübet. I. 137. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vertrage mit Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 61g.                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seewasser. Mittel es trinkbar z. machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 627.                                                                                                  |
| Reichsritterschaft oberrhein. Streit üb. d. Abzugsfrey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seidelinn, Charlot. Soph. Sid. ein. Lebensumstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 723.                                                                                                   |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 557, 558.                                                                                                 |
| Reizbarkeit. IV, 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dia                                                                                                       |
| Reizbarkeit. IV, 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siebenbürgen Charakter d. verschiedenen Bewohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erico.                                                                                                    |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siebenbürgen Charakter d. verschiedenen Bewohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| Reizbarkeit. IV, 542. Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden. 111, 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fes Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 207.                                                                                                  |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen  werden.  moralische wie sie kann gelehtt werden.  III, 491.  III, 492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fes Landes.  — Grundeigenthum d. Sachfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 207.                                                                                                  |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen  werden.  moralische wie sie kann gelehtt werden.  Unterschied derselb. v. Theologie.  IV, 542.  IV, 542.  IV, 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachsen.  Siena Sitte am Katharinensesses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1V, 207.<br>1V, 207.<br>IV, 496.                                                                          |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen  werden.  moralische wie sie kann gelehtt werden.  Unterschied derselb. v. Theologie.  IV, 542.  IV, 542.  IV, 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachsen.  Siena Sitte am Katharinenseste.  Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496.<br>I, 236.                                                               |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III, 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                  | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste.  Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute.  Skepticismus Begriff desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28.                                                     |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen  werden.  — moralische wie sie kann gelehrt werden.  III. 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein fevn.  I, 541.                                                                                                                                                                                                                                                  | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste.  Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute.  Skepticismus Begriff desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28.                                                     |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen  werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III. 491.  III. 492.  IV. 615.  Religionshelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehuug u. Ausbildung.  I. 581.                                                                                                                                                                                                                    | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skrofeln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 207.<br>IV, 207.<br>IV, 496.<br>I, 236.<br>I, 28.                                                     |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III. 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  I, 531.  Religionsmittel b. R. Kammerg, Missbrauch derselb.  I, 139.                                                                                                                                       | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste.  Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute.  Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kranheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 207,<br>IV, 207.<br>IV, 496.<br>I, 236.<br>I, 28.<br>nk.<br>, 121. feq.                               |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  - moralische wie sie kann gelehtt werden.  - Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Missbrauch derselb.  Revolution anzufangen hat Niemand ein Recht.  IV, 225.                                                                                                         | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, Schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Urschen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kranheit.  Skroselbehörse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28,<br>nk.<br>, 121, feq.<br>, 1V, 123,                 |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III, 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionshelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Missbrauch derselb.  I, 535. feq.  Revolution anzufangen hat Niemand ein Recht.  IV, 225.  Rhabarberwützel chem. Untersuchung derselb.  III, 594.                        | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kranheit.  Skroselneites im Wirtembergischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28,<br>nk-<br>, 121, feq.<br>IV, 123,<br>T, 612.        |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III, 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionshelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Missbrauch derselb.  I, 535. feq.  Revolution anzufangen hat Niemand ein Recht.  IV, 225.  Rhabarberwützel chem. Untersuchung derselb.  III, 594.                        | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kranheit.  Skroselneites im Wirtembergischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28,<br>nk-<br>, 121, feq,<br>IV, 123,<br>F, 612,<br>fes |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III. 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Misbrauch derselb.  Revolution anzusangen hat Niemand ein Recht.  IV. 225.  Rhabarberwurzel chem. Untersuchung derselb.  Rheum raponticum Vorzüge desselb. vor d. palma- | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kraheit.  Skroselnchäese. Santagsschulen im Wirtembergischen. Spanien, physisch - medicinische Bemerkung. üb. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. 207. IV, 207. IV, 496. I, 236. I, 28. nk. IV, 123. IV, 123. IV, 123. IV, 823.                         |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III. 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Misbrauch derselb.  Revolution anzusangen hat Niemand ein Recht.  IV. 225.  Rhabarberwurzel chem. Untersuchung derselb.  Rheum raponticum Vorzüge desselb. vor d. palma- | fes Landes.  Grundeigenthum d. Sachfen.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben.  Skroseln Ursachen. Erkenntniss u. Mittel dies. Kraheit.  Skroselnchäese. Santagsschulen im Wirtembergischen. Spanien, physisch - medicinische Bemerkung. üb. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 207,<br>IV, 207,<br>IV, 496,<br>I, 236,<br>I, 28,<br>nk-<br>, 121, feq,<br>IV, 123,<br>F, 612,<br>fes |
| Reizbarkeit.  Religion als Offenbarung kann nur historisch erwiesen werden.  — moralische wie sie kann gelehtt werden.  III. 491.  — Unterschied derselb. v. Theologie.  Religionsbelehrungen öffentliche sollten nicht so allgemein feyn.  Religionsideen ihre Entstehung u. Ausbildung.  Restitutionsmittel b. R. Kammerg. Misbrauch derselb.  Revolution anzusangen hat Niemand ein Recht.  IV. 225.  Rhabarberwurzel chem. Untersuchung derselb.  Rheum raponticum Vorzüge desselb. vor d. palma- | fes Landes.  Siena Sitte am Katharinenfeste. Silber, schwarzes, was dieses in Urkunden bedeute. Skepticismus Begriff desselben. Skroseln Ursachen. Erkenntnis u. Mittel dies. Kraheit. Skroselnenärse. Skroselnenärse. Senntagsschulen im Wirtembergischen. Spanien, physisch - medicinische Bemerkung. üb. die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 207. IV, 207. IV, 496. I, 236. I, 28. nk. IV, 123. IV, 123. IV, 123. IV, 823.                         |

IV , 514.

Arrianus de expidit. Alexande,

\_ - de Fato.

1V , 65.

. Herme-

| Hermelia           | mr.     | ,      |     |
|--------------------|---------|--------|-----|
| Homer.<br>Jefephus | Antiqui | tet. I | od. |
| Motchus.           |         |        |     |

| 1, 276.<br>11, 569.<br>IV, 30. | Flato.<br>Scriptores 1<br>Sophocles. | historiae Augustae. |                 | I, 93. II, 182.<br>I, 979.<br>II, 272. |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| III, 558.                      | Teokrit.<br>Theophanes               | Nonpus.             | 1, 276, 646-648 |                                        |

### Exegetische Bemerkungen über einzelne Stellen der Bibel.

| Genefis.<br>Pálmen.<br>XVI.                                                                             | II, | 377. IV, 643.<br>380. IV, 163.<br>IV, 222.                              | Johannes. V. 31—47.  Apostelgeschichte { II, 9—11.                                                                         | •   | 11, 590.<br>HI, 634.<br>HI, 202.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Balomons Sprichwörter, Prediger. Hohe died. Jereman. Daniel IX, 21. Buch der Weisheit. Matthaeus. V, 3. |     | I, 82.<br>I, 83.<br>I, 84.<br>I, 366.<br>III, 635.<br>I, 84.<br>I, 595. | Br. a. d. Römer { VIII, 19-23.<br>1 Ephefer. IV, 11-17.<br>1 Petri. III, 19.<br>Hebräer.<br>— — II, 10. III, 1, 2. IX, 14. | : ; | 'III, 636. III, 549. 637. II, 550. III, 550. IV, 670. III, 550. III, 550. III, 538. |
| — — VIII, 25:<br>— — XVII, 25:<br>Lukes.                                                                |     | I, 595.<br>IV, 175.<br>III, 203.                                        | 1 Brief Johannes, V. 16—13. Apokalysie — XI. XVII.                                                                         | •   | III, 202.<br>III, 339.<br>IV, 231.                                                  |

## Allgemeines Register

über die im

## INTELLIGENZBLATT

ZUE

#### Aligemeinen Literatur-Zeitung

enthaltenen vornehm ften Sachen.

#### Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

| -                            | Doio. doi 2019                     |                                |                        |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Α .                          |                                    | Geisler in Goths.              | III, 890.              |
| Ackermann in Zeitz.          | <b>\$</b> 3,657.                   | Geuls in Bamberg.              | 154, 1236.             |
| Aerame in Bamberg.           | 73, 580.                           | Gilly in Liegnitz.             | 70, 556.               |
| Andres in Wirzburg.          | 47.369.                            | Giseke in Ebeleben.            | 126. 1012.             |
| Aschembrenner in Bamberg     | #54. 1235·                         | le Gley in Bamberg.            | 139, 1116.             |
|                              |                                    | Gneuft in Frankf. a. d. O.     | #39, 1116.             |
| Baden in Kopenhagen.         | 35 . 275.                          | de Goyon Vic. in Berlin.       | 33 - 258.              |
| Banks in London.             |                                    | Grohmann in Leipzig.           | I, 1.                  |
|                              | 117, 939                           | Gross in Bamberg.              | IS4, 1236.             |
| Bardili in Stuttgard.        | 40, 313.                           | Gunsher in Duisburg.           | 89, 706                |
| Bauer in Ulm.                | 10,73.                             |                                | معه) ( وه.             |
| Beck in Leipzig.             | *                                  |                                |                        |
| Bellermann in Erfurt.        | 10, 73.                            | Hahn in Darmstadt.             | <b>5</b> , 42.         |
| w. Berge in Frankf. a. d. O. | 139, 1116.                         | Hartl in Leutmerite.           | 15, 114.               |
| Bernhardt in Saalfeld,       | 154, 1235.                         | Hartleben in Salzburg.         | 126, 101 L             |
| Bertuch in Weimar.           | #39, 1116.                         | Hauff in Marburg.              | 141, 291.              |
| Blumenbach in Göttingen.     | .44. 346.                          | Heger in Bamberg.              | 89 . 706.              |
| Böttiger in Weimar.          | 111, 890.                          | Herder in Weimar.              | 311, \$90.             |
| Boufflers in Berlin.         | <b>.33.</b> 25 <b>8</b> . 47. 369. | Hermbstädt in Berlin.          | 15, 112.               |
| Brandis in Braunschweig.     | <b>25</b> , 193.                   | Hildebrandt in Erlangen.       | 40, 313.               |
| Brückner in Gotha.           | 6, 42.                             | Hille in Marburg.              | 111, 891.              |
| Brun in Kopenhagen.          | 35, 275.                           | Mostletter in Wien.            | <b>52, 409.</b>        |
| · Burkhard in Bamberg.       | \$9,706.                           |                                | 404 1 405              |
| Büttner z. Rodech.           | 454, 1235.                         | Jacobi in Zelle.               |                        |
|                              | -                                  |                                | 89 . 705-              |
| Carlshanjen in Duisburg.     | <b>89.</b> 706.                    | Jäger in Göttingen.            | 22, 172.               |
| Chladni in Wittenberg.       | 5, 36.                             | Ilgen in Jens.                 | #11, 890.              |
| Ouragut in AAttenberg.       |                                    |                                |                        |
|                              | On make                            | Klaproth in Berlin.            | 111,893-               |
| Daum in Bamberg.             | <b>8</b> 9 , 706.                  | Kliber in Erlangen.            |                        |
| Depisch in Wirzburg.         | 47 • 369 •                         | Knobloch in Prag.              | 40, 313-               |
| Dogel in Wien.               | . 52, 409.                         | Kottenauer in Leu meritz.      | 52, 409.               |
| Döring in Gotha.             | 111, 850.                          | Krause in Wittenberg.          | 15, 114.               |
| Dorn in Bamberg.             | 7∌. 580.                           | Krebs in Kopenhagen.           | 5,36                   |
|                              |                                    | * Künsberg in Bamberg.         | 35. 273-               |
| Erzleben in Marbuzg.         | 101, 801. ±11, 891.                | 4. Mertinifer B'itt 'Dambei R' | 139. 1117.             |
|                              |                                    |                                | _                      |
| Fink in Bamberg.             | 73 , 589.                          | Lang in Heilbronn.             | 117, 939.              |
| Fischer in Weilburg.         | 154, 1235.                         | Langsdorf in Gerabronn.        | 148, 1186.             |
| Fleck in Leipzig.            | 50, 394. 91, 726.                  | Latham in Loudon.              | 117. 939.              |
|                              | 111, 891.                          | Leift in Göttingen.            | 111, 891. 123, 988.    |
| Forbiger in Leipzig.         | 126, 1011.                         | Lenz in Jena.                  | 15 , 113 . 139 , 1116. |
| Formey in Berlin.            | 139, 1116.                         | in Celle.                      |                        |
| Frank in Wien.               |                                    | Limmer in Bamberg.             | 25, 193.               |
| Franken in Wittenberg.       | 52, 410.                           | Link in Nürnberg.              | 73, 180. 89, 707.      |
| Frey in Bamberg.             | 154, 1235.                         | v. Lochner in Bamberg.         | 25 : 193.              |
| Friedenreich in Wirzburg.    | 73, 579.                           |                                | 73 . 580.              |
| Fromm in Frankf. a. d. G.    | 139, 1116.                         | Lunze in Leipzig.              | 111, 87.               |
| •                            |                                    |                                | Måier                  |
|                              |                                    |                                |                        |

| •                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                     |
| Lier in Neuweiler.                                                                                                                                                              | groe steller ein affer in 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schiler in Anipach                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26L                                    |
| dreat in Banberg.                                                                                                                                                               | 47, 36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scherer in Jena.                                                                                                                                                                                                                                            | 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390                                    |
| layer in Erlangen.                                                                                                                                                              | 40. 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schleusener in Götting.                                                                                                                                                                                                                                     | , ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191.                                   |
| in Bamberg.                                                                                                                                                                     | E. 54 OF 7:49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                    | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25!</b>                             |
| Mellin in Riga.<br>Ierenu in Jens.                                                                                                                                              | 15, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schmidt in Pförten,<br>Schnieber in Liegnitz,                                                                                                                                                                                                               | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| lersess in Duisburg,                                                                                                                                                            | 29 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schöpf in Andpack.                                                                                                                                                                                                                                          | 70,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| olitor in Bamberg.                                                                                                                                                              | 23, 580, 139, 1117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schott in Bamberg.                                                                                                                                                                                                                                          | DOI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| eller in Erfurt.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Schreber in Erlangen.                                                                                                                                                                                                                                    | 73,<br>40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 313°                                   |
| ofer in Heidelberg.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schubect in Bamberg.                                                                                                                                                                                                                                        | 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| üller in Darmstadt-                                                                                                                                                             | 6. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schultes in Saalfeld.                                                                                                                                                                                                                                       | 254. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| untker in Wittenberg.                                                                                                                                                           | 70.556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulz in Frankf. a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                  | 939. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥16,                                   |
| ebel in Gielsen.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schwabe in Gielsen.                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>396.</b>                            |
| eper tu éretietir                                                                                                                                                               | 111, 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | schwarz in Dezbach.                                                                                                                                                                                                                                         | JOI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segelbach in Erfust.                                                                                                                                                                                                                                        | ikid:, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| ortel in Anspach.<br>ottoi in Saalfeld.                                                                                                                                         | ger, sot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seufert in Wirzburg.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                     |
| Decen für Strattfard.                                                                                                                                                           | \$1,.72 <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Shore in Calcults.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 476.<br>127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| ath H. Cohum                                                                                                                                                                    | or: 726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stampf in Wiraburg.                                                                                                                                                                                                                                         | 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ritek in Coburg.<br>Ickecki                                                                                                                                                     | 91°, 726.<br>32°, 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stieber in Anspach.                                                                                                                                                                                                                                         | 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| ifter to Bamberg.                                                                                                                                                               | 32, 13F.<br>139, 1117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szekely in Wiltenberg.                                                                                                                                                                                                                                      | 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| laum in Bamberg.                                                                                                                                                                | 73.580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| pp in Erlangen.                                                                                                                                                                 | \$9.707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thym in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                             | \$39, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216                                    |
| newitz in Gielsen.                                                                                                                                                              | , ioi, 30i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frembler in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                         | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| obus in Wittenberg.                                                                                                                                                             | .70 i 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WEILA IN C. CA                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volkel in Caffel.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1963</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                      |
| tabe in Leipzig.                                                                                                                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vos in Halle.                                                                                                                                                                                                                                               | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113.                                   |
| ehm in Anspach.                                                                                                                                                                 | .101, <b>8</b> 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weber; in Bamberg.                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Rolder in Bamberg.                                                                                                                                                              | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wedekind in Heidelberg.                                                                                                                                                                                                                                     | #39 . T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| euder in Bemberg.<br>engemin Dresden.                                                                                                                                           | 89, 706.<br>83.53 <b>39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weise in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                           | .46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ode in Design.                                                                                                                                                                  | .e = #3.53##<br>.149.124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Werper in Gielsen.                                                                                                                                                                                                                                          | 50) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| ppelt z. Schlicht                                                                                                                                                               | 754, 1236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wernsdorf in Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                    | -7. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| ofenhahn in Wittenberg                                                                                                                                                          | 5, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Westen in Bamberg.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| osehmüller in Leipzig.                                                                                                                                                          | . 201. Q177R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wetzel in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                           | #3 <b>9</b> . iz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| öslin z. Gochsheim.                                                                                                                                                             | 164, 1235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Winteingham in London.                                                                                                                                                                                                                                      | - 12147a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 932                                    |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wolf in Halle.                                                                                                                                                                                                                                              | Alī,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 890,                                   |
| chtleben in Lippstage.                                                                                                                                                          | 70, 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zirkel in Wirzburg.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| wer in Saalfeld.                                                                                                                                                                | ,154, 1236,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | `este.≱ét îtal'. A\'IZOM°                                                                                                                                                                                                                                   | 21. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573                                    |
|                                                                                                                                                                                 | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                 | Beloh t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lungen.                                                                                                                                                                                                                                                     | efice 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                      |
| 11 C. B.                                                                                                                                                                        | de la companya de la | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ome in Gielsen.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seiler in Erlangen.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ngwirth in Wittenberg.                                                                                                                                                          | 139. 1117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stamiz in Jena.                                                                                                                                                                                                                                             | 116, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| ihn in Leipzig.                                                                                                                                                                 | 23. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Storch in Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                       | 739, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| laum in Bamberg.                                                                                                                                                                | 46. 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30, :<br>74, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| laum in Bamberg.<br>Iche z. Maisfeld.                                                                                                                                           | A1, A14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | A. 34. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193.                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                 | Duckara Carles 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dugierrouth silvers-                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                      |
| 1000 250                                                                                                                                                                        | Preisenigaben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lielaneiringen Leisen                                                                                                                                                                                                                                       | e estate de la companya de la compan |                                        |
| 45                                                                                                                                                                              | d. Vermichtn. v. Monnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | ة ده و<br>الوخف سوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · ·                              |
| astèrdam d. Executoren                                                                                                                                                          | d. Vermachtn. v. Monnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kopenhagen d. Kgl. Gefelisc                                                                                                                                                                                                                                 | h. d. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.                                    |
| boff.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Murnberg . Grafellich. m                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · Jerie,                                                                                                                                                                                                                                                    | . 73. 579. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| rlin d. Geletzcommission.                                                                                                                                                       | Willen to 85 5134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Determinant & Aladam J 47/                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30</b>                              |
| - d. Kgl. Akadem. d. V                                                                                                                                                          | Visienica55 , 515. 126, 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petersburg L. Akadem. d. W                                                                                                                                                                                                                                  | 25, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30.</b><br>94.                      |
| - d. Kgl. Akadem. d. V                                                                                                                                                          | Visienica55 , 515. 126, 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petersburg L. Akadem. d. W fr. ökon. Gefellfd                                                                                                                                                                                                               | V. 25, 1<br>h. 25, 1<br>VV: Martick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>94.</b><br>94.                      |
| — d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: nütal. Wiff                                                                                                    | ymenica65, 515, 126, 1010.<br>.6, 42.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Petersburg & Akadem. d. W.<br>fr. ökon. Gefellfch. d.<br>Brag d. Böhm. Gefellfch. d.<br>Rotterdam Jatav. Sec. & Se                                                                                                                                          | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>94.<br>50.               |
| — d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: "nütal." Will<br>anges Kil. Akadem. d. N                                                                       | ### 15, 515, 726, 2010.  6, 48.  10, 74.  aturioricher 33, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petersburg & Akadem. d. W fr. ökon. Gefellfch. Brag d. Böhm. Gefellfch. d. Rotterdam Barav. Sec. & Se                                                                                                                                                       | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.                      |
| — d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: "nütal." Will<br>anges Kil. Akadem. d. N                                                                       | ymenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petersburg & Akadem. d. W fr. ökon. Gefellfch. Brag d. Böhm. Gefellfch. d. Rotterdam Barav. Sec. & Se                                                                                                                                                       | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.                      |
| — d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: nützl. Viffi<br>langen Ett. Akadem. d. N<br>raingen d. vier Facultäten.                                        | Missing Color (1997) 111, 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Petersburg L. Akadem. A. W                                                                                                                                                                                                                                  | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.                      |
| — d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: nütal. Viill<br>langen Ell. Akadem. d. N<br>taingan d. vier Facultäten.                                        | ### 10 d e s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Petersburg L. Akadem. d. W                                                                                                                                                                                                                                  | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.                      |
| d. Kgl. Akadem. d. V<br>rn d. ökon. Societät.<br>furt d. Akad: nütdi. Wiffi<br>langen Kil. Akadem. d. N<br>tringen d. vier Facultäten.                                          | puch. 65. 515. 726. 4010.  onch. 10, 74.  aturforicher. 33, 2575.  111, 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Petersburg L. Akadem. d. W                                                                                                                                                                                                                                  | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.                      |
| eth áp, Münfter.                                                                                                                                                                | ymenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petersburg L. Akadem. d. W. Akadem. d. W. Akadem. d. Gefellich, d. Rotterdam Harav. Sac. d. Se Wide d. H. K. Militär - San f. il 1 e.  Carli Graf in Mailand.                                                                                               | Wissensch, 25, 1<br>25, 1<br>Wissensch, 7-<br>gegin, Philos, 7<br>itätskommission, 91, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94.<br>94.<br>50.<br>48.<br>23.        |
| d. Kgl. Akadem. d. Vern d. ökon. Societät. furt d. Akad: nütde. Wiffelangen E.R. Akadem. d. Nigingen d. vier Facultäten. with in Münfter. nda in Köftritz.                      | ymenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petersburg L. Akadem. d. 190<br>Frag d. Böhm. Gefellich, d.<br>Rotterdam Batav. Sac. A. S.<br>Wiss d. H. K. Militär - San<br>f il 11 e.<br>Carli Graf in Mailand.<br>Carli in Edinburgh.                                                                    | v. 25, 1<br>h, 25, 1<br>Wiffenich, 7, 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>50.<br>68.<br>23.        |
| d. Kgl. Akadem. d. Vern d. ökon. Societät. furt d. Akad. nütal. Wiffelangen Kfl. Akadem. d. Nieingen d. vier Facultäten with in Münfter. nda in Köftritz. ernhard in Saalfeld.  | ymenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petersburg L. Akadem. d. W                                                                                                                                                                                                                                  | 25, 1<br>Wissensch, 7-<br>spenier, Philos, 7-<br>itätskommissisk, 91, 7<br>117, 9, 126, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.<br>94.<br>56.<br>46.<br>23.<br>93. |
| a. Kgl. Akadem. d. Vern d. ökon. Societät. furt d. Akad: nüttal. Wiffi langen Ell. Akadem. d. N haingen d. vier Facultäten. min in Münfter. nde in Költrisz. mhard in Saalfeld. | ### 1187.  ### 1187.  ### 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petersburg L. Akadem. d. W. Fr. akon. Gefellfel. Behm. Gefellfeh, d. Rotterdam Hariv. Sac. d. R. Wisse d. H. K. Militar - San Fill I C.  Carli Graf in Mailand. Conig in Edinburgh. Conig in Edinburgh. Conissent de Lylmington.                            | 25, 1<br>Wissensch, 74, 1<br>spenich, Philos, 1<br>itätskommissek, 91, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94.<br>94.<br>50.<br>46.<br>23.        |
| d. Kgl. Akadem. d. Vrn d. ökon. Societät. furt d. Akadem. Societät. furt d. Akadem. d. Ni taingen d. vier Facultäten. sth ån, Münfter. rnhard in Sealfeld. udet in Jana.        | Todes  10, 74.  33, 257.  111, 889.  Todes  148, 1187.  44, 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Petersburg L. Akadem. d. W                                                                                                                                                                                                                                  | Wissensch, 25, 1 Wissensch, 7 spenia, Philos. 7 itätskommission. 91, 7 117, 9 126, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94.<br>94.<br>56.<br>46.<br>23.        |
| ad. Kgl. Akadem. d. Vrn d. ökon. Societät. furt d. åkad: nützl. Williangen kül. Akadem. d. Nimmen. d. Vier Facultäten. sth ån, Münfter. rnhard in Soalfeld. udet in Jana.       | ### 1187.  ### 1187.  ### 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petersburg L. Akadem. d. W. Akadem. d. W. Akadem. d. W. Gefellfich. d. Rotterdam Harav. Sac. d. Se Wiss d. H. K. Militär - San f. H. I. e.  Carli Graf in Mailand. Conig in Edinburgh. Conisfend do Lifmington.  Dombey auf Antigua.  Domewaf in Somemfeld. | 25, 1<br>Wissensch, 74, 1<br>spenich, Philos, 1<br>itätskommissek, 91, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94.<br>94.<br>94.<br>56.<br>63.<br>17. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ebert in Braunfehweit. 43 . 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nurndergie in Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rekhard in Eikmach. 7.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Color of the same of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olivi, 126 Tatri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. Fichtel in Wiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1917 below the ways                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frank a. München. 50, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cordy in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frank Ludwig Bisch & Bambery v. Winzburg. 36 . 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pauli in Halle. 32 . 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuchs in Berlin. 142, 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pauli sa Halle. 32, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | District Control of the Control of t |
| Genz in Ansspech. 76, 603. Gehler in Leipzig. 248, 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raspe in Irriand. 15, 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehler in Leipzig. 248, 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reimari in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gellert in Freyberg. 32, 708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geralpeter in Carlerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozier in Lyon. 27. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TREGULAR COLOR STATE OF STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hubenftreit in Leipzig: 248, 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schäffer in Regensburg. 43, 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Heddius in Meidelberg. 29, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meenwagen in Culmbach. 126, 1012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchendahn in Wien. 52, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Herzberg Graf. 60, 477. 8, 670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sehmah in Heidelberg. 126, 1052.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reulingen in Bifensch. 32 , 250.<br>Mofmann in Marburg. 502 , 222 , 232 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scott in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Molmfkield in Mogenhagen. 35, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Smellie in Edinbuegh. 117, 939.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rolmfaidd in Kopenhagen. 35, 273-<br>Hornemann in Kepenhagen. 36, 224-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stogmann in Marburg. 331, 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biornschuh in Geburg. 44, 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | New Arian III Tree areas To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sputz bey Zerbik. 248, 2187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Figer in Addock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de la Tourette in Lyon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konnedy. 77, 609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klavenove in Bresley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bleich in Zürich. 35, 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lingel in Wittenberg. 5. 36-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vice d'Axir in Peris. 49, 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leidenfrost in Duisburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lemierre in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voltelen in Laiden. 201, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bengnich in Danzig. 368. 1186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lobitein in Strasburg- 47, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wacher in Dresden. 29.707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lorishr an London. 217, 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waldin in Marbung. + \$13, 891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solishi zir mengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weiglich z. Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the state of t | w Waitenhaufen im Reversiffs. 147. 020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Martini in Reipzig. Manchiel in Hulbe. Misyer in Hunau. Müller u. Schleufingen.  23. 264. 236. 2136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weinsdorf in Denzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Micholie in Liniv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wezel in Bayreath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meyer in sounds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wings in Wien. 52, 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Militer a. Schleurigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zimmermann in Hannerope 139, 1117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Musima in Malle. 29, 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vermischte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breefan Hering's Schulproge. 199. 1118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the second of the second o | Eucherverbote in Heiduberg. 46, 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zolani's in Rectio Telegraph. 47 . 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bucherverbote in Wien. 12, 89-25, 726, 34, 268, 47, 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A land A see of a Augustanian Lil 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AND THE PARTY OF T |
| A. L. Z. Ameige weg d. vorgeschlag. Supplementbinde. 149, 2193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchholz Anz. d. Hannemannische Quech Sibesbereit. Butr. 23: 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzeige d. f. d. hunft. Jehrgange au treffenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buble's Antwood and Valera Antibritis. 7. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Task Saverger 1869 12411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buble's Antwert auf Vaters Antibritik. 7, 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 43 70 500. 73 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| At the sale to a defend on the best for the property than 140 a 110 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antikritik geg. & Rec. d. Answahl fallont v. felta. Go.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carli liter. Nachricht, von ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wachfe in & L. Z. n. Anew. 35, 200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Christiati Grabschrift unf ihn v. Suling. 35, 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cjochi 2 Briefe üb. Tirabaschi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Advantage Britishing, dod, d. R. C. L. T. W. L. W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correggio e. v. ihm gemahltes Zimmer wird emdocht. 1, 3. Cotta's Anzeige e. theur. prakt. Lehrandalt f. augeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Addit Antor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fortheoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fortimenner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The second secon | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in II in a second of the secon | Control of the contro |
| Beilly harse Biographie deficits. 25, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dell in Gothe Rache, v. ein fein. Kuntiwerke. 57: 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bailly have Biographic description by d. Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Va Drais Ankund. e. Anfinit a. Unterieht in d. Forft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Willenfelt, 78. fak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oper & Bette et. d. fr. fintes fe brande Diemfibotet 146. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Association and the control of the association in the second of the control of |
| - vermileine Noelleteiste 73 , 581. 89 , 710, 118 , 945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ebert Merker's Medaille auf ihm 154. 1436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1665 1124 154 , 1288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entero Waste a Americal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bener's Bentier. d. 27. d. d. deutschlatz Led. bulle : Sa. 4281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Annual Control of the Control of t |
| Berlin Facht, v. d. Industriefchulen dafebat. 29. 706et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suluchette 404 32 1. 64 , 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beygang's in Loips, Auxige & Muleum bris. 84 11571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E: An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Touche Wester or a Maderale William Workson States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befinding ; gelene Buchfleben un nelchoen. 15 . 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leuchs Dache, v. e. Akademie - Lohe w. Penfloog - Apillale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tefedutgen 139: 117:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. Handlung.  Loupold's Autw. auf d. Acuserung e. Ungenannt. 102. 81%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erhard's Erfind. d. Bezeichn. d. Clavierlaiten bete. 59. 471-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lichtenstein's Eastechung d. Badeschwäging betr. 140, 1121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eschenburg's Erklär. iib. f. Ueberk v. Gibbon's Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | London liter. Nechricht. 76, 603, 117, 921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fuche. 65, 520,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baper's Beantwort, d. namrhifteri Anirage J. B. N. 73- 104, 807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Exter Nachricht v. fein. Druckerey. 126, 967-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e to the second of the second  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marter's Nachs, an d. Publicum. \$, 59-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martyni Lagung Anzeige. 44, 432-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauft ub. d. Ausrotung d. Mestern. 79, 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Nachr. v. sein. liter., Arbeiten. 29, 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Feder's in Desseu Anzeige v. fein. Pentionsentialt. 10, 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medicus Antikrit, nebst Rec. Antw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Politove Remerkie in d. Rec. d. Attild in A. L. Z. 81, 640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metager's Anfrege weg. d. Ausdrucks Nervenpatronen: 144 26-<br>Möller's Nache. v. e. Erziehungsinstitud in Erfatt. 102, 816-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bishes's Rekisenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muller's Bericht, e. Nachr. im 101 S. d. J. B. 339. 1390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fischer's Antikrit geg. d. Recenf. C Sohr. Jesus Christis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minist & Destelle, or Practice, in 1010, of 31 pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| in d. Goth. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Florenz, liter. Nachricht. 126, 1012. French furt a. W. Nachr. v. duf. unstom. Thester. 64, 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naucks Erwieder, auf d. Recent. d. A. L. Z. d. Geich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funke's Antikr. geg. d. Rec. d. 2 Th. L. Lefeb. L. Burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frankr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cohules welft Airm. d. Rec. 24, 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Namaich's Bitte an Naturkundige u. Sprachgeichrte. 98, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schulen nehlt Antw. d. Rec. 24. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neuvork Stiftung d. doutsch. Gesellschaft. 141, 1128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and the second s | Drienbarg, Nachr. v. d. Akademie Lehr u. Penliansanlielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d. Handling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gieffen liter. Nacht. 74, 535. 126, 1012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sitzung d. Geftelich. z. Beford. vaterländ. in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ginanner's Anz. d. Gottling. Versuche ub. d. Leuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | duftrie. 71 · . 580-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A Phoenhore hetr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revicht to Nachr. Hn. Matthion bets. 119, 990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| diaming's Nache till d. Leuchlen d. Fromphore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Gertel bakennt fich' 2, Vf. d. Schr. über Humanität. 80, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grater's Entdechung in d. Nordischen Mythologie. 311, 894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chanacht Bildheuer in Hamburg. Nachr. v. ihm. 57, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathbf{n}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the state of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hiberlin's Nachr. d. Repert, d. deut, Starts - u. Lehn R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the state where in the se his within the side of the section of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pallet Nachr. v. ihm it. fein. Reifebestirreib. v. d. Crimm. 23, 638-<br>Paris öffentl. Austalten. 18. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baubeld's Brinner. gog. d. Roc. f. Schr. Chriftus Geschich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iturer Nachrichton, 44, 347. 50, 395. 55, 434. 64, 506,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507. 66, 821, 522, 139, 1119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heidelberg Foyenichh. d. reformirt. Symnasiams. 44, 346. 126,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Feris Zole v. Temburini bekemm. ihr. Abschied. 10, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heer. Machricht, 77, 609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| liter. Wache. 76, 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paulus Bitte su Hn. Hfr. Vots. 63. 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heilbronn Nachr. üb. d. Magnetis u. d. Weincuren. 83, 617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - liter. Anzeige. 36 . 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heinfing Erkler, gegen R. Becker in Goths. 115, 927. Herschei's name Entheckung d. Ring d. Saturn bets. 73, 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fetersburg. Nechr, Kohlreif's Urtheile üb. d. dange Stadt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herschel's neve Entdeckung d. Ring d. Saturn bets. 73. 681.<br>Hildebrand's Beschwerde üb. e. Uebersens. 6 prim. lin. Fathol. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | least. Detr. 101, 806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de la Feyroufe Nache. v. d. Druck f. Reife. 64, 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brothener's verläuf Nacht, and, Publicum. 149: 1200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de la Payroufe Nachr. v. 6. Druck f. Reife. 64, 506. Fices de le Paroufe Nachr. v. dellen gelehrt. Beschäftigung. 37, 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hufeland's Erklär, üb. ein. Stellen d. Stachfeh. Archiva. 71, 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fietsch Erkfür. geg. c. Verläumdung. 46, 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| y, Humboldi's Anzeigs. 10, 640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Politz Erkler, gegen ihn. 105, 868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polehingen K. K. Hofprediger wird in Ruhelland gel. 46, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a see week in a didment I would a seeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jewand's Eckles, üb. d. Gobrench d. Brech u. steführ.<br>Mittel in d. Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anishanda Roblin, dash or piche VL v. Observ. circa, ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jene Nachr. v. d. Erziehungeinflitzt d. Hu. Kirften. 142, 1141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mes intell. My.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jens Meert. A. C. Stratener-Committee at mile semantic charles de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mes likele ry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>. L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rebestons Erkille. auf e. dusfall d. Erlang. G. Z. 41 . 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kindervater's Antikrit. geg. e. Rec. f. Prod. in d. philof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Redacteurs d. A. I. Z. Erklerung. 7, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Annel 137 / 1101/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ib. e. Acusterung d. Hn. A. Forberg. 135, 1026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Röcker's Antikrit, gog. e. Rec. f. theal, Auffitz. in d. theel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib. ein. Artikel in d. R. Anzeiger. 138, 1108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fandi 13% IIIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rebbein's Reklär, üb. Götting: Anz., N. 207. 1794. 17, 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Writish sib. d. Proufs. Oriminal Gastz, Erklat, d. Vi. derl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v. Retzer's Brkles. ab. ein ihm in Wiener Zeitschrift. gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ger, e. Gegenberherh. d. Mn. 1988- 93, 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bethuldig. 107, 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krug's berichtig. Erklärung. 130 : 1048.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reichard's in Gotha Erhlät. üb. e. Verleumdung! 65, 819. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 960.<br>Rouers Erklär, an d. Rec. feines Magaz, in d. Leipz, Anz. 27, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\sim$ $f L$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Propelt's Entworf e. neuen Urbariums. 46, 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an an en and of the annual flows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruhla Nachre d. Gesendbruttnen das. bets. 52, 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le Chevaller Nachricht von ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lenz Antwort auf Greilings Erkim. 13, 109. — Generalsuperint. z. Rigs Jubel Medaille auf ihn. 34, 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leffings Denkmal v. Döll. Maches v. demfelb. 57, 45c. 66, 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schmid's Erklär, fib. d. Asc. f. Verfischs e. Meralphilof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74. 596-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in d. A. L. Z. 65, 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmid'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Behmid's Antw. auf Pichte's Erklärung. 145, 2163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forzeichnis tabellarch, Acheilsen m. dr Michael, M. 1794.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ecomot's Author: a, richt genuglam in jein. Aunge ce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar, Onecmene, 1795.                                          |
| wanderte Arzt, 242, 2141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. Schrift. d. Mach. M. 1795. 134, 107.                      |
| - Antikrie, geg. e. Rec. in d. a. A. d. Bibl. 150, 1208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | For Geich. a. Dinaria, Antis, A. Rec, auf. A. Antikric.      |
| Schu'z liter. Nachr. v. ihm. 8, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. Vf.                                                       |
| Schutz krit. Bemerk. üb. 2 Verfe a. Burip. Antiope. 3, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erwiederung auf Panlus arnftl. Bitte. 85, 690                |
| Seybold Nachricht. v. ihm, 89, 710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                            |
| Spalanzani dicer. Nachr. v. ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>W</b> .                                                   |
| Spiegelsechtereyen Bericht. d. Verf. betr. 31, 272. 47, 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| Stange's Erklär geg. Eichhorn. 121, 976.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wandall Grabschrift auf ihn.                                 |
| Stark Widererklär. gegen. Hufeland's Erklär. 89, 711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Warighau Nacht. v. d. Abführung d. Zeluskischen Bihl.        |
| Brorm Grabschrift auf ihm. 32, 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nach Peteraburg.                                             |
| Studer's neue Instrumente. 96, 757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Souvegard mit d. Gymnal wird e. Realfchule verbund. 10, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wedekind's Brklar. üb. e. Stelle in d. Erläuter. d. deutsch. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R. Gelch. 110, 826                                           |
| <b>T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weinrich's naturhistor. Anzeige. 245, 1163.                  |
| <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wien licer, Nachricht. 52, 411, 412                          |
| Timeus Anzeige - Beford d. engl. Literstur in Deutschl. 119, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Nachr. v. d. Vouindeming mit d. Militär Hospital. 101, 804 |
| Tireboschi ein. Nachr. v. ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General Vesordnung wegen d. Cenfur. 218. 946                 |
| 'ST Midbatett gray Sagette at Vibrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| <b>80</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wolf üb. e. Auffatz im IX St. d. Horen.                      |
| The transfer than the said of | Wolke telegraph. Erfindung Nacht. davos. 29, 229.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - andre Erfindungen.                                         |
| Ufteri's Erklär. d. Briefe ab. jetztleb. Aerzte betr. 1, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in d. A. L.Z. nebst Antw. 77, 614, 116, 935.                 |
| <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>526.</b>                                                  |
| Vaillant Nachr. w. dessen gelehft. Arbeit. 37, 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Vanperini's vorläuf. Erklär, auf d. Beschuldigung, in. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zimmermann's Zulatz z. d. ernsten Histlicht e. biedern       |
| 147. d. I. B. 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | deutschen a. f. Valerland, 55. 516                           |
| L. Verfallers d. Critik iib. d. neue fran. Conflit. Erkfir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v. Zinck Erklär. d. Orden d. Janstmuttere. d. Verschmung     |
| b. Gelegenheit e. Recens. 2, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | betr. 28, 223                                                |
| v. meine Wanderung. in d. Rhein n. Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zullichau Veränderung in d. Waifenheus Lehr . u. Erzie-      |
| Gegenden Antikr. a. Antwd. Rec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hungsaniteit. 140, 1123                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . rind                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |

:

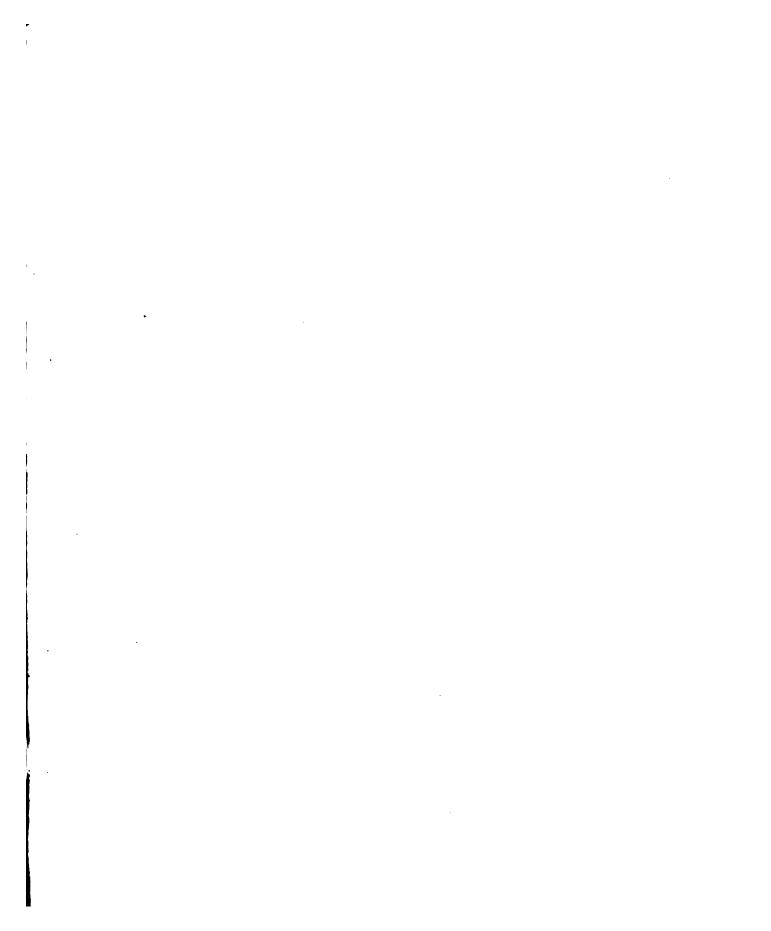



. · : •



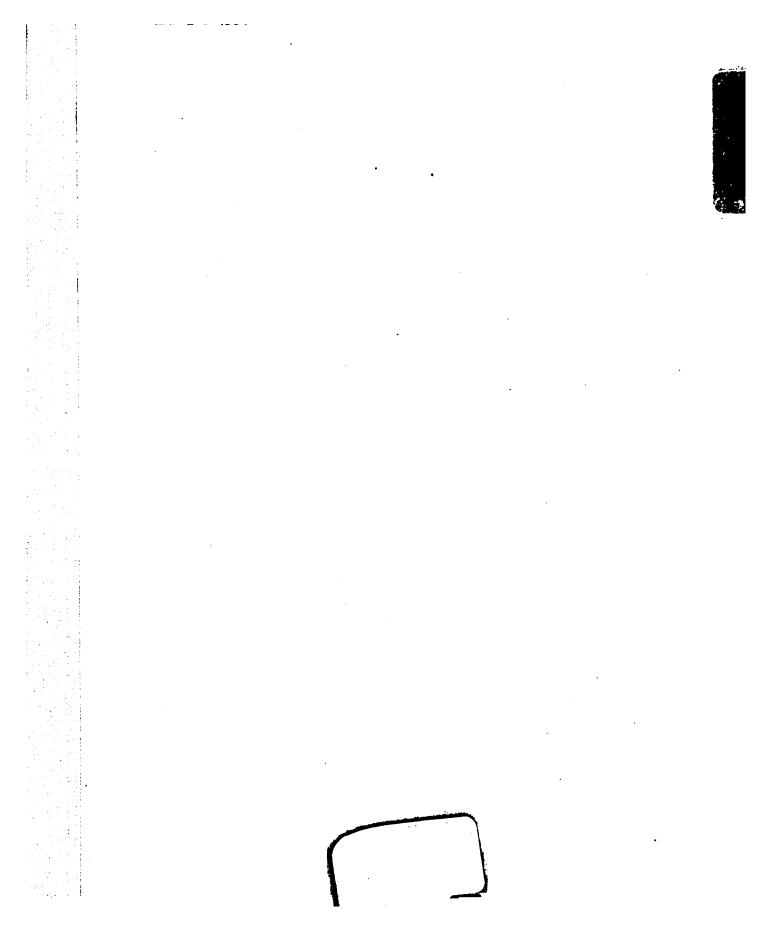